



Im Verlage von Conrad Wenchardt in Eglingen sind ferner erschienen:

## General-Ansicht von Efflingen

mit gehn Ranbbilbern.

Gezeichnet von Krauß, lithographirt von Wieser. quer Folio. Preis 48 fr.

Eflingen und seine Umgebung.

9 fl. Ansichten mit Beschreibung. quer Octav. Preis 24 fr.

\*\*\*\*\*

# Geschichte

ber

Reichsstadt Eßlingen.

Nach

Archivalurkunden und andern bewährten Quellen bargestellt

non

Dr. Karl Pfaff.

3weite, mit einem Ergänzungsheft von Beilagen, Zusätzen, Berbesserungen und alphabetischem Register vermehrte Ausgabe.

Eflingen am Meckar,

Berlag von Conrad Beycharbt. M

r, 0:

1852.

Ger 11129.92

Ver

6614

#### Borrede.

Es ift allgemein bekannt, welche wichtige Rolle in der deutschen Geschichte bes Mittelalters die Reichs= ftabte spielen. Sie waren die Mittelpunkte des geselligen Lebens, wie ber Gewerbsamfeit und bes handels und genoffen durch ihre wohlorganisirte Verwaltung, durch ben Wohlstand, die Energie und Thätigkeit ihrer Bür= ger eines weit höheren Grabes von Ansehen und Macht, als der Umfang und die Gebiete ber meisten erwarten Vornemlich wurden sie auch durch die Ber= bindungen, welche fie, frühzeitiger als andere Stände, unter einander schlossen, ftark und felbft ben Fürsten furchtbar. Unter ben Schmäbischen Reichsstädten aber spielte Exlingen eine nicht geringe Rolle, so baß eine, aus Urfunden und andern bewährten Quellen ge= schöpfte, möglichst vollständige Geschichte bieser Stadt als ein burchaus nicht überflussiges Werk erscheint.

Ein solches Werk liesern zu können, haben günsflige Umstände den Versasser dieser Schrift in den Stand gesetzt. Vor einigen Jahren wurde er beaufstragt, das städtische und das Spital=Archiv zu Eßslingen in Ordnung zu bringen und so hat er sich von den, in diesen beiden Archiven vorhandenen, urstundlichen Quellen der Geschichte Eßlingens eine genaue Kenntniß verschafft. Er hatte aber auch Gelegenheit, die Urkunden, welche in neuester Zeit von Eßlingen ins Staats=Archiv zu Stuttgart überzgingen, zu benutzen. Zudem hat er, seit 21 Jahren zu Eßlingen ansäßig, bei seinen Forschungen und Sammlungen für die würtembergische Geschichte im= mer auch auf die Geschichte dieser Stadt sein beson-

valischen auch noch andere Quellen und Hülfsmittel sich zu verschaffen gewußt, so daß er hinlänglich gerüstet an die Ausführung seines Werkes gehen konnte.

3mar besiten wir ichon eine Beschichte Eglingens, allein beren Verfaffer felbft, bem nur fehr wenig archivalische Quellen zu Gebote ftanden, bekennt ihre Unvollständigkeit, welche ihm unter folden Umftanden auch zu keinem Borwurf gereicht. Gine vollständigere Geschichte Eflingens kann baher nicht als etwas Ueberflüssiges erscheinen und die Arbeit bes Unterzeichneten bedarf beswegen weder der Ver= theidigung noch der Entschuldigung, sobald sie nur, was fie zu leiften verspricht, auch wirklich leiftet und eine möglichst vollständige, aus Urfunden und an= bern bewährten Quellen geschöpfte Geschichte Eflin= gens giebt. Db aber dieß wirklich ber Fall sey, barüber fteht bem Lefer bas Urtheil zu, nicht bem Berfaffer, welcher nur noch über die Einrichtung, die Quellen und Bulfsmittel diefer Geschichte furz zu berichten hat.

Die Geschichte Eßlingens zerfällt von selbst in drei Perioden: die Urgeschichte, von der Mitte des achten Jahrhunderts dis zum Jahre 1284, wo König Rudolph die Versassung der Stadt festsete, die ältere Geschichte dis zum Jahre 1552, wo Kaiser Karl V. diese Versassung umänderte, und die neuere Geschichte dis zu dem Zeitpunkte, wo Eß=lingen unter würtembergische Herrschaft kam (1802).

Bon diesen drei Perioden ist die der Urgeschichte, obwohl der Zeit nach die längste, doch wegen Dürfstigkeit der Nachrichten in der Darstellung die kürzeste und wird daher als Einleitung gegeben. Dann folgt im ersten Buche die ältere Geschichte in drei Abschnitten, zuerst die innere Geschichte der Stadt,

welche in fünf Hauptstücken (1. Topographie, 2. Ber= fassung und Verwaltung, 3. Gewerbsamkeit und handel, 4. Bilbungs = und Unterrichts = Unftalten, 5. Kirchen = und Religionsgeschichte) besonders ausführ= lich abgehandelt wird; hierauf die äußere Geschichte; endlich, als Uebergang zur neueren Zeit, die Geschichte ber Reformation und ber Verfassungs=Veran= berung. Im zweiten Buche, welches die neuere Geschichte ber Stadt enthält, ift der Inhalt der zwei ersten Abschnitte berselbe, wie im ersten, der dritte Abschnitt aber enthält die letten Reichsstädtischen Zeiten, namentlich den befannten Bürger = Proceg. Ein Anhang wird in chronologischer Ordnung die merkwürdigsten Begebenheiten der Stadt seit 1803 In den Anmerkungen sowohl als in aufzählen. Beilagen find weitere Erläuterungen zu bem Terte, in mehreren ber lettern auch statistische Motizen, Namen der vornehmsten Beamten, Weinpreise und Ertrag, und Nachrichten über die Witterung und Fruchtbarkeit ber einzelnen Jahrgänge, wie über merkwürdige Naturereignisse, Feuersbrünste, Hagel= wetter, Ueberschwemmungen u. f. w. gegeben.

Daß aber der Verfasser gerade diese Art der Darstellung mählte, dazu hatte er seine guten Gründe. Er wollte ein möglichst vollständiges und getreues Bild der innern und äußern Verhältnisse Eßlingens geben und diesen Zweck hätte er nicht erreichen können, würde er bei seiner Darstellung blos die Zeitsolge der Ereignisse beobachtet haben. Um das Werk noch brauchbarer zu machen, wird ihm ein sorgfältiges Register beigegeben.

Die Quellen und Hülfsmittel, welche bei bem Werke benutt wurden, sind theils ungedruckte, theils gedruckte. Die erstern machen bei weitem die größte Zahl aus, es sind vornemlich die Urkunden

und Aftenstücke bes Stadt = und Spital = Archivs; dazu kommen noch drei Exlinger Chroniken, deren wichtigste die von Dionysius Dreytwein, Thorschreiber in Eklingen, ift, welcher als Augenzeuge Die Begebenheiten der Stadt von 1513 bis 1564 beschrieb; ein, zunächst zur Belehrung für die städtischen Beam= ten bestimmtes, Werk Eberhard Friedrich Ethers, bas ben Titel "Archivum portatile" führt (1732 Fol.) und Tobias Hock's Merkwürdigkeiten Eflingens, eine übrigens ganz unbedeutende Handschrift. bruckten Werken wurden namentlich als Hilfsmittel benutt und verglichen: "Eflingen, Stadt und Gebiet, chronologisch und topographisch bearbeitet von Joh. Jakob Keller, Konrektor in Exlingen." 1798. 8., "Geschichte ber Stadt Eflingen" von Ebendemselben, 1814; "Eberhard Nagels Vermuthungen über ben Ursprung der Reichsstadt Eßlingen 2c." 1795. (zuerst abgedruckt in Jägers juristischem Magazin für bie Reichsstädte Bd. V. p. 1. ff.) "Lünigs Reichsarchiv" Th. XIII. p. 498 ff. (Urfunden, welche die Stadt be= treffen, enthaltend.) Andere ungebruckte und gebruckte Hülfsmittel, welche sich nur auf einzelne Zeitabschnitte und Begebenheiten beziehen, werden im Werke selbst angeführt, wo überhaupt in den Noten die Quellen, aus denen der Verfasser schöpfte, überall angegeben werben, wenn es nicht Urfunden der obengenannten Archive sind, welche einzeln nach ben Fascifeln, in denen sie sich befinden, anzugeben, er für überflüssig und ben Umfang des Werks unnöthig vergrößernd hielt.

Hicke Aufnahme.

Eklingen, im November 1839.

Rarl Pfoff.

# Geschichte

ber

Reichsftadt Eflingen

Einleitung.

### Urgeschichte.

### Von den früheften Beiten bis zum Jahre 1284.

Als einst in Zeiten, von benen bie Geschichte uns feine Runde mehr gibt, bas Bolf ber Deutschen, Afien ber, in seine jetigen Wohnsite einwanderte, war hier bas Land noch überall mit bichtem Urwalde bedeckt, die Thaler und Niederungen aber burch die von den Sohen herabfließenden und sie noch in ungeregeltem Laufe burch= Atromenden Gewässer größtentheils versumpft. Daher mußten die Einwanderer auch ihre ersten Wohnungen auf den boben und an beren Abhange errichten; es waren bieß funftlos aus Baumstämmen zusammengefügte Säuser, welche, von Feldern und Waidepläten umgeben, sich einzeln in ben Lichtungen ber Wälber erhoben, und aus benen mit ber Zeit größere Sofe, aus diesen aber Ortschaften ent= Solche einzeln stehende hölzerne Säuser hießen Buden, Bauden, wie noch jest z. B. im Riesengebirge, und bas Angebenken an sie hat sich bis auf unsere Zeit in bem Namen eines Eglinger Stadttheils, ber Beutau, 1)

<sup>1)</sup> Die älteste Benennung ber Beutau ist Bitun, Bhtun, vom altbeutschen Worte Bu, Bh, soviel als Wohnung (S. Keronis monacht interpretatio vocabulorum barbaricorum i. e. alemannicorum bei Goldast Scriptores Rerum Alemannicarum Tom. II. p. 80.), bavon kommt Bube, Baube, ein Bretterhaus; au und u aber werden in der altschwäbischen Wundart öfters in ü (h, i) verwandelt und so sind Bude, Baube, Bude, Byde, oder mit dem härtern Laut Byte, gleichs bedeutend. — Aeltere Geschichtschreiber haben sich unnöthiger Weise abgemüht, um die Abstammung des Wortes Beutau auszusinden. Erusius (Paralipomena ad Annales p. 61.) leitet es ab von Beuten, so viel als Warten, weil, als hier noch bichter Wald war, Käuber auf die Reisenden, oder Lettere selbst auf einander warteten, um in Gesellschaft den

erhalten, so wie die einzelnen Häufer und Häufergruppen der Weiler von Eßlingen noch gegenwärtig an die alte Wohnart der Deutschen erinnern. Selbst von dem Urwalde und seinen ersten Bewohnern ist und in mehreren, noch gebräuchlichen, Namen Kunde erhalten worden; so in ber Benennung der Flurgegenden Ebershalde und Hirschland, des Wäldenbronnens und des Hainbachs, ber burch bas Dunkel bes haines hinfloß. Der Weiler Rübern bagegen und ber Bezirk im Rod mahnen und noch jett an bas Ausroben des Urwaldes und die beiben in ber Einöbe genannten Gegenden am Eisberg und nahe bei Bebel= fingen 2) bezeichnen bie Stellen, welche am langsten ob und unangebaut liegen blieben. So sind bie einzigen Nachrichten aus der Urzeit, von welcher uns fein Geschicht= schreiber erzählt, keine Urfunde meldet, Ramen, welche im Laufe der Jahrhunderte sich bis auf unsere Zeit erhalten haben.

Auch die ersten Nachrichten, welche die Geschichte über unste Gegend liefert, betreffen keine einzelnen Ortschaften, sondern die ganze große deutsche Provinz, welche noch jest den Namen Schwaben führt und als deren früheste Be-wohner wir die Sueven oder Schwaben kennen. Hier, in den Gegenden öftlich vom Rhein und nördlich von der Donau wohnten die schwäbischen Gränzwächter, die Mark-mannen ) und weiterhin lag das Land öd und un-bewohnt da. Denn die Sueven hatten, wie schon Cäsar, der älteste römische Geschichtschreiber, welcher uns über sie berichtet, erzählt, die Gewohnheit, ihre Wohnsize, zu-

Wald, vor räuberischen Angriffen gesicherter, zu burchziehen. Bur Bestätigung dieser Ableitung führt Keller (Beschreibung p. 44) an, das unterste Echaus an der Straße, welche mitzten in die Beutau führt, heiße noch "an der Warte;" aber diese Benennung rührt nicht von Warten her, sondern heißt so viel als Wartthurm. Noch sonderbarer ist Hod's Meiznung, die Beutau habe ihren Namen daher erhalten, daß die früher in der Stadt angesessenen Edelleute ihre Beute hier durch auf die Burg führten.

<sup>2)</sup> hierüber unten bei ber Topographie Eglingens ein Mehreres.

<sup>3)</sup> Bon Mannen und Mark, b. h. Gränze, bie Römer mache ten fälschlich einen Volksnamen baraus.

größerer Sicherheit vor fremden Einfällen, durch weite ode Landstrecken von denen ihrer Angränzer zu scheiden 4).

Als baher die Römer im Guden ber Donau und am Best - Ufer bes Rheins sich niederzulassen begannen, zogen sich die Markmannen tiefer ins innere Land zurück; borthin aber folgten ihnen die Römer nicht, denn sie waren gewohnt, größere Fluffe zur Granze ihres Reiche zu wählen, weil sie dann die Angriffe fremder Bolker leichter abtreiben konnten. So blieb nördlich von der Donau längere Zeit eine weite Einobe, in welche fich nur bisweilen ein hirte ober Jäger verirrte, ober wo ein Flüchtling Schut und Sicherheit gegen Verfolgungen suchte. Zulett aber lockte boch der herrenlose Boden aus dem benachbarten, stark bevölkerten Gallien Ansiedler herbei, und als beren Anzahl ftarfer zunahm, rudten auch die Romer mit ihren Grengposten vorwärts. Der Kaiser Trajan und sein Nachfolger habrian forgten für die Sicherheit ber Anfiedler burch Anlegung von Kaftellen und andern Befestigungen 3) und nun vermehrte die Bevölkerung in diesem Landstriche sich ichnell. Jeder Ansiedler mußte von seinen Gutern ben zehnten Theil des Ertrags als Abgabe zahlen und baher bekam die neue römische Provinz jest den Namen des Zehentlandes 6).

6) Agri Documates; über diesen Bezirk, seine Straßen, Beseftigungen, Denkmale u. s. w. sehe man außer hanselmann
wad Prescher, Sattler's altefte Geschichte Würtembergs,

<sup>4)</sup> Caesar de bello Gallico. Lib. IV. cap. 13., Lib. VI. cap. 23. Ganz abgeschmackt ist, was hock, auf das Zeugniß einer alten Handschrift, wie er sagt, erzählt, Casar habe im Jahr 98 vor Christus, "als er sonst viel Tapseres in Deutsch= land gethan," Eßlingen vergeblich belagert; benn seste Orte gab es damals noch gar keine in Deutschland; auch verrichtete Casar im eigentlichen Deutschland Nichts Tapseres, er betrat bessen Boden nur in der Gegend von Mainz und kehrte bald wieder über den Rhein zurück.

Adriani cap. 12. Bon ben Spuren ber angelegten Befestis gungen sprechen hanselmann im "Beweis, wie weit der Römer Macht in Ostfranken eingebrungen" I. p. 122 ff. II. 69 ff. u. Taf. XIX.; Prescher in "Altgermanien" I. p. 9. ff., in seinen historischen Blättern p. 24 u. 72 und in seiner Geschichte Limpurgs II. p. 177, 187.

Römische Kultur warb nun hier für langere Zeit einheimisch, Städte und Dörfer erhoben sich, zahlreiche Stra-Ben burchschnitten bas Land, die Wälber wurden gelichtet, die Thäler entsumpft, ben Bachen und Fluffen ein ordentliches Bett angewiesen. Man trieb regelmäßigen Feldbau und felbst an Obst = und Weingarten fehlte es nicht. werbe und Sandel blubten, Baufunftler, Bildhauer und Maler fanden fich ein, und zahlreiche lleberrefte aus jener Beit, welche man ba und bort aus ber Erbe grabt, zeugen noch jest von ihrer Thatigfeit. Unferer Gegend gang nahe lagen zwei ansehnliche römische Niederlassungen, Cana, beim jegigen Cannstadt und Clarenna, bei Köngen. römische Straße lief, am jetigen Weiler Saerach vorbei, mo sie noch jest die Römer Heerstraße heißt, über den Schurwald hin, eine zweite über Weil und Sirnau, wo die Benennung ber Acker "auf ber Hochstraße" an sie erinnert, nach Köngen. Von einer römischen Nieberlaffung jedoch auf der Stelle, wo jest Eplingen steht, fehlt uns jebe, auch nur etwas sichre, Spur 7).

zweiter Absat; Schöpperlin's vermischte Schriften II. p. 383; Mannert's Geographie der Griechen und Römer, Th. III.; Reichard in den neuen geographischen Ephemesriden, Bd. X. Stück 4.; Pallhausen und Prugger in den historischen Abhandlungen der Bairischen Akademie 1807 pag. 563 ff., 1823 p. 1 ff.; Büchner's Reise auf der Teusselsmauer; Leichtleins Forschungen im Gebiet der Gesschichte Deutschlands, und vornemlich auch Memminger's Würtembergische Jahrbücher.

<sup>7)</sup> Ueber Cana f. m. Memminger's Beschreibung ber Stadt p. 24, 50, 74 und des Oberamts Cannstadt p. 13 ff. 124 ff., über Clarenna Sattler's älteste Geschichte p. 507 n. ff., Würtemberg. Jahrbücher 1832 p. 39 ff.; beim Weiler Rotensberg fand man bei Ausstockung eines Waldes und Abtragung eines Hügels Römische Alterthümer (W. Jahrbücher 1820 p. 175, 1823 p. 41); die Römer Heerstraße bei Säerach, s. Keller's Beschreibung p. 33.; Reste der Straße bei Weil fand man 1819 (W. Jahrbücher 1820 p. 174); die Aecker "auf der Hochstraße" bei Sirnau kommen 1300 in einer Urkunde vor, und bekanntlich bezeichnet Hochstraße gewöhnlich eine rösmische Straße. Auch römische Münzen fand man schon bei Sirnau; allein dieß eben so wenig als die Entdeckung römissicher Urnen auf der Ebershalde (Keller, Beschreibung p. 33) kann als Beweis für eine römische Riederlassung angeführt

Dbgleich nun aber ber römische Raiser Probus einen großen, mit Gräben, Thurmen und Rastellen versehenen Gränzwall zum Schutz bes Zehentlandes anlegte, so gestang es boch den friegerischen Alemannen 3) zu Ende des Iten Jahrhunderts nach Christus, die Römer aus diesser Gegend ganz zu vertreiben. Mit ihnen verschwand auch die, von jenen eingeführte, Kultur; ihre Niederlassungen wurden zerstört und das Land erst allmählig wieder angebaut und bevölfert. Es besam nun von seinen Erobertern den Namen Alemannien und umfaste unter dieser Benennung den ganzen großen Landstrich vom Wasgauscheitzge und den Alpen dis an den Lech und die Lahn. Der Nordtheil desselben, zwischen dem Rhein und Lech, wurde später auch Suavien oder Schwaben genannt, weil hier sich die Schwaben (Suaven), Stammesgenossen

werben; die Mauerreste aber, die Keller als Beweis hiefür anführt (p. 31), ftammen, wie wir unten feben werben, aus einer fpatern Beit. Freilich will Reller in der vom grie= chischen Geographen Ptolomaus angeführten Stadt Ascalingion (Geographiae Lib. II. p. 128.), ber Namene Aehn= lichfeit wegen, Eglingen erkennen, allein Ptolomäus führt diese Stadt unter lauter Städten Nordbeutschlands auf und ist überhaupt in der Geographie Deutschlands ein fehr un= ficherer Gewähremann. Was Reller (Geschichte p. 5.) weiter anführt vom Bau bes St. Clara = Klosters in Eglingen um's Jahr 220, ist aus ber Chronik Thomas Lyrers von Ranfweil (p. 25.), einem Werfe, bas ichon einer ber tuchtigs ften alteren Würtembergischen Geschichtschreiber mit bem voll= fen Rechte ein "Fabelbuch" nennt, und verdient nicht die ges ringfte Beachfung.

<sup>8)</sup> Ueber die Alemannen s. m. Dio Cassius Lib. LXXVII. cap. 13. 14., Herodianus Lib. IV. cap. 7., Spartianus in vita Caracalli cap. 5. 10., Aurelius Victor cap. 21., Vopiscus in vita Probi cap. 12., Eutropius Lib. IX. cap. 7., Wegeslin's Thesaurus Rerum Suevicarum Tom. I. nro. II. IV. V. VI., Psister's Geschichte von Schwaben Th. I., Ristless (in der Erschs Gruberschen Encyslopädie) Alemannen u. s. w. Die Meinungen über den Ursprung des Namens sind verschieden; Rifless leitet ihn her vom keltischen Worte Ellmyn, d. h. Fremdling; Schmid (Schwäbisches Wörtersbuch p. 15) von Alm, soviel als Bergwaide; Psister von hal, d. h. stark, tapser; Savigny (Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter I. p. 193) von Arimannen d. h. Ehrenmänner, steie Männer.

der Alemannen, niederließen <sup>9</sup>). Nachdem der franksiche König Chlodwig im Jahre 496 die nördlichen Stämme der Alemannen bei Zülpich besiegt hatte, drang er siegreich bis in unsere Gegenden vor und untersochte Alemannien bis zu dem Murr = und Glems = Fluß hin <sup>10</sup>). Da später seinem Nachfolger Theudebert auch die südlichen Stämme der Alemannen sich freiwillig unterwarfen, so kam nun ganz Alemannien unter fränksische Herrschaft <sup>11</sup>).

Seitdem theilte das Allemannen=Land die Schickfale des fränkischen Reiches und als dieses im Jahre 843 von den Söhnen Kaisers Ludwig getheilt wurde, siel es dem Könige Ludwig dem Deutschen zu. Aus seinem Nordtheile wurden die Herzogthümer Rheinfranken und Ostsranken gebildet; der südliche Theil, das Herzogthum Allemannien, erhielt später den Namen Schwaben und war, wie andere Herzogthümer, in Gaue eingetheilt. In einem dieser Gaue, dem Obern Neckargau 12), der vom Schönbuch bis zur Alb und zum Schurwald sich erstreckte, die Filder und das Neckar=Thal von der Erms an dis zum Einsluß des Guggenbachs in den Neckar bei Obertürkheim 13) umfaßte,

<sup>9)</sup> Jomandes cap. 55., Procopius Lib. I. cap. 12., Paulus Diaconus Lib. XIII.

<sup>10)</sup> Gregorius Turonensis Lib. II. cap. 30. Begelin's Thesaurus I. p. 215 ff.

<sup>11)</sup> Procopius Lib. IV. cap. 24. Ueber die Alemannen und das Land Alemannien ist noch Weiteres zu lesen in meiner neuern Geschichte Bürtembergs Th. I. p. 22 ff.; hier mußte Einisges aus der allgemeinen Geschichte Schwabens gegeben wers den, um eine feste Grundlage für die specielle Geschichte Eßz lingens zu bekommen und um die fragmentarischen Nachrichten, welche wir während dieses Zeitraumes allein über die Stadt haben, in einen Zusammenhang zu bringen.

<sup>12)</sup> Der Neckargau (Necheragawe, Nikkergn, Neckergewe, Nechergewe) gränzte westlich an ben Nagold = und Sulichs, süblich an ben Pfullinggau und die Bertoldsbar, östlich an ben Flein = und Fils-, und nördlich an ben Nemsgau; er umfaßte die Oberämter Eßlingen, Stuttgart, Kirchheim und Rürtingen, nebst einem Theil der Oberämter Reutlingen und Tübingen.

<sup>13)</sup> Die Gränzscheibung burch ben Guggenbach war hier so bestimmt, baß auch weit später noch ber Theil Ulbachs, welcher bieffeits dieses Baches liegt, in näherer Verbindung mit Eps

wurde um die Mitte des achten Jahrhunderts Estingen

gegrunbet.

Am Abhange des Gebirgs, oberhalb des Nedars, baute ein Alemanne, Namens Hafti, eine Kapelle, in welcher die Gebeine des heiligen Märtyrers Vitalis aufsbewahrt wurden, und zu welcher deswegen häusige Wallsahrten geschahen. Namentlich strömte am Gedächtnistage des Heiligen von Fern und Rah' eine große Menschensmenge hier zusammen und dieß gab, wie an andern Orten unter ähnlichen Umständen, Veranlassung, daß an jenem Tage zugleich auch jedesmal ein Jahrmarkt gehalten wurde. Da hiedurch manche Ansiedler herbei gelockt wurden, so entstand nach und nach eine Ortschaft, deren Namen Hetsilinga, wahrscheinlich von einem der ersten und angesehensten Ansiedler, Hezel oder Hessilo, herstammend, zuerst in einer Urkunde vom Jahre 866 genannt wird 14).

lingen ftand. (Die Rübener Markung, heißt es in einem Schreiben Eßlingens an Würtemberg, 24. April 1479, geht bis an den Bach und die Leute, welche diesseits des Baches sien, sind nach Eßlingen eingepfarrt.)

<sup>14) 3</sup>mei Urfunden liefern ben Sauptbeweis für bas hier Angeführte. 1) Testamentum Fulradi Abbatis S. Dionysii in Francia d. Haristalio 777. bei Grandidier histoire de l'Eglise de Strasbourg T. II. Pieces justificatives p. CXXII ex autographo, baraus abgebruckt in Neugart Codex Diplomaticus Alemanniae Tom. I. p. 67. hier heißt es: Ego Fulradus trado ad partes S. Dionysii — — cellam ubi S. Vitalis requiescit super fluvium Nettra (in einer anbern Abschrift bes Testaments Necrae), quam Hafti mihi tradidit. 2) Diploma Ludovici Regis, ubi ad petitionem abbatis St. Dienysil in defensionem recipit quasdam cellulas Monasterii in Alemannia — Hetsilingam in pago Necheragawe super fluvium Nechera, ubi S. Vitalis confessor requiescit. d. Reganesburg 28. Julius 866. bei Doublet Historia Abbatiae S. Dionysii p. 784, Mabillon de re diplomatica p. 401. und Neugart I. c. p. 357. hier wird auch angeführt, mercatum, quod in praedicta cellula Hetfilinga in praesenti habetur et tempore clarissimi avinostri Caroli et genitoris Ludovici fuit. hier wird also in ber ersten Urfunde bie cella noch nicht mit Namen genannt, sonbern nur burch ihre Lage bezeichnet, wahrend in berselben Urkunde zwei andere cellas namentlich angeführt

Die Set. Bitalis = Rapelle 13) aber schenkte schon ihr Erbauer bem Abte Fulrad, ber sie in seinem Testamente 777

werben, ein Beweis, daß bie cella, wo ber heilige Bitalis ruhte, noch feinen Ramen hatte, ben fonft ber Berfaffer bes Testamentes gewiß nicht verschwiegen hatte, ba ja bem Rloster St. Denne ber Beweis, bag bie cella ihm wirflich gehore, baburch viel leichter wurde. Diese Namenlosigkeit aber macht es sehr wahrscheinlich, daß die cella damals, als Hafti fie bem Abt Fulrad schenkte, was übrigens schon mehrere Jahre vor 777 geschehen sehn kann, neu gebaut und Safti selbst ber Erbauer war. Beatus Rhenanus bei Crusius Angal. Suevic. T. II. Lib. 1. cap. 2. führt zwar eine Urfunde Karls bes Großen an, worin dieser bem Abt Fulrad ben Besit ei= niger Rapellen ober Klösterlein in Alemannien bestätigt, und wo auch cella nomine Ezelinga angeführt wird; allein bie Angaben des Rhenanus find gewöhnlich zu wenig zuver= laffig, als bag biefe Nachricht beachtet werben konnte und fo finden wir denn die frühste urfundliche Angabe bes Namens Eglingen erft in ber zweiten Urfunbe, welche auch zuerst ben Jahrmarkt erwähnt, jedoch mit bem Beifage, bag er schon zu ben Zeiten Karls bes Großen bestanden habe. ber Ort seinen Namen von einem ber ersten Ansiedler, ber vielleicht auch Grundherr eines großen Theile bes Bobens, worauf er erbaut wurde, war, erhielt, ist fehr wahrscheinlich, benn ähnliche Fälle find in der Geschichte jener Zeiten fo häufig, bag Beatus Rhenanus es fogar zur Regel ma= chen wollte, die Orto : Namen von Personen = und Familien= Mamen abzuleiten. Bezel aber (Hezelo, Hettilo) ift ein alt = alemannischer Namen (Goldast Scriptores Rerum Alemannicarum T. II. p. 101). An ben Hunnenkönig Ezel ober Attila barf man freilich hiebei nicht benken, biefer lebte viel früher und hat fich nicht als Städte : Erbauer, sondern als Berftorer bekannt gemacht. Abgeschmackt aber ift bie, auch von Reller verworfene (Beschreibung p. 28), von Erufius querft (Paralipomena p. 60.) vorgebrachte, von Sock, Knip= fchild, Edher und Ragel ihm nachgesprochene, Ableitung bes Namens Eglingen, von den vielen Gifenhammern ober Feuereffen, die hier standen und von ihrem Getose, wovon der Ort zuerst Erg = ober Gifen = flingen genannt worden fet. In ben frühesten Driginal= Urfunden wird ber Ramen ftete Ezelingen, Ezzelingen ober Ezzilingen geschrieben; zuerst in einer Driginal = Urfunde Konige Rudolph v. 15. Decbr. 1273 fommt Esselingen vor und erft feit 1330 wird biefe Schreib. art die herrschenbe. - Beispiele, bag in Orten, wo ein be= fannter Beiliger ruhte, Jahrmarkte entstanden, führt Gullmann an in feinem Stabtemefen bes Mittelalters I. p. 289 ff. 15) Es gibt mehrere Beilige Namens Bitalis; ber, beffen Bedem Rloster Saint Denys, bessen Vorsteher er war, vermachte. Dieser Fulrad, höchstwahrscheinlich aus einem angesehenen, reichbegüterten alemannischen Geschlechte abstammend, Hosfaplan der fränkischen Könige Pipin und Karl, war ein ebenso gewandter Staatsmann als ausgezeichneter Kirchenfürst, welcher für die Bereicherung seines Klosters eifrig sorgte und dabei den Einsluß, den ihm seine Nemter verschafften, eben so sehr als seine Verwandtschaft benutzte 16). So lange das Frankenreich ungetheilt Einem

> beine in Eglingen ruhten, war im Speisesaal bes Spitals in einem alten Wandgemalbe in bischöflichem Ornate abgebilbet (Reller Beschreibung p. 158); banach mare es ber Bischof von Salzburg, welcher 646 ftarb (Reller Geschichte p. 9); allein nach andern übereinstimmenden Rachrichten wurde biefer zu Salzburg begraben. Außer ihm führen bie Acta Sanctorum noch mehrere Beiligen und Martyrer biefes Ramens an: einen Italiener, Afrifaner, Smyrnaer und Spanier (Acta S. S. Januar Tom. I. p. 567., Februar T. II. p. 743., April T. III. p. 562.), allein bei feinem wird Eglingens gebacht und es laßt fich baher nicht entscheiben, welcher von ihnen ber Eglinger Bitalis ift. Wo aber fant bie Rapelle, welche feine Bebeine enthielt? Die, oben ichon angeführte, Beschreibung ihrer Lage macht es mahrscheinlich, bag es bie por nicht gar langer Beit entbedte, icon ber Bauart nach fehr alte, Rapelle in Eglingen ift; größere Bewißheit hieruber aber wird man erft bann erlangen konnen, wenn bie Querwand, welche gerabe ben Theil ber Rapelle, wo ber Altar ftand, bis jest noch unjuganglich macht, burchbrochen ift. Die einzige Nachricht, welche ich von biefer Rapelle fanb, fieht in einem Protofoll vom Jahre 1610, wo befohlen wirb, ben Altar in ber "Gruft" abzubrechen und die Thure zu vermauern.

16) Ein Beweis für Fulrad's Abstammung von einem angesehenen alemannischen Geschlechte ist der Zeuge in seinem Testament, Welf oder Molfard, bessen Tochter Judith 819 Gemahlin Kaiser Ludwig des Frommen wurde. (Bergl. Gerbert's Historia nigrae Silvae I. p. 70.) Was übrigens Keller von der Art, wie das Kloster St. Denys seine Einkünste von Eslingen bezogen habe, nemlich durchs Kloster Leberau in Lothringen, vermuthet, läßt sich wenigstens aus der, von ihm angeführten, Stelle aus Münster's Rosmographie nicht beweisen; denn Münster, der im 16ten Jahrhunderte lebte, sagt ja, das, was er erzähle, sen vor kurzen Jahren gescheshen, und damals gehörte die Eslinger Kirche mit ihren Einstünsten längst schon dem Domstift Speier; auch sindet sich in

Betricher gehorchte, hatte auch die Verbindung des Rlosters Saint Denys mit feinen Besitzungen in Alemannien feine Schwierigfeiten; anders aber wurde es nach der Theilung von Berdun (843) und bald fand ber Abt von Saint Denns es nöthig, ben beutschen König Ludwig zu bitten, biese Besitzungen, "weil sie so weit vom Rloster entfernt lägen," in seinen besondern Schut zu nehmen. Dieß that Ludwig auch in einer eigenen Urfunde, welcher er, zu besto festerer Bestätigung, sein Siegel aufdrudte (28. Julius 866). Nachbem aber ber frankische Königsstamm in Deutschland ausgestorben mar (911) und Ale= mannien burch innere Streitigkeiten und burch die wiederholten Ginfalle ber Ungarn in große Berrüttung gerieth, fo wurde die Verbindung zwischen Saint Denns und sei= nen alemannischen Besitzungen immer lockerer; sie hörte gang auf, sobald bie Feindseligkeiten ber beutschen und französischen Könige gegen einander anfingen, was schon 978, mährend der Regierung Otto II., geschah. fam Eßlingen, als herrenloses Gut, zur Kammer bes Reichs, ein Greigniß, welches für bas fünftige Geschick ber Stadt von ber größten Wichtigkeit war. Denn weber in seiner Abhängigkeit vom Aloster Saint Denys, noch wenn ein benachbarter Landesherr es unter seine Botmä= pigfeit gebracht hatte, wurde Eglingen sich so sehr empor geschwungen haben und zum Besitze der Reichsfreiheit gekommen senn. Go aber erscheint es nun, drei Jahrhun= berte nachbem Hafti dem Abt Fulrad die Vitalis = Rapelle geschenkt hatte, und nachdem es über 200 Jahre aus ber Geschichte ganz verschwunden war 17), als ein ansehnlicher

ben zahlreichen Eslinger Urkunder aus dieser Zeit nicht die geringste Spur von einer Werbindung Eslingens mit dem Kloster Leberau.

<sup>309</sup> Burkhath von Alemannien bem Kloster Einsiedeln eine Schenkung in Exlingen macht, allein bieses Exlingen liegt in der Schweiz, wie aus Hart mann's Annales Heremi Desparae Matris Monasterit in Helvetia p. 64. erhellt, wo die Urkunde selbst steht. (Vergl. Ernsins A. S. Pars II. p. 127.) Ein anderes Exlingen aber, das zwischen 1073 und 1081 Pfalzgraf Runo dem Bairischen Kloster Noth schenkte, (Neue historische Abhandlungen der Bairischen Akademie II.

und fester Ort. Im Marz bes Jahres 1077 nemlich hielt hier Herzog Rubolph von Schwaben, ben furz zuvor viele beutsche Fürsten (nachdem sie, auf Anstiften des Papstes Gregor VII, seinen Schwager, ben König Beinrich IV., abgesett) zum deutschen Könige gewählt hatten, eine Berfammlung seiner Anhanger, welche sich zahlreich einfanden 18). Da nun Rubolph selbst ein ansehnliches Gefolge mit sich führte und auch bie übrigen Fürsten, herrn und Ebelleute, welche bamals nach Eflingen kamen, gewiß nicht ohne starke bewaffnete Begleitung erschienen, weil Heinrich IV. ebenfalls noch viele Anhanger in Schwaben zählte, von benen zwei ber mächtigsten, Konrad von Würtemberg und Friedrich von Buren ihre Sige in ber Rabe hatten, fo erhellt daraus, daß ber Ort schon von ziemlichem Umfang fenn mußte, um fo viele Bafte beherbergen zu konnen. Auch hatte Rubolph unter ben bamaligen Umständen gewiß keinen offenen Ort zu dieser Zusammenkunft erwählt und wir burfen hieraus mit Recht schließen, daß Eglingen damals schon ummauert war. Noch sichrer läßt sich annehmen, daß die Burg auf bem Schönenberge, oberhalb ber Stadt, schon ftand. Sie wird in ben altesten Urfunben gewöhnlich Perfried ober Barfried genannt, und noch im 16ten und 17ten Jahrhundert führt sie ben Ramen bes Pferrichs. Es war ein theils mit einer Mauer, theils nur

p. 160), ist ein Dorf im Breisgan. Der würtembergische Gesschichtschreiber Gabelkhover sagt zwar (Msp. Archiv Nro. 34, 15), 1039 war Eßlingen noch ein Dorf; er führt aber dafür so wenig einen Beweis an, als Heider (Bon ben Reichsvogteien I. p. 180) für seine Behauptung, Eßlingen sen sen Ansangs ein Reichsdorf ober Reichssteden, doch bei den Kaisern und dem Reich in gutem Ansehen gewesen. Wundern darf es uns übrigens nicht, daß während dieses langen Zeitrannis Eßlingen fast gar nicht erwähnt wird, denn es war weder ein Palast der deutschen Könige hier, noch erzhielten Klöster hier Schenkungen, wie es bei fast allen Orten der Fall ist, welche während dieses Zeitraums erwähnt werden.

<sup>18)</sup> S. Bertholdus Constantiensis ad annum 1077. Otto de St. Blasio apud Urstisium I. p. 347. Bergl. Gerbert de Rudolpho Suevico p. 55 ff., Pfister's Geschichte Schwabens II. p. 123 ff.

mit einem Zaune umgebener, Raum, in deffen Mitte ein starker Thurm stand 19).

Diese Zusammenkunft aber hatte für Eßlingen gar schlimme Folgen; benn noch in demselben Jahre erschien König Heinrich mit einem zahlreichen Heere in Schwaben und verheerte die Gegenden am Neckar, an und auf der Alb bis zur Donau hin mit großer Wuth. Besonders seine Böhmischen Hülfsvölker verübten die schrecklichsten Grausamkeiten und schonten selbst die heiligen Orte und das Eigenthum der Kirche nicht. Da erfuhr auch Eßlinsgen den schweren Jorn des Königs, es wurde geplündert und gänzlich zerstört 20).

Ein solches Ende nahm, nach mehr als 300jähriger Dauer, das alte Eßlingen; aber nicht lange blieb es in Trümmern liegen. Unter dem Schutze und durch die ge-

<sup>19)</sup> Die Benennung in ber Burg fur bie Gegend unterhalb biefer Burg kommt schon 1303 und 1314 vor, Pferrich hieß bie Burg noch 1570 (Crusii Paralipomena p. 61). Das Wort Pferch aber heißt im Lateinischen bes Mittelalters parcum, parricum, und ift gleichbebeutend mit parc im Frangofischen und Englischen und parco im Spanischen, ein von einer Mauer ober einem Baun (was jum Theil bis 1519 bei ber Burg ber Fall war) umschloffener Plat, wovon bas neus beutsche Wort Pferch. Berchfried heißt nach Leo (Ueber Burgenbau und Burgen-Ginrichtung in Deutschland in Raumer's hiftorischem Taschenbuch 1837. p. 197) ein hoher, emporragenber Thurm, ber seinen Gingang nicht unten, fonbern einen Stock hoch hat, eine freie, gewöhnlich von anbern Gebäuden entfernte, Barte; fo heißt aber auch, von Burgfrieden, Barfried, Berfried, eine Burg mit bem bagu gehörigen, gewöhnlich befondere Borrechte genießenbem, Bezirk.

<sup>20)</sup> S. Bertholdus Constantiensis ad annum 1077, Chronicon Abbatis Urspergensis p. 236. Albert von Stade, bei Schilter Scriptores Rerum Germanic. p. 246, erwähnt namentlich auch die Zerstörung der Burgen der Gegner Heinsrichs und daher darf man wohl annehmen, daß auch die Festungswerke und Mauern Eslingens, welches (was nicht zu übersehen ist) Bertold oppidum nennt, zerstört wurden. Bon dieser Zerstörung ohne Zweisel rühren die noch jest des merkbaren Reste einer ältern Stadtmauer zwischen dem Lanstelen=Thor und dem Ottilien-Hof her, von denen Keller spricht (Beschreibung p. 126, Geschichte p. 6); an einer gänzlichen Zerstörung der Stadt aber ist, bei der batbarischen Wuth der Krieger, nicht zu zweiseln.

treue Pflege eines hochberühmten beutschen Herrschergeschlechts, fam es zu neuem Gebeihen, zu frischer, schöner Bluthe. 3m Jahre 1079 nämlich, am Ofterfeste, verlieh Beinrich ju Regensburg einem seiner treuesten Anhanger, dem flu= gen und tapfern Friedrich von Buren, die Bergogs= würde in Schwaben und gab ihm zugleich feine Tochter Agnes zur Gemahlinn 21). Unter ben ansehnlichen Gutern, welche Heinrich bei dieser Gelegenheit bem neuen Berzoge schenkte, waren auch die Burg Hohenstaufen, wo Friedrich von Buren nun seinen Sit nahm und von welcher er und seine Rachkommen sich nannten, und Eslingen, welches einst mit jener Burg bem Abte Fulrad geschenkt worden war und das mit derselben dem Kloster Saint Denys wieder zu gewinnen, Dbo von Devil, ein Monch bieses Rlofters, noch 1147 einen vergeblichen Berfuch machte 22). So fam Eflingen an bas Hohenstaufische Beschlecht; bieses sette bier einen Bogt, ber "in seinem Ramen Recht sprach und die Geschäfte besorgte" 23), und die Mitglieder deffelben, welche von 1138 an über ein 1

<sup>21)</sup> Otto Frisingensis de rebus gestis Friderici 1. Imperatoris Lib. I. cap. 8. Berthold Constant. ad a. 1079.

<sup>22)</sup> Im Jahre 1147 unternahmen ber beutsche König Konrab III. vom Hohenstaussischen Stamme und König Ludwig VII. von Frankreich einen Kreuzzug; in Kleinasien erlitt Konrad große Unfälle und wurde von Ludwig bereitwillig unterstüßt. Diese Gelegenheit glaubte Otto v. Devil benutzen zu müssen und bat daher den französischen König, er möchte jeht, da Konrad ihm so hoch verpstichtet seh, von diesem die Burg Hohenskaufen nebst Estingen, auf welche das Kloster Saint Denns alte Ansprüche habe, zurücksordern. Ludwig gab sich wirklich auch alle Mühe, um den König Konrad und seinen Bruder Herzog Friedrich von Schwaben zur Wiederherausgabe zu besteden, aber umsonst. Psister im Schwäbischen Taschenbuch für 1820 p. XVII. und in seiner Geschichte der Deutschen Th. II. p. 348, nach S. Bernardi genus illustro in Chissetii Sylloge p. 55.

<sup>23)</sup> Raiser Friedrich I. nimmt das Rloster Denkendorf in seinen Schutz und verordnet ut cuicunque in Ezelingen vicem nostram et potestatem exequendi justitiam, et negotia nostra prosequendi commiserimus, ille querimonias praedictae ecclesiae (des Rlosters) benivole audiat, opportunitates attendat et tanquam nostras proprias usque quaque expediat. d. Ezzlingen 11. Mai 1181. Orig. Urfunde.

Jahrhundert lang den deutschen Thron inne hatten, erstheilten dem Orte manches Vorrecht und manche Begünsstigung, so daß er sich schnell wieder von seinem frühern Unfall erholte.

Aus der Umgegend zogen nun manche neuen Ansiedler herbei und selbst adliche Geschlechter nahmen ihren Wohnfit zu Eklingen. Die, oft burch lleberschwemmungen verberbliche, Gewalt bes Nedars wurde jest gebandigt und ein Theil feiner Gemaffer in einen, durch eine fteinerne Brude überwolbten, Kanal geleitet, burch diesen bem Beutenbach und, mit ihm, wieder dem Redar jugeführt und so die, jest zur Insel gewordene, Niederung, vom Fuße bes Gebirges bis zum Gestade bes Neckars erst recht bewohnbar gemacht. Zunächst bem neuen Kanal führte man eine ftarke Mauer auf, ebnete ben Plat theils durch Abgraben bes Bergabhange theils burch Ausfüllen, und baute nun hier eine stattliche Rirche, welche ebenfalls ben beiben Beiligen, Bitalis und Dionyfius, geweiht murbe 24). Den Rirchensat berfelben, b. h. die Befugniß, die Geiftlichen baran zu ernennen, nebst allen zu ber Rirche gehös

<sup>24)</sup> Urfundliche Nachrichten über bie Anlegung bes Medarfanals fehlen zwar, allein ber Augenschein gibt, baß fie geschah, ehe man bie Mauern ber Stadt und ber Bliensau baute; fonft ließe fich fein vernünftiger Grund benfen, warum bas fest abgebrochene Rreug : Thor, welches an bem einen Enbe ber Ranalbrude ftanb, wie bas Finftere Thor am anbern, weiter hineingefest und nicht mit ber Mauer verbunden murbe. Die Kirche heißt noch 1509 ecclesia S. Dionysii et sociorum et S. Vitalis; bag ber Boben an ihr gegen ben Medar bin aufgefüllt murbe, zeigten bie vor etlichen Jahren hier vorgenommenen Grabungen, wobei man auf keinen festen Grund, blos auf Dammerbe, mit Anochen untermischt, fließ. Durch biefe Auffüllung aber tam bie alte Rapelle unter bie Erbe und bie Mauer gegen ben Redar bin wurde bis in fie binein verlängert. Da man fie nun nicht mehr andere benuten fonnte, fie aber auch nicht gang abbrechen wollte, fo bestimmte man fie zur Aufbewahrung ber Tobtengebeine aus bem altern Rirchhof, ber früher um bie Rapelle herum lag, und vom Medarfanal gerade durchschnitten wurde. mit Spuren von Sieben, bie man barin findet, ruhren febr wahrscheinlich von ben Unglücklichen her, welche bei ber Berftdrung Eglingens bie unbarmherzigen Sieger morbeten.

rigen Gebäuben, Rechten, Zehnten und andern Einfünften besaßen die Hohenstaufen.

Sie besuchten Eßlingen auch öfters und hielten Verssammlungen ihrer Lehensleute und der Reichsfürsten hier, wie im Jahre 1202 König Philipp, als er zum Kampse gegen Otto von Sachsen auszog, welchen ein Theil der deutschen Fürsten, auf Anstisten des Papstes Innocenz III. zum Gegen-Könige gewählt hatte 25). Sechs Jahre später wurde er zu Bamberg von dem Psalzgrafen Otto von Wittelsbach ermordet und Otto verlobte sich nun mit seisner Tochter Beatrir und kam heraus nach Schwaben, um von dem Herzogthum und den Hohenstausischen Erbgütern Besitz zu nehmen (1209). Damals verlieh er auch Eßslingen die Rechte einer freien Stadt des Reichs 20).

26) Hermannus Minorita ad a. 1200, so auch Crusius (ut in Msc. invenio sagt er) P. III. Lib. 2. cap. 4. p. 64. u. Kosnigshovens Straßburger Chronif p. 425. Daß dieß erst nach Philipps Tode geschah, beweist die Geschichte; so lange er lebte gelang es Otto'n nicht, in Schwaben sesten Fuß zu fassen. Nach Felix Fabri (Historia Suevorum IIb. I. bei

<sup>25)</sup> Ueber Philipp's Anwesenheit 1202. S. Golbaft Scriptores Rerum Alem. I. p. 76. Pfifter Geschichte von Schwaben II. p. 274; anch im Februar 1206 war er hier, mit ihm ble Grafen von Burtemberg und Bollern und andre Schwäbische herrn (Drig. Urf.). Bon andern burch bie Sobenstaufen gu Eflingen ausgestellten Urfunden find befannt: von Friedrich II. Bul. 1217 (Herrgott Genealogia gentis Habsburgicae II. p. 226), von König heinrich 1220 (Monumenta Boica XI. p. 200), 26. Cept. 1226 (Befold documenta monasteriorum Wirtenberg. p. 211), 23. Marg 1228 (Scheuchzer Alphabet. Extractus), 23., 24., 31. Aug. 1228 (Gerbert Historia nigrae silvae III. 132, Chronicon Gottwicense 1. 390, Befold 1. c. p. 29), 5. Febr. 1231 (Befold p. 285), 2. u. 5. Juli u. 29. Oft. 1233 (Drig. Urf. u. Monum. Boica XXX. p. 211, Lunig Reichsarchiv XIV. p. 465, Befold p. 381), 2. Sept. 1234 (Schannat vindemiae litterariae I. p. 188), 1. u. 13. November 1234 (Böhmers Regesta p. 208); von König Konrad 6. Mai 1246 (Schwend Beffische Lanbesgeschichte II. p. 164). Auch bie benachbarten Fürften (von Bürtemberg, Fürstenberg, Afperg, Tubingen n. f. w.) und Evelleute besuchten bie Stadt häufig; allein aus ber letten Galfte bes 13ten Jahrhunderte find noch etlich und 20 Urfunden vorhanden, wo sie vorfommen ober welche fie felbst bier ausstellten.

Hiedurch gewann er beffen Bewohner ganz für fich und als bes ermordeten Philipps Reffe, Friedrich von Hohenstaufen, aus Italien fam, herbeigerufen von einer Anzahl, mit Otto unzufriedener, beutscher Fürsten, so wollten fie fich ihm nicht unterwerfen. Erft als er mit einem Seere por ber Stadt erschien und ohne Zweifel auch bie, von Dtto ihnen verliehenen, Rechte bestätigte, ergaben fie fich (1214) 27). Im nachsten Jahre ließ ber junge Fürst ben Leichnam seines Dheims Philipp nach Speier bringen und Damit nun hier in ber bortigen Dom = Rirche beiseten. ber Jahrestag bes Ermordeten besto fleißiger und stattlicher begangen werbe, so schenkte er bem Domkapitel zu Speier ben Kirchensat in Eflingen, und bestätigte biefe Schenfung 1225, nachbem er Kaiser geworben war 26). Weil aber die Kirche im Sprengel bes Bischofs von Con-

Goldast Scriptores Rerum Suevicarum p. 105) thut bieß zwar schon Friedrich I., ber auch die Stadt ummauert haben soll; allein dieß lettere ist (siehe Note 27) eine Verwechslung mit Friedrich II. und auch das erstere wird badurch zweisels haft; so ist jedenfalls die Nachricht des weit älteren Hers mann des Minoriten vorzuziehen.

<sup>27)</sup> Das im Tert Angeführte beruht auf einer Urkunde Friedrichs in Schöpflin's Alsatia diplomatica II. p. 323. gegeben in castris ante Ezzelingen; benn dieß beutet auf einen feindlichen Angriff, wie aus bemselben Ausbrucke in andern Urkunden jener Zeit erhellt; ein solcher Angriff aber läßt sich wohl nicht anders als auf die, im Tert angegebene, Art erklären.

<sup>28)</sup> Chronicon Abbatis Urspergensis p. 324. Chronicon Spirense bei Mürbtwein nova subsidia diplomatica I. p. 146, Micolaus Burgmair bei Deffele Scriptores Rerum Boi-Tritthemil chronicon Hirsaugiense I. carum I. p. 604. p. 514. Eccarb corpus Historiae medii aevi II. p. 2268. und Lehmann Speirische Chronif p. 524 und 529. Angabe ber Speirer Chronik bei Würdtwein hat die falfche Jahrszahl, benn fle fest bie Begebenheit unter Bischof Konrab, ber 1224 ftarb; wahrscheinlich aber führt fie bas Jahr an, wo Friedrich als Raifer (bie Raiferfronung geschah 1220) bie Schenfung von Meuem bestätigt. Die Rachricht bes Mifolaus Burgmair ift zu furz und widerftreitet ben Angaben ber übrigen Quellen, verbient also feine Beruckfichtigung; aus ihr aber mag bie Angabe (Reller Geschichte p. 17, 27), baß icon Philipp bie Schenfung gemacht habe, gefloffen fenn, welche barum auch hochft unwahrscheinlich ift.

stanz lag und diefer baher von ihr bie Annaten, b. h. bei jeder neuen Besetzung ber Pfarrstelle die Ginfunfte bes er= ften Jahres bezog, so verglich sich bas Domkapitel zu Speier furz nachher mit ihm und versprach ihm bafür die Quart ju entrichten. Dieß war eine Abgabe von 56 Mark Gilbers, welche in jebem vierten Jahr, als bem Schaltjahr, auf ben St. Thomas Tag aus ben Gutern, Behnten und andern Ginfunften ber Rirche bezahlt werben mußte. Bischöfe von Constanz bezogen diese Quart beinahe 200 Jahre lang von dem Domfapitel, bis Bischof Albrecht sie bemfelben am 22. März 1408 für 2016 Goldgulden ver-Es gehörten zu ber Eglinger Rirche auch Guter und Ginfunfte in etlich benachbarten Orten, ju Girnau, welche bas Stift 1241 für einen jahrlichen Bins von 30 Schillingen an Trublieb in Eglingen vertauschte, Obereflingen, hegensberg, Bell und Ulbach, und die Sesammt = Ginfunfte berselben waren fehr beträchtlich 20).

König Friedrich II. hegte übrigens gegen die Eßlinger wegen ihrer Widerspenstigkeit keinen Groll, er erwies sich sehr gutig gegen sie und begann schon 1216 starke, mit stattlichen Thurmen versehene, Mauern und breite tiefe

<sup>29)</sup> Lehmann Speirische Chronif p. 529. Gerbert Historia nigrae Silvae II. p. 35, welche aber ben nabern Inhalt bes Bertrags nicht angeben, ber jeboch aus ber Urfunde vom 22. Marg 1408 erhellt. Der Bertrag murbe mahrscheinlich 1221 geschloffen, wo ber Bischof von Speier in Eglingen war und hier am 25. Marg eine Urfunde ausstellte (Lang Regesta boica II. p. 118). Im Jahre 1245 verpfanbet Bischof Beinrich von Conftang biefe Quart fur 50 Mart Gilbers ans Rloster Salmansweiler (Burbtwein subsidia diplomatica V. p. 291). Die Bertauschung ber Ginkunfte in Sirnau (redditus qui spectabant dotis nomine ad ecclesiam in Eflingen beißt es in ber Urfunbe) geschah ben 14. Juni 1241 durch Dietrich von Bachenheim, Profurator bes Domfapitels ju Eflingen und ben Pfarrer bafelbft (Dr. Urf.). 1477 verlieh bas Domfapitel Meder und Wiesen in Obereglingen, 1491 gingen von ihm ju Leben Meder in Begenoberg nnb Biefen in Bell, 1498 verlieh es 9 Morgen Aders an ber Riesmauer und Beingarten im Rubgarten; Guter und Behnten in Alts bach fommen 1501 - 1533 por. Die Rugung ber Rirche beißt es, in einem Schreiben Eflingens 1529, ift febr groß. bas Domfapitel schätt fie auf 50,000 fl. Rapital.

Graben um die Stadt zu ziehen und noch jest prangen an einem ber, von ihm erbauten, Thore, in Stein aus= gehauen, die Löwen, welche bas Hohenstaufische Geschlecht in seinem Wappen führte 30). Nach ber Stadt wurde auch die Bliensau=Vorstadt ummauert und wahrscheinlich zu gleicher Zeit die Festungswerfe der Burg verstärft, welche nun, wie sie früher Wohnung bes Hohenstaufischen Vogtes war, jest der Sis des Reichs = Schultheißen wurde und Eigenthum bes Reiches blieb 31). Seitbem vergrö= perte sich die Bahl ber Bewohner Eglingens noch stärker; es wurden mehrere öffentlichen Bebaude errichtet, einige geistlichen Orden stifteten hier Rlöster und andere schon bestehenden Klöster bauten sich Sofe in ber Stadt. Wohnhäuser der Bürger waren freilich, mit gar wenig Ausnahmen, von Holz, aber zwischen ihnen erhoben sich da und bort stattlichere, thurmartige Gebaude, die Sipe ber hier angesiedelten Abelsgeschlechter, schon bamals ge= wöhnlich Thurme genannt und noch jest, da sie meist verschwunden find, unter bem Namen ber sieben Raubthurme befannt, eine Benennung, welche sie von ben Fehden und Raubereien ihrer Besitzer erhielten 82).

Die Eßlinger vergalten den Hohenstaufen ihre Wohl= thaten durch treue Anhänglichkeit, bis der lette Sprößling dieses Geschlechts, der unglückliche Konradin, sein Leben zu Neapel durchs Henkerbeil verlor (29. October 1268). Als das Domkapitel zu Speier die Partei des Papstes gegen die Hohenstaufen ergriff, so behielten sie dessen Ein=

Hermannus Minorita ad a. 1216, so Paralipomena Chronici Abbatis Urspergensis p. 362, Naucleri Chronicon p. 938, Lehmann an a. D. p. 247, Zeilers schwäbische Chronif p. 25 u. s. w. Nach Gerhard de Noo Annales Austriae p. 32. und Fugger's Ehrenspiegel Lib. I. cap. 14. ummauerte erst König Rudolph Eßlingen, Reutlingen und Heilbronn, ut injuriis (das heißt den Angrissen der Fürssten, namentlich des Grafen Eberhard von Würtemberg) minus opportunae essent, allein damals wurden Eßlingens Mauern nur erweitert, wie weiter unten berichtet werden wird.

<sup>31)</sup> In einer Urfunde von 1327 wird erwähnt einer Hofftatt beim Lantelen : Thor bei bes Schultheißen Berfrit.

<sup>32)</sup> hierüber kommt in ber Topographie bas Rabere bor.

kunfte in Eßlingen zurud 33) und noch 1288 mußte ihnen der beutsche König Rudolph gebieten, sie sollten das Dom= fapitel nicht mehr, wie bisher, über die Gebühr beschweren, sondern ihm den freien Genuß bessen gestatten, mas ihm seit langer Zeit bem Recht nach gebühre 34). Auch als Graf Ulrich von Würtemberg und sein Bruder, Graf Bartmann von Gruningen, vom Konige Ronrad IV. abfielen, ftanden sie biefem in seinem Rriege gegen bie 216= trunnigen fraftig bei. Dieß war ber Anfang ber langwierigen Kampfe Eglingens mit ben wurtembergischen Fürsten 35). Diese ihre standhafte Treue war auch wohl bekannt und als 1295 ein Betrüger aufstand, ber sich für ben verstorbenen Raiser Friedrich II. ausgab, fam er beswegen nach Exlingen, wo er leicht Unhänger zu befommen hoffte. Allein er wurde erfannt, gefangen genommen und, als ein Rezer, verbrannt 36).

Die Bewohner Eßlingens bestanden zu jenen Zeisten, gleich denen anderer Städte, aus Freien und Unsfreien. Die Freien gehörten theils zu den Geschlechstern, d. h. dem, in der Stadt angesessenen, Adel, theils zu der Ehrbarkeit, d. h. den übrigen Freien, welche, größerer Sicherheit oder Bequemlichkeit wegen, sich in der Stadt niedergelassen hatten; die Unfreien waren Leibeigene der Freien oder auch fremder Herrn und hatten weder am Grundbesitz noch an der städtischen Verwaltung Antheil; Beides befand sich allein in den Händen der Geschlechter

<sup>33)</sup> Urfunde vom 1. August 1257 bei Würdtwein subsidia diplomatica T. V. p. 2971.

<sup>34)</sup> Urfunde Königs Rudolph d. 7. Mai 1288 in J. M. Dürr Dissertatio de Comitiis a Rudolpho Habsburgico Romanorum Rege celebratis 1774 p. 39.

<sup>35)</sup> König Nichard verschreibt dem Grafen Ulrich von Mürtemsberg 500 Mark Silbers in recompensationem damnorum, quae per cives de Esslingen dicitur pertulisse (Sattsler's älteste Geschichte Mürtembergs, Beil. F. und Orig. Urk.). König Konrad (Konradin) bestätigt die Schenfung seines Naters Konrad IV. an Vendo, einen Bürger in Eßslingen, pro recompensatione damnorum, quae sustinuisse dinoscitur durante guerra inter dominum kenitorem nostrum et Comitem Ulricum de Wirtenberg.

<sup>36)</sup> Annales Colmarienses apud Urstisium. 11. p. 29.

und der Chrbarkeit, welche zusammen auch Bürger (Burgenses) genannt wurden.

Bu ben Geschlechtern 37) gehörten bie im Rirchhof, von ihrem Wohnsite so genannt; ba mehrere berselben bas Schultheißen = und Burgermeister = Amt in Eglingen bekleibeten, so erhielten sie von der lettern Burde spater ben Namen Burgermeister und von ihren Besitzungen in Deizisau, Burgermeifter von Deigisau. Der erfte Dieses Geschlechts kommt 1233 vor, ber lette, Franz Gabriel, starb 1774 in Eflingen. Neben verschiedenen Gütern trugen sie vom Reich zu Lehen auch einen Theil bes Zolls zu Eflingen (seit 1293). Diefer kam an sie burch Rauf und burch Erbschaft von benen von Ulm, welche ihn schon 1251 gur Salfte befagen. Die andere Balfte hatte als Reicholehen die Familie Bend (1267), von welcher fie, ebenfalls burch Erbschaft, an bie Remser und von diesen theilweise an die Bröchsener, Lutram und Ruprecht überging 38). Das Umgelb trug vom Reiche zu Leben ein Geschlecht, welches baber ben Namen Ungelter (1274) erhielt. Sein Stammvater, Gerold von Eflingent, erscheint schon 1265; später nannte es sich von seinen Besitzungen in Beufteig, einem langst abgegangnen Orte bei Obereflingen, Ungelter von Beufteig (1344). Die Pluvat und Remfer kommen von 1233 bis über die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts vor, die Schuhlin von 1238 bis an bessen Ende. Die Schöllkopf

<sup>37)</sup> Ausführlichere Nachrichten über biese Geschlechter gibt ber Anhang zu biesem Abschnitt. Den Namen von den Wohnssten und Würden zu nehmen, war auch in andern Reichssstädten gewöhnlich. S. hullmann's Städtewesen bes Mittelalters 11. p. 233 ff.

<sup>38) 1354</sup> vergleichen sich die Bröchsener mit den Remsern über den Zoll; 29. April 1356 verfauste Iohann der Remser an Marsquard Burgermeister 20 Pfund Heller aus seinem Theil des Zolls, welchen er von Heinrich Wend erbte, um 380 Pfund; 6. Octbr. 1358 verfauste Klaus der Bröchsener 5 Pfund 28 Schilling aus Hans des Remsers Theil am Zoll, woran seine Schwester, Marquard Lutram und Kunz Lutrams Erben ebensoviel hatten, an Eberhard Burgermeister, das Pfund zu 18 Pfund; derselbe Burgermeister kaufte 1363 und 1364 auch von seinen Verwandten Theile des Zolls. Vergl. Nagel P. 198 ff.

erscheinen zuerst 1238, wo Konrab, genannt Scheffecoph, Schultheiß war; die Trublieb aber 1240. Mitglieder dieses letten Geschlechtes führten auch die Beinamen auf bem Markte (1265), in Nieberhofen (1270) und von Salle (1282). Ferner werben genannt bie Solzhaufer (1250-1284), bie von Turfheim (1251-1311), die Rurg (1251-1410), die Rilse (1268-1379), welche ben Kilsenhof in Sirnau besaßen, die Auer (1265 bis 1306), die Reller feit 1265, die Steinbiß feit 1268, von benen Beinrich Bogtei und Guter in Sainbach, welche theilweise Reichslehen maren, vom Markgrafen von Burgau faufte (1280), die Safenzagel (1270-1381), bie Saufer (1270-1312), bie Rallinger, ein Zweig des Adelsgeschlechts ber von Rellin= gen, beren einer, Arnold, ben Beinamen von Fellbach, von feinen Besitzungen baselbst, führte (1278), die Ruprecht (von 1281 an), die Kruzin (1281 — 1378), die von Manbach (1300 - 1315), bie Lutram (feit 1300), bie sich später von Ertingen nannten (1460) und von benen bie Familie v. Leutrum abstammt und bie Rurn (feit 1321), von welchen bie Rurnenburg ben Ramen er= hielt und bie in Gaerach Leben von ben Grafen von Sobenberg befaßen.

Auch mehrere, in Eglingen nicht ansäßige, Fürsten und Abels = Geschlechter hatten hier Guter, Rechte und Einkunfte; von den Grafen von Belfenstein und Hohenberg trugen bie von Kirchheim und Hochschlig, bie noch 1359 eine hofftatt in ber Beutau besagen, bie Muble vor bem Mettinger Thor zu Leben; an ben übrigen Mühlen hatten die Grafen von Sohenberg, die Burgermeifter, die Remfer, die von Hall und die Kurn Theil. Die Burg in Sainbach, später Kurnenburg genannt, gehörte früher ben von Rirchheim. In Mettingen waren die herren von Steußlingen, die von Rechberg und die Truchsessen von Urach, in Hainbach die Markgrafen von Burgau und ihre Lehensleute, in Sirnau die Grafen von Aichelberg und Die von Altbach begütert; auch die Grafen von Bürtem= berg befagen Guter und Leibeigene in den Beilern um Eflingen.

Eine eigene Rlasse ber Städtebewohner bildeten bie so=

genannten Pfahlbürger 39). Fortwährend nemlich 30= gen, nicht nur burch bie größere Sicherheit bes Wohn= sipes, sondern auch durch manche Vorrechte angelockt, Leute aus der Umgegend in die Städte. Unter ihnen waren auch viele Unfreie, weil sie, nach einer Gerechtsame ber meisten Reichostädte, ihre Freiheit erhielten, wenn sie eine Zeitlang, gewöhnlich Jahr und Tag, in ber Stadt an= fäßig waren, ohne daß sie von ihren frühern Herrn ent= deckt und in Anspruch genommen wurden. Solche Leute nun, die gewöhnlich in den Vorstädten ihren Gig nah= men, weil der enge Raum der Städte felbst die Errichtung neuer Wohnhäuser nur selten erlaubte, hießen Phahlbur= Später erft gieng biefer Namen auf bie nicht ver= bürgerten Bewohner ber Stadt über, welche auch Bei= figer genannt wurden. Die, ebenfalls erft in späteren

111

<sup>39)</sup> leber fie G. G. Schmib von ben ehemaligen Ausburgern , und Pfahlburgern in ben Reichoftabten in Jager's juriftis fchem Magazin für bie Reichestabte IV. p. 372, Benfer dissertationes de Pfalburgeris et Usburgeris in Collectanea juris publici, Pfeffinger Vitriarius illustratus T. I. p. 982 ff., Datt de pace imperii publica p. 162 ff. Man hat verschiedene Ableitungen biefes Ramens: von fal sch ober fahl, b. h. falfche ober feine rechten Burger; von Fall, Bufall oder von Fall, Gefälle, jährliche Abgabe; von Pfahl, soviel ale bie, burch Palisaden geschütte, Borftadt, die Pfahlburg, woraus im Frangofischen Faulxbourg , Faubourg entstand. Diese Leute mußten fich nemlich hauptfächlich in ben Borftabten niederlaffen, weil es in ben Städten felbft, bei ihrer geringen Ausbehnung, an Blat fehlte; hier fagen vornemlich bie Weschlechter und wenn ein Mitglied biefer sich in einer Borftabt niederließ, so bekam es bavon einen Beinamen, wie 3. B. Bertholb in ber Beutau. Nebrigens bieß Pfahl, pala, auch überhaupt bas Gebiet tines Orte: Infra (b. h. innerhalb) dominium seu palam, Urf. von 1346 bet Pontheim Historia Trevirensis T., 11. Nro. DCCXXII, Beber die angeführten Gerechtsame ber Stadte f. Datt a. a. D. p. 110 ff. Freiburger Chronit bei Ronigshovens Strafburger Chronif ed. Schilter In hormatere Wien, Bb. 2. Sft. 1. Urfunben= buch nro. XXVIII.; heißt es in den Wien burch Raifer Fries brich II. ertheilten Freiheften von ben Pfahlburgern: Ab omni servili conditione liberi vitam agant, qui videlicet annum et diem sine alicujus impetitione procivibus tenti fuerint.

Zeichnete Leute, welche zwar in der Stadt nicht angesessen waren, aber doch das Bürgerrecht in ihr besaßen, wie dieß vornemlich bei Bürgern solcher Reichsstädte, die in starkem Verkehr mit einander standen, gewöhnlich war. Meistens fügten solche fremden Einwanderer den Namen des Orts, von welchem sie hergekommen waren, ihrem Vorsnamen bei, wie dieß auch in Eslingen zahlreiche Beispiele beweisen <sup>40</sup>).

Die Reichöstäbte nahmen fie gerne auf, weil mit ber Bermehrung ihrer Burger auch ihre Macht sich vermehrte; die Landesherrn aber flagten hierüber oft und schwer, weil ihnen dadurch ihre Unterthanen entzogen wurden, und mehrmals verboten deswegen auch die beutschen Könige ausdrücklich die Aufnahme solcher Pfahlburger in den Reichs= Um 1. Mai 1231 unterfagte biefen König Bein= rich ganzlich, Pfahlburger, Leibeigene von weltlichen und geiftlichen Berrichern, durch ein Gericht Berurtheilte, Ge= bannte und andere schädliche Leute aufzunehmen und befahl ihnen zugleich, ihre Gerichtsbarkeit nicht über ihren Stadtsprengel (bie sogenannte Bannmeile) auszubehnen, die widerrechtlich von ihnen in Besitz genommenen eigenen und Lehen = Güter herauszugeben, und die bei ihnen ge= fessenen vogtbaren Leute nicht an Entrichtung ihrer Bogt= rechte zu hindern oder mit ungesetlichen Steuern zu be-Diese Berordnung bestätigte im folgenden Jahre schweren.

<sup>40)</sup> Namen folder Eflinger Pfahlburger, welche in Urfunden vorfommen, find: Sifridus de Backnang 1301, 1327, Waltherus de Böblingen 1312, Johannes de Böblingen (wahrs scheinlich sein Sohn) 1336, Werner de Eberspach 1233, Henricus de Grüningen. 1265 - 1287, Johannes et Conradus fratres de Nüwertingen (Murtingen) 1270-1279 (mit Ulricus 1275), Johannes de Rumoltshusen et Dietericus filius 1270, Richolfus de Urach et liberi Hicholfus, Adelhaidis et Mechtildis, benen bas Stift Sinbelfingen 1238 Aeder in Beil verleiht (Baug Chronicon Sindelfingense p. 28). Im Steuerregister von 1300 finden wir folche Leute aus Rotenburg, Dwen, Gmund, Enfingen, Bais bingen, Leonberg, Deweil, Huith, Denkenborf, Faurnbau, Reuffen, Goppingen, Plieningen, Pfullingen, Echterdingen, Reiblingen, Marbach, Altborf, Bergheim, Remnat unb Deizisau.

Heinrichs Bater, Raiser Friedrich II., und wiederholte fle 1235 in dem Mainzer Reichstags = Abschied. 1254 bie Städte Mainz, Strafburg, Worms und Speier mit etlichen Fürsten einen Bund auf 10 Jahre schlossen, verpflichteten fie sich ausbrudlich, keinen Pfahlburger mehr Selbst in ben Stadt - Rechten wurden anzunehmen 41). gewöhnlich Bestimmungen hierüber aufgenommen, wie z. B. im Eglinger und Ulmer Stadt-Recht festgesett ift: Maier, herrendiener und Müller follten, wenn fie in ber Stabt sich einbürgern wollten, zuvor mit ihren herrn abrechnen und ihnen jahlen, was sie von Geld benfelben schuldig Aber fortwährend blieb, trop erneuter Gebote ber deutschen Könige, die Aufnahme von Pfahlbürgern ber Bankapfel zwischen Herrn und Reichostädten. Um's Jahr 1293 gerieth Eflingen beswegen in eine Fehde mit bem Bergog Berrmann von Ted, welche burch ben Bertrag vom 8. April 1293 beigelegt wurde. Hier feste man fest, daß die Lehensleute und Unterthanen des Herzogs, welche Pfahlbürger in Eflingen würden, ihm fortwährend leisten follten, was fie ihm früher geleiftet hatten; bafur aber follten ber Herzog und seine Belfer ber Stadt ben zugefügten Schaben erseben.

Durch die Pfahlbürger aus dem Stande der Unfreien wurde auch die Zahl der Freien geringeren Standes in den Reichsstädten, welche an der städtischen Verwaltung keinen Antheil hatten, vermehrt, und diese Vermehrung trug nicht wenig dazu bei, die, weiter unten anzusührende, Verfassungs - Veränderung zu bewirken.

Eplingens ursprüngliche Verfassung beruhte auf dem Stadt=Rechte; neben diesem galt auch das allgemeine schwäbische Recht, der sogenannte Schwabenspiegel, und

<sup>41)</sup> Die Berordnung Königs Heinrich s. Monumenta Boica Tom. XXX. p. 171 ff., seines Baters Bestätigung ib. p. 191 ff.; am 29. Junius 1231 verordnete König Heinrich auch, wenn Leibeigene von Kirchen in den Städten ohne Erben stürben, sollte die Kirche, der sie gehörten, sie beerben. Ueber die Bannmeile (bannitum miliare) siehe Hullmann Städtes wesen des Mittelalters II. p. 209 ff.). Der zehnjährige Bund S. Ludwig Mantissa Codicis juris gentium T. II. p. 95.

das Gewohnheits-Recht 42). Das Eßlinger Stadt-Recht ist eines der ältesten in Schwaben und wurde in verschiedenen andern schwäbischen Reichsstädten eingeführt 43).

Röniglicher Statthalter war nach demselben der ReichsVogt (Advocatus), welcher die peinliche Rechtspslege und die höhere Polizei handhabte, die Königlichen Einkusste einzog und versprechen mußte, "die Stadt nach Kräften zu. schüßen, ihr Hülfe zu leisten und sie bei ihren Ehren und wohlhergebrachten Freiheiten zu erhalten." Dafür genoß er mehrere Vorrechte, er erhielt seinen Antheil an den Strafgeldern und andern Abgaben und war, nehst seinen Leuten, von Zoll und Umgeld befreit 44). Der Schultsheiß (Scultetus) war Stadt=Richter, er besorgte die

<sup>42)</sup> Sub poena negligentiae, quam habet consuetudo civium in Esslingen, Urf. v. 14. Juni 1241; auch in spätern Gefen und Verordnungen kommt häusig der Ausbruck vor: wie es von Alters Herkommen ist.

<sup>43)</sup> Am 16. April 1274 verlieh König Rubolph ben Bürgern zu Ulm jura omnia quae civibus in Ezzlingen a divis Imperatoribus et Regibus nostris antecessoribus sunt indulta, tradita et concessa, S. Prieser de civitatibus Imperil p. 84. Das Ulmer Stadt = Necht aber steht, nach einer Absschrift vom Original, in Iägers Ulm p. 729 ff. (vergl. p. 144 ff.); bas von Eßlingen ging verloren. Noch vorhansbene Gesehe und Berordnungen aber, welche sich auf bas Cklinger Stadt = Recht beziehen, stimmen in vielen Stücken mit dem Ulmer Stadt = Recht so sehr überein, daß man auch von andern Punkten besselben, einige, Ulm offenbar eigensthümliche, besonders hinten angehängte, Sähe ausgenommen, mit gutem Grunde annehmen darf, sie sehen im Eßlinger Stadt = Rechte ebenfalls gestanden; hiedurch wird der Berlust dieses Stadt = Rechtes einigermaßen erseht.

<sup>44)</sup> Die beutschen Könige übertrugen die Wogtwürde häusig bes nachbarten Fürsten und Edelleuten, und zwar sogar erblich, wie z. B. in Ulm den Grasen von Dillingen (Zäger Ulm p. 97 st.). Aus diesem Zeitraum ist und kein Namen eines Wogtes von Eslingen bekannt; um 1238, 1241 und 1243 kommt vor Hugo klius advocati. Die deutschen Könige nensnen die Reichsstädte auch nostrae civitates und verpfändeten dieselben sehr häusig; so im April 1243 Kaiser Friedrich II. Eslingen (oppidum nostrum cum omnibus juribus et pertinentiis sicut nos ipsum tenemus) an den Grasen Hartsmann von Grüningen (Senkenberg Selecta juris et historiarum II. p. 269.)

<sup>2.</sup> Pfaff's Weidichte von Gflingen.

bargerliche Rechtspflege und bie niebere Polizei und befam ebenfalls seinen Antheil an ben Strafgelbern. Seine Bahl geschah durch einen Ausschuß der Geschlechter und der Chrbarkeit alljährlich am Jakobi = Tage; jeder Bahler wurde ba bei feinem Gide erinnert, einen Mann zu erwählen, von dem er die Förderung bes Nugens und der Ehre ber Stadt erwarte. Als Stellvertreter bes Königs und als Vorsitzer im Stadtgericht führte der Schultheiß den Gerichtsstab und leitete die Verhandlungen. Er durfte aber nicht, wie die Richter, als Zeuge ober Sagmann auftreten ober Jemand anklagen, außer wenn die gesets= mäßige Zahl ber Richter bei einer Gerichtositzung nicht zu= gegen war. Dann aber mußte er seinen Berichtoftab einem andern übergeben 45). Klagen gegen ihn mußte man an bas Stabtgericht bringen, welches aus 12 geschwornen Richtern bestand. Diese allein durften Urtheile fällen 46); dabei aber mußten immer wenigstens 7 von ihnen gegen= wärtig senn. Sie waren auch bie gewöhnlichen Anklager, Zeugen oder Satleute vor Gericht. Außer ihnen aber durften auch die Gerichtsboten (Praecones), wenn ein Bürger sie bazu aufforberte, und bie geschwornen Wirthe, bei Gesetzebuberschreitungen und Händeln, wenn es nicht Mord ober Verwundung betraf, als Ankläger, Zeugen oder Sapleute auftreten. Ein Frember konnte einen Burger nicht burch bas Zeugniß eines andern Fremben, sonbern nur eines Richters, überweisen.

Auf den Mord eines Bürgers ober Fremden sette bas

<sup>45)</sup> Ein Schultheiß zu Eßlingen wirb, aber ohne Anführung seis nes Namens, zuerst genannt in einer Urfunde vom 20. Jan. 1224; hierauf erscheinen Conradus dictus Schellecoph 1238, sein Bruder Rüdiger 1240, 1242, 1251, Rüdigerus filius Truheliebi 1259, 1261, Marquardus in Cimiterio 1262 bis 1276, Henricus dictus Holzhusarius 1278—1280, Rupertus 1281, Sifridus de Dürnkein 1281—1283.

<sup>46)</sup> So bestimmt schon der Schwabenspiegel: Es ist etwa Gewohnheit, daß man zwölf Mann nimmt, die dem Richter
helsen richten und die heißt man Schöpfende (Schöffen, Scabini), dieselben sollen weise Leute seyn, dieselben sollen vor Gericht Urtheil geben und sinden, und Niemand anders. Es
soll ihr jeglicher auf einer Bank sisen und soll Urtheil sinden
um eine jegliche Sache.

Stadtrecht Todesstrafe; bei Rorperverlegungen bestimmte ber Schultheiß und, wo es Frembe betraf, ber Bogt mit ihm, die Strafe. Bei Schmäh = und Schlaghanbeln mußte der Schuldige, selbst wenn es blos bei ber Aufreizung blieb und nicht zu Thatlichkeiten fam, 10 Pfund Heller Strafe zahlen und biefe Strafe sollte ber Schultheiß anfeten, auch wenn nicht geflagt wurde. Bei ber Beimsuche, b. h. wenn Einer bem Andern in sein Saus lief und ihn hier höhnte ober thätlich beleidigte, ebenso wenn Jemand bes Andern Guter beschädigte und biefer ihn auf ber That ertappte, durfte ber Beschädigte fich felbst bafur Genugthuung nehmen, ohne beswegen verantwortlich zu senn; wenn es aber zur gerichtlichen Rlage fam, so mußte ber Thater dem Bogt und Schultheißen 10 Pfund Beller jur Strafe gahlen und ben Eigenthumer bes Guts entschädis gen. Wer, nach breimaliger Ladung, nicht vor Gericht erschien, mußte eine Geldstrafe entrichten, und der Schultbeiß dann dem Kläger zu feinem Rechte verhelfen; ebenfo, wenn ber Angeklagte bie Entscheibung auf irgend eine Art widerrechtlich hinauszuziehen suchte. Wenn ein Frember einen Burger verflagte, fo mußte ihm gleich am nächsten Tage Recht gesprochen werben. Berboten mar es, Jemand vor ein geistliches Gericht zu laben, so lange nicht bem Kläger beim Stadtgericht bas Recht verweigert wurde. Kein Bertrag war gültig, wenn ihn nicht wenigstens ein Richter als Zeuge oder Saymann mit unterschrieb und befiegelte; bann aber galt auch feine Beweisführung mehr, felbst nicht burch Gib, gegen bie Richtigfeit bes Bertrags. Das Saus eines Burgers burfte nicht verpfändet werben, wenn er Guter und Zugvieh befaß, wohl aber die Pferde von Geistlichen, Edelleuten und ihren Dienern für rechtmäßige Schulden in ben Herbergen. Wer wegen einer Schuld Jemand ein Gut verpfandete, erhielt ben Bine, wenn er einen baraus vom Gläubiger bezog, auch bann, wenn diesem, auf seine Klage, bas Gut zugesprochen wurde. Wenn, nach bem Ausspruche bes Gerichtes, ein verpfanbetes But verfauft werden follte, so mußte bieß seinem Eigenthumer zuvor in Gegenwart von Zeugen eröffnet werden. Wenn ein Burger seinem Sohn ober Enfel, ober irgend einem seiner Verwandten seine Guter schenfte, so

mußte er beschwören, daß er sie auf solche Weise geschenkt habe, daß sie nie mehr in seine Gewalt und Benutung zurücksehren sollten. Bei Klagen wegen nicht bezahlten Zinses und Arbeitslohnes entschied gewöhnlich der Schultsbeiß allein.

In dieser ursprünglichen Verfassung Eplingens aber ging zu Ende bes breizehnten Jahrhunderts eine wichtige Beränderung vor. Die Handwerker, früher allein zum Stande der Unfreien gehörig, erhoben sich nach und nach durch Arbeitsamkeit und Geschicklichkeit aus ihrer gedrückten Lage und machten sich von dem, auf ihnen lastenden, Joche Siebei wurden fie durch die Zeitumftande begunftigt. Schon mahrend ber unruhigen Zeiten ber Regierung bes Raisers Seinrich IV. brauchte man auch fie zum Waffenbienste und zur Bertheidigung ber Städte und so lernten sie zuerst ihre Wichtigkeit fühlen. Da trat, aus Italien vertrieben, in der Schweiz und am Bodensee Arnold von Brescia 47) auf und predigte wider geistliche und weltliche Gewaltherrn eben so fraftig, als gegen die Verberbniß ber Rirche und bes Glaubens. Das Bolf griff seine Lehren begierig auf und um die Mitte des zwölften Jahrhunderts entstanden in Schwaben, Baiern und in der Schweiz Bewegungen, welche zwar zunächst blos gegen die Beiftlich= feit gerichtet waren 48) und feine weitern Folgen hatten,

<sup>47)</sup> Arnold war Geistlicher und Lektor an der Kirche seiner Basterstadt Brescia; als Schüler des berühmten Abalard verstündigte er auch in Italien dessen Lehren mit seuriger Bezredtsamkeit und großem Beisall. Die Geistlichkeit versolgte ihn bald; 1140 erklärte ihn der Papst für einen Ketzer; nun entwich er nach Zürich, kehrte von da 1144 nach Rom zurück sand hier großen Anhang, mußte aber zuletzt entslichen, wurd von dem Besitzer der Burg, wo er eine Zustucht gesucht hatte, ausgeliesert und verbrannt. S. Guntherus Ligurinus Lid. III. p. 262 st. Otto Frisingensis de Gestis Friederick Lid. III. cap. 20, Chronicon Urspergense ad annum 1140 u. st. w.

<sup>48)</sup> Fasti Corbeienses bei Harenberg Monumenta historiae adbuc inedita I. p. 17. Daß Arnold von Brescia biese Beswegung hervorrusen half, zeigt Günther, bei bem er Lib. III. p. 269 ausbrücklich plebis adulator, gaudens pepularibus auris genannt wird.

dennoch aber ein, nicht mehr ganz zu unterbrückendes, Berlangen nach geistlicher und weltlicher Freiheit im Volke zurückließen, welches sich von nun an immer stärker äusberte. Selbst die Gesetzgebung suchte daher jest die Lasten der Unfreien zu vermindern; so verordnete z. B. das Eßslinger Stadt-Recht, diejenigen Bewohner der Stadt, welche irgend einem Herrn verpflichtet seyen, sollten diesem zwar jährlich eine bestimmte Geldabgabe entrichten müssen, das sür aber vom Todsall und andern aus der Leibeigenschaft herrührenden, Leistungen befreit seyn.

Das Streben des Volkes nach größerer Freiheit und nach Theilnahme an der städtischen Verwaltung aber wurde erst dann wirksamer, als Handwerks = Innungen, Zünfte oder Gilden entstanden 49).

Solche Vereinigungen von Leuten, welche benfelben 3med verfolgten, daffelbe Gewerbe trieben, murden seit dem zwölften Jahrhundert immer allgemeiner, so daß fie sich zulett über alle Stände und jeden Lebensberuf er= streckten, und selbst die Ritterschaft und die Hochschulen eine Art von Zunftverfaffung erhielten. Wenn sich Sandwerker zu einer Zunft vereinten, so geschah es freilich ursprünglich nur für Handwerks = 3wecke, vornemlich, um in ihr Gewerbe eine bessere Ordnung zu bringen, um dasselbe immer mehr zu vervollkommnen und um gemeinschaftlich größere Unternehmungen auszuführen. Sobald sie aber an der Vertheidigung der Städte Theil zu nehmen begannen, Waffen erhielten und in beren Gebrauch sich übten, so bildete jede Zunft auch eine geschloffene Schaar von Wehrmannern unter ihrem Zunftmeister als Anführer. lernten die Handwerker ihre Stärke und Bedeutung kennen und bald verlangten sie, neben ber Theilnahme an der Vertheidigung, auch einen Antheil an ber Verwaltung ber Stadt. Die Geschlechter widersetten sich biesem Begehren freilich aufs Nachbrücklichste; baburch, baß sie zum Ober Mnführer der zünftigen Wehrmänner einen aus ihrer Mitte als Stadt = Sauptmann (Capitaneus) sesten, suchten sie dieselben in größerer Abhängigkeit zu erhalten.

<sup>49)</sup> Dieß geschah schon im 12ten Jahrhundert. S. Raumer's Geschichte ber hohenstaufen. V. p. 281, 377 ff.

Much die Farsten halfen ihnen hiebei; die geistlichen Farsten vornemlich suchten das Streben der Bewohner ihrer Stabte nach größerer Selbstständigfeit mit aller Macht zu unterbruden. Gelbst die deutschen Konige erließen Bebote wider die Zunfte so), allein sie betrieben deren Ausführung mit zu wenigem Nachdruck und nahmen bieselben sogar of= tere, wenigstene theilweise, wieder gurud und so blieben sie auch ohne Erfolg. Um so gewaltiger wirkte die Kraft ber Menge, bie hier vereint, Giner fur Alle und Alle fur Einen, ftand. Co gieng es auch in Eglingen, und gerade als Rudolph von Sabsburg ben deutschen Königethron bestieg (1273), tobte hier ber Kampf zwischen ben Geschlechtern und Zünften am heftigsten. Weil nun Rubolph 1275 die früheren Gebote wider die Zunfte erneute, fo waren ihm die Eglinger Anfangs um fo weniger gewogen, ba auch die Sohenstaufen noch in so gutem Undenken bei ihnen ftanben.

Am besten läßt sich die Meinung, welche man in Eslingen zuerst von ihm hatte, indem man vornemlich seine Berrichsucht fürchtete, erkennen aus ben, noch vorhandenen, Liebern eines bamaligen Eglinger Dichters. Sein Ramen hat sich nicht erhalten, wir kennen ihn nur als den "Schulemeister von Eglingen," b. h. als ben Burftand ober bas Mitglied einer Schule von Meisterfängern 52). Dichtkunst und Gesang, von den Hohenstaufen so eifrig gepflegt und burch fie an Fürstenhöfen, wie auf Ritterburgen einheimisch geworben, begannen in ben letten Bei= ten bes breizehnten Jahrhunderts auch unterm Bolke sich auszubreiten, und mahrend ber Minnesang auf den Bur= gen in ben bamaligen unruhigen und fehdereichen Zeiten verstummte, erklang um so lauter in ben Städten ber Meistersang. Die Meisterfänger bildeten eigene Gesell= schaften, hatten ihre Borfteber, ihre Bersammlungshäuser,

<sup>50)</sup> Schon Raiser Friedrich I. erließ ein solches Gebot (Radevicus de Gestis Friderici I. bei Urstisius I. p. 511), ein noch schärferes Friedrich II. im April 1232. S. Monumenta Boica. T. XXXI. p. 550.

<sup>51)</sup> hertling de comitiis a Rudolpho celebratis p. 33.

<sup>52)</sup> Sammlung ber Minnesanger burch R. Manesse. Th. II.

und ihre öffentlichen Singübungen ober Singschulen, wo sie um bestimmte Preise im Singen mit einander kampsten. Es sehlt uns an genaueren Nachrichten über die Meisterssanger zu Eßlingen; aus den Rathsprotosollen aber erhellt, daß sie noch 1557 hier ihre Zusammenkunste hielten 53). Der einzige von ihnen sedoch, dessen dichterische Leistungen wir kennen, ist der obengenannte Schulmeister von Eßlingen.

Auch ihn begeisterten die Reize der Gegend seiner Baterstadt, er singt von deren buntem Frühlingsschmucke, wie

Reich Gewand hat angelegt Wald, Anger und die Haide,

er lobt ihres Sommers Pracht und Milde, beffen Lob bie Bogel singen Wiberstreit (wetteifernd),

Dazu pfeiffet suße gar Manche Nachtigal bar.

Zugleich klagt er uns sein Unglück in der Liebe, daß schöne Frauen ihm Haß tragen und er der Minne los sey, auch von Freuden blos, und Jammer sein Hausgenoß, daß ihm weder der Wald in seinem schönen Kleide,

Der aufgesetht hat manchen stolzen Kranz, noch die Haide in ihrem Glast, weder der Gesang der Bögel, noch Laub, Gras und Blumenschein Freude bringe. Aber er macht auch die politische Lage seines Vaterlandes zum Gegenstande seiner Lieder. Er klagt über Konradin's Ermordung durch Karl von Anjou und spricht von der gewaltigen Macht Rudolphs von Habsburg.

Ein König hin mit Gewalte fährt, Deß sich auf Erben Nichts erwehrt, Es seyen Christen, Juden oder Heiben, Wem er will Ungenade han, Der kann nicht mehr vor ihm bestan.

Selbst Gott warnt er vor bem Konige:

Gott, nun sieh zu Deinem Reiche Also daß er Dir nicht erschleiche Deinen Himmel ohne Wehr.

Darum soll Sanct Peter munter seyn und wohl der Himmelspforte pflegen. Gott Herre, fährt er fort, nun warte um Dich,

<sup>53)</sup> C. Erftes Buch, erfter Abichnitt, viertes Sauptfind.

Ich warn' in Treuen sicherlich, Und han gehöret fremde Mähr, Der gestern fuhr in Königsschein, Der ist nun Kaiser um den Rhein,

Die Mähr fagt man uns still und offenbar. Der Habsburger erscheint ihm nicht hochgeboren genug,

daß er wahrnehme des Schilds des Reiches,

Auf bem sich gestrecket hat In Gold ein aufrecht Abelar,

was hohe Geburt bebeute, welche Könige haben sollten, und er meint daher, daß dem Grafen von Habsburg der Schild übel anstehe. Auch die Fürsten und Herrn tadelt er, daß sie schalkelich (betrüglich) gegen ihre Diener sich gebaren (betragen).

Die Stimmung zu Eßlingen aber, in Rücksicht auf ben König Rudolph, änderte sich bald, da man erkannte, daß es ihm Ernst sen, die Anmaßungen der Fürsten in den Schranken zu halten, daß er so eifrig den Schwächern gegen den Stärkern in Schutz nehme und daß auch er die Städte begünstige Er gewann bei öfterem Aufenthalt in der Stadt, durch seine Herablassung, die volle Juneigung der Eßlinger und sie nannten ihn jetz nur ihren lieben König 34). Er verdiente aber diese Juneigung auch durch die Wohlthaten, welche er der Stadt erwies; er sorgte für

to 1

<sup>54)</sup> Dieg ergablt Reller, Geschichte p. 42 nach munblicher Ueberlieferung; eine Anekbote von Rubolph aber die Annales Leobienses ad 1286 (Pez I. p. 858): Rudolph hatte eine fart gebogene, fogenannte Ablerenafe; ba er nun einft nach Eßlingen kam und sich die Menge wie gewöhnlich um ihn brangte, rief Giner aus: Was für eine Rafe, man fann vor ihr nicht burchkommen! Da wandte ber Konig fein Beficht auf bie Seite und fprach: Mun wirft bu wohl vorbei kommen konnen! hierauf lachte Alles ben Wigbold aus. Der Chros nist fest hinzu: Der König habe bergleichen Dinge gang ge= bulbig ertragen, ba, wie er zu sagen pflegte, in einer freien Stadt auch Beift und Bunge ber Bewohner frei fenn mußten. - Die Stadt ftredte bem Ronige auch Gelb vor und nach beffen Tode noch, ben 7. Junius 1293, wieß ihr und bem Abte von Bebenhaufen für ehemals bem Ronige geliehenes Geld, Graf Ludwig von Dettingen 350 Pf. H. von ben Reiche= Renern ber Stadt Rothenburg an ber Tauber an.

Streit der Befestigung 38) und beendigte den langen Streit der Geschlechter mit den Zünften, indem er verordenete, daß "um Frieden und Zucht zu erhalten" in Estingen Zünfte und Zunftmeister seyn sollten und die Gemeinde, d. h. die Handwerfer, schwören ließ, daß "zu Ehre und Frieden der Stadt" fünstig jedes Handwerf seinem Zunstmeister beholsen sey. Hierauf machten die Bürger, mit Willen und Gunst der Gemeinde, das Geseh, daß fünstig, so bald man die Sturmglocke läute oder ein Aussauf und Streit entstehe, jedes Handwerf zu seinem Zunstmeister gehen sollte, wer aber so verzagt wäre, daß er im Feld und in der Stadt nicht helsen wollte, der solle seiner Zunst 1 Pfund Heller als Buße zahlen und auf ein halbes Jahr aus der Stadt verbannt werden" (im August 1284) 56). So

<sup>55)</sup> Bierüber weiter unten bas Mabere.

<sup>56)</sup> In einer Bittschrift an ben Raiser vom Jahre 1551 fagt ber Exlinger Rath: Wie bann vor vielen und une allen unvor= benklichen Jahren, wie wir bas von unsern Altworbern gehört, ba feine Zünfte bei uns waren, ein beschwerlicher Aufftand ber Burger und bes armen Dlannes fich erhoben, welcher burch bazumal gewesenen Römischen Raiser gnäbiglich gestillt und zu einem friedlichen, schiedlichen Wefen und Regiment mit Ordnungen und 13 Zünften, fo auch bis jest bei uns in gutem, ordentlichem Wefen erhalten, gnabigft verfeben merben. — Die, jest im Staats : Archiv zu Stuttgart befindliche, Urkunde über die neue Einrichtung ber Verfassung burch König Rudolph hat kein Datum, daß sie aber wirklich in den August 1284 ju fegen fen, fann leicht bewiesen werben. Auch bas Richter = Siegel in Eflingen hat die Jahreszahl 1284. bolph fam bamals, soweit fich urfundliche Beugniffe finden, zum erstenmal nach Eglingen, wo er mehrere Urfunden aus= ftellte (12. 15. 19. 21. August. Drig. Urfunde, Befold Monumenta virginum sacrarum p. 41, Lünigs Reichs= Archiv XXI. 966, Gerberts Codex epistolaris Rudolphi Regis, Appendix p. 248), und zwei Wochen bablieb (Rex a Castro Grüningen (hier war er den 1. August) statim ivit Esslingen, stans duobus septimanis. Chronicon Sindelfingense ed Haug p. 17.). Später war er zwar noch mehrmale hier (22. Februar u. 1. September, 10. und 13. November 1286, 15. Juli, 9. October u. 1. Movbr. 1287, November 1288, Marz 1289. S. Chronicon Sindelfingense p. 19, 21, 22, 23, Sattler, Beschichte Wurtemberge II. 10, Schöpflin Alsatia diplomatica II. 42), allein theils nur gang furge Beit, theile auch mit anbern Angelegenheiten,

wurden Frieden und Einigkeit zu Eßlingen hergestellt und die Stadt erhielt eine Verfassung, in deren Genusse sie 268 Jahre blieb und bei der sie trefflich gedieh.

welche namentlich ben Grafen Eberhard von Mürtemberg bestrafen, besch. tigt.

Lin

2117

- 100 P

. . .

\* \$35 1 1+1

## Anhang.

Die ältesten Adels - und Bürger - Familien in Eslingen,

nach Archivalurhunden und dem Steuer-Register von 1300.

3m Rirdhof, Burgermeifter und Burger= meister von Deizisau: Zuerst erscheint 1233 Conradus und 1238 mit ihm Marquardus in Cimiterio; die Gattinn bes lettern mar Gijela Altinne (b. h. bie Alte) genannt 1251; seine Rinder Marquard, Sugo und Runo, Adelhaid, die Wittwe des Gebeno Gollo 1251 (dieser kommt auch 1233 vor und 1261 ein E., genannt Gollo, 1312 ein Johann Gebeno), Judenta oder Judela, Truhliebs Frau und Rudiger 1251. Der älteste Cohn, Marquard, hat 1241 den Beinamen in Atrio, und dieser Namen blieb in der Familie der herrschende, so daß die verschiebenen Besitzer derselben schwer zu unterscheiden sind. Marquard 1250 — 1287, als dictus im Kirchhof 1285, als Schultheiß 1262-1270, als gewesener Schultheiß 1280 bis 1287; seine Sohne: Marquard im Kirchhof 1291, als Capitaneus und genannt ber Bürgermeister 1297 - 1299 (er war 1306 todt) und Johann 1270, 1277, 1312; ber Sohn des ersteren war sehr wahrscheinlich Marquard Burgermeister der Jungere genannt im Kirchhof 1296-1306, mit seinem Sohne Marquard 1301, 1303 und 1306. Ferner werden genannt: Marklin, Burgermeifter und Marquard Burgermeifter ber Kirchherr 1300; Cberhard unb seine Bruder Marquard, Sans ber altere und ber jungere, Konrad, Walther und Kuno 1315; Eberhard allein 1326 bis 1356 und 1317 — 1318 und 1323 als Burgermeifter; mit seinem Sohn Eberhard 1358, der 1359 bis 1361 Burgermeister war. Marquard Schultheiß 1341; Eberhard, geseffen im Kirchhof 1369, 1389; Marquard B., genannt von Reutlingen und Marquard B. am Bach 1380 — 1389;

Märklin, Hans selig Sohn, 1380; Marquard B., genannt Kirchherr, Bürger in Illm, 1381, 1389; Marquard B., genannt von Rinderbach (von seiner Mutter so genannt, welche zu diesem Geschlecht gehörte, von dem Walther von Rinderbach 1291 bis 1306 als Eflinger Bürger vorkommt) 1380 u. s. w. Das Wappen bes Geschlechts war ein ir vier Felder getheilter Schild. Besitzungen hatte es in Eßlingen (Einkunfte aus ben Fleischbanken 1250, Haus und Aecker 1251, Gülten aus ber hintern Babstube 1345, ein Kram bei der Ladlaube 1364, Einfünfte aus dem Bliensau= Stadt = Graben 1381, Guter in der Blienshalde 1421 ic.) ihren Thurm (ihr Stammhaus) hier erfaufte ber Spital 1379 und 1420; in Hainbach einen Weingarten 1251, in Mettingen eine Kelter; in Deizisau, wovon zuerst 1421 Margnard und Sans Burgermeister von Deizisau beißen, besaßen sie die Vogtei, 6 Scheffel Vogthaber als Lehen von Würtemberg (1296), den Kirchensag (daher ber Beinamen Kirchherr) und ansehnliche Güter, welche sie 1441 und 1427 den Spital verkauften; bei Bedelfingen die Mühle im Einöb, Lehen von Würtemberg, bas Graf Ulrich 1257 ihnen eignet; in Kongen 1270 Güter, welche die Berzoge von Ted ihnen eignen; in Rohrader 4 Eimer Weingülten, Lehen vom Bischof von Constanz 1350; in Cannstadt Weingärten 1341; in Rommelshausen einen Sof 1408; in Schmiden einen Sof 1409, in Wendlingen, Neuhausen auf ben Fildern, Grözingen und Baltmannsweiler. Auch Reicholehen besaß die Familie, mit benen sie belehnt wurde 1306, 1309, 1323, 1360 und 1386, darunter war ein Theil bes Zolls in Eflingen, ben fie 1293, 1356, 1358, 1363 und 1384 erlangte. S. Burgermeifters, eines Sprößlings dieses Weschlechtes, Thesaurus juris equestris I. p. 117 ff.

Remser: Albert 1233, 1297—1300; Johann 1307, 1311—1319, 1322, als Burgermeister 1320, 1326 und 1332, als Schultheiß 1327—1330, sein Sohn Johann 1354, 1356, 1361. Ihr Wappen war ein gekrönter Löwe und ein Stern. Sie hatten Theil am Zoll in Eß=lingen 1354, 1356, eine Mühle in der Beutau, Gülten in Zell 1354.

v. Ulm: Hugo 1233 — 1269, mit Hugo dem Sahn

des Bogts 1238, mit Lupold seinem Bruder, der 1/2 3oll in Eflingen als Reichslehen besaß, 1251.

Pluvat 1233: Marquard 1265, 1269, 1290; Herrsmann 1290—1313; Heinrich 1311: Reinhard 1351; Herrmann als Schultheiß 1361. Sie hatten Güter in Obertürkeim 1290 und Cannstadt 1351.

Schühlin: Bertold und Illrich, Brüder, 1238; letzeterer allein 1265—1268; mit seinen Söhnen Illrich 1270, dieser auch 1281, 1326, 1336, und Eberhard 1270, dieser allein 1265—1280; Bertold 1301; Hans 1327; Konrad und Eberhard, Brüder, 1374, 1390; Hans 1421, 1431.

Schöllkopf: Konrad, genannt Schellecoph, Schultzheiß, Keppho und Truhlieb seine Brüder 1238, und 1241 mit Rüdiger Keppho seinem Bruder, der als Schultheiß vorkommt 1240, 1242, 1251; Keppho 1250, 1262; Märklin Keppho 1300.

Truhlieb 1240: Rübiger als Schultheiß 1259, 1261, mit seinem Bruber Truhlieb 1251. Dieses Geschlecht theilte sich in mehrere Zweige. Truhlieb in foro 1265—1271, Truhlieb von Niederhosen, einem jest abgegangenen Orte bei Cannstadt \*), 1270—1279, Truhlieb von Hall und Friedrich sein Bruder 1282—1296, 1306, als Schultheiß 1297, 1299; auch kommen vor Johann v. Hall 1283, Walter v. Hall 1300, 1337, 1350. Güter hatten sie, außer Eßlingen, in Sirnau 1241, Mettingen 1350 und Riederhosen.

Holzhauser: Heinrich 1250—1284, als Schultheiß 1278—1280.

v. Türkheim: Konrad 1251—1265; Sigfrid 1277 bis 1287, 1290, 1326, als Schultheiß 1281—1283, als Capitaneus 1288 und 1291; Johann 1301, als Bürgersmeister 1306, 1307; Göz 1311.

Kurz: Konrad 1251—1293, mit seinem Bruder Joshann 1281, 1287; Hugo und Rüdiger, Brüder, 1279; Heinrich 1283—1310, als Schultheiß 1306, 1311, 1313, 1315, 1317—1319; Hugo 1316, 1326; Johann 1313, 1320; Albrecht als Schultheiß 1336; Rüdiger 1352, 1399;

<sup>\*)</sup> Den 13. April 1333 heißt es Rieberhofen bei Canustadt; 1448 kommt es mit Uffirch vor u. f. w.

Heinrich 1395; Albrecht 1410. Güter hatten sie in Hohenhaslach 1313, Deizisau 1399, Cannstadt und Hegensberg 1410.

Wend: Herrmann 1251; Vendo, Bürger in Eklingen, erhält als Reichslehen 1/2 Zoll 1267, wie seine Vorfahren ihn besaßen.

Ruprecht: Rupert (als Schultheiß 1281, 1291 bis 1293); Konrad und Rüdiger (Schultheiß 1294—1296), Brüder, 1278—1307; Rupert der ältere und jüngere 1291, 1306, 1317; Rüdiger als Schultheiß 1304, der alte 1309, als Bürgermeister 1311, 1314, 1315; Konrad der alte und jüngere 1311, 1315, 1317, 1318, 1326; Hans 1334; sie verkaufen ihren Theil am Zoll in Eslingen 1369, 1383.

Ungelter: Gerold dictus Teloniator sive Ungelthäre 1274, 1277; berfelbe wohl mit Gerold von Eglinen 1264; Hans 1300; Konrad 1300, 1331, 1343, 1353, 1387; Reinhard 1355; Klaus und Cberhard, Bruder, 1373; Cong 1379; schon 1344 fommen vor Gebeno und Ulrich Ungelter von Heusteig, Bruber; Trublieb 11. v. H. 1421—1428; Hans 1421—1431 (als Ammann) 1438, 1474, 1485, 1488. Heusteig ober Howesteig war eine Ortschaft unten an der noch sogenannten Heusteig bei Obereflingen, mo ber Zimmerbach in ben Reckar floß; fie fommt noch 1344 und 1356 mit einer Mühle vor; 1357 nur noch bie Mühlstatt, welche 1365 bie Stadt Eflingen verfaufte; 1387 ein Sauslein am Redar. Sie besaßen auch Guter in Eglingen und Kersch; ihr Wappen war bas Umgelber = Zeichen.

Kilse: Ulrich 1265—1288; seine Brüder: Johann 1279—1329; Konrad 1300; Eberhard 1314; Ulrich 1323—1350, als Burgermeister 1341; Hans 1354, 1379; sie besaßen 1310 den Kilsenhof in Sirnau, 1283 einen Hof in Altbach, 1354 Gülten in Kersch und Güter in Oberschlingen; ihr Wappen war ein Schild mit Rauten.

Auer: Ludwig 1265—1286; seine Brüder 1286: Bertold 1270—1283; Rüdiger 1306; zu diesem Geschlecht gehören wahrscheinlich auch Bertold auf dem Markt 1233, 1241, 1299 und Bertold in der Bitun 1287, der Weinsatten in Obertürkheim besaß.

Reller: Guta 1265; Illin 1270 — 1293 (hat Wiesen in Sirnau); Albert 1291, 1294.

Steinbiß: Heinrich 1268—1299, als Schultheiß 1286, 1291; seine Sohne, Konrad und Heinrich, genannt die Zwin, 1288; der gleichnamige Sohn des Lettern 1345, 1347. Sie hatten Besitzungen in Hainbach. S. unten.

Sauser: Konrad 1270-1312; Rupert 1290.

Nallinger, ein Zweig des Geschlechtes der Herrn von Rellingen, welche sie 1328 ihre Vetter nennen: Arsnold, von seinen ansehnlichen Bestsungen in Fellbach de Vellbach genannt, 1278, 1282, 1283; Nikolaus 1280; Hugo 1271—1300; Konrad 1294; Johann, Burgermeisster und Albrecht 1300; Kuno und Konrad 1306—1358 (letterer als Burgermeister 1319, 1355); Konrad der äletere und jüngere 1359—1368; Hugo 1361—1368; Alsbrecht (Burgermeister 1369); Hans 1402, 1408; Albrecht (Ammann 1411). Ihr Wappen war das der Herren von Rellingen, ein in 4 Felder getheilter Schild. Von 1326 bis 1350 aber kommen vor Rüdiger (Burgermeister 1346) und Konrad der ältere 1349—1367, welche ein Jagdhorn im Wappen sühren, daher es ungewiß ist, ob sie zu demsselben Geschlechte gehörten.

Kruzin: Konrad 1281, 1291, 1297, 1301; Sibot 1304—1336; Johann 1336—1352, als Burgermeister 1345, 1350—1352; Märklin 1370; Marquard 1378; ihr Wappen war ein Kreuz. Sie hatten auch Besitzungen in Obertürkheim 1291, in Sulzgries 1378.

v. Manbach: Wolf ober Wolfram 1300—1315, als Schultheiß 1300, als Burgermeister 1311; Heinrich 1311. Ihr Stammort Manbach lag bei Cannstadt; er kommt als hier gelegen vor 1307, 1397, und noch 1707 bie Mansbacher Wiesen bei Cannstadt.

Kürn: Rüdiger, Truhlieb und Eberhard, Brüder, 1321; Albrecht 1346—1355; Truhlieb 1350, 1352, 1359, 1379, als Burgermeister 1363, 1374; Rüdiger 1388, 1426—1437, Burgermeister 1421; Eberhard 1423—1439, 1490, als Ammann 1470; Truhlieb 1430; ihr Wappen war ein gefrönter, springender Löwe und 3 schieflausende Balken. Früher hießen sie Gehürne (1270) und diesen Ramen führt Albrecht noch 1342, 1344 und 1345, wähe

00000

rend er im Siegel Kürn heißt. Truhlieb Kürn hat 1348 und 1365 nur einen Helm und das Brustbild eines Löwen darauf. Sie besaßen die Kürnenburg (s. unten), Güter in Schmiden 1359, 1379, Fellbach 1388 und Krumhard 1428.

Lutram: Marquard 1300—1422, als Burgermeister 1313—1322 und 1422, als Schultheiß 1320, mit seinem Bruder Conz 1358, der wohl derselbe mit Conrad 1355 ist; Hans 1359; Eberhard 1365 st.; Hermann 1367—1378, 1418, als Bürgermeister 1376; Marquard als Amman 1449; Hans, Eberhard und Paul, Brüder, 1428; Iohann und Hans Lutram von Ertingen 1434. Sie hatten auch Güter in Altbach und sind Stammväter des Geschlechts v. Leutrum, wie ihr Wappen, ein springender Widder, beweist.

Außer biesen, am häufigsten vorkommenben, Geschlech= tern finden sich noch manche Namen von Familien, die wenigstens ber Chrbarfeit beigezählt werben muffen, ba ihre Mitglieder als Rathsherrn und Richter erscheinen. Solche find: Afperger 1238; Aftler 1233; Brüggen= schlegel (Burcardus de Bliensowe dictus Bruggenschlegel) 1265, 1263; Bugelin 1238; Cofelin 1233, 1238; Cubis 1282-1323; Diftel 1233; Diefar 1240; Eninger 1262-1307; Grawe 1279, 1280; Guirrili 1265; Rung von Hainbach 1278; Ronrad, genannt Runo v. Sainbach, 1281, mahrscheinlich zu einem in Hainbach angesessenen Ministerialen Geschlecht der Markgrafen von Burgau gehörend; noch 1434 fommt Konrad, Herr v. Hainbach, als Eflinger Burger vor; Raufmann 1283, 1295; Rercher 1283; Lancbein 1270-1279; Ludwig in bem Steinhause 1271 — 1291; Luithold, 1232 vir honorabilis, 1238 und 1240 dives genannt; Mosehengst 1233; Müller (Molendinarius) 1261, 1270; Rot 1284, 1295; Ortlieb, genannt ber Junge, Gottbold und Ortlieb von Eflingen 1231 (sie besitzen als Reichslehen ein Gut in Bergheim und ein Fischwasser im Redar); Rein= harb, ber 1250 bem Klofter Sirnau Weingarten in Stuttgart ichenft; Ribstein 1262 - 1319; Richter 1279; Roseli (Röslin) 1241 und Roseli v. Schmid= heim 1297; Roth (Rufus) 1242; Schebel 1240;

Schelch 1270, 1291; Schwarz (Niger) 1233; Sinze 1258—1271; als Burfard Sinzes Bruder wird 1267 Volmar von Blaubeuren genannt; Spenlin 1265; Stanes 1233; Stöffer 1270; Stoßelin 1269; Tritenbeis 1267; Gumpoldus Vermiensis 1233; Fridericus in Vico 1250—1272; Wild 1270; Witimann 1238; Ymenburg 1233.

In ben Urfunden vom 1. und 25. August 1291, 22. September 1294, 1. April 1297 und 23. Mai 1301 werden als Zunstmeister angeführt: Abelrich, Konrad Alber, Conradus Aurifaber, Albert Blieninger, Walther v. Blochingen, Konrad v. Büren, Sigelinus Faber, Konrad Guter, Hartmann in der Bytun, Heinrich Holbermann, Konrad Hosser, Eberhard Köflin, Heinrich Metmann, Marquard Ovener, Herrmann Paris, Volcwinnus Pannisex, Sigwardus Pincerna, Konrad Phelle, Hartmann Psostel, Eberhardus Sartor, Konrad Stanger, Konrad und Walter Styrer, Bertold Stull, Heinrich Tuller, Heinrich Tübinger, Heinrich Besseler, Konrad Bog-ler und Rudolph Wanner.

Das Steuer = Register von 1300 enthält folgende Ramen von Familien, welche noch später, zum Theil noch jest, in Eglingen vorhanden find: Baber, Befemer, Bohmerlin, Fleiner, Herwart, Anöpflin, Lub= ler, Ragelin, Roner, Sachs, Schlogberg, Schuler, Steinhöwel (spater Steinheil), Bogel, Ba= Nach 1284 bis in die ersten Zeiten bes vierzehnten Jahrhunderts kommen urfundlich noch folgende Namen vor: Konrad Barich (Bertich) 1307, Bager 1310, 1311, Rudolf und Werner Biermenlin 1290, B. genannt in Bliensowe und Schabe in ber Bitun 1304, Mechtild Cnoblochin 1286, C. Gaiß 1304, Konrad Holder 1302, Konrad Heilbrunner 1294-1301, Werner Red 1304, Ruvrecht und Rübiger Metmann 1300 bis 1326, 1363, Mergfern 1311, Gberhard Rafelin 1291, 1307, Konrad Rimpiß 1304, Bertold v. Schongau 1293 — 1297.

Ueberhaupt kamen die Familien=Namen erst nach und nach, zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts, auf und entstanden großentheils aus Beinamen, welche vom Stande, Gewerbe und Heimathsorte hergenommen wurden.

# Erstes Buch.

Aeltere Geschichte.

Von 1284 bis 1552.

### Erster Abschnitt.

#### Innere Geschichte.

## Erftes Hauptflück.

Topographie Eglingens im Mittelalter. ')

Die Reize der Umgegend Eßlingens pries schon, wie wir aus der Einleitung wissen, der Schulmeister von Eß-lingen. Sebastian Münster aber in seiner Kosmographie (1543) nennt es eine sehr lustige Stadt, die allenthalben um sich Weinwachs habe. Ein recht stattliches Aussehen hatte die Stadt damals, von einer der benachbarten Höhen herab gesehen, ganz gewiß, mit ihren Kirchen und Kapellen, ihren starken Mauern und Thürmen. An Umfang nahm sie seit jenen Zeiten nur sehr wenig zu, an Einwohnerzahl aber hat sie eher abgenommen, wie andere Reichsstädte, denn schwerlich kommt die jezige Volksmenge derjenigen gleich, welche die Stadt im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert enthielt <sup>2</sup>).

Sie bestand auch zu jenen Zeiten aus der eigentlichen Stadt mit der Burg und aus 4 Vorstädten.

Daß schon 1216 König Friedrich II. die Stadt um= mauerte, ist in der Einleitung erzählt worden 3). Der

2) Nach bod zählte bie Stadt 1360 8000 Bürger; im Jahre 1542 raffte eine Seuche 3000 Menschen weg, was auch bas mals noch auf eine ftarke Bevolkerung schließen läßt.

<sup>1)</sup> Die Belege zu dieser Topographie sammt Zusätzen enthält ber Anhang zu diesem Hauptstud.

<sup>3)</sup> S. Note 30. Nach Reller Geschichte p. 37. ruckte 1285 König Rudolph die Mauer weiter hinaus und machte', indem er das Mettinger Thor an die Nedarhalde vorrückte, das dort gelegene Prediger=Rloster zu einem Theil der Stadt; woher Keller diese Nachricht hat, gibt er nicht an; sie ist sehr zu bezweiseln 1) weil 1285 Nudolph nicht zu Eslingen

König Rubolph verstärfte bie Festungswerke, vornemlich um bie Stadt beffer gegen bie Angriffe bes friegeluftigen Grafen Cberhard von Würtemberg zu sichern. gangen Mauer lief ein bebedter Bang herum, gur Bequems lichkeit wie zum Schute ihrer Vertheidiger; starke Thurme, zur Wehre wie zur Wohnung eingerichtet, ragten über sie empor und vor ihr war der Zwinger, ein tiefer und breiter ausgemauerter Graben, ber gewöhnlich vermiethet wurde; jedoch durfte ber Miether ihn nur als Grasboden mit Obstbäumen benugen, feine Weinreben barin pflangen (7. November 1529) 4). Diese Mauer hatte 7 haupt-Thore: bas innere Bruden = Thor, bas Mettinger = Thor, das Frauen = Thor, das Schellenkophs (Schöllkopfs) = Thor, bas Lantelen = Thor, bas Brod - Thor und bas Trant -Thor und mehrere Rebenthore. Gaffen und Gäßlein werben in ber Stadt 36 angeführt, barunter manche, beren Ramen und Lage jest unbefannt ift; von Plagen aber ber Markt, ber Kisch = und Krautmarkt, ber Ilgenplat, ber Beppächer und die Froschwaite; ber jetige Resselwasen hieß bamale Brudenwafen.

Die Burg (ber Perfried oder Pferrich) lag außerhalb der Stadtmauer auf dem Schönenberg, dessen unterer Theil auch der Kapellenberg hieß; der ganze Bezirk aber wird 1300 "in der Burg" und 1350 die Burgvorstadt genannt; und die einzige Straße derselben 1476 die Augustinersgasse. Die drei Mauern, welche von der Stadt und Beutau-Borstadt zur Burg hinauflausen, soll König Rusdolph erbaut haben 3); urkundlich ist hierüber Nichts deskannt. Die neben diesen Mauern emporsührenden Treppen waren Ansangs von der Stadt aus die einzigen Zugänge zur Burg; von Außen her sührte über einen trocknen Grass ben eine Brücke in dieselbe, der einzige Weg, um Geschüß

war und 2) bas Prebiger=Rloster schon 1233 in die Stadt versetzt wurde (s. unten).

5) Reller's Gefdichte p. 38.

<sup>4)</sup> Im Zwinger vor dem Tranks und Grabbronnen Thor hatten die Tuchmacher ihre Nahmen; 1500 wurden die Wassergraben vor dem ObersThor auf 3½ Tagwerk, vor dem SchelzsThor auf 1¾ T., vor dem Grabbronnen Thor auf 1 T., und vor dem Bogelsang Thor auf 1¾ T. geschätt.

hinauf zu bringen. Als aber 1519, nach ber Einnahme Reutlingens durch ben Herzog Ulrich von Würtemberg, die Eplinger von diesem ebenfalls einen Angriff fürchteten, so begehrten sie vom Kaisersheimer Kloster=Pfleger, er sollte ihnen gestatten, burch ben Burgweingarten einen Weg ju machen, um Geschüt und anderen Kriegsbedarf auf die Burg bringen zu können, und als dieser zuvor bei seinem Abte die Erlaubniß dazu einholen wollte, so begannen sie die Anlegung dieses Weges mit Gewalt und vollendeten ihn in einer Nacht 6). Auch verstärfte man damals die Festungswerke der Burg, die an mehreren Orten nur mit einem Zaune versehen war 7). Im Februar und Marz 1519 bot man die ganze Bürgerschaft auf, um vom Lan= telen = und vom Beutau = Thor her Wall und Graben bis an die Burg zu machen; ba schaffte, wie eine Eplinger Chronik berichtet, Weib und Mann, Jung und Alt, selbst die ganze Priesterschaft, und ber Rath gab Jedem zwei Brode und 1/2 Maas Wein. Erst nach dem Jahre 1525 aber wurde mit großen Kosten und starken Frohnen, wo= bei auch die Priester wiederum helfen mußten, die Mauer rings um die Burg vollendet \*) und namentlich die beiden Sauptthurme an ihrer Oftseite aufgeführt.

Unter den merkwürdigen Gebäuden der Stadt ist die St. Dionysius=Kirche zuerst zu erwähnen. Bon ihrer ersten Gründung ist keine Nachricht vorhanden, ohne Zweisel aber fällt diese noch ins zwölste Jahrhundert. Im Verlauf der Zeit wurde sie mehrmals vergrößert "); die lette Er=

bie Sache durch einen Wergleich beigelogt und das Kloster bewilligte, "daß man herauf und herab möge führen Büchsen, Stein und Holz und bei einem Auflauf hinaufgehen; auch wenn die herrn von Eslingen auf den Pferch wollten, sollten sie hier hinauf dürsen, sollten aber den Weg und die Mauer machen lassen, damit kein Schaden geschehe. Gepflastert wurde der Weg erst auf wiederholte Vorstellungen des Raissersheimer Klosterpsiegers nach 1550.

<sup>7)</sup> Co berichtet Drentwein ale Augenzeuge.

<sup>8)</sup> An den Mauern fieht man noch hie und da die Jahrszahl 1528 eingehauen; der vordere runde Thurm mit seinen 16 Fuß biden Mauern wurde 1527 erbaut.

<sup>9)</sup> Rach Edher vergrößerte König Rubolph bie Kirche; wenn

weiterung berfelben geschah, "wegen Vermehrung des Bolfs in ber Stadt," im Jahre 1437. Run baute man auch ben zweiten Thurm ber Kirche, um die Glocken barin aufzuhängen, welche sich bisher, wie es auch an andern Drten vorkommt, in einem befondern Glockenhause auf bem Kirchhof befunden hatten 10). Ein neuer Bau, jedoch nur im Innern der Kirche, wurde 1486 unternommen; damals verfertigte Lorenz Lechler von Heidelberg das funstreiche und zierliche steinerne Saframenthäuschen im Chor und ben Einbau zwischen dem Chor und Schiff ber Rirche 11). Ein neuer Bau wurde 1549 nöthig, da ber Rirchthurm, genannt ber "Wendelstein," auf dem sich schon 1368 ein Behältniß für bas geheime Archiv ber Stadt befand, "erkrachte und an etlich Orten Sprunge befam, so baß man fürchtete, er mochte gang einfallen." Sans von Feuerbach, Werfmeister ju Stuttgart, wurde beswegen berufen und befferte ihn wieder aus 12). Eine Orgel hatte

10) Schreiben der Eflinger v. 29. August 1437; die große, 101 Centner magende, Glocke wurde nach ihrer Umschrift (Fundor anno salutis MCCCCXXI) 1421 gegoffen.

Derlängrung um 2 Fenster, die Reller (Beschreibung p. 88) annimmt; diese geschah erst 1437, wie aus einem Schreiben ber Exlinger an ben Bischof von Constanz erhellt (29. August 1437), worin sie um einen Ablasbrief zum Bau ihrer Kirche bitten und wo ausdrücklich von Verlängerung der Kirche gessprochen wird; damals erst kamen also noch die zwei letzen Venster hinzu.

<sup>11)</sup> Am 25. Februar 1486 bittet die Stadt den Bischof von Constanz, da die Pfleger der Pfarrkirche aus Geheisch der Nothsburft in derselben etlich Bauten begonnen hätten, ihnen eine Collekte zu erlauben. Won Lorenz Lechler und seinen Bauswerken gibt Nachricht ein Empschlungsschreiben der Stadt für ihn an die Mailänder, wo seine Kunstsertigkeit sehr gesrühmt wird. Die Wendeltreppe an dem Eindau wurde erst später errichtet und dieser so zu einer Emportische gemacht.

<sup>12)</sup> Schreiben ber Stadt an Stuttgart und Baihingen, ihr ihre Werkmeister zu leihen (14. 19. Februar 1549). Im Rath wurde den 8. und 29. Januar darüber beliberirt; es waren zwei Meinungen: 1) man solle den Thurm verstreichen und bann die Glocken käuten, um zu sehen, wo er sich aufthue; 2) man solle die Glocken herab thun und auf den Pferrich hängen.

die Kirche icon zu Ende bes vierzehnten Jahrhunderts; 1496 wurde sie mit vielen Kosten neu gebaut und der Bischof von Conftanz erlaubte hierauf ber Stadt, gur Befoldung des Organisten die Einkunfte ber Pfrunde bes St. Felir und Abauctus = Altars in der Rapelle unsers herrn Erbarmb zu verwenden 13). Im Chor der Kirche standen ein sigendes Marienbild, welches bas Christuskind auf dem Schoope hatte, und das Bild des heiligen Diomitus, vor dem ein ewiges Licht brannte 14). An Altären schlte es der Kirche nicht; an sie angebaut waren zwei Rapellen, das St. Johannes = Chörlein und die, von der Eftinger Familie Sachs benannte, Sachsenkapelle, welch' lettere jedoch urkundlich während dieses Zeitraums nicht erwähnt wird. Die Wohnung ber Geiftlichen an bieser Rirche, ber Pfarr = ober Behent = hof mit einem ftatt= lichen Reller, ftand berselben gegenüber.

An der Stelle der Frauenkirche 13) befand sich schon im dreizehnten Jahrhundert eine Marien Rapelle; diese beschloß der Nath 1321 vergrößern zu lassen und sorderte deswegen am 26. Mai und 1. Junius die gesammte Bürgerschaft zu Beisteuern auf. Weil aber der Bau, wesnigstens größtentheils, durch Privatbeiträge bestritten wurde, so ging es damit gar langsam. Psleger des Baues der Kirche kommen 1406 zum erstenmal, von jest an aber häusig vor. Sie kauften 1408 ein Haus sammt Hof zwisschen der Kirche und der Stadtmauer, welches sie abbrechen

<sup>13)</sup> Fürbittschreiben ben 1. Januar 1403 für Christoph Bleß zu der erledigten Organistenstelle. Schreiben ber Stadt den 10. 25. September 1496 an Simon Boulander und den Kaplan Konrad Karter, sie hätten ihre Orgel renoviren und stimmen lassen und bäten sie, dieselbe mit andern besingen zu helfen; Erlaubniß des Bischofs von Constanz d. 3. August 1497, wo es heißt, die Orgel sev mit großem Auswand erbaut worden.

<sup>14)</sup> Rudolf Rise, Priester, stiftet 23. August 1412 zum Mariens bild "bei dem Stocke in dem hangenden Kreuzestal" eine Wachsterze, Samstags zur Besver und Sonntags zum Amt und zur Besper anzuzünden. Die Psteger des ewigen Lichtes kaufen 23. Mai 1439 Gülten.

<sup>15)</sup> S. "Der Bau ber Frauenfirche in Eglingen und die Familie Boblinger von R. Pfaff" in Memminger's Jahrbüchern. 1836. Deft 2 p. 177 ff.

ließen, um die Kirche verlängern zu können. Weil aber das Prediger= Kloster schon seit 1328 im Keller dieses Hauses einen Bronnen besaß, von welchem eine Wasser= leitung ins Kloster ging, so verglich es sich den 7. Septbr. 1408 mit der Stadt dahin, daß der Ursprung und Abfluß dieses Bronnens unter dem Estrich der Kirche neu gefaßt und geleitet und stets in gutem Stand erhalten werden sollte. Auch sorgte man jest sür tüchtige Baumeister; die ersten waren Ulrich von Ensingen und seine Söhne Matthäus und Matthias, berühmt durch den Bau des Ulmer Münsters 16). Als Matthias 1438 starb, so nahmen, auf die Empsehlung seines Bruders, die Estinger den Hans Böblinger zum Balier (Werfführer) des Baues an 17). Dieser ausgezeichnete Künstler sörderte

<sup>16)</sup> In einem Schreiben des Raths an Matthäus v. Ensingen (1435) heißt es: "Da nun das Werf von eurem lieben Bater selig und euch bisher versehen wurde"; am 16. Febr. 1436 aber schreibt der Nath an Matthäus: Da er ihrer Frauensfirche oberster Werkmeister um seiner Engenden wegen seh, sollte er ihnen, da ihr Balier Hans Hälin jüngst gestorben seh, einen andern schicken; er sandte nun seinen Bruder Matthias, der aber schon 1438 starb. (Anna Eckellerin, Meister Matthias Ensingers, weiland unserer lieben Frauen Kaspellfirche hier zu Estingen Baus Balierers sel. Wittwe kauft ein Gut bei Mettingen, 10. Novbr. 1438.)

<sup>17)</sup> Am 21. Decbr. 1438 bat ber Rath ben Matthaus v. G., ba fein Bruder tobt fen, ihm einen neuen Balier zu verschaffen; auf beffen Begehren, die zu nennen, welche fich um biefe Stelle gemeltet hatten, nannte er ihm 8. April 1439 Sans von Boblingen, Steinmeg, welcher aber ber Berrichaft Würtemberg geschworen habe, Konrad Beinzelmann, Werfmeister zu Nothenburg an ber Tauber und Difolaus, Balier zu Ball. Matthaus empfahl ben Bans Boblinger, wie aus bem Schreiben vom 26. Decbr. 1439 erhellt und biefer wurde nun angenommen. Den 22. April 1440 erflaren Die Pfleger des Baues der Frauenfirche, fie sepen mit Beifen und Willen des Rathe mit Rath und Beisenn bes ehrbaren Meiftere Matthaus von Enfingen mit Meifter Sans von Boblingen übereingefommen, bag er Meifter bes Baues und Thurmes ber Frauenkirche fenn und bieß Werk nach aller Nothdurft versehen sollte; hiefür erhielt er 8 fl. Jahrgeld, Taglohn Sommere 41/4 Schilling; es foll auf fie ankommen, ihm das Werk abzusagen, wenn redliche Werkleute erkennen, baß er ben Ban nicht nach Rupen und Rothburft vollbringe.

den Bau trefflich, namentlich begann er die kunstreiche Pyramide des Kirchenthurms 18). Nach seinem Tode wurde Meifter Sans Gugelin Werfführer 19), auf ihn folgte Marr Boblinger einer der, fammtlich burch ihre Kunstfertigkeit berühmten, Sohne von Sans Böblinger. Als diefer 1492 ftarb empfahl fein Bruder Dat= thaus feinen Schwager Stephan Baid jum Berf= führer, mit bem Bersprechen, daß er und sein Bruber Bufas, Berfmeister des Bischofs von Constanz, benselben getreulich unterftugen wollten. Dieser wurde nun auch Später jog Matthaus Boblinger angenommen. selbst nach Eßlingen (1496) und war nun auch bis zu feinem Tobe (1505) am Bau ber Frauenkirche thatig 20). 3m Jahre 1513 fommt ale Werfmeister vor Dionyfine Boblinger, wahrscheinlich der jungste der vier Brüder,

Sonkt follen fie ihn behalten, er foll Bürger senn, Steuern und Wachen leisten wie andre Bürger, Junft zu Eßlingen halten und das neue Saus an der Stadtmauer neben der Kirche bewohnen; dieser Kontrakt wurde den 21. April 1456 erneut und Böblinger nun auch von Steuern, Junft und ans derer Beschwerung befreit. Er lebte noch 1460 und verheirasthete sich in Gölingen und verfaufte den 18. August 1445 mit seinen zwei Schwägern Saus und Hof seines Schwiegervaters selig, Hans Kochs, in der Judengasse. Er wurde in der Frauenkirche begraben; an einer Säule hier, unweit des Haupteingangs, steht die Inschrift: Hier lit begraben Hans Böblinger, Meister dis Hus, des gedenkendt durch Gott.

18) Dben an ber untersten Wenbeltreppe bes Thurms steht 1440 eingehauen; von ber Jahrzahl am Fuß ber britten find bie zwei letten Ziffern weggehauen (14\*\*).

19) Nach dem Urbar v. 1459 wohnte er vor dem Mettinger Thor in dem Weiher; den 3. Juli 1462 heißt er Meister unsers Frauenbaues in Eslingen.

20) Das Schreiben des Matthäus Böblinger ist vom 4. März 1492; Marr Böblinger und sein Schwager Hans von Gallens bach kommen 1486 als Werkmeister vor. Am 1. August 1496 bekennt Matthäus Böblinger, Eslingen habe ihn, so lange es ihm beliebe, zum hintersaßen angenommen, er soll keiner Zunft und keinem Handwerk ins Gewerbe greifen, ehe er sich mit benselben vertrage, liegende Güter, welche er erlange, versteuern und wenn er wieder fortziehe, längstens ein Jahr nachher verkausen, jährlich 4 fl. zahlen, bafür aber von allen Lasten frei sehn.

und am 3. März 1516 nahm die Stadt den Marr Steinmez von Stuttgart auf 5 Jahre zum Bau der Frauenkirche als Steinmezen und Werkführer an <sup>21</sup>). So wurde erst kurz vor Einführung der Reformation die Frauenkirche vollendet; auch sie war mit Altären gut aus= gestattet.

Auch an Kapellen sehlte es in Exlingen nicht. Folgende werden urfundlich erwähnt: Die St. Alegidiusskapelle, gewöhnlich St. Gylien = oder St. Gilgenskapelle genannt, woher auch der Plat, auf dem sie stand, Gilgen = oder Ilgen = Plat genannt wurde, kommt schon 1290 vor. Die St. Agned = Kapelle stand auf dem, von ihr benannten, Kirchhof und wird 1307 zuerst genannt: Die Allerheiligen = Kapelle auf dem Pfarrhof wird 1326 und 1495 angesührt, und die Nikolaus = Kapelle auf der innern Brücke 1430, 1456 und 1511.

Als Begräbnispläße dienten in der Stadt der Pfarr-Kirchhof, der Aegidius=Kirchhof (1321) und der Agnes= Kirchhof, welcher 1458 erweitert wurde <sup>22</sup>).

Auch an Klöstern und Klosterhösen fehlte es in Eplins gen nicht. Schon 1219 hatten die Prediger-Monche 23) sich

<sup>21)</sup> Er soll getreulich Aufsicht über ben Kirchenbau führen, wo es von ihm begehrt wird, baran arbeiten, dafür erhält er 6 fl. Jahressold, Sommers 5 Winters 4 Schillinge Taglohn, für seinen Knecht einen Schilling weniger und das Haus hinster ber Kirche zur Wohnung. In einen fremden Bau darf er sich nicht einlassen; er soll sich zur Weinschenken-Zunst halten, aber frei von Steuern, Wachen und Beschwerden seyn, nur, wenn er Güter kauft, muß er sie versteuern. Dieser Bertrag wurde den 9. März 1522 erneut.

<sup>22)</sup> Schreiben Eßlingens an ben Bischof von Constanz 24. April 1458: Sie wollen Gebrechen halb ber Leichlegung ihres Kirchhofs, eine kleine Leichlegung unter demselben, St. Agnes genannt, erweitern und mit Mauern umfangen, damit sie für die Menge ihres Bolfs hinlänglich Begräbniß hätten; dazu bitten sie ihn um seine Erlaubniß und eod. dat. das Doms Kapitel Speier um eine Beistener.

<sup>23)</sup> Nach Crusius P. III. 161 cap. 3 u. 9 kamen bie Predigers Wönche erst 1221, und König Heinrich und sein Bruber Konrad bauten ihnen ein Kloster; allein schon 1219 wohnten sie in Estingen, wie eine ihnen in diesem Jahr gemachte Schenkung beweist.

in der Mettinger Vorstadt angesiedelt; als ihnen aber die Eplinger, mit Zustimmung bes Königs Heinrich (2. Juni 1233) einen freien Blat, sammt der Strafe babei, inner= halb ihrer Ringmauern, schenkten, so bauten sie hier ein neues Kloster und verkauften, mit Erlaubniß bes Königs Konrad IV. (6. März 1241) ihre ältere Wohnung sammt hof in ber Borstadt. Die stattliche Kloster = Rirche murbe erft 1268 vollendet und am 29. April bieses Jahres vom Bischof von Regensburg dem Apostel Paulus geweiht 24). Die Monche mußten damals dem Domkapitel zu Speier versprechen, den, ihnen innerhalb der Mauern angewiese= nen, Plat nicht ohne seine Bustimmung zu andern und sich in seine Parochial - Rechte feine Eingriffe zu erlauben 28). Schon 1284 aber hatte bas Kloster wieder eine Erweiterung nöthig; die Monche wandten sich baher an ben, gerade in Exlingen anwesenden, König Rudolph, welcher ihnen auch einen Plat dazu an der Pfarr = Rirchhofmauer, gegen ben Reckar hin, schenkte 26). Die Stadt Eglingen jedoch,

<sup>24)</sup> Istae sunt dedicationes annuales fratrum Praedicatorum in Esslingen. Anno Domini MCCLXVIII dedicata est ecclesia et altare majus a Domino Alberto Magno Episcopo Ratisbonensi in honorem b. Pauli apostoli dominica qua cantatur Jubilate.

<sup>25)</sup> Burbtwein Subsidia diplomatica V. p. 321.

<sup>26)</sup> Crufius P. III. lib. 3. cap. 8. fest biefe Erweiterung bes Rlofters ins Jahr 1285 und fagt, Rudolph gab ben Monchen bagu ben Flußthurm und Garten, allein Rubolphe Urfunbe vom 11. April 1285 zeigt, baß fie 1284 gefchah. fchenkten Blat bezeichnet auch bie Urfunde vom 25. August 1291 fundi versus fluvium Neccari decurrentis domui Praedicatorum assiti universitati civium in Esslingen communiter pertinentes. In biefer Urfunde fagen bie Eß= linger: Wir alle wollen uns freuen, benn wir find Cohne bes Lichts; fiehe! ber hochheilige Gottesbienst verschiedener geiftlichen Orben und bie ehrwürdigfte Berfammlung von Beltgeiftlichen beleuchtet unsere Stadt mit ben Strahlen vieler Tugenb, fehr vieler Bute und überschwänglichen Glud= feligfeit wie ein Bestirn, bas nie untergeht noch verfinftert wird, hauptfächlich zwei Lichter, nemlich bie fehr vortreff= lichen Orden der Prediger = und Franziskaner = Monche, welche Tag und Nacht nicht aufhören, burch glanzenbe Gelehrfamkeit, leuchtenbe Beredtsamfeit, reine Werfthatigfeit und herrliches Beispiel uns voranzustrahlen, heller als Sonne und Mont.

welcher diefer Plat gehörte, erschwerte ihnen diefen neuen Bau so sehr, daß ber König am 11. April 1285 einen Befehl an sie ergeben laffen mußte, ben Monchen babei kein Hinderniß mehr in den Weg zu legen. Allein erft am 25. August 1291 bestätigten die Eflinger die Schen= fung bes Königs, "weil es sich nicht gezieme, daß die Glieder mit dem Saupt uneinig sepen und die Besetzung jenes Plages Niemand schabe, vielmehr Allen, welche Gott und den Gottesbienst hochschäßen, Rugen bringen werde." Im Jahre 1309 wurde ber Kloster = Kirchhof, auf Begehren bes Königs Heinrich VII., weil er fünftig, wenn er nach Eflingen fomme, hier wohnen wolle, vom Kloster mehr entfernt, "um die Luft zu reinigen und ihre Berberbniß zu verhüten" 27) Im Jahre 1482 mußten bie Monche "aus Geheisch ber Nothburft ihres Gotteshauses" von Neuem "einen merklichen Bau, namentlich an ber Rirche," vornehmen, wozu die Stadt für sie vom Bischof von Conftanz bie Erlaubniß zu einer Kollekte erbat (11. September 1482). Im Jahre 1550 sagen die Eflinger in einem Schreiben an ben Kaiser, das Kloster sey sehr baufällig und mehrentheils eingefallen.

Die Barfüßer ober Franziskaner hatten sich schon 1206 außerhalb ber Stadt, auf dem Steckenberg, angesiedelt.

> Bei einem Wald und Heckengesträuch, Zunächst bei einem Brünnlein kalt, Liegt gleich unten an dem Wald, Wird das Stecken Brönnlein genannt, Dabei sließt ein Bach gar schnell, Vor Zeiten war er also hell, Darinn sah man Metall und Gold, Welcher dann das waschen wollt, Der mocht seiner genießen, Wie oft Gold thut in Wasser sließen 28).

<sup>27)</sup> König heinrich entschulbigte beswegen bie Monche in einem eigenen Schreiben an Eslingen (28. Decbr. 1309) baß sie an bieser Verlegung unschulbig sepen.

<sup>28)</sup> Worte einer gereimten Chronik bes Rlosters von 1565, welche Edher anführt.

Im Jahre 1237 zogen sie in die Stadt, wo sie ein geräumiges Kloster mit einer Kirche gebaut hatten, unterstügt durch reichlichen Ablaß und durch die Freigebigkeit des Grafen Heinrich von Tübingen, welcher 1275 hier ftarb und im Kreuggang ber Klosterfirche begraben wurde 29). Der Klosterhof war mit einer hohen Mauer umgeben und mit Linden besett, welche man 1531 umhieb, das Holz ins Zeughaus führte und hier zu Buchsenkaften verwendete; zugleich wurden damals auch viel Grabsteine in der Kirche und im Kirchhof zertrummert. Bur Vergrößerung bes Alosters und seines hofes, auch zur Anlegung eines Gartens, wurden nach und nach mehrere, burch Rauf und Schenfung erworbene, Säuser abgebrochen 30). Alofter erhielt häufig Besuche von fremden Fürsten und Adlichen, auch hielten sich mehrmals Kaiser und deutsche Könige barinn auf, so 1360 Karl IV., 1541 Karl V. 31). Die, bem heiligen Georg geweihte, Klosterkirche mußte einige Male ausgebeffert werden. Bei ihr, im Klosterhofe, ftand ein so genannter Delberg aus Stein 32).

30) Das Spital Lagerbuch von 1463 fagt: Die Barfüßer geben 1 Schilling aus einem Haus, bas sie mit ihrer Mauer um= fingen und zu einem Baumgarten machten.

31) Die genannte Chronik fagt:

Bei ihnen kehrten ein zu Zeiten Biel Rutschen voll von Ebelleuten, Auch König, Kaiser, Grafen frei, All' Kaiser und König kehrten da ein, Ist öftermalen ihr Herberg gsein, Ein Kaiser ließ ein Wohnung bauen, Die man auf diesen Tag kann schauen, Das ward der Kaiser Smach genennt, Darinn ist geweßt der ganze Convent.

Auch ber Konsulent Bener sagt: Im Kloster ist bas Kaisers gemach, wo man Nathositzungen halt.

<sup>29)</sup> Anno Domini 1237 nos fratres Minores intravimus hanc civitatem Esslingensem ad manendum. Inschrift außen an einem Pfeiler ber Kirche. In einem Schreiben vom 3. März 1458 sagen die Eßlinger, das Kloster sen in den nächsten 3 Jahren, nachdem der Orden eingerichtet und bestätigt ward (also 1226) gebaut worden. Demnach hätte der Bau 11 Jahre gedauert.

<sup>32)</sup> Am 3. Marg 1458 ertheilt bie Ctabt ben Monchen einen Sammelbrief jum Bau ihrer vor Alter gang baufälligen

Das Augustiner = Rlofter in ber Burgvorstabt, beim Fachthurm gelegen, wurde 1282 gebaut; wenigstens ertheilte in diesem Jahre Bischof Hartmann von Augsburg Allen, welche zu bessen Bau mit Gebet, Hulfreichung und Almosen beitragen wurden, Ablaß. Die Erlaubniß zur Anlegung eines Kirchhofs erhielten die Monche 1303 burch ben Papft Bonifacius III und am 2. October 1333 schenfte Kaiser Ludwig ihnen "die kleine Gasse, welche burch ihren Rirchhof ging, bis an die Kirchmauer", so daß sie diefelbe jum Klofter follten "gebauen" burfen; zugleich freite er ben ganzen Plat, ben das Kloster einnahm, von aller Unsprache und Forberung und gebot ber Stadt Eflingen, bie Monche hieran nicht zu irren. Schon 1379 aber maren Kloster und Kirche wieder baufällig 33) und beren Ausbesserung wurde balb nachher begonnen, ging aber langsam vorwärts, bis am 30. Mai 1419 ber Bischof von Augsburg Allen, welche zu diesem neuen Bau bei= fteuern wurden, Ablaß und ben Monchen selbst die Erlaubniß ertheilte, zwei Jahre lang dazu follectiren zu dur= fen, und allen Geistlichen seines Sprengels, bei Strafe ber Amtsentsepung gebot, ihnen Beitrage zu geben. Dennoch flagte die Stadt schon am 14. November 1467 wie= ber in einem Schreiben an ben Bischof von Constang: die Rlosterkirche sen an etlich Orten eingefallen und täglich muffe man, an ben Gewölben vornemlich, neuen Schaben Weil aber bas Kloster zu arm sen, um auf besorgen. eigene Kosten die Ausbesserung vorzunehmen, so möchte er Aehnliche Schreiben schickte boch eine Kollekte gestatten. Eflingen ben 7. Marg 1469 an ben Bischof von Speier, den 26. Mai 1470 an den Bischof von Eichstädt und an

Kirche; den 12. Julius 1486 bittet sie den Bischof von Consstanz, auch den 23. Jan. 1489 um Erlaubniß zu einer Kollekte, weil das Kloster seine Kirche von Grund aus abgebrochen und neu gebaut habe. 1465 schreibt Estingen an Heilbronn, den Barfüßern sehen etlich Monstranzen und Kleinode, 200 fl. an Werth, von-ihrem Delberg gestohlen worden, der Versdacht falle auf etlich abtrünnige, jest in weltlichen Kleidern umherlausende, Mönche.

<sup>33) 1379</sup> Stiftung von 10 Schilling Gülten in Hainbach, zum neuen Bau ber Kirche und zu einem ewigen Licht, 1403 Anna von Wisenbach schenkt 92 fl. zum Klosterbau.

Beinrich Marschall v. Pappenheim um Verwendung beim Bischof von Augeburg, ben 20. Junius 1471 aber an biefen selbst. Auch wurde schon im Julius 1470 Meifter Bans, ber Steinmeg, berufen, um ben Bau zu beginnen. Allein es gieng hiemit sehr langfam; 1475 bat bie Stadt ben Bischof von Speier neuerdings, ben Monchen bas Rolleftiren zu erlauben, ftellte bem Rlofter auch am 29ften September einen eigenen Sammelbrief aus, worinn es bie Rirche sey auf ber einen Seite gang niebergefallen und hab' etlich Gebäube bes Klosters niebergeschlas gen, auch sen am Glodenhaus, Kreuzgang und Dachwert 3m Frühjahr 1481 wurde endlich ber viel auszubeffern. Rirchenbau vollendet, hierauf die Herstellung bes Dorments und bie Errichtung einer "Liberei", "worinn man zu emfiger Lernung ber Bruber Bucher sammeln konnte," begonnen und hiezu vom General bes Orbens ein neuer Sammelbrief begehrt (15. Junius 1481). Die Bollendung bes Baues fam aber erft gegen bas Jahr 1500 gu Stanbe. Im Jahre 1550 wurde das Zeughaus ber Stadt hierher verlegt, weil das Prediger = Kloster, worinn es sich bisher befunden hatte, ben Monchen wieder eingeraumt werben mußte 34).

<sup>34)</sup> In ber Befdreibung bee Augustiner : Rloftere von 1574 heißt es: bas Rlofter fiogt gegen Dften an die außere Stadtmauer, gegen Rorben an ben Raiferebeimer Beingarten, gegen Beften und Guben ift es mit einer boben Mauer eingefaßt, bie Rirche fieht gegen Weften; geht man jum Rlofterthor binein, fo fommt man in einen gepflafterten bof, 38 Schritt lang und 18 breit, vom Garten (mit Obftbaumen befest, 82 Schuf lang und 42 breit, mit Brunnen und Babhauslein) burch eine Mauer mit einem Thor und Thorlein getrennt, in biefem Dof ift eine Ginfahrt in ben Reller, zwei verbedte Schupfen gu Bolg, ein Pferbe = und zwei Schweineftalle. Im breiftodigen Rloftergebaude felbft ift bie Conventoftube, 30 Fuß lang, 27 breit, 10 hody, Die Ruche mit Bactofen und Speisfammer, ein Saal 36 Fuß lang, 27 breit, 13 hoch, Die Liberei (Bis bliothef) 42 Fuß lang, 15 breit und 12 hoch, ein Commere Refenthal (Speissaal) 45 Fuß lang, 26 breit, 13 hoch, meh. rere Bimmer und Bellen, gegen Diten und Beften fteben Thurme, vorn ift ein 66 Schritt langer und 11 breiter Rrenge gang.

<sup>&</sup>amp; Pfaff's Weichichte von Gflingen.

Auch einige Beginnen 35) ließen sich 1300 in der Stadt nieder; sie traten später in den Franziskaner Orsben und kauften 1432 ein Haus auf dem Heppächer beim Nadlerbronnen, welches bald Schwesterhaus (1446), bald Regelhaus (1466) genannt wird und neben dem dann, wie gewöhnlich, sich in Kurzem auch ein Bruderhaus ershob (1446, 1452).

Der Bebenhäufer Klosterhof lag zwischen ber Beu - und Webergasse, er wird 1257 zuerst genannt; 1315 vergrößerte ihn das Kloster durch Erkaufung eines Hauses; 1330 hatte er schon eine Kapelle, welche Priester Albrecht von Owen stiftete und zur Unterhaltung eines Priesters barinn Weingarten in Bebelfingen, Gulten in Eglingen, Sainbach, Obereglingen, Segensberg, Oberturkeim und Stuttgart ichenfte. Der Blaubeurer und Salmans= weiler Klosterhof lagen nebeneinander bei ber Frauenfirche, ber Constanzer Klosterhof in ber Webergasse. Der Denkendorfer Klofterhof am Holzmarkt wirb 1387 zuerst genannt. Dem Kloster Fürstenfeld erlaubte bie Stadt am 19. October 1317 ein Saus in Eglingen gu kaufen und freite es von allen Steuern 36). So entstand der Fürstenfelder Klosterhof, welcher zum erstenmal 1390 erwähnt wird und im October 1541 abbrannte, worauf die Stadt am 8. September 1543 bas Rlofter er= mahnte, zu beffen Wieberaufbau Anstalten zu treffen, mas, in beffen Namen, am 26. September Herzog Wilhelm von Baiern versprach. Dem Kloster Kaisersheim schenkte 1303 Meifter Trutwin ber Argt haus und Guter nebft einer ber Jungfrau Maria geweihten Kapelle, Trutwins =

<sup>35)</sup> Beginnen, vom altbeutschen Worte beggen, b. h. beten, auch, weil sie in geschlossenen Vereinen zusammenlebten, Rlausnerinnen genannt, waren unverheirathete Frauen, welche zusammen wohnten, aber ohne durch ein förmliches Gelübde sich für immer zu binden. Gebet, Handarbeiten und Kranstenpstege waren ihre Beschäftigungen; jeder Verein hatte seine Meisterin. Bald nach Entstehung der Beginnenhäuser bildeten sich ähnliche Vereine von Männern, Begharden genannt, solche wohnten in dem, im Texte genannten, Bruderhaus.

<sup>36)</sup> Sewold zu Hund's Metropolis Salisburgensis II. p. 231.

oder Bregels Rapelle genannt 37), auf dem Schönenberge. Dieß war der Ursprung des Kaisersheimer Klostershofs, welcher 1322 durch Ankauf von zwei Häusern ersweitert wurde; 1314 kaufte das Kloster den Burgweinsgarten von der Stadt Eplingen dazu und baute (vor 1318) eine Kelter dabei.

Das Spital=Gebäube wurde ums Jahr 1233 aufsgeführt und 1438 durch den Bau eines neuen Hauses am Beutenbach vergrößert 38). Einen Hof bekam es 1467 durch Ankauf und Abbruch zweier Häuser an der Ecke der Frauengasse. Im Herbst 1484 aber brannte es nebst der Kirche ab, wobei auch manche wichtigen Urkunden verlozren gingen. Der Wiederausbau desselben ging sedoch rasch von Statten, da Papst Innocenz VIII. durch eine Ablaß-Bulle für Alle, welche dazu etwas beitragen wurden, zu Hülse kam. (11. April 1489) 39). Kurz nachher erhielt der Spital auch eine Schlag=Uhr und Glode auf einem spisigen Thurme, der auf dessen hohem Giebeldache, gegen den Markt hin, angebracht wurde (1502) 40).

<sup>37)</sup> Diese Schenfung bestätigt ben 18. December 1304 Bischof Seinrich von Constanz. d. Constanz (ber Geber heißt hier Magister Trutwinus Physicus Ezzelingensis). Lang Regesta Boica T. V. p. 75.

<sup>38)</sup> Den 24. Decbr. 1438 gibt ber Spital ben Ulrich Minginger für ben Schaden, den sein gegenüberliegendes haus burch ben Bau bes neuen hauses bes Spitals an Licht und sonft erlitt, 20 Pfund heller.

<sup>39)</sup> Anno 1484 anterior Hospitalis pars cum Ecclesia in Esslingen consumpta est per ignis voraginem. Calendarium Msc. Ablaß auf 100 Tage für alle, welche zum Wiederaufs bau des Spitals und seiner Kirche beitragen, 11. April 1489; an demselben Tage und 20. Februar 1494 Zustimmungs : Urstunden der Kardinäle; 1490 auch des päpstlichen Legaten Raismund; 20. Jan. 1490 und 11. Febr. 1495 des Vischofs von Constanz. Am steinernen Gestimse des Echauses gegen den Warft stand die Jahrszahl 1501, wo also der neue Bau wohl vollendet wurde.

<sup>40)</sup> Den 9. Juli 1502 schreibt Efflingen an Weinsperg: Sie hate ten in ihrem Spital einen Ban für ein schlagendes Werk vorsgenommen und wollen eine Schlagglocke bahin richten; da fie nun erfahren hätten, daß in Weinsperg sine große Zimbel für eine Uhrglocke sep, schickten sie ihren Werkmeister und baten, ihn bieselbe besichtigen zu lassen. Der Versertiger bes

Die 1247 erbante Spital = Rirche war, wie ber Spital felbst, ber heiligen Katharina geweiht 41). fie wegen ihres Alters baufällig wurde, gestattete am 13. Marz 1482 ber Bischöflich Conftanzische Generalvikar fie, und zwar vergrößert, auf einer andern Seite, gegen die Pfarrkirche hin, neu aufzuführen und bazu die Steine der zerstörten Kapelle bes Sirnauer Hofes zu nehmen. Run schrieben bie Eflinger an Illm, fie hatten zum Spital-Rirchenhau einen kunstreichen Werkmeister nothig; ba nun Matthäus Böblinger, Rirchenmeister in Ulm, wegen feiner Kunft in Bollbringung folder Bauwerke berühmt, auch aus ihrer Stadt geburtig sen, weswegen sie ein be= sonderes Zutrauen zu ihm hatten, so baten sie, daß die Ulmer ihn erlaubten, bieses Werk anzunehmen (2. Mai Ulm antwortete (6. Junius 1483), gegenwärtig könnte man ben Böblinger nicht entbehren, sobald es sich aber bes Münsterbaues wegen thun ließe, wolle man ihn schicken, die Leitung des Baues jedoch könne er nicht völlig übernehmen. Böblinger selbst schrieb (7. Junius), er wurde ben Bau gerne führen, könne aber jest nicht abkommen, daher sollte man indeß nur ben Giebel, worauf die Gloden hangen, abräumen, die gehauenen Steine bavon aufbewahren und ben Sommer über neue Steine brechen laffen, die man bann während bes Winters behauen konne; über ben Grund wolle er seine Meinung sagen, wenn er selbst Allein auch auf ein neues Schreiben ber Eglinger Fomme. (10. Junius) wollten bie Ulmer Böblingern nicht gehen

Werks, bas noch vor bem Winter zu Stande kam, war Meisper Georg, Uhrmacher von Horb; es war dabei ein, aus einer Tafel hervorragender, Kaiserkopf angebracht, bessen Mund sich mit jedem Glockenschlage öffnete, und eine Hand, die den Scepter neigte (Keller Beschreibung p. 98). Am 16. November 1507 erhält der Spital Mesner, weil er die Uhr und Schlagglocke, die der Nath auf's Spital machen ließ, aufziehen, richten und besorgen muß, eine Ausbesserung seiner Pfründe vom Brudertisch in der Bruderstube.

<sup>41)</sup> Urkunde bes papstlichen Legaten Beter (12. October 1247), worinn er dem Spital erlaubt, eine Kirche zu Ehren der heil. Kathabina zu erbauen und einen Kapellan dabei zu halsten, eine Erlaubniß, die der Vischof von Constanz 1315, 1348, 1497 und 1502 wiederholt.

laffen, baher übernahm fein Bruder Lufas bie Leitung bes Baues, welcher aber nur langsam fortschritt. Indeß verbrannte mit bem Spital 1484 auch vollends, was noch von ber alten Kirche stand. Neue Bittschreiben ber Eplinger an Ulm begehrten ben Matthäus Böblinger noch bringender, so daß endlich am 12. Mai 1485 bie Ulmer biesem erlaubten, ben Bau zu übernehmen, nachdem er selbst beswegen schon am 10. Mai mit bem Bogt und ben Pflegern des Spitals einen Vertrag geschlossen hatte, burch den er jum Obermeister bes Baues ernannt wurde. sollte benselben aufs Beste und Rüplichste angeben, burch einen Balier führen und leiten laffen, und fo oft es nöthig fen und er von seinen Herrn zu Ulm Erlaubniß erhalte, selbst kommen, auch ber ganzen Sache von Anfang bis zu Ende vorstehen. Dafür erhielt er 10 Gulden Jahredfold und wurde, so oft er fam, frei gehalten. Gein Bruder Lufas sollte Balier werden, sein Bruder Marr aber beim Bau der Frauenkirche bleiben. Auch follte er Knechte und Gesellen bestellen, beren Taglohn Sommers 3 Schillinge, Wintere 15 Pfenninge betrug. An Sonn = und Feiertagen bekamen sie ein Morgenessen, einen Imbiß, ein Unter = und Nachtessen; ber Balier erhielt 6 Pfenning Taglohn mehr, an Weihnachten 1 Gulben, 3 Wagen voll Holz und eine ziemliche Behausung. Am 21. Mai schrieb hierauf Böblinger, er habe Erlaubniß zu kommen, man sollte indeß nur ben Plat räumen, und in Hainbach in unfrer Frauen = Grube Steine brechen laffen. Rach feiner Ankunft wurde hierauf am 18. Junius der Grundstein zur Rirche gelegt 42) und nun ber Bau eifrig fortgesett.

<sup>42)</sup> Außen an einem Pfeiler ber Kirche ftanb: Anno do man zehlt nach Christus Gepurt 1485 auf Arnolst ward gelegt der erst Stein an dis Goshus neu Baw, Zacharias Alt-Burgers meister, Erhard Sachs, Heinrich Plümlein, all drei Pfleger und Bernhard Holdermann, Spitalmeister, und Paulin Gerber, Schreiber, und was (war) des huß Werfmeister Mätthaus Böblinger, Kirchenmeister zu Ulm der Zeit. An einem ans dern Pfeiler stand mit schwarzen Buchstaben: Diß ist der Stock der Kindbettern, franken Francen, da leget in der Stisgen am Baw um Gotteswillen 1498. Ohne Zweisel wurden nach der Wiedererbauung des Spitals auch die, von Keller

Jedoch war der Spital nicht im Stande, benselben ganz nach dem, von Böblinger entworfenen, Plane auszuführen. Schon standen die Streb-Pfeiler zu einem schönen Kreuzgewölbe fertig da, als man aus Mangel an Geld beschloß, "die Kirche ungewölbt, doch mit Säulen und gutem Gemäuer auszuführen, auch den Chor zu beiden Seiten zu
verengern und 4 Fuß schmäler als das Schiff zu bauen"
(März 1486). Böblinger war hiemit freilich wenig zufrieden, mußte es sich aber gefallen lassen, eben so wie
Stephan Weid, sein Schwager, und die Werkleute, daß
man ihnen eine Zeit lang den Taglohn verminderte. Der
Chor erhielt jedoch ein künstlich verschlungenes Kreuzgewölbe
und gemalte Fenster. Im Jahre 1495 wurde die neue
Kirche eingeweiht \*3).

lleber die Erbauung des Rathhauses sind keine urstundlichen Nachrichten vorhanden 44). Es stand hart am Neckar, zum Theil auf der Stadtmauer und dicht neben dem sinstern Thor. In ihm waren zugleich auch das Kaushaus und der Salzstadel. Als 1524 das Reichssnegiment für einige Zeit nach Eßlingen verlegt ward, besserte man es aus und baute die sogenannte Regimentsschube, das oberste, größte Gemach darinn. Eine Schlags

Uhr und Glode erhielt es 1439.

Am Markte stand das Gerichthaus, welches aber 1459 schon abgebrochen und eine bloße Hofstatt war; da= neben befand sich die Fleisch= und Brodlaube, wo die Bäcker und Mezger seil hatten; über dieser erbaute man

43) Am 12. Januar 1495 bitten bie Eflinger ben Bischof von Constanz, bie Einweihung vornehmen zu lassen.

<sup>(</sup>Beschreibung p. 158) erwähnten, Gemälde, ben heiligen Bistalis und Dionysius und Josephs Flucht nach Aegypten vorsstellend, verfertigt.

<sup>44)</sup> Erusius sagt, ohne seine Quelle anzusühren, P. III. Lib. I. cap. 9., ber beutsche König Heinrich hab es 1233 gebaut; er nennt es bas Ritterhaus und unter diesem Namen kommt es noch 1674 vor, weil der schwäbische Ritterkanton Kocher das selbst seine Zusammenkunfte hielt, nicht aber, wie Keller meint (Beschreibung p. 110), weil Anfangs die Regierung der Stadt in den Händen des Abels war, denn der Namen Ritzterhaus wird vor der zweiten Hälfte des 16ten Jahrhunderts nirgends erwähnt.

um 1430 das Steuerhaus, welches seinen Namen daher bekam, daß sich hier das Umgelder-Amt befand; es wurde aber auch zu Rathssitzungen gebraucht und heißt deswegen öfters das neue Stadthaus.

Bürgerhaus, wo die Geschlechter sich versammelten, und die Zunfthäuser, in welchen die Mitglieder der Zünfte ihre Zusammenkünste, Trinkgelage, Gastmahle, Hochzeiten und Tänze hielten. Die Privathäuser waren größtentheils aus Holz, es gab nur wenige von Stein, zu diesen gehörten die Wohngebäude der Geschlechter oder die sogenannten Raubthürme.

Die Mettinger Vorstadt hatte zum Schuße ben "äußern Berfried", zwei, durch eine Mauer verbundene, Thürme mit Thorwegen, einen untern auf der Landstraße und einen obern auf der Neckarhalde, und das äußere Mettinger Thor mit seinem Thurme; diese Befestigungsswerke wurden jedoch erst nach 1330 gebaut. Der untere, am Neckar gelegene, Theil der Vorstadt hieß im Weiher; in ihr lagen die Glenden-Herberge und die Olventen-Mühle beim Miselbronnen (1297), ihr gegenüber aber der Lohwasen (1497, 1501), eine Neckarinsel.

Die Ummauerung der Beutau=Borstadt begann, am obern Theile, wahrscheinlich König Rudolph, zur Bollendung derselben aber machte Albrecht Steck den 27sten December 1351 eine Stiftung. Sie hatte drei Straßen, zu denen eben so viele Thore, das obere, mittlere und untere Beutau=Thor, führten, und welche unter sich selbst durch Staffeln in Berbindung standen (1376, 1441). Durch die untere Straße sloß der Beutau=Bach, über welchen man auf dem Frauensteg (1450) gelangte und der in einem Gewölbe, die Gosseln (1327), später Geiseln genannt, durch die Stadt sließend, sich in den Neckarkanal ergoß. In der obern Gasse werden eine Mühle und eine Tanzstatt (1310) erwähnt.

Die Oberthor=Vorstadt hieß zuerst Oberestlinger= Borstadt (1323), und war bis 1330 nicht ummauert, da= mals aber (1. April 1330) "that Kaiser Ludwig den Es= lingern die Gnade, daß er sie auf die nächsten 5 Jahre von aller Reichssteuer freite und gänzlich ledig sagte, ihnen

auch alle Stener und Nugung verlieh, welche er und das Reich von ben Juden in ber Stadt hatten, damit sie ihre Borftabt, genannt Ober = Eflingen, ummauern konnten." 3m Jahre 1469 wurde noch ein ftarfes Borwert (die aupere Wehre) vor dem Ober-Eplinger Thore angelegt. Diefes, wie bas Grabbronnen-Thor, waren haupt-Thore; außer ihnen aber gab's noch mehrere Reben-Thore. lag der Plat auf dem Kies, wo die Turniere gehalten wurden, und wo schon 1300 die Tuchmacher ihre Anwinde (ihre Rahmen) hatten; auch befand sich der Gießübel hier, ein hölzerner Kasten mit einer Fallthure, burch welche man Berbrecher, namentlich Feldbiebe, ins Waffer warf. Außer der, mitten durch bie Vorstadt führenden, Hauptstraße, werben noch 14 Gaffen und Gäßlein angeführt, und bie Häuserzahl bieser Vorstadt muß baher bamals ziemlich ansehnlich gewesen seyn.

Das, am Neckar-Kanal gelegene, Mühlbronnen bildete eine eigene Ortschaft (1300), und wurde erst bei der Ummauerung der Vorstadt mit dieser vereinigt.

Von merkwürdigen Gebäuden fanden sich hier zwei Rlöster und ein Klosterhof. Das St. Clara = Rloster kommt 1304 zuerst vor, 1308 kauften die Ronnen einen benachbarten Garten, um ihren Hof zu vergrößern; 1350 brannte das Kloster gang ab, wurde aber wieder größer aufgebaut. Das Carmeliter-Rlofter auf bem Ries wurde von ben Ungeltern von Heusteig 1271 gestiftet, ber Bau besselben dauerte 8 Jahre. Am 26. November 1455 verbrannte bas Kloster gang und die Monde retteten gar Etliche Kardinäle verliehen ihnen baher einen Ablaßbrief und von der Stadt Eflingen erhielten sie ein Sammelpatent, worinn es beißt, bas Kloster sey mit sammt ben Buchern und allen Zierungen zum Gottesbienft verbrannt, die Monche aber hatten beschlossen, es wieder Diefer Wieberaufbau jedoch murbe erft im aufzubauen. Jahre 1489 vollendet.

Der Abelberger Klosterhof wurde von Heinrich von Wendlingen dem Kloster geschenkt und kurz nachher (1248) durch einen Vertrag mit der Stadt Eklingen von allen Steuern und Lasten gefreit, diese Befreiung aber am 25. April 1478 wiederholt. Am 20. Februar 1492 ertheilte Raiser Friedrich III. diesem Hofe das Asyl=Recht, daß nemlich Jeder, welcher um eines Verbrechens willen eine Strafe an Ehr, Leib und Leben zu fürchten habe, dahin sollte sliehen und hier von Niemand angegriffen werden dürsen. Von diesem Vorrechte erhielt der Hof den Namen des Freihofs 43).

Die Bliensau-Borftabt befam ihren Ramen von einem Sofe des Rlofters St. Blafien auf bem Schwargwald, welche hier stand. Ummauert wurde sie zugleich mit der eigentlichen Stadt ober furz nach biefer. In Berbindung mit dieser stand sie durch die innere Brude, auf das jenseitige Ufer aber führte von ihr bie außere ober Beilig = Rreug = Brude. Diese war Unfange nur von Bolg und wurde baber burch große Bewässer häufig be= schädigt. Da nun hiedurch ber starke Berkehr, ben bie Stadt über fie mit der Nachbarschaft unterhielt, öfters geftort wurde, so beschlossen die Eglinger an ihrer Stelle eine dauerhaftere, fteinerne Brude zu erbauen. Siegu erlangten sie am 10. Mars 1286 eine Bulle von 7 Karbinalen, worinn es beißt: Da die eigenen Mittel ber Stadt nicht zu diesem Baue hinreichten und er ohne Beisteuern frommer Leute nicht vollführt werben fonne, so sollten allen wahrhaft Bußfertigen, welche zur Wiederherstellung ber Brude Bulfe leifteten, mit Bewilligung bes Bischofs ihres Sprengele, 40 Tage von ben, ihnen auferlegten Bußen erlassen werden. Unterstütt durch die, nun reichlich flie-Benden, Beitrage ber Glaubigen vollendeten jest die Eßlinger eine Brude, welche an Große und Danerhaftigfeit nur wenige andern übertrafen und welche ihren 3med, eine

<sup>45)</sup> Die Privilegien des Freihofs wurden erneut 15. März 1513.

S. Befold documenta rediviva p. 107. Nach Gabelts hover Msc. 253 verkaufte Herzog Ulrich von Würtemberg 1538 den Freihof sammt Keller, Scheuer, Stall, Krauts und Baumgarten für 570 fl. an Anna von Erolzheim, geb. von Thumb. Allein 1539 ist er wieder von einem Adelberger Pfleger bewohnt und 1554—1562 wird zwischen Würtemberg, Abelberg und Eßlingen lange wegen eines in den Hof gestos henen Todtschlägers gehandelt, welcher endlich an Eßlingen, nachdem es eine Verschreibung ausgestellt, daß badurch den Freiheiten des Hofs kein Abbruch geschehen soll, ausgeliesert wird.

ununterbrochene Berbindung mit dem jenfeitigen Ufer zu erhalten, bis auf unfre Zeiten genügend erfüllte. auf ihr ftand bas mittlere, an ihrem Ende bas außere Bruden = Thor, und fo war auch fur ihre Befestigung hinreichend geforgt. Bu ihr führte das Haupt = Thor der Bliensau, das heiligfreuz=Thor; zwei andere haupt= Thore waren das Bogelfang = und Schelz=Thor; außer ihnen gab's noch mehrere Neben=Thore. Der Saupt= plat war der Rosmarkt; Gaffen und Gäßlein werden 28 genannt, woraus auch hier auf eine bedeutendere Sau= In ihr lagen die St. serzahl geschloffen werben fann. Jakobs=Rapelle, die Cyrillus=Rapelle, unweit ber innern Brude, und am Ende ber außern Brude bie, vor dieser erbaute, Beiligkreng = Rapelle, melde ber Brude und dem Thor den Namen gab. Im Jahre 1292 erlangten die Nonnen in bem benachbarten Rlofter Sirnau von dem Landvogt in Schwaben, Beinrich von Isenburg, bie Erlaubniß, der Einladung der Eflinger zu folgen, in bie Borftadt Bliensau zu ziehen und hier, auf ber Sof= statt, welche ber Kirchherr zu Nellingen bisher besaß, ein Rloster zu bauen, "weil einige Tempelräuber sie furz nach= einander aus ihrem Kloster zu Sirnau 6 Mal gewaltsam vertrieben hätten" (6. August 1292). Das Kloster bestellte nun seinen Raplan jum Profurator und ertheilte ihm Bollmacht, aud, beim papftlichen Sofe bie Erlaubniß hiezu auszuwirken (15. October 1292) 46). Allein obgleich Heinrich von Isenburg ben Nonnen die Einwilligung bes Königs Abolph ausdrücklich zugesichert hatte, so verwei= gerte dieser sie dennoch und verbot dem Rath und der Burgerschaft zu Eglingen, ben Bau bes Rloftere zu ge= statten, ehe er selbst in die Stadt komme (27. November 1292) 47). Dieses Hinderniß wurde jedoch glücklich aus dem Wege geräumt und der Bau des Klosters ging rasch por sich. Um 22. September 1294 fauften bie Monnen, mit Bewilligung ber Stadt, für 120 Pfund Heller von

<sup>46)</sup> In bieser Urkunde heißt es, die gefammte Bürgerschaft habe ste (bie Monnen) aus Mitleiden freundlich in ihre Vorstadt eingeladen.

<sup>47)</sup> Würdtwein subsidia diplomatica V. p. 339.

Abelheib v. Gundelfingen eine Hofstatt, wo ste nun ihren Kirchhof anlegten, und, mit Erlaubniß des Bischofs von Constanz, noch im nemlichen Jahre ihre Todten aus dem alten Kirchhose hierher versetzen.

Außerhalb der Stadt standen Unsers Herrn Ersbarmds Kapelle vor dem Schelzs Thor (1414, 1418, 1420 ff.) und eine gleichnamige Kapelle in der Ebershalde (1463, 1473). Die Marien = oder Lieb frauen = Kaspelltirche vor dem Bogelsang=Thor (1351, 1352, 1432, 1443, 1479, 1518) und die Kapelle zu den Siebensschläfern an der Ebershalde, welche 1515 eingeweiht wurde. Auch wird 1521 eine Kapelle erwähnt, welche oberhalb Uidach stand, die vielleicht der heiligen Katharina geweiht war und der Katharinen = Linde den Namen gab. Auf dem Schelzwasen lag der Schelchshof, von seinem Besitzer so genannt (1373), der diesem Wasen den Namen gab.

Bergen, an deren Abhang und Fuße gelegenen Weiler.

Mettingen wird zum erstenmal 1261 genannt; es wurde in ben Rriegen Eglingens mit Burtemberg mehr= mals verheert und verlor dadurch sehr an Umfang und Ausbehnung. Die Marien = ober Liebfrauen = Rirche baselbst wurde schon im vierzehnten Jahrhunderte gebaut, 1455 aber beren Bergrößerung begonnen. Da jedoch bie Mettinger biefe ohne fremde Beisteuer nicht vollbringen konnten, stellte ihnen ber Rath zu Eflingen am 17. December 1455 und 1458 Sammelpatente aus. Allein auch jest ging es mit bem Bau sehr langsam, obwohl die Mettinger sich sehr anstrengten; im Jahre 1478 waren zwar "Chor und Schiff nebst bem Fensterwerf und vielem Un= deren fertig", allein dieß "hatte so schwere Kosten verursacht, daß die Einwohner nicht Alles zahlen konnten." Da sie nun auch noch einige nothburftige Gottesgezierde brauchten, so bat die Stadt den Bischof von Constanz zu wiederhols ten Malen (20. Decbr. 1476, 7. Decbr. 1478, 4. Novbr. 1484, 17. November 1485) ihnen, da sie unmöglich den Bau gang allein für fich selbst vollenden könnten, Rolleften zu erlauben, und am 14. April 1505 erhielt bie Kirche auch von etlich Karbinalen eine Ablaß-Bulle. Schon biefe

wiederholten Bitten, um Erlaubniß zu Kollekten, zeigen, daß dieselben nicht so reichlich aussielen, als man erwarstete und daher konnte auch der ursprüngliche Bauplan nicht ganz vollendet werden, nur der Chor nebst dem Thurme wurden danach ausgeführt, während man das Schiff der altern Kirche stehen ließ und nur ausbesserte.

Rübern kommt 1321 jum erstenmal vor und 1450 fagen bie Eplinger in einem Schreiben, es gehöre in ihr Bürgerrecht und liege vor ihrer Stadt. Das Kloster Pfullingen befaß hier einen Weingarten, ber Monchader genannt, an dem Wege "den man von der Kelter auf den Delenberg ging" (1434). Die Markung bes Ortes ging bis an ben, burch Ulbach fließenden, Guggenbach und baher entstanden häufige Streitigkeiten mit ben Ulbachern. Die Dreifaltigkeite = Rirche baselbst war 1450 so baufallig, daß ihre Wiederherstellung bringend nöthig wurde; weil aber bie Einwohner bes Orts "in ben vergangenen Rriegen burch Brand und Berheerung ihrer Felber großen Schaben erlitten hatten und ben Bau fur sich selbst auszuführen unvermögend waren", so gab ihnen bie Stadt im November 1450 ein Sammelpatent. hierauf brachen fie, mit Bewilligung bes Bischofs von Constanz, ihre alte Kirche völlig ab, und begannen diefelbe neu aufzubauen. Es ging aber auch hier wie in Mettingen, bie fremben Beitrage liefen nur sparfam ein; bie Stadt mußte baher von Zeit zu Zeit ihre Bitten um Gestattung von Kolleften an den Bischof von Constanz erneuern (24. Sept. 1473, 7. Jan. 1477, 21. Novbr. 1478, 2. Novbr. 1482, 22. Decbr. 1486) 48) und so konnte bie Rirche erft 1482 eingeweiht werben.

<sup>48)</sup> Am 16. October 1473 ftellte sie Rübern auch ein neues Sams melpatent aus; im Schreiben vom 2. Novbr. 1482 heißt es, ba die Eßlinger Pfarrfirche zu weit entfernt sen, hätten die von Rübern eine eigene Kapelle nothig, die sie auch mit Als mosen und saurer Arbeit erbaut und weihen lassen, jest aber sehlten noch Glocken, nothburftige Gefäße, Geräthschaften und andere Gottesgezierbe, und am 22. December 1486, bei neuen Vitten um eine Kolleste, die von Rübern konnten sonst ihre, wegen dieses Baus gemachten, Schulden nicht bezahlen.

Sulzgries kommt 1275 zum erstenmal vor; ber Namen des Orts und die dabei 1411 und 1445 angeführte Salzackersteig lassen auf das frühere Vorhandenseyn einer Salzquelle schließen. Die Kapelle daselbst, die schon 1348 erwähnt wird, war den Heiligen Kosmas und Damian geweiht.

Hohenacker lag auf dem Hohenberg, wird 1358 zum erstenmal angeführt und kommt noch 1447 und 1455 auch als eine Flurgegend unter der Benennung "auf dem hohen

Ader" vor.

Krummenacker wird zuerst 1307 und 1491 als ein Ort im Eplinger Gebiete genannt.

Säerach kommt schon 1257, das dabei gelegene Steinigenhart, welches von seiner Lage den Namen erhielt, 1330 guerst vor.

Sainbach mar ber, icon 1251 erwähnte, Ramen ber Weiler und zerstreuten Häuser, die an und in dem Thale lagen, welches ber gleichnamige Bach burchströmte. Das Bogtrecht hier, welches Reichslehen war, sammt Gutern und Leuten, faufte 1280 Beinrich Steinbis von bem Markgrafen heinrich von Burgau, 1343 aber verkaufte es sein Enkel an Eplingen. Daburch befam die Stadt bas Recht, hier Schultheißen zu seten, beren einer 1350, ein anderer 1373 genannt wird. Die einzelnen hieher geborigen Beiler waren St. Bernhard, auf ber rechten Seite bes Thals, bas seinen Namen von ber St. Bernhards = Rapelle (1388) hat, welche hier unweit des Hohenkreuzes (1452, 1493) stand; im Thale selbst Ober-Bainbach (1270), fpater auch bas Obere Thal (1345) genannt, fo wie Unter-Sainbach (1350) bas Untere Thal (1460); die, zwischen beiden lettern in der Nähe des, in reichlicher Fülle am Berges = Abhang hervorquel= lenben, Balbenbronnens gelegenen, Sauser erhielten von biesem Bronnen ihren Namen. Auf ber linken Seite bes Thale lagen Bulflingshaufen (1376), später Wistingshausen genannt, und Lüblers = ober Lübers= bronn (1284), zwei Weiler, welche ihre Namen von ih= " rm erften Unsiedlern ober Besitern erhielten. Die Burg im hainbach, 1339 auch ber Berfried genannt, gehörte ben herrn von Kirchheim, Lebensleuten ber Bergoge von

Ted; sie lag auf einem Gebirgs = Borfprung, unweit bes Hainbache, über welchem hier eine Brude führte (1354), und an dem eine Mühle angelegt war (1339) und neben ihr stand eine Liebfrauen= Kapelle (1388). Um 9. Mai 1360 verkaufte Simon von Kirchheim, Schultheiß in Eß= lingen, diese Burg mit Kelter, Wiese, Mühle und anderem Zugehör, wie er es von Alters her besaß und wie es an ihn gebracht murbe, an hans Ulrich, Bürger in Eflingen, welchem sie bie Stadt von Steuern und Diensten freite. Später kam sie an das Geschlecht der Kurn und erhielt baher ben Namen Rurnenburg. In bem Befit ber Kurn blieb die Burg lange, zerfiel aber und wurde fo (als Burgstall) endlich am 10. November 1452 von Eber= hard Kurn um 190 Gulben an herrmann hipp verkauft. Schon am 16. October 1459 aber verkaufte Mathilbe Ringinger, Sipps Tochter, die Burg sammt Zugehör für 180 Gulben an Clauß Kreibweiß, welchem 27. October 1475 Graf Ulrich von Würtemberg dieselbe freite. Bon ben Kreidweiß kam (wie und wenn ift unbekannt) die Burg an die Familie Holbermann und ben 2. December 1549 verkauften sie die Vormunder der Kinder Sans Solder= manns von Holberstein mit Gutern in Eflingen an Hans Speidel zu Exlingen für 3700 Gulben.

Sirnau wird als Weiler schon 1241, als Dorf 1367 erwähnt; auch kommt 1350 Alt=Sirnau und von 1367 Schon 1242 befaß ber an häufig Ober = Sirnau vor. Ort eine Pfarrfirche, welche am 3. Februar 1458 bem Kloster Sirnau einverleibt wurde und bis zur Reformation ihren eigenen Geistlichen hatte, nachdem burch wiederholte feindliche Verheerung der Ort selbst schon ganz zerstört und nur noch ein Hof bavon übrig war (1510). In der Rabe von Sirnau, am Rerschflüßchen, lag ber Weiler Rersch, ber schon 1262 vorkommt und in ben Kriegen ber Reichs= städte mit den Grafen von Burtemberg zerftort wurde. Dabei stand an ber Kersch eine Mühle und auf einem Bugel bie Rerschburg, welche nach ihrer Berftorung burch ben Grafen Illrich von Burtemberg und bie Ep= linger (1292) die lettern, sammt bem dazu gehörigen Gute, um 700 Pfund Heller von Würtemberg an sich kauften.

Auch von ben Halben und Flurgegenden des Eflinger

Gebietes werden nicht wenige in ben Urkunden bes Mittelalters angeführt. Die vornehmsten sind: die Blienshalbe mit bem Gis = ober Muegberg, jenscits bes Nedars; dies= feits die Cbershalbe im Often, die Redarhalbe im We en, öftlich von ber Bliensau bie Gegend im Bogelfang, weft= lich der Schelzwasen; die Namen der übrigen enthält der Die Markungs = Gränzen wurden gewöhnlich burch Kreuze ober Beiligenbilder bezeichnet. So finden wir erwähnt bas Bild auf ber Blienshalbe 1381 u. f. w., vor dem Beutau-Thor 1463, vor dem obern Thor an ber Landstraße 1346 ff., babei bas Wetter = Rreuz 1346, und bas fteinerne Bild oben auf ber Bobe am Beerdwege bei bem Lindlein an der äußeren Tranke 1506, welches Lind= lein ohne Zweifel die, jest sogenannte, Katharinen = Linde ift. Von biefen Bilbern fommt auch ber Ramen Beich= bild her, welcher soviel als Stadtgebiet, städtische Feld= mart, bezeichnet 49).

Der Damm, welcher die Ober = Thor = Vorstadt gegen die Ueberschwemmungen des Neckars schützen sollte, die Güßmauer, häusig auch Riesmauer genannt, wird schon 1350 genannt 50).

<sup>49)</sup> Gewöhnlich leitet man bas Wort Weichbild von geweihtes, heiliges Bild her; nach hull mann (Städtewesen bes Mitztelalters) aber kommt es her von vicus, Wick, Wyg, Weich, Weig, b. h. Ortschaft.

<sup>50)</sup> Rismur, Kiesmauer; man könnte diesen Namen baher leiten, daß die Mauer bestimmt war, die weitere Verbreitung des Rieses, den der Neckar mitführte, zu verhindern; doch ist die Ableitung von Guß, soviel als Ueberschwemmung, natürlicher.

— Der Anhang zu diesem Hauptstück folgt am Schlusse des ganzen Abschnitts.

# Bweites Hauptstück.

Verfassung und Verwaltung Eflingens.

Reichs-Schultheißen - und Reichs-Vogt-Amt, Joll, Umgelb und Reichsfleuer.

Mit der Einführung der Zunft = Verfassung begann für Eßlingen eine Zeit raschen Emporblühens und schneller Entwickelung, die Zahl der Bewohner mehrte sich, Geswerbe und Handel nahmen zu und der, nun einmal erswachte, Sinn für Freiheit und Unabhängigkeit zeigte sich eben so sehr im muthigen Kampfe für deren Erhaltung, als im eifrigen Bestreben, Alles was die frete, volle Entswicklung derselben hemmen konnte, immer mehr zu entsernen.

Als freie Stadt des Reiches erkannte Eplingen zwar allein die deutschen Könige und Kaiser als Oberherrn an und huldigte ihnen bei ihrer Thronbesteigung 1), allein indem diese ihre Rechte und Einkunfte in der Stadt häufig

<sup>1)</sup> Im Jahre 1411 wurde bem Ronig Sigismund burch Sans Dipp, ale Abgeordneten ber Stadt, folgenbermaßen gehul= bigt: 3ch bane hipp, Burgermeifter ber Stadt Eflingen, gelobe und schwore anstatt ber Burgermeifter, Rathe unb Gemeinde derfeiben Stadt, beren volle Gewalt ich barinn habe, und in meine und ihre Geele, daß ich und fie und unfre Dachkommen, Burger in Eglingen, bem allerdurchlauche tigften Fürften und Berrn Gigiemund, Romifchem Ronig, jufünftigem Raifer, unferem rechten Beren, gehorfam, gewärtig, unterthänig, getreu und hold fevn und ihn, dieweil er lebt, für unfern rechten herrn und romischen Ronig halten, ihn vor jebem Schaben marnen und fein Ghr und Rugen an allen Orten, wo wir bas thun mogen, furwenden und in allen Sachen thun follen und wollen, was ihm feine getreuen Burger und Unterthanen als ihrem rechten, natürlichen unb orbentlichen herrn zu thun pflichtig find von Rechts ober Gewohnheit wegen, und daß wir auch in feinem Rath noch bei feinem Dinge fenn follen und wollen, noch unfer Gunft und Willen barein thun, bag bes vorgenannten Derrn Sis gismunde unfere rechten Berrn Wiberwartigfeit und Schaben gesucht wird, alle Arglift und Gefahrbe ganglich ausgeschies ben, alfo bitt ich Gott mir ju helfen und bie Beiligen.

an Fürsten verliehen und verpfändeten, welche die, ihnen hiedurch ertheilte, Gewalt zu weit ausdehnten und miß-brauchten, machten sie selbst dieses Verhältniß den Bürgern lästig. Daher bemühte sich Eßlingen eben so eifrig als andre Reichsstädte, jene Rechte und Einkünste selbst an sich zu bringen und so eine, noch größere, Unabhängigkeit zu erlangen. Hiezu wurde jede schickliche Gelegenheit benützt und die Stadt ließ es sich bedeutende Geldsummen kosten, um das Reichs-Schultheißen = und Reichs-Vogte-Amt,

um Boll, Umgelb und Reichssteuer gu erwerben.

Das Reichs-Schultheißen - Amt nebst dem halben Umgeld und 47 Pf. H. vom Zoll befaß 1311 gerade ber lästigste Rachbar ber Stadt, Graf Cberhard von Burtemberg, als Pfand vom Reiche. Er verlor es zwar, als König Heinrich VII. ihn ächtete, allein ba er am 20. December 1316 mit Eglingen Frieden machte, murbe es ihm zurudgegeben und ausgemacht: Die Stadt foll einen Schultheißen segen, wie er ihr und dem Grafen anständig ift, und foll letterm vom Schultheißenamt für bie zwei nächsten Jahre geben 220 Pf. H., hierauf, fo lange ber Krieg zwischen ben beutschen Königen Ludwig von Baiern und Friedrich von Destreich dauert, alle zwei Jahre 240 Pf. H. Nach der Beendigung dieses Krieges soll der Graf Macht haben, mit bem Schultheißenamt zu thun wie vor bem Kriege, es zu besethen und zu entsethen, auch foll er bas halbe Umgelb und bie 47 Pf. H. vom Zoll wieder befommen, bie Stadt jedoch bas Recht haben, bieß Alles an sich zu lösen. Wirklich geschah biese Einlösung auch, aber nur auf einige Zeit, und feit 1351 waren bie Grafen pon Burtemberg wieder im vollen Befige biefer Pfandschaft 2), wofür ihnen Eglingen von 1352 bis 1354 240, 1357 490, seit 1358 aber 510 Pf. H. jährlich gahlen mußte. Am 19. April und 29. Junius 1358 versprach war Kaiser Karl IV. der Stadt, das Reichsschultheißen und Reichs = Vogtamt nebst dem Umgeld nicht höher als

<sup>2) 1327</sup> zahlt Eßlingen bem Kloster Salmansweiler 1200 fl. zus rud, welche es von ihm entlehnte, um sein Umgelb von Würstemberg einzulösen, 1351 aber versetzen bie Grafen v. Würstemberg das Umgelb auf ein Jahr an heinrich v. Westerstetten.

<sup>&</sup>amp; Pfaff's Geidichte von Gflingen,

bisher zu verseten; allein ber Stadt war die Pfanbschaft, bei ihren bamaligen Verhältnissen zu ben Grafen v. Wür= temberg, so lästig, daß sie beschloß, dieselbe an sich zu Dieß geschah, nach erlangter Erlaubniß bes Raisers, im Jahre 1360, indem die Stadt den Grafen 1450, bem Kaiser aber 3000 Pf. H. bezahlte, wofür sie das Reichs= Schultheißen = Amt nebst Zugehör pfandweise auf so lange erhielt, bis der Raiser es wieder einlosen wurde 3). Statt deffen jedoch wurde die Pfandschaft 1368 vom Kaiser für Am 24. August 1376 zwar ver= weitere 1800 fl. erneut. pfändete derfelbe das Reichs-Schultheißen-Amt von Neuem an ben Grafen Cherhard von Würtemberg 4), jedoch nur unter ber Bebingung, baß ber Graf ber Stadt bie Pfandsumme herauszahle. Da dieß jedoch nicht geschah, so blieb Eßlingen im Besit ber Pfandschaft und erlangte später auf gleiche Weise auch bas Reichs = Bogt = Amt, welches noch am 9. August 1402 König Ruprecht bem Werner Steinhamer von Eßlingen verlieh 5). Echon im nächsten Jahre aber versette er es für 150 Gulden an die Stadt, so, daß wenn er ober seine Nachfolger das früher an Eß= lingen verpfändete Reichs-Schultheißen-Amt wieder einlösen würden, dieß auch mit bem Reichs = Wogt = Amt geschehen Seitbem hatte Eflingen nur follte, aber nicht früher. noch alle Jahre bem Kaiserlichen Landvogt in Schwaben von diesem Bogtamte 12 Gulben zu zahlen 6).

4) Sattler Weschichte Burtemberge I. Th. Beilagen p. 196.

6) Duittungen bafür finden sich im Eglinger Archiv von 1477

<sup>3)</sup> Am 13. März 1361 bekennt Ritter Hofwart von Kirchheim, Eslingen habe ihm 960 Pfd. an der Einlösungssumme bezahlt und den 31. Mai bekennen die Grafen v. Würtemberg, daß die Pfandschaft von Eslingen eingelöst sei. Der Kaiser aber bekennt schon am 9. November 1360, daß seine Amtleute in Schwaben von Eslingen 5450 Pf. empfangen (Glasey Anecdota p. 475, 581), auch ertheilte er seine Erlaubnist und Bestätigung 2. Novbr. 3. Decbr. 1360, 19. März 1361. und 17. Febr. 1363.

<sup>5)</sup> Chmel Regesta Ruperti Regis p. 72. Demselben Werner, genannt Steinhawer, gab König Ruprecht am 3. April 1406 zum Wappen zwei freuzweis gelegte Hämmer in rothem Feld, eine rothe Helmbeite, darauf eine gelbe Krone, über ihr die halbe Figur eines Panthers mit ausgestreckten Klauen und zwei weißen Hörnern auf dem Kopfe.

Den Zoll besaßen, wie oben schon erwähnt wurde, einige Geschlechter zu Eßlingen als Lehen vom Reich; von ihnen kaufte die Stadt denselben während der Jahre 1363 bis 1392 um 1141 Pf. H. und 750 fl. 7)

Auch die Reichssteuer der Stadt, welche König Ludwig 1315 auf 1000, 1330 aber auf 800 Pf. H. festesete, wurde von den deutschen Königen häusig an Fürsten und Herrn, oder auch an ihre Diener verpfändet <sup>8</sup>). So geschah es am 4. September 1413 durch König Sigismund an seinen Sekretar Johann Kirch, der ihm drei Jahre lang in Deutschland und Italien "köstlich gedient" und dem er deswegen sur Kosten und Zehrung 4000 st. schuldig geworden war und am 21. Januar 1414 "wegen neuer sessiglicher und köstiglicher Dienste" um noch weitere 2000 Benediger Dukaten. Diese Berpfändung geschah mit Einwilligung der Kurfürsten <sup>9</sup>) und so, daß dem Pfandinhaber

9) Willebriefe ber Kurfürsten von Brandenburg 6. Febr. 1414, Pfalz 14. Febr., Trier 1. April, Colln 25. April, Sachsen 1. April 1415, Mainz 1. Febr. 1416. S. Reuß bentsche Staats-Kanzlei XVII p. 262 ff.

bis 1565; Wegelin aber in seinem Bericht von ber kands vogtei in Schwaben 1755 p. 103 sagt: Die Stadt zahle noch immer 10 fl. jährlich an das Waibelamt ber Landvogtei.

<sup>7) 1/3 (62</sup> Pf. S. 12 Schillinge) von Johann Remser 1363 für 600 Pf. S., 1/3 von Rüdiger Ruprecht für 900 Pf. S 1369, 5 Pf. 18 Schl. von Bertha, Hans Raiservischers Frau, geb. Bröchener, für 51 Sch. 1383, von Eberhard Lutram seinen Theil für 40 Pf. und von Ital Ruprecht ben seinigen für 110 fl. 1383, von den Burgermeistern ihren Theil (3/4 und 30 Pf. S.) für 776 Pf. S. 310 fl. 1384, 1387 u. 1392. S. Ragel p. 193 ff.

<sup>8) 1323</sup> weist König Lubwig bem Grafen Eberhard von Würstemberg 2000 Pf. H. auf die Eglinger Neichssteuer an (Ockfele Scriptores Rerum Bolcarum I. p. 744) ebenso 1340 biese Steuer dem Grafen Ulrich, 1363 aber Kaiser Karl IV. dem Herzog Friedrich von Teck, 1366 dem Grafen Ulrich v. Helfenstein, 1373 dem Burggrafen Friedrich v. Nürnberg, 1402 König Ruprecht dem Pfalzgrafen Ludwig und von 1402 bis 1410 verschiedenen seiner Diener und Beamten (Chmol Regesta p. 68—181). Originals Duittungen für die bezahlts Reichssteuer oder Reichs urbarsteuer, wie sie auch genannt wird, sinden sich im Eslinger Archiv von 1360 bis 1413.

erlaubt war, das Pfand nach Belieben wieder zu versetzen ober zu verkaufen. Letteres that Kirch auch noch im nemlichen Jahre (23. Mai 1414); Eßlingen kaufte von ihm die Reichssteuer für 6000 fl., wovon es ein Drittheil gleich baar erlegte, für den Rest Schuldverschreibungen ausstellte. So kam die Stadt auch in den Besitz der Reichssteuer; zwar forderten später die Kaiser Friedrich III. (4. Februar 1484) und Marimilian I. (7. Septbr. 1505) dieselbe wieder von ihr, standen aber von ihrem Begehren sogleich ab, als die Eßlinger bewiesen, daß sie diese Steuer auf rechtmäßige Art an sich gebracht hätten 10).

#### Reichsmatrikel.

Kurze Zeit jedoch, nachdem Eßlingen sich von der Bezahlung der Reichssteuer frei gemacht hatte, im Jahre 1431, wurde auf dem Reichstag zu Nürnberg beschlossen, daß, um die Hussiten in Böhmen desto nachdrücklicher beztriegen zu können, ein Reichsheer aufgestellt werden sollte und deßwegen ein "Anschlag auf gemeine Stände" gemacht, durch welchen jedem derselben die Stellung einer Anzahl von "Glesen" 11) auferlegt wurde. Die Reichsstädte mußzten mit einander 1000 stellen, die Gesammtzahl aller Glezsen aber betrug 8185, oder zwischen 24,000 und 30,000 Mann Reiterei. Auch nach der friedlichen Beilegung des Kriegs mit den Hussischen dauerten diese Leistungen sort,

11) Glefe ober Glene hieß eigentlich eine Lanze, bann auch ein mit dieser bewassneter Reuter, hier aber wird darunter nicht nur dieser Reuter, sondern auch die zwei die drei bewassneten Knechte, die ihn zu Pferd begleiteten, verstanden. S. Datt de pace imperii publica p. 168.

<sup>10)</sup> Auf Maximilians Anfrage antwortet die Stadt: Sie habe diese Steuer von Johann Kirch erkauft, auch des Kaisers Bater (Friedrich III.) hätte darüber Bericht verlangt, sich mit diesem aber begnügt; seit Menschengebenken werde die Steuer nicht mehr eingefordert. Hierauf erklärte der Kaiser, die Sache sollte beim Alten bleiben (16. Decbr. 1505). Die im Archiv vorhandenen Duittungen für an die zwei genannten Kaiser bezahtte Steuern (1484, 1485, 1504, 1510), betreffen außerordentliche Steuern und am 26. Julius 1510 verspricht Maximilian I. noch einmal, die Reichssteuer Exlingens nicht zu erhöhen.

denn nun erhielt Deutschland an den Türken einen noch gefährlicheren Feind. Man beschloß folche Leistungen gewöhnlich auf den Reichstagen und nannte die Verzeichnisse, worinn enthalten war, wie viel Mannschaft jeder Stand bes Reiches zu ftellen hatte, Matrifeln 12). Denselben Ramen erhielten auch die Berzeichniffe der Geldbeiträge, welche bisweilen anstatt der Mannschaft gefordert wurden. Man richtete fich babei zwar nach ber Größe ber Besitzungen jedes Reichsstandes, allein weil bas Reichsoberhaupt diese Matrikeln meist allein mit den Fürsten festsetzte, iso hatten sich die Reichsstädte besonders häufig über zu große Beschwerung babei zu beklagen. Man gab ihnen jedoch bei ihren Klagen wenig Gehör, sondern brohte, wenn sie ihren Antheil zu entrichten sich weigerten, mit der Kaiser= lichen Ungnade und mit schweren Strafen, wie es 1467 auch die Stadt Eflingen erfuhr. Erst 1492 brachten es bie Stabte endlich bahin, baß auf bem Coblenzer Reichstage beschlossen wurde, ben Matrikular = Anschlag kunftig nach ber Zahl ber Feuerstätten zu bestimmen und zwar so, daß von jeder 1/4 fl. bezahlt werden sollte. Schon 1495 aber wurde dieser Beschluß wieder aufgehoben und zu Worms bafür eine "Ordnung des gemeinen Pfennigs" verfaßt, wornach von 500 fl. Besithum je 30 fr. gegeben werden sollten, noch später aber auf bem Reichstage zu Augsburg (1518) beschlossen, von jeder Person, welche zum heiligen Abendmahl gehe, 6 fr. jährlich einzuziehen. Drei Jahre hernach aber wurde auch dieser Beschluß wieder aufgehoben und zu Worms eine neue Reichsmatrikel entworfen, nach welcher Eßlingen 10 Mann zu Pferd und 67 zu Fuß zu stellen oder dafür 388 fl. zu zahlen hatte. Die angesehenern Reichsstände waren mit dieser Matrikel, welche sie sehr schonend behandelte, wohl zufrieden, nicht so andere, be= sonders die Reichsstädte. Diese protestirten bagegen sehr ernstlich. Man habe, sagten sie, die Matrikel ohne vorhergegangene hinlängliche Untersuchung und in Abwesenheit

<sup>12) 1445</sup> stellt Eßlingen 5 Mann zu Pferd, 20 zu Fuß, 1467 10 zu Pferd, 20 zu Fuß, 1471 5 zu Pferd, 10 zu Fuß, 1480 7 zu Pferd, 15 zu Fuß, 1481 11 zu Pferd, 10 zu Fuß, 1483 13 zu Pferd, 26 zu Fuß, 1486 zahlt es an 527900 fl. 2000 fl. 1487 an 124800 fl. 1000 fl.

-

threr Gefandten verfaßt, fle auch, ba fie fich darüber beschwert, auf einen bemnächst zu entwerfenden, gleichmäßi= gen Anschlag vertröftet. Davon aber wolle man nun Nichts mehr wissen, weswegen sie es lieber auf die Acht ankommen laffen, als fich foldem "prajudicirlichen" Unschlag unterwerfen würden (1523). Hiezu fam nun auch noch ber Beitrag zu Erhaltung bes Reichskammergerichts (1495), ber für Eßlingen jährlich 65 fl. betrug, worüber Die Stadt fich gleich Anfangs beschwerte, die Abnahme bes Sandels und der Gewerbe, die langwierigen verberblichen Kriege und die badurch hervorgebrachte Verarmung ihrer Bürger, die starken Ausgaben für ben schwäbischen Bund und namentlich bie Berheerungen bes letten Krieges (1519) anführte, auch wiederholt um Minderung ihres Beitrags bat (1501, 1521, 1522). Diese Bitte aber wurde nicht geachtet, vielmehr ber Stadt nun gar fur bas Rammergericht ein jährlicher Beitrag von 325 fl. angesonnen (1522), beffen Herabsetzung auf 200 fl. sie mit Muhe erlangte. Um so eifriger nahm Eßlingen an ben Verhandlungen ber Reichostädte, wegen Berabsegung ber Matrifel, Theil. Ein Vorschlag, dieselbe mit Zuziehung Reichsstädtischer Abgeordneten neu durchzugehen, wurde von ihnen nicht angenommen, vielmehr schickten sie eine eigene Gefandt= schaft an ben Raiser Karl V. nach Spanien. Allein die, von diesem zugefagte, Abhülfe ihrer Beschwerben erfolgte eben nicht, man speiste sie mit leeren hoffnungen ab oder verwies sie zur Gebuld und die 1532, 1535 und 1542 wegen Moberation ber Matrifel ausgeschriebenen Zusam= menkunfte blieben ohne allen Erfolg. Die Reichsstädte, ber vielen vergeblichen Beschwerben und Protestationen mube, verweigerten baher endlich bie, auf bem Reichstage zu Nürnberg 1543 ohne ihr Zuthun von den höheren Reichs= ständen dem Raiser bewilligte, Türkenhülfe geradezu und als sie dieselbe auf bringende Vorstellungen bennoch bewilligten, geschah es "allein bem Raiser zu unterthänigster Bezeigung ihres guten Willens und nach jeder Stadt Belegenheit und Vermögen." Jest endlich wurde ernstlicher eine Matrifular = Moderation beschlossen und die Reichs= kände aufgefordert, ihre Beschwerden zu diesem Zwede driftlich einzureichen. Eglingen führte biebei an, es habe

ein gar geringes Gebiet, außer der Stadt und ihrer Zugehör blos 4 Dörfer von geringem Einkommen, welche
noch überdieß das Eigenthum des Spitals seyen, die Hauptnahrung ihrer Bürger bestehe in Weindau und daher
könnte von ihnen nicht viel Steuer erhoben werden, das
andre Einkommen der Stadt an Weg = und Ilmgeld aber
sen gering; die Ausgaben hingegen, besonders für Erhaltung der Brücken und Straßen und das was ans Reich
entrichtet werden müsse, bedeutend. Auf diese Beschwerden
hin wurde nun doch bei der Zusammenkunft in Worms
der Matrikular Anschlag der Stadt auf 5 zu Pserd und
40 zu Fuß oder 200 st. herabgesett (1545).

### Privilegien Eflingens.

Reben dem daß die Reichsstädte unablässig bemüht waren, fich in ben Besit ber Rechte und Ginfunfte gu setzen, welche die deutschen Könige in ihnen besaßen, waren fie auch stets darauf bedacht, von denselben Freiheiten und Privilegien zu erlangen ober früher erlangte fich von ihnen bestätigen zu laffen. Dieß geschah schon zu ben Zei= ten ber Hohenstaufen; aus biesen ist zwar kein, die Stadt Eklingen besonders betreffender, Freiheitsbrief mehr vor= handen, allein wir durfen nicht zweifeln, daß auch sie Eplingen mit verschiedenen Vorrechten bedachten, benn gleich die ersten Freiheitsbriefe ber spätern deutschen Könige sprechen von Privilegien, welche bie Stadt von ihren Borgangern erhalten habe. Die alteste, noch vorhandene, Urkunde bieser Art stellte König Rudolph am 24. November 1274 für Eßlingen aus, indem er demselben erlaubte, bie ihm auferlegte, oder fünftig aufzulegende, Steuer nach ber alten Weise von allen Personen und Sachen, welche bis daher steuerpflichtig gewesen senen, einzuziehen. Vorrecht erneute Rudolphs Sohn, König Albrecht, bei seiner Anwesenheit in der Stadt am 16. März 1303, in Bezug auf alle, feit ältern Zeiten bienft = und fteuerbaren Guter im Eglinger Kirchensprengel; König Friedrich aber ertheilte ber Stadt, zu Mengen am 1. Julius 1315, auf einmal 3 Freiheitsbriefe, worinn er nicht nur im Allge= meinen ihre "Privilegien, Gnaben, Rechte und gute Gewohnheiten" wie sie biefelben von feinen Borgangern er=

langt hatte, bestätigte, sonbern ihr auch, wegen ber guter Dienste, welche fie ihm und bem Reiche geleistet hatte und "bamit sie ihres Schabens und ihrer Arbeit besto baß er= göst würde" auf 12 Jahre die Reichssteuer erließ und auf eben so lange Zeit 110 Pf. H. vom Schultheißenamt gab, auch ihr erlaubte, bas Umgelb und die Binse aus bem Boll "zum gemeinen Rugen ber Stadt" zu verwenden. Ferner erneute er ihr bas Recht, einen Schultheißen nach ihren Willen zu erwählen, boch mit ber Einschränfung, daß wenn berfelbe ihm nicht gefalle, sie einen andern wählen sollte, der sein Amt von ihm ober seinen Pflegern Er gestattete ihr, Bürger anzunehmen, wie empfange. fie es bisher gewohnt war, beren jeder die in der Stadt althergebrachten Rechte genießen follte, und gab ihr bas wichtige Vorrecht, daß feiner ihrer Burger wegen irgend einer Sache vor bas königliche Hofgericht ober ein anberes weltliches Gericht sollte geforbert werben können, wenn nur ber Stabtrichter bem Klagenben bas Recht nicht ver-Auch Friederichs Gegner, Ludwig von Baiern, bestätigte ber Stadt all' ihre Vorrechte und Freiheiten (27. October 1315, 4. Julius 1323, 1. April 1330) 13) und gewährte ihr bazu noch neue. Sie sollte fürs Runftige nie mehr als 800 Pf. H. Reichssteuer, jedes Jahr an Martini, zahlen und biefelbe, so oft sie rechtmäßige Rriege führte, zum gemeinen Ruten verwenden durfen (1. April 1330). An demselben Tage "vergonnte" er ihr auch, "um ihren Gebreften abzuhelfen so viel er vermöge" baß kein Welt = ober Klostergeistlicher, kein Gotteshaus, Kloster ober irgend eine Kirche, wie sie genannt sepen,

Diese lette Urkunde, jest im Königlichen Staats. Archiv, welche auch die Bestimmung wegen der Steuer enthält, ist die sogenannte Goldene Bulle Eslingens, so genannt von dem goldenen Medaillon, das mittelst roth und grünsseidener Schnüre daran hangt, und auf dessen einer Seite man eine Abbildung Roms sieht, mit der Umschrift: Roma. Caput. mundi. regit. ordis. frena rotundi.; auf der andern sist der Kaiser auf dem Thron mit Scepter und Reichsapfel, zu seder Seite ein Löwe, die Umschrift heißt: Ludovicus quartus Dei gracia Romanorum Imperator semper Augustus. Die hier ertheilten Freiheiten bestätigte Herzog Otto von Destreich als Reichsverweser der Stadt den 23. Mai 1261.

liegende Güter, freieigene sowohl als Lehen, innerhalb ber Stadt = Markung burch Rauf ober Pfandung follte an fich bringen burfen; sogar Guter, welche Geiftlichen geschenkt wurden, follten fie innerhalb Jahresfrist verkaufen, wenn fie dieß nicht thaten, burfte die Stadt ein solches Gut an sichen. Fünfzehn Jahre später aber (18. April 1345) veranderte ber Raifer biefes Borrecht bahin, bag alle Guter, welche Geiftliche und Gotteshäuser an sich bringen wurden, in ber Stadt Steuer bleiben und, ohne beren Bewilligung, bavon nicht befreit werden sollten. Am 3. Mai 1346 "that er ber Stadt bie Gnade," baß, wenn Jemand megen eines steuerbaren Gutes, wegen Schulben ober Gelb gegen einen Bürger zu flagen hatte, er feine Rlage vor Riemand Anders als ihrem Schultheißen vorbringen follte. Sein Rachfolger, Rarl IV., wiederholte die Bestätigung der Freiheiten und Vorrechte Eplingens zweimal (27. Jan. 1348, 1. Aug. 1355) und am 27. Julius 1376 that bieß auch sein Sohn König Wenzlaw. Zugleich versprach Karl IV. ber Stadt, sie weber wegen seiner noch des Reichs Roth zu verkaufen ober zu verpfanden; thate er bieß je einmal, so sollte es feine Kraft haben. Auch erließ er ihr alle rudständigen Reichssteuern und Türken = Schapgelber, und erlaubte ihr, sich gegen Jeben, ber sie in diesen Freiheiten beeinträchtigen wolle, mit Sulfe anderer Städte zu vertheidigen (27. Januar 1348). Durch 2 Urfunden vom 10. Marg 1370 und 13. Marg 1373 gab ber Raifer ber Stadt das Recht, alle die Güter in ihrem Gebiet, welche bisher zu ihr gesteuert hatten, auch fünftig zu besteuern und jedem Burger, ber fich ber Steuer entziehen ober unreblich steuern wolle, auch sich "in andrer Sache gegen sie in Widerwärtigkeit setze wegen bes Geldes" nach Gut= bunten an Leib und Gut zu ftrafen. Am 29. September 1375 erlaubte er Burgermeifter und Rath in Eflingen, "Ordnungen setzen und machen zu burfen" ohne Widerrede und Hinderniß Jedermannigliche, wie sie dunke daß es ber Stadt nutlich und nothburftig fen, namentlich in Betreff ber Steuern und Abgaben; auch sollten alle, welche in der Stadt wohnhaft und Bürger waren, zu der Reichs= fteuer beitragen und der Rath die, welche fich berselben entjögen, strafen burfen. Zugleich wurde ber Stadt auch

erlaubt, Juben zu halten und ihr bie Stener von ihnen auf die nächsten 5 Jahre übergeben. Auch Rarls Cohn, Wenzlam, "ba er mit Kundschaft erfunden hatte, daß die Stadt Eglingen mit all ihren Ginfünften die Reichssteuer und die Schulden, in welche fie durch den letten Krieg gerieth, nicht bezahlen könne" erlaubte dem Rath, Orbnungen und Gesetze zu machen, die nachsten 10 Jahre und hernach bis auf seinen Widerruf (6. Januar 1398). Zugleich gab er ben Eglingern bas Recht, Leute "bie in bosem Leumund oder Argwohn seven und die ihnen für schädliche Leute angegeben wurden, es sepen Frauen ober Männer, einzufangen und zu rechtfertigen, auch nach richs terlichem Erkenniniß an Leib und Leben zu strafen", ein Recht, welches König Ruprecht der Stadt zugleich mit Erneuung ihrer Privilegien am 7. August 1401 und am 22. December 1402 bestätigte. Derfelbe erlaubte am 27. Junius 1408 ber Stadt, "fürbaß zu ewigen Zeiten alle Jahre einen Jahrmarkt zu halten, ber auf St. Katharinen-Abend zur Besperzeit angehen, 8 ganzer Tage währen und die gewöhnlichen Marktfreiheiten genießen follte." Sigismund, sein Nachfolger, erneute die Freiheiten und Bor= rechte ber Stadt am 27. September 1412 und am 10. Auguft 1433; am 7. Märg 1431 aber erlaubte er, bag wenn vom Hofgericht zu Rotweil geächtete Personen in die Stadt famen und beren Unfläger hier Recht begehrten, bieses por dem Stadtgericht und nach ber Stadt Rechten und Gewohnheiten, ohne Ginspruch eines fremben Gerichts, geschehen sollte und daß einer, zwei ober brei bes Raths im Namen ber ganzen Gemeinde follten sagen und rechten dürfen und ihr Ausspruch so gültig senn, als sen er von ber ganzen Gemeinde geschen. Auf die Rlage der Eß. linger aber, daß ihnen durch bas Wild aus den würtembergischen Forsten so viel Schaden geschehe, erklärte Raiser Sigismund (10. August 1433): Er habe gedacht, baß baran ungütlich geschehe und es im Reiche nicht nur, fonbern auch in Ungarn Recht und ganz gemein sey, daß wo ein Wild in fremdes Eigenthum breche, ber Besiter es mit Recht fällen und schießen burfe, um seinen Schaben abzuwenden, ohne daß er dafür dem herrn bes Wildes Buße schuldig fen. Daber erlaubte er ben Eglingern, wenn

wurtembergisches Wild in ihre Guter bringe, es ju fchie-Ben und zu fallen, wie es ihnen möglich fen, ohne Strafe; nur wenn fie bas Wild auf murtembergischen Grund und Boben verfolgten, follte gefdehen, was Rechtens fen, und hieran follten fie von ben Grafen von Würtemberg, bei Strafe von 30 Mark lothigen Golbes, nicht gehindert werden. Am 11. Julius 1442 und am 11. August 1452 bestätigte auch Raiser Friederich III., am 2. Junius 1494 Raifer Maximilian I. und am 22. Februar 1521 Raifer Rarl V. Die Rechte und Freiheiten Eglingens. Marimi= lian verlieh am 23. October 1493 ber Stadt mit 24 an= bern Reichsstädten bas Recht bes Blutbanns, und am 31. Julius 1506 bas Recht, bag Riemand, von mas Burben, Stand und Wefen er auch fen, von einem, burch Rath und Gericht in Eglingen gesprochenen, Endurtheil, wenn die Sache nicht über 20 fl. betrage, und sonberlich in "Frevelhandeln, Schmachsachen, Leibschaden, Lähmung ober fließenden Wunden" an den Raifer ober an sonft Je= mand appelliren burfe, fondern jenes Urtheil "gang fraftig und machtig fenn und bleiben und auch vollstreckt werben Wer aber in andern Sachen vom Rath appelliren wollte, der follte "bemfelven einen Gulden barlegen und bagu Belübde und Gib thun, baß er von feinem Urtheil nicht gefährlich ober um ben Widerpart an seinem Recht zu hindern, appellire, sondern baß er nicht anders wiffe, als er habe eine gerechte Cache und es fen für ihn nöthig zu appelliren, daß er auch so sich dem Appellationsspruch unterwerfen wolle." Am 22. Julius 1541 aber that Kai= fer Rarl V. ber Stabt bie Gnabe, baß fie in Cadjen, bas gemeine Wesen belangend, zu ihrem ordentlichen Richter Bürgermeister und Rath ber Städte Illm, Beilbronn und Reutlingen haben, und vor keinem andern, hohen oder niebern Gerichte, auch weder beim Rammergericht noch bei andern Obergerichten in erster Instanz belangt werden sollte, in keiner Sache, sie sen "peinlich, burgerlich, hablich ober personlich, ober wie sie genannt werde." Rurg nachher erneute er ber Stadt auch bas ihr vom Raiser Sigismund verliehene Jagbrecht (12. September 1541) 14).

<sup>14)</sup> Die Urfunden über biefe Privilegien finden fich theils im

So erlangte die Stadt nach und nach die meisten Privilegien, in deren Genuß auch andre Reichsstädte sich zu setzen wußten: das Recht der Gesetzgebung (1375, 1398), der Aufnahme von Bürgern (1315), des Blutbanns und der peinlichen Gerichtsbarkeit (1398, 1401, 1402, 1493), der Befreiung von fremden Gerichten (1315, 1346, 1431) 15), der Appellation (1506), der besondern Austragsgerichte (1541), der Besteurung (1373, 1398), der Aufnahme von Juden (1375), das Markt = und das Jagd = Recht (1408, 1433, 1541).

## Badifch - Würtembergischer Schirm.

In den frühern Zeiten des Mittelalters, da die Reichsstädte durch eigene Kraft wie durch enge Verbindung unster einander stark waren, genügte ihnen der Schirm des Reichs=Oberhauptes; allein im fünfzehnten Jahrhunderte schon suchten manche von ihnen den Schutz eines mächtigen Rachbarfürsten, und zwar oft gerade eines solchen, mit dessen Geschlechte sie zuvor in langwierigem Streite gelegen waren, weil hiedurch am Besten ein solcher Streit beens digt werden konnte. So gieng es auch mit Eslingen; dringender als je fühlte die Stadt nach Beendigung des verderblichen Krieges mit dem Grafen Ulrich von Würstemberg das Bedürniß eines solchen Schutzes, und Kaiser Friederich III., welcher selbst erkannte, wie unwirksam sein

Staats-Archiv zu Stuttgart, theils im hiefigen Stadt-Archiv; mehrere sind gedruckt in Lünigs Reichs-Archiv Tom. IV. Thl. I. p. 498 ff., im Auszug bei Nagel p. 180 ff. Für Hinterlegung dieser Privilegien zahlte die Stadt Eflingen der Ranzlei bes Nothweiler Hofgerichts jährlich 2 (1537 bis 1539 4) Goldgulden.

<sup>15)</sup> Bufolge bieses Rechtes forberte bie Stadt Processe, welche ihre Bürger unter sich ober mit Fremden vor dem Rothweiler Hofgericht führten, mehrmals von diesem ab (1469 — 1597), kam aber auch darüber öfters mit diesem Gerichte in Streit, namentlich wegen Fällen, von welchen dasselbe behauptete, daß sie vor sein Forum gehörten (1515—1645). Um 2. April 1528 verordnete der Rath zu Eslingen: Wer künstig vors Hofgericht zu Nothweil eitirt werde, soll es dem Bürgersmeister auzeigen, um eine Abfordrung an jenes Gericht eugeben lassen zu können.

Schut für bieselbe sey, befahl daher am 25. Novbr. 1454 ben Markgrafen Rarl und Bernhard von Baden, Eglingen in seinem Namen bei seinen Privilegien und Freiheiten getreulich zu handhaben und festiglich zu schützen 16). Markgrafen nahmen nun auch am 4. Januar 1455 die Stadt auf 60 Jahre in ihren Schut, gewährten ihr in ihrem ganzen Gebiete freien Berfehr und versprachen ihr, wenn sie es begehre, Reisige und Fußganger zu Sulfe zu schiden, wofür die Stadt sich gegen sie ebenfalls zur Gulfe und zur Bezahlung eines jährlichen Schirmgelbes von 400 fl. verpflichtete. Weil jedoch die Markgrafen nicht vermögend waren, bie Streitigkeiten Eglingens mit Burtemberg ju verhindern, so rieth der Markgraf Karl endlich selbst der Stadt, auch den Grafen Ulrich von Würtemberg jum Schirmherrn anzunehmen, wobei er sich erbot, die Hälfte So geschah es des Schirmgeldes an diesen abzutreten. benn, daß am 6. Januar 1473 Burtemberg und Eglingen, "weil fie beibe so gefeffen seven, baß fie leicht Frieben oder Unwillen gegen einander bekommen könnten," sich mit einander vereinten. Graf Ulrich nahm die Stadt auf 5 Jahre in seinen Schut auf, wofür er jährlich von ihr "zu einer Liebung" 200 fl. erhielt und versprach all' die Ihrigen, Geistliche wie Weltliche, getreulich nach allem Bermögen, wie seine eigenen Unterthanen, zu schüßen; beibe Theile verhießen einander Hulfe in Kriegen, hoben alle gegenseitigen "Gebote und Berbote" auf und gewährten einander, so lange dieser Bertrag bauern wurde, freien Berkehr. Als aber nach bes Markgrafen Karl Tobe neue

Die Stadt Eflingen, fagt der Raiser, hat uns zu erkennen gegeben, daß man je zu Zeiten sich unterstehe, sie an ihren Gnaden, Freiheiten und Nechten zu hindern und auch sonst widerrechtlich zu beschweren, wodurch sie in verderblichen Schaden und Abgang gerathe, und uns daher demuthig bitten lassen, sie in gutem Wesen dei dem Neiche zu erhalten und ihr Frieden zu schassen, da wir selbst aber an allen Enden um sie zu schirmen nicht persönlich sehn können, so haben wir angesehen, wie Eslingen Eurem Lande benachbart gelegen ist u. s. w. S. Datt de pace imperil publica p. 290. Lünig IV. I. p. 307. Am 15. April 1455 befahl der Kaiser der Stadt, sich ohne Wissen und Willen der Markgrasen in keinen Bund einzulassen.

Streitigkeiten zwischen dem Grafen und den Eplingern auszubrechen drohten, so brachte bessen Sohn, Markgraf Christoph, einen zweiten Schirms=Vertrag zwischen ihnen zu Stande, welcher 38 Jahre dauern sollte, und worinn noch ferner sestgesett wurde, daß kein Theil die Feinde des andern ausnehmen, daß ihre Streitigkeiten durch Schieds=richter oder auf andere gütliche Art beigelegt werden und daß die Eslinger für das würtembergische Geleit nur "das gewöhnliche Botenlohn nebst der Zehrung" bezahlen sollten (10. April 1477) 17).

#### Verfaffung und Verwaltung.

Seit, wie früher erzählt wurde, König Rudolph auch den Zünften Antheil an der städtischen Verwaltung verlieh, sinden wir neben dem Schultheißen, den Richtern und Rathöherrn, welche aus den Geschlechtern genommen wurs den, in öffentlichen Urkunden immer auch die Zunstmeister angeführt 18). Auch werden solche Urkunden jest nicht mehr allein im Namen des Raths und der Bürger, sons dern auch der Zünste und der ganzen Gemeinde ausgesstellt 19). Das alte Siegel mit der Umschrift: Sigillum Burgensium in Ezzelingen, behielt man zwar noch längere Zeit bei, allein endlich wurde auch noch diese lette Erinnerung an die frühere Alleinherrschaft der Geschlechter

<sup>17)</sup> Sattler III. p. 100 u. 137, Steinhofer III. p. 216. Bon den weitern Verhältnissen Eglingens als Reichs = und Areisstand wird im zweiten Buche gesprochen werden, da erst später diese Verhältnisse sich vollends enwickelten.

<sup>18)</sup> Urf. v. 25. Aug. 1291, 22. Septbr. 1294, 1. April 1297 u.

23. März 1301. Scultetus, Judices seu Jurati, Consulez, et Scabini (vie Bunftmeister); v. 16. Decbr. 1311 Richter, Rathsherrn und Junftmeister u. s. w.

<sup>19) 8.</sup> Januar 1303 Bürgermeister, Schultheiß, Rath und Besmeinde, 1306 Bürgermeister, Schultheiß, Rath, Bunftmeister und Gemeinde, 30. Novbr. 1315 Bürgermeister, Schultheiß, Rath, Bürger und Gemeinde, 18. Decbr. 1316 Bürgermeister, Schultheiß, Rath, Bürger, Junftmeister, Jünfte und Gemeinde, 9. Octbr. 1317 Bürgermeister, Schultheiß, Rath und Gemeinde ber Bürger, 8. Januar 1325 Bürgermeister, Schultheiß, Nath, Junftmeister, Bürger auswendig des Naths und Gemeinde u. f. w.

abgeschafft und ein neues Siegel, mit ber Umschrift: Sigillum Universitatis Civium in Ezzelingen, eingeführt. Auf beiden Siegeln erscheint, als Wappen der Stadt, der einfache schwarze Reichsadler im goldenen Feld. Später erst bekam er einen Brustschild, welcher in der Mitte senkrecht getheilt und links grün, rechts braun, nachher purpurroth, war, auch in neuern Zeiten die verschlungenen lateinischen Buchstaben CE (Civitas Esslingensis) enthielt 20).

Lange freilich dauerte es, bis die neue Verfassung sich recht befestigte und nie konnten die Geschlechter den Verlust ganz vergessen, den sie erlitten hatten. Ja sogar als die Familien, welche vormals geherrscht hatten, meistens aussstarben oder wegzogen, pflanzte sich der Haß gegen die Zunftverfassung auch auf diesenigen fort, welche nun an ihre Stelle traten. Aber die Zünste hüteten das einmal errungene Kleinod recht sorgsam, und so lange daher Wohlsstand und Einigkeit unter ihnen herrschten, waren die Versuche, es ihnen zu entreißen, fruchtlos und über dritts

<sup>20)</sup> Das älteste noch vorhandene Stadtsiegel ift von 1240; es zeigt einen breiedigen Schild, wie es in frühern Zeiten gewöhnlich war, und dieser Schild wurde bis ins 18te Jahrhundert forts behalten, erst seit bieser Zeit erscheint ausschließend ein runs bes Stabtsiegel. Meben bem Stabtsiegel wurde 1284 ein eis genes, runbes Richterfiegel gemacht, mit bem Abler und ber Umschrift: Sigillum testimoniale judicum in Esslingen; es fommt 1316 querft por und murbe gewöhnlich Urfunden, welche Raufe = und andere Bertrage enthielten, angehängt. Ceit 1456 findet fich auch ein besonderes "Gefret : Inflegel" rund, mit ber Umschrift: Sigillum Secretum civium in Den Abler mit bem Bruftschilbe fand man sonft auf 2 Thoren mit ber Jahrsjahl 1469 nebst 3 Orbensgeists lichen, welche ihre Schabel in ben Banden trugen und beren mittlerer eine Abtomuze hatte (Anspielung auf ben heiligen Dionpfius) und 1575 nebft 2 Engeln ale Schildhalter, auch in Kirchen und andern Gebauden und auf Fensterscheiben ge= malt, woraus erhellt, bag er ichon im 15ten Jahrhundert gebrauchlich war. Daß Grun und Braun früher bie Stadt= farben maren, erhellt aus bem weiter unten Angeführten. Das CE ift viel junger und fommt in fleinen Siegeln nicht im Brufischilbe, sonbern über bem Saupt bes Ablere vor. C. Streit hof von ben Wappen und Gigillen ber Stabt Eflingen 1793. Dife, in Folio.

halb hundert Jahre stand es an, bis die Gunst der Zeit-Umstände, Sinken des Wohlstands und damit der Thatkraft, und innere Zwistigkeiten den Geschlechtern wieder verschafften, was sie 1284 verloren hatten.

Daß es von Unfang an Reibungen und Streitigkeiten zwischen ben frühern Machthabern und Zünften nicht fehlte, erhellt beutlich aus bem Eingange ber ersten, sogenannten Regimente Dronung, welche, fpat genug, erft nachdem die Stadt durch einen langwierigen Krieg geschwächt und Einigfeit um so nothiger war, zu Stande fam 21). Hier nemlich heißt es: Burgermeister, Schultheiß, Rath, Bunftmeister, Bunfte und die gange Gemeinde fegen, "um ben Frieden in ber Stadt und ihre Rechte zu behalten," über folgende Ordnung mit einander überein gefommen, welche sie alle bei ben Heiligen zu halten fest beschworen hatten und welche auch fünftig alle, die in ben Rath famen, sie seinen Bürger ober Bunftmeifter, beschwören follten. Die Bürger (d. h. die Geschlechter und die Ehrbarkeit) follen all' ihre althergebrachten Rechte behalten und hand= haben, ebenso aber auch Zunftmeister, Bunfte und Gemeinde, wie von Alters Herkommen ift, ohne alle Ge-Bur Bahl ber Raiter ober Steuer = Ginnehmer ernennen Bürger und Zunftmeifter im Rathe miteinanber zwei Bürger und zwei Zunftmitglieber, bie nicht im Rathe Um einen Schultheißen zu wählen, nimmt jeber Bürger im Rath einen Bürger außer bem Rath, jeber Bunftmeister ein Mitglied seiner Zunft zu sich, und wen Diese mit Stimmenmehrheit ernennen, ber wird Schultheiß; bei Stimmengleichheit erwählen fie einen "gemeinen Mann" (Schiederichter) und wen biefer ernennt, ber foll Schultheiß senn ohne Wiberrebe. Den Bürgermeister segen und entsetzen, wie bisher, die Zunftmeister, wenn aber eine Richterstelle erledigt wird, sollen die Richter sie allein ersepen. Weber Bürger noch Zunftmeister burfen sich abgesonbert über städtische Angelegenheiten berathen. Wenn bie Dehrzahl ber Rathsmitglieder übereinkommt, einen ihrer Beschlüsse

<sup>21)</sup> Sie steht auch, aber nicht ganz genau, bei Ragel p. 9 ff., hier find auch die spätern Regiments Drbnungen p. 14 ff. zu finden.

der Gemeinde vorzulegen, so geschieht dieß bei den Burgern durch den Bürgermeister in Gegenwart von zwei,
durch ihn selbst ausgewählten, Bürgern und zwei Zunstmeistern, bei jeder Zunft aber durch ihren Zunstmeister in
Gegenwart von zwei Bürgern. Dem was die Mehrzahl
im Rathe beschließt, muß die Minderzahl Folgt leisten.
Zulest wurde noch festgesetzt, daß gegen Jeden, welcher
diese Ordnung übertreten würde, er sey Bürger oder Zünstiger, alle insgesammt einander beholfen seyn sollten.

Diese Regiments = Ordnung hob also das ältere Stadt= Necht nicht auf, sondern war nur eine, durch die neue Ordnung der Dinge nothwendig gewordene, Ergänzung desselben, vornemlich dazu bestimmt, den Streitigkeiten, welche über die Wahlen, die Art der Berathung u. s. w., entstanden seyn mochten, ein Ende zu machen. Es bestand darnach nur eine einzige Nathsbehörde, in welcher da= mals die Bürger noch die Mehrzahl bildeten. Man setzte daher bald diesem, nun sogenanntem rechten oder klei= nen Rathe einen großen Rath an die Seite, wozu die Bürger und die Zünste se 14 Mitglieder, die Zweener (Zwin) als Vorsteher und die Zwölser als Beisitzer, und zwar ebenfalls sedes Jahr, aus ihrer Mitte, neu wählten 22).

Allein noch immer blieb Stoff zu Unfrieden und Streit zurud. Da die Bürger sich einmal die Theilnahme der Zünstigen an der Verwaltung gefallen lassen mußten, so suchten sie sich wenigstens der wichtigsten und einträglichsten Aemter ausschließend zu bemächtigen; sie wandten jedes Mittel an, um solche Aemter zu erlangen und wenn die Ernennung dazu vom Könige oder seinem Landvogt ab-hing, so gaben sie selbst ihr Bürgerrecht auf, um, unge-hindert von ihren Mitbürgern, ihren Zweck erreichen zu können. Daher beschlossen am 8. Januar 1325 Rath, Bürger und Gemeinde, "um dem großen Schaden vorzustommen, welchen die Stadt der Aemter halber oft erlitt und um ewigen Frieden zwischen Relchen und Armen zu

<sup>22)</sup> Am 1. Julius 1322 zuerst kommen vor Bürgermeister, Rath, Zweener und Zwölfer bes großen Raths; bie Benennung rechter und großer Rath aber sindet sich zuerst in der Urkunde vom 25. Robember 1335.

<sup>2.</sup> Bfaff's Gefcichte bon Gflingen,

haben": Niemand soll sich, ohne Erlaubniß des Raths, um irgend ein Amt bewerben, wenn es Jemand dennoch thue, so sollten alle einander gegen ihn mit Leib und Gut beholfen seyn, wenn aber einer, mit Aufgebung seines Bürgerrechts, durch den König oder seinen Landvogt sein Worhaben durchsehe, so sollte er, sobald man es dahin gesbracht habe, daß er sein Amt verliere, für immer aus der Stadt verbannt seyn und sein Vermögen eingezogen wers den 23).

Am 25. Novbr. 1335 wurde festgesett, baß bie Wahl ber Zunftmeister fünftig burch zwei, aus ben 3wölfern ieber Bunft hiezu erwählte, Personen geschehen sollte, murbe aber die Wahl dem Mehrtheil der beiden Rathe nicht ge= fallen, so muffe von Neuem gewählt werben. Um 27. Julius 1350 aber verordneten Rath und Gemeinde: Man foll ben Bürgermeister wählen nach altem Brauch, und "wenn er gefällt und jum Rugen ber Stadt bient" barf man ihn, fo oft man will, wieber mahlen, im Gegentheil aber auch entsetzen, so oft man will. Zugleich wurde fest= gefett, daß wegen Gin = und Ausfuhrgeboten und Berfaufs von Gemeinde = Eigenthum, bas über 10 Pf. H. Werth habe, ber kleine Rath ohne Zustimmung bes großen Nichts beschließen sollte. Der große Rath sollte ferner auch Macht haben, die Strafen, welche vom fleinen Rath über unruhige und ungehorsame Bürger verhängt wurden, sey es nun Berbannung ober Gelbbuße "zu ber Stadt Bau" zu

<sup>23)</sup> Wahrscheinlich hangt mit biesem Gesetze ber Vorfall zusamsmen, welcher sich 1335 ereignete, wo Bürger und Zünste gegen Johann Remser einen Aufruhr erhoben, da aber Kaiser Ludwig sich dessen annahm, froh seyn mußten, von der ihnen drohenden Reichsacht, durch Vermittlung des Grasen Ebershard von Graispach und Marstetten, für eine Summe von 7000 Pf. H. befreit zu werden (17. October, 15. November 1335). Die Urfunden geben über die Veranlassung des Aussruhrs nichts Weiteres an, da aber der Kaiser sich Remsers so eiserig annahm, so scheint es, dieser habe durch ihn ein Amt, wahrscheinlich die Schultheißens oder BurgermeisterssWürde, zu erlangen gewußt und hiedurch den Ausruhr herbeisgesührt. 3000 Pf. h. von dem Strasgelde wies Kaiser Ludswig dem Grasen Ulrich von Würtemberg an, der für den Empfang am 8. Januar 1336 der Stadt quittirte.

erhöhen, zu mindern oder gar aufzuheben. Eine Berordenung vom 22. April 1368 aber bestimmt, alljährlich auf Jakobi, wenn man den Bürgermeister wähle, sollten auch Pfleger zu dem Behältnisse, worinn der Stadt Briefe und Siegel eingeschlossen seven und zu dessen Schlüsseln, auch über den Spital, über Kirchen, Kapellen, Klöster, Witte wen und Waisen und über die Feldsiechen ernannt werden. Die auf ihn gefallene Wahl dürse keiner ausschlagen und jeder müsse dem Bürgermeister, wenn dieser es begehre, Rechnung ablegen.

Indeß man aber also fortwährend bie neue Verfaffung zu vervollständigen und zu befestigen versuchte, arbeiteten die Familien ber alten Machthaber unausgesetzt an beren Umsturg. Den Zünftigen blieben biese Umtriebe nicht ver= borgen und sie machten um so eifriger über ber Erhaltung ber Verfassung. Als zu Ende des Jahres 1359 Kaiser Karl IV. in Eglingen war und bas Gerücht sich verbrei= tete, er wolle diese Verfassung abschaffen, erhob sich unter ihnen ein gefährlicher Aufstand, von welchem im zweiten Abschnitte ausführlicher bie Rebe senn wirb. Dieser Aufstand hatte zwar eine schwere Gelbstrafe für Eflingen zur Folge, allein die Zunftverfaffung ließ der Raiser bestehen; erft 15 Jahre später, als die Eglinger sich von Neuem ungehorfam gegen ihn bewiesen, fam es bahin, daß er, am 29. September 1375, die Ordnung von 1316 und die spätern, fich auf dieselbe beziehenden, Berordnungen wi= berrief und aufhob, weil sie "ihm und bem Reich kein Frommen brächten, sonbern schablich fenen" 24).

Die Gegner der Verfassung erreichten jedoch ihren 3weck nicht, denn nach heftigen Kämpfen trat an die Stelle der abgeschafften, eine neue Regiments Dronung (12. Jasnuar 1376), welche eine viel weniger einfache, aber auf möglichste Gleichstellung der Bürger und Zünstigen berechenete, Wahlart einführte, die Wahl des Bürgermeisters war den Zunstmeistern, aber auch den Richtern das

<sup>24)</sup> Daß hiebei auch die Gegner ber neuen Verfassung thatig was ren, erhellt aus ben Worten bes Kaisers in seiner Urkunde, es sen ihm ein Brief (die wörtlich eingefügte Regiments- Ordnung von 1316) vorgebracht worden.

Selbsterganzungerecht entzog und ben Bürgern ihr lettes Vorrecht, Richter = und Rathsstellen allein verwalten zu dürfen, nahm. In Rudsicht auf die Wahlen wurde in dieser neuen Ordnung bestimmt, alljährlich am Sonntag 14 Tage vor Jakobi sollten alle Alemter ber Stadt erledigt seyn, jede Zunft sich versammeln und 3 aus ihrer Mitte Bon biesen wurde einer Zunftmeister, die beiden anbern begleiteten ihn, wenn es nothig war, in ben Rath. Diese 3 wählten bann noch 12 andere, welche sie "die wißigsten und besten dunkten." Auf gleiche Weise wählten Bürgermeister und Bürger, welche nicht zu ben Zünften gehörten, 2 und 12 aus ihrer Mitte. hierauf am Conntag, 8 Tage spater, wählten bie neuen Bunftmeifter 2 aus bem bisherigen Gericht und Rath, welche sie "die wißig= ften und beften bunkten" und ebenso Richter und Raths= herrn 2 aus ben Bunftmeiftern. Diese 4 nahmen ben fünften aus bem großen Rath zu sich und wählten 3 Zunft= meister und 4 Mitglieder bes großen Raths. Bon diesen 7 wurden bann die 12 Richter und 6 Rathsherrn, welche mit ben Bunftmeiftern ben fleinen Rath bilbeten, gewählt. Hiezu ließ man ihnen Zeit bis zum nachsten Sonntag, wo beide Rathe fich versammelten und bas Ergebniß ber Wahl ihnen verkündigt wurde. Jest legten die alten Raths= mitglieber ihre Stellen nieder und der neue Rath wählte nun mit 2, von den Zunftmeistern ernannten, Mitgliedern jeder Zunft und 24, von den 12 Richtern ernannten, Bur= gern den Bürgermeifter. Diefer mußte schwören: Der Stadt und dem Lande, Reichen und Armen, bas Befte und Wägste 28) zu thun, ohne alle Gefährde. Ihm schwuren hierauf noch am nämlichen Tage der große und kleine Rath und die Gemeinde, daß sie ihm unterthänig und gehorsam fenn wollten in ber Stadt und auf bem Felbe. Wer aus dem Rathe trat, war im britten Jahre wieder wählbar, jedoch durften die Sieben einen austretenden Richter zum Rathsherrn, einen Zunftmeister jum Rathsherrn ober

<sup>25)</sup> Bag, wöch, so viel als gut, ber mägste, wägelichste, ber beste. S. Schmibs Schwäbisches Wörterbuch p. 513, auch witig hatte ehmals die Bedeutung weise, verständig, sach nub rechtstundig ib. p. 536.

Richter und die Zünfte einen der Zweener zum Zunftmeister wählen. Von den 12 Richtern trat nach einem Jahre blos die Hälfte aus und die Siebener wählten 6 neue. Ihnen wurde, wenn Jemand der Wahl wegen Feindschaft auf sie wersen würde, Schutz versprocheu. Wenn die Zunftmeister sich allein berathen wollten, mußten sie 2 Rathseherrn zu sich nehmen und umgekehrt die Rathsherrn und Richter 2 Zunftmeister.

Noch ehe diese neue Ordnung verkündigt wurde, am 22. December 1375, beichloffen Bürgermeifter, Schultheiß, Burger, Bunftmeister, Bunfte und Gemeinde: Wenn irgend ein Bürger gegen den Ausspruch bes Raths und ber Gemeinde thut und handelt, heimlich oder öffentlich, mit Worten oder Werken, widerspenstig ist oder davon ziehen will, so soll er an Leib und Gut gestraft werden und hiezu follen Alle bei ihren Eiben beholfen und berathen senn und foll diese Verordnung jährlich wenigstens einmal bem Volke verkündigt werden. Später aber, um ben Frieden zu befestigen, schlossen Bürgermeister, Schultheiß, Bürger, Bunft= meister und Gemeinde eine Uebereinfunft (30. December 1376) worinn es heißt: Wir sollen kunftig alle gute Freunde seyn und was bisher geschah, es sey unter Reiden und unter Armen, soll Alles gänzlich und lauterlich ab fenn und foll bas keiner gegen ben andern rachen, weder mit Worten noch mit Werken, weder heimlich noch öffentlich und sollen kunftig beite, Reiche und Arme, eine ganze Freundschaft und lautere Guhne mit einander haben, wer bawider handelt, wird auf 10 Jahre und einen Tag Wer auch, es seven viel ober aus ber Stadt verbannt. wenig, fünftig Aufruhr ober Bruch machte und machen wollte unter den Bewohnern der Stadt, oder wer hiezu irgend eine Beranlaffung gabe, sich ohne Wiffen und Wil= len des Bürgermeisters und Rathe in Gefellschaften, Bund= niffe ober Belübbe, welche ber Stadt schaben könnten, heimlich ober öffentlich, einließe, bem foll man zur Stunde das Saupt abschlagen und dazu sollen alle helfen, diese Verordnung aber wenigstens einmal bes Jahres bem Volke vorgelesen werben.

Sechszehn Jahre später wurde die dritte Regiments=Ordnung bekannt gemacht (14. Julius 1392),

welche in ber Wahlart wiederum Einiges anderte. In ber britten Woche vor Jakobi sollten alljährlich die Zunftmeis fter sich berathen, ob einer von ben Richtern und Rathsherrn wegen Alters, Krankheit, Berfäumnisses ober sonsti= ger Urfachen abzusepen sen, bieser foll alsbann abtreten, boch seiner Ehre unabbrüchig und die Zunftmeifter sollen einen andern aus ben Burgern ober ber Gemeinde mah-Um Sonntag 14 Tage vor Jafobi follen die Zünfte entweder ihre alten Zunftmeister und Zweener bestätigen oder neue mählen, und baffelbige sollen auch die Burger Um Montag hernach follen Richter, Rathsherrn, thun. Bunftmeister und Zweener bem Rath schwören und am nachsten Sonntag einen ehrbaren Mann aus ben Bürgern ober ber Gemeinde, er fen im Rath ober außer bemselben, ber fie bem Rath, ber Stadt und bem Lande ber befte gu senn dunke und der das Jahr zuvor nicht daffelbe Amt befleibet habe, jum Bürgermeister mählen und alsbann, im Berein mit ihm, die städtischen Aemter besegen. Wenn ein Richter, Rathoherr ober Zunftmeister im Laufe bes Jahres sterbe, follte man fogleich einen neuen wählen. Gine besondere Berordnung vom nemlichen Tage bestimmte bem Bürgermeister jährlich 10 Pf. H. "damit er besto baß einen Anecht halten fonne" 26), und verbot allen Mitgliebern bes Rathes und Gerichtes bie Annahme von Gaben ober Miethen (b. h. Geschenken), von Geistlichen wie von Weltlichen, bei Strafen von 50 fl. und 10 Jahren Berbannung für den Geber wie für den Empfänger. Die vierte Regiments = Ordnung vom 9. Julius 1401 enthielt nur ben Zusat, daß Niemand, so lange er bas Umt eines Richters ober Rathsherrn bekleide, jum Zwölfer gewählt werben burfe. In die fünfte Regimente-Orbnung vom 22. Julius 1414 wurden die beiben Berordnungen vom 30. December 1376 und 14. Julius 1392 aufgenommen, ble Strafe bes ungefäumten Enthauptens aber aufgehoben und weiter beigefügt, es foll Niemand eine Sache anfangen und vor die Sand nehmen, welche wider den Rath sen, woraus Aufruhr kommen, Schaben und Unheil entstehen konnte; wer bas thate, ben follte man vor Gericht ftellen.

<sup>26)</sup> Später wurde biefer Jahressolb verdoppelt,

seitdem erschien bis 1552 keine neue Regiments-Ordnung mehr, dagegen wurden 1491 die sämmtlichen Statuten der Stadt zusammengetragen und so entstand das, noch vorhandene, auf Pergament geschriebene, Statutenbuch Eßlingens <sup>27</sup>).

Die Burde eines Schultheißen bauerte noch einige Beit, nachdem die Stadt biefelbe an fich gefauft hatte, fort, feit bem fünfzehnten Jahrhunderte aber trat an beffen Stelle ber Stadtammann, welcher, wie jener, oberfter Berichtsbeamter und Vorstand bes Stadtgerichts war. Berordnung vom 21. October 1425 befiehlt ihm, alle Werktage Gericht zu halten, für Burger und Gafte (b. h. Fremde) mit 3 Richtern, welche je einen Monat lang feine Wenn biefen eine Cache ju schwer Beifiger fenn follen. war, so konnte er noch mehrere berufen. Auch follte wodentlich einmal über Erb und Eigen eine Gerichtofigung gehalten werden, bas bisherige Frongericht 28) aber ab= gethan fenn. Bei feiner Erwählung mußte der Stadtammann schwören, ein gemeiner und gleicher Amtmann zu seyn den Armen wie den Reichen und einem Jeden nach Bermögen zu seinem Rechte zu verhelfen; so oft es ihm nothig zu fenn bedunke, Gericht zu halten, geheime Caden, welche er barinn erfahre, getreulich und ewiglich zu

28) Fron - Gericht soviel als Gant = Gericht. Schmibs Borters buch p. 205.

<sup>27)</sup> Es ift in Quart, vorne auf bem Ginband ber Abler, die erfte Seite mit blau : golbnen Anfange : Buchstaben, am Ranbe eine Ginfaffung von Blumen, hinten find einige fpatern Berordnungen beigefchrieben. Der Gingang heißt: Burgermei= fter, Rath und Burger gemeinlich machen folgende Capungen, die alljährlich bei der Bürgermeisterswahl öffentlich verfündet und beschworen werden follen. hierauf folgen die Regimente-Ordnungen von 1392, 1401 und 1414, bann bie Werordnungen von 1431 (megen Raufs und Leibgedingen), 1. Junius 1442, 1446 (wegen Schulden ber Stadt und wegen Berfaufs verpfandeter Buter), 27. Jul. 1457 (wegen Burgerannahme), 25. Jul. 1463 (wegen Burgichaft), 9. Jul. 1467 (wegen Deus bauten), Riemand foll ohne Erlaubnig bes Burgermeifters und Rathe Saus ober Schener abbrechen, es fen benn, baß er sogleich andre baue, bei Strafe von 20 fl.; wegen Bes schäbigung fremben Gigenthume, und ber Gib ber Rathe. unb Gerichte = Mitglieber.

Verschweigen; das Einungsgericht zu halten, wenn es bie Rothdurft erheische und die, dabei fallenden, Geldstrafen getreulich und fürderlich einzuziehen und den Umgeldern zu übergeben, auch umzugehen und das Brod zu beschauen, so oft es ihm besohlen werde (10. Julius 1481). Am 10. Junius 1522 wurde ihm schleunigere Abmachung gesrichtlicher Streitigkeiten empsohlen. Seine Besoldung bestrug jährlich 20 Pf. H.

An der Spite der gesammten städtischen Verwaltung stand nun der Bürger meister (Magister civium), ein von den Bürgern gewählter, Ansangs dem Schultheißen untergeordneter, Beamter, welcher aber um so mehr an Ansehen gewann, semehr die Schultheißenwürde an Besteutung verlor, und, sobald die Verpfändungen des Schultscheißen Amtes begannen, und zwar schon 1303, auch in öffentlichen Urfunden den Vorrang vor dem Schultheißen befam.

Der fleine Rath bestand aus bem Burgermeifter, Schultheißen, 6 Rathsherrn, 12 Richtern und 13 Zunft= meistern und der große aus ben 3weenern und 3wölfern der Bürger und der Zünfte. Der lettere wurde jedoch, nach ber Verordnung vom 26. Septbr. 1461, nur "wenn es dem fleinen Rath gut bunkte" zusammenberufen, na= mentlich bei Berhandlungen wegen peinlicher Berbrechen, wenn man "über bas Blut richtete" ober sonst bei andern bie Stadt betreffenden wichtigen Wegenstanden. Alle Rathsmitglieder mußten bei ihrer Erwählung schwören, Raths = und Gerichtssitzungen fleißig zu besuchen, in allen Sachen, welche vor fie famen und um welche fie gefragt wurden, bas Beste und Wägste zu rathen, bem Mehrtheil im Gericht und Rath anzuhangen und zu folgen und Geheimnisse zu verschweigen (1491). Rein Bürger ober Bunftiger aber konnte in ben Rath gewählt werden, wenn er nicht schon 10 Jahre eingeseffener Bürger war. Fremder in den Rath ober jum Zunftmeister gewählt wurde, mußte er zuvor burch glaubwurdige Beugniffe barthun, baß er ehlich geboren, von gutem herfommen und nirgends in einen peinlichen Proces verwickelt sen 29). Wenn ein

<sup>79)</sup> Dief nennt Gflingen in einem Schreiben an Omund (23. 3u.

Burger vor ben Thoren in ben Rath, jum 3weener ober Zunftmeister gewählt wurde, nußte er innerhalb Monatefrist in die Stadt ziehen (erneut 11. Julius 1538). Wenn ein Mitglied bes fleinen Rathes, Die Bunft, bei ber es war, aufgeben wollte, so mußte es "unter bie Burger fahren" und Jahr und Tag unter ihnen bleiben, und nihnen thun wie andre ihrer Bürgergenoffen", wenn ce alsbann wieder in eine Zunft fahren wollte, so burfte es bieß nach einem Jahre thun, mußte sich jedoch alsbann von Neuem einfausen (29. April 1460). Wegen ber Wah= len überhaupt wurde am 31. Julius 1524 verordnet: Da bei etlich Zünften sich ein Mißbrauch eingeschlichen habe, indem sie nicht, wie von Alters her gebräuchlich sen und die Statuten geboten, heimlich, sondern öffentlich an au-Berlichen, ungewöhnlichen Orten die Wahlen vornehmen, so sollte bieß kunftig unterbleiben und jeder, bei schwerer Strafe, seine Wahl heimlich thun. Wer im vierten Grabe mit einem Rathsmitgliede verwandt war, konnte nicht in den Rath gewählt werden (3. August 1540), und wer mit einem Beflagten im britten Grabe verwandt war, burfte, wenn über diesen abgeurtheilt wurde, abtreten (3. Sept. 1550). Die Zunftmeister sagen im Rath nach bem Alter und, wenn fein Raiter ba war, mußte ber jungste von ihnen die Stimmen einfammeln. Als die Zunftmeister flagten, es gehe bei Rath und Gericht öfters gang unorbentlich her, man bringe ungehörige Dinge vor, burch welche der Gang ber Berhandlung gestört werde, bei ber Abstimmung gebe es mancherlei Unrichtigkeiten, auch ge= schehe es häufig, daß einer dem andern in die Rede falle, so erschien folgende Verordnung (17. September 1532): Wenn man Umfrage halt, follte, nachdem ber Burgermeister seine Frage gegeben, jeder ber Reihe nach sprechen, bas, was sein Borganger schon erzählte, nicht wieder erzählen, sondern, wenn er Nichts Neues weiß, sich kurz faffen. Die Uebrigen aber sollen sich indeß unnüßen Beschwäßes enthalten und keiner bem andern in die Rede fallen, es sey benn, bag ihm etwas Neues einfalle. Jeber,

lius 1549), wo in einem fpeciellen Fall von biefer Stadt \_ Austunft verlangt wirb, altes herkommen.

welcher dieser Verordnung nicht Folge leistete, sollte, wenn er auf des Burgermeisters dreimaliges Warnen und Klopfen mit dem Schlegel nicht hörte, gestraft werden.

Der Rath hatte feine gefdwornen Anechte, beren Anfange 4, fpater 6 waren. Gie mußten auf jeben Frevel= handel in ber Stadt getreulich und fleißig achten, felbft zulaufen und Frieden bieten, bem Stadtammann bie Cachen anzeigen und des Raths Beschluffe schnell ausführen (10. Julius 1522). Auch wurden fie zur Versendung von Schreiben an Auswärtige gebraucht und mußten baber schwören, bie Botschaften bes Rathe ftete "getreulich auszurichten und zu werben" (1491). Geschworner Gerichte= bote mar ber Gebüttel 30), welcher gang gemeine Ca= den, namentlich Sandel zwischen "leichtfertigen Berfonen" allein entschied. Er mußte schwören "ber Stadt Rugen und Frommen zu schaffen und Schaben zu marnen", bem Burgermeister und Rath gehorsam und gewärtig zu fenn, auf den Bürgermeifter und beffen Dienst fleißig zu warten, bem, was ihm befohlen werbe, getreulich und ftrads nach= zukommen, was er in seinem Dienst erfahre, fest und ewiglich zu verschweigen (1481). Den gleichen Eid schwor der Ausbuttel, welcher die Aufsicht über die Fremden in ber Stadt führte.

Ein wichtiges Amt war das des Notars oder Stadtschreibers, welcher beim Rath, wie beim Gericht Dienste zu thun hatte. Er sührte das Protosoll und das soge= nannte Missiven=Buch, in welches die Concepte aller Schreiben, welche der Rath in öffentlichen wie in Privat= Angelegenheiten an Auswärtige schickte, eingetragen wur= den 31). Er fertigte die Urkunden aus, hängte ihnen das Stadtsiegel an und unterschrieb sie neben den Rathsmit=

<sup>30)</sup> Buttel, Gebuttel hieß ursprünglich überhaupt jeder Bote und Diener, und es war in jenen Zeiten eine höhere, ehrenvollere Stelle; erft später bezeichnete es blos einen Diener, welcher vor Amt und Gericht zu bieten hatte.

<sup>31)</sup> Vom Missivenbuch sind im Archiv 47 Banbe, ben Zeitraum von 1434 bis 1592 umfassend; sie lieferten dem Verfasser manchen wichtigen Beitrag zu seiner Geschichte, eben so die 260 Banbe Rathsprotokolle, welche von 1529 — 1803 fast uns unterbrochen fortlausen.

Bei ben Wahlen hatte er bie Stimmen einzufammeln und nachher ber Gemeinde die Statuten vorzulesen und ihr den Eid abzunehmen (1464). Seine Stelle wurde, ihrer Wichtigkeit wegen, nicht alljährlich erneut, sondern immer auf langere Zeit ertheilt. Er mußte schwören, daß er der Stadt Treue und Wahrheit halten, dem Bürgermeister und Rath gehorsam und gewärtig seyn und die Rathsgeheimnisse ewig verschweigen wolle (1481) 38). Seinen Unterschreiber mahlte er felbst; Dieser mußte ben nemlichen Eid wie er schwören und versprechen, so lange er im Dienste sen, in Eglingen Recht zu geben und zu nehmen (1481). Nach seinem Staate vom 18. März 1550 aber follte er im Sommer Morgens um 6 Uhr, im Winter eine Stunde spater, in ber Kanglei erscheinen, bier bis 10 Uhr, an Sonn = und Feiertagen bis zur Predigt, bleiben, um halb 1 Uhr wieder kommen und, nach bes Raths oder Stadtschreibers Bescheid, bis 4 oder 5 Uhr gewärtig fenn. Auch außer biefer Beit aber mußte er, wenn man feiner Dienste begehrte, bei Racht wie bei Tag, sich gutwillig gebrauchen lassen. Thne Erlaubniß bes Burgermeisters oder Stadtschreibers durfte er über Nacht nicht aus der Stadt gehen; sein Sold war 25 fl. von ber Stadt, 5 vom Stadtschreiber.

In früheren Zeiten wurde der Stadtschreiber auch zu Bersendungen in wichtigen Staatsgeschäften und in Proscessen bei auswärtigen Gerichten gebraucht. Später stellte man dasur einen eigenen Raths-Syndifus an. Der erste, welcher am 11. März 1529 ernannt wurde, war

<sup>32)</sup> Unter ihnen ist ber, auch als Schriftsteller befannte, Misolaus v. Wyle aus Bremgarten in der Schweiz; er gerieth 1469 mit dem Rath in Streit und "weil ihm solche Warnung zusgesommen war, daß er vermeinte, in Gölingen Leibs und Guts nicht mehr sicher zu sepn", entwich er heimlich, worauf er in der Stadt "mit Worten und gesungenen Liedern verunsglimpst wurde". Er wollte beswegen beim Raiser klagen, der Markgraf von Baden vermittelte jedoch und Nisolaus von Wyle trat in Würtembergische Dienste (1470). Auch Wendel Dürr gerieth mit der Stadt in einen Rechtsstreit, der erst am 2. November 1526 entschieden wurde, indem Dürr auf seine Wiedereinseyung verzichtete, bafür aber die Erlaubniß erhielt, in Eslingen "zu wohnen und zu handthieren."

Johann Machtolf, ber jeboch dabei bie Stabtschreiberei noch bis zum 22. April 1548 versah. Nun erst wurden beide Stellen getrennt; Machtolf blieb bis zu seinem Tobe (1565) Syndifus und leistete ber Stadt in vielen , wichtigen Angelegenheiten ausgezeichnete Dienste. Syndifus mußte versprechen, bes Raths, ber Stadt und des Spitals Nugen und Frommen zu fördern, Geheimnisse zu verschweigen, sich keiner andern Herrschaft zu verpflichten, ber Stadt und bem Spital in allen einheimischen und auswärtigen Geschäften zum Besten und Getreulichsten rathlich und behülflich zu seyn mit Rath, Rede und Schreis ben, bei allen gütlichen und rechtlichen Tagen. Wenn er in Geschäften verschickt murbe, mußte ber Rath ihn berit= ten machen und ihm Zehrung geben. Er war, die Frohnen ausgenommen, von allen Lasten, Beschwerden und Processe von Bürgern durfte er nicht füh-Steuern frei. ren, außer wenn sie mit ihm im britten Gliebe verwandt waren, und fremder Sachen sich, ohne des Raths Erlaubniß, gar nicht annehmen. In Feuers = und andrer Noth mußte er, wie die übrigen Bürger, bewaffnet auf bem Markte erscheinen, und wenn er irgend eine Sandthierung unternehmen wollte, sich mit ben Zünften beswegen vertragen.

Neben dem Stadt = Syndifus wurde im Junius 1540, in ber Person bes Dr. Simeon Engelhard, auch ein Stadt = Abvotat aufgestellt. Dieser sollte dem Rath und ber Stadt in ihren Geschäften nach bestem Berstand und Vermögen mit Rathen und Abvociren gewärtig fenn, Geheimnisse ewiglich verschweigen, keinem Bürger oder Unterthanen bes Spitals gegen den andern, wohl aber gegen Fremde, um leidliche Belohnung, beifteben, auch in eigenen Streitigfeiten vor bem Stadtgericht Recht nehmen und geben. Rame er aber mit der Stadt felbft in Streit, fo follte bie Cache vor eine ber brei Städte, Augsburg, Illm ober Reutlingen gebracht werden. Die Stadt ver= sprach ihm, so lange er in ihren Diensten wäre, ihren Schut, eine jährliche Besoldung von 250 fl., nebst einer "ehrlichen Behausung" und Freiheit von Steuern und an= Rach seinem Tobe sollte seine Wittme bern Beschwerben. die Steuerfreiheit und Behausung noch 2 Jahre lang fortgenießen.

Das Stadtgericht bilbeten bie 12 Richter unter bem Borsit bes Stadtammanns. Bum Ginkommen ber Richter gehörten die fogenannten Richterdienste, Abgaben, welche die Besitzer ber Fischwasser im Reckar von Bell und Altbach herab bis über Mettingen hinaus, ihnen alljährlich zu entrichten schuldig waren und zwar theils in Fischen, theils in Geld, weswegen auch bei Berleihung dieser Fischwasser ihre Genehmigung nöthig war 33). Im Jahre 1350 begehrten die Zwölfer der Zünfte und die Gemeinde von ihren Zunftmeistern "ein Urtheil zu erfahren", ob, wenn ein Richter mit einem Burger in einen Rechtsstreit gerathe, ber Bürger "ben Richter wohl und billig ansprechen moge, wie einen andern seiner Mitburger" und ob man in einem folden Falle nicht nach bem gemeinen Stadtrecht entscheiben sollte? Die Zunftmeister trugen bieß im Rathe vor und hier wurde beschloffen, baß jeder Burger einen Richter nach bem Stadtrecht verflagen burfe und beswegen weder dem Bogt noch dem Schultheißen oder ben Richtern "einen Frevel ober eine Buße" schuldig sen. Da die Bunftmeifter hierüber eine urfundliche Berficherung begehrten, wurde sie ihnen am 5. November 1350 und wiederholt am 9. Februar 1353, unter bem Stadtsiegel, ausgestellt. Im Jahre 1428 wurde verordnet, die Richter sollten Recht sprechen und urtheilen nach Rede und Wider= rede, wie es von Alters Herkommen fen und wie jedem nach seinen Sinnen, Bedanken und feinem guten Gewiffen bedunke, daß es am Gutlichsten und Gerechtesten sen. beweisen wollte, daß sein Gegner einen Meineid geschworen habe, mußte 3 bis 5 Zeugen vor Gericht bringen.

<sup>33) 20.</sup> December 1356 verkaufte Friz Kaiservischer an Albrecht Buteler 1/4 des Wassers im Neckar "das zu Höwstaig oben an der Mühle anfangt und zu Sirnau an der Kirche und über sich auszieht und geht die Altbach in den Bach", woraus den Richtern in Eslingen jährlich 13 Pf. h. fallen, weil aber die Richter es dem Buteler nicht leihen wollten, sondern dem Märklin Berolf liehen, so verkaufte er es an diesen. — Für jeden Dienst erhielten die Richter 1½ Pfund Fische oder den lausenden. Preis in Geld dafür. Die Entrichtung dieser Abzgabe wurde noch am 10. Februar 1590 neu eingeschärft, erst den 28. September 1702 aber verändert, daß sie künstig imsmer in Geld (jährlich 10 fl.) entrichtet werden sollte.

Bu ben orbentlichen Gerichtssitzungen wurde bas Zeiden mit einer Glode gegeben, weswegen sie auch belautete hießen; die Verhandlungen dabei waren öffentlich und mundlich; jebe Parthei führte ihre Cache felbft, brachte bie nöthigen Zeugen herbei und legte bie Beweisurfunden Wenn beide Partheien gesprochen hatten, die Zeugen gehört und die Urfunden verlesen maren, so erfolgte gewöhnlich die Entscheidung. Bei Prozessen wo es sich um Eigenthum und um, auf Besitzungen haftende, Rechte und Berpflichtungen handelte, wurde auch Kundschaft eingeholt, b. h. man beschickte Leute, bie ber Sache verftanbig maren, ober bie altesten Manner und vernahm sie, wie es früher gehalten worden sen, auch ließ man Untergänger kommen und erhob ihren Ausspruch zum Urtheil. Von biesem aber durfte die Parthei, welche sich beeinträchtigt glaubte, an ben Rath und bann an bas Reichskammergericht appelli= ren. Letteres jedoch murbe burch einen Rathsbeschluß vom 25. Julius 1548 aufgehoben, weil baburch nur Weitlaufigfeiten und große Rosten verursacht wurden, auch ben Privilegien ber Stadt Abbruch geschehe. Runftig sollte "in untergänglichen Sandlungen und Urtheilen" nur an ben Rath appellirt und jedesmal zuvor ein Zeugenverhör ge= halten, aufgeschrieben und bem Rath vorgelesen werben. Wenn die Richter in irgend einer Sache fich fein Urtheil zu fällen getrauten, so legten sie ber Parthei, auf deren Seite bas größere Recht zu fenn schien, einen Gib auf, wenn biefe schwur, so hatte sie gewonnen 34).

Als aber, seit dem Anfang des sechszehnten Jahrhunderts, das Römische Recht auch in Eßlingen mehr Eingang fand, fühlte man hier ebenso wie anderwärts das Bedürfniß rechtsgelehrter Beistände und Fürsprecher ober Advokaten für die Partheien. Der Rath beschloß deß-

<sup>34)</sup> Entscheid über die Steingrube und Halbe an der Blienshalbe unterhalb des Wegs und oberhalb des Wehrs, die Eberhard Bürgermeister und seine Geschwister vom Kloster Sirnau bestamen; die Richter schicken nach den Aeltesten und begehren Kundschaft von ihnen, hierauf sprechen sie, der Gegentheil Eberhard Burgermeisters soll schwören, daß die Steingrube ihm gehöre, dieß geschieht und sie wird ihm zugesprochen 17. Februar 1318.

wegen 1521: Damit Arme und Reiche in ihrem Rechte gefordert und nicht lange aufgehalten würden, fo follten die 12 Richter beim Stadtgerichte für Niemand mehr reden noch Jemand rathen, sondern still sigen und allein Urtheil sprechen, weil ber Rath etlich bazu Geschickte be= stellen werde, um Jedem seine Cache im Recht Porzutragen. Diese und sonst Niemand sollten Jedem, ber es be= gehre, vor Gericht rathen und reben, auch schwören: baß fie allen offenen, beläuteten Gerichtstagen von Anfang bis ju Ende der Sitzung beiwohnen, ohne Erlaubniß nicht ausbleiben, ihren Partheien getreulich, aufrichtig und mit Fleiß rathen und reden und mit Wiffen feiner ungerechten Sache anhangen, ihrem Vermögen nach die Partheien ba= von weisen, beren Geheimnisse andern nicht offenbaren, in ber Ausführung ihrer Sache aber sich züchtiger Worte und Geberden befleißigen wollten. Reiner dieser "Fürsprecher" aber sollte Sachen oder Sandel an sich faufen, noch um einen Antheil baran annehmen, sondern sich allein mit fei= nem gesetzten ober ihm vom Gericht jedesmal bestimmten Lohn begnügen und nur aus Nothdurft, nicht aber, um die Sache in die Länge zu ziehen, Aufschub begehren, und stets die Parthei, welche ihn zuerst anspreche, sie sen arm ober reich, auch zuerst annehmen. Als Belohnung erhielt ein solcher Rechtsbeiftand für jebe Stunde 6 Pfenninge, von Fremden jedoch durfte er mehr, aber nie über das Doppelte diefer Summe, nehmen. Wer über Feld feinen Rath suchte, sollte ihn ziemlich belohnen, stets aber mit Borbehalt ber Gerichtstare. Damit auch Gegant und haber in "lüberlichen Sachen" vermieden wurde, sollte jede Parthei, welche den Proces verliere, der andern ben "Fürsprecherlohn" zahlen. Auch sett jedoch stand es jedem frei, feine Sache selbst zu führen ober einen andern, welchen er für gelehrter und geschickter hielt, als bie verordneten Fürsprecher, zum Abvokaten anzunehmen, bann aber sollte bie Begenparthei, wenn sie verliere, nicht schuldig senn, ben Fürsprecherlohn zu zahlen.

Im Jahre 1482 beschloß ber Rath, das alte Stadt= Recht "sammt den Gewohnheiten, welche man bisher in gerichtlicher Uebung gebraucht, etwas zu ändern und in eine beständigere Form, als bisher, zu setzen." Er bat sich deswegen von der Stadt Nürnberg ihr früher verfaßtes, und vom Kaiser bestätigtes, Stadtrecht aus. Eine Folge hievon war ohne Zweisel die Absassung des, schon erwähnten, Statutenbuchs.

Eine eigene Gerichtsbehörde war bie Einung, welche aus bem Stadt = Ammann und 3, bazu verordneten, Rathemitgliebern bestand, sie befam ihren Namen baher, weil fie Bartheien, bie wegen fleiner Schulben, wegen Schmah = und Rauflandeln ftritten, zu vereinigen hatte, und findet sich auch in andern Reichsstädten, wie Ulm, Nördlingen u. f. w.; ihre Mitglieder hießen Ginunger und bie Strafe, welche sie ansette, ebenfalls Einung 38). Außerdem bestrafte sie geringere Polizeivergehungen und untersuchte peinliche Berbrechen. Die alteste Eglinger Ginung 8= Ordnung ift vom Jahre 1306 und folgenden Inhalts: Wenn ein Mörder fich burch bie Flucht rettet, fo zieht bas Gericht seine Guter ein, wovon die Stadt 50 Bf. S. ems pfängt, er felbst wird auf 10 Jahre verbannt und barf auch nach Berfluß biefer Zeit nicht zurudfehren, wenn er fich nicht zuvor mit ben Bermanbten bes Ermorbeten ver= föhnt und vertragen 36), auch geschworen hat, daß er während biefer Zeit bas Stadtgebiet nicht betreten habe. Wer ben andern verwundet, wird auf ein Jahr verbannt,

-

<sup>35)</sup> Schmib schwäbisches Wörterbuch p. 161, Jägers Ulm p. 278 ff.

<sup>36)</sup> Die alte beutsche Sitte, fich mit ben Bermanbten eines Ermordeten burch Geld und andere Bufe zu verfohnen, dauerte noch im fechezehnten Jahrhundert fort. Als ber Sohn eines Bauern von Schanbach von 5 andern erschlagen wurde, fam zwischen bem Bater bes Erschlagenen und ben Morbern fols gender Bertrag zu Stande: Der Vater erhalt 12 fl., jeber Morber muß 25 Bacheferzen brennend um bie Rirche tragen, wo ber Erschlagene ruht, burch 30 Priefter Bigilien und Meffen lefen laffen und 5 Schilling jahrlich zu einer Jahregeit für ben Erschlagenen ftiften; am Wege, wo die That ge= Schah, ein Kreug von Stein fegen und brei Ballfahrten, nach Rom, Aachen und Ginfiebeln, thun (13. Juni 1472). Beinrich Schmib v. Murnberg ben Sohn bes Ronrab Bong von Eglingen getobtet hatte, fo mußte er 150 fl. zahlen, einen Jahrestag ftiften, 60 Deffen lefen laffen und am Begrabniße tag bes Ermorbeten eine brennenbe, abgebrochene Bacheferze tragen (4. Februar 1529).

dieselbe Strafe leibet auch, wer einen andern fälschlich wegen Berwundung anklagt 87); Arztlohn und Schmerzengeld bestimmt mit voller Gewalt ber Rath. Wer ein Schwert ober Meffer gegen Jemand zuckt, wird auf 12 Wochen verbannt. Wer bem Andern übel nachredet, ihn unverschuldeter Weise rauft ober schlägt, wird, sobalb ber Beleidigte es durch mehr als einen Zeugen, ber auf sei= nen Eid die Wahrheit fagt, beweist, auf 2 Monat verbannt 38). Wer bem Andern seine Suhner, Ganse ober anderes Bieh schlägt, den Fischern oder andern Leuten die Fische aus dem Wasser nimmt, aus Garten, Feldern und andern Gutern Früchte "es fen Wein, Rraut, Korn, Lauch, Zwiebel u. f. w." ftiehlt, gahlt ber Stadt 5 Beller Buße und wird auf 5 Monat verbannt. Wer jedoch eine doppelte Geldbuße zahlt, fann auch, wenn die Ginunger und der Rath es gut heißen, sich badurch von der Strafe ber Verbannung losmachen 39). Wer verklagt wird, foll einen Eid zu den Heiligen schwören, daß er unschuldig ift, fann ober will er bas nicht, so leibet er bie vorgeschries bene Bufe. Wenn ber Rlager etwas mit 2 ober 3 glaub= würdigen Beugen erweist, so hilft bem Beflagten bas Läugnen Nichts mehr, ber Rath kann jedoch die Zeugen vorher schwören lassen. Jede Einung, welche ber Rath auffest, soll ftat gehalten werben. Wenn eine Frau bie andere, ober einen Mann schilt, rauft ober schlägt, so legt ihr der Rath nach Gefallen eine Gelbbuße auf. Wer bem

<sup>37)</sup> Am 10. August 1523 wurde verordnet, wenn Jemand bei eisnem Streit tödtlich verwundet wird, so soll ber Bürgermeisster, sobald es ihm befannt wird, ben Thater so lange einsthurmen, bis man weiß, ob ber Berwundete stirbt.

<sup>38)</sup> Chemannern murbe jedesmal nur die Salfte ber bier bestimme ten Berbannungeftrafe angefest.

<sup>39)</sup> Die Strafe ber Berbannung war also bamals bie gewöhnstlichste, sie wurde aber auch anstatt einer andern Strafe als Milderung verhängt; so wurde z. B. Hans Neheim von Eszlingen, der sich in etlich Sachen gar sehr übersehen und ins Gefängniß des Raths kam, da viele für ihn baten, frei gezlassen, doch soll er in den nächsten 10 Jahren jenseits der Donau bleiben und auch nachher, ohne des Raths Willen, nicht herüber kommen, hält er das nicht, so soll er ein meinseidiger Mann heißen (2. März 1316).

<sup>&</sup>amp; Pfaff's Beidichte von Gflingen.

Andern Tauben wegfängt, im Wald, auf bem Feld ober in ber Stadt, ber zahlt ber Stadt 1 Pf. H. und wird auf 4 Wochen verbannt. Niemand foll für ben Andern bitten, thut er es bennoch, nachdem ber Bürgermeister ober Schultheiß ihm abgewehrt haben, fo leidet er dieselbe Strafe wie der Schuldige, für ben er bat. Wer die ihm aufer= legte Buße bricht, muß fie von demfelben Tage an von Reuem leiben. Was dem Bürgermeister und dem Rathe von "Unjucht" 40) vorkommt, es werde eingeliagt ober nicht, bas sollen sie anschreiben heißen und barüber richten, wenn man über andere Ungucht richtet. Geine Strafe muß jeber in den nächsten 8 Tagen nach erfolgtem Richterspruch antreten und fie ganglich erleiben. Dagegen barf feine Rebe ober Bitte angehört werden und der Verurtheilte kann nicht eher in die Stadt zurückfehren, als bis er die Buld und Freundschaft deffen wieder hat, den er beschädigte. Wenn aber dieser "zu streng und fest" senn will, so entscheibet ber Rath und ber Schuldige muß allein die, von diesem festgesette, Strafe gahlen. Wegen ber Beimfuche und ber Streitigkeiten zwischen Burgern und Fremben blieb es bei ben Bestimmungen bes alten Stadtrechts.

Wegen der Unzucht wurde am 22. Januar 1370 noch weiter verordnet, daß alle Monate ein Bürger und ein Junftmeister vom Rath erwählt werden sollten, um auf ihren Eid alle Unzucht, welche dem Bürgermeister geklagt werde oder sonst vorkomme, zu richten. Wenn diese Einem "nach des Buches Sage" <sup>41</sup>) die Stadt verboten, so ließen sie ihn geloben, innerhalb der nächsten Tage sich zu entsfernen und nicht eher wieder zurückzukehren, als nach völsliger Erstehung seiner Strafe, es wäre denn, daß solche "Gebreste und Urlug" <sup>42</sup>) vorsiele, daß man sein bedürste. Wenn er dennoch vor der gesetzen Zeit zurücksehrt, so soll jeder ihn anzeigen, damit er nach altem Brauch gestraft werde.

Da "großer Mißbrauch und Verachtung bes Gelobens

<sup>40)</sup> Jebe unfittliche, gesetwidrige Sandlung. S. Schmid p. 551.

<sup>41)</sup> D. h. nach bem Stadtrecht und ber Ginunge : Ordnung.

<sup>42)</sup> Gebrest f. v. a. Gebrechen, Mangel, Beschwerbe, Urlug, s. v. a. Krieg.

halber" bei Zänkereien und Aufruhr sich einschlich, so daß mancher, wenn man Gelübde und Frieden von ihm begehrte, sie verweigerte, ber aber, welcher sie gab, sie ver= achtete und nicht hielt, so baß hiedurch öftere viel Arges entstand, so wurde 1521 verordnet: Wenn sich Gegant und Aufruhr erhebt zwischen Ginheimischen ober Fremben, mit Worten ober Werken, fo foll jeder, dabei gegenwar= tige, Burger Frieden und Gelübde nehmen und begehren. Wenn aber hierauf Jemand nicht geloben will oder fein Gelübde bricht, so hat jeder Bürger die Macht und ift schuldig, ihn deswegen zu ermahnen, ihn fangen und auf den Thurm legen zu helfen, worauf der Rath den Friedbruchigen an Leib und Gut strafen wird, wie sich nach Bestalt und Große ber Sache gebührt. Ber zur Gulfe aufgefordert wird, muß, bei schwerer Strafe, Folge leiften, und jeder Bürger diefe Berordnung feinen Gobnen und Dienstenechten befannt machen. Um 10. Junius 1522 wurde verordnet: Wer den Frieden bricht, foll bem Burgermeister angezeigt und von diesem vor ben Rath geforbert, hier verhört und gerechtfertigt werden; was bann ber Rath gegen ihn erkennt, bas foll von Stund' an vollzogen Burde aber der Friedensbrecher noch besonders verflagt, so richteten Ammann und Einunger über ihn, und er mußte, neben ber vom Rath angesetten Strafe, auch bie, welche fie ihm auferlegten, erdulden. Blos wenn fie die Strafe der Berbannung aussprachen, behielt fic der Rath die weitere Entscheidung vor.

Diese neuen gesetzlichen Bestimmungen wurden zu sener Zeit nothig, weil die Lehre Luthers schon damals auch zu Extingen viel Zwiespalt und Entzweiung herbeigeführt hatte.

Wenn Jemand auf die Bitten Anderer oder aus sonst einer Beranlassung von seiner Haft ledig gemacht wurde, mußte er eine Urphede 43), d. h. eine Verschreibung ausstellen, worinn er versprach, "dafür, daß er Gnade ershalten habe und wieder zu Hulden aufgenommen worden sen, sich an Niemand, welcher Hülfe und Nath zu seiner Verhaftung gethan, in ewigen Zeiten zu rächen, wede

<sup>43)</sup> Eigentlich Urfehbe, b. h. Aufhören ber Fehbe ober ber Feinde schaft.

mit Worten noch mit Werken, weder mit geistlichen noch mit weltlichen Gerichten". Würde er dieses Versprechen nicht halten, so sollte er ein treuloser, meineidiger, übelsthätiger. Mann seyn und heißen und Leib und Leben verswirft haben.

Die früheren, zum Theil schon im alten Stadtrecht enthaltenen, gesetzlichen Bestimmungen wegen bes Bant = und Pfandwesens wurden in der Gantordnung von 1428 gefammelt und mit neuen vermehrt. Wenn Jemand wegen Schulden entstoh, so lud man ihn in seinem Sause breimal vor Gericht, wenn Niemand zu Sause war, so fagte ce der Buttel den Nachbarn an, und rief bei jeder Gerichtssitzung den Flüchtigen breimal. Wenn weder dieser felbst noch Jemand in seinem Namen mit hinreichender Vollmacht erschien, fo konnte ber Kläger bei ber britten Gerichtssitzung ihn anschreiben heißen und vom Ummann begehren, daß er ihm ein Pfand zu nehmen erlaube. 1leber bieses Pfand wurde hierauf bei ber vierten Sigung entschieben; nachdem ber Kläger geschworen hatte, daß er vom Aufenthalt des Geflohenen Nichts wiffe und der Buttel bessen Namen breimal gerufen und ihm bas Pfand angeboten hatte, wurde es bem Kläger zu freier Berfügung zugestellt. Wenn biefer jedoch über seine Schuld keine rechte Urfunde aufzuweisen vermochte, so geschah es nur unter ber Bedingung, baß, wenn ber Flüchtige jurudfehre und beweise, er sep ihm Nichts schuldig, er nicht nur bas Pfand wieder herausgebe, sondern auch, nach Umftanden, sich einer Strafe unterwerfe. Wer eine Sache doppelt verpfändetel, murbe gestraft. Wer Guter verfaufen wollte, welche seinen Kindern zu einer Sand angefallen waren, mußte schwören, baß es aus rechter, wirklicher Roth ge= schehe, daß er kein anderes Gut, weder ob noch unter ber Erde, habe und bag er seine Kinder wo möglich entschädigen wolle. Außerdem mußten auch noch die Verwandten von väterlicher und mutterlicher Seite schwören, daß fein Eid wahr sen. Ebenso mußten biese Berwandten schwören, wenn man Guter ber Kinder verkaufte, baß es zu beren Rugen geschehe. Das Geld, welches aus einem sol= chen Berfauf gelöst wurde, hinterlegte man bei einem Richter so lange, bis es wieder angelegt werden konnte,

und wenn bieß geschah, übergab man bemselben Richter den Schuldbrief, bis die Kinder volljährig wurden. der, welchem vor Gericht ein Gut als Pfand zugesprochen wurde, mußte es durch die geschworenen Stadtfnechte offentlich feilbieten lassen und erft wenn es Niemand auslösen oder kaufen wollte, und es zuvor geschätzt worden war, durfte er es als Eigenthum behalten (1328). Wollte er es verkaufen, so mußte er es wiederum 14 Tage lang öffentlich ausbieten laffen (1451, 1454). Die Forderungen der Stadt giengen allen Unsprüchen von Privatleuten vor, Hauszinse allein ausgenommen (1416, 1446, 1454). Bürger burfte bei einer Schuldflage Fremde als schwörende Zeugen aufführen (15. Februar 1432) und ein Frember, welcher an einen verstorbenen Bürger eine Schulbforberung machte, mußte gute schwörende Zeugen herbeischaffen, sonft erhielt er Nichts (1431) 44). Wer mit Jemand im britten Glied verwandt war, durfte ihm fein Recht gegen einen Berstorbenen nicht "behäben" (beweisen) helfen (9. März 1429).

Wegen der Heirathen ber Kinder hatte schon 1284 König Rubolph verordnet, daß jedes Kind, es sen Sohn oder Tochter, jung oder alt, das sich wider den Willen seiner Aeltern verheirathe, enterbt werden sollte. jedoch nicht mehr beibe Aeltern lebten, so burfte bas Rind auch ohne Zustimmung des Ueberlebenden, mit Rath fei= ner nächsten Verwandten, sich heirathen, und erhielt alsbann das ihm zugefallene Erbtheil. Dieses Geset wurde am 7. Julius 1308 erneut. Am 9. März 1426 "kam von Colln aus das Recht" und wurde gesetlich eingeführt, daß des Kindes Großmutter das Kind halb beerben follte, vor beffen Oheimen und Bettern, daß auch ein Bater schuldig senn follte, seiner Tochter ein Zugeld von dem ihr angefallenen Erbe zu geben, so lange sie ledig sen, bei ihm wohne und schaffe, "was er sie heißt und ziemlich ist". Wenn sie jedoch von ihm fortzog, durfte er ihr Nichts ge= ben als ihre tägliche Kleidung. Eine Erbtheilung durfte ohne Anwesenheit von einem oder zwei Mitgliedern des

<sup>44)</sup> Im Eingang biefer Berordnung heißt es: Dieß Recht kam von Gölln vom hohen Gericht.

Raths nicht vorgenommen werden (21. Januar 1528). Das Ueberlebende von zwei Cheleuten erhielt die lebensslängliche Rusnießung der, den Kindern zugefallenen, Güter, durfte aber feine Schulden barauf machen (1. Juni 1442, 1454). Verheirathen durfte sich weder ein Chemann noch eine Chefrau von Neuem, ehe sie wirklich und gesetzlich geschieden waren (2. Julius 1531).

Wegen der Pflegschaften wurde 1533 verordnet, baß man alle Sabe, auch baares Gelb und Schulden ber Pflegfinder im Stadtpflegbuch getreulich aufzeichne und alliährlich barüber im Beijenn ber Berwandten und breier Verordneten bes Raths Rechnung ablege, wofür die Pfleger von jedem Bfund 4 Seller Belohnung erhielten. Fremder jedoch follte, weil es manchen Nachtheil bringe, fünftig nicht mehr jum Pfleger von Bürgeröfindern ver= ordnet werden, sondern allein geschworne, angesessene Wenn Kinder von ihren Großaltern und andern Verwandten ober auch von fremden Berfonen Sab und But erhielten, follten Aeltern und Verwandte ihnen befondere Pfleger seten, welche darüber alljährlich Rechnung abzulegen hatten, und nur in ber bringenoften Roth burfte baraus, mit ber Erlaubniß bes Raths, ben Aeltern Etwas zu ihrem Unterhalt gereicht werben.

Das Verfahren bei peinlichen Processen war, wie überall zu jenen Zeiten, streng und grausam. Zwar wurde ber Verbrecher zuerst jedesmal "gütlich gestagt", wenn er aber nicht gestehen wollte, so drohte man ihm sogleich mit der peinlichen Frage oder der Folter, die bei fernerem Läugnen dann auch ohne Verzug angewendet wurde. Die gewöhnlichste Art derselben war die Wippe, wo man den Verbrecher, an Händen und Füßen gebunden, an einem, über eine Rolle gehenden, Seile auszog und schnell wieder herabließ. Zuerst geschah dieß "leer", dann aber, bei forts dauerndem Läugnen, wenn ernstliches Zusprechen Nichts half, mit Steinen oder Gewichten an den Füßen, deren Last immer mehr verstärft wurde. Außerdem waren Spinzbeln oder Daumen Schrauben die gewöhnlichsten Folters Wertzeuge 45).

<sup>45) 3</sup>m 16ten Jahrhunbert wird in Gflingen auch ber Thurm

Das Foltern wie förperliche Strafen und hinrichtungen vollzog gewöhnlich ber Rachrichter. Diefer mußte, bet Uebernahme seines Amtes, schwören, ohne Erlaubniß bes Bürgermeisters nicht außer ber Stadt zu übernachten und wenn er einen ober zwei Tage ausbleibe, bafur zu forgen, daß der Wasen wohl versehen werde, Niemand zu behau= fen ober zu beherbergen, weber Boten noch Landstreicher, fondern allein feine Berwandten und Sandwerksgenoffen. Für jede Strafvollziehung befam er 5 Schillinge und, wenn ihm ein armer Mann zugestellt wurde, um ihn zu richten, was biefer an Kleibern und Geld bei fich hatte. Wurde ihm ein Selbstmörder jum Begraben übergeben, fo follten sich die Berwandten über ben Lohn mit ihm, nach Ermessen des Rathes, "leidentlich vergleichen". Wenn einem Bürger ein fettes Schwein starb und dieser von ihm begehrte, baß er bas Edmalz aussiebe, so erhielt er für Solz und Muhe einen Gulben, für bas Abziehen eines Pferdes oder einer Ruh 5 Schillinge. Das Geschirr, welches er zu seinem Gewerbe brauchte, burfte er an feinem Bronnen maschen, und mußte tobte Leichname von Sunden und andern Thieren aus ben Straßen wegschaffen, fo oft er dazu aufgefordert wurde. Mit seinen Nachbarn sollten weder er noch die Seinigen ganken, auch burfte er, ohne Wiffen ber Stadtfnechte, nicht jum Burgermeister geben (1551).

Todesstrafen waren das Hängen, Köpfen und Rädern, auch in gewissen Fällen, bei Berdacht der Zauberei, bei Gotteslästerung und unnatürlichen Lastern das Verbrennen. Meist waren damit Ausstellen am Pranger, Auspeitschen mit Ruthen, Herumsühren in der Stadt und Hinaus-

zum Inngfernkuß mehrmals erwähnt und daraus läßt sich schließen daß, wie in andern Reichsstädten, z. B. in Nürnsberg, so auch hier diese schreckliche Art der Folter gebräuchzlich war, wo eine, ein Mädchen vorstellende, mit Federn, Haken, Charnieren u. s. w. versehene, Maschine bei einer geswissen Bewegung des Verbrechers sich schnell össnete und ihn mit zahlreichen Messern und Dolchen durchbohrte. Auch unsterirdische Gefängnisse, in welche man die Gefangenen durch eine, oben angebrachte, Dessnung hinunter haspelte, gab es in mehreren Thürmen.

schleifen aus berfelben auf den Richtplatz verbunden 46). Der Richtplatz selbst lag jenseits bes Neckars, auf den sos genannten Galgenwiesen.

Unter ben peinlichen Processen aus biesem Zeitraum ift bei weitem ber merfwurdigste und barf baber hier auch nicht übergangen werden, berjenige ber sogenannten Ulmer Unna. Diefe war die Tochter eines Eflinger Beingartners, Sans Scherer, genannt Ulmer; fie erfrankte 1545 aus Schrecken über ben Anblid eines, mit ber fallenden Sucht behafteten, Knabens. Ihr Leib schwoll unnatürlich auf und bieser Zustand bauerte 2 Jahre. leidige Menschen beschenften sie während dieser Zeit so reichlich mit Gelb, Eswaaren und andern Dingen, baß die ganze Familie sich davon gütlich thun konnte. **G**\$ war daher ihrer Mutter Margarethe gar nicht lieb, Unna wieder gefund wurde und sie zwang diese "mit gro-Bem Drohen und schrecklichen Worten" fortwährend eine Krankheit zu heucheln und verfertigte ihr aus zwei zusammengenahten Leilachen, welche fie mit Lumpen, Flache, Garn, Werg und bergleichen ausstopfte, einen fünftlichen Bauch. Zugleich unterrichtete fie bie Tochter, wie fie, wenn Leute gegenwärtig seven, fich zu benehmen habe. Sie sollte bei ber geringsten Berührung über schreckliche Schmerzen

<sup>46)</sup> Im Jahre 1528 wurden in Eflingen 4 Landftreicher eingefangen, welche gestanden, daß fie zu einer großen Bande ge= hörten, die in Schwaben, Franken, im Elfag und am Rhein viel Raubereien und Morbthaten begangen habe. 3hr Urtheil lautete: Der Nachrichter foll fle gebunden vom Thurm herabs führen auf ben Markt zum Rathhaus, fie, nach Borlefung ihres Urtheile, hier auf eine Schleife legen und zuerft gum Mettinger =, hierauf jum Lantelen =, julest jum Brod = Thor führen und endlich über bie Brude gum Dochgericht, ba follte er fie rabern, und zwar zuerft ihnen bie Arme ob und unter ben Ellbogen, bie Fuße ob und unter ben Rnieen abftogen, bann ben Rudgrat, hierauf jedem 2 bis 3 Stofe in ben Raden geben, bis fie vom beben gu Tob gebracht fenen, gus lest ihre Korper aufe Rab flechten (1529). Eglinger Chronif, Schweline Burtemb. Chronif p. 145. Im Jahr 1531 wurde zu Gflingen Gebaftian Emhart lebenbig eingemauert, weil er bem Bergog Ulrich von Burtemberg bie Festung Afperg hatte in bie Banbe fpielen wollen. Eflinger Chronit.

klagen, damit ja durch nähere Untersuchung Niemand ben Betrug entbede, ben Bauch mittelft ber Fuße und Arme auf verschiedene Art bewegen und vorgeben, diese Bewegungen rührten von einem, in bemselben befindlichen, Thiere her, welches mancherlei Tone von sich gebe 47), damit das Mitleiden dadurch besto mehr erregt werde und die Geschenke reichlicher aussielen. Zu diesem Zweck war auch in bem Bauche eine Blase mit Blut verftedt, welche Anna von Zeit zu Zeit ausbrudte, so baß es schien, als flöffe Blut von ihr; dieses Blut, hieß ce, um ihren Zustand noch schrecklicher darzustellen, sauge ihr das Thier aus. Manchmal lief auch Milch ober was sie sonst trank aus ber Blase und man machte bie Leute glauben, dieß fließe aus einer großen Deffnung, welche ihr bas Thier in die Bruft gefreffen habe. Dazu zeigte die Mutter noch, aus Gedarmen gemachte, Burmer und Schlangen, Bogel= klauen und Schnäbel vor, welche angeblich aus ihrer Toch= ter Leibe gekommen waren.

Der Aberglauben brachte natürlich bei so wunderbaren Dingen auch den Teufel mit in's Spiel 48) und diese

<sup>47)</sup> Man hat auch, sagt Drehtwein in seiner Chronif als Augen = und Ohrenzeuge, wenn man um sie stund, manchers lei Tone gehört, Hahnenkrähen, Hundegebelle, Gänseschnatz tern, Schaasblosen, Schweingrunzen, Kühmuhen, Roßwiehern und ein großes Getöse. Derselbe erzählt auch: Am Charsfreitag 1550 ist das Thier erst recht lebendig geworden, wenn sie Milch trank, hat der Bauch zu gumpen angefangen, als ob das Thier seiner Nahrung nachlause und gethan, als ob sie ein junges Schwein im Leib, hätte, sie zog sogar das Thier heraus, hat eine Haut rauh anzusühlen wie eine Schweinsshaut, ich war selbst dabei.

<sup>48)</sup> Das Beschwerlichste bei dieser Sache ist, sagt ein Bericht darüber, daß sich der bose Feind iu solcher Zeit auch zu diessem Spiele gemacht, der alten Margarethe Ulmer in einem langen grauen Rock erschienen, ihr alle Afsistenz zu leisten und zu einem weltberühmten Wundermale bei ihrer Tochter zu verhelsen versprochen, jedoch daß sie sich ihm mit Leib und Seel' ergebe, darein sie auch gewilligt und einmal gar mit diesem Satan, so sich Aspodeus (Drentwein sagt Usmos beus) genannt, fleischlich vermischet, welcher sodann vielerlei Blendwerk gemacht und in der Tochter Leib allerlei Zauberei angestellt.

Meinung wußte die Mutter trefflich zu benuten, um bie Leute furchtsam zu machen und badurch von näherer Untersuchung abzuhalten. So erreichte sie ihren Zweck vollkommen; von allen Seiten strömten ihr reichliche Gaben Denn überall her kamen Leute hohen und niedern zu. Standes herbei und der Ruf von dem Eglinger Wundermädden erscholl "in Spanischen, Wälschen und andern Landen, brang bis zum Papft, Raifer und allen Boten= Rarl V. schickte, auf ben Bericht ber Stadt, taten" 49). Rommissäre und seine Leibärzte, welche aber so wenig als andere Aerzte bem Betrug auf die Spur famen. So wurde bas Spektakel immer ärger und zulett so arg, baß ber Rath beschloß, die Sache untersuchen zu lassen, es möge baraus entstehen, was ba wolle. Vormittags um 9 11hr, ben 2. November 1550, erschienen ber Burgermeister Sieronnmus Breglin, ber Zunftmeister Moriz Luz, ber Enn= bifus Machtolf, ber Stadtarzt Gabler mit einigen fremden Aerzten, 3 Barbieren, einem Apotheker und einer Sebamme in Scherers hause. Dieser selbst erklärte auf bie Frage: Db ce ihm Recht fen, wenn feine Tochter von ben Merzten operirt werde? "er wolle seiner Tochter Sache dem lieben Gott und ben Aerzten empfehlen." Seine Frau aber sträubte sich aufs Heftigste gegen jede Untersuchung, sie heulte und schrie, sie werde Gott im himmel um Rache anflehen, wenn die Aerzie Ahre arme Tochter ume Leben brächten; diese selbst aber sagte: Der liebe Gott babe ibr ein Krenz zugeschickt, das sie nun seit 4 Jahren mit aller Geduld ertragen und sie sen entschlossen, sich auch ferner darein zu schicken. Hierauf nahm man jedoch teine Rud. ficht, sondern begann die Untersuchung und entbedte so balb ben Betrug so). Run wurden alle Personen, welche

<sup>49)</sup> Ausbrücke eines Schreibens ber Tübinger Juristenfakultät vom 19. Januar 1551. Dreytwein sagt: Es ward ihr groß Gut geschickt von Kaisern, Königen, Fürsten und Herrn, Deutschen wie Wälschen; aus Würtemberg und von anderswärts her kamen auch viele Prediger.

<sup>50)</sup> Drentwein erzählt: Als Gabler ben Bauch näher unters suchen wollte, sagte Anna, heute nicht, erst morgen; ein Barbier schnitt aber hinein und fand ein Kissen voll Werg, barunter viel Ruhblasen. Nun wurde die Untersuchung fort:

sich im Sause befanden, verhaftet und scharf verhört; es zeigte fich bald, daß nur Unna und ihre Mutter um bie Cache mußten, baber murben die übrigen Gefangenen wieder frei gelaffen, nur ber Bater blieb noch langer in ber Saft. Mutter und Tochter gestanden nun Alles, auch daß sie Nachts, wenn die Besucher fort waren und die Tochter sich ihres fünstlichen Bauchs entledgt hatte, sich gutlich thaten, mahrend die Mutter die Leute glauben machte, ihre Tochter ernähre fich blos burch ben Geruch ber Speisen. Auch ihren angeblichen Bund mit dem Teufel laugnete die Mutter nicht und so wurde der Betrug bald vollkommen offenbar. Der Rath begehrte von ber Juristen= Fafultät in Tübingen ein Gutachten, "weil fie als ein= fältige, wenig verständige Leute ohne hochverständiger und gelehrter Leute Berathschlagung in Diefer Cache fein Urtheil fällen konnten" (Januar 1551). Die Tübinger Rechtsgelehrten aber erflärten, sie vermöchten hier feinen Spruch zu thun, da die Sache sogar weit, selbst bei den hochsten Fürsten der Christenheit befannt geworden fen. Co sprach denn ber Rath am 21. Januar 1551, trop der flehentlichsten Bitten ber Echwestern Unna's, selbst bas Urtheil: Der Nachrichter sollte Mutter und Tochter gebunden vom Thurm auf den Markt vors Rathkaus füh= ren, hier sollte dann beiden ihr Geständniß vorgelesen, die Tochter eine halbe Stunde auf ben Pranger gestellt, auf beiden Baden mit dem gewöhnlichen Stadtzeichen gebrannt und hierauf zu ewigem Gefängniß, wo weber Sonne noch Mond sie bescheinen könnten, abgeführt werden. Mutter aber sollte ber Nachrichter gebunden auf den Richt= plat schleifen und hier mit dem Holzwerk ihres, indeß ab= gebrochenen, Sauses und dem Bauch ihrer Tochter zu Pulver verbrennen. Auf dem Plate, wo bas Saus stand, follte zu ewigen Zeiten fein anderes Gebäude mehr auf= geführt, fondern zum beständigen Angebenfen eine Gaule errichtet werden. Der Bater mußte eine Urphede aus-

geset, Gabler lief hierauf zum Rath und sagte: Wohlan, wir haben den Bauch funden, luger jest, was ihr zu schaffen habt; darauf liefen sie mit den Stadtsnechten hin und vershafteten Alles im Haus, wohl 14 Personen.

ftellen, sein Amt als Zweener ber Weingartnerzunft aufgeben und wurde hierauf frei gelaffen. Dieses Urtheil wurde ftreng vollzogen; Anna fam in ein finfteres Gemach im Thurme, bas fie nie verlaffen burfte, wo fie je= boch hinreichende Kost erhielt. Der Aufenthalt hier ent= leidete ihr bald; sie versuchte Berschiedenes, um aus bie= fer engen Saft befreit zu werben; zuerst bat fie, man möchte bie Prediger zu ihr schicken, um fie zu tröften, was auch geschah, jedoch ohne sie aus ihrem Kerfer hinaus zu laffen; hierauf klagte fie schwer über Anfechtungen bes Satans, tobte und wüthete und ftillte fich wie wahnsinnig, allein Alles war umfonft; ber Rath ließ ihr erklaren, fie moge anfangen, was fie wolle, man werde fie nicht frei= Selbst auf die Bitten der zu Ulm versammelten schwäbischen Kreisstände gab ber Rath fie nicht los; bieß geschah erft, als die Abgeordneten von 8 Kreisen in Frankfurt barum baten, am 5. Junius 1555. Nun aber wollte ihr Vater sie, aus Furcht vor ben Nachbarn, nicht aufnehmen, man mußte fie baher ins Armenhaus thun. Sier flagte fie wieder arg über Unfechtungen burch ben Teufel, man befahl daher ben Beiftlichen, sie wöchentlich ein ober zwei Mal zu besuchen, und wies ihr im Februar 1563 ein besonderes Gemach an, damit bie andern Bewohner bes hauses Ruhe befamen. Im October 1564 aber wurde fie von Neuem eingesperrt, "weil fie fich ein Kind hatte anhängen laffen". Weiter kommt von ihr Nichts mehr vor 31).

<sup>51)</sup> Durch ben Rathsbeschluß vom 22. Julius 1551 wurde ihr täglich 1 Maas Wein, Spitalkost und wöchentlich 4 Laibe Brod ausgesett. Zweimal nur, im Februar 1554, da ber Thurmmeister anzeigte, der starken Kälte wegen könnte sie ersfrieren, und im April 1554 wegen Krankheit, durste sie ihren Kerker verlassen. Da diese Geschichte so großes Aussehen machte, so ist es natürlich, daß auch Schriften und Abbilzdungen davon herauskamen. Am 16. November 1551 schried der Rath an die von Ulm, es sep Einer zu ihnen gekommen, mit gemalten Briesen und Abdrücken, die Anna Ulmer bestressend, welche er habe verkausen wollen; sie hätten ihn zu sich berusen und gefunden, daß hier die Sache gaz anders dargestellt sen, als sie wirklich sich besinde; auf die Frage, woher er die Schriften habe, hätte er einen Buchbrucker in

Auch bie Westphälischen Freigerichte behnten ihre Wirksamkeit auf Eglingen aus. Berschiedene Bürger der Stadt waren Freischöffen jener Gerichte und die Borlabungen berselben machten ber Stadt eine Zeit lang viel zu schaffen 52). Sie schickte 1445 den Heinrich Murer, einen "achten, rechten Freischöffen" und Bürger zu Eflin= gen an die "Freistühle der heimlichen Gerichte des heiligen Römischen Reichs in Westphalen" mit voller Gewalt, um ihre Prozesse baselbst zu betreiben. Weil aber die Berufungen an diese Gerichte immer häufiger wurden und man ben Eflinger Freischöffen nicht gestatten wollte, Processe, welche die Stadt ober ihre Burger betrafen, zu entschei= ben, wodurch der Stadt, wie sie meinte, an ihren Privilegien großer Abbruch geschah, so wandte sie sich 1458 an ben Markgrafen Rarl von Baben, ihren Schirmsherrn, und bat sich beffen Rath und Beistand aus. Dieser er= flarte hierauf, seine Meinung sen, sie follte fünftig feinen ihrer Bürger mehr vor den Westphälischen Gerichten er= scheinen und sich hier verantworten, auch ihre Burger,

Ulm genannt; baher bitte ber Rath bie von Ulm, die Sache zu untersuchen. Dieß geschah und es fand sich, daß Jörg Weiler, Buchsührer in Augsburg, solche Büchlein im Berlag habe, weswegen nun der Rath die Augsburger bat, deren weitere Berdreitung zu verdieten. — Die Darstellung im Terte ist aus einem Bericht über die ganze Sache und vorznemlich aus den Rathsprotosollen gezogen, mit Benugung Drentweins und anderen Eßlinger Chronisen, deren eine sagt, noch 1623 sen die Stätte, wo Scherers Haus früher stand, zu sehen gewesen. Sonst sindet man Berichte darüber in Sebastian Franks Chronica Fol. 805; Jasob Fines lins lib. 2. de prodigiis; Grempelbuch Hyndorfs über das zweite Gebot Fol. 111 st.; Crusius P. III. lib. 11. cap. 20; Steinhofers Würtemb. Chronif I. 315; Kelslers Geschichte p. 218 st.

<sup>52)</sup> Bon 1441 bis 1470 kommen im Stadt Archiv Borladungen der Stadt wie einzelner Bürger vor diese Gerichte vor; 1456 u. 1457 werden folgende Eßlinger Bürger als Freischöffen genannt: Eberhard Holdermann, Hans Kürn, Peter Kaufherr der Alte, Jakob Armbruster, Büchsenmeister, Hans Bahrut, Diepold Negellin, Niklas von Argen, Heinz Well, Hans Stehlin und Ulrich Zimmermann. Vergl. Datt de pace publica imperil p. 750 ff., welcher hier die Eßlinger Archival urfunden sleißig benutzte.

welche Wissende senen, schwören lassen, daß sie weder einsander selbst noch Andere vor jene Gerichte laden wollten, ohne Wissen und Willen des Raths. Wenn aber Ladunsgen an die Stadt oder ihre Bürger ergingen, sollte sie dieselben ihm zuschicken, was auch daraus entstehen möge, er wolle Land und Leute, Leib und Gut zu ihr setzen und sie getreulich hiebei handhaben, schützen und schirmen. Hierauf verbot der Rath allen serneren Verkehr mit den Westphälischen Gerichten.

Die Fin anzen Eßlingens waren während eines großen Theils dieses Zeitraumes gut geordnet und im blühenden Zustande. Häusige verheerende Kriege und Fehden, man=nigsache Beiträge, welche die Stadt an Kaiser und Reich und als Mitglied der Städtebündnisse zu entrichten hatte, etlichemale auch starke Geldbußen, machten zwar bisweilen nöthig, ein Stadtgut zu veräußern oder Geld auszuneh=men, aber erst seit der Mitte des sechszehnten Jahrhun=derts kommen Geldausnahmen häusiger vor 33).

Die Einkunfte ber Stadt flossen theils aus Steuern und andern Auflagen, theils aus dem Stadt gute, zu dessen Erhaltung von Zeit zu Zeit Verordnungen erlassen wurden. Am 23. April 1368 wurde beschlossen, es sollte künftig, um Schaden, Mißhelligkeiten und Widerwärtigskeiten zu vermeiden, kein "der Stadt Almand noch gemeis

<sup>53)</sup> Die wieder eingelosten Schuldverschreibungen murben im Ur= div forgfältig aufbewahrt. Die erste ist von 1361, nachdem bas Jahr zuvor die Stadt eine schwere Geldbuße hatte gahlen muffen; die Geltaufnahmen aber betragen von 1416 bis 1530 nur 39,898 fl., von 1531 bie 1552 bagegen 40,370 fl.; ber Binefuß ift gewöhnlich 5 Procent; 1314 mußte bie Ctabt we= gen ber Schulben, worein fie burch ben Rrieg mit Burtem= berg gerathen war, ben Burgweingarten verfaufen; 1322 aber beswegen eine neue Steuer auflegen. 3war flagen bie Eglinger bem Raifer Friedrich III. fcon 1447, "ihre Stadt fen vor Zeiten in größerem Ctand gewesen, jest aber burch Rriege und andre Cache in Abnahme gefommen und mit Armuth beladen"; allein fie ftellten ihren Buftand schlimmer vor, ale er war, um besto gewiffer bie begehrte Weggelbe : Erbobung Die Schulden betrugen 1545 erft 95,940 ff. 1552 246,991 ff., 1593 aber schon 4,085,439 ff., wofür jahrs lich 21,533 fl. Binfe bezahlt werben mußten.

nes liegendes Gut" veräußert werden, wenn nicht die ganze Gemeinde es zu ber Stadt Rugen und Rothdurft fur auträglich halte. In biefem Falle aber sollte man stete ben höchsten Preis zu erlangen suchen; wer dieß verhindern wollte, ben follte ber Rath mit ber Gemeinde Wiffen und Willen strafen und peinigen. Wenn aber ein Burger, mit Bulfe von Raifern, Königen und Landvögten, ein folches But zu erlangen suche und hievon auf Ermahnung nicht ablaffe, so sollte er auf 10 Jahre verbannt werden, und wenn er ein Rathsherr sen, nie mehr in den Rath fom= men. Am 14. Julius 1392 aber murbe festgesett, baß Jeder, welcher nach der Stadt Gut ftrebe, um 50 Gulden gestraft und auf 10 Jahre aus ber Stadt verbannt wer-Gine Berordnung vom 12. December 1422, welche den 25. Julius 1463 erneut wurde, befiehlt, daß fünftig Reinem mehr vom Stadtgut Geld geliehen werden, daß man fich auch nie mehr, ohne Wiffen und Willen ber gangen Gemeinde, für Jemand verbürgen oder als Gelbit= iduldner verichreiben folle. Rur ben Dienern ber Ctabt burfte man, "zu ihrer Rothdurft und zum gemeinen Rugen, nach Erfenntniß bes Bürgermeisters und Rathe" auf ihren Cold Geld vorstreden.

Das Stadtgut bestand aus den öffentlichen Gebäuden, aus Häusern und Gütern, und aus Zinsen und Güten daraus, aus den Thürmen und Zwingern, welche gewöhn= lich vermiethet wurden 34), und aus den Wäldern, welche die Stadt nach und nach erwarb 55).

<sup>54)</sup> Der Miethzins für die Thurme und Behausungen ber Stadt betrug 1537 30 Pf. S. und 6 fl.

<sup>55) 1248</sup> verglich sich bas Kloster Abelberg mit ber Stadt über ben Besit ber Wälder bei Ainschiez (Aichschieß), diese sollten ber Stadt völlig gehören, so jedoch, daß die Bewohner von Aichschieß das Waiderecht darinn behielten; dafür befreite die Stadt die Besitzungen des Klosters im Eslinger Gebiet von Steuern und andern Lasten. Den 14. August 1428 kauft die Stadt 60 Morgen Wald hinter Krummhard hinab an den Aichschießer Bach für 60 fl., den 10. Novbr. 1431 von Guta Wilhelm Truchseß v. Stetten Wittwe 177%, M. neben dem Wald, den sie von deren Gatten früher kaufte und dem Würztembergischen Wald, Etterfürst genannt; 7. Sept. 1434 von Rüdiger Kürn 60 M. Wald nebst der Roswiese und Gulten

Diese Walbungen standen unter ber Aufsicht eines Dber = und Unterforstmeistere, beren ersterer, aus der Zahl der Richter erwählt, 11 Pf. 4 Sch., der lettere, ein Zunftmeister, 7 Pf. Jahredsold erhielt. 3hr Staat vom Jahre 1451 ift folgenden Inhalts: Gie follen ben Befehlen, welche fie ber Balber wegen erhalten, getreulich nachkommen und keiner Etwas ohne den andern vorneh= men, alle Wald= Rugungen und Strafen, auch den An= theil der Forstfnechte daran, getreulich aufschreiben und in eine besondere Kasse thun. Weber sie noch die Forstenechte follten eigenmächtig Holz nehmen, sondern sich mit derselben Holzgabe begnügen, wie andre Burger, auch von biefen für Holggaben fein Geld empfangen, sondern sie an den Steuermeifter weisen. Alles Geld, welches sie bas Jahr über aus Stamm=, Bau = und anderm Bolz, aus Stum= pen und Afterschlägen erlösten, follten fie ebenfalls fleißig aufzeichnen und keiner für fich allein etwas ausgeben. Die Raffe hatte ber Oberforstmeister, ben Schluffel bagu ber Unterforstmeister aufzubewahren; Rechnung mußten all= jahrlich beibe gemeinschaftlich ablegen. Die Forst = ober Wald=Rnechte mußten schwören, alle, welche die Stadt= wälder beschädigten, zu pfänden oder Gelübde von ihnen zu nehmen, weder stehendes noch liegendes Holz hinzugeben ober zu verkaufen ohne Wissen und Willen ber Forstmei= ster und biesen das Geld getreulich zu überliefern. Im Jahre 1545 wurde ihnen auch, bei ernstlicher Strafe ober Absetzung, geboten, sich bes Zechens in den Ortschaften zu enthalten und fich mit niemand, am wenigsten mit wurtembergischen Dienern und Unterthanen, zu ganken.

Von den Steuern war die gewöhnlichste eine Vermögenssteuer, welche vom Pfund 3 Heller betrug und entweder nach einer obrigkeitlichen Schätzung 56) oder nach

in Krummhard und Aichschieß für 80 fl. Auch ber Steckensberger Walb gehörte "mit Grund und Boden und aller eins zelnen Gerechtsame" ber Stadt und lag "in ihrer hohen und niedern Obrigseit, Gerichtsbännen und Zwängen", wie die Stadt 1545, als die Ober-Gilinger barauf Anspruch machten, erwies.

<sup>56)</sup> Eine solche neue Schähung wurde 1548 vorgenommen "wegen großer Ungleichheit in ber altern Schahung ber Guter".

der eidlichen Angabe jeden Bürgers erhoben wurde. Im letten Falle hieß fie geschworene ober Eidsteuer47). In Rudficht auf Besteuerung ber Häuser wurde am 20. Junius 1315 festgesett: Jeber Burger, er sen reich ober arm, follte fein Befage, barin er felbst fige, versteuern, "wie es ihm bes Jahres-Bins gelten mag", andere Saufer aber nach dem was sie werth seven, wenn man sie Wenn sich nach bem Tode eines Burgers er= gab, baß er fein Bermogen bei ber Gibfteuer zu gering angezeigt hatte, burfte ber Rath sich aus seinem hinterlaffenen Gut entschädigen (1537.) Eine Verordnung vom 10. Junius 1522 bestimmte, baß, wer unter 20 Sch. befibe, bavon 5 Sch. bezahlen sollte, wer aber mehr im Bermogen habe, von jedem Pfund einen Beller. Diefe neue Gibsteuer follte bis Martini eingezogen werben, wer fie bis zum Thomastag nicht bezahlt hatte, mußte ein Drittheil Zinsen geben, und wenn er bis zum Dreifonigetag seine Gebühr nicht entrichtet hatte, kam er in ben Den Einzug ber Steuer beforgten ber Steuermeister, sein Gegenschreiber, einer vom Rath, einer vom Gericht und ein Bunftschreiber, welche mit ben Burgern und ihren Gütern befannt maren. Wenn Jemand mit Bahlung seiner Steuer zu lange faumte, wurde auf feine Guter Beschlag gelegt. Auch verordnete ber Rath am 25. Januar 1438: Wer fünftig "fundlich erfunden werde", baß er sein Gut, welches in ber Stadtsteuer liege, "mit Muthwillen unnütlich verthue, es fen mit üppigen Frauen, ober mit Spielen, Lubern und unziemlicher Behrung, mit Gütigkeit, Unvernunft und Unfinn", ben foll ber Rath kommen laffen, ihm es vorhalten und ihm Pfleger seten, einen vom Rath und zwei seiner nachsten Bermanbten,

Das älteste, noch vorhandene Gibsteuerverzeichniß, ist vom Jahre 1300, die ganze Steuersumme betrug damals 3471 Pf. S. und demnach also das steuerbare Bermögen. 277680 Pf. S. Da nun 1299 die Mark Silbers 2 Pf. 17 Schillinge galt, so macht dieß nach unserm Gelde ungefähr 2,300,000 fl. Das größte Bermögen gaben Heinrich Roner mit 3600 Pf., Geinrich Steinhöwels Wittwe mit 3500 Pf., Eberhard Kürn mit 3040 Pf., Seinz Sachs mit 2600 Pf., Eberhard Lübler mit 2000 Pf. an.

R. Bfaff's Beidichte von Gflingen.

so daß er selbst Nichts mehr verpfänden, verkaufen oder sonst hingeben dürfte, sondern blos das erhalte, was er zu seinem Unterhalt nöthig habe. Wer einem solchen Versschwender durch Spielen oder in andern üppigen Dingen etwas abgewinne, sollte keine Zahlung erhalten. Diese Verordnung wurde den 28. Julius 1454 erneuert.

Außerdem mußte jeder Bürger, ganz Arme allein aussgenommen, auch alle Jahre einen Bronnen und einen Thorschilling zahlen, derjenige aber welcher in die Stadt zog, ohne das Beisisperrecht oder ein Gut zu erwerben, die sogenannte Martinisteuer, nemlich 7 Schillinge jährlich.

Wegen ber großen Rosten, welche ber Krieg mit Burt= temberg verursacht hatte, wurde burch bie Berordnung vom 7. Julius 1322 eine neue Steuer eingeführt. war ber Abzug ober bie Ungahl, welche von Gutern, die "aus der Steuer fielen", indem sie durch Erbschaft ober Ausstattung von Kindern an Frembe kamen, an Rirchen und Rlöfter vermacht wurden ober indem ihre Besiter ihr Bürgerrecht aufgaben und auswanderten, bezahlt wurde, und 1/10 bes Werthes diefer Guter betrug. Diese Abgabe erstredte sich auch auf die Guter von Ausländern im Eglinger Gebiet, welche bann bei beren Ber= fauf ebenfalls 1/10 zahlen mußten. Erneuert wurde diese Verordnung am 9. Julius 1392, in den Jahren 1414 und 1430 aber durch den großen und fleinen Rath fest= gesett, daß jeber, ber fünftig Leibgedinge 58) faufe, wenn es nicht von der Stadt, dem Spital und den Klöstern fen, Diefelben versteuern muffe. Wer sich mit Leib und But in den Spital oder in ein Rlofter begab, mußte fein But fortwährend versteuern, und wer seine Rinder in ein Kloster that, deren Mitgabe. Eine Berordnung vom 11. November 1491 verbot, bei Strafe von 10 fl. jedem Burger, ein Gut an einen Fremben zu verfaufen, ehe er es bem Steuermeister angezeigt hatte.

<sup>58)</sup> Unter Leibgeding verstand man, wenn Jemand für Ueberlaßung seines ganzen Bermögens oder eines Theils davon, von einem Andern auf seine ganze Lebenszeit eine jährliche Rente erstaufte, übrigens hieß so auch der Jahressold, den die Stadt ihren Dienern gab.

Am 10. Junius 1522 wurde der Abzug auf die Halfte herabgeset, wegen vieler Mißbräuche aber am 25. Julius 1537 verordnet: Wer sein Bürgerrecht aufgebe und aus der Stadt ziehe, soll von seinen Gütern fünstig den dopspelten Abzug, nemlich 10 vom Hundert und wenn er sie nicht verkause, die doppelte Steuer entrichten. Von Güstern jedoch, welche ein Bürger außerhalb des Stadtgebiets besaß, durste er keinen Abzug zahlen (11. Junius 1551).

Immer aber waren in der Stadt auch Fremde angesfessen, welche Steuerfreiheit genossen, von diesen konnte der Rath, bei ihrem Abzieben aus der Stadt, blos durch freiwillige Uebereinkunft etwas erhalten. Jedoch wurde ihnen, wenn sie sich in der Stadt niederlassen wollten, gewöhnlich die Bedingung gemacht, daß, wenn sie steuers bare Güter kauften, sie dieselben versteuern mußten. Auch zahlten sie, wenn die Stadt außerordentliche Ausgaben hatte, öfters eine "Ertrasteuer" 59).

Dasselbe war der Fall bei der Geistlichkeit, welche mit den, zu ihren Pfründen gehörigen, Gütern steuerfrei war; wenn der Nath "besondere Austagen" machte, so bat er auch die Priesterschaft um einen Beitrag, welcher in der Regel nicht verweigert wurde 60). Wenn sedoch die Geistelichen sonst im Eslinger Gebiet Güter besaßen, so mußeten sie diese gleich andern Bürgern versteuern, am 22. Mai 1523 aber wurde die Besteurung auch auf alle Güter ausgedehnt, welche Pfründen, Klöster und Ausländer im Eslinger Gebiet erwerben würden. Diese Besteuerung veranlaßte sedoch manchen Streit, die meisten Klöster, welche im Gebiete der Stadt Besitzungen hatten, schloßen darüber besondere Verträge mit derselben, und die Weltpriesterschaft wandte sich mehrmals an den Bischof von Constanz und suchte bei diesem Hülfe, gewöhnlich aber

<sup>59)</sup> Eberhard Hipp gibt für Steuer und Anzahl, ba er von Eflingen wegzieht, 200 Pf. H. (17. Oct. 1463); Revers Hans Unsgelters, ber steuerfrei ist, für Güter, bie er neu kauft, Steuer zu zahlen (25. Julius 1488); Vertrag bes Raths mit Martin Holzwart, ber steuerfrei ist, wegen einer Ertrasteuer zum Schweizerfrieg (7. August 1499.)

<sup>60)</sup> Schreiben Eslingens an Heilbronn 20. Mai 1477 und Reutslingen 14. May 1488.

verglich man sich bann zulet über irgend einen freiwilligen Beitrag.

In Nothfällen und wenn bedeutende außerordentliche Ausgaben zu bestreiten waren, wurden auch außerordent= liche Steuern aufgelegt. Eine folche war ber Woch enpfenning, der jeden Samstag und zwar von Beist= lichen wie von Weltlichen, von allen Frauen über 14 und von Männern über 18 Jahre, eingezogen wurde. Man theilte die Stadt zu diesem Behuf in verschiedene Bezirke und stellte in jedem berselben zum Einzug bieser Steuer zwei ehrbare Männer auf 61). Der gemeine Ptenning wurde vornemlich, wenn für Reichsfriege eine Gelbhülfe geleistet werden mußte, eingezogen und zwar ebenfalls von allen Bewohnern der Stadt, von Madchen über 12 und Anaben über 14 Jahren, selbst von Anechten und Mäg= ben, von Wittwen und Pflegschaften. Die Größe beiber Steuern war nach Umftänden verschieden 62). Im Jahre 1546 wurde, "weil die Stadt wegen ber großen Roften, die der schmalkaldische Krieg verursache, von Geld völlig entblöst sen", eine Extrasteuer von 30 Rreuzer für jede 100 fl. Werths von fahrender und liegender Sabe, innerhalb Monatsfrist zu zahlen, ausgeschrieben 63).

Den Einzug der gewöhnlichen Steuer und des Abzugs besorgten die Raiter oder Steurer, Mitglieder des Raths, deren es anfänglich zwei, später vier waren, und von denen jeder als Jahrssold 4 Pf. H. erhielt. Die übrigen Abgaben, Gefälle und Gülten der Stadt zogen die drei Umgelder ein, von denen jeder 10 fl. jährlich besam. Zugleich besorgten lettere auch die Ausgaben der

<sup>61)</sup> Schreiben Eflingens an Beilbronn 30. May 1462.

<sup>62) 1531</sup> wurde zur eilenden Türkenhülfe ein gemeiner Pfenning, ausgeschrieben und zwar von denen die 100 Pf. H. und mehr hatten, 6 fr. von jedem 100, innerhalb Monatsfrist zu erlegen; 1544 wurden von jeder Person monatlich 2 fr. eingezogen.

<sup>(3)</sup> Die Steuerbeamten welche hierüber ein Gutachten zu stellen batten, schlugen vor von 100 fl. 1 fl. zu nehmen, was etwa 1000 fl. ausmachen würde, bazu könnten Spital, Rlöster, Rasien und Geistlichkeit 2800 fl., die Spitalorte 1000 fl. zahlen und man bekomme also 7800 fl. im Ganzen.

Stadt und legten alljährlich Rechnung ab. Rach ihrem Staat follten fie Einnahmen und Ausgaben fleißig aufschreiben, die Rechnungen eigenhandig verfassen, gute Aufficht über das Rechenstüblein führen, damit das Unter= kaufsgeld hier richtig erlegt werde, alle Wochen die Brodtare machen, alljährlich bas Fruchtmeß neu eichen und im Bäckerzunfthause aufstellen, die Gewichte beschauen und die Silberprobe vornehmen. Die Aufsicht über sie führten zwei Mitglieder des Raths, die Steuerherren, deren jeder jährlich 4fl. Gold empfieng, die Binsherrn aber mit 2 Pf. 16 Sch. Jahressold, besorgten bas gesammte Schuldenwesen ber Stadt. Ihren Sit hatten die Umgelder im Steuerhause, welches unter Aussicht eines besondern Knechtes stand, ber schwören mußte, besselben getreulich zu warten, es fauber zu halten und wenn er ber Stadt gehöriges Geld empfange, es ben Umgeldern oder Steurern getreulich zu übergeben (1481).

Bur Beforgung bes städtischen Bauwesens waren ein Oberbaumeister mit 116 Pf. 16 Sch. Befoldung, und ein Unterbaumeister angestellt. Diese führten die Aufsicht über die Taglöhner und Knechte ber Stadi, welche sie fleißig zur Arbeit anhalten, und namentlich barauf sehen sollten, baß die Kärcher ihre Karchtruchen zum Pflä= ftern 64), Wegsetzen und Bauen immer voll mit Erde' Steinen, Sand, Ralf, Ziegeln und bergleichen führten. Die Taglöhner und Anechte mußten, sobald bas Werkglöflein läutete, zur Arbeit fommen, und ba bleiben, bis man ihnen wieder von der Arbeit läutete, wer das nicht that, wurde beurlaubt. Der Unterbaumeister mußte ihnen jeden Morgen ihr Geschäft anweisen, den Tag über sorgfältig Aufsicht führen, ben Taglohn und bas Geld, welches man aus bem Berfauf städtischen Solzes löste, aufschreiben und letteres ben Umgelbern einhändigen. Zu gleicher Zeit wurde, um den übermäßigen Holzverbrauch zu beschränken, verordnet: Die Bächter befommen fünftig fein Solz mehr, sondern jede Wache 2 Pelze und 2 Paar Stiefel, die Thurmwächter 4 Belze und eben so viel Baar Stiefel,

<sup>64)</sup> Wegen bes merklichen Roftens, welcher ber Stadt auf Erhaltung bes Pflasters täglich auflauft.

auch seder einen zwilchenen Mantel, was Alles den Sommer über der Knecht im Steuerhause ausbewahrt. Diesem selbst so wie dem Thurmmeister auf dem Fachthurm und dem Psleger im Warzenhaus wird anbesohlen, mit dem Holz sparsamer umzugehen, namentlich sollte der Knecht keine Gastungen, außer für seine Herrn, die Steurer und Umgelder, halten, und der Thurmmeister die Waschen abstellen. Von den Hochwächtern auf dem Wendelstein, bei der Uhrglocke und auf dem Pferrich besam seder jährlich 8 Klaster Holz (1522).

## Ariegswesen und Schütengesellschaften.

Die uralte, deutsche Einrichtung, daß jeder Freie Waffen tragen durfte, und jeder zum Kriegsdienste verpflichtet war, dauerte in den Reichsstädten während des ganzen Mittelalters fort. Jeber Burger beschützte selbst haus und Sof, Familie und Eigenthum, Jeder nahm an der Vertheidigung ber Stadt Theil und zog, wenn er dazu aufgefordert wurde, zum Kampfe aus, die Bürger unter Un= führung bes Bürgermeisters, bie Zünfte unter ihren Zunft= meistern. Auf Mauern und Thürmen war Jedem sein bestimmter Plaz angewiesen, wohin er bewaffnet eilen mußte, sobald die Trommel ober die Sturmglode ihn rief und den er, ohne besondere Erlaubniß und gegen den Befehl seines Unführers nicht verlassen durfte 65). Deß. wegen mußte auch jeder seine Wehr und seinen Harnisch haben, ohne sie wurde keiner zum Bürger aufgenommen, erhielt keiner die Erlaubniß zu heurathen. Wehr und Sar= nisch zu verkaufen aber war bei schwerer Strafe verboten, und jedes Jahr wurde ein Musterung aller wehrhaften

<sup>65)</sup> Berordnung vom 24. May 1528: Wenn Sturm geschlagen wird, Feuer - oder anderes Geschrei entsteht, soll jeder Burger mit seinen mannbaren Sohnen und Anschten in Wehr und Harnisch auf den ihm bestimmten Platz lausen und keiner sich davon entfernen bei 10 Pf. H. Strafe, die er sogleich zu zahlen oder in den Thurm zu gehen hat, die Zunstmeister sollten darauf sehen, daß jeder mit Wehr und harz nisch versehen seh.

Burger gehalten 00), auch übten fie fich fleißig im Baffenbienste, besonders im Schießen. Die Schützen bilbeten in jeder Stadt Gesellschaften, welche ihre eigenen Säufer und Schießpläte hatten. So bestand in Eslingen schon im vierzehnten Jahrhundert die Stahl= und Armbruft= schüpen = Befellschaft und balb, nachdem der Gebrauch der Fenergewehre eingeführt wurde, sinden wir auch eine Buch sensch üben gesellschaft bier 67), welche fich fpater in zwei Gesellschaften, bie ber Purschbuchsenschüßen und ber Langenbuch fenschützen theilte. Diefe Befell= schaften hatten ihre Schüßenmeister, Schüßen und Schieß= gefellen, ihre Schüßenhäuser, bas eine innerhalb der Stadt, bas andere auf bem Brudenwasen und einen Schiefplag im außern Bogelfang; hier übten sie sich an Sonn = und Feiertagen fleißig im Schießen, so baß am 18. May 1533 der Rath ein Verbot an fie ergehen laffen mußte, während bes Gottesbienstes feine Schießübungen anzustellen. 12. April 1551 aber wurde Jedermann gewarnt, fich ber "Zielftatt" nicht unvorsichtig zu nahern, weil bie Stahl= und Armbruftschüßen ihre Uebungen hier wieder begonnen hatten. Die Buchsenschützengesellschaft bat im Jahre 1525 dem Rath, ihre Schulden zu übernehmen, dafür zu forgen, baß bie Schule ber jungen Schuten erhalten werbe, und den jährlichen Beitrag eines Schützen von 12 auf 8 Schil= ling herabzuseten. Im Jahre 1549 aber beflagte ste sich, daß die geschrauften Buchsen 68) immer mehr auf famen, mit denen man anderwärts nicht schießen burfe, weswegen ber Rath auch befahl (4. April 1549) einstweilen mit biesen Buchsen still zu stehen, bis man sehe, ob ste all=

<sup>66)</sup> Nach der Berordnung vom 7. December 1544 erhielt jeder Bürger, der zur Musterung fam 1/2 Maas Wein und 2 hais den (eine Art Brod. Siehe Schmidlins Beiträge zur würtstembergischen Geschichte, II. p. 77).

<sup>67)</sup> Diese Gesellschaft bildete, wie häufig auch die Zünfte, eine geistliche Brüderschaft und noch ist im Schießhaus zu Eßlins gen ein Schild aufgehängt, welcher zwei über's Kreuz gelegte. Büchsen und am Rand herum die Inschrift enthält: Der Bissenschußenbruderschaft Begrebbnuß im 1413 Jar: Amen.

<sup>68)</sup> Was find bas für Büchfen, vielleicht gezogene?

gemein eingeführt würden, und auch in der Schüßenordnung von 1511 ihren Gebrauch verbot. Die Stadt gab beis den Gesellschaften zur Abhaltung ihrer Schießübungen alls jährlich einen Beitrag und am 26. May 1549 erhielten die Armbrustschüßen das Versprechen, daß dieser Beitrag ihnen, wie vor Alters, fortwährend ausbezahlt werden sollte, doch nußten die Schüßenmeister dafür sorgen, daß das "unnüße Volf" nicht allzusehr zeche.

Die frühere Ordnung ber Buchenschüßen wurde 1537 erneuert; ihr Inhalt ist folgender: Alljährlich auf Galli, 8 Tage vorher ober nachher, versammeln sich die Mitglie= ber ber Gesellschaft in ihrem Schüßenhause, und mählen in Gegenwart ber, vom Rath verordneten, oberften Schutenmeister, einen Obermeister aus ben vier, welche bas Jahr zuvor Meister waren und vier neue Meister. Hierauf ge= lobt der Obermeister, der Gesellschaft Rugen und Frommen zu schaffen, ihren Schaben zu wenden, die Schüten aber, ihm in allen, die Gesellschaft betreffenden Sachen gehorsam zu senn, und wenn Zwietracht und Irrung unter ihnen entstehe, bei ben Meistern Recht zu nehmen, boch mit Vorbehalt ber Appellation an ben Rath. Wenn man um "ber herren Barchent"69) schießt, so barf bas Schie= Ben beginnen, fobalb wenigstens neun Schüten mit einem Meister gegenwärtig sind, wer noch nicht im Vogelsang ift, wenn bie Mittageglode geläutet wird, ber verliert bas Recht zu schießen. Jeder Schütze soll "aufrecht und redlich, ohne alle Gefährlichkeit" schießen, und zwar nach der Ordnung, wie jeder auf dem Schiefplat erscheint, bei Strafe von 6 Hellern. Sobald Einer ben ersten Schuß gethan hat, muß er sein Leggelb (3 Pfenninge) zahlen; so oft ein Schüge die Scheibe trifft, zeichnet es ber Schreiber auf. Reiner aber foll, wenn er an ber Zielstatt steht, bas Schießen lange verzögern. Wem seine Buchse zweimal versagt, wer sie am Stand zweimal vom Baden absett, sie an der Achsel ansest, oder die Arme an die Bruft sest,

<sup>69)</sup> Ein Stud Barchent, welches ber Rath als Preis aussette; in ber Ordnung von 1551 ift flatt deffen ein Paar Gofen ansgeführt.

auch wer die Scheibe nicht durchbohrt, es sey benn, daß er auf Nägel oder Aeste treffe, verliert seinen Schuß. Bers boten ist das Schießen mit zwei Augeln, mit gefütterten Augeln und mit Zäpslein bei den Augeln. Um Heller und Psenning darf erst geschossen werden, wenn das Schießen um die Herrengabe beendet ist. Fremde Schüßen, welche mitschießen wollen, geben 1 Schilling Leggeld, wenn ein solcher den Barchent gewinnt, so bekommt der beste Schüße der Gesellschaft ebenfalls einen. Jeder kann seine Büchse einem Andern leihen, auch dürsen Vater und Sohn, Herr und Anecht aus einer Büchse schießen, aber Jeder muß die Büchse, mit welcher er zu schießen ansieng, dis an's Ende gebrauchen, außer wenn sie beschädigt wird. Wenn zwei Schüßen gleiche Schüße thun so stechen sie.

Diese Ordnung wurde 1551 wieder erneuert und in mehreren Bunkten verandert. Wenn es 11 Uhr ichlug, sollte ber Zeiger die Scheibe aufhängen, und wenn ber Meister, an welchem die Reihe ist, nach einer Viertelstunde noch nicht da war, wurde er um 1 Schilling gestraft. Das Treffen der Scheibe sollte durch Aussteckung des Fähnleins angezeigt werden, und wer zwischen ben Ständen ichoß, fein Recht zu schießen verlieren. Sobald die Uhr am ersten Stand abgelaufen war, fam fie an ben zweiten und von diesem an den britten, wobei jedesmal die Scheibe abge= worfen wurde. Auch das Spielen mit Würfeln ober Rarten während bes Schießens wurde verboten. Wer bei einem Schießen bie Sosen gewann, mußte beim nächsten ben Zeiger machen. Fremde Gefellen und Dienftfnechte, welche mitschießen wollten, hatten drei Pfenning Leggetd zu zahlen. Wer die 12 gebräuchlichen Schüße nicht that, zahlte 10, wer nur sechsmal schoß 5 Sch. Strafe, gar nicht schoß wurde beim Rath verflagt. Stunde zu fpat fam, wenn ihm auf's Schütenhaus ge= boten wurde, erlegte 5 Pfenning Strafe, Pulver auf die= sem Hause zu verkaufen und auszuwägen, Feuer ober ge= brannten Zunder hineinzubringen, war bei 5 Sch. Strafe verboten. Rein Mitglied der Burschbuchsen = Gesellschaft durfte in die Langenbüchsen=Gesellschaft treten ohne Wissen und Willen beider Gesellschaften. Entstand ein Streit unter Mitgliedern beider Gesellschaften, so murbe er von

den Meistern beider entschieden. Alle überflüßigen Gaftereien und Zechen, namentlich mit Fremden, wurden ver= boten, nur alle Vierteljahr follte eine gemeinsame Zeche fenn. Um eine solche Zeche zu "versehen" wurden zwei Gefellschafts=Mitglieder erwählt, und ein eigenes, fogenann= tes Stubenrecht gab Vorschriften, wie Jeder sich bei diefer und andern Zusanimenkunften zu verhalten habe. den Andern im Ernst schlug ober verwundete zahlte 1 Pf. B., wer das Meffer gegen ben Anbern gudte 10 Sch., wer ihn einer Luge bezüchtigte und schmahte 5 Sch. Reiner burfte während der Abendpredigt oder theurer, als es die Stadtordnung gestattete, spielen, wer sich ungebührlich und unanständig aufführte, mußte 2 Sch. zahlen. Die jungen Schüßen hatten ihren Plat in einem eigenen Erfer und sollten die gebührende Achtung vor den ältern Schüten nicht verlezen.

Die Eßlinger Schüßen standen mit denen anderer Städte in fleißigem Verfehr, bald hielten sie selbst Freisschießen, bald wurden sie von fremden Gesellschaften dazu eingeladen 70). Ein großes Schüßenfest wurde 1516 in Eßlingen gehalten. In den, deßwegen ausgesendeten Schüßenbriesen heißt es: Bürgermeister und Rath auch Schießgesellen der Armbrust Stahlbogen = und Büchsensschlen den Schießgesellen zu R. N. zu erkennen, daß sie Willens sind, eine Kurzweil und ein Schießen mit 52 Preisen zu halten 71). Das Armbrustschießen beginnt

<sup>70) 1450</sup> nach Kaufbeuern, die Aventuren (Preise) waren nach dem Schüßenbrief, 2 Deckelbecher zu 6 und 5 st., 1 Becher zu 3½ st., eine silberne Schaale zu 3½ st., ein Stück weißen Barchent, das Leggeld für jeden Schüßen 8 böhmische Grosschen, die Schußweite 240 Schritte; 1497 nach Reutlingen mit der Armbrust 115 Schritte weit zu schießen nach einem runden Biel, "worin 7 Cirkel aufgerichtet sind", Leggeld 10 Sch., höchster Gewinn 7 st., niedrigster ½ st.; 1506 nach Nothsweil, jeder thut 28 Schüsse, Gewinne sind 16, der höchste 8 st., der nächste jedesmal ½ st. weniger; 1508 nach Augsburg Leggeld 1 st., 32 Schüsse, Schusweite 700 Fuß, dabei ein Pferdewettrennen unter den Buben, Länge der Bahn 500 Schritte, ein Wettlauf der Dirnen, Länge der Bahn 200 Schritte u. s. w.

<sup>71)</sup> Bu 26 für Armbruft und 26 für Büchsenschüßen, zu 101, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12,

am St. Lorenztage, wo Morgens 7 Uhr bie Schüßen sich auf dem Rathhaus versammeln, hierauf zur Zielstatt ziehen und zu schießen beginnen, und so auch an ben nächsten Tagen, jedesmal bis 5 11hr Abends. Die Schußweite ift 315 Eßlinger Werkschuhe, man schießt in eine unversehrte, umgehende Scheibe mit 6 Zirfeln, und zwar jeder Schüße 40mal und nicht mehr, "aufrecht mit freiem, schwebendem Arm und in abgetrenntem Wammsärmel und jeder Bolgen muß mit bes Schüten Namen bezeichnet seyn. Der Schuß kostet einen bohmischen Groschen. Das Buchsenschießen fangt am Bartholomäustage an, jeber Schütze barf 40mal schießen auf 3 unversehrte, schwebende Scheiben, welche 700 Werkschuh vom Stand entfernt sind, und zwar eben= falls "aufrecht, frei mit schwebendem Urm und abgetrenn= tem Mermel, so daß bie Buchse die Achsel nicht berührt", jeder muß seine Buchse beschauen und bezeichnen laffen, und keiner barf 2 oder auch gefutterte und gefiederte Rugeln schießen. Wer auf ben britten Unschlag nicht schießt, verliert seinen Schuß. Der Einsatz ist für den Schuß ebenfalls ein böhmischer Groschen. Bu jedem Ziel sett der Rath einen geschworenen Schreiber und wählt aus ber Bahl ber Schüßen 9 Personen, welche alle Streitigkeiten entscheiden. Auch wird ein Glückshafen mit 17 Gewinnen 72) Jeder bekommt "ftark, sicher Geleit" allein ausgenommen Geachtete und bie Feinde des Raisers, bes ichwäbischen Bundes und Wirttemberge.

Dieses Schießen war eines ber ansehnlichsten zu jener Zeit, Fürsten und Herrn, erzählt Dreptwein, als Augensteuge, Edle und Unedle, Ritter und Anechte, Leute aus der Ferne und Nähe, aus Städten und Dörfern, kamen dazu, der Schüßen waren es gegen 1500. Wenn einer in die Mitte traf, ging man mit Pfeisen und Trommeln hinaus, einer des Raths hatte ein Rundel mit einem langen Stab,

<sup>10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1</sup> fl., ber ober bie welche am weitesten herfommen, bekommen 1 fl., für die, welche keinen Gewinn erhalten, sind noch 3 Nitterschüsse zu 6, 4 und 2 fl. ausgesett.

<sup>72) 60, 50, 40, 30, 20, 45, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1</sup> fl., Einlage 1 fr.

ber maß, dann wurde es aufgeschrieben; die Pritscher und Spielleute waren alle braun und grün gekleidet. Es war ein so schöner Sommer, dergleichen man nicht leicht sah, es gab gar guten, süßen Wein und alle Dinge waren wohlseil. Man spielte auch in den Brenken? ), Mann und Weib, und mit 2 Regelspielen, bei deren einem die Regel auf einem Balken standen, wer sie tressen wollte, mußte an die Wand wersen. Es muß bei diesem Schiesßen sehr ausgelassen hergegangen seyn, denn der Bischoss von Constanz wollte die Stadt deswegen in den Kirchensbann thun, sprach sie jedoch, auf ihre Bitten, wieder das von frei (18. May 1517)?4).

Um zur Bedienung bes kleinen und großen Geschütes geubte Leute zu befommen, welche bamit umzugehen, es zu laden und abzuschießen erfahren maren, bamit das Beschütz erhalten und nicht verderbt oder schadhaft wurde", ordnete ber Rath 1544 auf bem gewöhnlichen Schiefplat ein "Schießen mit Falkonetlein" an. hieran follte jeder Bürger ober Bürgeresohn und Dienstknecht, ber sich beim Geschütz zu bienen entschlossen habe, Theil nehmen durfen, wenn er 3 Bazen für 2 Schüsse zahlte und sich einschrei= ben ließ. Die Buchsen und die Ordnung bes Schießens wurden durchs Loos bestimmt. Niemand durfte anderes ober mehr Pulver nehmen als ihm die dazu Verordneten gaben, sonst verlor er ben Schuß. Reiner follte sich babei eines Quadranten bedienen, sondern jeder aus freier Sand schießen, jedoch war es erlaubt, vornen auf die Buchse ein "fleines Bäglein mit Bachs gemacht" zu fegen. mußte seine Buchse selbst laten ober burch bie hiezu Ber= ordneten laden laffen, durfte fich aber von Niemand unter= weisen lassen, wie er schießen sollte. Auch Fechtübungen wurden von den Bürgern angestellt, reisende Meister hiel=

<sup>73)</sup> Da Brenke ein glattes, hölzernes Gefaß, eine Art Schüssel ist, so war dieß ohne Zweifel das noch jest gewöhnliche Würsfeln um einen Preis den der höchste Wurf gewann.

<sup>74)</sup> Wo aber, heißt es im bischöfstichen Schreiben, besondere Personnen außerhalb euch und eurem Befehl in Sachen gesnannten Schießens gefündigt hatten, da weiß sich euer Pfarrer nach den Gesehen und der ihm zugeschickten Kommission zu halten.

ten bisweilen Fechtschulen 78) und wie in andern Reichsstädten gab es auch in Eßlingen Feberfechter, die mit bessiederten Spießen fochten und Markbrüder. Beibeslebsten in einer Brüderschaft oder Innung, welche sich über einen beträchtlichen Theil Deutschlands erstreckte, ihre eisgenen Gesetze und Ordnungen hatte und ansehnliche Freisheiten genoß. Die obersten Federsechter waren zu Prag, die obersten Markbrüder, welche allein das Vorrecht hatten, "Meister des Schwerdts zu machen" in Frankfurt 76).

Für die Bewachung der Stadt wurde in jenen uns ruhigen Zeiten eifrig gesorgt, Thore und Thürme, die "Wehren, Lezinnen und Schüttinnen""), wurden jedes Jahr an Ostern untersucht, und waren mit Geschütz, Sturms zeug, Leitern und anderm Nöthigen, auch mit Wächtern wohl versehen 78). Die Straßen, wenigstens die bedeutens

Schreiben Bürgermeisters und Raths für Meister Anton von Straßburg (26. Junius 1486), worin sie erklären, dieser sen in ihre Stadt gekommen, um hier eine Fechtschule zu halten, indessen haben Meister Paul von Bern, Bernhard Göcklin und Ludwig Mewlin ihr Schwerdt vor Meister Anton aufgehängt gehabt, in Willens selbst eine Schule zu halten, Meister Anton aber habe ihnen ihre Schwerdter abgehauen und das seinige aufgehängt, sie aber hätten ihm dann dieses wiederum abgehauen, worauf er begehrt habe, daß man ihn mit den 3 um die Schule sechten lasse; der Rath aber gestatztet das nicht, "beiben Partheien zu gut" sondern gibt ihm bafür dies Schreiben.

<sup>76)</sup> S. Schmib a. a. D. p. 184 ff. A.

<sup>77)</sup> Leze so viel als Festungs= Boll-Werk, Schmib p. 355, Schütte heißt auch hier burch Aufschüttung fünstlich erhöhter Plat (wie Schut s. v. a. Damm, Schmid p. 482.) auf welchem das Geschütz aufgestellt wurde, ein Wall, wie namentlich in der Burg das Geschütz auf der Schüttin vorkommt.

<sup>78)</sup> Bom Jahre 1542 ist noch ein sogenanntes Lezinneniegister vorhanden, worin die Geschütz und Mannschaft für die einzelnen Thürme und Thore verzeichnet sind, unter dem Geschütz kommen vor: 12 Karrenbüchsen mit der Traube, mit dem weißen Bock, mit dem Todtenkopf, mit dem schwarzen Hahn, mit dem Storchen und zum Roß; 8 Falkonetlein mit dem Hirsch, mit der Traube, mit dem weißen Bock, mit dem Ochssenkopf, 6 halbe Schlangen mit dem Schuh, mit dem schwarzen Bock und mit dem Hirsch, 2, neue Scharfenteinlein mit

beren, wurden Nachts burch vorgezogene Retten gesperrt. Am 24. August 1544 gebot ber Rath Allen, welche Leitern von den Leginnen hinweggenommen hatten, um fie nach eigenen Gefallen zu gebrauchen, Dieselben innerhalb 2 Tagen wieder an Ort und Stelle zu bringen, und bei Strafe von 5 Pf. H. feine mehr, ohne Erlaubniß ber Baumeister, hinwegzunehmen. Die Wachter mußten ichmoren, sich an den Ort, der ihnen angewiesen sen, hinzube= geben und vor ber Zeit sich nicht bavon zu entfernen, auch sobald bas britte Zeichen mit ber Bachglode gegeben fen, unverzüglich aufzuziehen. Die Sochwächter follten auf jebe Warnung, die von ben Bächtern ihnen gegeben wurde, antworten, diese aber an allen Thoren und Thörlein bie Schlöffer und Retten untersuchen (1541). Auf bem Kirchthurm war neben dem Wächter auch ein Thurmblä= ser, der sich verpflichten mußte, auf dem Thurme zu mar= ten, zu hüten und zu liegen fruh und fpat, bie Wach =, Sturm = und Weinglode zu lauten, ju Rathe= und Gerichte= figungen bas Zeichen zu geben, und ohne befondere Er= laubniß ben Thurm nicht zu verlassen, ausser zum Gottes= Dafür befam er 48 Pf. S. Wartgeld, und wenn er zum Dienst untauglich wurde, eine Armenpfrunde im Spital (31. August 1472).

Besonders sorgfältig wurde die Burg bewacht. Nach der Wachordnung von 1541 sollten die Wächter in der nächsten Stunde nach dem Thorschluß auf ihren Posten seyn, und von Stund' an auf dem Pferrich um die Schütztinnen rings herumgehen und zu den Schießlöchern her= ausschauen, auch bei jedem Umgang sich vor dem Vogt oder Wachtmeister zeigen. Wenn man die Stunden an=

dem Storchen", 6 Doppelhacken, 70 einfache Hacken, 2 Pürschbüchsen und 87 Mann Besatzung. Außer dem befansten sich auf der Burg 1 Karthaune. 4 Schlangen (Drache, 2 Löwen, schwarzer Bock), 7 Halbschlangen, 3 Falkonetlein (schwarzer Bock, Traube und Frosch) 3 Doppelhacken, 1 einssacher Hacken und 2 Hauptleute mit 41 Mann. Im Zeugshaus 8 neue Büchsen, mit dem Spiegel (Durchmesser der Kugel 3/4 Fuß) mit dem Löwen (1/4 Fuß) mit dem Roß (5/14 Fuß) mit dem Drachen, mit dem Sforpion, mit dem Psittich (5/14 Fuß).

schlägt, sollten sie auf die Schüttin gehen und "losnen" und dem Bächter zurufen, in der Zwischenzeit aber vom obern zum untern Thurme an den Mauern gegen die Cbershalde hin = und hergehen, zu den Schießlöchern hin= ausschauen und fich mit einem Schrei horen laffen. Mitternacht wurden sie abgelöst, follten aber auch in ber Wachstube am Fenfter sigen und fich hören laffen. Hauptleuten wurden jedesmal 3 vom Rath und Gericht verordnet, deren einer auf ber Schüttin, die 2 andern auf ben beiben Thurmen die Aufficht zu führen hatten und jeben Mangel sogleich anzeigen mußten. Wenn es sich begeben wurde, daß ein Sturm angienge ober sonft ein Geschrei entstünde, es ware in Feindesnöthen oder sonft, baburch gemeiner Stadt und beren Burgerschaft Schaben, Nachtheil oder Berberben entstehen konnte, follte fogleich jeder, welcher auf den Pferrich beschieden ist, dahin laufen und sich an den ihm angewiesenen Plat verfügen, und diesen nicht verlassen, als wenn es ihm der Bürgermeister ober fein hauptmann befiehlt. Bei herannahender Fein= besgefahr follte, um die Burger außerhalb der Stadt bavon zu benachrichtigen, 3mal auf ber Burg geschossen werden, und wenn die Gefahr vorüber war, wieder 2mal. Wer zu einer Buchse verordnet war, mußte babei bleiben, durfte sie aber ohne Befehl nicht laden. Pulver und Rugeln follten wohl in Acht genommen, mit Feuer und Licht behutsam umgegangen werden.

Für ben, bei ben bamaligen sehbereichen Zeiten sich oft ereignenden Fall, daß die Bürger ins Feld ziehen mußten, wurde am 21. Januar 1370 eine eigene Ordnung bekannt gemacht, solgenden Inhalts: Wenn der Rath Hauptleute gesetht hat, die der vordern Banner warten sollen, so soll Niemand ohne Willen derselben vor diesen Bannern gehen oder reiten, bei Strase von 10 Pf. H. und einjähriger Berbannung; die gleiche Strase trifft die, welche den Hauptleuten bei den hintern Bannern zugeordnet sind, wenn sie diese verlassen. Die, welche der Rath erwählt hat, um für Herberge zu sorgen, sollen Allen, Reichen und Armen, mit ihrem Gesinde Herberge geben, keinem zu Liebe noch zu Leide, und mit dieser Herberge soll jeder

sich begnügen, wer bas nicht thut, verfällt in die obige Strafe, ebenso ber, welcher auf dem Zuge plundert und raubt, unrechter Weise und wider der Hauptleute Willen Brandschapung nimmt, Kirchen und Kirchhöfe erbricht. Im Junius 1490 wurde verordnet, wenn man ausziehe, so follte der Spital 3, die Stadt 1, das Domfapitel Speier als Zehntherr 1, bas Sirnauer = und St Clarafloster 1 Reisewagen mit Pferden und ber nothigen Bedienung lie-Für jeden Wagen mußten die Buchsenmeister 2 Sadenbuchsen, die Baumeister aber die nothigen Sauen, Schaufeln und bergleichen bestellen. Die ausziehenden Krieger wurden in 4 hauptmannschaften getheilt, die Bur= ger, bie Weingartner, bie Rramer mit ben Gerbern, Meggern, Schuhmachern, Schneidern und Rürschnern, und bie Rufer mit ben Schmieden, Bäckern, Tuchmachern, Alle sollten mit Zelten und Bindern und Weinschenken. Zugehör wohl versehen seyn 79). Im vierten Jahrzehnte des sechzehnten Jahrhunderts wurde eine neue "Sturmordnung" befannt gemacht, weil, wie es in beren Gingang

<sup>79)</sup> Gin Bergeichniß ber Belte ber verschiebenen Bunfte zu Un= fang bes fechzehnten Jahrhunderts giebt an: Die Bader ha= ben ein hohes Epizzelt mit 3 rothen Schildlein und weißen Brezeln darin, ein fleineres Spizzelt mit 2 Ablern und ein Paar gute Dachzelte; bie Schneiber 2 Spizzelte mit bem Abler und einen rothen Schild, barin eine Schneiberscheere, oben an bem einen rothe und blaue Sterne und Lilien am andern rothe Flammen; Die Megger ein Spizzelt mit 3 blauen Wappenschilden mit rothen Ochsen und noch ein fleineres, schlechteres Spizzelt mit 3 rothen Ochsen; Die Weingartner 1 großes Spizzelt mit Trauben bemalt, ein fleines mit blauem Schild und weißer happe, und ein fleines Roggelt; Die Rramer ein schones, hohes Belt, oben mit einem rothen und gelben Arang, und einem rothen Schild mit gelber Rrone, ein zweites Belt mit gleichem Schild und rothem, gelbem und blauem Kranz; die Schuhmacher 2 lustige Spizzelte mit ihrem Beichen, oben blau, unten weiß; bie Rufer ein gutes Dachs gelt mit grunen Tuchlein und 2 Schilden mit bem Arler, ein anderes Dachzelt und ein hohes Spizzelt mit bem Abler; bie Schmiede 2 fleine Spiggelte mit ihrem Mappen; die Gerber ein hobes Spiggelt oben blau und ein Rog : ober Dach= gelt; die Tuchmacher 2 Spizzelte; die Alrschner 2 Spizzelte eines mit ihrem bas andere mit bem Stadtmappen; bie Bin= der 2 hohe Spizzelte; die Burger ein Roßzelt.

heißt, die Stadt ringeum von Wirttemberg umgeben und also gang und gar im Rachen ihres, biefer Zeit größten irdischen Feindes gelegen sen, von dem fie ftete einen ge= waltigen und thätlichen Ueberfall und Ueberzug zu befürch= ten habe, und weil die früheren Berordnungen so sehr vergeffen und verachtet werben, daß man die, welche fich barnach richten, ansspotte. Daher wurden nun als Befehle= haber und Saupter, Hauptleute, Fahndriche, Beibel u. f. w., verordnet, welche ber Rath und tie Gemeinde wählten, auch zum wenigsten ein Spiel ober vier Trommeln und Pfeifen, nach Gelegenheit bes Bolks. Wenn bann ein Befchrei entstunde, fo flein es ware, ober Sturm gefchlagen wurde, sollten die Burger fich unvorzüglich an die, ihnen angewiesenen Orte mit Knechten und mannbaren Sohnen, auch Wehr und Waffen begeben und ihren Saupt= leuten hier Gehorfam leisten. Der Burgermeister follte im Harnisch nicht im blogen Mantel, mit seinen Begleitern herumreiten, bei allen Lezinnen und endlich auf ben Markt, wo die Mitglieder des kleinen Raths und die Zeugherrn bewaffnet sich zu versammeln haben. Die Burg, Thurme und Mauern sollen genugsam belegt werben.

Die bürgerliche Wehrmannschaft bestand übrigens fast allein aus Fußvolk, nur wenige reichen Bürger, die sos genannten Constaffler 80) zogen zu Pferde aus. Weil nun aber die Fürsten, beren Hauptmacht die Lehensleute bils deten, eine zahlreiche Reiterei hatten, so waren die Reichssstädter genöthigt Reisige in Sold zu nehmen. Dieß waren gewöhnlich Adliche, welche mit einer gewissen Anzahl Diesner auf die Dauer einer Feldzuges oder auf längere Zeit in ihre Dienste traten 81).

<sup>80)</sup> Constabler, Constabularil. S. Hullmanns Stabtewesen 11 pag. 180. ff.

<sup>81)</sup> So 1310 Pfalzgraf Gottfried v. Tübingen im Kriege ben Eßlingen mit Wirtemberg führte, 1410 Graf Eitelfriz von Zollern in einer Fehde der Stadt mit Helfenstein, auf 1 Jahr mit seinem Leib, seinen Schlössern und 16 Pferden, wenn er ein Pferd verlor, ersetzte es ihm die Stadt, die Gefangenen übergab er dieser, doch daß sie dieselben standesgemäß halte, Dienstsold bekam er 400 fl. und bazu, weun er auf einem

<sup>2.</sup> Pfaff's Weschichte von Eflingen,

Die langwierigen Fehden mit ben Fürsten aber bewirkten, daß bie Reichstädte balb auch Fußfnechte in Gold nahmen, um ihre Bürger nicht zu viel von ihren Geschäften abzuhalten. Anfangs waren es gewöhnlich Schweizer, seit dem sechszehnten Jahrhundert aber meift Deutsche, Die so= genannten Landsfnechte, beren größte Ungahl Schwaben lieferte. Besonders zahlreich fand fich, wenn die Werb= trommel gerührt wurde, die junge Mannschaft des benach= barten Remothales ein, aber auch aus Eplingen und beffen Gebiet zogen viele in fremde Kriegsbienste, so daß der Rath bagegen zu wiederholten Malen Verbote erlaffen mußte. Als die Kriege der Fürsten mit den Reichsstädten feltener wurden, brauchte man folche Goldner zu ben Reichstriegen, besonders gegen die Turfen, mit benen gu Ende des fünfzehnten Jahrhunders fast ununterbrochen gefampft wurde 82). Co aber wurden bie Kriege viel

Juge war, täglich noch 4 fl.; 1439 wurde Walter v. Urbach mit 1 Knaben und 5 reisigen Pferben auf 4 Jahre um 1600 H. bestellt, er sollte diese Zeit über in Eslingen wohnen, 1490 Hans von Suntheim mit 4 Reisigen auf 2 Jahre, 1493 Hans Walter und Peter Menlin jeder mit 1 Pferde für 46 fl. jähr= lich und 3 fl. so oft sie ausziehen u. s. w.

<sup>82)</sup> Den 12 May 1482 wird Lupolb v. Wolframsborf von Eflingen und Beil jum Sauptmann gegen bie Turfen auf 3 Do= nate bestellt mit 19 Reitern und 14 Fußgangeru, wöchentlich erhielt ber Reiter 1 fl. ber Fußgänger 30 fr. Golb und ber hauptmann fur ben Schaben, ben er mit ben Seinigen er= leiben könnte, noch 12 fl. Am 20. Julius 1532 verglichen fich Eflingen, Reutlingen und Weil über die Stellung ihrer Manuschaft zur Turfenhülfe. Eglingen follte ftellen ben Saupt= mann, Felbscherer und ein Spiel, Reutlingen ben Fähndrich und ein Spiel, Weil ben Weibel; 2 andre Weibel, einen Fuh= rer und Fourier follten die Soldaten felbst aus ihrer Mitte wählen; Ruftwagen ftellte Eglingen 2, wozu Weil 1/a eines Wagens beitrug, Reutlingen 1, die Fahne follte haben 25 Felder und zwar von oben herab 10 Felber grun und braun für Eglingen, 9 weiß, roth und schwarz für Reutlingen, 6 roth und schwarz für Weil. Diese Farbe ber Fahne, bas was von ben Farben ber Rleibung ber Beiger beim Schutenfest 1516 erzählt wurde auch bie Berordnung, Leute, welche Almofen befommen, follten grun und braun gefarbte Bleche tra= gen, lagt mit allem Grund ichließen, baß Gran und Braun bamals Eflinger Stadtfarben waren, 1601 jeboch zeigt ein

tostbarer als zuvor und badurch ber Zerfall ber Finanzen bei den Reichsstädten eben sowohl als bei den Kürsten herbeigeführt. Die Vürger zogen nun auch weit seltener als früher ins Feld, da der Gebrauch der Feuergewehre und die durch den Kaiser Maximilian, durch Georg von Frundsberg und andere Feldherrn bei den Landssnechten zuerst eingeführte, neue Kriegsfunst und Ordnung jest eine weit längere Zeit der ledung für Kriegsleute erforderten, als die Bürger bei ihren übrigen Geschäften darauf verwenden konnten. So kam es dahin, daß zu Ende die ses Zeitraums auch die Kriegsschaaren der Reichsstädte größtentheils aus gewordenen und besoldeten Knechten bestanden. Vorzugsweise nahm man jedoch hiezu Angehörige der Stadt und an solchen sehlte es wenigstens in Estinzgen nic.

Noch kostspieliger wurde das Kriegswesen jest burch die, nach und nach immer allgemeiner werdende, Ginführung bes groben Geschüßes, wozu man nun, neben ben "Armbruftern und Bognern" auch "Buch senmeister und Buchsengießer" 83) haben mußte. Der erfte und bekannte Buchsenmeister in Eglingen, ift Franz Blattner von Augeburg, ber am 16. Marg 1421 von ber Stabt, für 25 Gulden Jahresfold, lebenslänglich in Dienft genommen wurde. Wenn er Buchsen, Gloden ober Andres goß, fo follte er für ihm gegebene gehn Centner Zeug 9 Centner Gegoffenes liefern und vom Centner 2 fl. Gie-Berlohn empfangen. Bur Werkstätte follte er Plat in einem Zwinger erhalten, sein Werkzeug mußte er selbst anschaffen, auch was ihm mißlang, wieder umgießen. Wenn er Bulver für bie Stadt verfertigte, erhielt er täglich 5, sein Rnecht 3 Ch. Dafür, bag Geschüt, Armbrufte u. f. w., ftete in gutem Stand feien, mußte er ohne besondere Belohnung forgen. Wenn er ins Feld jog, erhielt er einen gebührenben Golb, auch mar er von Steuern frei. Er war

gemaltes Wappen statt bessen Grün und Roth. Im Jahr 1542 zahlte Eßlingen jedem geworbenen Reisigen monittlich 12 fl., jedem Fußknecht 8 fl. und zwar alle 14 Tage zur Hälfte.

<sup>88)</sup> Die Gieghütte ju Eflingen lag 1446 vor bem Lantelenthor.

1435 noch in den Diensten der Stadt, auf ihn folgte Albrecht Haib von Ulm, dem die Stadt am 27. Julius 1450 das Zeugniß gab, er habe ihr viele großen und kleinen Steinbüchsen, Tarraßbüchsen und Hadenbüchsen gegossen, die ihm alle wohlgerathen seien. Am 9. August 1455 aber wurde Meister Jakob Armbruster lebenslänglich zum Büchsenmeister angenommen \*4), und nach ihm sein gleichnamisger Sohn (18. Februar 1496), alsbann auf 10 Jahre Pantaleon Sydler, ein in seiner Kunst sehr geschickter Mann, der auch im Glockengießen sich sehr auszeichnete, zuletzt in pfalzgrässliche Dienste trat und 1544 starb \*5). In den Jahren 1550 und 1552 war Jörg Gebhard Büchsenmeister zu Eßlingen.

Die Stadt ließ übrigens auch von andern Orten her bisweilen Geschütz kommen; 1425 wurde Anton Ebinger deswegen nach Nürnberg geschickt, woher er 3 große und 10 Handbüchsen, auch das Recept zu einem guten Schieß= pulver brachte 86); 1450 ließ die Stadt von da wieder

186) Die brei großen Büchsen waren 12 Centner 72 Pfund schwer und schoßen Augeln von 8 — 8½ Pf. die 10 Handbüchsen, 2 Cent. 77 Pf. schwer, 2 lothige Augeln mit 2½ — 3 Loth Pulver. Das Recept zum Pulver, das Ebinger von Hans Desbach, Rathsherrn in Weinheim erhielt, lautet also: Man

1

<sup>84)</sup> Er erhielt 24 fl. Sold, für jeden Centner 3 fl. Gießerlohn, bei 10 Centner 1 Centner Abgang, Taglohn Winters 4, Soms mers 5 Sch.

<sup>85)</sup> Schon 1486 goß er ju Eflingen eine Schlangenbuchfe, für 2 fl. 1 Sch. ben Centner; sein Jahressold war 30 fl. und 4 fl. für ein Rleib, von Steuern und Dienften war er frei, Taglohn aber hatte er wie fein Borganger. 1519 machte er 2 Rothichlangen völlig 14 Wertschuh lang, ben Centner gu 2 fl. und bagu 1 Gimer Wein, 1526 eine Felbichlange, 1538 wieber eine, biese sollte probirt werben mit bem besten geforn= ten Beug (Bnlver) und mit "genoter, gestrichener und gelege= ner Rugel" auf 3 Schuffe. Die Eglinger rühmen 1544 von ihm, fie hatten in verschiebenen Bufallen und Mothen feine Dienste auf mancherlei Art fehr brauchtar erfunden und bas her falle fein Tob ihnen schmerzlich. Als einen im Glocken= gießen fehr funftreichen und berühmten Meifter empfahlen fie ihn fcon 1496 ben Bopfingern. Auch fein Cohn Gebaftian war ein geschickter Glockengießer: Am 16. April 1529 und am 11. Marg 1531 bat Ronig Ferbinand bie Stadt, ihm of inihm ihren Buchsenmeifter zu leihen.

eine Steinbuchse, 5 Centner schwer, kommen, welche eine Baßkugel eine Viertelmeile weit schoß, 1475 aber etlich Buchsen und Plattharnische und 1502 von Dinkelsbuhl handbuchsen.

So erhielt Eßlingen nach und nach einen stattlichen Vorrath an Geschüz, Stein = Karren = und Tarras = Büchsen, ganze und halbe Schlangen, Falkonetlein, Dop = pelhacken und einfache Hackenbüchsen. Zu ihrer Ausbewah rung wurden 1512 ein eigenes "Zeug und Werkhaus" gebaut, als Pulverthurm diente 1512 einer der Thürme der Oberthor = Vorstadt = Mauer 87), später ein Thurm beim äußern Vogelsang = Thor.

Neben den Büchsenmeistern aber hatte die Stadt auch sortwährend Armbruster, Bogner und Plattner im Dienste, um Harnische, Bogen und andere Wassen versertigen zu lassen, diese hatten ihre Wohnung gewöhnlich im Schüzenshaus und waren von Steuer und andern Beschwerden frei. Der berühmteste derselben war Meister Peter der Armbruster, der am 29. November 1458 auf 3 Jahre für 10 Pf. H. angestellt wurde und von, dem selbst aus Nürnberg, das doch in Versertigung von allerlei Wassen sich auszeichenete, Armbrüste begehrt wurden 88). Am 25. Jun. 1520

nehme % Salpeter, % Schwefel, % Kohlen, stoße jedes allein, misch es unter einander, stoß es vollends klein, je kleiner desto besser. Will man eine Büchse laden, so nehme man dazu nicht mehr als 1 Pf. 8 Loth Nürnberger Gewichts zu einem Schuß, darauf thut man einen wohlgeschmierten, mit hanf oder Werg umbundenen, 3 — 3½ Pfund schweren Kloz und treibt ihn mit einem hölzernen Bengel bis auß Pulver, zu gutem Zündpulver nimmt man Kohlen von Weinzreben mit Wein oder Essig abgelöscht.

<sup>87)</sup> Am 12 Mai 1512 schreibt Exlingen an Ulm, es sei Willens ein Zeugs und Werkhaus für sein Geschüz, Büchsen und Wehren zu bauen, daher sende es seinen Werkmeister Ulrich Statmann um das Zeughaus zu besichtigen. Ueber das Gesschüz S. Note 76, von der Pulvermühle ist im nächsten Hauptstück die Rede.

<sup>88)</sup> Von bem berühmten Bogner in Eflingen, heißt es im Schreis ben ber Nürnberger 28. März 1478, auch Herzog Wilhelm von Sachsen bestellte Armbrüste bei ihm, bas Stud zu 1fl 30 fr. (30. März 1428).

wurde Hans Hilbebrand auf 5 Jahre zum Stadt Plattener bestellt, er erhielt die Poliermühle und den Hamemer zu seiner Benuzung, sollte sie aber stets in gutem Stande halten, nur Eise und Wasserschaden übernahm die Stadt. 80).

## Die Bewohner der Stadt und ihres Bebietes.

Die verschiedenen Klassen der Bewohner Eßlingens und seines Gebietes wurden schon in der Einleitung angeführt. Ehe Jemand zum Bürger angenommen wurde, mußte er beweisen, daß er Niemand zinspflichtig oder leibeigen sei und Jahr und Tag in der Stadt angeseßen sehn, ohne daß Jemand ihn ansprach oder zurücksorderte, dann erst trat er in die Rechte eines wirklichen Bürgers ein, zahlte für die Aufnahme 2 Gulden (1462.) und schwur der Stadt getreu zu sehn, ihren Nußen und Frommen zu sördern, Schaden zu warnen, dem Bürgermeister und Rath, ihren Sahungen und Geboten zu gehorchen, in allen Sachen zu Eßlingen und sonst nirgendswo Recht zu geben und zu nehmen, sein Bürgerrecht nicht anders aufzusagen als mündlich vor geseßenem Rath und ehe er aus der Stadt ziehe, Steuer, Abzug und Anderes zu bezahlen 30).

Am 25. Julius 1545 wurde eine alte Verordnung, welche aber seit längerer Zeit nicht mehr gehalten worden war, erneut, daß nämlich Niemand als Bürger angenommen werden sollte, wenn er nicht 60 Pf. H. im Vermögen habe oder doch "mit genügsamer Bürgschaft beweisen könne" daß er so viel besitze. Zugleich beschloß man daß eine Bür=

<sup>89)</sup> Ferner werben erwähnt als Armbruster Eberhard Fetscher 1529 Jakob Bub und Hans Roner jeder mit 3 fl. Dienstgeld jähr= lich 1545, Hans Burkhard von Pforzheim Plattner 1548, Jobst Schleher von Forchheim als Panzermacher 1538, ein anderer Panzermacher von Memmingen 1550.

<sup>90)</sup> Diese Berordnung wurde ben 27. Julius 1457 erneut, ber Rechtsstreitigkeiten in welche Jemand, vor seiner Aufnahme ins Bürgerrecht, verwickelt war, nahm sich jedoch bie Stadt nicht an.

gerinn, welche einen Fremben heurathe, ber nicht 60 Pf. H. im Bermögen befite, ihr Burgerrecht verlieren follte. Jebes Jahr, wenn bem neuen Bürgermeister geschworen wurde, mußten alle Burger ihre, indeß mundig gewor= benen, Sohne mit bringen, welche man bann ben Burgereid schwören ließ und ihnen ihre Plage auf ben Lezin= nen anwieß. Die Herrn aber mußten ihre Dienstfnechte auf die Bunfthäuser bringen, wo fie ber Stadtammann schwören ließ. (26. Julius 1523.) Jeder Bürger, ber neigenen Rauch " hatte empfieng alljährlich bas sogenannte Gabholz eine gewiße Quantitat Holz und Reisach aus ben Stadt= walbungen für einen bestimmten niedrigen Preis 91). Da= für aber war auch Jeber zu Steuern, Frohnen 92) und andern Diensien verpflichtet und nur in einzelnen Fällen machte man Ausnahmen hievon und nahm Fremde, frei von Steuern und andern Laften, gegen eine alle Jahr ju gahlende bestimmte Geldsumme, zu Bürgern auf 93). Wegen Aufgebung bes Bürgerrechts wurde am 7. Junius 1370 verordnet: wer in Eglingen sein Bürgerrecht burch Muth= willen, Born ober fonst unredlicher Sachen wegen aufgibt oder aufgeben will, ben foll der Rath davon abmahnen, weigert er sich, so erhält er 8 Tage Bedenkzeit und wenn er auch dann auf feinem Borfage beharrt, fo muß er fo= gleich von all seinem Gut eine dreifache Steuer entrichten.

<sup>91) 1525 2</sup> Klafter jedes zu 2 Schilling 1527 und 1529 zu 12 kr., 1530 zu 10 kr., eines.

<sup>92)</sup> Im Januar 1541 ba mehrere arme Bürger bem Rath flagen, fie hätten in diesem harten Winter keine Arbeit, nahm dieser eine Frohne vor, für welche jeder Bürger wöchentlich 2 fr. gesben sollte, und ließ dann durch die Armen gegen Lohn den Oberthor: Graben ausbessern.

<sup>93)</sup> Hans Ruching zahlt jährlich 12 fl. ist bafür ledig aller Frohnen und Beschwerden, besonders auch aller Aemter, außer bei
einem seindlichen Angriff muß er Wachen thun gleich andern
Bürgern, auch seine Nachkommen können auf dieselben Bebingungen Bürger in Eßlingen werden. (29. Novbr. 1455).
Hans Truchseß von Stetten zahlt jährlich 4 fl. (15. Juni 1462).
Hartmann Lang legt in der Stadt Steuer 1000 Schilling und
gibt davon jährlich 2 Heller vom Psund und mit seiner Frau
4 fl. Bürger-Geld, dafür ist er sonst ganz steuerfrei.

Wenn man befürchtete, ein angesehener Bürger wolle aus ber Stadt ziehen, so nahm ber Rath ihm wohl auch einen Eid ab, daß er ohne sein Wissen und Willen sich mit Leib und Gut nicht von der Stadt entfremden wolle, wie dieß am 2. November 1417 bei Eberhard Lutram geschah.

Wie und wenn die Bewohner ber Weiler im Stadtgebiete, gewöhnlich bie Burger vor ben Thoren genannt, das Bürgerrecht erhielten, bavon finden fich feine Nachrichten, was aber gerade vermuthen läßt, daß es schon frühe geschah. Bürger zu Eßlingen hatten schon in ben frühesten Zeiten bier Besitzungen und manche nahmen selbst ihren Wohnsit hier, ohne ihr Bürgerrecht in ber Stadt aufzugeben. Sie bildeten aber nur die geringste Zahl ber Bewohner dieser Weiler, weit zahlreicher waren die Leib= eigenen, und zwar stand der mehrere Theil derselben unter der Herrschaft fremder Fürsten und Abelichen 04). Diese konnten baher erft nach ber Auflösung ihrer Leib= eigenschafts = Berhaltniffe bas Eglinger Burgerrecht erlan= Dieß geschah zuerst wohl in Heimbach, wo die Stadt schon 1343 bas Bogtrecht erwarb, einen Schultheißen septe und die Gerichtsbarkeit ausübte 95). Hier jedoch wie in Saerach, Sulggries, Krummenader und Rübern "zum Theil hinter, zum Theil unter Eßlingen, auf der Höhe zwischen dem Neckar und ber Rems und zu Mettingen im Thal am Nedar gelegen" hatte Wurtemberg noch 1399 Leib= eigene. Erft in diesem Jahr wurde, weil Deswegen viel= facher Streit entstand, indem jeder Theil "biese Leute für bie Seinigen halten wollte" burch Schiederichter festgesest, daß sie alle fünftig allein ber Stadt Eßlingen unterthan und steuerbar senn, die Stadt bagegen die Rechte, welche

<sup>94)</sup> S. barüber und über bas folgende bie Topographie.

<sup>95)</sup> Das Kloster Söstingen hat Weingarten im hainbach, seine Amtleute finden an benen, welche sie bauen, Gebrechen, baher erlaubt ber Rath zu Exlingen daß künftig die, von ihm verordneten, 5 Männer, welche die Aufsicht führen, sie auch in des Klosters Güter führen sollen, wofür das Kloster seiner Gerichtsbarkeit entsagt und jährlich 2 Pf. H., Steuer von seinen Weingarten zu zahlen verspricht (8. Decbr. 1412, ernneut 1505).

sie, noch von der alten Gaueintheilung her, in Ulbach hatte, aufgeben, dem Grafen Eberhard eine frühere Schuld von seinem Vater erlaßen und noch 600 Gulden bezahlen sollte (26. Sept. 27. Oft. 1399) °6). Durch diesen Vertrag erst erlangte Eßlingen das Vogt = und Steuerrecht in den Weilern gänzlich und setzt erst konnten auch deren Bewohner in das Vürger = Recht aufgenommen werden. Dieß geschah wohl nicht lange nachher, in der ersten Hälfte des sünfzehnten Jahrhunderts °7).

Die Bahl ber Ausburger ober ber Fremden, welche bas Burger = Recht befagen, ohne in ber Stadt ju wohnen, war ohne Zweifel zu verschiedenen Zeiten verschieden; nach bem Steuer=Register von 1380 wenn es 318, meift aus ben benachbarten wurtembergischen Orten im Redar = und Remothal und auf ben Fildern; fie zahlten zusammen 165 Pf. S. 15 Cd. 10 S. Steuer. Zahlreich waren auch fortwährend die Bfahlburger ober Beisitzer, wie man sie jest zu nennen anfieng, die theils fur immer theils auch nur auf einige Zeit ihren Sit in ber Stadt nahmen. Mit ihnen fam ber Rath gewöhnlich wegen eines, nach ihrem Bermögen fich richtenben, jahrlich zu zahlenben, Sig = und Schirmgelbes überein, und fie mußten geloben, vor bem Stadtgerichte Recht zu geben und zu nehmen, und Guter, welche fie im Stadtgebiet faufen murben, ju versteuern °8). Am 14. Nov. 1549 beschloß ber Rath sogar

<sup>96)</sup> Drig. Urf. Gabelkhover Mc. Steinhofer würtembergische Chronif II. 556. Die Schnlosumme betrug 1703 fl. und 56 Pf. H., dafür und für 600 fl. entsagte ber Graf all seinen Ansprüchen auf die Leibeigenen in den genannten Orten.

<sup>97) 1450</sup> nämlich kommt Rüdern als "in der Stadt Eflingen Bürgerrecht gehörig" vor und ebenso das Dorf Mettingen "in unsere Stadt gehörig".

<sup>98)</sup> Anna Baihinger als Beistherin aufgenommen gibt jährlich 2fl. für alle Steuern, Lasten und Beschwerben 17. Decbr. 1476, Heinrich Rösch von Kirchheim wird aufgenommen unter dem Bersprechen kein Gewerb oder handthierung zu treiben 30. Ang. 1418, Iohann v. Sperberseck wird auf 8 Jahre als Beisther angenommen, gibt 6 fl. jährlich und ist von allen Beschwerben frei 23. April 1528 u. s. w. Als 1515 Conrad Thumb von

ihnen künftig die Erkaufung von liegenden Gütern so wie den Wein- und Kornhandel gar nicht mehr zu gestatten.

Die Bunftverfassung bildete fich in biefem Zeit= raume zu Eßlingen vollends aus. Die Bahl ber Zünfte war 13. Die Rramer-Bunft, zu welcher außer ben Rramern, Mahler, Apothefer, Bader und Knopfmacher, Buch= binder, Papierer, Dreher und Beindreher, Restler, Sefler, Nabler, Gürtler, Sattler, Glaser und Glasmahler gehör= ten, bie Weingärtner=Bunft, bie Rarcher=Bunft mit den Gremplern und Wirthen, die Megger=Zunft mit ben Fischern, die Schmied = Bunft mit ben Wagnern, Zinngießern, Schlossern, Buchsen = Uhren = und Wenden= machern, Polierern, Schleifern und Platmern, Die Badermit ben Maurern, Dachbedern, Steinmegen, zunft, Tunchern und Ipsern, die Schneiberzunft mit den Farbern, Tuchicheerern und Leinewebern, bie Schumacher-Bunft, die Tuchmacher=Bunft mit den Beug= und Butmachern, ben Sofen= und Strumpfftrickern, die Rufer= Bunft mit ben Zimmerleuten, Schreinern, Buchsenschiftern und Bildhauern, die Gerber = Bunft und die Rurschner= Bunft mit den Barbierern, Babern und Safnern 99).

Jeder Gewerbtreibende in der Stadt mußte sich in eine solche Zunft aufnehmen lassen, wobei er ein Eintritts=Geld zu bezahlen hatte, das nach der Verordnung vom 19. Febr. 1508 wenigstens 6 Pf. H. und 6 Sch. betragen sollte. Zede Zunft hatte ihren Zunftmeister, ihre Zweier

Neuburg würtembergischer Erbmarschall ein Haus in Eslingen kaufen wollte, so mußte er versprechen, kein Vorrecht vor ans bern Bürgern zu haben, sondern sich in Rücksicht auf sein Haus allen Ordnungen der Stadt zu unterwersen. — Auch Varbara die Wittwe Herzogs Eberhard im Bart hatte im Sinn nach Eslingen zu ziehen und machte mit der Stadt einen Vertrag, daß sie ein Haus kausen und bleiben dürfe so lang es ihr gefalle, von 100 fl. sollte sie 1 fl. jährlich zahlen, sonst völlig frei sehn, ihre Diener aber der Gerichtsbarkeit des Naths unterworfen und ihr Gesolge aus nicht mehr als 50 Personen bestehen.

<sup>99)</sup> Die Barbierer und Bader waren zuerst bei der Metger-Zunft, erst am 5. Decbr. 1491 wurden sie zur Kürschner-Zunft versetzt.

und Zwölfer, welche alljährlich neugewählt wurden, und bestand aus Obermeistern, Meistern, Gesellen und Lehrlingen. Eine Zunftordnung, über welcher streng gehalten wurde, bestimmte die Pflichten und Rechte der Zunftmitglieder und die Art der Betreibung ihres Gewerbes, neben ihr galten auch die alten Gewohnheiten und bas alte Berkommen. Jede Zunft hatte ihr eigenes Siegel und ihre besondere Raffe, die Zunftlade, mehrere berselben besaßen auch noch Baufer und liegende Guter außer ihren Bunfthäufern und Trinfftuben, über welche ber Stubenfnecht die Aufsicht führte, und wo die gewöhnlichen Zusammenkunfte wie die Gebote, zu benen die Zunftvorsteher den Mitgliedern besonders "bieten" ließen, gehalten, auch Hochzeiten und andere Festlichkeiten gefeiert wurden. Wer in eine Zunft als Lehrling eintreten wollte, mußte burch eine eigene Urfunde, ben Geburtsbrief, erweisen, daß er frei und ehlich geboren sen. Bei vielen Zünften wurde auch zuvor untersucht, ob sein Vater nicht ein unehrliches Gewerbe, wie das eines Nach= " richters oder Abdeders, getrieben habe 100).

Dann erst wurde der Lehrling aufgeschrieben und "einsgedingt", nach vollendeten Lehrjahren aber durch einen Lehrbrief frei gesprochen und für einen Gesellen erklärt. Als solcher mußte er eine Zeitlang wandern und konnte dann erst, wenn er zuvor noch durch ein Meisterstück seine Geschicklichkeit erprobt hatte, Meister werden. Häusig errichteten die Mitglieder einer Zunft auch eine geistliche Brüderschaft unter sich 101) und diesenigen, welche die Beisträge zu den Wachsterzen einzusammeln hatten, die man am Tage des Schuzheiligen der Brüderschaft in der Kirche

<sup>100)</sup> Die Metger wollten sogar keinen Gerberssuhn in die Lehre aufnehmen, auf die Klage der Gerber erklärte deswegen der Rath (24. Mai 1400), diese sehen von solcher Ehre und Herstommen, daß sie Kaufmannschaft treiben und geistlich werden könnten, daher durften die Metger sie wohl aufnehmen.

<sup>101)</sup> So 1459 die Bader und Barbierer; ihre Brüderschaft stiftete ben 13. Septbr. 1496 ein "gesungenes Amt" zu jeder Frohnsfasten (Quatember) mit wenigstens 3 Sängern in der Spitals Capelle, wozu sie jedesmal 7 Schillinge gaben, dieß bestätigt den 20. Dec. 1496 der Stadt "Pfarrer.

aufstellte, hießen Kerzenmeister. Damit die Mitglieder einer Bunft fich erfennen und Betrüger leichter entbedt werben möchten, hatte jebe Zunft ihre eigenen Gruße und Losungeworte; auch erhielt jeder Geselle ein Zeugniß, die sogenannte Rundschaft, auf die Reise mit, bei manchen Gewerben auch ein Reisegeld 102). Auf biese Art am besten, burch gemeinsames, georb= netes Zusammenwirken Aller, welche baffelbe Gewerbe trieben, tonnte in jenen Zeiten bie Bewerbsamkeit empor fommen. Die Zünfte waren bamals als kleine Gemeinwesen, wo Einer für Alle, Alle für Einen ftanden, gur Erbaltung redlichen Gewerbes, zur befferen Bearbeitung ber Runfte und um ben Runftler in Ehre und Achtung zu erhalten, gang nothwendig. Sie waren die Schulen ber Erfindungen, bie simmreichsten Runfte entstanden aus ihren Sandarbeiten. Für den Lehrling, wie für den Gefellen war es fehr vortheilhaft, daß sie zur Familie bes Meisters gerechnet wur= ben und so neben ber Erziehung für Gewerbe, auch die für Rechtlichkeit und Burgertugenden erhielten. Freilich hatte biese Einrichtung auch ihre Gebrechen, sie hemmte die Freiheit der Gewerbe, schloß oft auf unbillige Weise andere Bewerber aus und bewirfte, ba bie Mitglieder jeder Bunft fest zusammenhielten, baß sie ben Werth ihrer Arbeit felbst bestimmen konnten und so einen Zwang gegen ben ausübten, ber ihre Waaren brauchte. Daher murben feit Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts und zwar zuerst für Diejenigen Gewerbe, welche sich mit Zubereitung ber Les bensmittel abgaben, von ben Obrigfeiten Taren festgesett, eine Einrichtung die man bald auch auf andere Gewerbe und auf Taglohner ausbehnte. Wegen ber Fleisch = und Brobtare unterhielt Eflingen feit Anfang bes fechszehnten Bahrhunderts einen fleißigen Briefwechsel mit den benach= barten würtembergischen Aemtern namentlich mit Stutt= gart, auch mit etlich Reichostädten, welche hauptsächlich

<sup>102)</sup> Man nannte folche Handwerke geschenkte, die Sitte aber wurde, weil sie zu viel Mißbräuchen und unnöthigem Zechen Anlaß gegeben, burch einen Reichstagsbeschluß abgeschafft, (1548, 1550) ber ben 1. Mai 1851 auch zu Eßlingen verkunstigt ward.

eine Gleichförmigkeit in diesen Taren zu Stande zu bringen, bezweckte. Vor andern Taren sind die für die Kärcher (Fuhrleute) vom 11. Jun. 1536 und die Taglohnstare vom 9. Juli. 1549 die frühesten.

Die Burgergefellschaft, in welche die neuen Burger, die feine Gewerbe trieben, treten mußten, hatte ebenfalls ihr eigenes Berfammlungshaus, die Burgerstube. Ihr Stubenfnecht befam am 5. Junius 1549 eine eigene Ordnung. Nach dieser sollte er bes Hauses getreulich warten, es stets sauber und rein halten, und wenn sich irgend wo ein Mangel, an Schlöffern, Thuren, Fenftern, Defen und bergleichen, ober am Gebäude selbst offenbare, es so= gleich ben verordneten Stubenherrn anzeigen. Während seiner Dienstzeit durfte er sich in tein anderes Geschäft einlaffen, weder mit Botenlaufen noch auf andere Beife, sondern mußte so viel als möglich personlich in ber Stube Bas ihm die Stubenherrn befehlen, follte er aufwarten. ohne Weigerung thun, wenn Gesellschaftsmitglieder auf der Stube effen ober trinfen wollten, ihnen, um ein gebuhrliches Geld, herschaffen was sie begehrten, "tugendlich und freundlich" und ber Gafte burch fich und sein Gefinde fleißig warten, auch, je nachdem die Rothburft es erforbre, die große ober fleine Stube einheizen. Bum Spielen mußte er die Karten nach Befehl der Stubenherrn anschaffen, bas Spielgelb aber getreulich in bie Buchfe legen. erhielt er freie Wohnung und 16 Pf. H. jährlich. Cold wurde ihm am 25. Oktober 1552 auf 24 Pf. H. erhöht, auch ein Wagen Stumpen und 2 bis 300 Buschel Reisach jährlich bewilligt. Zugleich hörte ber Zins von 4 Pf. H., welchen die Gefellschaft bisher aufs Rathhaus entrich= tete, auf, die Umgelber wurden angewiesen, ben nöthigen Hausrath auf die Bürgerstube zu schaffen und ein Mitglied des Rathe und 2 von den Geschlechtern zu Stubenherrn verordnet. Das schon 1550 an ben Stubenknecht ergan= gene Berbot, Fremde und Bauern auf ber Stube zechen laffen, wurde erneut, "boch follten ehrsame Bürger nicht gang ausgeschloffen seyn."

## Polizei, Lebensart und Sitten.

Die Reichsstädte waren im Mittelalter die eigentlichen Mittelpunfte bes geselligen Lebens wie ber Gewerbsamfeit. Bieher lodte ber lebhafte Berfehr die meiften Fremden, welche da auch gewöhnlich bessern Schutz fanden, als in den Residenzen der Fürsten und Herrn, denen schneller Gewinn durch hohe Besteuerung von Ausländern mehr galt als Beförderung der Gewerbsamkeit, die ihr Einkommen nur langsam vermehrte. Hier famen auch die Ablichen gerner zusammen, als in ben Residenzen, wo die Gegenwart bes Lebensberrn ihnen weniger Freiheit gestattete. Befonders fanden fie fich zu Festzeiten fleißig hier ein, weil sie ba so manches Bergnügen genießen konnten, bas fie in ber Ginfamfeit ihrer Burgen entbehren mußten. Bier herrschte in ber Regel zugleich ber größte Wohlstand, und wenn der Italiener Aeneas Sylvius, indem er behauptet, die Bürger zu Nürnberg wohnten besser als ein König von Schottland, fich auch eine Uebertreibung zu Schulden kommen ließ, so stimmen boch alle Nachrichten darin überein, daß in Deutschland zu jenen Zeiten Wohlstand, Gefelligkeit und Gewerbsamkeit vornehmlich in den Reichsstädten zu Hause waren, in benen auch zuerst fremde Up= pigfeit und ausländische Sitten Eingang fanden.

Bu ben beliebtesten Speisen in Schwaben gehörte das Fleisch von Schweinen und Gänsen, im Spätjahr schlachtete jebe, einigermaßen wohlhabende, Familie wenig= stens ein Schwein und die "Mezelsuppe" war stets ein kleines Familienfest wie die "Märtesgans," welche am Martinstage auf dem Tische nicht fehlen durfte. fonst wurde häufig Gestügel gegessen, vornehmlich Sühner und Tauben, außerdem Ralb = und Ochsenfleisch, Wilb= brat und während der Fasten Fische, welche die Flusse, die vielen Weiher und Seen im Ueberfluß lieferten, auch Seefische, vornemlich Baringe, wurden häufig eingeführt. Käse ward viel bereitet, von Mehlspeisen findet man na= mentlich Mehlflose (Spapen) und Nubeln, von Gemuse. Rraut, Rohl, Ruben und Sulfenfruchte. Außer dem ein= heimischen Obst kamen bei festlichen Mahlzeiten auch Gi= tronen, Drangen, Feigen und Kastanien auf den Tisch.

Die gewöhnlichsten Gewürze waren 3wiebeln, Lauch, Fen= chel, Anis, Korbel, Petersilie und Salbei; von ausländi= ichen wurde Pfeffer am häufigsten gebraucht, außerdem Ingwer, Mustatnuffe und Gewurznägelein; Cafran und honig vertraten die Stelle bes Buders. Die Zeit bes Mittagessens war auch in Eglingen gewöhnlich 10 Uhr Bormittage, die bes Abendeffens zwischen 4 und 5 Uhr nach Mittag, dazwischen genoß man den "Untertrunk" und Morgens Die "Morgensuppe," meift eine Weinsuppe, Rachts ben Schlaftrunk. Ohne einen guten Trunk wurde auch felten ein Geschäft vollzogen. Gegen biese Trunksucht, besonders gegen bas "Bollaus und Zutrinfen" ergiengen vergebens wiederholte Gebote. Auf einer Zusammenkunft in Eglingen verfaßte ber schwäbische Bund einen eigenen Abschied beswegen und wegen bes Gottesläfterns (30. Auguft 1492). Fürsten = Rathe und Diener, welche bieser Laster fundbar überführt wurden, sollten ihres Umtes ent= fest und von keinem Bundesmitgliebe mehr in Dienste genommen, Abliche beswegen aus ben Turniergesellschaften Weil man aber wegen ber Bürger und gestoßen werben. und bes Landvolfes fein gleichförmiges Geset machen tonnte, fo follte es jedem Stande überlaffen bleiben, die Uebertreter nach eines jeden Landes herfommen und Ge= legenheit zu strafen. Der Rath zu Eflingen, welcher schon am 30. April 1489 bas Gottesläftern und Schwören bei Strafe Leibes und Guts verboten und dieg Berbot von ben Kanzeln hatte verkundigen laffen, befahl nun am 25. Rovember 1492 "zu Lob und Ehr Gottes, seiner reinen Gebährerinn Maria und aller himmlischen Inwohner, auch um dem Schaben und Aergerniß fürzukommen, die ent= ftanden aus Gotteslästerung, Zutrinken und Zubringen, so in diesen ganden bin und wieder einreißt," bag biese Laster bei Bermeidung ernstlichster Strafe an Leib und Gut un= terlaffen werben follten. Am 22. Mai 1491 aber verorb= nete er, baß Jeber, ber von einem Andern einen Schwur ober eine Gottesläfterung höre, bieß, bei schwerer Strafe, anzeigen sollte; und folde Gebote erschienen später noch mehrmals.

Gegen die überhand nehmende Ueppigkeit in der Kleisdung, da fremde Moden jeder Art immer häufiger nachs

geahmt wurden, enthielt der Augsburger Reichtagsabschied von 1500 eine aussührliche Verordnung. Hier wird den Bürgern der Städte zwar Sammt und Seide zu ihren Wämsern und Schamlot zu ihrer Kleidung, nicht aber Gold, Perlen, Scharlach, Futter von Hermelin oder Zobel gestattet. Ihre Frauen dursten die Kleider mit Sammt und Seide aber nicht mit "goldnen und silbernen Stücken" verbrämen und ihre Töchter Perlenhalsbänder tragen. Handswerfsleute jedoch und ihre Knechte, sollten kein Tuch tragen, wovon die Elle über 45 kr. koste und zu Röcken und Mänsteln sich mit inländischen Tüchern begnügen. Gold, Silber, Perlen, Sammt, Schamlot und Stückereien waren ihnen ganz verboten.

Die Wohnhäufer waren einfach, gewöhnlich bloß von Solg 103), und selbst in ben Städten häufig noch mit Stroh gebedt. Sauser von Stein besagen gewöhnlich nur Durch die Kreuggige murbe die Sitte, die Geschlechter. Erfer an ben Saufern anzubringen, eingeführt, und verbreitete fich vornehmlich in ben Reichsstädten. Auch baute man hier, um Raum ju gewinnen, die obern Stochwerfe immer etwas über bie untern heraus, wodurch bie ohne= hin schon engen Stragen, noch mehr verfinstert wurden. Der Rath zu Eglingen befahl baher am 27. Julius 1544, daß solche "Ausstößer" nicht weiter als ber erfte 1 Fuß, ber zweite 1/2 Fuß, die übrigen aber nur 4 Boll hervor= ragen follten. Zugleich wurde "um in ben Sauferbau gute Ordnung zu bringen," befohlen, baß Jeder, ber bauen wollte, zuvor bie Bauherrn auf ben Bauplat führen und sich mit ihnen berathen, keiner aber bem andern vorfahren follte, bamit bie Bebaube "nad, ber Schnur gerade beieinander ftunden." Fur bas Stragenpflafter trug man gu Eflingen ebenfalls gute Sorge und manbte viel Gelb barauf; auch waren die Eflinger "Wegbeseter" (Pflästerer) sehr geschickt und wurden beswegen häufig nach andern Städten berufen. Für die größere Reinlichfeit ber Straßen begann man vornehmlich seit bem Unfang bes sechszehnten Jahr-

<sup>103)</sup> Den 20. May 1532 erlaubte ber Rath zollfreie Einfuhr bes Zimmer= und Bauholzes Allen, welche in= ober außer ber Stadt bauen wollten.

hunderts zu forgen, wozu vornehmlich einige, kurz auf einander folgende, anstedende Krankheiten beitrugen. wurde befohlen, keinen Kutter und andre Unreinigkeiten auf Straßen und öffentliche Plate, in und außerhalb bet Stadt, zu schütten, sondern allein an die Mauer am Redar bei ber Bliensaumühle, feinen Mift auf den Strafen und fonft an ungewöhnlichen Orten in ber Stadt zu haben, kein unsauberes Geschirr ober Reifbande in die Brunnen zu legen oder darin zu waschen, auch kein Waschwasser baraus zu holen, so lange ber Nedar nicht gang trub fen (1517, 1523, 1525, 1532, 1536, 1549 u. f. w.). des Brudenwasens wurde verordnet, daß Niemand ohne besondre Erlaubniß Holz hier aufstellen (11. Nov. 1491), Niemand, bei 10 Sch. Strafe, barauf spazieren reiten sollte (23. Februar 1548). Zu Anfang des fünfzehnten Jahr= hunderts wurde auch die Anlegung von heimlichen Gemädern allgemein befohlen, und zwar sollten sie versenkt und mit Schläuchen versehen und für ihre Säuberung jährlich von jedem 7 Sch. bezahlt werden.

Die, bei ben engen Stragen und ber Bauart ber Baufer, in den Städten so häufigen Feuersbrunfte bewirkten, daß man sich auch ernstlich mit ber Verbesserung ber Feuer= polizei beschäftigte. Die erste, uns bekannte Eglinger Feuer-Dronung ift vom Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts. Sie bestimmt, daß der Stadtammann, ber Bürgermeister und 2 Rathsmitglieder die Weinzieher und die Zimmerleute mit ihren Knechten jedesmal, wenn Feuerlärmen entstehe, auf dem Plate erscheinen, jede Zunft aber 2 taugliche Leute zum Feuerlaufen wählen, der Eichwagen Leitern und Saden herführen, ber Unterbaumeister Rübel und Gelten und ber Stubenfnecht auf feinem Bunfthaus bie, daselbst befindlichen Feuereimer hergeben, auch der Schulmeister mit seinen Schülern zur Brunft laufen und loschen helfen sollte. Der Spitalmuller mußte seinen Rarren bei Racht stets in ber Stadt haben, damit man im Rothfall Kübel und Gelten darauf führen könnte. Sobald man Feuer schreie, mußte einer ber beim Kogbuhl Wohnenden bas Schuthrett am Bach fallen und der Thorwart den Beutaubach ganz herein laffen. Im Spital mußten ftets

<sup>11</sup> 

zwei gerüftete Fäffer auf ben Karren liegen, im Ilgenhofe ebenfalls, im Prediger=, St. Clara = und Sirnauer=Rlofter eines, eben fo follte jeder Wirth ein folches Tag halten, und die dazu Berordnete jedesmal por bem Ratharinen= Markt und ber Rirchweihe biefe Fässer besichtigen. Ordnung wurde, weil man fie schlecht beobachtete, am 30. August 1550 erneuert und befohlen, daß neben dem Stadtammann aus jeder Zunft noch 2 ehrbare Leute gewählt werden follten, um zur Zeit ber Roth fich an bie, ihnen angewiesenen Plage bewaffnet und mit einem Feuereimer verschen, zu begeben, und hier getreulich zur Rettung Anweisung zu thun; biefen sollten die Burger behülflich und gehorsam fenn. Wer sich widerspenstig gegen sie erwies, mußte fogleich zur Bestrafung angezeigt werben. ihnen wurden 4 in die untere Beutau verordnet, gur Aufficht über bas Baffer aus bem Feuerfee, 4 jur Aufficht über bie Rarcher mit ben Faffern, 6 ju ben Leitern und Feuerhaden, 4 um mit leichten Saden, Die Feuereimer, bie zu nah ans Feuer famen, hinwegzuziehen, und 8 zu ben Bimmerleuten, um aufzumerken, baß burch Ginschlagen und Aufbrechen der Bande, durch Flüchten ber Rleider, des Bett= gewandes und Sausraths fein zu großer Schaben geschehe. Rein Rachbar im vierten ober fünften Saus von ber Brand= ftatte weg, burfte einen vollen Feuereimer in fein Saus nehmen.

Auch die, um dieselbe Zeit bekannt gemachte Sturms Ordnung, enthielt einige Vorschriften, wie man sich bei Feuersbrünsten zu verhalten habe. Zeder der zum Feuer beschieden würde, sollte einen Feuereimer und eine Art mit bringen, Weiber und junge Leute, die zur Wehr nicht tauglich wären, Wasser tragen, Pferdhalter und Kärscher nach altem Brauch Wasser führen, bei Nacht Pechspfannen aufgestellt werden, und, wenn es auswärts brenne, Niemand ohne Besehl der Obern aus der Stadt gehen.

Am 21. Nov. 1518 bedrohte man Jeden mit Strafe, welcher ein ausgebrochenes Feuer nicht sogleich, sondern erst dann, wenn Sturm geschlagen oder das Feuerhorn geblasen worden sen, anzeigen würde, und gebot Allen, denen kein besonderer Plat angewiesen war, mit ihren Wassen zum Bürgermeister auf den Markt zu laufen. Ueber

bas vierte Saus von ber Branbftatte weg follte man nicht flüchten und austragen, über bas britte Saus hinaus fei= ne Leiter, keinen Feuereimer und kein Waffer schleppen, und wer über bas fechste hinaus fige, zu feiner Leginn gehen (1518, 1528, 1540). Die Heimführung von noch nicht wohl geborrtem Dehmb wurde 1540 bei schwerer Strafe verboten, ebenso ben 29. Nov. 1547 bas Waschen zu Hause ohne Waschkessel und bas Besuchen ber Ställe ohne Laterne. 3m Jahre 1537 vertheilte man an 52 Burger 104 Hand= sprigen, gab funf ins Spital und 2 in die Kanglei; im Raufhaus aber, auf bem Barfußer Rirchhof, im Rupfer= gäßlein, auf bem Ilgenplat, auf bem Ries, in ber 3a= kobs-Rapelle, auf dem Rosmarkt, am Schelzthor, im Spital, in ber mittlern Beutau und am Lantelen & Thor wurden 54 Leitern und 46 Fener Saden vertheilt, und befohlen, ben Ruftwagen ber Stadt mit Leitern, Feuers haden und Eimern, jum Gebrauch auf bem Lande, ftete gerichtet zu halten. . . . . .

Im gefelligen Leben herrschte viel Munterkeit und Offenheit, aber auch viel Ausgelassenheit und Ungebundens heit. Besonders häufig war das Nachtschwärmen und ans berer nachtlicher Unfug, wie "Trommeln und hafenschlagen,: Mefferflingeln, Faffer und Bante bin = und herftoßen, auch ungebührliches Geschrei," wogegen wiederholt Gebote erschienen. Jeber, welcher nach bem Läuten der Weinglocke, fich ohne brennenbes Licht auf ber Strafe treffen laffe, follte um 5, und wenn er eine Waffe bei fich führe, um! 10 Sch. gestraft werden (1470, 1511 u. f. w.). Solchen, welche nächtlichen Unfug trieben, wurde gebroht, man werde fie sogleich in bas Rafig unter ber Laube führen, und noch bazu mit Gefängniß ober Geld strafen (16. Nov. 1539). Auch bas Singen schandbarer Lieber murbe zu wieberholten Malen verboten, und den jungen Leuten unter= fagt, fich beim " Kranzleinfingen" unter die jungen Dab= den zu mischen; diesen felbst aber empfohlen, babei nur chrbare, züchtige Lieder zu singen (1. Aug. 1535). Am 15. Februar 1540 erschien ein Befehl, welcher bas Laufen in fremde Schenken, "allein um den Bauch zu füllen," verbot, und ein anderer, welcher Jedem untersagte, bei Bochzeiten und sonft mit abgezogenem Rocke zu tangen,

well hierburch viel Leichtfertigkeit und Aergerniß entstehen. Als 1468 die "jungen Gesellen" sich zusammenthaten, Gärsten und Stuben mietheten, und hier Unfug trieben, so verbot der Rath dieß bei 2 Pf. H. Strafe, weil daraus einmal ein Aufruhr entstehen könnte. Wenn aber fremde Gesellen Händel ansiengen, so sollte man sie so lange einssperren, die sie für ihr künstiges ordentliches Betragen Bürgschaft leisteten (1549). Am 7. Novbr. 1540 wurde auch das Legen von Selbstgeschoßen bei 10 Pf. H. Strafe untersagt, weil dadurch schon Menschen und Thiere beschästigt worden seven.

An Festen und Vergnügungen von mancherlei Art fehlte es nicht. Eine ber erften Stellen nahmen hier in ben Stabten bie Rirdweihen und Faftnachts = Luftbarfeiten Die letten waren bas hauptfest, wobei es oft recht toll und ausgelaffen herging und wozu eine Menge Frem= ber sich einfand, benachbarte Fürsten auch vom Rath ein= gelaben wurden 104). Man stellte ba Gastmahle und Tange an, holte bei guten Freunden und Bermandten bie Fastnachtofüchlein, lief "buzenweise" (masfirt) und bes Nachts auch mit Fadeln umber. Einzelne Gewerbe hatten babei noch ihre besondern Feierlichkeiten, die Fischer hielten ein Fischerstechen und einen Umzug mit Musik in ber Stadt, die Megger in weißen hemben, mit Reifen und Lichtern, feierten, unter Trommeln = und Pfeifenklang ihren nächt= lichen Reiftang und stachen nachher auf bem Marft Krang= lein, bazu luben sie auch die Bürgermeister ein, und er= hielten bafur 2 3mi Bein. Die Kufer verfertigten unter Tang und Gefang auf bem Markt ein Faß, bas fie bem Amtoburgermeifter schenkten und bafur aus bem Raften= feller 4 3mi Wein bekamen; wenn ber vergangene herbst gut ausgefallen war, hielten auch bie Weingartner ihren Tang und Umzug mit Fahnen und wurden mit zwei Imi Wein beschenkt. Erst als die Reformation eingeführt wurde,

<sup>104)</sup> Am 4. Februar 1494 schickt Graf Eberhard v. Wirtemberg, ba er nicht selbst zur Fastnacht kommen könne, ben Eslingern Wildbrat "baß sie das in Beisein schöner Frauen zu seinem Angedächtniß in guter Ergößung und Freude verzehren." Ebens so schickte am 1. Februar 1504 Herzog Ulrich, indem er die Einladung ablehnte, Wildbrat.

begann man diese Lustbarkeiten zu beschränken, erlaubte das Küchleinholen nur bei den nächsten Verwandten und verbot "der gefährlichen Zeitläuse wegen" oft auch das Buzensweisegehen, Tanzen und Halten von Gesellschaften (1524, 1525, 1550, 1552).

Ein großer Aufwand wurde auch bei hochzeiten gemacht, und schon am 4. Junius 1392 gebot ber Rath zu Eßlingen beswegen, baß Niemand, Geistliche allein ausgenommen, dem Andern gur Hochzeit schenken sollte, erft am 17. November 1532 aber erließ er eine Sochzeit = Dieß geschah, wie es im Eingang heißt, Ordnung aus hohen, trefflichen und bewegenden Ursachen, weil bis= her ein merklicher, überschwenglich = großer Kosten auf die Hochzeiten mit Labung vieler und mancherlei Gafte, mit übermäßiger Pracht, unnüßem Aufwand, Köftlichkeit ber Speisen und Getrante, so etlich mal Tage lang jum Schaben bes Wirths und ber Gaste gewährt habe, gegangen Riemand, mochte er nun eine "heimliche ober öffent= liche" Hochzeit halten, durfte mehr als 32 Personen dazu laden und weiter als 3 Mahlzeiten, eine am Borabend, die zwei andern am Tage der Hochzeit selbst geben. jeder dieser Mahlzeiten sollte man 4 Richten "mit ziemlicher, leidenlicher Rost" geben, und keine unnothdurftigen und seltsamen Speisen aufstellen. Des Schießens, Trommelns und öffentlichen Tanzens auf Trinkstuben und Wirthshäu= fern sollten die Gäste sich ganz enthalten, doch durften sie mit Lauten, Geigen und anderem ziemlichem Saitenspiel und Pfeiffen einen ehrbaren Tanz thun. Diese Ordnung wurde ben 10. Sept. 1536 neu eingeschärft, 1541 aber bas Berbot, mehr als 3 Mahlzeiten zu halten, wiederholt, mit ber Ginschränfung jedoch, baß man Verwandten und Fremden am britten Tage noch ein Morgenessen geben Dazu wurde befohlen, Spielleute folle man nur 2 Tage lang bei ber Hochzeit haben durfen, und außer ben nachsten Bermandten, ein Chepaar nur 1 Bf. S., ein lediger Geselle 9 Sch. 4 H., eine Jungfrau 7 Sch. zur bochzeit schenken. Die Nach-Hochzeiten und Nachtänze verbot man 1545 von Neuem.

Bu ben Spielen war ein besonderer Spielplat vor-

handen, welchen die Stadt gewöhnlich verpachtete 105). Durch einen Vertrag, welchen Graf Ulrich von Wirtemberg am 9. Oftober 1331 mit ber Stabt machte, verpflich= tete sich biese, des Grafen Unterthanen, wenn sie in der Stadt spielten und ihren Verluft nicht auf der Stelle bezahlen könnten, um nichts weiter als um ihre Kleidung zu pfänden, jedoch follte bem Gewinnenden freistehen, sie bei ihren ordentlichen Gerichten zu verklagen. Graf Eberhard ber Aeltere aber schrieb am 6. Nov. 1492 an die Eglin= ger, er habe um der Ehre Gottes und gemeinen Nupens willen alle Spiele, welche anders als um 1 Pfenning gespielt würden, im Schach, im Brett und mit ben Karten verboten und bat sie, dieses Berbot in Rudficht auf seine Unterthanen auch in ihrem Gebiete zu beobachten. Eßlinger Rath hatte jedoch schon viel früher (28. Oktober 1468), das nämliche Berbot erlaffen und 2 Pf. H. Strafe darauf gesett, wovon der Angeber ein Viertheil erhalten follte 106). An Kirchenfesten führte man auch häufig Schauspiele auf, beren Gegenstand gewöhnlich aus ber biblischen Geschichte, ober aus einer Heiligen-Legende genommen war. Deswegen dauerte dieser Gebrauch auch noch nach ber Reformation fort, welche, wie wir später sehen werden, in so manchen Studen eine strengere Sittenpolizei einführte 107).

Wie andre Reichsstädte, so hatte auch Exlingen seine öffentliche Frauen = oder Freihäuser, Anstalten, welche die Zügellosigkeit des Adels, wie der Jugend über=

<sup>105)</sup> Ivs. Senglin und Hans Herrenberg bestehen der Stadt Est. Spielplatmeisterei aufs nachste Jahr für 150 fl., sie sollen der Stadt mit 2 reisigen Pferden warten, doch muß die Stadt, wenn sie ausziehen, sie und die Pferde erhalten, aufs Spielen sollen sie getreulich warten, damit Niemand etwas Ungleiches geschehe mit Bürfeln oder Anderm, auch sollen sie ungewöhn= liche Schwüre, so ob dem Spiel geschehen, rügen (19. Mai 1431).

<sup>106)</sup> Darum fo rug je einer ben anbern und hutet euch vor Scha= ben, heißt es in bem Berbot.

<sup>107)</sup> Am 4. August 1549 vergönnt ber Rath bem Schulmeister bas "Spiel Lazari" in ber Frauenkirche zu halten, 1550 bes fahl er ihm, sein Spiel zuerst vor ihm und seinen Angehörisgen in bem Barfüßer Kloster, bann auf bem Markt vor ber ganzen Gemeinde zu halten und schenkte ihm Brod und zwei Imi Bein.

haupt beinahe zu einem nothwendigen Uebel machte, um Frauen und Töchter ehrbarer Bürger vor Mißhandlungen zu bewahren 180). Wir finden beren schon 1300 zwei, bas eine lag auf ber Froschweibe und wurde von ber Stadt um 10 Sch. jahrlich verliehen, bas andre in ber Ober= thorvorstadt im Frauenbrüdergäßlein. Die Frauenwirthe wurden vom Rathe auf bestimmte Zeit angenommen und mußten eine gewisse Abgabe zahlen. Dafür sollten sie allein öffentliche Frauen halten und fremde Dirnen biefer Art' wenn sie nach Eßlingen kamen, nur einmal hier über= nachten burfen. Allein biefe Berordnung wurde schlecht gehalten; die Frauenwirthe hatten häufig Anlaß zu Klagen über die vielen "heimlichen Frauen," welche für sich bas Bewerbe trieben und beren es fast in allen Gaffen einige gebe, und über die Gaftwirthe, welche fremde Frauen, und zwar oft 4 ober 5, mehrere Wochen lang bei sich behiel= ten. Es sen ihnen beswegen, fagten fie, nicht mehr mög= lich, fich ehrlich zu ernähren und ihre Abgaben zu zahlen, da sie oft die Woche über nicht mehr als einen halben Gulben einnehmen, ihr Gewerbe werde immer schlechter, so daß sie nothwendig in Armuth gerathen mußten. Allein die Befehle des Raths wider die heimlichen Frauen wur= den fo schlecht befolgt als seine Berbote bes "unziemlichen, unehlichen Beiwohnens" auf welches Gefängnißstrafe gelegt war.

Bettler und Landstreicher waren zu jenen Zeiten sehr zahlreich und mißbrauchten die Mildthätigkeit und Religiosität, welche es für eine heilige Pflicht hielt geistig und leiblich Kranke und Gebrechliche, Pilger die nach hei=

<sup>108)</sup> Um größerem Schaben vorzukommen find Frauenhäuser in allen größern Städten zugelassen, heißt es in einer Eingabe der Eklinger Frauenwirthe. Bursteisen in seiner Basler Chrozuik sagt: Als man bei der Reformation die Frauenhäuser abzichaffen wollte, sezte sich der gemeine Mann dagegen und sprach, man sollte diese Häuser bleiben lassen, um Chebruch und andre Sünden zu vermeiden, meinte sogar, man könne keine fromme Frau ober Tochter behalten, wenn man sie abzichasse. Noch 1598 übrigens wird das Frauenhaus in Eklinzgen abgebrochen und auf einer Hofstatt am Heppächerplassneugebaut.

ligen Orten wallfahrteten, ober, um ihre Sanden abzubugen, herumzogen und ihre Bugubungen öffentlich gur Schau trugen, zu unterstüten. Gie benügten den Aberglauben ihrer Zeitgenoßen aufs Listigste und stahlen, raub= ten, brannten und mordeten babei, wo es Gelegenheit gab. Niemals aber wurde bas Rauben und Brennen häufiger getrieben als im britten und vierten Jahrzehent bes feche= zehnten Jahrhunderts. Dieß war zum Theil eine ber traurigen Folge bes Bauern = Kriege, indem bie rud= sichtslose Strenge, mit welcher namentlich ber schwäbische Bund gegen bas Landvolk verfuhr, viele verleitete aus Verzweiflung bas Raubgewerbe zu ergreifen Um 22. Decbr. 1528 benachrichtigte die österreichische Regierung in Würtemberg den Rath zu Eflingen, es ziehen viel fremde "Landröcke" und Bettler umher, die fich zum Theil für Landsfnechte, Krämer und Handwerfer ausgeben, Feuer einlegen, rauben und morden, sie hatte daher ihren Amtleuten eine Ordnung überschickt, baß man funftig nirgenbs folche "Landstreicher, Schmuttirer, Scheiben = und Löffel= macher, Bahnbrecher, Wurzelgraber, Röthelsteinträger und andere Krämer, welche ihren Kram auf dem Ruden tra= gen" ohne schriftliche Urfunden von ihrer Obrigkeit, die aber nur auf ein Jahr gultig wären, aufnehmen sollte. Der Rath ergriff auch besondere Vorsichtsmaasregeln und stand beswegen in fortbauerndem Briefwechsel mit ben benachbarten würtembergischen und Reichsstädten. Es wurben damals wirklich auch 4 Mordbrenner in Eglingen verhaftet und geräbert (f. oben). Allein bennoch nahm ber "Mordbrand immer mehr zu und die Mordbrenner ließen fich überall auf bem Land und in den Städten feben."

Daher wurde am 5. August 1536 befohlen, auf feuersfangende Dinge gut Acht zu haben, keine Garben auf dem Felde stehen zu laßen und keine verdächtigen Fremden zu beherbergen. Dessenungeachtet hielt 1540 eine Bande solscher Landstreicher zu Eßlingen selbst "in des Eisenkrämers Haus" ihre Zusammenkunste. Man entdeckte sie und bestam mehrere davon gefangen, welche wichtige Geständnisse machten. Die Räuber und Mordbrenner sagten sie, sepen vornämlich daran zu erkennen, daß sie meist grüne oder blaue Hüte trügen, zu ihnen gehörten gar viele Bettler,

Reffelflicker und andere Landstreicher, die bald mit dem Aussat balb mit der fallenden Sucht behaftet zu fenn vorgeben und bie meiften beutschen und wälschen Rramer, welche mit ihren "fleinen Krämlein" allenthalben die Jahr= markte besuchten, gewöhnlich grune Mantel und Sute, auch große Baternoster ober Rreuze am Salfe trugen. hatten besondere Zeichen, modurch fie bie Bäuser, in welchen Feuer eingelegt werden follte ober fchon eingelegt fei ihren Benoßen bemerkbar machten; jum Angunden bedien= ten sie sich der "Brieflein mit Bulver und Schwesel, ber Bafelein mit Bulver und ber fogenannten Sollander Robs Einer fagte fogar, ale er einmal jum Brennen ge= kommen, seven blaue Bögelein zu ihnen und von ihnen geflogen, biefe hatten fich auf bie Saufer gefett, welche bann fogleich in Brand gerathen feven, ein anderer be= fannte gerade ju, der Teufel sei ihr hauptmann, mahrend ein britter erzählte, wie er und feine Genoßen einen rei= chen Müller in ber Nahe von Mompelgard burch Gefvenftererscheinungen fo fehr erschreckt hatten, bag er feine Mühle verlaßen habe, welche sie hierauf ganzlich ausplun= berten.

Wegen des Straßen Bettels erschienen in Eßlingen zu verschiedenen Zeiten Verordnungen, am 24. August 1389 wurde beschloßen, es sollte Niemand mehr das Betteln erlaubt sewn, als solchen armen Leuten, die aus der Stadt gebürztig oder seit langer Zeit her ausäßig wären, und nur wenn der Rath ihnen hiezu die Erlaubniß ertheilt habe, auch sollten diese dann "mit ihr selbst Leiben vor den Kirzchen liegen oder stehen." Später verbot man Landstreichern das Betteln ganz (1. Jan. 1550.) und befahl daß man keinem Bettler ein Allmosen geben sollte, wenn er nicht ein, vom Rath ausgestelltes Zeichen vorweisen könne (18. Oftbr. 1550).

Die Zigeuner erschienen in Deutschland zuerst 1418; sie kamen von Ungarn her, zogen in Horden herum und hatten Ansührer, welche sich Woiwoden, Grafen und Herzzoge nannten. Angeblich waren sie wegen der Sunden ihrer Vorältern, welche Christus bei der Flucht nach Aegypten nicht hätten aufnehmen wollen, zu langen Irrsfahrten verurtheilt. Hiedurch erregten sie Mitleiden und

wurden anfange überall wohl aufgenommen. Der Raifer Sigismund verlieh ihnen 1423 einen Schug- und Freiheits= brief und noch lange nachher (2. Sept. 1461) stellte ber Rath zu Exlingen einer Horde berfelben ein Empfehlungs-Schreiben folgenden Inhalts aus: Allen und Jeden er= flaren wir Bürgermeifter und Rath zu Eplingen, daß der hochgeborne Herr Andreas Herzog in dem niedern Alegypten, Borweiser bieses Briefs mit sammt etlich zu ihm Gehörigen einige Tage bei uns gelegen und sich allba mit ben Seinigen solcher Maßen gehalten hat, daß wir ihnen alles Gute gonnen mußen. Da auch von den Kanzlen verfündet worden, eine große Anzahl des Volfes in Rieder= Alegypten sei ehemals vom driftlichen Glauben abgefallen, weßwegen ihm der Papst zur Buße auferlegt habe, je von Zeit zu Zeit in driftlichen Landen zur Strafe fur seinen Abfall und um fich im Chriftenthum beffer zu unterrichten, umber zu ziehen, allen aber, welche ihm Berberge und Almosen gewährten, voller Ablaß verheißen ift, so bitten wir Alle die diefen Brief zu Gesicht bekommen, den Bergog und die Seinigen wohl aufzunehmen.

## Drittes Hauptstück.

## Gewerbe und Handel Eftlingens.

Während des ganzen Mittelalters blieben die Städte fortwährend die Hauptsitze der Gewerbsamkeit, da ce nur den Handwerkern, welche die nothwendigsten Lebensbedürfsnisse zubereiteten, gesetlich erlaubt war, sich in den Dörfern anzusiedeln und das Landwolf Alles, was es sonst nöthig hatte, aus den Städten beziehen mußte. Neben den Handswerken und dem Handel wurden jedoch auch in den meissten Städten die landwirthschaftlichen Gewerbe, die Biehszucht vornemlich, der Obst Wein und Gartenbau, mehr oder weniger eifrig betrieben. In Eslingen war der Weinsbau ein Hauptgewerbe, schon 778 kommen Weingärten in

der hiefigen Gegend vor 1), und während biefes ganzen Zeitraumes nahm beren Zahl zu, so baß ber Rath ihre Anlegung ohne besondere Erlaubniß, einigemal verbieten mußte (6. Decbr. 1458, 9. Julius 1467 u. f. w.) 2) Ur= sprünglich gehörten bie Weingarten wie das übrige Grunds eigenthum, den Geschlechtern oder auch fremden Fürsten und Adlichen; diese verliehen sie bann an Weingartner für eine gewiße jährliche Abgabe und daher kommt es baß auch noch in spätern Zeiten ein großer Theil der Eßlinger= Weingarten aus Leben = und Zinsgutern bestand, beren Inhaber einen jährlichen Zins ober einen Theil bes Er= trage, von einem Fünftheil bis zur Balfte, bavon entrichten mußten. Der Lebensmann burfte jedoch folche Guter ver= pfanden und verkaufen, wie fein Eigenthum, nur mußte er sie bann bem Lehensherrn immer ein Jahr zuvor zur Einlösung anbieten. Er durfte sie auch wieder verleihen und empfieng dann von bem, welchem er fie lieh, als " Sandlohn" einen Schilling ober ein Paar weiße Sand= schuhe (14. Julius 1392). Diese lettere Bestimmung jedoch wurde durch die Verordnung vom 22. Julius 1414 auf= gehoben und festgesett, daß solche Guter kunftig nur um baares Geld und mit Vorbehalt des Losungsrechts für ben Lehensherrn follten verfauft werden burfen. Wenn ber Lehensmann "muthwillig aus ber Stadt weggog" und bem Lehensherrn sein Gut unangebaut liegen ließ, so durfte dieser, es mit Erlaubniß der Fünf, "welche über die Weigarten gefest waren", auf ein Jahr einem Undern verleihen und wenn bis bahin ber Lebensmann nicht zuruck fam, fiel es ihm heim (21. Oft. 1425).

Das Verhältniß der Lehensleute zu den Lehensherrn gab übrigens häufig zu Beschwerden und Klagen Anlaß und auch später erschienen deswegen verschiedene Verord= nungen. So wurde im Jahre 1520, auf die Klage der Weingärtner=Zunft festgeset, daß man auf die Lehens= güter Geld entlehnen und sie als Unterpfand verschreiben

<sup>1)</sup> Mabillon acta ordinis. Benedicti II. 341.

<sup>2)</sup> Die zweite Verordnung untersagt besonders die Anlegung von Neubrüchen zu Weingarten, "weil bisher des Waidgangs und Viehtriebs wegen, große Klage war."

burfe, nur nicht um Weinzins ober andern Gulten und Leibgebinge. Alle Briefe, welche Stadtammann und Richter aufsetten, sollten fünftig biefe Bestimmung enthalten und ohne sie feine mehr gultig fenn. Wer fein Lehensgut ober die Einfünfte bavon verfaufen wollte, mußte es 8 Tage vorher bem Lebensberrn, jum Behuf ber Ginlösung, anzei= gen. Wenn man ein Lehensgut zertheilte, burfte bieß nicht in kleinere Theile als zu halben Morgen geschehen 3). Je= ber Lehensmann burfte, wenn ihn keine briefliche Berschreibung hinderte, in die ihm am besten gelegene, Relter fahren, ohne bes Lehensherrns Willen aber feiner ablaffen. Auf die Klagen ber Zunftmeister wurde am 28. Jul. 1552 von neuem verordnet daß, jeder "Lehens= und Baumann" feinen Lehenweingarten, wie fein eigenes Gut verpfanben, verschreiben und verkaufen durfe, mit Borbehalt der Lösung für den Eigenmann; bann aber sollte auch, wenn biefer bas Gut verkaufen wolle, ber Lehensmann die Lösung ha= ben. Um 21. Julius 1550 erschien nochmals eine "Erläuterung" ber Berordnungen wegen ber eigenen und Lebens= Wenn ein Bürger sein Eigenthum sammt bem Viertheil bes Ertrags aus einem Beingarten verfaufte, durfte es nur auf Wiederlofung geschehen, welche aber allein nach dem Herbst statt finden konnte. Wenn aber Einer seinen eigenen Weingarten verlieh, so geschah es unablösig. Wollten zwei ihre Guter gegen einander vertauschen, so mußten diese burch ben Rath ober die Ge= schwornen zuvor angeschlagen werden. Rein Burger follte sich, ohne Wissen und Willen bes Raths, gegen einen Fremden um Guter und Gulten verbinden, verschreiben und ginsbar machen, bamit man ftets wiße, wie hoch ber Stabt und ber Bürgerschaft Güter versett und beschwert seyen.

Es erschienen auch manche, die Feldpolizei betreffenden, Verordnungen; das Statutenbuch von 1491 besiehlt, daß Niemand dem Andern in seinen Gütern sowohl auf dem Feld als auch in der Stadt, an Holz, Früchten und Anderm, sowie in der Stadt, an Rigeln, Bauten und Anderem Schaden

<sup>3)</sup> Den 28. Julius 1532 hob man biefe Bestimmung auf, mit dem Beisat, daß jedoch alle Theilnehmer an einem solchen Gute in dieselbe Kelter fahren sollten, schon ben 11. Juli 1538 aber wurde sie wieder hergestellt.

thun follte, bet Strafe von 10 Sch. für Kinder unter 12 Jahren, von 2 Pf. H. für junge Leute unter 18 Jahren und von 4 Pf. S. fur bie Erwachsenen. Wer biefe Strafe nicht gablen wollte ober konnte, wurde auf ben Pranger gestellt; wer solchen Schaben bei Nacht und Rebel that ben traf die Pranger-Strafe neben ber Gelbbuße, auch mußte ftete Schabenersat geleiftet werden und jeber Burger und Unterthan war verpflichtet ben Schaben einem ber 4 hiezu vom Rathe bestellten, Manner anzugeben. Das Berbot Birken und Maien abzuhauen, wurde jedes Jahr wiederholt, auch unterfagte man bei 10 Sch. Strafe bas Aehrenlesen bei noch dauernder Aerndte, ehe die Garben hereingeführt sepen und bas Grasen in fremden Gutern (4. Julius 1540), bas Treiben ber Banfe, Suhner, Enten und Schweine auf ben Stadtwasen bei 3 bis 6 Pfenning Strafe, (10. Marg 1517) und bas herabwerfen ber Früchte von ben, daselbst stehenden Rußbäumen (17. Julius 1541). Tauben, fliegende sowohl als nicht fliegende, sollte man bis Fastnacht von sich thun, bei 1 fl. Strafe (12. Jan. 1468). Storden zu schießen mar ganglich un= tersagt, andere Bögel aber sollte man nicht vor Jakobi schießen (1529, 1547, 1548 ff.) Unnuze hunde zu halten verbot man und befahl bem Nachrichter, jeben hunb, ber fein Zeichen an sich hängen hatte, tobt zu schlagen 1536, 1537, ff.)

Die Ordnung für die Taglöhner auf dem Felde war: Von St. Peterstag an, wo der Sommertaglohn beginnt, sollen sie bei Deffnung der Thore mit dem Morgenläuten zur Arbeit gehen, von halb 8 bis 8 Uhr aber und von Georgii dis Michaelis von 7 bis halb 8 Uhr, sollen sie zur Morgensuppe, von 11 bis 12 Uhr zum Mittagessen, von halb 4 bis 4 Uhr zum Unterbrod frei haben, die Arbeit hörte um 7 Uhr, oder mit Sonnen Untergang auf.

Neber die Art und Weise des Weinbaues zu jenen Zeiten findet sich nur eine einzige Nachricht, welche zunächst auf den Bau des, dem Kloster Kaisersheim angehörigen, Burgweingartens Bezug hat, und im Lagerbuch dieses Klosters vom Jahr 1534 steht. Sie führt die Aufschrift: Wie man einen Weingarten, der hoch und wohl an der Sonne liegt, mit jungen Stöcken und in andern Wegen pflanzen

und bauen soll, und ist folgenden Inhalts: 1) Weil die Burg zu Exlingen hoch und warm liegt, soll man nicht beziehen ober beden, damit man es auf ftarte Schenfel richte und bringe, weil es bann: viel Trauben giebt, benn mit dem Decken und Bodenziehen verderbt man die Stocke und die Augen, und mindert den Wein. Auch foll man unten am Schenfel 2 Bogen giehen und barüber 1. ober 2 Ruthen, wie es sich geziemt und die Nothdurft erfordert. 2) Wenn man um und bei einem ober 2 ftarfen Schenkeln etlich junge Ruthen findet, die soll man bei den alten Schenkeln aufziehen, so viel die Nothdurft erfordert. 3) Es ift von Röthen, Aufsehen zu haben, damit man in ben Weingarten bei trodner und nicht bei naffer Zeit baue und arbeite. 4) Wenn man einen Weingarten fest halten und mit Mift bungen will, bas foll und muß um Pfingstengeschehen und bereitet werden, und werden gemeiniglich auf einen Morgen 25 Rarren voll Mift geschätt, doch ift auf bie Rothdurft Acht zu haben. 5) Go man eine hubsche: Kammerz haben will, dazu mag man nehmen Elbinne Stocke, benn fie find sehr gut, geben ftarte Schenkel, Musfateller Stocke mag man barunter ziehen und ift groß Acht: zu haben, daß mans unten feist halte und wohl verwahre, bas gibt guten Nachdruck in die Höhe; die Gulle, das Rehricht und Spülicht und andre feiste Erbe ist gut und foll alle wegen barum liegen. 6) So man Traminerstöcke in die Burg fegen wollte, follen fie 2 Fuß von einander gesetzt werben, die Elbinne Stode geben fich weiter, die foll man 21/2 Fuß von einander seten. 7) Bu Stocheim. bei Bradenheim im Zabergau werben bie Traminer Stode erforschet, in Beilbronn werden fie mit geringer Muhe gu bekommen seyn, die fransischen (französischen) Stocke bedgleichen 4).

.

Am 3. November 1527 wurde eine "Ordnung des Wein= gartbaus, wie es mit Belohnung und Speise gehalten wer=

<sup>4)</sup> Der Preis ber Weingärten war in verschiebenen Lagen natürzlich verschieben, 1314 kostete ber Morgen Burgweingarten 60 Pf. H., 1321 1 Morg. Nedarhalbe 50 Pf. H., am Delenberg und in heimbach 30 Pf. H., am helblinsberg 20 Pf. H., in ber Remser Klinge 16 Pf. H. Qu hebelfingen 18 Pf, H.).

ben foll" bekannt gemacht 3), am 27. September 1548 aber verordnet, daß kein Buttenträger oder Leser für sich Trauben schneiden soll, bei 1 fl. Strafe, sondern der, welcher sie dingt, soll dem Buttenträger 6, dem Lefer 4 Trauben geben. Das herbstgeschirr in bie Stragen zu stellen, so daß es Wandel und Verkehr hinderte, war verboten (1550). Gewöhnlich las man die Trauben nicht aus, sondern kel= terte sie untereinander, erft spater scheint man bieß gethan zu haben, und daher ward nun am 20. Sept. 1550 befohlen, daß wer den rothen Wein besonders lese, ihn wie ben weißen verumgelben sollte. Vorlaß und Druck aber werden schon in einer Urfunde von 1323 unterschieden und 1355 wird erwähnt "ein Wein, der guter Wein heiße, nicht ber Trübwein sey." Wer Weinstöcke verkaufen wollte, burfte dieß nur auf dem Markte thun, und mußte sie zuerst von dem hiezu aufgestellten Stock-Rießer gehörig fießen laffen, vor 12 Uhr Mittags burfte auch Niemand Reben ober junge Baume auffaufen, und bas Sausiren bamit war gang verboten. Diefe, von den altesten Beiten ber geltende, sogenannte Stod = Rieß = Dronung wurde noch 1785 erneut.

Bei der Menge Weingarten gab es natürlich auch viel Keltern. In der Stadt selbst werden urfundlich erwähnt: des Crucebergers Kelter (1342), die Kelter beim Augustisnerkloster (1390, 1395), die Fürstenfelder Kelter beim Hose dieses Klosters (1434), die Kelter hinterm Barfüßerkloster

<sup>5)</sup> Für Pfählausziehen und Ausschneiben nach bem Herbst zwölf Pfenning bem Mann, 10 bem Knaben, 1/4 Laib Brod, keinen Wein noch Speise; fürs Beziehen 3 Sch. 1/2 Laib Brod, ein Maas Wein 1—2 Trachten Essen; für Erbe, Mist und Steine tragen auf 1/2 Tag bem Mann 7, bem Knaben 6 Sch. 1/4 M. Wein, 1/3 Laib Brod; Schneiden bis Fastnacht 12 Pf., 1/4 Laib Brod, 1 Maas Wein; Hacen, Pfähle und Stöcke setzen vier Sch. 1 Maas Wein 1/2 Laib Brod 2 Trachten; kurd heften Knaben 12 Pf., Frauen 10 Pf. 1/4 Laib Brod 1 Maas Wein 1—2 Trachten; eben so viel Wein u. s. w. fürs Felgen (und 20 Pf. Lohn) und fürs Mauern (Winters 3 Sch., Sommers 4 Sch. Lohn, wenn man kein Essen gibt je 1 Sch. mehr). Karchnern ist man keinen Imbis schuldig, sondern nur Morzgens eine Suppe und einen Trunk. An Fasttagen gibt man 2 Gemüse.

(1448) und die Kelter außerhalb bes Grabens unter ber Ebershalbe. In der Mettinger Vorstadt finden wir die Kelter vor dem Mettinger Thor (1307, 1328, 1334, 1339, 1438), des Syders Kelter unter der Neckarhalde und des Rurnen Relter (144, 1441), Banrute (1459), Besemere (1346, 1352, 1371), Lutrams (1434) und Ulins (1470) Kelter, welches aber wahrscheinlich nur 2 Keltern waren, welche mit ihren Besigern die Namen wechselten. In ber Beutau werden angeführt: die Kelter (1300) und bes Remsers Kelter (1317, 1369, 1370), in ber Bliensau die Relter des Kloftere Girnau, neben einem Saus an ber äußern Brude (1346). Auch die Weiler hatten ihre Reltern und 1482 ließ ber Spital eine große Kelter bauen. Die Keltermeister mußten schwören: Reinem Burger zu er= lauben, daß er ablasse, es sen benn ber verordnete Behnter babei, oder daß er den Wein nach hause bringe, ehe er ihn verzehntete, es sen Vorlaß ober Druck, rother ober weißer Wein; fleißiges Aufsehen zu haben auf die Zehentfässer und Niemand zu geftatten, baß er baraus trinfe ober Wein laffe, sondern sobald fie erfahren, daß Jemand bieß thue, ober seinen Wein nicht richtig verzehnte, ihn fogleich bem Bürgermeifter anzuzeigen.

Weinbau und Weinhandel blieben während dieses ganzen Zeitraums Hauptgewerbe in Eßlingen ), und das Eßlinger Weinmaas war in mehreren benachbarten Reichstädten und in Wirtemberg, wo es von Herzog Christoph 1557 zum Landmaas erhoben wurde, von alten Zeiten her gebräuchlich ). Für die Richtigkeit des Maaßes und der

7) Siehe die wirtembergischen Weine im 15. und 16. Jahrhunbert von hehd in Memmingers wirtembergischen Jahrbuchern

<sup>6)</sup> Als ber Abt von Maulbronn bat, ihm zu erlauben, daß er 20 bis 30 Fuder durchsichtigen, rothen Wein zu Eßlingen verstaufe, schlug man ihm dieß ab, "weil der Stadt Gewerb ganz auf Wein stehe" und hiedurch das Mißfallen der Bürger erzegt werden könne (2. Aug. 1486); auch sagt die Stadt in ihren Beschwerden über die Matrifel (1503), Arme und Neiche zu Eßlingen hätten allein ein Gewerbe und Nahrung mit dem Wein, klagt aber auch zugleich, daß der Weinhandel und andre Gewerbe seit 20 Jahren merklich und viel abgenommen hätten und von den benachbarten Flecken an sich gezogen worden sehen.

Maasgeschirre forgten bie Bronnen. und Redar. ober Trüb=Eicher, welche am Cichbronnen und am Nedar Die Geschirre eichten. Gie hatten einen Obherrn aus bem Rath, mit 10 Pf. H. 8 Sch. Jahressold, die 2 Ober= Eicher mußten ben Wein, nach ber Lese, in ben Rellern nach ber Gestalt und Größe ber Fasser schätzen, anschrei= ben und pitschieren, alle Monate mit einem geschwornen Stadtfnecht in fammtlichen Wirthohausern und Rellern herum= gehen und nachsehen, welche Faffer leer seven, und biese bann gum Eichen fortnehmen; wenn fie ein volles Faß unpit= schiert fanden, hatten sie bavon bie Anzeige zu machen. Wenn ein Bürger an einen Fremden Wein verfaufte, fo gablten der Käufer 3 und der Verkäufer 3 Sch. vom Fuder, wovon die Bronnen = Gicher 8 heller, Die Stadt 5 Ech. 4 Seller befant, bei Berfäufen an Burger mar bie Ab= gabe um einen halben Sch. geringer, der Antheil ber Eichenden berfelbe; wer seinen eigenen Wein wegführte, gab vom Fuber 4 Sch. ber Stadt, 1 Sch. ben Eichern. Diese mußten, wenn sie einen Zuber eichten, ihn jedesmal aufschreiben, ebe-fie ihn ins Faß schütteten und ber Schöpfer mußte schwören, ein fleißiges Aufsehen zu haben, baß mit ber Gich getreulich und aufrichtig umgegangen werbe. Die Redar-Gicher follten Dienstage, wenn ber Eichwagen geht, zu eichen anfangen, und wenn fie mit 2 Zübern eichten, follten ihnen die Umgelber Anechte zur Aushülfe geben, Die Reise follten sie abschlagen, nicht zerbrechen; zunftige Wein= schenker durften ihnen nicht helfen; bas Geld für Eichung neuer Fässer, Rubel und Züber, wurde zwischen ihnen gleich getheilt; in der Woche nach Dthmar mußten alijährlich

<sup>1836</sup> I. p. 165 ff. Schon 1258 kommt vor urna vini Esslingensis, 1278 urna Esslingensis de vino, 1372 Eimer Eßlinger Maas; in Ulm, wo ein starker Weinhandel getrieben wurde, galt das Eßlinger Weinmaas (Jägers Illm p. 715), die ßßlinger Eich wurde beim Weinzoll in Wirtemberg schon zu den ersten Zeiten Herzogs Illrich angewendet (Sattler, Herzoge I. 130) auch bei Weinbesoldungen das Eßlinger Maas gebraucht (Hepb p. 172, Note 2); 1701 begehrt Gros Wartach Rachricht über die Eßlinger Eich, die schon seit vielen Jahren bei ihnen eingeführt seh und 1745 erhielt es deren Renovation und ein Certificat darüber,

<sup>&</sup>amp; Bfaif's Beidicte von Gflingen.

sammtliche Trinkgeschirre neu geeicht werden (1481, 1536, 1543).

Neben ben Eichern waren beim Weinverfehr beschäftigt die Imiträger, Weinzieher ober Spanner und die Wein=Unterfäufer. Die Imitrager mußten schwören, Jebermann getreulich und ungefährlich, und zwar Niemand über einen halben Eimer, in ein Fählein zu meffen; wenn fie 4 3mi und barüber maffen, erhielten fie von Sebem, er sen Bürger ober Fremder, als Joll 3 S., welche sie in die eiserne Tasche steden mußten, die sie bei fich trugen, und vom Imi für fich höchstens 1 H., vom Tragen in bie Stadt 2, in die Vorstädte 3 S. Auch hatten sie, wenn sie für Privatleute, oder Wirths = und Zunfthäuser, in Klosterhöse, zu Zechen und Gesellschaften Wein trugen, bas Umgeld bavon einzufordern und bei den Wirthen noch be= fonders dem Neckar=Ober=Eicher anzuzeigen, wie viel Wein fie getragen hatten (1481). Die Weinzieher durften von einem Anstich nicht mehr als 3 Maas Wein, ober wenn es unter 3 Eimern war, bas Gelb bafur forbern und fonft Richts, weder Rafe noch Brod, bei Strafe an Leib und But. Wenn fie leere Faffer herauszogen, war ihr Lohn für ein Eimeriges Faß 6, für ein größeres 8 S. und für eines, bas über 15 Eimer hielt, 8 Pfennige, mo= von sie ben der Stadt gebührenden Antheil fogleich den 11m= gelbern geben follten. Fur bas Aufstoßen ber Faffer er= hielten fie vom Eimer 2 S., füre Abstoßen von jedem Faffe 8 bis 10 S., Weinschenfen und Wirthen aber burften fie nur in Gegenwart eines Geschwornen auf und abstoßen; bem, ihnen vom Rath gesetzten Meister sollten sie gehorsam seyn, und dieser allem Unfug unter ihnen wehren (1481). Die 4 Bein = Unterfäufer mußten geloben, den Räufern gu welchen sie berufen wurden, Fremben wie Burgern, Urmen wie Reichen, berathen und beholfen zu fenn, von einem Unterkauf nicht mehr als 4 H. zu nehmen, und weder Miethe ober Gabe, noch Sendung an Weihnachten, Martini ober zu andern Zeiten, mit Niemand Wein gemein= schaftlich zu haben, weder selbst noch durch Weib und Kinder ober irgend Einen ihrer Angehörtgen, Wein auszuschenken, auch keinen zu kaufen, außer zur Herbstzeit, mit keinem Fremden jum Effen und Trinken in die Berberge gu gehen, auch keinen bazu in ihr Haus zu führen; wenn sie mit einander zechten, nicht nach Wein in die Höse, Klöster, Bürgerhäuser oder anderswohin zu schicken, sons dern, wie Andre, den Wein bei den Zapfern holen zu lassen (1481). Hiezu kamen durch die Verordnung vom 14. August 1550 noch folgende Zusätze. Die Unterkäuser sollen sich im Rechenstüblein fleißig einfinden, hier aber Niesmand mit sich zechen lassen, fremde Weinkäuser überall herumführen und in jeder Gasse fragen, ob da Wein zu verkausen sey. Wenn ein Kauf geschehe, sollen sie ihn genau berechnen, damit weder dem Käuser noch dem Verskäuser Ilnrecht geschehe, wofür diese ihnen miteinander 4 Psenninge geben mußten. Eine besondere Verordnung vom 31. Julius 1531 verbot ihnen auch noch das Essen und Trinken in Klosterhösen und das Weinholen sur Fuhrleute.

Der Rohn ber Küfer ober Binder wurde 1544 neu bestimmt, 3 Sch. sammt Essen und Trinken, und 1 Sch. fürs Geschirr täglich, und ohne Essen und Trinken 10 Sch. und 1 Maas Wein, für Fülse beim Aufladen vom Führsling 2 Pfenning, und wenn das Ablassen verdingt wurde (was aber selten geschah), vom Fuder 3 Sch. Am 18ten Ott. 1548 wurde ihnen besohlen, ihre Taugen nicht mehr vor dem Tränkthor noch an der Stadtmauer und am Neckar auszustellen, sondern auf dem Barfüßer Kirchhof, und obs gleich sie vorstellten, so sen es von Alters her gewesen und baten, man möchte es dabei bleiben lassen, so beharrte der Rath doch auf seinem Beschluß.

Im Jahre 1463 wurde zu Eßlingen die erste Wein= rechnung gemacht. Hiezu verordnete der Rath jedesmal 5 seiner Mitglieder, welche schwören mußten, "die Rechnung zu machen, zum Gleichesten als sie könnten, den Armen wie den Reichen, und dabei anzusehen, die gemeinen Landesläuse und Käuse getreulich und ungefährlich. Auch wurde nun festgesett, "daß künstig Rechnung und Schlag alleweg eins seyn und bleiben sollten."

Der Weinhandel Eklingens ging vornehmlich nach Illm, welches für die in den Often gehenden schwäbischen Weine der Haupistapelplat war b). Am 27. Julius 1350 wurde

<sup>8)</sup> S. Jägere Ulm p. 715. 3m Gid ber Ulmer Weinschenken aus bem 15. Jahrh, beißt es: Db bu ben Wein von Gflingen,

beschlossen: die Aus- und Einfuhr des Weines ist erlaubt, außer wenn der Rath und die Dreizehner von den Handswerkern und die Zwölfer von den Bürgern außer dem Rath, welche dazu verordnet sind, erkennen, daß so viel Wein in der Stadt ist, als genügt, dann soll die Einsuhr dis auf eine neue Erlaubniß verboten seyn; kein Fremder aber soll Wein kausen im Haus oder auf dem Markt, ehe er die Weinsteuer entrichtet hat, bei 1 Pf. H. Strase zum Bau der Stadtmauern von jedem Faß. Am 9. Jul. 1467 wurde die Einsührung und Einlegung von Wein nach Martini bei 10 Pf. H. Strase von jedem Stück verboten und besohlen, dieses Verbot alljährlich am Sonntag nach Jakobi zu verkündigen.

Man verfertigte in Eflingen, wie anderwärts, auch fünstliche Weine, Kräuter=, Gewürz= und Spanweine, in= bem man Beeren und gewürzhafte Kräuter, wie Alant, Salbei, Wermuth, Genf u. f. w., unter den Wein mischte. Ein sußer Wein, welchen man zur Herbstzeit aus frischem Most machte, hieß Rappas "). Solche Weine vertraten bamals bie Stelle ber gebrannten Getränke, bie man bis zu Ende bes 15. Jahrhunderts nur als Arznei gebrauchte und beren Bereitung jum Trinken auch in Eglingen bis zum Schluß dieses Zeitraums fehr beschränkt wurde. Durch die künstlichen Weine vornämlich aber ward auch zur Wein= verfälschung Anlaß gegeben, welche man in Eglingen haufig trieb. Die Stadt Ulm beflagte fich hierüber 1478 bei dem Rath, welcher erwiederte, er wolle die Seinigen, wenn er von solden "gemachten Weinen" etwas bei ihnen ent= bede, ernstlich an Leib und Gut strafen, er laffe auch jähr=

ober auf bem Weg ober sonst kaufst. Man vergleiche was hier p. 716 ff. über ben Weinhandel und die damit beschäfztigten Leute gesagt ist.

<sup>9)</sup> Am 7. Oft. 1554 bittet ber Fürstenfelber Klosterpsleger man möchte ihn seinen Weingarten sogleich lesen lassen, bamit er Most bekomme, um seinem Herrn, bem Herzoge von Balern, Nappas machen zu können; am 22. Nov. 1554 aber besiehlt ber Nath ben Unterkäusern herumzugehen und bei ben Wirthen allen Rappas aufzuschreiben, damit er verumgelbet werde. Nappis erklärt Frischlin in seinem Nomenclator p. 133 burch vinum acinaceum, Leiren, was aber auf den hier angesühren Rappas nicht past.

lich einen Eid schwören. solchen Wein nicht zu verkaufen Aber sey es nun, daß die, beswegen (5. Decbr. 1478). erlassenen Gebote nicht befolgt wurden, oder daß man sie nicht streng genug vollzog, die Klagen über die Weinverfälschungen der Eblinger dauerten fort, und kamen sogar vor ben Kaiser Friedrich III., welcher beswegen am 6. August 1487 der Stadt schrieb: Er werde glaublich berichtet, wie durch die unziemlichen Gemächte, welche ihre Bürger in den Wein thun, manche Manns = und Frauens= personen in schwere Krankheiten gefommen, etlich gar gestorben wären, was erbärmlich zu hören und ein unmensch= lich Ding sey, er befehle baher bem Rath, barob zu seyn, daß bieß abgestellt werde. Noch in bemselben Jahre aber, am 4. Oft., erließ der Raiser, "weil der merklich schwere Unrath, der Manns = und Frauenspersonen aus dem bosen Gemächt ber Weine angewachsen und gekommen sey, vor ihn gebracht worden," eine eigene "Ordnung und Cangung" folgenden Inhalts. Die Trauben follen, wenn man sie auf die Kelter bringt, ohne alles Gemächt und ohne allen Zusat ausgepreßt, ber Most in unzubereitete Fässer geschüttet, sogleich in die Keller ober Gruben gelegt und in steter ordentlicher Füllung gehalten werben, bamit er seine Gährung vollkommen haben möge. Auch später sollte man mit dem Wein keinerlei Gemächt ober Zusat vornehmen, ce fen mit Feuern oder Bedämpfen, sondern ihn in seiner ordentlichen Füllung bis zum Ablassen erhalten. Wenn man dann den Wein ablasse, sollte man ihn ebenfalls in unzubereitete Fäffer thun. Wollte aber Icmand um Beständigkeit willen des Weins ihn mit einem Schwefel zubereiten, so soll er bieß zu thun zwar Macht haben, aber nur einmal, nicht öfters und so, baß für ein vierfudriges Faß nur 1 Loth lautern Schwefels ohne allen Zusat genommen werde; 'auch foll er dieß, wenn er den Wein verkaufe, dem Räufer anzeigen, damit dieser ihn nicht noch einmal schwefle. Wer hiegegen handle, beffen Fässern follte man ben Boden ausschlagen und ben Wein auslaufen lassen, ihm auch für jeden Eimer 1 fl. Strafe ansetzen. Fürst und Stand bes Reiches sollte Leute aufstellen, welche hierauf fleißig Acht hätten und fie beswegen schworen laffen. Beber, welcher andre Gemächt zum Weine that, mußte 10 fl.

Strafe zahlen. Niemand sollte den Wein durch die Glässer besichtigen, kaufen oder verkausen, weder auf Märkten noch sonst wo, bei 1 fl. Strafe für den Käuser wie sür den Verkäuser. Gewürzs, Beers, Kemps (Kämmes?) und SpansWeine, um sie zu süglichen Zeiten zu gebrauchen, wie sich ziemt und von Alters Herkommen ist, Malvasier, Rheinfal und andre wälschen Weine dursten, wie früher, verkaust werden, wer sie aber unter einander mischte, verssiel ebenfalls in eine Strafe von 100 fl.

11m zu erfahren, ob diese Ordnung auch befolgt werbe, schidte ber Kaiser ben Hans Schühlin, einen gebornen Eßlinger, ins Elsas, nach Schwaben und Franken, um die Weine zu untersuchen und wo er dieselben der vorge= schriebenen Ordnung nicht gemäß und anders als sie gewachsen senen, finde, die Leute gur Strafe zu ziehen, mo= bei ihm alle Reichsstände, bei Strafe von 50 Mark lothi= gen Goldes, Sulfe, Förderung und Beistand thun und ihn in seinem Geschäfte schügen und schirmen follten. aber nun Schühlin im April 1489 nach Eflingen fam und hier dem Rathe seinen Auftrag eröffnete, so antwor= tete dieser: ber Aufirag schiene ihm bem ausgegangenen kaiserlichen Mandat etwas wiederwärtig, da der Kaiser das Aufmerken und Strafen der Herrschaft geben Landes und Gebietes übertragen hatte; überdieß sei jenes Mandat in Eplingen ernstlich verkündigt worden und als der Kaiser selbst beswegen an den Rath geschrieben hätte, habe dieser es von Neuem öffentlich anschlagen lassen und werde streng barob halten (22. April 1489). Ungeachtet bieser Protestation begann jedoch Schühlin seine Untersuchung und fand dabei "daß die Eßlinger das faiserliche Gebot bisher freventlich verachtet und demselben keine Folge geleistet hätten." Hierauf erschien ein scharfes kaiserliches Rescript (10. Jun. 1483) gegen welches aber die Eßlinger vor Notar und Zeugen eine Protestation einlegten, weil sie baburch in ih= ren Freiheiten und Privilegien unbilliger Weise beschränkt würden. Zugleich übersandten sie dem Raiser eine Recht= fertigungsschrift, in welcher sie erklärten, seit vielen Jahren schon buldeten sie keine Mischung bes Weines mehr, son= bern ließen blos Senfwein verfertigen, bie faiferliche Berordnung hatten fie streng befolgt und als erft fürzlich einige

Abentheurer aus Franken zu ihnen und an andere Orte it Schwaben gekommen fenen und etlich Gemächte ber Beine hätten verfertigen lehren, so haben sie dieß gleich abgestellt, obgleich sie wußten, baß an andern Orten das faiserliche Mandat nicht so genau befolgt werde. Die gemachten Beine, die man bei ihnen gefunden und konfiscirt habe, hatten 2 Wurtembergern gehört. Die Cache fam vors Hofgericht zu Rotweil und von biefem ans Reichskammergericht und endigte bamit, baß Schühlin erflärte: er habe nicht gegen bie Stadt felbst, sondern nur gegen einige ihrer Bürger geflagt. Obgleich aber Kaiser Marimilian I. am 24. Aug. 1497 bie Berordnung feines Baters erneute, so dauerte die Weinverfälschung boch auch in Eplingen fort. Um 11. Marg 1503 schrieb Bergog Ulrich von Würtems berg beswegen an die Stadt: Weil das Gemächt der Weine allenthalben geübt werde und so schädlich geschehe, baß die Menschen badurch mancherlei Gebrechen und sogar tödtliche Krankheiten zu erleiden hatten, wie fich bas fürge lich in Ulm gezeigt habe, so habe er beswegen in seinem ganzen Fürstenthum jede Weinmischung gänzlich untersagt, die Stadt sollte das Nämliche thun und einige Abgeordneten schiden, daß man, mit Zuzichung von Arzeigelehrten, untersuche, welche Mischungen des Weines unschädlich seien. Um 11. Januar 1529 aber schrieb bie Stadt Illm an Eßlingen, es sei an sie hochbeschwerlich gelangt, daß mit Maden ober Streichen ber Weine, welche wöchentlich auf ihren Markt geführt wurden, die höchste Gefahr gebraucht und mit biesem wiedernatürlich suß gemachten oder geftri= chenen Weine manniglich betrogen werde. Sie hätten diesem Mißbrauch lange zugesehen, ba es aber damit nicht beffer wurde, endlich den Fuhrleuten, die ihren Markt besuchten, eine Maaß und Ordnung beswegen vorgeschrieben. Weil nun aber die Weine häufig, ehe die Fuhrleute sie kauften, auf die ahnliche Weise gestrichen wurden, so baten fie ben Rath zu Eflingen in seinem Gebiet "Fürsehung zu thun, baß bie betrügliche Falschung bes Weines abgestellt und biefer in dem Wesen, wie ihn Gott uns aus Gnaden gegeben, gelaffen werde."

Man führte in Estingen übrigens auch fremde Weine ein, Malvasier, Muskateller, Etsäßer, Icheinsal und wälsche

Weine und zwar lange Zeit, ohne sie zu verumgelden, bis 1531 die Stadt auch auf sie ein Umgeld legte.

Das Ausschenken bes Weines mar jedem Burger gestattet, sobald er das Umgeld bezahlt, vom Ober-Umgelder die Erlaubniß eingehohlt und vom Ober = Eicher feine Faffer hatte pitschieren lassen (12. Jan. 1533. 30. Jul. 1537 u. f. w.) Bader und Grempler aber, welche Wein ausschenkten, durften Niemand zugleich auch Effen geben (4. Aug. 1529) und alle, welche gefochte Speisen, gebratenes und gesottenes Fleisch, Sulzen und Fische aus dem Haus verkaufen wollten, mußten sich beswegen mit ber Wein= schenken=Zunft vergleichen (24. Febr. 1470). Den Wein= schenken, welche auf dem Zehenthof Wein ausschenkten, mußte ber Zehentherr zu effen, vom Fuber 10 Sch. Lohn und jährlich einen Wagen mit Holz geben, wofür sie ihm, nach altem Herkommen, zum Neujahr einen Kapaunen verehrten (20. Decbr. 1518). Die Bestimmung bes alten Stadtrechts, daß die Wirthe bei Sändeln und Gesetzesverletzungen als Zeugen und Kläger auftreten durften, wurde 1347 von Kaiser Ludwig aufgehoben "weil es den Eplingern selbst nicht redlich noch der Stadt nüglich bunke." Um 26. Decbr. 1470 wurde verordnet, daß man den Wirthen gleich nach dem herbst den Wein pitschieren und sie schwören lassen sollte, jedes Faß zu verumgelden, ehe sie es anzapften, auch ein angestochenes Faß nicht mehr aufzufüllen. Die erste Wirthsordnung erschien 1481, sie sest fest, daß der Ober-Eicher den Wein, wenn er zur Herbstzeit in die Kelter fomme, aufschreibe und ber Wirth ihn dann im nächsten Vierteljahr verumgelden, auch die leeren Fässer, che sie neugeeicht waren, und ohne Wiffen und Willen bes Ober-Eichers, nicht neufüllen sollte. Den Wein, welchen ber Wirth nach Martini befam, burfte er nicht cher einlegen, als bis der Ober-Eicher ihn pitschiert, angeschrieben und das Umgeld dafür eingezogen hatte. Jeber mußte bem Ober= Eicher auf Befragen anzeigen, wie er ben Wein ausschenken wolle, und den Preis, in dem er ihn auszuschenken anfieng, bis ans Ende behalten. Außer bem Saus durfte ber Wirth nur fremden Wein ausschenken. Am 10. Cep= tember 1549 murbe ben Wirthen befohlen, Gartenspeisen

und Fische nicht in ihren Häusern sondern auf dem Markt zu kaufen.

Eklingen hatte zwar verhältnismäßig nur geringen Betreidebau, bennoch aber trieb es einen ftarfen Frucht= Sandel, wie ichon baraus erhellt, bag auch bas Eglin= ger Dinkelmaaß in mehreren benachbarten Reichsftabten, und in Burtemberg eingeführt war, in letterem Lande 1557 sogar zum gandmaag erhoben wurde 10). Am 27. Julius 1350 wurde verordnet, die Aus = und Einfuhr von Betreide follte frei seyn, außer wenn Krieg oder sonstige Unruhen im Lande herrschten, dann sollte ber Rath mit den Zwölfern und Dreizehnern bestimmen, wie lange die Ausfuhr zu verbieten sen, und mas fie beschlößen, sollte gelten. Die Kornmeffer mußten schwören, recht gu meffen, vom Wagen Korn 16, vom Karren 8 S. ein= zuziehen und die Salfte bavon, welche ber Stadt gehörte, getreulich in ben Stock zu legen; fie felbit durften fich mit Riemand jum Getreidehandel vereinigen, wenn fie aber für sich allein Getreibe kauften, mußten sie es ein Bierteljahr lang behalten. Des Marftes follten fie fleißig warten und ihn in Ehren halten, das Catgeld von Zübern, Brettern, Pfählen und Anderm in einen besondern Stock thun und von jedem Bf. S. für fich 2 Sch. empfangen. Wenn fie Frucht zu meffen befamen, welche nicht Raufmannsgut war, so mußten sie es dem Burgermeister anzeigen. Kornhausmeister sollte Saus und Geschirr rein, Ge= flügel und Schweine bavon fern halten, bas gesemäßige Zubergeld einfordern, darauf sehen, baß bic, welche die Frucht nur im Rleinen verkauften, bas Eplinger Des hatten, die Früchte, welche er faufte, ben Eigenthumern baar zahlen und auf die Borrathe im Kornhaus ein fleißiges Aufsehen haben.

Am 25. Novbr. 1529 erschien eine "Ordnung bes Korn= und Haber=Raufs" nach welcher bei Strafe von 1 fl., Niemand anders als an den beiden Wochen=

<sup>10)</sup> Als baher die Stadt unter würtembergische Herrschaft kam, burfte fie nur ihr Roggen- und Habermaaß verändern, von denen jenes um 2 Vierl. 3 \*\*\*/40, Ecklen größer, dieses um 1 B. 5 G. 2 \*\*\*/40, B. kleiner war. S. hevd a. a. D. p. 172. Das Kornhaus der Stadt lag in der Thurmstraße (1440).

markten, und zwar allein auf bem Markt und ein Fremder nicht mehr, als er am nehmlichen Tage auf der Achse wegführen konnte, kaufen sollte. Den Fremden war auch verboten Korn auf Hurden oder Bühnen auszubewahren, den Bürgern dagegen, fremdes Korn auf den Wochenmarkt führen zu lassen.

Bei der langwierigen Theuerung, welche von 1528 bis 1534 tauerte, famen Wirtemberg, Baden, Sohenzollern, Eßlingen, Reutlingen, Seilbronn, Gmund, Rothweil und Weil auf einer Tagsatzung in Eplingen über folgende Fruchtkauf-Ordnung überein (17. April 1531). Aller Berfauf ist gänzlich verboten, wer einen Vorfäufer angibt, erhält 1/4 bes Werths des von ihm aufgekauften Korns. Alle Frucht soll auf offenem Markte verkauft werden und der Rauf gang frei senn; Muller, Bader und Wirthe burfen nicht mehr als ihren Bedarf auf einen Monat faufen. Reiner barf, bei 6 fl. Strafe, seine Früchte aufstellen, Ber Verfaufstruchte hat, jeder Aufschlag ist verboten. foll angehalten werden, sie um ziemlichen Preis herzugeben, cbenso gibt jede Obrigfeit bem Bolf um ziemlichen Preis, was sie auf ihren Kästen entbehren kann und handelt mit Beiftlichen und Weltlichen im Lande, daß sie daffelbe thun. Wucherlicher Rauf und Vorkauf ist bei schwerer Strafe unterfagt. Gegen jede Herrschaft, welche in ihrem Gebiet keine Frucht hergibt, wird eine Fruchtsperre verhängt. Aus Aleckern burfen fünftig nicht mehr, wie früher, Weingarten gemacht werden.

Bu Ende der langen Theuerung versammelten sich die Gesandten von Wirtemberg, Exlingen, Illm, Reutlingen, Hall, Heilbronn, Gmünd, Weil und Wimpsen wiederum zu Exlingen und verfaßten hier eine "Ordnung, welcher Gesstalt sich ihre Herrschaften und Obrigseiten verglichen haben, wie es mit Kausen und Verfausen von allerhand Früchten gehalten werden soll" (27. Oftober 1534). Ihr Inhalt ist folgender: Wer Früchte zu verfausen hat, soll dieß nur auf freiem, offenem Markt in Wirtemberg oder den genannten Reichsstädten thun. Der Vorfauf ist bei Strafe gänzlich verboten, nur die Wirthe dürsen den Haber auch außer den Wochenmärkten kaufen, sollen ihn aber dann dem Fremden dessto wohlseiler geben, damit Handel und Vers

kehr erhalten und beförbert werden. Die "bosen, leichtfertigen und verschwenderischen Buben," welche bas, für ihre Saushaltungen nöthige Getreibe verkaufen, und bas bafür erhaltene Geld, ehe sie heim kommen, unnüglich und üppiglich verpraffen, follen gewarnt, und wenn fie hierauf Nichts geben, "härtiglich mit dem Thurm gestraft werden." Fremde dur= fen auf Markten nur fo viel fie im eigenen Beschirr megzuführen vermögen, Frucht auffaufen, die Obrigkeiten aber zu jeder Zeit und namentlich das Korn, bas beim Schluß des Marktes noch nicht verkauft ist. Das Abkaufen noch auf dem Felde stehenden Getreides, die Zehentfrüchte ausgenommen, ist verboten. Im Lande felbst barf niemand mehr als seinen Jahresbedarf an Frucht faufen, wohl aber auswärts, die so erkaufte Frucht soll er aber nicht im Ausland aufschütten, außer am Rhein und Main, um fie zu Wasser herbeizuführen. QBer eigenes Korn hat, soll keines auf bem Marfte faufen. Alle Beamten follen angewiesen werden, ftreng ob biefer Ordnung zu halten, auch Baben, Die benachbarten Prälaten und Die Ritterschaft zur Theil= nahme baran eigelaben werden.

Den Einfauf des Habers außer auf Märkten, verbot der Rath zu Eßlingen, am 27 Jan. 1536, wieder allgemein und erließ am 23. Decbr. 1550 eine Kornhausswar und nung, nach welcher Jeder, der bei einem Fruchtfauf war und Antheil daran begehrte, ihn erhalten, auch Klöster und Klosterhöse ihre Frucht durch die Kornmesser ausmessen lassen sollten. Dienstags und Freitags nach der Vesperzeit, Mittwochs und Samstags, ehe das Kaufhaus aufgeschlossen wurde, durste Niemand Frucht kausen, auch Reiner Korn gegen Wein vertauschen, die Kornmesser keine Frucht im Kornhaus verkausen, als in Gegenwart des Verkäusers oder seines Anwalts, in Wirthshäusern oder sonst wo kein Kauf geschlossen werden, sondern allein auf freiem Markt am Zuber, und vor der Mittagsglocke kein Vorkauf getrieben werden.

Neber dem Heukauf erschien 1532 eine besondere Bestimmung, das Heu sollte vom geschwornen Messer besichstigt werden, ob es nicht unsauber sei, wenn er es dann maß, mußte er es, wenn die Wanne zum vierten Theil gefüllt war, einmal, wenn halb, zweimal eintreten, und

wenn sie fast ganz gefüllt war, noch einmal. Die 2 H. Meßgeld von der Wanne zahlte halb der Käuser, halb der Verkäuser.

In und bei Eglingen lagen verschiedene Dufflen und zwar nicht allein zum Mahlen bes Getreibes sondern auch zu andern Zweden. Die Rirchgaffen muhle außerhalb der Kirchhofmauer gehörte dem Geschlechte der Berzoglich= Ted'ichen Lebensleute von Sochichlig, welches fie am 26. Januar 1279 an zwei Eglinger Burger Sugo Richter und Heinrich Grave verkaufte. Ratharine Machtolf überließ 1398 ihr Viertheil baran für 255 fl. an Hans Sachs und Georg Sachs verfaufte basselbe 1448 für 350 fl. an die Stadt. Auch die Burgermeister und die Rurn hatten Un-Truchlieb Rurn verfaufte 1430 fein Biertheil theil baran. oder anderthalb Raber bem Spital. Bu diefer Muhle gehörte auch eine Delmühle, welche ihre Eigenthümer bie Bürgermeister, Sache und Rurn 1428 für 5 Bf. S. jahr= lich verpachteten; wenn aber die Kirchgassenmühle Wasser= mangel hatte, burfte ber Müller bas Schuzbrett an ber Delmühle wegstoßen. Auch standen in der Rähe biefer Mühle eine Bulver= und Schleifmühle 11) weiter oben aber auf bem Bafen eine Burgmuble 12).

Die Vogelsangmühle 13) zu Mühlbronnen trugen die Truchlieb von Halle zu Lehen vom Reich, nebst dem dabei gelegenen Fischwasser, mit dem sie den 26. Jul. 1306 König Albrecht belehnte. Sie kam an verschiedene Famislien und wurde endlich Eigenthum der Stadt, woher sie

<sup>11)</sup> Ein M. Judas kommt 1528 vor, sein Sohn nach 1544 und 1550, neben ihm im letteren Jahre auch ein Bastian Pulversmacher. Die Schleismühle bei der Pulvermühle unter der Kirchgasse wird 1545 genannt, 1551 wurde sie an Hans Koch Büchsenschmid für 210 ft. und 3 Pf. H. jährlichen Bodenzins verkauft. Die Pulvermühle lag in der Kirchgasse beim Therelein in dem Zwinger auf dem Wasen (1540. 1544). Die Kirchgassenmühle war 1479 nicht mehr im Gang.

<sup>12) 1549</sup> kommt vor Haus und Hof sammt Wasserfall auf dem Wasen zwischen der Würzmühle und dem Neckar.

<sup>13)</sup> Mola dicta zu bem Bogelfang 1297. Molendinum dictum Bogelfank 1308.

auch ben namen Burgermuble befam 14). Als die Eigenthumer ber Bliendaumuble gegen die Besitzer ber Bogelfangmühle klagten, daß biese das obere Wehr so hoch bau= en, daß fie fur ihre Muhle fein Baffer hatten, fo murbe am 23. Nov. 1389 zwischen ihnen ein Bertrag geschloffen, nach welchem in jenes Wehr ein "Gußbrett" gemacht wer= ben follte, wo es am Unschadlichsten war. Dieß sollte bie Stadt aufziehen und vorstoßen lassen, wie sie wolle, bie Kosten deffelben aber und ben Schaden, welcher baburch bem Wehr geschehen könnte, die Bliensaumühle tragen. 3m Jahr 1404 trat bas Sirnauer Kloster ben Inhabern ber Bogelfangmuble, für ihre Unspruche an die Salbe ob bem Wehr, 3 Morgen Feldes, Steingrube und Solg ba= Reben dieser Mühle, welche auch die obere felbst ab. Mühle heißt, standen noch eine Lohmühle, welche 1379 schon abgebrochen war, worauf an ihre Stelle eine Delmühle fam, und bie "obere Schleifmühle (1422), aus welcher ber Spital jährlich 6 Pf. H. Zins bezog  $(1463.)^{-15}$ 

Die Dluentenmühle bei Miselbronnen in der Bor-

<sup>14)</sup> Theil baran haben 1379 v. Sietten, Rotter und Stöbenhaber (1381 verkauft er seinen Theil an Hand Bischer Untervogt in Eslingen, wie er ihn durch seine Frau geborne Lutram erbte). 1389 Rurz, Rotter, Noner, Pfister und Holzmann; auch das Prediger Rloster hatte 1389 daran Theil. Schon den 19. Mai 1339 belehnte Kaiser Ludwig Eslingen mit dem Theil der Mühle, den es für 50 Pf. H. von Werner Koner kaufte, 1408 trat Hermann v. Sachsenheim mit seiner Frau, Ulrich Notters Wittwe, ihm seinen Theil ab, und 1422 kaufte es von Hein= rich Sper seinen Theil.

Notter und Peter Stöbenhaber ihre Hofstatt, wo bas Lohrab stand, unter ihren 6 Mühlräbern in ber Mühle zum Bogels sang, daß baselbst ein Rad gemacht werde, welches Stampf treibe, um Del zu schlagen, für 4½ Pf. H. jährlich und 16. Mai 1381 verkauft Peter Stöbenhaber an Hans Bischer Unstervogt sein 1/2 bes Stampfrades hier, wovon v. Stetten und Rotter 1/2 haben, ben 28. März 1427 aber kauft die Stadt von Grete Helmschmid ihr Rad in der Delmühle, das unsterste Rad in ter oberen Mühle, woraus sie jährlich 4½ Pf. H. zahlte, für 29 Pf. H. und den 24. Junius 1428 empfangt hans Klocker die Delmühle als Erblehen.

stadt 16) gehörte ebenfalls dem Geschlechte ber von Hochschliz. Im Jahre 1269 baute der Spital eine neue Mühle neben derselben 17) vereinigte dieselbe aber später mit der Olventenmühle, die er nach und nach an sich kauste und die nun Spitalmühle genannt wurde. Diese Mühle gieng zu Lehen von den Grafen von Helsenstein und von Hohenberg. Zu ihr gehörte auch die, oberhalb dersels ben gelegene, Lohmühle welche der Spital ebenfalls nach und nach an sich brachte und an die Gerbers Junst verpachtete (1391). Auch wird im Jahr 1550 eine Papiermühle vor dem Mettinger Thor bei der Spitals mühle genannt 18).

Zu diesen Mühlen kam 1297 noch eine neue; am 1. April dieses Jahrs nämlich erlaubte die Stadt "weil der

<sup>16)</sup> Molendinum Waltheri Hochschliz extra muros urbis Esselingen versus Mettingen 1269, molendinum ante portam Mettingen dictum Olventen 1279, molendinum juxta fontem Miselbrunne 1297, Olfentenmühle bei Miselbrunnen an der Neckarhalte 1324, 1330 (unter der Neckarhalde vorm Metstinger Thor außerbald der Mauern) 1332, 1346. Den Namen Clventen Mühle leitet Keller von olivetum, Oelberg, her (Beschreibung p. 119), als Helsenstein'sches Lehen konnte sie auch vom Helsenstein'schen Wappen (einem Elephanten), tas daran ausgehauen war, benannt seyn.

<sup>17)</sup> Den 11. Mai 1269 verzichtet Bertold von Mühlhausen auf all sein Recht an die Mühle, welche bas Spital neuerdings neben ber Mühle Walthers v. Hochschliz baute.

<sup>18)</sup> Der Spital erfaufte die Mühle von ben Hochschlig 1324, 1330 und 1332, von ben Spat und v. Rirchheim 1330 und 1356. Die Lohmühle von ebendenselben 1389, 1332 und 1358, er murde bamit belehnt von ben Grafen v. Belfenstein und v. Bobens berg 1324, 1329, 1330, 1356, 1374, und hierauf von ben Berjogen v. Destreich ale Besigern hohenberge 1401, 1403, 1406, 1412, von Raifer Ludwig ale Dberlehnsherrn ben 2. April 1330. Den 19. April 1336 wird Simon von Rirdheim mit feinen Unsprüchen an ben Spital wegen biefer Dluble abgewiesen. Dom Ertrag ber Lohmühle befam ber Spital 6 Bf. G. 4 Sch. 1/16 bes Ertrage voraus und vom übrigen Ertrag bie Broch= fener bie Balfte; er lieh fie (bie 2. M. am Nedar gegenüber ber Spitalmuhle) bem handwerf ber Lebergerber für 22 Pf. S. jahrlich. D. 20. Marg 1442 entschied ber Rath, ber Gpi= tal allein fen befugt, ob und unter ber Diventenmuble nach bem Billenwurf ju fifchen.

Strom bes Waffers im Redarfanal zu Zeiten bas obere Wehr burchbreche und man bann in den 3 Mühlen nicht mablen könne und die Bürger baher zu entfernteren Müh= len fahren müßten "mit Zustimmung der Mühlherrn und Erlaubniß bes Königs, bem Marquard im Kirchhofe, ben ber Konig beswegen mit Grund und Boben bei ber außern Brude belehnte, zunächst an der Mauer der Vorstadt Bliensau, auf dem Plat zwischen ber Auffahrt zur Brude und dem Edthurm ber Mauer, eine Muble zu bauen und ein Thor burch die Mauer baselbst zu brechen 19). 29. August 1299 belehnte König Albrecht den Marquard mit dieser Mühle und am 27. Mai 1304 gebot er ben Bürgern, benfelben am Graben, mitten im Baffer und am Gestade, am Ausrotten von Gesträuch und an andern Arbeiten nicht zu hindern, welche fein Mühlfanal erforberte, ben 26. Julius 1306 aber verlieh er ihm das Fischwasser bei seiner Mühle 20). Um 10. Jan. 1315 verglichen sich Marquard Bürgermeistere felig Cohne, Diepold von Bern= hausen und Johann ber Remser, seine Tochtermanner, Inhaber ber Muble wegen einer Steingrube, welche ihnen gemeinschaftlich zum Bau ber Mühle gehören follte. Go famen Theile ber Mühle burch Beirath und Erbschaft auch an andere Familien, von ihnen brachte die Stadt fie nach und nach an sich 21). Auch in ber obern Beutau stand früher eine, ber Familie Remser gehörige, Mühle, welche jedoch schon 1379 abgebrochen war. Eine andere Mühle

<sup>19)</sup> Dieg wird am 23. Mai 1310 von ber Stadt noch burch eine besondere Urfunde bestätigt.

<sup>20) &</sup>quot;Soweit ein Mann, auf einem Holz, Sole genannt, stehenb, mit der Bille werfen kann, hinaufwärts und abwärts. Daher kommt der Ausdruck Billenwurf, das Necht, so weit der Murf ging, sischen zu durfen. Bille heißt noch jest eine Hacke mit breiter Spize zum Schärfen der Mühlsteine.

<sup>21) 4.</sup> April 1360 Simon v. Kirchheim verfauft bie 4 untersten Räder, wie er sie durch Guta des Remsers Tochter, seine Frau, bekam, an Ivhann Besemer und Ivhann Eninger für 520 Pf. 16. Oft. 1380 Marquard Bürgermeister und Guta seine Schwester verkaufen 2 Räder für 200 fl. an ihren Betzter Märstin B. 31. Mai 1425 Konrad v. Asch verkauft der Stadt 2 Räder für 77 fl. und 4. August 1430 Benz Berns häuser der Müller an dieselbe ebenfalls 2 Räder.

im Einob bei Hebelfingen, wurde ohne Zweifel auch frühe in ben Kriegen der Reichsstädte mit den Fürsten zerstört.

Am 27. Februar 1316 verordneten Bürgermeister, Rath und Gemeinde, mit Willen ber Müller, daß von beiben Theilen eilf Manner erwählt werden follten, um zu unter= fuchen, ob die Mühlsteine nach einem Gifen, welches über ben Steinen jum Zeichen gegeben ift, recht gerichtet feien und zwar nach beffen großerer Breite zum gerben, nach ber geringeren zum mahlen. Db ferner beide Mühlsteine gleich breit seien und ber untere so vermahrt, bag er fei= nen Schaben leibe. Weiter murbe ausgemacht, wenn man einen Stein binden muffe, follte es fo gefcheben, bag es ter vorgeschriebenen Weite nicht schabe und jeder Müller follte, wenn er einen Anecht binge, ihn schwören laffen, bieß Alles genau zu halten, bei Strafe von 1 Pf. S. mo= von ber Echultheiß 1/4, die Ctadt 3/4 befam. Die Aufficht über die Mühlen führten 3 Rathomitglieder, die Mühl= meifter, beren jeder 4 Bf. S. 4 Ech. Jahresfold befam.

Im Jahre 1482 beschloß die Stadt eine Wage aufrichten zu lassen, "um damit das Korn in die Mühle und
das Mehl wieder heraus zu wägen. Sie schrieb deswegen
an Illm, das schon lange eine selche Waage hatte, und bat
um Belehrung, wie man sie auszurichten und gehörig zu
versorgen habe. Allein diese Anstalt scheint damals nicht
zu Stande gekommen zu seyn, denn 1531 erneute die Stadt
ihre Bitte an Illm, welches nun seine Mühlwaag-Ordnung,
überschickte, und begehrte von Nürnberg die Mittheilung
feiner Mühlordnung zur Aufrichtung einer solchen Waage.

Da die Bäcker in Eßlingen eine eigene Zunft bildesten, so erhellt hieraus, daß ihre Zahl nicht gering war. Sie hatten früher zum Backen eigene Gebäude, Ofenhäuser genannt <sup>22</sup>), eine Einrichtung, welche ohne Zweisel zur Vermeidung der Feuersgefahr getroffen wurd, und verstauften ihre Waaren unter der Brodlaube <sup>23</sup>) auf dem

<sup>22)</sup> Pistrinum juxta capellam St. Aegidii situm quod vulgo dicitur O venhus 1303.

<sup>23)</sup> Laube, Lobin, war ber allgemeine Mamen ber bebedten Gange ober Plage, meift von Holz, in größeren Städten jes boch auch von Stein und gewölbt, worin man Waaren aller

Markt, wo bie Brobbanke ftanben, welche ber Stabt eine bestimmte jährliche Abgabe zahlten und im vierzehnten Jahrhunderte einen Preis von 20 bis 40 Pf. H. hatten. Bäder standen, wie die Müller, unter besonderer Aufsicht des Raths, und biefer bestimmte ben Preis ihrer Waaren gewöhnlich nach bem Preis bes Getreibes 24). entstand freilich bisweilen auch Unzufriedenheit unter den Badern, wenn sie meinten die Tare sei zu gering, so geschah es zu Eplingen 1414, wo die Bader, einen formlichen Aufstand erregten und viele berfelben die Stadt verließen. Ihr Trop blieb jedoch nicht ungestraft, sie mußten ihr Trinkhaus verkaufen und durften 10 Jahre lang kein neues erwerben, ben Erlös dafür, und alles Geld in ihrer Zunftlade mußten fie dem Rath zur Verwahrung übergeben, jeder Ginzelne einen, die 12 Schuldigsten aber je 5 fl. zum gemeinen Bau ber Stadt gahlen, auch versprechen, ohne Wissen und Willen bes Zunftmei= sters und der Zweener kein Gebot unter sich zu halten, und ohne Erlaubniß des Bürgermeisters und Rathe ihren Leib und ihr But ber Stadt nicht zu entfremden. Auch burfte 10 Jahre lang keiner ihrer Zwölfer in den Rath kommen. Um 27. Mai 1541 aber wurden die Bader = Obermeister, weil fie eigen = mächtig mit dem Brod aufgeschlagen hatten, jeder um 3 fl. gestraft.

Die altesten Bader = Ordnungen Eplingens aus bem

Art verfaufte; in ihnen befanden sich theils einzelne Berschläge, die man gut schließen konnte, Kram, Crama, Cubicula, Camerae, Kramladen genannt, theils Gerüste, Banke genannt, wo man die Waaren auslegte, Waaren derselben Art hatten stets auch ihre gemeinsame Laube; am frühsten kommen Brodzund Fleischlauben (macella) vor. S. hüllmann 1, p. 393 ff.

<sup>24) 1480</sup> wird verordnet: Wenn der Scheffel Kernen gilt 2 Pf. H. so soll 1 Wecken haben 9 Loth, 1 Laiblein 11 Loth; gilt er 2 Pf. H. 6 Sch. der Wecken 8 L., das Laiblein 10 L.; gilt er 3 Pf. der Wecken 7 L., das Laiblein 9 L. In der Bäckers ordnung von 1530 heißt es: wenn der Scheffel Kernen 1 Pf. 4 Sch. gilt, soll der Hellerwecken 16 Loth schwer sehn und so wie der Scheffel um 2 Sch. aufschlägt, darf er um 1 Loth leichter sein, gilt er 2 Pf. 14 Sch. dis 3 Pf. muß er 6 Loth wägen; der Brod Aufs und Abschlag richtet sich nach dem Roggenkauf, wenn der Scheffel 1 Pf. kostet, gilt 1 Laib 5 H. und je 4 Sch. auf oder ab, 1 Heller mehr oder weniger.

fünfzehnten Jahrhundert 28) und von 1532 sind nicht mehr vorhanden. Im Jahre 1500 mahrend einer Theurung beschloß der Rath, weil es den Bürgern viel Beschwerden verursache, alles Brod von ben Bäckern hohlen zu muffen, eigene hausbäder anzustellen und bat sich beswegen von ben Illmern ihre hausbäder= Ordnung aus (29. Nov. 1500), 1504 aber machte er felbst eine folche Ordnung be-Nach dieser wurden 4 Sausbader bestellt in ber Stadt, in ber Bliensau, vorm obern Thor und in ber Beutau; jeder von ihnen follte ein Pferd, einen Karren und einen Knecht halten, um ben Leuten im Sause gu baden, den Knettrog dahin und ben Taig in ben Dfen zu führen. Dafür erhielt er vom Scheffel 20 Sch. vom Simri 5 Heller Lohn, burfte aber ben Befel nicht vom Trog nehmen. Allen zusammen gab ber Rath jährlich ei= nen halben Scheffel Frucht und erlaubte jedem 2mal in ber Woche für sich zu baden. Rein Burger burfte sein Brob bei einem andern Bader baden laffen, ausgenommen weif= fes Brod bei Hochzeiten und andern Festlichkeiten; wenn er einem Bader Korn gab, so bekam er, wie es von 211= ters her gebräuchlich war, 6 Laibe für 1 Simri. Diese Ord= nung wurde ben 11. Juli 1529 und ben 10. Nov. 1558 erneut.

Um 7. Oft. 1534 wurde ben Bäckern ber Besuch ber Stuttgarter Märkte verboten, "weil die Eßlinger Märkte badurch trefflich geschmälert würden," nur auf die Kilder, nach Kirchheim, Nürtingen und Waiblingen dursten sie noch gehen. Auch besahl man ihnen an Wochen Märkten sich mit dem Backen so zu richten, daß es nicht mehr, wie schon einigemal geschehen sei, an Brod mangle. Fremden Bäckern und Müllern, welche auf die Wochen Märkte Brod in die Stadt führten, wurde am 5. Juni 1535 unstersagt, es auf dem Krautmarkt zu verkausen oder damit umher zu gehen. Der Besehl vom 23. Mai 1537 aber wieß die Eßlinger Bäcker an, künstig das ganze Jahr hins durch Gier Mütschelein zu backen, jedoch kein Schweinsschmalz hinein zu thun. Ihre Frucht sollten sie nicht in der Mühle sondern auf dem Wochenmarkt kausen (1540).

<sup>25)</sup> Als Herzog Cberhard II. von Wirtemberg eine Ordnung wegen bes Brodbackens machen wollte, bat er Eßlingen um Mittheilung seiner Bäckerordnung, sie wurde ihm b. 3. Jun. 1497 überschickt mtt ber Neußerung sie sei vor etlich und 20 Jahren verfaßt worben.



sommern und biefe nur in seinem Saufe halten. Da biefe lettere Bestimmung nicht genau beobachtet wurde, erneuerte man ste bei Androhung von Strafe; am 9. Juli 1534 aber gebot ber Rath, fein Burger foll, bei Strafe, auf ber ftabtischen Allmand Schaafe weiden laffen, fein Jude Pferbe ober Ruhe Auch bie Deger waren einer besondern obrig= feitlichen Aufsicht unterworfen; befondere Fleischichater mußten jahrlich 4mal ben Preis bes Fleisches bestimmen. 20) Feil hatten die Metger in der Fleischlaube, wo ihre Fleisch= und Schmeerbante ftanben. Ihre Drbnung vom Jahre 1370 befiehlt dem Zunftmeister und den Zwölfern, ju for= gen, bag bas Sandwerk bei seinem Berkommen, seinen Ehren und Gewohnheiten bleibe; Fleisch durfte jeder Megger schlachten und feil haben so viel er wollte, auch mit Bieh handeln einzeln ober im Berein mit andern. Bon Oftern bis Michaelis follte bas Pfund Rindfleisch 4, fonft aber 21/2 und 31/2, Hammelfleisch 2, Ralbfleisch 31/2, Schwein= fleisch 3 1/2 und 4 heller kosten. Bu Bratwürsten burfte blos Schweinefleisch genommen und bas Pfund nicht höher als um 5 Beller verkauft, Rindetopfe und Gefrofe nicht mit bem Fleisch zugleich ausgewogen werben. 2m 30. Mai 1371 wurde noch weiter verordnet, bag man fünftig auch Farren = und Cberfleisch schäpen und bie Schaafe, ebe man fie ichlachte, besichtigen laffen follte. Die "Drbnung ber gemeinen Bant" bestimmte, bag jeder Burger, welcher Bieh zu Saufe schlachte und es auf ber Bank verkaufen wolle, bem Eigenthumer Diefer Bank ersten Tage Effen und Trinfen nebst 5 Sch. Lohn und 8 heller füre Fleisch geben sollte, wenn dieser es am ersten Tage nicht gang verkaufte, so erhielt er für ben zweiten Tag nebst Effen und Trinfen 2 Sch.; von jedem Schweine mußten in die Stadtbuchse, wenn es über 2 Bf. S. werth war, 5, wenn weniger 4 Bf. entrichtet werben.

Bei ben Fleischbanken befand sich auch bie Metig, wo

<sup>26)</sup> Daß das Fleisch 4mal jährlich geschätt wurde sagen die Eßlinger in einem Schreiben an Gmund (20. Mai 1534) 1448
galt 1 Pfund gemästetes Ochsensteisch 5 Beller, das geringe
4 H. 1 Pfund Speck 7 — 8 H., 1 Pf. Unschlitt 8 H., 1 Pf.
Lichter eben so viel, 1534 kostete 1 Pf. Mastochsensteisch 1 Sch.,
1533 7 H., Rindsteisch 6 H. 1 Pfund Lunge ober Leber 2 H.,
1 Pfund Kuttelsted 3 H.

die Thiere geschlachtet wurden, benn erst 1503 erbauten die Eßlinger am Ufer bes Neckars ein eigenes Schlachtshaus 27).

Fischerei wurde, vornämlich in ben Zeiten vor ber Reformation, in Eglingen eifrig getrieben und ber Preis ber Fische obrigfeitlich bestimmt. 28 a). Den Fischern war verboten, Gemeinschaft unter einander felbst ober mit Fremden zu haben, in den Fischkästen so wenig als anderswo; auch von Fremden Fische eher zu kaufen als bis diese fie 8 Tage lang feil geboten hatten (9. Dec. 1458. 19. Gept. 1469). 3m Jahre 1496 verglichen fich Eflingen und Wirtemberg, bag bie Eflinger Fischer im Redar bis jum Ginfluß bes Guggenbachs, die Oberturkheimer aber von biefem herab zu fischen berechtigt senn sollten. Sier galt also ebenfalls noch die alte Gaugranze wie bei ben Biehweiben, aber wie bort fo gab bieß auch hier zu manchen Streitigkeiten Anlag. Der gesammte Bezirk im Redar, wo bie Eglinger fischen durften, war in "Fischwaffer" getheilt, beren Grangen burch Steine bezeichnet waren 28 b) und welche, wie schon im vorigen Sauptstude erwähnt murbe, bie fogenannten Richterbienfte bezahlen mußten. Als am 4. April 1508 Bergog Ulrich von Wirtemberg begehrte, Die Eflinger sollten seine neue Fischordnung annehmen, so entschulbigten sich biese, machten aber balb barauf eine eigene

<sup>27)</sup> Den 9. März 1503 schreibt Eßlingen an Ulm. Sie haben vor, zu ihrer Nothburft ein Schlachthaus zu bauen, weil sie bisse her keines gehabt, ba sie nun nicht wissen, wie es bamit bes schaffen sei, so bitten sie bie Ulmer um ihre Ordnung, wies bei ihnen mit Schau und Schatzung barinn gehalten werbe.

<sup>28</sup> a) Bon Matthias bis Pfingsten gelten bie Rarpfen wenn sie unster 3 Pfund magen 8 Sch., 3 Pfund 9 Sch. und brüber 10 Sch.

<sup>28</sup> b) 1. Febr. 1437. Hans Löber verkauft an Hans Ruf 1/6 bes Fischwassers, welches anfangt ob bem neuen Stein und geht bis unter die Kirchgassenmühle und bis in den Stadt-Zwinger bei der Bliensau, und fangt auch an am Galgen und geht dis über die äußerste Brücke an dem Nonnenthurmeck und vom Bergheimer Bach an des Klosters Denkendorf Wasser und geht an die Kiesmauer und an die Heusteig und zahlt 13 Pf. Holler an die Stadt, mit 1 st. 15 fr. 2 Sch. 4 H. Zins aus dem Mettinger Wasser, welches zu Mettingen beginnt und bis zum Nirenstein und dem Galgen geht und aus dem Wasser bas die zur Kirchgassenmühle geht, für 72 fl.

Sifcordnung befannt, welche am 25. Juli 1519 frifch durchgesehen und verbeffert heraus fam, auch 1520, 1544 und so von Zeit zu Zeit neu bekannt gemacht wurde. Ihr Inhalt ist folgender: Niemand foll, bei 10 Sch. Strafe, Fische mit Trauben, Rießen ober Anderem baigen, noch bei Nacht, ober bei 1 fl. Strafe mit Febergeschirr, auch Riemand am Sonntag fischen. Wer mit der Angel fischen will, solls am Gestade thun, mit Schnur und Faden ohne Blei und Baigen, bei 10 Cch. Strafe, eben so viel Buße zahlt, wer 6 Wochen vor und 6 Wochen nach Jakobi in ben Thonauen 20) fischt, wo mahrend bes übrigen Jahres bas Fischen erlaubt mar. Wenn ber Nedar rein und laus ter ift, barf Niemand mit bem Samen am Gestade ober im Fluß fischen, wohl aber bei trübem Wasser mit einem leichten hamen am Geftab. Niemand soll Fische burch Untertauchen fangen. Wer fein eigenes ober Bestandmaffer hat, barf auch feine Fische verkaufen und fein Fischer in= nerhalb einer Meile um die Stadt Fische jum Bieberverkauf ober solche von Fremden kaufen ehe biese sie 2 Tage lang feil geboten haben. Im Jahre 1550 wurde noch ber Busat gemacht, daß wenn Jemand einen Fisch fange, welcher bas geordnete Daaß (bei Bechien 4 Fuß, bei Bar= ben, Nasen, Aeschen und Karpfen 2/3 Fuß) noch nicht habe, er ihn sogleich wieder in ben Medar werfen, daß auch Niemand außer ben Fischern, ein Fischhaus, Reißen, Körbe ober andere Behältniffe im Nedar ober im Bache haben follte. Der Fischmarkt welcher zuerst unten an der Brodlaube war (1374), wurde 1492 zum Kaufbronnen verlegt, ber hievon den Namen Fischbronnen erbielt.

Da die städtischen Wälder für die Bedürfnisse der Eßlinger nicht hinreichten, so wurde auch immer viel Holz in die Stadt geführt, und seit 1492 war der Ilgenplatz zum Holzmarkte-bestimmt. Die Holzordnung vom 5. Mai 1523 bestimmt, daß die Holzmesser an beiden

<sup>29)</sup> Dona, Thonau ein tieses strubelnbes Wasser unter ben Wehren und Schleußen bei Mühlen am Neckar. Schmid a. a. D. p. 132, bamit stimmt die Berordnung vom 15. Junius 1550 überein, "in ben Thonen unter ben Mühlen ober Wehren, ba bas Wassser nach altem Gebrauch Thonau genannt wird."

Wochenmarkten bis 12 Uhr Mittags aufs holz warten, es meffen und stets bem, welcher sie zuerst auffordere, er sei arm ober reich, folgen, auch wenn an andern Tagen Jemand fie begehre, erscheinen und gegen Räufer und Berfauter im Meffen gleich senn sollten. Für ein halbes Rlafter erhielten sie 2 Sch. und, wenn es weniger war, 2 S. Mefferlohn. Niemand durfte Scheiterholz ungemeffen faufen, außer, was auswarts gekauft, auf bem Ropf und Ruden, ober auf Schlitten hereingeführt wurde. Prügel und faules Holz follten nicht ins Rlafter gelegt, fondern ausgeschoffen werben. Die Gagmühle auf bem Lohmafen, ob ber Spitalmuble, faufte ben 26. 3an. 1457 Sans Beiß von Raufbeuren mit bem Bersprechen jahrlich 1 Sch. an die Stadt baraus zu zahlen und fein Saus bin zu bauen; 1501 befaß fie Allerander Reller, ber fie im nam= lichen Jahre an ben Zimmermann Jörg Traub für 29 fl. Sie erhielt 1500 eine eigene Ordnung 30). verfaufte. Als sie eingieng beschloß bie Stadt "merklicher Nothburft wegen" eine neue auf bem Brudenwaasen bauen zu laffen, schickte beswegen Leute nach Pforzheim, um bie bortige Cagmuble einzusehen und begann bann ben Bau, ber im Frühjahr 1552 fertig murbe. Die Floge, welche vom obern Redar und feinen Bufluffen herkamen, mußten alle ihren Weg burch Eßlingen nehmen und um auch hierein bessere Ordnung zu bringen, schloß bie Stadt mit bem Bergog Sigismund von Destreich, als Besitzer ber Grafschaft Hohenberg und mit ben Grafen von Wirtemberg ben 17. Oft. 1458 einen Vertrag folgenden Inhalts: Der Reckar wird mit allen Wuhren, Wehren und Fachen von Culz an, fo weit er burch bas Gebiet bes Berzogs, ber Grafen und ber Stadt geht, ohne Berzug geöffnet, alle

<sup>30)</sup> Die 5, 8, 12 und 15 Fuß langen Stücke Holz waren nach ber Dicke je in 3 Klassen 15, 18, 21 Joll dick getheilt und die dunnste Klasse jeder Art kostete 4, 6, 10, 14 Heller, die dickern immer 1 Heller mehr zu schneiben, Holz 18 F. lang 15 dick aber 18 Heller, was dicker war, darüber sollte man mit dem Sägmüller besonders überein kommen, für den Sack Gickens Sägmehl besam der Müller 16, für den Sack anderes Sägmehls 4 Heller, die Schwarten sollte man nach dem Stück bes zahlen oder sie für den Lohn liegen lassen.

3 wollten nach Bermögen beforgt fenn, daß die Befiger ber Bufluffe, diefe auch öffnen, und in Monatefrift alle Buhren und Wehren nothdurftig herrichten. Bum Flößen ift bie Zeit von Martini bis Jafobi bestimmt, die Flößer haben freies, sicheres Geleit, durfen aber michts an ihre Flöße hangen, Durchlaffe, Wehre und Fischwasser nicht beschädigen. Niemand soll im Redar fischen, als wenn er übers Geftad geht, bag man weber burch reiten noch fah= ren fann. Wer Fische fangt, welche bas festgesette Maas nicht haben, zahlt 10 Pf. S. Strafe. Diefer Bertrag wurde am 27. August 1476, mit bem Zusat, baß außer bem Boll bei Lauffen, kein anderer bestehen sollte, und am 18. Dft. 1484 erneut. Auch hielten bie Stabt, Deftreich und Wirtemberg von Zeit zu Zeit Tagfatungen wegen bes Flößens. 3m Jahre 1521 aber, als Rudolph v. Chingen, Wendel von Sailfingen, Sans Ofwald von Reuned und Wolmar von Branbed, welche Guter an ber Glatt unb am Beimbach befagen, bas Flößen hier erschwerten, fo begannen sie Unterhandlungen mit biesen und verglichen sich am 11. December mit ihnen, daß fie fur Schaben, ben fie burche Flößen erleiden murben, nach Schäpung eines Augenscheins, entschädigt werben, bafür aber bas Flößen mahrend ber, burch bie früheren Bertrage bestimmten, Beit freigeben follten. Gin neuer Vertrag wurde mit v. Branbed, von' Chingen und bem Rlofter Alpirebach wegen bes Flof= fens auf ben genannten Fluffen am 23. Mai 1527 ge= schlossen, und die Abgabe von jedem Floß für die Glatt auf 40, für ben Beimbach auf 26 fr. festgesett.

Auch die Schäße des Mineralreichs in ihrem Gebiete suchte die Stadt fleißig auszubenten. Bei den vielen und umfangreichen Bauten waren gute Bausteine ein nothwensdiges Bedürfniß und man legte daher nicht wenige Steinsbrüche und "Steingruben" an, am Eisberg und an der Blienshalde, wie an der Ebers = und Neckarhalde, vor dem Lantelenthor, im Heimbach und an andern Stellen des, hier in das Stadtgebiet herein streichenden Bergrückens. Zu Mettingen wurden im Neckar Platten gebrochen. Allein die Eslinger hätten gerne auch Metalle gehabt und ihre Hoffnung, solche zu sinden, bestärfte die allgemein verbreistete, früher schon angeführte, Sage von dem goldführenden

Bache am Stedenberg. Trügliche Zeichen, mahrscheinlich glimmerhaltiger Sand, erregten in ihnen auch wirklich ben Glauben, daß sich Gold in ihrem Gebiete finde. schickten baber 1403 Gefandte an ben Ronig Ruprecht, welcher ihnen burch ein Defret vom 24. Juli Diefes Jahrs, erlaubte bas "in ihrer Nahe aufgefundene Goldbergwert" zu bearbeiten und ihnen hiezu die gewöhnlichen Freiheiten ertheilte, wegen ber davon zu leistenden Abgabe ans Reich aber und wegen ber Gnaben, welche bem Bergwerfe zustehen follten, ihnen später, nach genauerer Erfundigung, Briefe auszustellen versprach 30). Allein bie Erwartung ber Eßlinger wurde nicht erfüllt; bennoch verloren sie ben Muth noch nicht, sondern wandten sich nun auf die andere Seite bes Redars und beichloffen, an ber Blienshalbe ihr Glud zu versuchen. Da aber fein Bergwert ohne Bewilligung des Reichsoberhauptes angelegt werden durfte, so schickten fie Gefandte nach Rom an ben Raifer Sigismund, ber ihnen auch am 10. Aug. 1433, "in Betracht baß bieß der Stadt, welche nun lange Jahre her trefflich und schad= lich abgenommen und es noch thue, nüßen werde" erlaubte, in bem genannten Berge ein Bergwerf anzulegen und barin auf allerlei Erz, Gold, Silber, Rupfer, Stahl, Gis fen, Binn, Blei u. f. w. zu bauen; was fie baburch ge= winnen, follten fie in ber Stadt Rugen verwenden und fie, bei 30 Mark Goldes Strafe, Niemand baran hindern. Allein dieser kaiserliche Gnabenbrief war unnut, denn man fand auch in ber Blienshalbe fein Erz und gab nun bas Suchen barnach auf.

Bu den Gewerben, welche in den Reichsstädten am fleißigsten getrieben wurden, gehörte die Verarbeitung von Flachs, Hanf und Wolle. Tuchmacher in Eßlingen führt schon das Steuerregister von 1300 an. Die, am 26. Febr. 1450 bekannt gemachte, Tuchschau=Ordnung bestimmt, daß sedes Tuch wenigstens 8 bis 10 Bund has ben und, wenn es vom Stuhl komme, 40 Ellen lang seyn soll. Tücher, welche noch nicht mit Walken, Streichen, Noppen und bgl. bereitet sind, mussen die Schauer von den Rahmen wegnehmen lassen. So oft der Zunstmeister

<sup>31)</sup> Chmel Regesta Ruperti Regis p. 88.

es für nöthig halt, schickt er bie Schauer herum, baß fie die Kartätschen besichtigen, wenn sie eine berselben weg-sprechen, so muß sie bei 5 Sch. Strafe sogleich abgethan werben. Wenn die Schauer umgehen, um die Arbeit ber Wollenschläger, Streicher und Kammer zu befichtigen, fo mußen sie jeden, ber feine Arbeit nicht recht verrichtet, Wer ein gemengtes Tuch machen will, solls mit blauer ober rother Wolle machen, welche redlich gefarbt ift. Bunftmeister, Zweier und Zwölfer mablen mit einander Die Schauer. Bei schwerer Strafe barf fein Meifter schon zubereitetes Tuch faufen. Die besten Tucher bezeichnet man in ber Schau mit einem E, Die mittleren mit bem gewöhn= lichen Sigel und die Kerntucher, welche gut find, mit 2 Sigeln. Spinnlohn wird von gemeinem, grauem Warf für 1 Pfund 12 - 14, vom Beifel 8 - 10 Beller gegeben. 3m Jahre 1505 erschien eine Tucher=Ordnung in ber Stadt Beil, welche ber Rath zu Eglingen kommen, mit Berücksichtigung ber altern Berordnungen burchgeben und nach angehörtem Gutachten ber Bunftmeister, ber Zweier, Zwölfer und ber gangen Bunft ber Tuchmacher, in einigen Studen verandert, befannt machen ließ. 3hr Inhalt ift folgender: wer zu Eßlingen bas Tuchweber-Gewerbe treibt es sei Mann ober Frau, soll sich ber Ordnung gemäß halten; wenn Jemand will daß die 4 Schaumeister sein Tuch als Rerntuch mit 2 Sigeln versehen, so soll es aus bem Achtbund wohl gewoben und bereitet senn, wer ein bos und übel gewobenes Tuch liefert, wird gestraft. Ein Stud Tuch foll auf bem Stuhl 40, nach bem Walfen noch 38 Ellen lang fenn. Niemand barf auf mehr als einem Stuhl weben, auch feiner Tuch aus lauter Kaufwolle ma= chen, sondern jeder soll wenigstens die Salfte Scheerwolle bazu nehmen. Der Weberlohn für ein Stud eisengrunes Tuch foll 9, für gefärbtes 8, für weißes Futtertuch 7 Sch. für die Elle schmales grünes Tuch und Trilch 1 Pf. H. fenn; wer aber in seiner Wohnung weben läßt, gibt vom eisengrünen Tuch nur 5, vom gefärbten und weißen Futtertuch 4 Sch. Jeber Weber barf so viel Knechte bingen als er mag, und sein Tuch zum Zubereiten geben wem er will; für bas Stud gablt er 7 Sch., wenn es aber beim Walten ober sonft vernachlässigt wird, so muß ber Zubereis

ter ihm ben Schaben erseten und bazu 5 Sch. Strafe gahlen. Bon einem Kleib, b. h. 20 Pfund Wolle, gibt man fure Rammen 6 Ed., von einem Pfund fure Sa= fpeln 7 heller, furs Schlagen 1 S., fure Spinnen an ber Sand 5, am Rab 2 Heller, wer mehr begehrt oder seine Arbeit schlecht macht, wird gestraft. Wenn ein Wollen= schläger, Rammer ober Streicher für Jemand, ber ihn angab, nicht mehr arbeiten will, so barf ihm Niemand mehr zu arbeiten geben. Gefammte ober gestrichene Wolle und Sandgarn barf niemand, ohne Erlaubnig ber Schauer, faufen. Reiner foll Tuch farben, bas nicht von gutem Beug ift, ober maffern, ebe ber Schauer es besichtigt hat, ober auch in ber Walfmuble mit hutmacher = Farbe farben. Unzubereitetes Tuch barf Niemand kaufen und Tuch ohne bie beiben Enden ober solches bas noch nicht besichtigt ift Niemand verfaufen. Man foll bas Eglinger Tuch ftets vom fremben getrennt feil haben und wenn baher die Tuchmacher nach Burgach auf die Deffe ziehen, follen fie hier in einem eigenen Saus ihre Waaren auslegen und fein fremdes Tuch baneben feil bieten. Die geschwornen Schauer mußten alle 14 Tage einmal umgehen, um die Bolle, ben Beug und bie Tucher an ben Stuhlen gu befichtigen und jede Nachläßigfeit und jeden Betrug fogleich anzeigen, alle Dienstage und Donnerstage aber auf bem Bunfthause sich einfinden, um bas Tuch zu beschauen, bas man ihnen hieher bringt, bas gute Tuch mit 2 bleiernen bas schlechte mit 1 wachsernen Sigel verfeben, bafür erhal= ten fie von 20 Ellen und drunter 1 Beller, drüber 1 Pfg. Wer unbesigeltes Tuch verkauft gahlt 2 fl. Edjaugeld. Lehrfnecht barf nur in Gegenwart ber Strafe. Gin Schauer gedingt werben, ber Meifter ber ihn bingt, gibt für ihn der Zunft 5 Sch. und erhalt 6 Pf. H. Lehrgeld von ihm, auch muß er ihn jum Stadtammann führen und bort schwören lassen. Welcher Meister einen Lehrknecht an= nimmt, ber barf 1 Monat lang 2 Stuble haben. feinen Meister muthwillig verläßt, bem wird bas Sand= werf verboten, wer einem Andern ben Anecht abspenstig macht, gahlt 1 fl. Strafe. Wer bas Sandwerk treiben will, muß sich zuvor von ben Schauern prufen laffen, wenn man ihn aufnimmt, so gibt er ber Zunft 1 fl., von

biefer Abgabe ift nur ber Cohn eines Meisters frei. Wer: einen Stuhl aufschlägt, zahlt ber Zunft 5 Sch. nicht kommt, wenn zusammen geboten wird, entrichtet 1 fl. Strafe. Jeber Meifter foll feine Arbeiter baar bezahlen. Rügen, Anbringen und Zwiftigfeiten entscheiben bie Schauer, jedoch bem Rath sein Recht vorbehalten. Gin Stud eifengrun Tuch soll 40 Ellen lang seyn, um so viel Ellen als es zu furz ift, so viel Schuitte machen bie Schauer hinein. Das Ausspannen bes Tuche an Conn = und Feiertagen und bas Abtrodnen beffelben an Rahmen mit Stroh ift verboten 32). Wegen bes Grobgrung 33) murbe noch besonders verordnet, ba fich bas Gewerbe und bie Sandthierung bamit ziemlich mehre, die ganzen und halben Stude aber bisher etwas ungleich gewirft und boch in glei= chem Preif verfauft worden feien, fo follten 4 Schaumeis fter ernaimt werben, um jedes Stud, ehe man es verfaufe, ju besichtigen; jedes ganze Stud follte 42, bas halbe 21 Ellen halten und 7/8 breit fenn. Wenn ein Stud bei ber Schau für gut erfunden wurde, hangte man ihm ein Sigel an und schlug ben Stampf barauf, wofür 4 S. bezahlt wurden, in ein Stud, bas bie Probe nicht aushielt, machte man einen Rif. Wenn ein Frember fein Tuch in Eglingen walfen ließ, durfte er es nicht fort nehmen, ehe es geschaut war.

33) Eine feinere Gattung von Zeugen aus Ziegenhaaren hieß Bos fran, Bograu, nieberländisch Grogren, englisch Grogran, wors aus Grobgran, (so noch 1594 und 1595 in den Exlinger Rathssprotofollen) Grobgrun entstand, so Serge aus Sericum, leicht wie Seide, Nasch von der Stadt Arras, Kersei von Carisea ein dicker Wollenzeug. Hullmann a. 4. D. I. p. 41 und 295.

<sup>32)</sup> Neuer Zusatz hiezu: Jeder soll 2 Jahre lernen und wer hierzüber nicht Brief und Sigel vorweist, kann nicht Meister werzben. Ein neuangenommener Meister darf vor Versuß eines Jahres keinen Lehrknecht annehmen, und wenn er einen Lehrknecht gehabt hat, vor 2 Jahren keinen neuen. Wenn ein Meister ein halbes Tuch machen will, soll es von einem Weisfel und 20 Ellen lang seyn. Da im Belohnen der Knechte Ungleichheit statt fand, so wurden fürs Weben von Kerntuch 10, von gefärdtem 9 Sch. von langem Trilch 8 Sch. von Futtertuch 7 Sch. als Lohn bestimmt. Von weißer Trilchzwolle gibt man Spinnlohn 5, von grauer 4 Heller (1521).

Im Jahr 1527 verordneten Bunftmeister, 3weener, 3wolfer und die ganze Bunft ber Tuchmacher, keiner foll Tuch von einem Fremden kaufen, boch barf er es ihm farben um Lohn. Wann ein Meister einen Lehrknecht bingt, foll es vor ben übrigen Meistern geschehen und me= nigstens auf ein Bierteljahr, babei werben 5 Sch. ben Meistern zum Trunt, 5 in die Buchse gegeben. Im nach= ften Jahr machten bie Tuchmacher zu Eglingen eine "Orb= nung wegen Fürfaufs und Betrugs in ber Bolle" und luden die wirtembergischen Tuchmacher ein berselben beizutretten. Dieß geschah auch zu Tubingen, herrenberg und in andern Städten "weil die Ordnung jum gemeinen Rupen und Aufgang des Handwerks gereiche und viel Betrug und Arglift beim Berfauf ber Wolle vorgehe" (4. Decbr. 1528). Besonders betlagten sich die Eglinger Tuch= macher beim Rath über bie Schafer, baß biefe bie Wolle gang naß zusammen banden und an feuchte Ortelegten, felbst Roth barein mischten, bamit sie schwerer wurde, und trugen barauf an, bag man eine Wollschon einführe, welche bisher nur beswegen gefehlt hatte, weil man fie in anbern Städten noch nicht habe.

Die Tuchscheerer hatten lange keine eigene Ordnung, was ihrem Gewerbe sehr nachtheilig war, indem deswegen häusig Streitigkeiten und Irrungen vorsielen. Daher verseinten sich 1501 Zunstmeister, Zweier und Zwölfer mit der gemeinen Meisterschaft des Handwerkes und beriethen sich über eine bestimmte Ordnung, welche hierauf dem Nathe vorgelegt und von demselben bestätigt wurde.

Am 29. Nov. 1406 nahm der Rath den Claus Dyel zum Färber an, gab ihm Platz zu Haus und Hof und befreite ihn auf 9 Jahre von allen Abgaben, dafür aber mußte er für sich und seine Nachkommen versprechen, das Handwerk beständig zu treiben. Ein eigenes Färbehaus wurde 1456 eingerichtet 34).

Im Jahre 1435 ließ der Rath 7 Barchentweber aus Ulm, Biberach und Nördlingen kommen, nahm sie ins

<sup>34)</sup> Am 15. Julius 1456 schreibt Eflingen an seinen Färbermeis ster N. Haßlach, er soll kommen, man habe nothwendig mit ihm zu reben, wegen des Färbehauses, das er errichten soll.

Bürgerrecht auf, zahlte jedem 15 fl. baar und streckte ihm dazu noch auf 5 Jahre 20 fl. vor, dafür aber sollte jeder jährlich wenigstens 3 Farbel 35) weben. Ihre Dunken (Weberfeller) unter ber Erbe follten fie auf ber ftabtischen Allmand anlegen durfen, jedoch, wenn der Rath es be= fehle, wieder abthun muffen. Um biefelbe Zeit wurde auch eine Bleiche eingerichtet und Beter Holzfirch von Ulm am 25. Febr. 1435 auf 5 Jahre jum Bleichmeister aufge= stellt; er erhielt 20 fl. baar und 30 fl. als Anlehen. Bleiche lag im Bogelfang und ber Bleicher mußte folgenbe Ordnung beschwören. Er foll fein Tuch auslegen, ebe bie Schaumeister es besichtigten, keinen Unterschied zwischen Bürgern und Fremden machen, Geschenke nicht berücksichti= gen, wenn das Tuch gebleicht ift, es von Reuem beschauen laffen, mahrend bie Tage lang find jede Woche, wenn fie fürzer find, alle 14 Tage 3 Bafchen anftellen, um Mittag neben, auch fonft bamit feine gewiffe Beit hal= ten, weber Burften noch Ralf, Afche und bergleichen brauchen, den Wassergraben sauber halten, jede Nacht mit feinem Anechte machen. Fure Bleichen befam er von ber Elle schmales Tuch 3 H., breites 1 fr., von 1 Pfund Faben 5 fr. und eben foviel ber Schaumeifter fur feine Dube. Wer über ben Bleicher zu flagen hatte, mußte fich an die Obermeifter ber Schneiberzunft wenben. Spazierengehen auf bem Graben herum an und über bie Bleiche war verboten (11. März 1550). Alljährlich wurde von Neuem verfündigt, daß Niemand bei 10 Sch. Strafe in und außer ber Stadt, auf ber Stadtmauer u. f. w., bleichen burfe, fonbern allein beim Bleicher; eigenes Tuch jeboch fonnte jeder in feinem Garten und Eigenthum und auf bem Ries bleichen.

Die Schneider beflagten sich öfters, daß ihnen durch fremde Handwerksgenossen, besonders in den Weilern, viel Abbruch geschehe. Sie machten auch die vom Rathe nach= her bestätigte, Verordnung, daß ein Meister, welcher für

<sup>35)</sup> ein Ballen, italienisch fardello, französisch kardeau, in Ulm hielt bas Farbel 45 Stud jedes zu 24 Ellen. Schmid a. a. D. p. 179.

Kunden arbeite, sich bes "Dändelwerks" 36 a) ganz enthaleten, allein sein Gewerbe treiben, den Käuslerinnen nichts, weder Neues noch Altes, zum Verkauf geben sollte, ausser was von ihm selbst, seiner Familie und seinem Gesinde komme, weil sonst allerlei Vetrug und bei den Kunden Argwohn entstehe, man verwende einen Theil des gelieferten Tuchs in seinen eigenen Nußen. Den Knechten soll künstig nicht mehr als der gewöhnliche Wochenlohn gegeben und kein Unterschied unter ihnen gemacht werden, ob sie Dingwerk oder Dändelwerk versertigen, weil dadurch Ursache zu vielen Klagen, zu Zank und Haber gegeben werde 36b).

Die Gerber erhielten 1431 eine eigene Ordnung folgenden Inhalts: Die, alljährlich neu zu mahlenden, Bunftmeister ernennen mit ber gangen Gemeinde bes Sand= werks 2 Raiter, einen von ben Rothgerbern, ben andern von ben Weisgerbern. Diese führen die Aufsicht über bas Zunfthaus, verwalten bie Kaffe und legen darüber Rech-Jedes Zunftmitglied zahlt 2 Sch. jährlich in nung ab. bie Buchse, wenn es bieß nicht thut ober auch angesetzte Strafen nicht entrichtet, burfen bie Bunftmeifter es pfan= Wenn ein Meister ftirbt, fo tragen ihn bie 4 jungften Meister zu Grabe. Für bas Buspat fommen bei einer von den Zunftmeistern gebotenen Versammlung wird 1, wenn sie aber vom Rath geboten ift 3 Schilling Strafe bezahlt, wer gar nicht kommt, zahlt im ersten Falle 2, im letten 5 Sch. Wer aus ber Zunft tretten will, muß zu= erft seine Schulden bei ihr und ihren Mitgliedern berich= tigen. So oft ber Zunftmeister und Raiter in Geschäften zusammen kommen, durfen sie 10 H. auf Rosten ber Zunft ver= zehren. Allen Gerbern war verboten, vor 3 Wochen einen Aescher zu leeren, vor der Mitte der 4ten Woche ins Wasser zu wer= fen, in berselben Woche zu haren und ins Wasser zu wer= fen vor ber sechsten Woche Leber auszuhängen, an Conn=

<sup>36</sup> a) Danbler, Tanbler hieß ein Tröbler welcher mit alten Kleisbern und altem hausrath handelte. Schmid p. 119.

<sup>36</sup> b) Als 1548 eine Zeitlang spanische Truppen vom kaiserlichen Geere in der Stadt lagen, so kamen auch spanische Schneider hieher, die sich aber mit Nachtschwärmen und sonst sehr uns ruhig aufführten und daher im August 1549 wieder abziehen mußten.

und Feiertagen zu arbeiten, "Tremel" im Leber zu verfaufen, bei Beboten, Leichen und Räufen in bloffen Fuffen zu erscheinen, eine verwelfte haut ober ein Pferd unter 35 Ch. zu faufen, einen Sturg zu machen und feil zu haben, 2 Sohlleber, 2 Stumpen und einen Unterschnitt auf einander zu heften, 2 Beinlinge ober 2 Salfe auf einander zu stechen, schlechtes ober naffes Leber feil zu haben, Felle, bie ein Andrer ichon bestellt hatte, ihm weg zu kaufen, ihre Saute an Stragen, mo viel Wanbel ift, auf bem Rirdhof ober am Medar aufzuhängen, mehr als 11 Schaaf= Fell zu bläuen (flopfen), in bes Nachrichters Saus zu ge= ben und hier etwas zu faufen, sondern allein an ber Stiege por beffen Saus, mit "lohigen" Fuffen burch ben Medar zu wandeln, den Scheffel Loh theurer als um 30 fr. zu ge= ben und mehr als 5 Felle ober 2 ganze Alescher zu treiben. Beim Feil haben, follte Jeder, um Bank und Streit zu verhuten, hinter seinem Schragen fteben bleiben, auch bas leber nur nach bem, von ber gemeinen Meisterschaft verordneten, Defichneiben. Wer bie Gade nicht von einem Morgen gum andern in die Muble trägt, wird gestraft. Rein Meister soll dem andern einen Knecht abdingen. Wer einen Lehr= fnecht bingt, zahlt 10 Sch., und erhalt von bemselben für die Zjährige Lehrzeit 8 Pf. H. 37). Mehr als einen Lehr= fnecht aber barf fein Meister haben und wenn einer aus= gelernt hat, fann er erst nach 2 Jahren wieder einen an= bern annehmen. Ein Geselle muß, ehe er in Dienst tretten kann, schwören, daß er als Rothgerber 2, als Weiß= und Gelbgerber 3 Jahre lernte. Ein Meisterssohn gahlt wenn er in die Bunft tritt 30 fr. und füre Lohmühlerrecht 1 fl., ein Fremder fur beibes gusammen 4 fl.

Lammfelle zu kaufen wurde 1504 den Gerbern untersagt, weil dadurch den Kürschnern Eintrag geschehe, dagegen sollten die Schuhmacher 38) auch bei 2 fl. Strafe, kein weißes Leder verkaufen (1504). Der Verkauf von Loh ausser der Stadt wurde 1524 und 1535 den Gerbern ver-

<sup>37)</sup> Für Weis= nnd Gelb=Gerber wurde 1532 die Lehrzeit auf 3 für Rothgerber auf 2 Jahre von Neuem festgesetzt.

<sup>38)</sup> Diese hatten ihre "Gabemlein" und Werkstätten hinter ben Fleischbanken 11. April 1368.

boten, auch follte keiner mehr Rinbe ober Loh auf einmal faufen, ale er gerabe nothig hatte. Ale 1544 ein Streit awischen ben Gerbern und Schuhmachern entstand, so wurde lettern ber Verfauf einheimischen Lebers gang ver= boten, ber von "Blegleber" nur bann erlaubt, wenn fie es bem Käufer sogleich aufsetten. Die alteste Schumacher-Ordnung aus bem Ende bes 15ten Jahrhunderts fest als Meifterftud feft, ein boppeltes Baar Reiterftiefel, ein Baar einfache Bauernftiefel, ein Paar boppelt ausgeschnittene Schuhe und ein Paar Zeugschuhe, auch ein Paar Frauenschuhe von Gaisenleder. Ein Markischuhmacher soll nicht mehr als einen Stuhl besetzen und einen Lehrknecht nur auf 1 Jahr bingen, ber Bunftmeifter allein und bie Rundenschuhmacher durfen 2 Stuble haben, lettere aber feine Schuhe auf ben Berfauf machen. Wenn ein Meis fter mannbare Göhne hat, barf er feinen Lehrfnecht halten. Sohe Frauen = und halbe Wabenschuhe sollen mit Drath ausgeschnitten, die Manuschuhe gut zweifach gefüttert, in Schuhe von Rindsleber aber fein Stud Ralbsleber gefett werden. Arbeiten und Feil haben an Sonn = und Feier= tagen ift verboten, ben Knechten foll man nicht mehr als 4 Sch. Lohn und feine Geschenke geben.

Im Januar 1549 flagten die Gürtler, viele Goldschmibe, Sedler, Taschenmacher, Schneiber und andere Sandwerfer verkauften allerlei Gattungen Gurtel, welche fie zu Gmund einkauften, wo man Leber, Messing und Drath weit geringer und näher als in Eflingen bekommen fonne, bieß werde in allen andern Reichsstädten nicht ge= buldet und baber baten fie um Abstellung biefes Unfugs. Als Beweis, baß fie allein bas Recht hatten, Gurtel zu verkaufen, führten fie an, baß ihr Gewerbe ein Sandwerk und feine Krämerei fei und Jeder 4 Jahre lang lernen muße. Hierauf wurde verordnet, funftig follten auffer ben Gürtlern bie Krämer allein und zwar nur an Wochen= und Jahrmarkten Gürtel feil haben (11. April 1549). Die Rramer aber beschwerten fich hierüber, bisher hatten fie, nach gemeinem Gebrauch beutscher Nation, Fug, Dacht und Gewalt gehabt, Gurtel in ihrem Rram feil zu haben und fo fei es auch in Augsburg, Rurnberg, Strafburg,

<sup>14</sup> 

Ulm, Smund und Rordlingen. Wenn fie nichts, was anbere Sandwerfer verfertigt haben, verfaufen burften, wurde kunftig Niemand mehr in ihrer Zunft senn wollen. Sie verkauften za auch Dolche, Knöpfe, Kreuze, Nadeln, Schlosfer, Nestler und Sporerarbeit, Gloden, Flaschen und bgl. und noch habe fie Niemand beswegen verflagt. hierauf aber entgegneten bie Gurtler, es fei falich, baß jeder Rramer bas Recht habe, mit ben Arbeiten anderer Sandwerfer gu handeln, richtig aber, bag bie Krämer ihnen großen Abbruch thaten, indem fie von ben Omundern Gurtel fur 5, 10, 15 ja 18 und 20 fl. fauften und wieder verfauften, die Ursache warum sie nicht früher geklagt hatten fei, baß früher biefer Sanbel nicht so ftark getrieben worben und ihnen also auch nicht so verberblich gewesen sei. Der Rath wandte fich nun an Ulm, Rördlingen, Rurnberg und anbere Stabte und bestätigte, auf bie von baher erhaltenen Rachrichten, seinen frühern Beschluß (1551).

Da die Sailer in Wirtemberg eine "neue Ordnung und Brüderschaft" machten, welche ihnen Graf Eberhard der ältere am 25. April 1478 bestätigte, so begehrten sie von den Sailern in Eßlingen, Weil und Reutlingen, sie sollten dieselbe auch annehmen. Diese weigerten sich dessen, vornämlich weil die Strafen zu stark angesetzt seien, hier=auf aber wurde ihnen der Verkauf ihrer Waaren in Wir=temberg verboten, dieses Verbot jedoch, durch Ulms Ver=

mittlung, wieber aufgehoben.

Die Hafner-Ordnung vom 17. Jan. 1530 gebot den Hafnern, jeden Mittwoch auf dem Wochenmarkt oder vor ihren Häusern feil zu haben, am Samstag aber, wie die Fremden, auf dem Rosmarkt. Wenn sich ein Fremder dieß zu thun weigerte, oder am Mittwoch anderswo als auf dem Markt seil hatte, wurde ihm sein Geschirr genommen und dem Spital "um Gotteswillen" gegeben. Auch durste ein fremder Hasner, die Waare, die er an einem Wochenmarkte nicht verkausen konnte, die zum nächsten in der Stadt ausbewahren, aber in der Zwischenzeit nichts davon verkausen.

Die Berarbeitung ber Metalle hatte ihren Hauptsitz ebenfalls in den Reichsstädten und in dem Eslinger Steuerregister von 1300 finden wir neben Suf- und

Waffen= Ragel= und Grobschmiden auch Gold= und Silber= schmibe angeführt 39). Am 26. April 1446 verlieh bie Stadt bem Rlaus Rreitweiß eine hofftatt bei ber obern Muble, um barauf eine Sammerschmide und Drath= muble zu bauen, er follte aber ben Weg gur Duble und bas Redargeftabe gut unterhalten und unten am Wege ein beschließbares Thor machen laffen, auch behielt ber Rath fich vor, seinen Bau, wenn er ihn für schädlich halte, gang ober theilweise abzuthun und ihm bas Waffer zu nehmen, so oft er wolle. Die Anlegung einer neuen hammer= ichmide und eines Saufes auf bem Brudenwasen am Schach= wehr ob ber Kirchgaffe wurde den 26. August 1479 bem Andreas Bogler, Rupferschmid von Augsburg, erlaubt. Das Saus follte 2 Stodwerke befommen, 30 Fuß breit und 40 lang werben, sobald jedoch die Rirchgaffenmühle wieber in Bang fame, bie Stadt es abbrechen burfen. Diefer Bertrag wurde mit Boglers Sohn ben 24. Septbr. 1505 erneut und die Hammerschmibe ftand noch 1549.

2m 4. Julius 1538 machte bie Schmidzunft eine "Drbnung und Satung wegen bes Rohlenfaufe" welche ber Rath bestätigte. Der Kohlenmarkt follte, wie in früheren Zeiten, vom Raufhaus bis an bie Stragenede senn und allein hier fonst nirgends Rohlen verkauft werben und gwar Sommers nicht vor 6, Winters nicht vor 8 Uhr Morgens. Wenn so viel Rohlen kommen, daß fie nicht alle von den Zunftigen gefauft werben, fo follen bie Bunftvorsteher ben Reft faufen, im Bunfthaus aufschütten laffen und bann, wenn sich Mangel zeigt, jedoch nur für baares Gelb, an die Zunftmitglieder wieder verfaufen. zwischen bem Raufer und Berfäufer Streit entsteht, so entscheiden ihn die Zweier und Zwölfer ber Zunft. Jeder barf auch auswärts Rohlen kaufen und bei Köhlern barauf Bestellungen machen, muß aber, wenn ein Andrer es be= gehrt, biesem die Salfte der bestellten Rohlen abtretten.

Die Eßlinger Goldschmide nahmen 1490 die Ulmer-Ordnung an 40 a). Im Jahre 1488 beklagten sich die 39) Ein Konrad ber Glockengießer vor dem obern Thor kommt

<sup>1341</sup> vor, S. auch im vorigen Abschnitt unter Kriegswesen.
40 a) Jäger, Ulm p. 654 ff. führt die Ulmer Goldschmid Drbsnungen von 1364 und 1394 an, lettere bestimmte die Lehrzeit auf 3-6 Jahre, befahl eine Schau und daß jedes für gut befundene Stuck mit dem Stadtzeichen versehen werde,

Eßlinger Kannengießer baß die von Reutlingen zu ihrer Waare nur 7, sie aber 10 Theile Zinn nehmen, da nun ihr Zeichen fast bas gleiche, nämlich ein Abler sei, auch gewöhnlich Eßlinger und Reutlinger neben einander seil hätten, so kämen sie dadurch in Schaden. Der Rathschrieb beswegen an Reutlingen (30. Mai 1488), was aber hierauf erfolgte, ist nicht bekannt. Am 12. Mai 1528 nahm die Stadt einen Windenmacher an, welcher Steuer= und Wachfreiheit erhielt, Frohnen aber wie ans dre Bürger thun mußte.

Daß bie Baugewerbe zu Eflingen in gutem Stande waren, erhellt schon aus bem, was im ersten Sauptstude von den größeren Bauwerken, die während dieses Zeit= raums aufgeführt wurden, erzählt worden ift. Die fammt= lichen, beim Bauen beschäftigten, Gewerbsleute vereinten sich in Baugesellschaften, Hutten genannt, beren vornehmfte in Strafburg mar. Ihre Mitglieber genoßen mancherlei Borrechte und Freiheiten, fie theilten fich in Meifter, Ge= fellen und Lehrlinge; wer in bie Gesellschaft aufgenommen wurde, mußte schwören, Alles, was man ihn lehre, geheim zu halten, bann aber fonnte er all' ber mannigfachen Kenntnisse, welche bie Gesellschaft für ihre Mitglieder aufbewahrte, theilhaftig werden. Aus diesen Gesellschaften giengen die Meister und ihre Gehülfen hervor, welche fo manches Meisterwerf, vornämlich in Kirchenbauten, lieferten. Die Borfteber folder Butten, Die Steinmegenmeifter (Magistri Lapicidarum) hatten einen höheren Rang; 1402 bekleibete Werner Steinhauer, Steinmezenmeister in Eflin= gen, hier die Burde eines Reichsvogts 40 b). Eflinger Steinmegen ftanben in naberer Berbindung mit ber Haupthutte in Strafburg, wohin fie noch 1563 zu ben Bersammlungen berufen wurden.

ordnete auch 6 Sechsmeister an, die jährlich zur hälfte nen gewählt wurden, und 2 Büchsenmeister, welche alle Wochen das Gold und Silber beschauen mußten. Jur Goldprobe sollte man nach altem herkommen einen Streichstein nehmen das Silber aber ins Feuer legen, wenn es hier weiß blieb, galt es für gut u. s. w.

<sup>40</sup> b) S. zweites Hauptstud Rote 5. Dumge im Archiv ber Ges sellschaft für Deutschlands altere Geschichtskunde I. p. 50. Jasgers Ulm p. 568 und Note 219.

Die berühmteften Eglinger Baufunftler waren Sans Boblinger und seine Sohne 41) von welchen bei Belegenheit ber Frauenkirche und anderer Bauwerke schon im Matthäus ber älteste erften Hauptstud gerebet wurde. und berühmtefte ber Sihne baute 1474 schon am Ulmer Münster, namentlich an bem Thurme beffelben, bis im Jahr 1492 an einem Sonntag während bes Gottesbienftes Steine vom Rirchengewölbe herabsielen und ber Grund bes Thurmes wich, worauf Matthaus bie Stadt verlaffen mußte. Er ließ sich nun 1496 in Eflingen nieber, wo er zum Spital-Küchenmeister ernannt wurde und ben Bau ber Frauen = wie der Spitalkirche leitete. Im Jahre 1496 wurde er zum Hintersaffen angenommen, so lang es ihm beliebe, und für 4 fl. jährlich von allen Laften und Steuern befreit. Sein Ruhm scheint burch ben Unfall in Ulm nicht gelitten zu haben, benn auch spater wurde er noch mehrmals auswärts hin berufen; er starb 1505 und wurde in ber Frauenkirche begraben 42). Seine Brüber waren

41) S. Memmingers wirtembergische Jahrbucher 1838 heft II. p. 178. ff.

Den 27. Junius 1494 begehrte ihn Reutlingen von Eslingen, weil sein Kirchthurm vom Bliz beschädigt worden sei und 19 März 1496 nochmals, um zu sehen, ob der Thurm recht ausgebessert worden sei; den 6. Mai 1496 dankt Memmingen für Leihung Böblingers zum Kirchenbau, den 22. März 1501 bezgehrt ihn Herzog Ulrich um einen Streit Peters des Steinsmezen mit dem Amandusstiste in Urach zu schlichten. Sein Sigel enthält dasselbe Wappen wie sein Grabstein, die Umzschrift heißt: S. Mattheus von Albingen (bei Herrenberg, woher also wohl sein Vater gebürtig war). Die Inschrift seives Grabsteines in der Frauenkirche, setz, da man für ihren Schuz nicht forgte, fast ganz unleserlich, ist folgende:



Marr, der 1492 starb, Lukas, Werkmeister des Bischoffs von Constanz, und Dionysius der noch 1513 lebte.

Die Stadt hatte immer ihren eigenen Werfmeifter, ein solcher war 1485 Sans von Dongborf, Steinmeg, welchen Eglingen ber Stadt Beil gum Bau ihres Rirchenthurms empfahl, ba er "feines Werks fünstlich und in manchem merklichen Bau bewährt sei." Nach ihm erscheint Meifter Sans Zimmermann (1501 1503), ber "im Waffer= und andern Bau fehr geschickt war und von Für= sten und Herrn viel begehrt wurde." Am 24. April 1515 nahm bie Stadt ben Ulrich Stollenmaner auf 2 Jahre jum Werkmeister an, bağ er, so oft fie ihn brauche, sich burch keine andere Sache abhalten laffe, sondern getreulich und fleißig arbeite. Dafür erhielt er 10 fl. Jahressold nebst 2 Wagen Holz, und war steuerfrei. Als Taglohn bekam er Winters 4, Sommers 5 Sch., seine beiben Knechte jeder einen Sch. weniger als ber Meister. Den 30. April 1520 wurde der Vertrag mit ihm erneut, am 19. Mai 1523 aber Sans Matt auf 1 Jahr jum Werkmeister bestellt und 1524 wie 1526 von Neuem. Er follte 2 Gefellen hals ten, bem Oberbaumeister gehorfam und gewärtig fenn und ber Stadt auf Erfordern um Bezahlung schaffen, Jahresfold erhielt er 5 fl. nach ihm wurde Sans Solzapfel jum Unterbaumeister und Werfmeister angenommen mit 10 fl. Jahressold und 1 fl. für Holz (3. Julius 1533).

Da der Wasserbau bei der Lage der Stadt so wichtig war, sorgte Eßlingen vornämlich auch immer für geschickte Wasserbau Verständige und diese standen in so gutem Ruse daß sie häusig von Auswärtigen begehrt wurden 43).

<sup>43) 29.</sup> Juli 1458 Eflingen bedauert, seinen Werkmeister bem Grafen Ulrich v. Helsenstein nicht schicken zu können, weil es einen "trefstichen" Bau an seinen Mühlens und Wasserwerken habe, "30. August 1492 Heilbronn begehrt Wasserbauverstänsbige; 7. Julius 1500 Pforzheim bittet um den Eflinger Werksmeister, da es vernommen habe, dieser sei besonders im Bronnenmachen sehr geschicke" 9. Mai 1509 Ulm schreibt, es habe einen guten Wasserbaumeister nothig, Eslingen möchte ihm den seinigen schicken, ebenso 23. Februar 1514; Graf Joaschim von Zollern, 17. Mai 1524; die östreichische Regierung und

Wegen der fremden Zimmerleute murbe am 20. Mai 1426 verorbnet, baß fie zwar in ber Stadt follten bauen burfen, jedoch mußten fie ber Eglinger Zimmerleute-Bunft von jedem Saus bas über 100 Bf. S. foste 1 Pfund 5 Sch., von einem unter 100 Pf. В., 121/2 Sch. zahlen. Fremde Maurer und Deder aber, welche nicht Burger werben wollten, mußten wochentlich 2 Pfenninge entrichten, ebenso viel Nicht-Zunftige, die sich mit Mauern und Detfen beschäftigten (17. Ceptbr. 1433). Rein gunftiger Maurer und Deder burfte, bei 10 Ch. Strafe, jugleich mehr als 2 verbingte Werke und über einen Lehrknecht und ein nen Gefellen haben, nur wenn ber Bauende es verlangte, und es fehr viel zu arbeiten gab, war ihm erlaubt noch. 2 Gehülfen anzunehmen. Frembe Gefellen entrichteten ber Bunft wöchentlich 4 heller und frembe Maurer für ein Werk, bas über 10 Pf. H. werth war, 1 Pfg. Wer an Feiertagen arbeitete, jahlte 1 Pfund Bache als Strafe (16. 3an. 1471). Das Leggeld in bie Bunftfaffe mußte alle Jahr am Sonntag nach Jakobi bezahlt werben (3. August 1492).

Die Ziegelhütte vor bem obern Thor, bie mit Grund und Boben ber Stadt eigen war, fommt ichon 1300 vor, fie verbrannte ben 22. Sept. 1519, 1414 wird auch eine vor bem Schelzthor genannt. Am 11. Nov. 1457 wurde Sirt Ziegler von Steinheim jum Stabt-Ziegler angenommen. Er befam 40 Bf. S. Anleben, Steuer = und Wachtreiheit, mußte aber bafür versprechen, stets gute Ziegel und guten Kalf zu liefern. Im Jahre 1484 aber wurde vom Rath beschloffen: jeber Ziegler foll einen halben Morgen Walb zur Benuzung erhalten, jährlich 10 fl. Bine geben, bie Ziegelhutte in gutem Stand erhalten und wenn er abzieht fie in bemfelben Zustand übergeben, wie er sie bekam. Für 100 wohlgebrannte Ober- und Unter-Biegel erhielt er 4 Sch., für einen Reller-Ziegel 4 Pfg., für 100 Badfteine nach ihrer Größe, 6 bis 7 Sch., für ben Scheffel wohlgebrannten Ralts, ber 2 Centner wägen muß, 24 Pfg. Ein Mitglied vom Rath, ein Dachbeder

ber Rath in Rotenburg 13. September 1524, 16. Jun 1529 bitten um Wafferhauverständige.

Und ein Hafner sind Schaumeister, sie erhalten von jedem Brand 5 Sch. Schaugeld, bafür darf der Ziegler wieder von 100 Ziegeln oder vom Schessel Kalk 1 H. einziehen 44). Am 28. Nov. 1510 wurde Blassus Wild zum Stadtziegler angenommen und 1549 Martin Lautenberger. An Fremde Ziegelwaaren zu verfausen, war verboten, ehe sie 4 Tage lang den Bürgern zum Berkauf angeboten wurden (23. Junius 1533).

Der Sandel Schwabens war im Mittelalter fehr beträchtlich und Eglingen nahm lebhaften Antheil baran. Die Haupthandelsstraße lief von Ulm her, wo fie mit ber, durch Memmingen, Rempten, Füßen, Insbruck, Briren, Bogen, Trient und Berona führenden, Strage nach Benebig zusammen ftieß, über Beißlingen, Goppingen und Plochingen nach Eflingen, von ba weiter nach Canstatt und Baihingen bem Rhein zu. Diese Straße war auch bie älteste Poststraße in Dentschland; sie führte burch Eglingen, bei Racht jeboch, fobalb bie Thore geschloffen waren, mußten Wagen, Pferbe und Reifenbe auffen vor ber Stabt vorbei, wo der Weg von der Kurnenburg her über den Berg und herab, zunächst ber Beutaumauer, zum Mettinger= Thor lief. Erst als 1545 bei Plochingen eine hölzerne Brude über ben Redar gebaut wurde, nahm bie Poft= ftraße eine andere Richtung, fie führte nun über Deizisau, an Sirnau und am Gieberg vorbei, bem Rlofter Beil gu, und über bas Ainaug (Ginob) nach Sebelfingen 48). Die Eflinger thaten gegen biefe neue Richtung ber Poft= ftraße ftarten Ginspruch, benn fie hatten nun neben ihren

<sup>44)</sup> Später (1549) wurden in biesen Pachtkebingungen einige Beränderungen gemacht, das Holz von 1 Morgen Wald sollte der Ziegler zur Hälfte zahlen, zur Hälfte umsonst bekommen, dazu für 16 Schilling jährlich eine Stein= und Erdgrube. Die Taxe war: 100 Ziegel 5 Sch, 100 Backsteine 8 Sch, und 1 Scheffel Kalk 15 Pfg. für die Stadt, für die Bürger aber 100 Ziegel 4 Bazen, 100 Backsteine 9 Bazen, 1 Scheffel Kalk 6 fr.

<sup>45)</sup> In einer Schrift an ben Kaiser sagen bie Eßlinger, ber Postweg über ben Eisberg sei zur Ungebühr und erst seit man bei Plochingen, allein zum Behuf bes Güterbaus jenseits bes Nedars, eine Brücke baute, eingerichtet worden (19. Jan. 1552)

vielen übrigen Strafen 40) noch eine neue zu erhalten und bieß war bei bem Bafferreichthum bes Gisbergs, burch ben alljährlich Erbe und Steine herabgeflößt wurden, mah= rend auf ber anbern Seite ber Redar ben Weg beständig benagte, sehr koftspielig. Sie erklarten baher auch bem Raifer, als er fie ermahnte, ben Weg unterm Gisberg bin, welcher bei Regen, Schnee und Gis nicht ohne Gefahr zu paffiren fei, ausbeffern zu laffen (29. Decbr. 1551), bieß ware bei aller Anstrengung nicht möglich. Der Berg ent= halte zu viel Quellen, welche unten ftebenbe Gemäffer bilbeten und häufig ereigneten fich baher Erdfalle von ihm (19. 3an. 1552). Lieber wollten fie ben Weg oben über ben Berg führen, allein hingegen thaten bie benachbarten Postmeister Ginsprache und sagten, wenn man ben Berg mit Solz und Brettern verbaue, gegen bas Baffer bin Pfähle schlage und ben Weg pflastere, so wurde er ganz gut werben, die Straße über ben Berg fei zu beschwerlich, lang und unficher (6. Februar 1552), und so blieb benn ber Weg unten am Berg bin, ber freilich bann auch um fo schlechter unterhalten murbe. Aber nicht nur über bie uble Beschaffenheit biefes Weges wurde haufig geflagt, fon= bern auch über bie großen Fehler und Mängel ber Strafsen von Eßlingen nach Hebelfingen und von Plochingen nach Oberturtheim. Die Stadt hatte gwar bie Berpflichtung biefe Stragen machen zu laffen, allein nach altem Serkommen waren auch die baran gelegenen wirtembergischen Ortschaften verbunden, mit handarbeit und Froh-

<sup>46)</sup> In dem Bittschreiben um Erhöhung des Weggelds an den Kaisfer (1521) zählen die Eflinger her was für Wege sie zu ers halten haben: die Landstraße die Plochingen, was ihnen merksliche schwere Lasten mache, die die Kloster Weil und Hebelsinsgen eine 1/2 Meile und dazu des Reichs Landstraße, die zu beiden Seiten des Neckars liege, den Weg nach Reutlingen und Tübingen die Blienshalde hinauf, die zum wirtembersgischen Zollhaus, 3 hohe gepflasterte Steigen den Berg hinauf nach Waiblingen, Schorndorf und in den Wald und unten hinaus beiseits auf den Hegensperg zu eine lange gepflasterte Straße. Dazu haben sie ob der Stadt von Obers Eßlingen herab ein großes Wehr die an die äußerste Brücke, 2 Brücken mit hohen Bögen und Pfeilern, ein langes Pflaster durch die Stadt, worüber schwere Lastwagen sahren.

nen ihr hierinn beizustehen. Darüber nun entstand gar häufig Streit, weil diese Ortschaften sich ihrer Verpslichtung soviel als möglich zu entziehen suchten, was dann die Eplinger auch dazu benutten, um, wenn Wirtemberg sie, wie es oft geschah, an die Ausbesserung dieser Straßen ersmahnte, ihre eigene Saumseligkeit durch den bösen Willen ihrer Nachdar-Orte zu entschuldigen. Einen andern Entschulz digungsgrund für sie gaben die Beschädigungen der Straßen durchs Wasser, denn diese auszubessern war, nach ihrer Behaupstung, die Pflicht der Gemeinden, welche den Wasserdau zu bessorgen hatten. So blieben denn die Straßen um die Stadt fortwährend in einem schlechten Zustande.

Für bie Laft ber Unterhaltung Diefer Strafen jog bie Stadt freilich auch bas Weggeld ein, allein biefes reichte, wie sie wiederholt behauptete, jur Bestreitung ber schweren Roften bes Stragenbaus und bes Pflästerns nicht einmal recht zu. 3m Jahre 1447 wandten sich die Eglinger baher an den Kaiser Friedrich III. stellten ihm vor, wie ihre Stadt so fehr herab gefommen fei, daß sie feine Sulfe höchst nothig habe, um "besto besser beim Reich bleiben zu fonnen" und baten um Erhöhung bes Weggelbes. Diefer Bitte entsprach der Kaiser auch am 15. Nov. 1447 und gestattete ber Stabt, fünftig, statt 4 Sch. vom Bagen und 2 vom Karren, von jedem Pfert, bas vor einem geladenen Wagen oder Karren gehe, 6 Sch. zu erheben 47). Allein biefes Weggelb führte einen verheerenden und foftspieligen Krieg mit bem Grafen Ulrich von Wirtemberg herbei, ber die Folge hatte, daß Eglingen baffelbe wieber abthun mußte (29. August 1254). Später zwar erhöhte Raifer Friedrich III. ben Boll auf feiner und bes Reiches Strafe von Reuem, fo baß jedes Pferd, welches Centner= gut führte 12, wenn es anders Gut führe 6 Bf. gemeiner Landeswährung geben follte, wovon bas Reich ein Bier= Rest Eflingen und beffen Schirmoherr ber Markgraf von Baben befommen follten, die bafür, wie von Alters her, die Landstraße erhalten mußten (2. Oftober 1467) 48). Allein nun entstanden neue Streitige

<sup>47)</sup> Chmel Regeften bes romifchen Ronigs Friedrich III. p. 242.

<sup>48)</sup> Der Raifer jeigt bieß im Schreiben vom namlichen Datum

trag vom 15. Oftober 1469 versprechen, auf diesen Zoll so lange zu verzichten, bis der Kaiser darüber entschieden hätte. Aber der Zwist hörte hiemit nicht auf, denn auch Eßlingen hatte sich über einen, vom Kaiser dem Grasen erst fürzlich verliehenen, Zoll bei Cannstatt zu beschweren, bis endlich an demselben Tage, wo der neue Schirms- verein zwischen Wirtemberg und Eßlingen geschlossen wurde, auch hierüber ein Vertrag zu Stande kam (10. April 1477) wie im zweiten Abschnitte ausführlicher erzählt werden soll.

Am 18. Julius 1510 erneute Kaiser Maximilian I. das Privilegium Eßlingens, 11 Jahre später aber wandten sich die Eßlinger an seinen Nachfolger den Kaiser Carl V. und baten ihn, wegen merklicher Armuth und schwerer Ausgaben für Unterhaltung der Straßen, um eine Erzhöhung ihres Weggelds, weil sie sonst, zum großen Schasen des Verkehrs, die Straßen ungebaut lassen müßten 4°). Der Kaiser gewährte ihnen nun auch dasselbe Weggeld, wie sie es schon 1447 vom Kaiser Friedrich III. erlangt hatten, nahm aber die Prälaten, ablichen und unadlichen Unterthanen des Herzothums Wirtemberg, welches er kurz zuvor vom schwädischen Bund erworben hatte, davon gänzelich aus, wodurch diese Vergünstigung stark geschmälert wurde (18. März 1521).

Die Eßlinger Kaufleute besuchten regelmäßig nicht nur die Jahrmärkte in benachbarten, sondern auch in ents fernteren Reichsstädten, besonders die Messen zu Nördlingen und Franksurt. Hierhin begaben sie sich gewöhnlich mit den Ulmern gemeinschaftlich und es wurde deswegen zwisschen den beiden Städten ein lebhafter Briefwechsel ges sührt. Dieser betraf nicht nur die Zeit der Reise und das

nicht nur ber Stadt sondern auch dem Grafen Ulrich von Wirtemberg an. Eglingen aber sagt furz nachher in dem Beileidsschreiben an den Kaiser, wegen bes Todes seiner Ges mahlin, es habe deren Begräbniß in seinen Kirchen und Klösstern seierlich begangen (27. Oktor. 1467).

<sup>49)</sup> Das Weggeld schlagen die Exlinger hier auf höchstens 1000fl. an, die Straßenbaukosten aber auf wenigstens 1000 fl., eine Erhöhung besselben, welche über 800 fl. nicht betragen würde, sei baber höchst nothig.

Beleite barauf sondern vornämlich auch bie "Rundschaften" welche jebe Stadt über bie Sicherheit bes Weges einzog. Bu Speier waren die Eflinger Raufleute wegen ber befonbern Berhältniffe, in welchen bas Domfapitel zu ber Stabt ftand, lange Zeit zollfrei. Ums Jahr 1504 aber begehrten die bischöflichen Beamten auch von ben Eglingern Boll, worüber fich biefe nicht wenig beklagten. Das Dom= favitel vermittelte und brachte einen Vergleich zu Stande, burch welchen die Bollfreiheit ber Stadt erneut murbe, hiefür jedoch mußte fie bem Bischof jedes Reujahr 2 Pfund Ingwer und 2 Pfund Cannelzimmt entrichten. Auch mit Frankreich und Italien so) und mit anbern fremben Landern franden bie Eglinger Kaufleute in unmittelbarem Berkehr. Bas fie von baher für Gewürze bezogen zeigt bie Ordnung ber Gewürze und ber Gewürzmühle vom Anfang des 16 Jahrhunderts, durch welche 3 Gewürzbeschauer aufgestellt wurden, bie an Markten und fonft herumgeben und bie Gewurze befichtigen follten. Die schlecht erfundenen wurden öffentlich verbrannt, auch war es ftreng verboten, Staub von Ingwer, Pfeffer und Rägelein zu verfaufen ober unter anderes Gewurg zu mifchen. Bon Gewürzen werden angeführt Safran, ber befte war ber türkische und ber Zimmtsafran, schlechter ber eng= lische, am geringsten ber aragonische, Rägelein, grober, schwerer und Garbelierpfeffer, Pariftorner, welche man unter ben Pfeffer mischte, spanischer ober brafilischer Pfeffer, ber "seiner schäblichen Schärfe und anderer Untugend" we= gen verboten war und von Ingwer, pulischer, Balletin und Marbasch oder Dominifa. 3m December 1407 be= klagten sich die Zunftmeister und Zwölfer ber Krämerzunft baß bie Schneiber und Leinwandhandler Gingriffe in ihr Gewerbe thun, indem sie Baumwollen= und Waidgarn mit ber Waage auswägen und verkaufen, auch viel seibene Tucher, Schetter, Barchent, folnisch Tuch und bgl., bas Krämerei sei, ber Elle nach verfauften. Die Beflagten

<sup>50) 1455</sup> klagt Eflingen, Friedrich v. Freiberg habe bei Kempten eilich Wägen mit Gut aus Venedig niedergeworfen, barunter seien auch von ihrem Bürger Rlaus Kreidweiß 1 Ballen, 2 Fardel und 1 Fäßlein.

antworteten hierauf, bas fei für bas Land wie für Eflingen nutlich und biefes eine folche Reichsftabt, bag barinn jeglicher in feinem Saus und zu feiner Rothdurft und fei= nem Rugen, fein Gewerbe mit Raufen und Berfaufen treiben moge, es habe sie also hierinn Niemand zu hindern. Der Rath trug nun ben 13 Bunftmeiftern auf, ju unterfuchen, mas von früherer Beit ber ber Brauch gemefen fei, diese nahmen 2 Richter und 2 vom Rath zu sich und ent= ichieben nach Unhörung beiber Partheien, es gebühre fich, daß jede Zunft bei dem bleibe, was ihr zugehore, baher sei ben Beklagten jeder Sandel zu verbieten, boch burfen fie Sammt und Barchent zu "Schauben ober Buten" verfaufen und Waidgarn bagu geben, so viel man bedarf, bie Kramer bagegen follen feine ungebleichte Leinwand verfaufen (20. Decbr. 1407). Der Bunftfnecht ber Rramerzunft erhielt ben 30. Julius 1437 eine eigene Ordnung, nach welcher er in allen Dingen ben Zunftvorstehern gehorsam senn und nicht unwillig werden sollte, wenn man ihm bei einer Beche nicht eine Maas Bein ober foviel an Beld ichente. Wenn ihm ein Burger ober Fremder etwas jum Berfauf übergebe, follte er es allen Krämern, armen und reichen, zu wissen thun und redlich und aufrichtig zum Rauf reben, wie einem geschwornen Unterfaufer gebühre. Er selbst aber sollte weber für sich allein noch mit andern Raufmannschaft treiben.

Wie die Banke der Backer und Metger so befanden sich auch die meisten Kramladen der Kausseute auf dem Markt, manche aber standen unter dem innern Brückensthor und auf der Brücke selbst, wo auch Handwerker und Fremde ihre Waare auslegten und wo daher stets ein lebshafter Verkehr war 31). Außer dem Hauptmarktplat gab es noch mehrere andern Plate für verschiedene Waarenschaftungen, wie den Obst = Kraut = Holz = Fisch = und

<sup>51) 1549</sup> in der Klagschrift der Gürtler, sind die besonders anges führt, welche auf der Brücke schaffen. Am 28. Mai 1524 wird besohlen: Niemand, welcher auf der Brücke seil hat, darf vor den Andern hinsigen, Kärren muß man in die Pfeisler stoßen und Pferde ganz fortschaffen, 1540 aber, wer Wolle auf der Brücke verlaufen will, soll sie zuvor im Kaufbaus wägen lassen.

Rogmarft 19). Jeben Mittwoch und Camftag wurde ein Wochenmarkt gehalten. hier mußten jedesmal bie Raiter herumgehen um das Standgelb von ben Fremden einzu= ziehen (6. Junius 1549). Auf bie Klage berer, bie Früchte feil hatten, daß Schweine und Huhner ihnen soviel Scha= ben thun, wurde verordnet, daß man bieselben an ben 2 Wochenmarkttagen einsperren solle, sonft wurden bie Buhner getödtet, Die Schweine in ben 3winger gethan (6. Novbr. 1547). Dbft, Gemufe und andere Lebensmit= tel und tägliche Bedürfnisse verkauften gewöhnlich bie Grempler und Gremplerinnen, fie burften aber vom St. Gallus bis St. Peter Tage nicht vor Mittag, bas übrige Jahr durch nicht vor 10 Uhr etwas einfaufen und am Wochenmarkt nicht eher als bis die ausgestellte Fahne weggenommen war; auch war es ihnen verboten am Markt auf ber Brude, am Spital und vor bem Barfuffer Rlofter Obst feil zu haben (13. Sept. 1469 10. Nov. 1518 28. Nov. 1521-1524). Die Räufler und Räuflerin= nen handelten mit Sausgeräthe, Rleibern u. bgl., sie mußten 50 fl. Bürgschaft leisten und jedem verkaufen, mas er ihnen brachte, wofür sie 4 heller vom Pfund Erlös bekamen; an Conn = und Feiertagen burften fie nicht feil haben und sollten Niemand jum Weinkauf brangen (14 Jun. 1518).

Das uralte Recht einen Jahrmarkt zu halten erneute König Ruprecht der Stadt am 25. Jun. 1408; er sollte vom Katharinen Abend bis zum achten Tag nachher dauern, alle die ihn besuchten in des Reiches Schuz und Geleite und ihr Leib und Gut von allem Verbote des Exlinger Rathes frei seyn. Später verfürzte man die Dauer dieses Jahrmarktes auf 2 Tage und hielt dafür an Pfingsten eisnen zweiten, der ebenso lange dauerte. Nach der, um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts verfaßten, Ordnung, wie man die beiden Jahrmärkte versehen soll" mußten während derselben ein Unterkäuser und noch sein Bürger

<sup>52) 19.</sup> Julius 1547: Rein Frember, welcher Brob auf bem Krautsmarkt verkauft, barf es burch einen Fremben thun und nicht vor 7 Uhr Morgens; 1551 wer Kraut, Rüben und Zwiebel seil haben will, soll es auf ben Krautmarkt thun und nicht auf ben Obstmarkt.

auf jedem der 2 Pfarrkirchthurme wachen; die kleinen Thors lein, auch bas Bogelfang = Schelz = und Grabbronnenthor blieben verschloffen, bie Buchsen = und Armbruftschügen hat= ten die Thore zu bewachen, die Feuerbeschauer und die Unterbaumeister sollten für ben Fall eines Brandes alles Röthige ruften, ber Stadtamman mit ben Ginungern Nachts in den Wirthshäusern umher gehen, und ber Burgermei= fter in Begleitung von 4 ober 6 Trabanten und ben Rci= figen ber Stadt gute Aufficht führen, Bunftknechte, Rornmeffer und Weinzieher, auch auf Katharina bie Wein= gartner=Bunft, auf Pfingsten die übrigen Bunfte geruftet und jum Bachen bereit fenn und bie Steuerherrn bas Stand= geld einsammeln. Dieses mußten auch einheimische Rrämer zahlen, welche vor ihren Laben so aussetzten, bag man zwischen ber Bank und bem Laben burchgehen konnte (5. Junius 1544). Außer bemselben wurden von ben, auf ben Markt gebrachten, Waaren auch ber Markt = 3oll ein= gezogen. Den Bürgern war es verboten, mahrend ber Jahrmarkte bie Stadt zu verlaffen (8. Jun. 1534).

Sonst wurden die fremden Waaren alle ins Raufschaus gebracht, wo man sie besichtigte und verzollte, wo auch manche derselben allein verkauft werden dursten 53). Bei den Hauptthoren mußten die Zoller und Thorwarte den Zoll einziehen 54). Die letztern dursten ohne Erlaubs

<sup>52)</sup> Den 5. Jun. 1533 und 13. August 1548 wird verordnet: wenn der Rath Salz verkauft, wirds allen, welche damit handeln und dieß darf jeder Bürger, angesagt, diese wechseln alle 14 Tage die Stände im Kaushaus und wenn Einer 10 Scheis ben verkauft hat, tritt er ab, wenn Jemand das Salz nicht auf Borg gibt, darf der Käuser zum nächsten in der Reihe gehen, der Preis bleibt von einem Wochenmarkte zum andern berselbe, auch darf jeder 6 Centner Schmalz verkausen.

<sup>54) 1477</sup> wurde ber Joll unter ben Thoren neu bestimmt: Benes biger Gut, Fardeln, Wachs, Baumwolle, Wolle, Gewand, Baumöl, Jinn, Blei, Messing, Safran, Specereiwaaren, Salpeter, Hanf, Flachs, Seibe, Febern, Garn, Seife, Feisgen, Rosinen, Mandeln Zwilch, Gölsch, geschlagen Tuch, Barchent vom Pferd 2 Schilling, der Sack Wolle 9 Pfg., Eisen, Stahl, Häringe, Honig, Krämerwaaren, Brennöl, Wein, Leder, Häute, Rüsse, Werfs und Mühlsteine, Kastanien, Knoblauch, gesalzene Fische, Kreide, Tuchkarden, Balinger und Ebinger Zwilch, Schmalz, Unschlitt, Schmeer 1 Pfund

niß nicht vom Thore weggehen und, wenn fie Urlaub befamen, hatten sie einen Stellvertretter zu bestellen. Boll sollten sie richtig einziehen und gleich in die Buchse legen, blos etlich Schillinge behalten, um wechseln zu fonnen, jeden Montag die Buchse aufs Steuerhaus bringen und Alles, mas ber Stadt Gefahr bringen fonnte, anzei= Ein Umgeld vom ausgeschenkten und verfauften Wein erheben zu burfen, jedoch nur von ihren eigenen Bürgern, erlaubte König Wenglaw ber Stadt, weil fie bes Krieges wegen in Schulden gerathen sei (23. August 1391). Nach der Verordnung vom 10. Junius 1522 mußte es bezahlt werden von allen Zechen und Mahlzeiten in Zunft= und Gesellschaftshäusern, von Hochzeiten, wo ber Wirth von ben Gaften bie Schenfe nahm, von Tangen, Bruberschaften, Gesellschaften in Alöstern und Alosterhöfen. Wochen mußten die 2 Eicher mit einem Rathsherrn in ben Wirthshäusern herum gehen und ben Wein aufschreiben. Blos Gaftereien, wo bie eingelabenen Gafte Richts fchent= ten ober bezahlten, waren vom Umgelb frei (28. Jul. 1537, 4. Septhr. 1547, 12. Mai 1549). Vom neuen Wein mußten die Wirthe im Herbst eben soviel Umgeld zahlen als vom alten (14. Septbr. 1547).

Eßlingen hatte schon in den frühsten Zeiten sein eiges nes Maaß und Gewicht 55), und oben schon ist anges führt worden, wie das Eßlinger Wein- und Fruchtmaaß

<sup>1</sup> Sch., allerlei Hausrath, vom Pferb 3 Pfg. 1 Scheibe Salz, 1 Pfg., Reife, Pfähle, Taugen ber Wagen 4 Pfg., Zimmersholz, Stroh, Heu, Korn, Kohlen '/, Pfg., Brennholz 1 Pfg., ein Obsts und Brodfarren 2 Pfg., Wein ber Eimer 2 Pfg. Die Zollordnung von 1500 sett fest: Holz, Korn, Reife, Reif, stangen, Pfähle, Hausrath, Heu, Stroh, rohe und gegerbte Häute, Salz, Steine, Del, Häringe ber Wagen 4 Pfg., Eissen ber Wagen 1 Sch. 1 Hlr., ein Pferb 1 Pfg., 2 Schweine, 2 Schaafe, 1 Kuh 1 Hlr. 1 Ochse 2 Heller.

<sup>55)</sup> Duae cannae quae vulgo dicuntur ber Stadt Meßruth, unius cannae minus una manu 27. Febr. 1300. 26 Meßruthen als sie bei uns zu messen sind 1314. Smund begehrte ben 2. Mai 1505 die Eßlinger Meßruthe. 1331 kommt vor 1 Pfund Pfesser Eßlinger Gewichts. 1516 war ber Eßlinger Fuß um 3 Decimallinien kleiner als ber jetige Wirtembergische, die Elle hielt 21 Decimal Bolle.

anch in Wirtemberg eingeführt wurde. Ebenso wird die Eslinger Münze und Währung angeführt 56), allein das von, daß in der Stadt selbst Münzen geprägt worden wären, ist keine Spur vorhanden. Man rechnete nach Psunden Heller, deren eines 20 Schillinge, oder 120 Pfg., oder 240 Heller ausmachte, seit der Mitte des sünszehnten Jahrhunderts auch nach Gulden zu 4 Ort, 15 Bazen oder 60 Kreuzern 57).

Am 29. November 1396 schlossen Herzog Leopold von Deftreich, Bischof Burfarb von Augsburg, Graf Eberhard von Wirtemberg und die Grafen Ludwig und Friedrich von Dettingen einen Mungverein folgenben Inhalte: Sie wollten heller und Schillinge schlagen, fo baß 24 Sch auf einen ungrischen, 23 auf einen rheinischen Gulben, auf bas Rurnberger Loth Gilber aber 23 heller ober 61/2 Sch. giengen. Mungftatten follten feyn in Göppingen, Roten= burg, Dillingen und Dettingen; bie Mungen follten weiß gemacht und als Schlagschaz von ber Mark Silbers' bei ben Hellern 1 Sch., bei ben Schillingen 3 Ort genommen werben. Bu Mungauffehern wurden bie Bogte, Schultheißen, Richter und Rathe ber oben genannten Stabte bestimmt, welche auf bie Mungmeister genau Acht geben und bie geringhaltigen Münzen ausscheiben sollten. Jebe Munge wurde auf ber einen Seite mit einem Kreug, auf

<sup>56)</sup> Sub poena X marcarum argenti ponderis legalis Esslingensis 10. Mai 1300, Munze und Währung, als bermal zu Eß= lingen gab, gang und gut ist 19. Mai 1396.

<sup>57) 1250</sup> galt die Mark Silber 55 Sch. 1254 3 Pf. H. 17 Sch., ebensoviel 1265 und 1299, 1307 56 Groschen, 1308 waren 1 Pf. H. und 3 Sch. gleich einem rheinischen, 1 Pf. H. und 4 Sch. gleich einem ungarischen Gulben, 1311 galten 1000 Silbers 100 Mark Golbes und die Mark Silber 2½ Pf. H., 1350 1 Pf. 24 Sch. 1379 waren 3363 Pf. H. gleich 3200 fl. 1534 280 Pf. H. gleich 200 fl. 1 Pf. gleich ½, fl. 1468 heißt es: früher wurde 1 Pf. H. Gülten um 16 Pf. H. verkauft, jeht muß man 20 Pf. dafür geben. Am 16. April 1409 schickte Ulm an Eslingen seine neue Münzendnung zur Nachachtung, nach ihr waren gleich 3 Dickpfenning und 3 kr. einem fl., 1 Dickpfenning galt 19 kr. oder 8 Sch. 10 Heller, 1 Rollbazen 10 Pfg. 1 Kreuzplappart 15 Heller, 1 Basler Plappart 4 Pfg.

R. Bfaff's Gefdichte von Gflingen.

ber anbern mit bem Wappen bes Fürsten, ber fie pragen ließ, versehen. Wer biese Mungen auslas ober verschmelzte, wer gemunztes ober ungemunztes Gilber ausführte, wurde schwer gestraft. Als Lohn erhielten bie Mungfnechte für die Mark Heller 16 Heller, für bie Mark Schillinge 1 Sch. und baneben fur ben Abgang und bas Weißmachen ber Munge von 30 Mart 16 Loth. Weil auch aller gefahrliche Wechsel die Munge schwäche und unwerth mache, so follte jeder Berbundete in feinem Bebiete einen geschwor= nen Wechsler aufstellen, ber bie rheinischen und ungarischen Gulben nach ber obengenannten Bahrung einwechseln und bafur von jebem beim Auswechseln 3 Seller mehr be= kommen follte. Alle Mungen, welche ein anderer Stand nach berfelben Bahrung pragte, follten in ben Lanbern ber Berbunbeten gangbar fenn. Diefer Bereinigung traten am 6. December auch Ulm, Eflingen und Gmund bei 48). Um 25. Julius 1435 verabredeten fich bie Grafen Ludwig und Ulrich von Wirtemberg mit Eglingen; Reutlingen und Weil, bag, wenn fie eine Menberung ber Dunge für nöthig fanben, fie biefelbe gemeinschaftlich vornehmen wollten. Gpatere Unterhandlungen aber, welche bie Grafen Ulrich und Eberhard von Wirtemberg wegen Gleichheit ber Munge mit Reutlingen, Weil und Eglingen eröffneten, zerschlugen fich, weil die 2 lettern Städte begehrten, bag man auch Baben zuziehen sollte. Im Jahre 1487 nahmen die Eß= linger auf ber Markung von Ober = Eßlingen einen Falsch= munger gefangen, welcher zu Eglingen und Stuttgart fal= fches Gelb verbreitet hatte und beffen Bestrafung Graf Cberhard von Wirtemberg ihnen überließ.

Der Werth bes Geldes stieg in den letten Jahren dies zeitraums, am 30. Julius 1536 verordnete daher der Rath zu Eßlingen, weil der rheinische Goldgulden seit Kurzem im Werth so gestiegen sei, daß er statt wie vor 20 Jahren nur 60 fr. oder 28 Sch., jest 69 fr. gelte, so sollten blos diejenigen Schuldbriefe, welche in den letten 20 Jahren aufgesetzt wurden, in ihrem Werth, der Gulsten zu 17 Bazen oder 68 fr. bleiben, bei allen andern

<sup>58)</sup> Sattler II. 28 Meusels Geschichtsforscher I. p. 162 Materialien zur Dettingischen Geschichte I. p. 179 und 220.

aber der fl. zu 15 Bazen oder 60 fr. gerechnet werden. Weil auch, wie Zedermann wisse, das Geld vor 20, 30 und mehr Jahren so unwerth gewesen, daß man beim Wechseln für den Gulden 1 bis 3 Pfenninge aufgeben mußte und bennoch die Münze nicht leicht bekommen konnte,

so sollte 1 fl. kunftig nicht mehr als 61 fr. gelten.

3m Jahr 1503 nahm Eflingen bie Ulmer Wechsels Ordnung an, die folgenden Inhalts ift: es wird ein geschworner Wechster aufgestellt und welche Münzen Dieser annimmt, die muß jeder Andere auch annehmen. Einwechseln zieht er fur bie Ctabt von 4 bis 5 fl. 1 Bur., von 5 bis 10 fl. 1 Pfg., von 10 bis 20 fl. 2 Pfg., und fo von jedem 20 fl. einen Pfg. mehr ein. Das Golb muß er nehmen, wie mans zu Frankfurt nimmt. Er lei= ftet 500 fl. Burgschaft und erhalt vom Rath wochentlich Bei ihm allein durfen auch verbotene Mungen ein= 1 ft. gewechselt werden, nämlich Bockpfenninge 2 Pfund für einen fl. und 12 für einen bohmifchen Grofchen. Die Rollenbagen haben feine Tare und auch andere fremde Mungen nicht, fondern werden alle Monate von den 2 Dungherrn, welche auch übers Wechselwesen die Aufsicht führen, neu tarirt.

Die Juben spielten im Sandel und Berfehr ber Mittelalters eine wichtige Rolle. Man haßte fie als Feinde Chrifti, konnte fie aber in Gelbangelegenheiten nicht ent= behren. Alls faiserliche Kammerknechte gahlten fie eine Ab= gabe, ben sogenannten Leibzoll. Der Raiser konnte auch bie Forderungen, welche sie an Christen zu machen hatten, für nichtig erklären und dieß geschah nicht selten um sich Gelb ober Beiftand zu verschaffen. Der haß bes Bolfes, bas ihnen Vergiftung ber Bronnen, Raub, Ermorbung driftlicher Kinder und andere Gräuelthaten Schulb gab, brach oft in schreckliche Berfolgungen gegen fie aus. Stets lastete Verachtung auf ihnen; noch 1520 wurde auf bem Augeburger Reichstage verordnet, baß fie am Rod ober an ber Müge einen gelben Ring tragen follten. In ben Stabten wieß man ihnen befondere Gaffen jum Bewohner an, schloß sie von allen Gewerben aus und verbot ihnen Grundstude zu erwerben. Daher waren sie allein auf Sanbel und Geldgeschäfte beschranft,

In Eflingen finden wir schon fruhzeitig Juden, sie hatten ihre eigene Synagoge und Schule, einen Freihof und ihren Begräbnisplag, ber vor bem obern Thor lag 50). Als aber 1349 die furchtbare Seuche, ber schwarze Tob genannt, auch Deutschland verheerte und bie Juden hier, weil man fie beschuldigte, biefelbe burch Bergiftung ber Bronnen und Quellen verursacht zu haben, aufs Grausamste verfolgt wurden, so fielen die Bürger in Eflingen ebenfalls über bie Juben in ihrer Stabt ber, gerftorten ben Freihof berfelben und festen fie fo fehr in Schreden, daß sich alle, Alte und Junge, in ihre Synagoge flüchteten und verbrannten 60). Raiser Rarl IV. gab hierauf ber Stadt, "weil fie und ihre Burger bisher burch ihre Juben, wegen ihres Freihofs, ben fie gerftorten, großen Schaben litten" bas Recht, feine Juben mehr aufzuneh= men und unterfagte bie Wieberaufbauung jenes Freihofes (30. Januar 1349). Die Guter ber umgefommenen Juben schenkte ber Raiser ben Grafen von Wirtemberg, welche sich 1349 mit ben Eglingern barüber verglichen.

Im Jahre 1375 aber erlaubte der Kaiser der Stadt von Reuem Juden aufzunehmen und König Wenzlaw schenkte ihr und den mit ihr verbündeten rheinischen Reichsstädten für ihm bezahlte 40000 fl. 1385 einen Theil der von den Juden aussgeliehenen Kapitalien. Es waren deren 1392 vier Famislien, welche jährlich der Stadt 9 Pf. H. und 49 fl. Steuer zahlten. Die Steuer, welche sie and Reich entrichten mußsten, wiesen die deutschen Könige häusig ihren Dienern, für

<sup>59) 28.</sup> Decbr. 1267 Herzog Konrad v. Schwaben bestätigt einem Bürger in Estlingen bie, an seinen Water gemachte, Schenstung bes Hauses bes Juben Sceilbmann. 1279 kommt bas Haus ber Juben Isak, Schmul und Bendit in der Bliensau vor, 20. März 1280 die Juben Abraham, Benedict und Widel, letterer auch 1344, 1328 Gülten aus der Spnagoge der Justen. Der Juben Kirchhof lag vor dem obern Thor, unweit der Ziegelhütte und wird 1343, 1346, 1350 (am Graben außserhalb des neuen Thurms beim J. K.) 1372 (Garten am J. R. geht die an den Bach) angeführt. Die Judenschule verstaufte Kaiser Friedrich III. 1490 an einen Eslinger Bürger um 90 fl.

<sup>60)</sup> Efl. Chronif, Schmibe Landbuch.

geleistete Dienste an 11 a). Am 18. Marg 1404 nahm Ronig Ruprecht bie Juben zu Eflingen gegen Erlegung von 100 fl. und eine jährliche Abgabe von 20 fl. in seinen Schut 61 b). Spater jeboch mußen die Juden, freiwillig ober gezwungen, ausgewandert seyn. Denn am 29. Aug. 1448 fchrieb ber Rath an die Stadt Beilbronn, er wolle nseiner Rothburft wegen" etlich Juben aufnehmen und ba er nun höre, bag Beilbronn bie feinigen fortschaffen wolle, so bitte er, ihm etliche zu schicken und mitzutheilen, was fie jährlich steuerten. 3m Jahre 1451 wurde hierauf Dofe ber Jube mit seiner Familie auf 6 Jahre angenommen, er follte jahrlich 6 fl. Steuer geben und burfte vom Gulben wochentlich einen Pfenning Bins nehmen, auch Fauftpfanber, nach Berfluß eines Jahres, öffentlich verkaufen; zugleich versprach ber Rath bafur ju forgen, daß die Megger ihm Fleisch nach judischem Brauch aushieben. Als aber 1525 einige Juben um Aufnahme ansuchten, hatte ber Rath mancherlei Bebenklichkeiten und schlug ihnen ihr Gesuch ab und am 5. Marg 1528 wurde verordnet, die Boller unter ben Thoren follten funftig von jedem durchreisenden Juden zu Pferd 2, zu Fuß 1 fr. einziehen. Im Jahre 1539 jeboch wurden Lazarus von Burgan und Simon von Schwabach mit ihrer Gesellschaft auf 8 Jahre angenommen. burften mit Golb, Gilber, Berlen, Seibengarn, foftlichem Befull und Futter und bergleichen fostbaren Waaren banbeln und wöchentlich vom fl. einen heller Bins nehmen, aber weber auf Lebengüter noch auf Wein und Getreibe, das auf dem Feld steht, leihen. Gestohlene Guter, welche an fie verfauft wurben, follten fie dem Gigenthumer, wenn er es verlangte, um ben Raufpreis jurudgeben, von Wein, Bier, Meth und anberem Getranfe bas Umgeld entrichten, bei gemeinen Frohnen mithelfen, jum Feuer und, wenn

<sup>61</sup> a) 19. Decbr. 1401 besiehlt Pfalzgraf Lubwig, im Mamen seiz nes Baters, bes Königs Ruprecht, ben Eslingern die halbe Judensteuer sammt 1 fl. Opferpfenning dem königlichen Hofsschreiber Johann Kirch zu bezahlen und ebenso besiehlt 18. Decbr. 1402 der König selbst sie an diesen zu entrichten. Chmel Regesta Ruperti Regis p. 79. 1415 aber weist König Sigismund einen seiner Diener mit 300 fl. auf die Judenssteuer in Eslingen an.

<sup>61</sup> b) Chmel Regesta p. 100.

ein Gefchrei entstände, mit ihren Waffen zur Legin laufen, im Rriege jum Unterhalt ber Stadt-Solbner 20 fl. zahlen, ben Zünften keinen Eintrag thun, Rachts nicht ausgehen als wenn man zu ihnen schickte, die Ordnungen und Sat= ungen der Stadt halten, in ihr Recht nehmen und geben. Der Rath ließ ihnen auf dem Ilgenplat 4 Häuser bauen, in beren Jebem 3 Paare Sausgenoffen nebst ledigen Rin= bern und Dienstboten wohnen burften; verheirathete Rinder aber konnten ohne besondere Erlaubniß bes Rathes nicht in Eflingen bleiben. Die Roften bes Bauferbaus verzins= ten sie dem Rath mit 5 Procent, zahlten jährlich 300 fl. Sausgins und in 3 Friften 1200 fl., auch ftredten fie ber Stadt 2 Jahre lang 2000 fl. unverzinslich vor (28. Julius 1529) 62). Lazarus nahm hierauf 1530 in die 2, ihm vom Rath überlaffene Säuser, Henoch und Markus bie Juden mit ihren Familien auf und am 1. August 1530 schickte Raiser Carl V. "ba nach löblichem altem Gebrauch ber Raiser in jebe Stadt Juben senden barf, welche bie Stadt annehmen muß" ben Juben Baruch und feinen Gohn Schmul, welche aber bem Rath einen Revers ausstellen mußten, baß fie fich in allen Studen, bem mit ben,, fruher aufgenommenen, Juben gemachten, Bergleich gemäß halten wollten. Ein Rathsbefret vom 28. Febr. 1531 verord= nete, daß die Juden ihre Schuldbriefe fünftig alle in der Ranglei burch den Stadtschreiber aufseten und burch ben Stadt= ammann verfiegeln laffen follten, weil fie fonft ungultig feien. Als bas Ende ber, ben Juden in Eglingen bewilligten Aufenthaltszeit herannahte, gebot ber Rath allen Bürgern zu zah= len, was sie den Juden schuldig seven. Diese jedoch erlangten am 11. Marg 1538 eine Berlangerung ihres Aufenthalts für 21/2 3ahr, wobei aber ber wochentliche Bins, ben fie vom fl. nehmen durften, auf 1/2 Heller herabgesett und ben Bürgern verboten wurde, ohne besondere Erlaubniß des Raths bei ihnen Geld zu entlehnen. Diese Berlan= gerung wurde am 19. Febr. 1540 wie am 5. Jan. 1542 jedesmal jedoch nur auf 1 Jahr, wiederhohlt: neue Bit=

<sup>62)</sup> Der König Ferbinand erlaubte beiben Juden in seinen Erbsthaaten 4 Jahre lang zu Wasser und zu Land um ihren geswöhnlichen Joll, Handel zu treiben.

ten von ihnen aber wurden nicht mehr berücksichtigt, 68) vielmehr stellte der Rath nun Jedem einen Abschied aus, (4. u. 8. Januar 1542) verhandelte mit Wirtemberg wesen des, ihnen zu gewährenden, Geleites und verkaufte ihre Häuser in der Judengasse (März 1544). So zogen sie dann fort 64) und es wurden keine neue aufgenommen, vielmehr aller Verkehr mit ihnen zu wiederhohlten Malen ernstlich verboten (20. Julius 11. December 1551).

## Viertes Hauptflück.

Bildung, Unterrichts: und Wohlthätigkeits: Anstalten.

Künste und Wissenschaften erreichten während des Mitztelalters in Eßlingen niemals die hohe Stufe wie z. B. in Nürnberg, Augsburg und Ulm. Maler und Bildhauer werden zwar einige erwähnt 1), keiner jedoch von ihnen hat sich in der Kunstgeschichte einen Namen erworden und wir wissen nicht mehr ob die trefslichen Bildnerarbeiten an der Frauenkirche und die schönen Glasmalereien in ihr und der Dionysiuskirche das Werk einheimischer Künstler sind. So bleiben allein Hans Böblinger und seine Söhne übrig, welche als Baukünstler sich auszeichneten. Eben so gering ist auch die Zahl der Gelehrten, welche Eßlingen in diesem Zeitraume auszuweisen hat, neben Michael Sties

<sup>63)</sup> Dieß geschah hauptsächlich auf die Borkellungen Herzogs Ulsrich von Wirtemberg, ber am 7. Decbr. 1540 ben Eßlingern schrieb, sie werden sich erinnern, wie sie ihn im vergangenen Jahre vertröstet, sie wollten die nagenden Würme "die Juden, welche bei ihnen beschwerlich eingerissen" wieder abthun, da ja ihren Bürgern und der Religion selbst Schaden durch sle zugefügt werde, dieß Versprechen sollten sie nun auch erfüllen.
64) Es waren 8 Familien aus 33 Personen bestehend.

<sup>1)</sup> Heinz Roch und Abellin werben 1300, Heinrich Wanner 1343 als Maler, Jörg Töber 1507 als Bilbhauer genannt.

fel, von welchem später die Rede seyn wird, sind allein zu erwähnen Heinrich Steinhöwel (Steinheil) 2), der aber den größern Theil seines Lebens auswärts zubrachte, und Michael Helding 3), genannt Sidonius, der als Bischof von Mersedurg starb und ein Hauptverfasser des Interims war. Eine Buchdruckerei jedoch erhielt Epslingen schon ums Jahr 1470. Ihr Begründer war Konstad fingen schon ums Jahr 1470. Ihr Begründer war Konstad fingen schon ums Jahr 1470. Ihr Begründer war Konstad fingen schon ums Jahr 1470. Ihr Begründer war Konstad fingen schon berühmt gemacht, daß er zuerst mit hebräisscher Schrift druckte 4). Nach ihm fam Johann Hug

<sup>2)</sup> Er war aus einer alten Eßlinger Familie, kam 1450 als Stadtsarzt nach Ulm und wurde später auch Leibarzt des Grafen Ulrich von Wirtemberg. Die Buchdruckerei beförderte er zu Ulm eifrig, seine deutsche Chronif von Anfang der Welt die auf Raiser Friedrich III. 1463 ist die erste gedruckte Chronif in deutscher Sprache, auch schried er das Leben Aesops des Fadel-Dichters und übersetzte einige Werke des Italieners Boccacio, einen Unterricht die Gesundheit zu erhalten und eine Vorschrift wie man sich während der Pest zu verhalten habe, gab er 1357 heraus. S. Wenermann Nachrichten von Künstlern und Gelehrten zu Ulm p. 484 kf, Eles Versuch eisner kirchlich politischen Geschichte Wirtembergs III. p. 775.

<sup>3)</sup> Er wurde 1506 von Aeltern niebern Stands geboren, studirte auf verschiedenen Hochschulen, wurde 1543 zu Mainz Doktor der Theologie, später Bischof in Sidon (in partidus inside-lium), woher er seinen Beinamen erhielt, und 1548 zu Mersseburg, gab Predigten und einen Katechismus heraus und starb 1560 in Wien.

<sup>4)</sup> Bon ihm f. Crusius p. III. C 4 cp. 14, Denis Einleitung in bie Bücherkunde I. p. 132, Rlemm, das Andenken des dritten Zubelfestes der Buchdruckerfunst 1740 p. 56 ff. Zapfs älteste Buchdruckergeschichte Schwadens p. 11 ff. 159 ff., Memminsgers württemb. Jahrbücher 1837 heft 1. p. 123. Die erste bekannte Schrift die er druckte heißt Tractatulus compendiosus per modum dyalogi timidis et devotis viris editus 1473. 4., und hat 12 Blätter, in der zweiten S. Thomas A quinatis expositio libri Job, 1447 fol. nennt er sich artis impressorie magistrum, in den Schriften: Petri Nigri tractatus contra persidos Judaeos 1475. 8. und: der Stern Messias 1477. 4. sinden sich die Namen der biblischen Bücher hebräisch, nehst einem hebräischen Alphabet und einer Anweissung, hebräisch zu lesen. Im Ganzen kennt man von ihm 26 in Eslingen gedruckte Schriften.

von Göppingen, zu Ende dieses Zeitraums aber bestand in Eflingen keine Buchdruckerei mehr.

Daß eine Meifterfanger - Schule in ber Stabt war, erfahren wir aus einigen spätern Rachrichten in ben Rathsprotofollen (1557 — 1594), beren Inhalt schließen läßt, baß sie schon lange Zeit bestand. Gewöhnlich breimal jährlich hielten bie Deifterfanger öffentliche Busammenkunfte, wobei ihnen ber Rath jedesmal 1 fl. gab, und wo fie bann Wettfämpfe im Singen anstellten, bei benen ber Singer mit einem Rleinobe geschmudt wurde. neues Kleinod zu biefem 3wecke, im Werth von 4 fl. ließ ihnen ber Rath 1557 machen. Auch gestattete er ihnen 1554 in den Kirchen zu fingen, jedoch sollten sie dazu blos Begenstände aus ber beiligen Schrift nehmen. aber 1557 eine, von ihnen verfaßte "Ordnung bes driftlichen Gesangs" übergaben und baten, man möchte ihnen eine eigene Stube einraumen, bamit fie an Sonn = und Feiertagen driftliche Lieber singen könnten, so schlug ihnen der Rath dieß ab und erlaubte ihnen auch 1594 nicht auf ber Bürgerstube eine "Singschule und Komödie" zu halten, sondern wieß ste an, dieß, nach altem Brauch, auf einem ber Zunfthäuser zu thun. Sehr mahrscheinlich gieng biefe Meisterfänger = Schule mahrend ber fturmischen Zeiten bes 30jährigen Kriege unter.

Eine lateinische Schule bestand zu Eslingen schon 1279 und 1326 wurde, mit Bewilligung der Predigersmönche, an deren Steinhaus eine "Kinderschule" angesbaut, in deren Nähe auch, wo jest noch das Pädagogium sich besindet, zur Zeit der Resormation wenigstens das lasteinische Schulhaus stand. Der Unterricht mag hier freislich auch nicht besser als anderwärts bestellt gewesen seyn, einen Hauptgegenstand desselben bildete der Kirchengesang, weil man die lateinischen Schüler zum Singen beim Gotstesdienst sleißig brauchte. In der griechischen Sprache gab zuerst Alexander Markoleon (Märklin) dinterricht, welcher 1525 wegen seiner Neigung zur evangelischen Lehre Stuttgart verlassen mußte und nun, da et im Rus eines

<sup>5)</sup> Ueber ihn: s. Fischlini memoria Theologorum Wirtembegensium, supplementa p. 25. ff. und schwäbisches Magazin 1776 p. 301.

tüchtigen Schulmanns stand, zu Estingen mit 100 fl., 2 Wagen Holz und 2 Wagen Reisach jährlich, angestellt wurde. Er machte seinem Ruse auch keine Unehre, son= bern erwieß sich "mit Unterweisung der Jugend und auch sonst" so, daß die Estinger "ein besonderes Wohlgefallen an ihm fanden" und ihn daher gar ungern gehen ließen, als er im Februar 1535 durch den Herzog Ulrich von Wirtemberg wieder nach Stuttgart berusen wurde. An seine Stelle kam Konrad Buob, ein geborner Estinger, welcher die dahin die lateinische Schule in Rotweil verssehen hatte.

Mit ber Reformation begann überhaupt eine Zeit eifrigerer Fürforge für bie Bildungs-Anstalten. Schon 1533 beschloß man, die Besoldung des deutschen Schulmeisters zu verbeffern, indem man ihm eine Pfrande verlieh, Die, jum Erlernen bes Lateins unfähigen, Anaben von ber lateinischen Schule abzuhalten und Die Madchen beim Unterricht von den Knaben zu trennen. Das Lettere geschah jedoch erft 1538, wo man eine eigene Mabchen-Schullehrerinn anstellte und im Findelhaus eine Mabchen = Schule ein= In der Zuchtordnung von 1536 heißt es: Weil richtete. jeder Obrigfeit nicht wenig baran gelegen senn muß, wie bie Jugend in lateinischen und beutschen Schulen unterrich= tet wird und weil es nöthig ist, sie bermassen driftlich zu unterweisen, bag fie mit ber Zeit in Aemtern und fonft gut zu brauchen ift, so sollen 2 ehrbare Rathspersonen mit ben Predigern und Zuchtherrn etlichemal im Jahr die Schulen, vornämlich die lateinische, fleißig visitiren, namentlich auch feben, mas fur Bucher bie Lehrer gebrauchen, bie, jum Studiren untauglichen, Knaben aus ber lateini= schen in die beutsche, die tallentvolleren aber aus biefer in bie lateinische Schule schicken.

So schnell, als man wünschte, gieng es freilich mit ber Berbesserung bes Zustandes der Schnlen nicht; noch im Jahre 1547 klagen die Prediger in einem, auf Begehren des Raths ausgestellten, Bedenken, sehr darüber, daß die Aeltern ihre Kinder so wenig zum Schulbesuch anhielten, sondern sprächen: Mein Kind kann kein Pfasse, kein Mönch, keine Nonne mehr werden, auch keine sette Pfründe mehr erhalten, warum soll ichs in die Schule schicken? Reich soll

es werben und feben, bag ein Pfenning brei gewinne. Die Folge hievon fei, bag man ftatt geschickter Prebiger und Behrer "eitel Richtstenner und ungelehrte Tolpel", auch zu weltlichen Geschäften feine gelehrten Juriften, Schrei= ber und Abvofaten, sondern unwissende Leute erhalte. Bugleich klagten fie auch barüber, bag man Prebiger und Gelehrte so verächtlich behandle, ihnen faum das tägliche Brod gebe und fie babei boch mit "Efelsarbeit" überlabe, fie schmabe, mit Undank belohne und ihnen Uebles nach= rebe. Um Schluß machten fie noch Borfchlage gur Ber-Für bie lateinische Schule, fagten befferung ber Schulen. fie, sepen 3 Lehrer hinreichend, von benen 2 gelehrte Da= gifter fenn mußten, ber britte nur mittelmäßig gelehrt fenn durfe. Run sepen schon 2 tuchtige Lehrer ba, M. Konrab Buob, und M. Joachim Bartenschläger, von biefen könne man zwar ersterm, weil er schon alt fei, täglich nur 3 Let= tionen zutheilen, ber lettere aber konne mohl bie übrige Schulforge übernehmen und muße baber eine Wohnung im Schulhause erhalten. Damit sie aber nicht gezwungen feien, von ben Schülern Martinswein, Oftereier, gutes Reujahr und anderes "papftliche Bettelwerf" zu begehren, muße man fie auch beffer befolben. Wenn ihnen bann Jemand zu Zeiten bennoch "Reverenz thun" wolle, fo konne es jeder, bamit nach Belieben halten. Auffer biefen beiben brauche man bann nur noch einen Provisor von gutem, züchtigem Lebenswandel.

Der Rath nahm auf diese Borschläge auch Rücksicht, er bestimmte für die lateinische Schule überhaupt jährlich 600 fl., septe dem ersten Lehrer als jährliche Besoldung 100 fl., 10 fl. fürs Holz und einen Wagen Stumpen, dem zweiten 60 fl, dem dritten aber neben freier Wohnung im Schulgebäude, 40 fl. aus und machte 1548 auch eine Schulgebäude, 40 fl. aus und machte 1548 auch eine Schulordnung befannt, deren Inhalt solgender ist: Sämmtliche Schulfnaben werden in 4 Klassen getheilt und in die erste nur solche Schüler aufgenommen, welche ganz gut lesen, dekliniren und konjugiren, auch etwas exponiren und komponiren können; die Schüler der zweiten Klasse sollen ordentlich lesen und ziemlich exponiren, die der dritzten etwas lesen können, die der vierten aber im Buchsta

biren und Lefen Unterricht erhalten .). Bei biefen lettern beginnt bie Schule um 8 Uhr, bei ben ber übrigen Rlafsen um 6 Uhr Morgens und bauert bis 10 Uhr und Rachmittage von 12 bis 4 Uhr. Rein Schüler barf in ber Schule beutsch sprechen "fonst soll ers von Stund' an mit bem Hintern gahlen". Die größeren Schüler sollen jede Woche wenigstens einmal eine "Epistel" schreiben und ein beutsches "Argument" ins Lateinische überseten. Wenn ber Lehrer dieses forrigirt hat, so muffen fie es in ein besonderes Heft einschreiben, in welches sie auch die vornehmsten Punkte aus allen Lektionen einzutragen haben; "wer ein foldes heft nicht hat ber wird mit Ruthen geschlagen". Um Samftag foll im Reuen Testament exponirt und M. Buobs lateinischer Katechismus auswendig gelernt werben. Sonntage führt man alle Schüler in Procession zur Rirche, wenn einer hiebei nicht erscheint, wird er mit Ruthen gehauen; in ber Rirche follen bie Lehrer auf eine Schranne mit ben Schulern figen. In bie Schule burfen bie Schuler weber Waibmeffer noch Dolche, sondern allein Brobmeffer bringen. Die Lehrer haben vornämlich bahin zu trachten, daß fie die Schuler in Bucht und Gottesfurcht aufziehen. Jedoch sollen sie dieselben nicht an den Kopf schlagen, sie weder mit Tapen, Schlappen, Maultaschen und Haarrupfen noch mit Ohrenumdrehen, Nasenschnellen und hirnbagen geben ftrafen, feine "Stode und Rolben" zu ihrer Züchtigung gebrauchen, sondern allein "ihnen bas Hintertheil mit Ruthen ftreichen" und zwar "mit Bescheiben= heit, daß die Knaben mehr eine väterliche Zucht, als ein tyrannisches, rachgieriges Berg barinn erkennen". Wegen ber "beutschen Knaben und Mabchen" wird verordnet, daß fie ebenfalls, in Begleitung bes Schulmeisters und ber

<sup>6)</sup> Lehrbücher waren in Klasse I. die Dialektik, griechische und lateinische Grammatik Melanchthons, Ciceros Briese, Neben ober Bücher von den Pflichten, Virgil und Horaz; in Kl. II. der Donat, die Gespräche des Frasmus, Terenz; in Kl. III. Aesops Fabeln, Catos Sittensprüche, Sebald Hendens Gesspräche; in Kl. IV. das Syllabirbüchlein. — In Kl. I. u. II. mußten die Schüler auch den Gesang in der Kirche unterstützen, in Kl. II. bekamen sie täglich 1 Stunde Unterweisung in der Höstlichkeit der Sitten.

Schulfrau, jeden Sonntag und zwar die Knaben die Barsfüßerkirche, die Mädchen die Pfarrkirche besuchen sollten. Alle Spiele aber, welche sie von der Schule abhalten oder ihnen Schaden bringen können, wie "Schnellern, Bogelsfangen, Fischen, Baden im Neckar, Schleisen und Schlitztensahren" sind ihnen verboten; nur im Beisehn der Lehrer dürsen sie eine "ziemliche Freude" genießen. Zulest werden noch Prämien an Geld, Büchern und Kleidern für die fähigsten Schüler ausgesetzt und den Schulherrn und Presdigern geboten, sorgfältig darüber zu wachen, daß diese Ordnung genau beobachtet werde.

Allein als sie kaum etwas im Gange war, murbe bas Interim zu Eßlingen eingeführt und hiedurch vornämlich bas Bebeihen ber lateinischen Schule wieber fehr gefährbet. Denn nicht nur mußte man nun wieber zu viel Zeit auf ben Gefang = Unterricht verwenden, fonbern bie Schuler follten auch jeben Gottesbienft, felbst mahrend ber 200= chentage besuchen. Dieß hatte jur Folge, baß nicht nur bie fremben Knaben, welche in ber letten Zeit bie Eflin= ger Schule haufig besucht hatten, ausblieben, weil in Wirtemberg fein folder Zwang mit Kirchengeben bestanb, fon= bern baß auch viele Burger ihre Kinber aus ber lateinischen Schule wegnahmen, weil fie "weber Monche noch Pfaffen" aus ihnen ziehen wollten. Bartenschläger beflagte fich bitter hierüber, besonders weil man ben Berfall ber Schule theilweise auch ihm zuschrieb, vom Gesang-Unterricht wollte er gar Nichts hören, weil er "nie unter bem Papstthum gewesen sei" und baher nichts bavon verftehe. protestirte er auch gegen bas Schulgelb von 12 Schillingen jahrlich, bas ber Rath, um bie Befoldungen ber Lehrer etwas herab feten zu konnen, neuerbings eingeführt hatte. Seit vielen Jahren, sagte er, sepen bie Schüler bavon frei, und wenn man es baher neu einführe, wurde fich ihre Zahl noch ftarfer vermindern, die Lehrer aber wurben baburch in Ungunft bei ben Bürgern kommen, wie ja schon jest bas Beispiel ber beutschen Schulen, wo fortwährend Schulgelb eingezogen werde, zeige. Da jedoch ber Rath auf diese Vorstellungen nicht achtete, so bankte Bartenschläger ab und M. Philipp Buob fam an seine Stelle, Konrad Buob aber wurde mit 30 fl. Gehalt zur

Ruhe gesett. Bald zeigte sich num aber daß Bartensschlägers Besorgnisse richtig waren, die Zahl der Schüler nahm fortwährend ab und Buod bekam zulett jährlich kaum noch 12 fl. Schulgeld, weßwegen er eine Ausbesserung seiner Besoldung und fürs Schulgeld eine feste Ersatsumme von 16 fl. jährlich, wiewohl vergeblich, begehrte.

Auch in Eglingen, wie in andern Stabten, gab es arme Schuler, junge Leute aus ber Stabt wie aus fremben Orten, welche die lateinische Schule besuchten und von Almosen, die sie vornämlich beim herumsingen in der Stadt erhielten, lebten. Im Spital bekamen sie zweimal täglich Brod und mas vom Gefinde = Effen übrig blieb, wesmegen jeder am Gurtel ein hölzernes Gefäß trug, von dem fie ben Namen Safeleine = Buben befamen. Man brauchte fie auch zum Singen in ber Kirche und zur Aushülfe in ber Schule; 1549 wurde ihnen befohlen, beim Berumzichen in ber Stadt funftig beutsche Lieber zu singen, baß man Die Brüder Jakob und Ulrich Bairut fie auch verstehe. stifteten 1486 500 fl. Kapital, wofür jebe Woche Brob unter biefe armen Schüler ausgetheilt werben follte. Ientvollen jungen Leuten gab der Rath bisweilen auch zum Befuch von Universitäten eine Unterftügung.

Nach Aufhebung ber Klöster, wurden die Bücher und Handschriften berselben gesammelt und dadurch ber Grund

au einer Stadtbibliothef gelegt (1533).

Aerzte werden zu Eßlingen seit 1272 erwähnt, der erste Stadtarzt, Otto Raut, aber kommt 1413 vor. Auf ihn folgte Georg Ammann, ein sehr geschickter Mann, welcher 1496 auf Lebenszeit zum Stadtarzt angenommen wurde. Er sollte Reichen und Armen mit Rath und Hülse getreulich und fleißig beistehen und sich mit einer ziemlichen Belohnung begnügen, ohne besondere Erlaubniß nicht länzger als einen Tag aus der Stadt abwesend senn, über die Apothesen sleißige Aussicht führen, sie jedes Jahr, im Beisein zweier Rathsmitglieder, visitiren und namentlich daz für sorgen, daß die Apotheser gute Arzneien bereiteten und die Tare nicht überschritten. Die Stadt versprach dafür ihn und die Seinigen zu schüßen, Niemand als bewährten Dostoren der Medicin zu gestatten, daß sie "Arznei treizben" und ihm 100 st. Jahressolt, auch, wenn er Dienst

unfähig werbe, die Sälfte bavon als Ruhegehalt zu geben 1). Ein zweiter Stabtarzt wurde 1521 angenommen 1). Gin Stabtwunbargt fommt 1502 guerft vor, er mußte die Armen unentgelblich behandeln und befam bafur 50 fl. 1 Eimer Wein, 2 Scheffel Roggen und 1 Wagen Solz jährlich. Ein eigener Augenarzt wird schon 1372 erwähnt, 1530 aber wurde Lorenz Kraft Stein = Bruch = und Schneidearzt" mit 15 fl. Jahressold angestellt. Bisweilen wurden auch fremde Mergte berufen, befonders zu Rranten, welche mit bem Aussatz ober ber fallenben Sucht behaftet waren. Leute, welche an bem gulett genannten Uebel litten, wurden häufig auch nach Ruffach geschickt, um hier in der Rapelle bes heiligen Valentins ihre Andacht zu verrichten, was zur Beilung ber fallenben Sucht, bie ba= her auch "ber schwere Siechtag bes heiligen Valentins" bieß, für fehr wirtfam gehalten wurbe.

Die Baber ober Trudenscherer erhielten am 11. Rovember 1435 eine eigene Ordnung, welche den 19. Febr. 1478 erneut wurde und folgenden Inhalts ift: 2m Tage, wo man bem Burgermeister schwört, fommen fie zusammen und mahlen einen Buchsenmeister, welcher ihnen ber nutlichfte und befte zu fenn bunft, und beffen Geboten fie bei 2 Schilling Strafe gehorchen muffen. Wer, ohne erhaltenen Urlaub bie Bersammlung verfaumt, gahlt 2 Schilling Buße. Einen Knecht, ber seinen Deifter muthwillig verläßt, barf kein andrer annehmen. Wenn bei Zusammenfunften Streit entsteht, fo gebietet ber Buchsenmeifter Frieben, wer ihm nicht gehorcht zahlt 6 Heller, wer ben anbern mit Worten mißhandelt 2 Sch., wer ein Meffer judt 5 Sch., wer Jemand verwundet bas Doppelte. An hohen Festen, Sonntagen, gebannten Feiertagen, Apostel = und Marientagen barf fein Meifter noch Knecht icheeren, ausgenommen Berwundete, neugeborne Rinder und Knaben,

<sup>7)</sup> Für einen Gang in ber Stadt bekam er 5, aufferhalb berfelben 7 Schilling, wenn er aber öfter als 2mal gehen mußte, so sollte ihn der Patient nach Billigkeit belohnen; für Besich= tigung des Harns und darauf ertheilten Rathschlag erhielt er 8 und wenn er deswegen ein Recept schrieb, 12 Pfenninge.

<sup>8)</sup> Barbara Grimming, Georg Lublers Wittwe stiftete 1494 zur Befoldung eines Arztes 400 fl. Kapital.

bie ine Rlofter tretten follen. Auch darf, bei 10 Sch. Strafe, feiner mehr als 10 Beden aushängen, feiner bem anbern feine Runden abspenftig machen, fich in Rlöfter, Rlöfterhöfe und aufs Land jum Scheeren verbingen. Bon bem, was ein Anecht in ber Stadt mit bem Scheeren verbient, befommt er Richts, von bem auf bem Lanbe aber bie Balfte. Bei ber Aufnahme gablt ein Lehrfnabe 10 Sch., wer bie Bunft tauft, ben Deiftern 25 Sch., ben Knechten 6 Pfenninge und an jedem Fronfasten 10 Sch., bis er bie Bunft gang bezahlt bat. Rein Meifter foll einem anbern fein Gefinde abbingen und fein Baber am Freitag ober an Fastnacht ein Bab geben, bei 10 Sch. Strafe. am 10. Marg 1536 biefe Orbnung neu bekannt gemacht wurde, fügte man ihr noch bei: Um Schwörtag follen Meifter, Zweier und Bunftmeifter miteinander 5 Meifter, bie geschicktesten und erfahrensten in ber Wunbarznei mah= Ien, ber erfte von diesen soll oberfter Meister heißen, fie sich jedoch nur, wenn ber Zunftmeister es haben will, zu Berathungen versammeln. Rein Meifter foll bem anbern über seine Kranken geben, auffer wenn biefer es verlangt und er sich mit ihm zuvor abgefunden hat, bei 10 Bf. S. Strafe. Doch barf feiner eine gefährliche Wunde ohne Bugiehung eines zweiten Meifters verbinden. Wenn ein Meifter einem mit einer anstedenben Rrantheit Behafteten gur Aber läßt, fo befommt er einen größern Lohn.

Die Baber hatten auch die Babstuben zu besorgen, beren Zahl seit den Kreuzzügen sehr zunahm, so daß selbst Dörser ihre eigenen Badstuben erhielten und das warme Baden so sehr ein Lebensbedürsniß wurde, daß Handwerks= meister gewöhnlich durch Verträge verbunden waren, ihre Gesellen Samstags in die Badstube zu lassen. Am 25. Oktbr. 1547 wurde den Badern, weil das Holz sehr theuer war, erslaubt, von Erwachsenen 3, von Frauen 2, von Kindern 1 Pfg. sür ein Bad zu nehmen. Badstuben gab es zu Eßlingen 6, die zu Mühlbronn, die in der Bliensau, die auf dem Heppächer, die hintere Badstube, das Kirchgassensund das Kron=Bad. Sie hatten dem Spital, mehreren Klöstern und einigen Bürgersamilien Zinse zu entrichten \*).

<sup>9)</sup> Babftube zu Mühlbronn an ber obern Mühle am Redarthors lein und an ber Stadtmauer 1300, 1442, 1483 u. f. w., bas

Am Ende dieses Zeitraums kommt auch ein Nedarbad vor, bessen Eigenthümer 5 Sch. jährlichen Bobenzins geben mußte (1549) 10).

Auch geschworne Hebammen gab es zu Eslingen schon im 15. Jahrhundert, bis 1549 waren es ihrer 3, nun kam die vierte dazu und für Nothfälle wurden ihnen noch 12 Gehülfinnen zugeordnet.

Ein Beinrich ber Apothefer wird 1300, ein Frang ber Apothefer 1351, 1367 und 1374 genannt. Im Jahre 1515 ftellte bie Stadt "aus bewegenden Urfachen" einen zweiten Apothefer an, welcher jährlich 20 fl. befam, von Steuern und Frohnen frei war, Krämern und Landfahrern jeboch ben Berkauf von Arzneimitteln gestatten mußte. Als am 4. Oftbr. 1521 Philipp Horn von Stuttgart zum Apotheker angenommen ward, mußte er sich verpflichten, innerhalb ber Stadtmauern retten und vertheidigen zu helfen , stets eine "wesentliche" Apotheke zu halten , ihrer ge= treulich und fleißig zu warten, gute Waaren und Arzneien um billigen Preis zu geben, sich nach ber Ordnung und Taxe zu richten, seine Apothete, so oft es begehrt werbe, visitiren zu laffen und nicht zu praktiziren. Dafür mar er von Steuer, Schatung und andern Beschwerben frei und ftand mit feinem Gefinde unter bem Schute ber Stabt.

Wenn die älteste Eßlinger Apotheker-Tare verfaßt wurde, ist unbekannt, 1496 aber bat der Rath die Städte Frankfurt, Constanz, Ulm und Ueberlingen um ihre Taren, um darnach eine neue machen zu lassen. Diese kam jedoch

Gäßlein, wo sie stand, hieß nach ihr das Babstubengäßlein (1463), ber Spital kaufte sie 1528; Babstube auf bem Heppächer 1343, noch 1393, 1411, 1423 u. s. w. heißt sie die neue Babstube, ben 4. April 1459 machte Hermann Weinschenk einen Bertrag mit ber Baberin baselbst, Haus, Scheuer und Babstube sollten neu gedeckt, lettere mit guten Glassenstern und Banken innen und aussen versehen, der Winkel und alle Wasserstüße geräumt und geöffnet werden. 1549 war auch sie Eigenthum des Spitals, aber schon ganz in Abgang. Hintere Babstube 1343, 1345, 1358, 1423 u. s. w., hinter dem Barfüßer Kloster gelegen; Krondad in dem, davon benannten, Krongäßlein 1423, 1458 1466, 1483 u. s. w. Kirchgassendad 1484.

<sup>10)</sup> Dafür wird ihm erlaubt bas Bab 8 Fuß lang und 14 Fuß breit zu bauen.

R. Bfaff's Gefchichte von Gflingen.

erst 1510 zu Stande und zwar, weil Dr. Ammann sie nicht allein versassen wollte, unterm Beistand des berühmsten wirtembergischen Leibarzts, Johann Widmann; 1550 wurde sie mit dem Eid der Apothefer erneut <sup>11</sup>). Der lettere verpstichtete die Avothefer stets taugliche Gesellen zu halten, über sie sorgfältige Aussicht zu führen und sich streng nach der Tare zu richten, wenn sie aber dieselbe überschritten, waren auch ihre Gesellen verbunden, sie ans

zuzeigen.

Bei anftedenben Krantheiten machte man gewöhnlich fogenannte "Ordnungen ber sterbenden Läufe halben" befannt; so geschah es 1504 und 1528. Damals wurde verordnet: Niemand soll aufgefordert und genöthigt werben, einen Bestfranken zu besuchen; Kleiber, Leinwand, Bett = und Kebergewand von Kranken und Gestorbenen darf man nirgends anders als im Nekar waschen und muß es bann einen Monat lang im Hause aufbewahren. Genesene haben 4 Wochen lang alle größern Versammlungen zu meiben. Die Gaffen und öffentliche Plage muffen von Mist und anderem Unrath rein gehalten, unsauberes Waffer aber barf nicht auf bie Gaffe geschüttet werben. Vornämlich aber foll jeber Hausvater bei sich und ben Seinigen auf die gröfte Reinlichkeit sehen. Wenn Jemand in einem Saufe ftirbt, muß man feine Gerathschaften forg= fältig brühen und waschen laffen und bieß soll allein burch die Hausgenoffen, und zwar nie am Bronnen gefchehen. Zweimal wöchentlich foll ber Kutterkarren herumfahren und allen Unrath wegführen. Barbiere muffen bas Blut von Aberläffen sogleich in ben Neckar schütten und Vorkäufler burfen vor Ablauf eines Monats nichts von einem Ber= ftorbenen verkaufen.

<sup>11)</sup> Sie handelt in 6 Abschnitten von Kräutern, Saamen, Blusmen und Blüthen, Wurzeln, Thieren und zusammengesetzten Arzneien. Unter den Heilmitteln kommen vor Lunge und Lesber von Wölfen, Unschlitt von Hirschen und Böcken, Schmalz von Gänsen, Kapaunen, Enten, Hühnern, Füchsen, Dachsen und Bären, venetianischer und alexandrinischer Theriak, Rhasbarber und Moschuespillen, Kraftküchlein, köstliche Species von Perlen, Edelsteinen, Bisam und Ambra, Mandel, Mastix Guphorbien und Saffrans Del.

An Wohlthätigkeite - Anstalten ließ man es im Mittelalter nicht fehlen, weil man bie Gaben, welche man baju fpendete, für nicht weniger wirksam zur Geligfeit hielt, als Schenkungen an Kirchen und Rlöfter. Unter ben An= ftalten biefer Art in Eglingen wird zuerft 1280 ein Saus für Ausfätige in ber Stadt felbst erwähnt; schon 1331 aber fommt bas "Uffefegel Saus" unweit Mettingen vor. Diefes Sans, später gewöhnlich bas Conbersiechen= Saus genannt, hatte feine eigene Rapelle mit einem Ra= plan 12) am 20. Novbr. 1449 plunberten und verbrannten es die Wirtemberger; nachher wurde es zwar wieder aufgebaut, 1535 aber ale "alt und baufällig" niebergeriffen und bafur eine neue "luftige und geräumige Behaufung mit großen, merklichen Rosten aufgeführt, wozu etlich fromme Burger ber Stadt etwas namhaftes beifteuerten." Es er= hielt nun auch, "weil der Bau ohne gute Bucht vergeblich fenn wurde" eine eigene Ordnung, worinn beffen Bewohner fleißiges Beten befohlen, bas Aufbleiben bei Licht nach bem Rachteffen, bas Spielen mit Wurfeln und Rarten bis tief in die Racht und ber Besuch ber benachbarten Baum= und Weingarten verboten warb. Gin Frember, ber barinn beherbergt wurde, mußte nach altem Gebrauch, einen Schlaspfenning entrichten und burfte vor 4 Wochen nicht jum zweiten Dal kommen, auch fein Pferd nicht im Giechengarten ober auf ber Allmand weiben Taffen. unter den Siechen Streit entstand, sollte man es sogleich ben Siechenpflegern zu Mettingen anzeigen und biefe bie Sache untersuchen und nach Gebühr strafen. Gine Dagb hatte die Haushaltung zu beforgen, bas Saus rein zu halten, nach Feuer und Licht zu feben, über Sausrath und Leinwand die Aufficht zu führen und den Pflegern über Alles Rechenschaft abzulegen.

Im Jahre 1411 schenkte Konrad Besemer bem Spital ein Haus beim St. Agnes = Kirchhof hinter ber Stadtmauer in der Mettinger Vorstadt zu einem Seel = oder Siechens

<sup>12)</sup> Am 7. Februar 1444 machte Albrecht Plattenhard eine eigene Stiftung zu bessen Bau; 1470 bekam es durch Schenkung, '1514 durch Rauf Gulten in Hainbach.

haus und zur "Clenden-Herberge" 13). Zu Ende des 15. Jahrhunderts aber, als die "Seuche der bösen Blattern" 14) nebst andern, "hievor unerhörten" Krankheisten sich auch in Eßlingen verbreitete, wurde zur Aufnahme solcher Kranken ein besonderes Gebäude, das sogenannte Warzenthaus bei dem Warzenthörlein in der Mettingers Vorstadt errichtet, ein eigener Arzt dabei angestellt und 1528 auch eine Ordnung dafür bekannt gemacht, welche die Kranken zu sleißigem Gebet und zur Enthaltung von Fluchen, Schwören und Spielen verpslichtet und ihnen gestietet, einander, wo sie könnten, Handreichung zu thun. Der Arzt nußte jeden, der ihm nicht gehorchen wollte, anszeigen, der Hausvater und die Hausmutter aber sollten dafür sorgen, daß kein Hausgeräthe verschleppt werde.

Zur Ausbewahrung von Geisteskranken waren einige besondern "wohlgeordneten und gebauten" Gemächer im Spital bestimmt 15), arme verwaiste Kinder aber wurden in das Fundenkinder=Haus aufgenommen, welches zunächst an der Mauer des Prediger=Klosters stand und zu Anfang des 16. Jahrhunderts gewöhnlich 40 bis 60 Kinder enthielt 16). Als man nach der Reformation die

<sup>13)</sup> Seelhans heißt soviel als Armen = und Krankenhaus, Elenbe nannte man im Mittelalter Fremde überhaupt, vornämlich Bilgrime und die Säuser, wo sie verpflegt wurden, daher Elenbe Herbergen s. Schmid a. a. D. p. 491 und 163. Das haus heißt 1549 auch Armenhaus; Barbara Grimming vers machte ihm 1494 200 fl., es kaufte Gülten im Hainbach 1460, in Mettingen 1480, in Eslingen 1531, Haus und Hof in der Bliensau 1493.

<sup>14)</sup> Bose Blattern, Lembt (kahmung) ber Glieber, Malzei, mat de Franzos, mal de Naples nannte man die Lustseuche, welche sich damals epidemisch verbreitete und große Verheeruns gen anrichtete. S. Schnurrers Chronif der Seuchen II. p. 33. ff; 1523 wird das Warzenhaus Franzosenhaus genannt, der dabei angestellte Arzt erhielt jährlich 50 fl., 2 Eimer Wein, 2 Sacke Roggen und 1 Meß Holz.

<sup>15)</sup> Dieß erhellt aus einem Schreiben Pforzheims an Eslingen ben 14. Julius 1544, wo bie Stadt bittet, jene Gemächer burch Abgeordnete untersuchen zu dürfen, weil sie selbst einige bauen lassen wolle.

<sup>16)</sup> Es befam Gulten in Eflingen geschenft 1473, 1498, 1508, 1521, 1422 und 1530, taufte folche bafelbft 1482 und 1511,

Madchenschule in dieses Haus verlegte, kamen die Fundenstinder ins St. Clara Rloster und aus diesem später ins Prediger Rloster.

Schon 1282 aber besaß die Stadt auch ein ausserhalb ihres Gebiets, zu Ober Eßlingen gelegenes, vornämlich zur Aufnahme von kranken Welbspersonen bestimmtes, Feldsiechenhaus, welches ansehnliche Güter und Einstünste besaß, die dessen Pfleger am 15. Junius 1389 grösstentheils dem Eßlinger Spital überließen, welcher dem Hause dafür jährlich 2 Scheffel Frucht, 3 Simil Hülsensfrüchte, ein halbes Fuder Stroh, das nöthige Holz und den Dünger für seinen Weingarten bei Hegensberg zu liesfern versprach 17).

Während der langwierigen Theurung, welche 1528 begann, wurde eine eigene Armen Dronung befannt gemacht und 3 Rathsmitglieder bestellt, um auf alle Arsmen sleißig auszumerken, daß sie sich ehrbar und fromm hielten, ihre Kinder gut erzögen, als Dienstboten oder bei Handwerkern unterbrächten und nicht zum Betteln gebrauchsten. Als Gehülfen wurden ihnen in der Stadt 12 ehrbare Männer, in den Weilern die geschwornen Untergänger beisgeordnet. Diese sollten von 14 zu 14 Tagen und zwar "zur ungewöhnlichen Zeit, wenn man sich dessen am wesnigsten versehe" in den Häusern der Armen herumgehen,

in Sarach 1516, in Krummenader 1518, verkaufte Haus, Hof und Garten vor dem Mettinger Thor 1425. Barbara Grims ming vermachte ihm 1494 200 fl. Als die Pfleger des Funs benhauses es 1486 höher und größer bauen wollten, beschwerte sich das Prediger Kloster und der Nath befahl, das Haus follte ohne desien Schaden gebaut werden.

am Ende des Dorfs, gegen die Riesmauer hin (1490). Als 1518 die Exlinger auch Mäuner darinn aufnehmen wollten, protestirten die Ober-Exlinger hiegegen. Es kaufte Gülten 1362 und 1375 und Aecker 1374, 1381 und 1384 in Ober-Exlingen, 1375 1 Pf. H. aus einer Fleischbank in Exlingen, Iohann v. Nechberg verlieh ihm 1354 3 M. Ackers in Ober-Exlingen, 1282, 1350, 1355 und 1348 bekam es hier Gülten geschenkt, 1354, 30: Jauchert Ackers in Oberselmingen. Die Gürer, welche es 1389 dem Spital überließ, bestanden in 91½. M. Ackers auf Exlinger und Ober-Exlinger Markung und in 15 Mannsmad Wiesen bei Jell.

sich nach beren Betragen, Haushaltung und Kinberzucht fleißig erkundigen und ben 3 Rathsherrn barüber berichten. Fremden war bas Betteln gang untersagt, bafür wollte fie der Rath mit einer "ziemlichen Sandreichung" verseben; Lanbstreicher aber follten gar nicht in die Stadt gelaffen, fondern, wenn fie es bedürftig waren, unter ben Thoren mit einer fleinen Gabe abgefertigt werben. Jeden Mitt= woch follte ber Brobfarren in ber Stadt herumfahren und die Beiträge, die man hier erhalte, ben Sonntag nachher unter die Armen in der "Spendkapelle" vertheilt werden. Diese lettere Anordnung änderte man den 14. Novbr. 1539 bahin, baß bas Umfahren am Donnerstag, bas Austhei= Ien am Freitag, und zwar im Spital, geschehen follte.

Auch reichliche Stiftungen von mancherlei Art erhielt Eßlingen schon in frühern Zeiten. Geiftliche und Raths= mitglieber wurden von ben Stiftern gewöhnlich zu Pflegern dabei verordnet, nach der Reformation aber mehrere fleinern Stiftungen für Dürftige in bem sogenannten großen Almosen vereint, bas im November 1533 brei besondere Pfleger, jeden mit 10 fl. Jahresfold, erhielt. Die Aufsicht über die Stiftungen, wie überhaupt die Beforgung bes Armenwesens wurde nun ber Armenkassen=Bermal=

tung übertragen 18).

Eine ber ältesten biefer Stiftungen ist die von Albrecht Sted, ben 23. Junius 1344, jum Unterhalt eines Tob= tengrabers, welcher die Tobten auf alle Rirchhöfe ohne Lohn, Trinkgelb und fonstige Gabe beerbigen follte. Besetzung dieser Stelle übertrug der Stifter dem Rath und zwei ehrbaren Männern aus jeder Zunft, die jedoch den Pfarrer und Megner babei zuziehen follten und am 11. Marz 1496 bestätigte ber Rath diese Stiftung von Neuem. Vorgeschrieben war dem Todtengräber, bei Strafe von 5 Sch. ans Fundenhaus in jedem Uebertretungsfalle, die Beobach= Jedes Grab foll er 7 Fuß tief tung folgender Gebote. machen und ehe die erste Leiche barinn verwest ift, feine

<sup>18)</sup> Der Armenkaften hatte fein eigenes Sigel (1552), mit bem Eflinger Abler, in beffen Bruftschilb bas Beichen findet und ber Umschrift:

neue hineinlegen, den Grabstein, wenn er ein Grab öffnet, forgfältig weg und wieder hin thun, und zwar, wenn der Stein fürzer als 3 Ellen ist, ohne besondern Lohn. Winsters, wenn die Gräber gestroren sind, muß er das zum Auffrieren nöthige Holz hergeben, wenn er ein Grab zusgeworsen hat, soll er es gut ebnen, wenn eines einfällt, es wieder herstellen und unsaubre Gräber, worinn man Leichen sindet, bei Nacht so heimlich als möglich machen. Auch hat er die Staffeln beim Fundenhaus und ob der Kirchgasse rein zu erhalten, daß man mit dem Leichnam des Herrn desto sicherer wandeln und die Kranken besuchen kann 19).

Johann Besemer vermachte ben 20. December 1354 jahrliche Einkunfte von 40 Pf. S., wovon 12 Pf. bem Barfuffer = Augustiner - Carmeliter = St. Clara und Sirnauer = Rlofter, 8 Pf. bem Spital gegeben, 2 Pf. zu einer Jahreszeit verwendet und 12 Pf. an die Armen zu Brob ausgetheilt werben follten. Go entstand bas fogenannte Brobalmofen, welches burch bie Stiftungen bes Being im Hof (1382), Rubiger Ruprechts (1439) und Albrecht Plattenhards (1445) vergrößert wurde. Meister Sug Ryme, der heil. Schrift Doktor, und seine Frau bestimmten ben 11. Marg 1436 320 fl. Capital, zu einem Almofen genannt jum heiligen Beift, wovon an 12 ber burftigften Berfonen, welche baher Beilig = Beift = Pfrundner hießen, jeden Sonn= tag nach geenbigtem Gottesbienst in ber Pfarrfirche 8 Sch. ausgetheilt werden follten. Auch Rudolph Rife (1413 und 1415), Agatha Roner (1439) und Peter Hener (1475) ftifteten Almosen = Spenben. Sans Wabel bestimmte bie Einfünfte ber, von ihm 1454 und 1467 gemachten, Stif= tung junachft für feine, ohne ihre Schuld ins Unglud ge= rathene, Berwandten, bann aber für arme Berunglückte überhaupt; sie follten jedoch bei ganz guten Zeiten nicht vertheilt, sondern für Zeiten der Roth und Theurung auf=

<sup>19)</sup> Die ursprüngliche Stiftung bestand aus 12 Mt. Aders und 6 Mt. Weingartens bei Estingen, Mettingen, Obers und Unterstürkheim und Cannstatt, 12 Pf. H. Gülten, Haus und Garsten, dazu schenkte Steck 1347 noch ein Haus und einen Garsten und die Psieger des Todtengräbers Amts kauften 1384 cienen Weingarten in Hainbach, 1439 in Mettingen.

gespart werben. Konrad Heckbach, Kaplan der Aegidius=
Rapelle, welche er auf seine Kosten ausbessern und ein
Kornhaus darauf setzen ließ, stistete den 1. März 1454,
ben 3. Mai 1457 und den 9. Februar 1466 156 fl. Zins
aus einem bei der Stadt angelegten, Kapital zur Verthei=
lung an Hausarme, an die Fundenkinder, die Sonder=
siechen zu Mettingen, die Laienbrüder und Schwestern in
ihren 2 häusern, an Priester und Klöster, wenn sie es be=
dürstig seven, jedoch sollte immer etwas davon auf Zeiten
der Theurung ausbewahrt werden. Iohann Trackenstein,
Kaplan der Frauenkirche, verordnete den 23. Junius 1490
jährlich zu Brod sur Arme 4 Pf. H., sür die Elende Hers
berge 3 fl., für den Spital 1 fl., für die Fundenkinder 2 fl.,
für die Frauen= und Pfarr=Kirche, die Kapelle zu Mettin=
gen und das Augustiner=Kloster 6 fl. 4 Sch.

Die bedeutenofte aller Stiftungen zu Eflingen aber war ber Spital. Seine Stiftung geschah ohne Zweifel furz von 1233, benn in biesem Jahr, am 12. Junius, ftellte Papft Gregor IX. ju Spoleto eine Bulle aus, mo= rinn er den Meister und bie Bruder bes Spitals ber hefligen Katharina in Eglingen, auf ihre Bitten, fammt all' ihrem Eigenthum an Gutern und Ginfunften, bas fie jest besiten und noch erwerben werben, in seinen Schut nimmt und allen Gönnern dieser Anstalt die Theilnahme an fammtlichen Wohlthaten, welche bie heilige Kirche verheißt, gewährt. Eine zweite Bulle gleichen Inhalts verlieh ber= felbe Papft am 24. Marg 1238 bem Spital, ber Rar= dinal Hugo aber, als papstlicher Legat, erließ am 25. Junius 1253 allen, welche bemfelben hülfreiche Sand bieten würden, 40 Tage von den ihnen auferlegten Bußen, wie schon früher bie Bischöfe Beinrich von Conftanz und Beinrich von Eichstädt, ein geborner Graf von Wirtemberg gethan hatten. hierauf verliehen Defan, Schultheiß und alle Bürger zu Eglingen bem Spital einen Sammelbrief, worinn fie Jedermann bitten, beffen Ueberbringer, ben fie zur Sammlung von Almosen aussendeten, freundlich aufzunehmen und bie Sache bes Spitals fraftig und mitlei= big zu unterstüßen. Der Dekan aber versprach noch beson= bers, daß Jeder, welcher bieß thun wurde, all der Wohlthaten und Saframente in feiner Kirche theilhaftig werden follte

und beglaubigte ben Sammelbrief burch fein Sigel. Um aber die Glaubigen noch mehr zu reichlichen Beiträgen angutreiben, fügte man bem Briefe auch Abschriften ber papft= lichen Bulle von 1233, ber Urfunden bes Legaten und ber beiben Bischofe bei. Als Grund dieser Kollecte wurde angegeben, ber Spital, in welchen einheimische und fremde Arme, Pilgrime, dürftige schwangere Frauen, von Bater und Mutter verlassene Waisen, Sieche und Gebrechliche aufgenommen wurden, könne die Menge dieser Sulfabe= dürftigen nicht allein aus eigenen Kräften unterhalten, sonbern bedürfe bagu auch bes Rathes und ber Bulfe frember Chriften 20). Im Jahre 1466 bestätigte Papft Paul II. bem Spital alle Freiheiten und Vorrechte, welche ibm seine Vorganger verliehen hatten, namentlich die Befreiung von weltlichen Abgaben und Zehnten, sammt allen seinen beweglichen und unbeweglichen Gütern. Daffelbe that ben 6. April 1489 Papit Innocenz VIII. indem er ihm zugleich auch die Pfarrfirchen in Möhringen, Unterboihingen und Deizisau einverleibte, mas am 11. April Dieses Jahres Die Kardinale und so ben 20. Februar 1494 und ben 13. Februar 1495 ber Bischof von Constanz bestätigte. 14. Junius 1502 aber verlieh der papstliche Muncius Rai= ner allen Wohlthätern bes Spitals 100tägigen Ablaß.

Mit solchen Gnabenbriefen versehen und durch die Wohlthätigkeit der Eßlinger und Fremder reichlich unterstützt kam der Spital bald zu trefslichem Gedeihen und hatte im 15. Jahrhundert schon ansehnliche Besitzungen. In der Stadt selbst besaß er, ausser den Spitalgebäuden, mehrere Häuser und Gärten, reiche Güter und Einkünste im Stadtgebiete, die Orte Deizisau, Möhringen und Bais

<sup>20)</sup> Der, noch im Driginal vorhandene, Sammelbrief ist ohne Datum, fällt aber in die Jahre 1253—1259, benn 1) ist der darinn angeführte Kardinal H. kein andrer als Hugo, der den 25. Junius 1253 seine Urfunde ausstellte, 2) regierte Bischof heinrich von Eichstädt 1244—1259, Bischof Heinrich von Constauz aber 1234—1248, und die Urfunden beider wurden vor der des Kardinals ausgestellt, 3) läßt sich erwarten, daß die Eslinger, nachdem sie vollends die Urfunde des Kardinals erhielten, mit ihrem Sammelbrief nicht mehr lange gezaubert haben werden; als Zeit seiner Absassung möchte daher wohl das Jahr 1254 anzunehmen seyn.

hingen, den Hof Hohenheim und halb Plochingen, das neben noch Grundstücke, Gülten und Zehnten in fast ans berthalb hundert fremden Ortschaften 21).

Bei so ausgebehnten Besitzungen aber hatte ber Spital während ber wilden, fehdereichen Zeiten bes Mittelalters auch viel Drangsale auszustehen. Seine Besitzungen wurden öfters verheert, seine Einkunfte ihm entzogen. am 10. Mai 1280 mußte Papft Nifolaus III. bem Propft zu Boll befehlen, er folle, unter Androhung von Bann und Interbift, Monche, Weltgeistliche, Grafen, Berrn, Abeliche und andere Laien anhalten, daß fie bem Spital Die Gulten aus ben, ihnen von biefem verliehenen, Gutern Einen gleichen Befehl erließ ben 7. richtiger bezählten. Mai 1291 Papft Nifolaus IV. an ben Propft zu Denken= borf. Die Bapfte Clemens V. (ben 13. December 1307), Johann XII. (ben 12. Febr. 1324) und Urban V. (1369) aber geboten bem Abt zu Abelberg, bafur zu forgen, baß bie, bem Spital unrechtmäßiger Weise weggenommenen, Guter bemselben wieber herausgegeben wurden.

Auch fehlte es beim Spital nicht an Streitigkeiten mit Fürsten, Ablichen, Gemeinden und Privatpersouen über Rechte, Einkünfte und Güter, vornämlich mit den wirtems bergischen Fürsten und Gemeinden gab es häusig Zwist und von ihnen wurde, bei den wiederhohlten Kriegen Eß= lingens mit Wirtemberg, dem Spital an seinen Besitzungen mancher Schaden zugefügt. Da nun der Spital zugleich

<sup>20)</sup> Die Besthungen bes Spitals werben in einer besondern Beislage angeführt. Er erhielt ausser Gütern und Einkünsten häusig auch Geschenke an Geld, manche Personen schenkten ihm ihr ganzes Vermögen. Kraft von Neidlingen Dompropst zu Augsburg machte den 29. Junius 1530 eine Stiftung zur Reichung von Häringen und andern Speisen vom Palmtag dis Ostern und von da an von Fleisch für Kranke und Pfründner im Spital. Die Spitalkirche wurde mehrmals besonders bezgabt, so 24. Julius 1307 mit 18 Pf. H. Gülten zur Vermehzrung der Einkünste der Frühmesse und zur Stiftung einer neuen Wesse von Ulrich von Sundelsingen und seiner Frau und den 20. Julius 1410 zur Stiftung einer Messe mit Gülten von Iohann Kübler, was den 3. August 1410 der Bischof von Constanz bestätigte, den 28. November 1485 mit 186 fl. zu der Kaplans Besoldung von Dr. Melchior Wittich u. s. w.

auch in allerlei Rothen von ber Stadt wie von Einzelnen in Anspruch genommen wurde und ba man mit seinen grof= fen Ginfunften nicht immer zum Besten wirthschaftete, fo fam auch er in seinen Bermögensumständen nach und nach berab und in einer Eingabe an ben Raifer vom Jahre 1503 fagt ber Rath beswegen: ber Spital, welcher bisher ein ansehnliches Bermögen gehabt, sei nun "in solchen großen, täglichen Beschwerben, baß er feine weitern Laften auf sich nehmen, auch die Stadt nicht mehr fo stattlich wie zuvor unterftugen könne." Wie macherlei Leiftungen aber zu Un= fang bes 16. Jahrhunderts ber Spital zu übernehmen hatte, erhellt aus einer Verordnung von 1520, wo es heißt: er unterhalt bas Wargenhaus und befoldet beffen Argt, gibt ben Fundenkindern Roft und Fleisch, Sausarmen, welche ihre Nahrung nicht selbst erwerben können, Wein, Brob und Roft, armen Kindbetterinnen bis zur Entwöhnung wöchentlich 5 Sch., den 2 Siechenhäusern Wein, Kost und Brob, er unterhalt alle Armen, welche bas Almosen nicht felbst einsammeln können, Taube, Unsinnige, mit ber fallen= ben Sucht Behaftete, und franke Frembe, ben armen Schulern gibt er täglich einen Keffel mit Duß, am Martins= tage jedem Bürger 1/2 Maaß Wein, theilt bei Theurungen Brob und Suppe aus und speist im Bangen jahrlich über 300 Menschen.

Die Einrichtung bes Spitals hatte, obwohl Rath und Burgerschaft ju Eflingen ihn stifteten und zuerft be= gabten, boch, gleich andern ähnlichen Unstalten, einen geiftlichen Zuschnitt. Es gab in ihm Spital=Brüber und Schwestern, bie unter einem Meifter und einer Deifterinn ftanden und 1247 vom Bischof zu Constauz bie Orbensregel bes beiligen Augustinus befamen, mas am 15. Oftober 1247 ber papstliche Legat, Karbinal Beter, bestätigte. Am 6. Junius 1318 aber erlaubte ihnen ber Bischof, auf ihrem Oberkleide daffelbe Zeichen zu tragen, wie die Brüder bes Spitals auf dem Berge Sinai, wo bie Gebeine feiner Schutheiligen Ratharina ruhten, nam= lich ein Rad mit rothen Speichen und 5 schwarze Punkte. Später, im Jahre 1437, lud der constanzische General-Bifar die Brüder und Schwestern vor sich "wegen ihres geiftlichen Scheins und Sabits" beruhigte fich jeboch, als

man ihm bewieß, daß sie schon feit langer Zeit diese Kleis dung trügen und ihre eigene Ordensregel hatten 22).

Meister und Meisterinn bes Spitals mußten bei ber Antrettung ihres Umtes schwören: des Spitals Nupen und Frommen zu schaffen, Schaden und Nachtheil zu warsnen, der armen, dürftigen, franken und bresthaften Mensschen, welche sich darinn aufhalten, mit Reichung ihrer Leibesnahrung und anderer Nothdurft nach bestem Bermösgen zu warten, was ihnen zum Unterhalt der Armen gereicht werde, für diese allein und sonst für Niemand zu verwenden, sich eines unsträssichen, unärgerlichen Wandels zu besleißigen, dem Bogt, den Pflegern und Verwaltern des Spitals, namentlich aber dem Rath der Stadt gehorsfam zu seyn.

Der geistliche Obere bes Spitals war ber Diöcesan-Bischof zu Constanz und in seinem Namen ber Defan und Stadtpfarrer in Eglingen, welcher baher auch ichon 1299 gubernator Hospitalis heißt. Die weltliche Obrigfeit unb und die Schutvogtei barüber hatte ber Rath zu Eflingen. Er feste baher auch ben Bogt und bie beiben Pfleger bes Spitals und ernannte beffen Beamte. Bu biefen gehorten ber Stabt = und ber Land = Binfer, welche bie spitalischen Ginfunfte einzogen, ber Dberschreiber, ber eigentliche Berwalter, bie Aufseher über Gebäude, Guter und Gefinde, über bie Ruche, ben Keller und ben Raften, ber Saus = Ruden - Reller = und Raften = Meifter, der Stubenvater und die Stubenmutter in der Armenstube, die hofmeister, welche auf den Spitalhöfen gesessen waren, und ber Marstaller, welcher die Pferbe Der Spitalkaplan mußte bei feiner Anftelbesorgte. lung versprechen, seine Pfrunde perfonlich zu versehen und, ohne besondere Erlaubniß des Raths, über einen Monat

<sup>22)</sup> Im Mappen bes Spitals erblickt man bie h. Katharina mit einer Krone auf bem Haupt, in faltenreichem Gewande, ein Schwerdt in der Hand (weil sie enthauptet wurde) links das Mad und die 5 Punkte. Die Umschrift ist: Sigillum Hospitalis in Esslingen. Die Sage, daß die h. Katharina die Stifzterin des Spitals sei und bei der Katharinenlinde begraben liege, rührt daher, daß sie bessen Schusheilige war, ist aber, wie aus Obigem erhellt, ganz grundlos.

lang sich nicht davon zu entsernen. Der Spital unterhielt auch ein zahlreiches Gesinde, 1 Schmid mit 3 Knechten, 1 Wagner, 5 Kärcher, 4 Bäcker, 1 Ober = und 1 Unterkoch, 1 Schüsselnspühler, 1 Schuster, 1 Schneider, 1 Metzer, 1 Reuter, mehrere Knechte und Mägde (1530).

Die übrigen Bewohner besielben waren die Pfründsner, welche entweder umsonst aufgenommen wurden oder sich, oft durch das Vermächtniß ihres ganzen Vermögens, einkausten. Die lettern erhielten Wohnung, Licht, Heizung und Rost vom Spital, assen am Tische des Meisters und erhielten Brod, soviel sie brauchten und Wein, soviel in ihrem Pfründbrief ausbedungen war (1478). Durch die Bulle des Kardinals Raimund vom 12 Junius 1503 wurde ihnen geboten, ihre Pfründen selbst zu behalten und sie nicht andern zu überlassen. Gemeinschaftliche Ansgelegenheiten wurden in den "Kapiteln" berathen, wobei Meister, Meisterinn, Brüder und Schwestern, Vogt und Pfleger erschienen und von Zeit zu Zeit ließ der Rath auch eine Visitation vornehmen.

Die älteste noch vorhandene Spitalordnung aus bem 15. Jahrhundert verordnet: Alle, die im Spital begabt werben und hier bas Almosen genießen, follen an ben 4 hohen Festen das Abendmahl empfangen und sich vor und nachher "dazu schicken, still und züchtig mit Worten und Werken halten" bei Strafe ber Entziehung von Wein und Brod auf 8 Tage. Alle follen unnüges Gefchwäg meiben, nach bem Läuten bes Glöckleins fich ftill verhalten. Die "Armugner" b. h. solche, welche Almosen empfiengen und umfonst aufgenommen wurden, follen Meister, Mei= fterinn, Brubern und Schwestern in allen ziemlichen Dingen gehorfam fenn, einig und brüderlich mit einander leben, wegen Beleidigungen fich nicht selbst rächen, sondern ihre Klagen beim Meister ober ber Meisterinn anbringen, ohne beren Erlaubniß nicht ausgehen, ausser zur Kirche und ins Bad, Wein und Brod nicht verkaufen. Bum Effen wurde bas Zeichen burch eine Glocke gegeben und dann mußte Jeder, und zwar fnieend, wenn er es ver= mochte, ein Paternoster ober Ave Maria beten. Der Kaplan hatte biese Ordnung alljährlich 2mal zu verlesen. Weil viel Irrung, Bank und haber ber Roft megen unter ben

Pfründnern entstand, wurde 1506 eine "Ordnung und Satzung" gemacht und hier das Essen genau bestimmt <sup>23</sup>) auch befohlen, daß wer nicht bei rechter Zeit zu Tisch komme, keine warme Speise erhalten sollte, der Verkauf der Kost aber streng verboten.

Mit der Reformation hörte auch die geistliche Oberherrsschaft des Diöcesanbischofs über den Spital auf, die Besnennung Brüder und Schwestern aber dauerte noch längere Zeit fort, auch änderte man an der Spitalordnung Nichts als daß statt des Pater Nosters und Ave Marias ein Vater Unser zu beten befohlen wurde. Der Spital besam nun auch durch Einziehung der Klöster einen Zuswachs an Gütern und Einkünsten aber zugleich mußte er auch mehrere neuen Leistungen übernehmen. Bei der Unterssuchung, welche man damals vornahm, wurden eine Menge Unordnungen und Mißbräuche entdeckt.

Pas jährliche Einkommen an Gelb allein betrug 1992 Pfund Heller 15 Sch. und 1657 fl. 8 kr., bavon mußten an Zinsen und Steuern 64 Pf. H., ber Stadt 858 fl., den Sirnauer Nonnen als Leibgeding 497 fl. bezahlt werden, der Einzug dieses Einkommens aber geschah so nachläßig, daß 10233 Pf. H. 12 Sch. Ausstände da waren und man nicht nur Naturalien zu jedem Preis verkausen, sondern noch dazu Geld ausnehmen mußte. Der Berbrauch an Naturalien aber war übermäßig groß, von 6682 Säcken Frucht, die der Spital aus Zehnten, Gülten und Gütern jährlich bezog, blieben nur 450 übrig; die Scheibe Salz wurde um 6 bis 9 Baten theurer gefauft als man sie im Kaushaus haben konnte, sürs Fleisch gab man jährlich

Sonns und Feiertägen Braten, zur Fastenzeit Stocksiche, Säringe, Platteisen, und Nüsse, am Gründonnerstag grünes Kraut mit Fischen, am Karfreitag eine Brühe mit Essig ohne Schmalz, durchtriebene ungeschmelzte Erbsen mit Gewürz und Häringen, am Ostertag ein "Besegnetes" mit Eiern und dürrem Fleisch, 1 Paar Gier, Brühe, Fleisch, Kase und je für 4 ein Osterstaden, an Weihnachten und Neujahr "Kemmichkuchen" an Fastnacht Fastnachtfüchlein, an ben Fronfasten Fische und Gebackenes, am Lorenztage, wo der Weister Rechnung abs legte, Brühe, Fleisch, Braten, Gemüse und für 4 ein Bubensschenkel" (eine Art Semmelbrob s. Schmib a. a. D. p. 103).

800 fl., für Fische 80 Pf. H., für Schmalz über 250 Pf. H. und für Wagenfalbe 60 fl. aus. Der Taglohn und anbre Ausgaben für ben Guterbau fosteten 627, bas Gefinde 700, Die Müller 200 Bf. S. Bei 1500 Gaden Sabers vom eigenen Ertrag mußte man jährlich noch für 500 fl. Saber taufen. In ber Ruche herrschte bie gröfte Unrein= lichkeit, indem man zum Rochen ber Speisen sogar Spuhl= maffer nahm, und bie heilloseste Berschwendung, wer nur einigermaßen mit ben Röchen und Rüchenjungen befannt war, befam hier zu effen und zu trinfen. Un Markttagen holte, wer in ber Rahe bes Spitals feil hatte, fich Brob am Ruchenladen und täglich wurden 342 Laibe gebraucht. Der Rellermeifter burfte fein Fag eichen laffen und feinen Sturg vornehmen, baber fonnte er nach Belieben Wein verschenken, was ihm jährlich über 100 Pf. H. an Ver= ehrungen eintrug. Alle Tage wurden 1 Eimer, 7 3mi und 2 Maaf Bein verbraucht. Die gur Pflege ber Kranfen bestellten Monnen vernachläßigten biese und behielten bas ihnen bestimmte Gelb für fich, die Pfrundner aber stahlen Effen, Brod und Wein und schleppten es ihren Befannten und Bermanbten in ber Stadt zu. Es war ein ewiges Aus = und Ginlaufen, ein beständiges Raufen und Berfaufen und baburch entstand ein garmen, welcher ben Kranken hochst beschwerlich fiel. Auf ben Spitalhöfen wurde nicht beffer gewirthschaftet, Knechte und Mägbe holten fich nach Gefallen Brob und Wein und wer vorübergieng, Frembe wie Burger, erhielt auf Berlangen Speise. Während ber Beu = und Fruchterndte wurde wenig gearbeitet, aber besto mehr geschmaust. Daher lieferten die Bofe auch nur gang wenig ober fast gar feinen Ertrag.

Jur Abstellung dieser Mißbräuche erschienen den 8. Jasnuar 1533 und den 20. Januar 1535 eigene Berordnunsgen. Der Spitalmeister, bei bessen Wahl die gröste Borssicht empsohlen wurde, sollte Tag und Nacht genaue Aufssicht über all seinen Untergebenen führen, sleißig und arsbeitsam seyn, sede Woche 1 oder 2mal, wenn man sichs am wenigsten versehe, auf die Höse reuten, sich nach den Mängeln und Gebrechen daselbst erkundigen, die Zinserstreng zu ihrer Pflicht anhalten, mit den Schreibern, der Aussicht wegen, in der Bruderstube essen, Morgensuppe und

Untertrunk genießen. Der Stadtzinser follte zugleich Begenschreiber = Dienste versehen und fein eigenes Buch über Einnahme und Ausgabe führen. Den Ginzug ber Ausftande follte ein eigener "Restanzer" beforgen und bieselben fünftig nicht mehr gebuldet werben, ber hausmeister eine fromme, geschickte und erfahrne Berson senn und gute Aufficht führen, ber Rellermeister getreulich barauf feben, baß man nicht zuviel Wein brauche, nicht Jedermann in ben Reller laffen, für fich felbst Niemand Wein geben und ge= naue Rechnung ablegen. Dem Koch wurde befohlen, in allen Dingen sparfam zu seyn, bem Megger, auf bas Bieh in den Höfen Acht zu geben und dem Koch alles Fleisch "barzuhauen", bem hausfnecht und ber Magb aber, welche Brüber und Schwestern zu bedienen hatten, was von Brod und Effen übrig bliebe, in die Rellerei zu tragen. Raftenmeister follte man einen fleißigen, frommen Mann, in die Kärcherstube einen Anecht von erprobter Redlichkeit wählen, um dem zu großen Aufwand in Ruche und Reller zu fteuern, einen Ruchenschreiber anstellen, ber Alles ein= faufe und vierteljährlich Rechnung ablege. Die Armen. ba ihretwegen ber Spital gestiftet sei, sollte man beffer halten und nicht Gesunde und Kranke "aus einem Safen und Weinfaß" speisen und tranken, fondern lettern leichte Roft und ein "gutes Trunflein" geben, statt ber Monnen zur Krankenpflege betagte Weiber nehmen, ben Pfrundnern allen Sandel verbieten und auch auf den Spitalhöfen eine beffere Wirthschaft anrichten. Eine neue Berordnung vom 17. December 1538 befahl, baß allein Roch, Keller und Metger in der Ruche effen, daß die Haushaltung im Hof ju Möhringen beffer eingerichtet werden und bag ber Gpi= talmeister nicht so leise sondern etwas tapferer gegen die Leute auftretten sollte. Am 21. Januar 1539 wurde beschlossen, kunftig sollen Bogt und Pfleger sich alle Mo= nate, im Beisenn ber Bürgermeister, vom Meister Rechnung ablegen laffen. Die Stelle eines Spitalmeifters aber burfte Riemand ablehnen (1539). In den Orten Deizisau, Möhringen und Baihingen stellte man 1531 Schultheißen auf und beschloß 1533 nach langen Berathungen, sie beizubehalten, weil man fie auch jum Bureiten ber Spital= Pferbe, jum Bereiten ber Lanbstragen und um Rundschaft einzuholen, gebrauchen könne. Schon früher hatte man für die genannten Orte eine "Ordnung der Frevel und Strafen" erlassen, welche besahl, jeden Todschläger auf 10 Jahre zu verbannen und auch dann nicht eher zurück zu lassen, als bis er sich mit den Angehörigen des Ersmordeten verglichen habe. Wer Jemand in seinem Hause heimsuchte, mußte 8 Pf. H., wer einen verwundete 2 bis 8 Pf. H., wer schmähte 1 Pf. H., wer die Gebote der Obrigkeit verachtete 2 bis 5 Sch., wer den Frieden brach 10 Pf. H., wer sein Gelübde nicht hielt 8 Pf. H. Strafe zahlen.

Die Pfründner im Spital erhielten 1548 eine neue Ordnung, welche ihnen befahl, sich in Worten und Wersten gebührlich zu erweisen, keine Gastereien und Zechen mit Verwandten und Bekannten zu halten und das Essen mit Gebet zu beginnen und zu beschließen, und die auch ihre Kost etwas schmälerte <sup>23</sup>). Sie beklagten sich zwar darüber, man hörte aber nicht auf ihre Beschwerden.

## Fünftes Sauptftück.

## Religions und Rirdengefchichte.

Das Domkapitel zu Speier hatte, in Folge ber früher schon erwähnten, Schenkung 1), die Geistlichen an der Pfarrkirche zu ernennen und in der ganzen Stadtmarkung den Zehnten einzuziehen. Dafür aber war es auch vers

<sup>24)</sup> Die Portion Fleich wurde von 1/2 auf 3/2 Pf. herabgesett, an ben Fronfasten statt 3 nur 2 Nichten gegeben, an hohen Fessten statt Brühe, Fleisch und Braten nur Gerste und Braten, an den Aposteltagen und in der Kreuzwoche kein Gebackenes mehr, auch keine Fische mehr beim Begräbniß eines Pfründsners.

<sup>1)</sup> Johann von Mutterstadt in seiner speirischen Chronik, wo er biese Schenkung sanführt, fügt bei, König Konrad IV. (er regierte von 1237—1254) habe die Einkunfte bes Domkapitels

R. Bfaff's Gefchichte von Eglingen.

pflichtet für einen geschickten, frommen, tauglichen und ge= lehrten Pfarrer und 4 gute Helfer, welche "bem Rath gefällig maren" und bie Stadt nebft ben Weilern mit "Bredigen und Saframentreichen" versehen könnten, ju for= Diese Geiftlichen bewohnten mit 2 hofschreibern und einem Keller ben Pfarrhof. Sie bilbeten zusammen bie "Prafeng ber Pfarrfirche", welche ihre eigenen Guter und Einfünfte hatte 2). Am 10. Mai 1386 aber vereinten fie fich mit ben übrigen Geiftlichen ber Stadt "um ihr und aller glaubigen Christen Seelenheil besto wirksamer burch fromme und gute Werke beförbern zu konnen" zu einer geistlichen Bruberschaft, beren Ordnung, welche ber Bischof von Conftanz ben 4. April 1456 erneute und bestätigte, folgenden Inhalts war: Alle Mitglieder laffen sich beim Gottesbienst ihre Genoffen empfohlen seyn, wenn einer geftorben ift, so begleiten alle seine Leiche mit Kreuz, Fah= nen und ben üblichen Ceremonien jum Grabe, halten am Begräbnißtage einen Gottesbienst und alljährlich an ben Fronfasten Jahrestage zum Besten ber Berftorbenen. Auch Laien können in die Brüderschaft aufgenommen werben, wenn sie wenigstens 1 Pf. H. bazu stiften. Jedes Mitglied verpflichtet sich, eitles Geschwäg, unheilige und un= feusche Gespräche zu vermeiben, ben Gottesbienst fleißig und anbächtig zu besuchen, bem Pfarrer und ben Pflegern gehorfam zu sehn und fein Geheimniß ber Brüderschaft auszuplaudern. Ihre Einfünfte werben gemeinschaftlich verwaltet. Am 27. September 1509 ertheilte ihr ber Kardinal Jordanus be Urfinis eine Ablaßbulle. Auffer ihr gab es noch einige andere, aus Beiftlichen und Laien bestehenben, Bruberschaften, wie die Brüderschaft von der Zeche (1320) und die 1456 von 2 Augustiner Mönchen und etlich Laien gestiftete "geistliche Gesellschaft" um gegen die Türken, welche sich unterstanden, die "Mutter dristliche Kirche" zu unterbruden, zu ziehen und "das unschuldig vergoffene Blut rachen zu helfen."

zu Eflingen von der Abgabe, Umgelb genannt, befreit. (Siehe Senkenberg Selecta juris et historiarum VI. p. 181).

<sup>2)</sup> Sie erhielt Gulten geschenkt 1342, 1414, 1470, kaufte folche in Ober=Sirnau 1496, tauschte Gulten in Plochingen unb Altbach ein 1376, und besaß 1457 ein Haus in ber Stabt.

Ausser der Besoldung der Geistlichen der Pfarrkirche lag dem Domkapitel ob, 3 Tage in der Woche der Stadt mit seinen Pferden zu frohnen, im Krieg einen Reisewagen mit 2 Pferden zu stellen, dem Rath und den Geistlichen jährslich 2mal ein Gastmahl zu halten, im Herbst den Zunstsmeistern 5 Maas Wein zu geben und den Feldschützen ihre 20mäßigen Krüge zu füllen, auch am Martinstage sebem armen Bürger ½ Maas Wein zu reichen.

3m Jahre 1236 fommt ein bloger Stabtpfarrer in Eflingen vor, von 1246 an aber war die Stadt 2 Jahrhunderte lang ber Sit ber Defans eines Landfapitele, gu welchem neben ihr noch 24 Ortschaften gehörten 3). Erft im Jahre 1448 beschloß die Geiftlichkeit biefes Landkapitels ben Dekanatosis nach Rellingen zu verlegen. Bergebens wibersprachen bie Eflinger Geiftlichen, vergebens gab ber Rath sich alle Muhe, dieß zu verhindern, damit die "Kirche bei ihren alten Berkommen und ihrer Berrlichkeit bleibe," ber Beschluß wurde ausgeführt und ba bie Eglinger Beift= lichkeit sich nun von dem Landkapitel lossagte, so entstand ein langwieriger Streit vor bem bischöflichen Gericht zu Conftanz. Auch hier stand ber Rath seinen Geiftlichen und bem Domfapitel fraftig bei, um die "alte löbliche Berfom= menheit und die Chehaften" der Eßlinger Kirche zu vertheidigen und schickte feine Bevollmächtigten zu ben ange= stellten Rechtstagen. Zulest aber mußten boch bie Eflin= ger Beiftlichen nachgeben und fich verpflichten, bei Steuern an den Papst oder Bischof 1/3 zu zahlen, auf die vom Bischof gebotenen Synoden Abgeordnete zu schicken und fich nicht von bem Landfapitel zu trennen. Diesen Bergleich bestätigte am 8. Mai 1468 ber Bischof von Conftanz, am 16. August 1474 aber bat ber Rath diesen, bafür zu sor= gen, daß ber Bergleich aufrecht erhalten und bie Eflinger Beiftlichen von dem Landkapitel unicht mehr so leichtlich

<sup>3)</sup> Aichschieß, Berkheim, Bernhausen, Bonlanden, Degerloch, Echsterbingen, Hebelsingen, Heumaden, Remnat, Köngen, Mellinsgen, Neuhausen, Obersestingen, Oberseirnau, Plattenhard, Plieningen, Nuith, Schanbach, Scharnhausen, Sielmingen, Wolfschlugen und Zell mit Altbach. S. Neugart Episcopatus Constantiensis p. CIX,

und aus ganz geringen Grunden" vor geistliche Gerichte gelaben würben.

Balb nachher befam bie Eplinger Geiftlichkeit einen anbern Streit mit ben Moncheflöstern in ber Stabt, wegen bes Beichthörens und Predigens und wegen bes Begrabens in ben Klosterfirchen. Beibe Theile verläfterten einander fogar auf ben Ranzeln und ber Rath mußte ihnen beß= wegen mit ernstlichen Strafen broben, brachte jeboch enb= lich (ben 28. April 1483) einen Bergleich zu Stande, wo= burch ben Mönchen bas Beichthören und bas Begraben in ihren Kirchen, auch ohne vorher eingeholte Erlaubniß bes Stadtpfarrers, bewilligt murbe 4.

Jebes Jahr mußten fammtliche Geiftlichen in ber Stadt bem neuerwählten Burgermeifter geloben, in weltlichen Sachen zu Eflingen Recht zu geben und zu nehmen, Frevelhandlungen von ihnen jedoch sollten vor ein geistliches Gericht gebracht werden (1488). Am 26. Mai 1351 aber wurde beschlossen, ber Rath sollte alle Raplaneipfrunden in ber Stadt, welche ichon gestiftet seien ober noch gestiftet wurben, an ehrbare Manner verleihen und biefe bem jebes= maligen Defan ober Stabtpfarrer geloben, baß fie ihm getreu in allen und gehorfam in göttlichen, ziemlichen Din= gen senn wollten. Dieser Beschluß erhielt die Bestätigung bes Bischofs von Conftanz, ben 22. November 1364 und ben 25. Februar 1440. Bur Aufbefferung ber Befoldungen ber Raplane ftiftete am 13. März 1494 Anna Tradenftein 9 fl. jährlichen Binfes. Rein Raplan burfte, ohne bes Rathe Erlaubniß, fich auf langere Zeit von feiner Pfrunde eutfernen, sie verwechseln ober aufgeben.

Auch ben Megneredienst versah bamale ein Geiftlicher. Denn ber Degner hatte ben Stabtpfarrer "in feinem Amt mit Meffehalten, Singen, Lefen und besonders bei Abministrirung ber Saframente" zu unterstüßen und die lettern namentlich ben Burgern außerhalb ber Stadt zu reichen. Bei Antretung seines Amtes mußte er versprechen, bas Megneramt mit einem tüchtigen Gehülfen gemein= schaftlich zu verwalten, mit Fleiß barob zu fenn, baß ber

<sup>4)</sup> S. Lucae Osiandri Epitome historiae eclesiasticae Centuria XI. lib. 2, Lunige Reichsardin IV, 1, p. 509.

Kirche wohl gewartet, Kleinobe, Kelche, Heiligthümer, Büscher, Meßgewande und alles Uebrige, was zur Kirche und zum Amt gehöre, sicher und sauber versorgt und aufbewahrt werde, jede Nacht in der Sakristei zu schlasen und "da ein jeder Meßner der Pfarrkirche und des Chors anderes Haupt ist" zu allen gesungenen Aemtern und Vespern zu kommen, den Kirchenpstegern in ehrlichen, ziemlichen Sachen, die sein Amt betreffen, gehorsam zu seyn und ihnen über "Stücke und Dinge," die ihm in sein Behältniß gegeben werden, auf ihr Erfordern Rechnung zu thun. Dafür aber sollte er auch alle Renten, Nutzungen und Gefälle, welche von Alters her zum Meßneramt gehören, genießen (1528).

An Begabungen der Kirchen und Kapellen durch Laien wie durch Geistliche war kein Mangel. Häufig wurden neue Pfründen und Messen gestistet, auch die sogenannten Jahrestage oder Seelgeräthe, indem Jemand einer Kirche Güter oder Einkunste schenkte, unter der Bedingung, daß dafür an einem von ihm bestimmten Tage zu seinem und

ber Seinigen Seelenheil eine Meffe gelesen werbe.

Am 1. September 1430 ftiftete Guta v. Renhaufen, bie Wittme bes Sans v. Lichtenstein, eine Pfrunde in ber Pfarrfirche zu Reidlingen und übertrug bas Recht, fie gu verleihen, dem Rath in Eglingen, welcher daffelbe auch bis zur Reformation ausübte. Den 26. Mai 1439 schrieb ber Rath an ben Bischof von Conftanz, er habe auf Befehl ber Baster Kirchenversammlung, einen Stock jum Ablaß errichtet, um Gelb zu sammeln zur Befreiung Griechen= lands von ber türkischen Herrschaft, baffelbe aber min, mit Erlaubniß des papstlichen Legaten, zu frommen 3weden verwandt und am 3. Marg 1451 bat er ben Bischof bie von ben Karbinalen erlangte Bulle, woburch allen Gin= wohnern ber Stadt und ihres Gebiets erlaubt murbe, während ber vierzigtägigen Fasten Milch und Schmalz zu genießen, zu bestätigen. Am 18. Februar 1459 befahl Papft Pius III. eine Untersuchung bes Bustanbes ber Kirchen und Klöster zu Eflingen und 1466 unterhandelte die Stadt mit bem Abt von Hirschau wegen Reformation ihrer Rlofter. Im Jahre 1486 schickte, burch Bermittlung bes 30= hann Byllung, eines gebornen Eßlingers, ber Abt von St. Gallen ber Stadt etlich Reliquien bes heiligen Gallus, 1488 aber verschaffte Dr. Ulrich Kreibenweis, Kanonifus in Colln, ber Pfarrfirche etlich "Beiligthumer" aus biefer Stadt, welche die Eflinger in feierlicher Prozession einhol= ten und bem Bolf zum Beschauen ausstellten. April 1495 bat bie Stadt ben Bischof von Conftanz um Bestätigung einer papstlichen Bulle, die erlaubte, franken und alten Personen, welche die Kirche nicht mehr besuchen könnten, in ihren Häusern an ziemlichen Orten Deffe zu Als 1497 die Hospitalbrüder vom heiligen Geist von Gröningen und Pforzheim auch zu Eßlingen Almosen einsammeln wollten, wibersetten sich Rath und Geistlichkeit, wurden aber burch einen papstlichen Befehl, bei ernftlicher Strafe, angewiesen, benfelben nichts in ben Weg zu legen, fonbern sie vielmehr auf jede Weise zu unterftugen 5). Am 22. Januar 1502 bevollmächtigte ber Bischof von Conftanz ben Stadtpfarrer, bas Jubeljahr in Eglingen zu feiern, ber papstliche Legat aber befahl die babei fallenben Gelb= beitrage an ihn auszuliefern, ba sie zum Kriege wiber bie Turfen bestimmt seien. Deffen ungeachtet lieferte bie Stabt fie den Abgeordneten bes Raisers aus, hatte aber num viel Mühe, ben Unwillen bes Legaten barüber zu beschwich= tigen. Am 14. Junius 1519 fam ein Bauer aus Fell= bach während bes Gottesbienstes in bie Pfarrfirche zu Eßlingen und versette einem Prediger = Monche mit bem . Schwerdt einen Sieb über den Ropf. Er wurde sogleich verhaftet, ba aber ber Mönch bavon fam und es sich zeigte, daß der Bauer mahnsinnig war, so wurde er auf bischöf= lichen Befehl wieder losgelaffen. Die Kirche aber mußte neu geweiht werben.

## Alöfter.

Den Augustinern ) erlaubte ber Bischof von Consstanz 1300, Beichte zu hören, Sakramente zu reichen, einen besondern Kirchhof zu haben und Todte darin zu begraben

<sup>5)</sup> S. Cleg a. a. D. III, p. 204.

<sup>6)</sup> Das Sigel bes Klosters enthielt bas Bilb bes heiligen Ausgustinus, mit ber Umschrift: S. Convent. in Essel. Ordinis Sctl Augustini.

und diese Erlaubniß bestätigte 1303 Papst Bonifacius VIII. Eine eigene Brüderschaft stifteten die Monche im Jahr 1418. Das Klofter tam aber burch bie Nachlässigkeit seiner Borfteher, burch schlechte Wirthschaft und burch Berheerung feiner Guter in Kriegen fo fehr herab "an Sabe und Gut, Ehre und Allem, was ihm zur Zierde und göttlichem Dienft geweiht war," bag bie Binfe ber Schulben fast alle Einfunfte verschlangen und ben Monden kaum ber nothburftigste Unterhalt gereicht werben konnte. Der Rath unter= ftutte baher nicht nur bas Rlofter mit Gelb und ließ auf ben Ranzeln zu milben Beiträgen für baffelbe aufforbern, sondern wandte fich 1435 auch an den Ordens-Provincial und bat ihn bringend um Abhülfe, namenkich um Ein= fetung tuchtiger Borfteber. Allein es stand noch beinahe 50 Jahre an, bis endlich grundliche Abhülfe erfolgte. Ein Besuch bes Provincials im Jahre 1481 hatte keine Wirfung, die Unordnungen dauerten fort, bis auf neue ernst= liche Vorstellungen bes Raths 1484 ber General=Vifar des Orbens, Andreas Proles, erschien und eine scharfe Untersuchung anstellte, bei welcher sich Migbrauche und Unordnungen in Menge zeigten. Die Mönche waren un= gehorsam gegen ihre Dbern, vernachläßigten ben Gottes= bienft, spielten mit Burfeln, Brett und Karten, hielten im Rlofter Trinkgelage mit Weltgeiftlichen und Laien, nahmen Besuche von Frauen an und besuchten biese in ber Stadt, gingen bewaffnet und in weltlicher Kleidung aus und führten bei ihren üppigen Mahlzeiten die leichtfertigsten Gespräche. Daher wurde nun eine burchgreifende Reformation vor= genommen, wobei bie Stadt ben General-Bifar eifrig un= terstütte und die sogenannte "regulirte Observanz" eine strengere und verbesserte Ordensregel, wie sie auf Befehl bes Grafen Eberhard v. Wirtemberg auch die Augustiner= Klöster in seinem Lande hatten annehmen muffen, eingeführt. Da nun aber die Mönche, gleich benen zu Weil und Tubingen, glaubten, sie durften jett bem Ordens-Provincial nicht mehr gehorchen, weil biefer die regulirte Observanz noch nicht angenommen habe und ihnen baher Dinge, welche gegen dieselbe waren, befehlen könnte, so entstand ein Streit mit biesem. Da sich hiebei ber Rath der Monche,

annahm, so verklagte ber Provinzial auch ihn zu Rom (1506), endlich aber wurde burch Bermittlung ber wirs tembergischen Regierung der langwierige und fosispielige Streit beigelegt und bie Monche versprachen dem Provinzial, so fern er nur nichts gegen die regulirte Db= fervanz begehre, zu gehorchen (29. März 1512) 7). Am 3. Februar 1514 aber bat ber Rath ben Orbens= general von Neuem, dem Kloster keinen unreformirten Provinzial vorzusetzen "da es mit Mühe, Zeit und Unkosten reformirt worden sei und sich nun in einem befseren Zustand befinde. Neue Unruhen erregten im Kloster Die Bemühungen Michael Stiefels, seine Genoffen fur Luthers Lehre zu gewinnen und mehrere Mönche traten beß= wegen auch aus. Der Prior aber entfernte fich gegen sein gegebenes Bersprechen, 1532, als bie Stadt bas Rlofter reformiren wollte, heimlich und zog, von der östreichischen Regierung in Wirtemberg unterftutt, bie Gulten bes Rloftere in Diefem Lanbe ein.

Die Barfüßer=Mönche 6) erhielten, balb nach ihrer Niederlassung in der Stadt, einen großen Zulauf und ihr Gottesdienst wurde, am Georgentag vornämlich, sehr zahlreich besucht; selbst die "gemeinen Frauen" erschienen je= den Freitag im Kloster, um sich hier Ablaß zu holen 6).

<sup>7)</sup> S. Sattler Geschichte ber Herzoge I. Beilage Nro. 58. Cless a. a. D. III. p. 182.

<sup>8)</sup> Im Sigel führt bas Rloster zwei gekrönte Beiligen, mit ber Umschrift: S. Fratrum minorum in Ezzelingen.

<sup>9)</sup> Die früher schon angeführte, Reimchronik bes Klosters sagt hierüber: Frühmeß hielt man zu allen Zeiten, Weils sinster war, Thät man ba läuten, Da liefen zu Frauen und Mann, Habens in guter Meinung gethan, Auch allweg auf den Charsfreitag voll großer Andacht man da pflag, Sang ein Bruder die Passion, Hieß Herr Iakok, der hat das thun, Seine Stimm so gewaltig da erklang, Manch Christenmensch durch sein Herz drang, Wann dieses Alles da vorgieng, Und sich die Ostern ansieng, Da Auferstehung war vorhanden, Sang man all Nacht Christ ist erstanden, Die Feiertag nach dem Nachtessen Sind gar oft beieinander gesessen 400 Kinder, Jung und Alt, Die sangen all mit großer Gewalt, Zu Lob und Ehr der Gottheit dar, Wie der Heiland erstanden war, Ift Alles in

Dieß hatte zwar einen gunftigen Ginfluß auf bie Bermögensumftande bes Klosters, einen um so ungunftigeren aber auf die Sitten ber Monche. Papft Sirtus IV. befahl daher 1478, nachbem er erst bas Jahr zuvor die Brivilegien bes Klostere bestätigt hatte, baß bie Klöster ber Barfüßer, Carmeliter und Dominifaner zu Eglingen, bamit nicht burch längeres Bögern noch größeres Aergerniß unter ben glaubigen Christen entstehe, burch eine eigene Commission untersucht, eine bessere Ordnung barinn eingeführt und namentlich auch bie Streitigkeiten ber Monche mit ben Weltgeiftlichen, "entstanden durch die Bemühungen beffen, welcher umhergeht wie ein brullender Lowe" ge= schlichtet werben sollten 10). Erst 1487 jeboch fam ber Provinzial des Barfüßerordens, untersuchte den Zustand bes Klosters, führte bie "regulirte Observang" nach ber Anordnung bes Papstes Martin IV., barinn ein und feste einen neuen Guardian barüber. Weil er aber bas Ber= langen bes Raths "geistliche, ehrbare, tapfere Bäter und Brüder" zu schicken nicht erfüllte, und daher, wie es in einem Schreiben bes Raths an bie Stadt Omund (16. April 1493) heißt "bas Werk nicht im Grund, fonbern bloß bem Schein nach" vollbracht wurde, so bauerten bie Unordnungen nicht nur fort, sondern wurden sogar ärger, Die Mönche empörten sich mehrmals gegen ihre Obern, einige beraubten bas Rloster und entwichen baraus (1511, 1525, 1528) und hiedurch wurde beffen Auflosung noch mehr beschleunigt.

biesem Kloster geschehen, Weiter hab ich auch gesehen, Wenn es war auf St. Georgentag, Ein groß Mirakel man da pflag, Gab man zu trinken auf der Scheiben (das thäten sie alle Jahr treiben) Mangab zu trinken rothen Wein, trank Jedermann groß und klein, Weiter soll man mir verzeihen, An diesem Ort, nicht haben scheuen, Die Weiber die vor Zeiten gemein, Giengen alle Freitag in Kirch hinein, Zu Morgen sleißig an ihr Bett, Niemand darob ein Scheuen hätt, Die Kirch läßt Riemand ausschließen, Ein Sünder kann sein Sünd wohl büßen.

<sup>10)</sup> S. Corpus juris canonici Lb I. Tit. 9. Extravag. Commun de Treuga et pace.

Den Carmelitern 11) erlaubte am 14. Septb. 1417 der Provinzial in Oberdeutschland einen tauglichen Briefter ihres Ordens zum Beichtvater zu wählen; diese Erlaubniß wurde 1434, 1440 und 1444 erneut. Im Jahre 1449 ent= stand zwischen ben Carmeliter = Klöstern zu Eflingen und Augeburg ein Streit über bie hinterlaffenschaft eines Mon= ches, Sans Epp, welcher fich in beiben eine Zeitlang auf= gehalten hatte; er wurde 1454 burch Bergleich bahin bei= gelegt, baß 2 Jahre lang bas Augsburger Klofter bie Binse berselben allein beziehen, nachher aber biese zwischen beiben Klöstern gleich getheilt werben sollten. Auch bei ben Carmelitern aber gab es mancherlei Unordnungen und der Wohlstand des Klosters wurde durch schlechte Saushaltung tief gerruttet, weswegen ber Rath ben 25. Marg 1470 ben Bischof von Conftang bat, eine Rollette für basfelbe veranstalten zu burfen. Um aber eine beffere Drb= nung einzuführen, kant 14. April 1476 ber Provinzial, brachte mehrere neuen Monche mit und schaffte die wider= spenstigen alteren fort. Aber schon nach 2 Jahren mußte Papft Sirtus IV. eine neue Untersuchung im Rlofter befeh= Ien und bie beste Wirkung that nun die Abschaffung bes alten und die Ginsetzung eines neuen Priors, welcher, nach bem Zeugniffe bes Rathe, fich fehr emfig mit Prebigen und Bollbringung anberer gottesbienftlichen Sanblungen bewies, baburch besondere Andacht erweckte und auch ben Vermögenszustand bes Klosters wieder verbesserte (21. 3m Jahre 1497 ertheilte ber Orbens= Januar 1482). Provinzial den Mönchen die Freiheit, wenn sie in weltli= den ober geiftlichen Sachen angefochten wurben, vor Be= richt zu flagen, sich zu vertheidigen und Ehre und Gerecht= same des Klosters auf jede mögliche Art zu verfechten. Im Jahre 1532, als bem Kloster die Reformation brohte, ver= liessen es mehrere Mönche und nahmen in Wirtemberg Pfarrdienste an, ber Prior aber entwich nach Nürtingen, führte alle Aften, Bücher und Sigel mit fort und zog einige Jahre lang alle fremben Gefälle bes Klofters ein.

<sup>11)</sup> Im Sigel hat bas Kloster ben Erzengel Michael ber bem Drachen die Lanze in ben Rachen floßt, die Umschrift ist: S. Conventus in Ezzel. Monasterii Carmelitarum.

Erst als auch in Wirtemberg die Reformation eingeführt wurde, mußte er mit Eßlingen einen Vergleich eingehen und sich mit einem Leibgeding zufrieden stellen.

Die Ronnen bes St. Clara=Rloftere 12) wurben 1353 burch ben Bischof von Constanz bem Barfüßerorben einverleibt. Der größere Theil berselben entschloß sich schon 1525, bas Klosterleben zu verlaffen und machte ber Stadt ben Antrag, ihr, gegen Reichung lebenslänglichen Unter= halts, bas fammtliche Eigenthum bes Rlofters zu über= geben. Der Rath nahm jedoch biesen Antrag nicht an, weil die Aebtissin und zwei Nonnen sich bemselben beharr= lich widersetten. Bei Einführung der Reformation hob er das Kloster ebenfalls auf, worüber ihm aber bie zu Gop= pingen versammelte Ritterschaft bes Kantons Rocher heftige Vorwürfe machte. In ihrem Schreiben (ben 28. Januar 1532) hieß es, das Kloster sei von ihnen und ihren Bor= altern gestiftet und begabt, nicht aber von ben Eglingern, daher sollte ber Rath baffelbe ben Nonnen wieder heraus= geben und fie an ihrem Gottesbienst nicht hindern, benn sonst sehen sie sich genöthigt, ihnen nach all ihrem Bermögen beizustehen. Der Rath antwortete hierauf: Da bie Schutvogtei des Klosters ihm zustehe, habe er auch das Recht, daffelbe zu reformiren, unchristliche Bilber, Ceremonien und bergleichen abzuschaffen. Die Kleinodien und Kirchengeräthschaften habe er aufschreiben und forgfältig aufbewahren lassen, um sie zum Unterhalt ber Ronnen zu verwenden (2. Februar). Er ließ sich jedoch nun mit ber Aebtissen in Unterhandlungen ein und am 15. März 1536 tam ein Bertrag zu Stande, in welchem Aebtissin, Priorin und die neun noch anwesenden Nonnen erklärten: sie seien in ihren jungen, unverständigen Jahren aus einem vermeinten Gifer, ohne einigen Verftand und Grund ber Schrift, ins Kloster getreten, in ber Meinung Gott zu bienen unb ihrer Seelen Heil zu suchen. Jest aber haben sie burch Gottes unaussprechliche Gute, aus seinem heilfamen Wort,

<sup>12)</sup> Im Sigel bes Klosters ist unten eine betende Frau, mitten eine weibliche Leiche mit der Umschrift: Scta Clara, oben mehrere Frauen, die Umschrift: S. Conventus Sororum S. Clarae in Ezzelingen.

welches in diesen letten Zeiten flar und hell ans Licht gebracht worden, Bericht und beständigen Grund empfangen, daß in foldem Klosterleben, wegen anhängenden, irri= gen Mißglaubens und andrer schrecklichen Berftodung, bie armen Gewissen viel und mancherlei gefährlichen Schaben an Seele und Leib leiben und baffelbe in vielen Bunften und Studen fehr gegen bie gottlichen Gebote anftoße. Sie hätten sich daher entschlossen, aus dem Kloster zu treten und übergeben nun biefes bem Math, baß er es fur geift= liche und wohlthätige 3wede benüte und baher bem Spital und Armenkaften überlaffe. Sechs Ronnen verheirathe= ten fich fogleich und wurden mit einer bestimmten Summe abgefertigt, wofür ihre Chemanner ben 15. Marg 1536 allen Ansprüchen entsagten, von ben übrigen bekam jebe 45, die Aebtissin 50 fl. jährliches Leibgeding; die lette Ronne Unna Märklin ftarb ben 3. Marg 1579.

Das Prediger= ober Dominifaner=Rlofter 13) erhielt 1248, neben ben Klöftern Weil und Sirnau, einen Antheil an ber goldenen Krone, welche Margarethe, Die Wittme des beutschen Königs Heinrich, dem Prior bes Prediger-Rlofters in Burgburg übergab, "um fie ben Ar= men zu schenken." Im Jahre 1300 erlaubte Bischof Hein= rich von Constanz ben Mönchen, zu predigen, Beichte gu horen und bie Saframente zu reichen; biese Erlaubniß bestätigten seine Nachfolger Gerhard (1318) und Beinrich (1362), indem sie zugleich ben Weltgeiftlichen ihres Spren= gels geboten, sie hieran nicht zu hindern. Brüberschaften machte bas Kloster 1311 mit bem Prediger-Kloster in Pforzheim und 1519 mit bem Monnenfloster Reuthin. Um 15ten Juni 1467 verglich es fich mit ber Stadt Eflingen wegen ber Jahressteuer von all seinen, auf 1320 Pf. S. geschätzten, Besitzungen im Stadtgebiete, Die auf 11 Bf. B. festgeset wurde. Im Jahre 1350 nahm Kaiser Karl IV. bas Kloster in seinen Schutz. Eine Reformation schien bem Rathe auch in diesem Kloster nöthig und er wandte sich beswegen an die Orbensvorsteher, welche aber "feine Reis

<sup>13)</sup> Das Sigel bes Klosters erhielt bas Bild bes Apostels Paus lus, ber vielen, rechtsstehenden Leuten predigt, die Umschrift ist: S. Convent. Frm. pr'dicatorm in Kzelinge.

gung bazu vermerken ließen," so baß erft 1476 nach mie= berholten Aufforderungen, und nachbem ein neuer Provin= cial aufgestellt worden war, von Rom die Erlaubniß bagu erfolgte. Graf Ulrich von Wirtemberg, ber bamals gerabe auch mit ber Reformation seiner Klöster umging, beförderte bie Cache, indem er fie bem, von ihm nach Rom geschickten, Propfte von Stuttgart eifrig empfahl. Jest fam ber Provincial felbst, nahm die Reformation vor und setzte einen neuen Prior ein, beffen Berwaltung, nach bem Zeugniffe bes Rathe (25. April 1484), bem Kloster im Geiftlichen wie im Dekonomischen großen Rugen brachte. Im Jahre 1500 erlaubte ber Ordens=General ben Monchen "tüchtige Conventebrüber jur Anhörung ber Beichte und Ertheilung ber Absolution zu präsentiren und ehrbaren Weibspersonen und Matronen ben Zutritt ins Kloster zu gestatten." Bei ber Reformation traten auch hier bie meiften Monche aus und verglichen sich wegen Leibgedingen mit dem Rath, nur wenige, ben Prior an ihrer Spige, wollten bas Rlofter burchaus nicht verlaffen. Da fie aber faben, baß fie enb= lich ber Gewalt würden weichen muffen und ihr Provincial ihnen schrieb, die Sachen ftunben auf bem Reichstage fehr mißlich (14. Juli 1532), so entwichen sie, mit Burud= laffung einer Protestation, daß fie aus Furcht und weil fie weber Hulfe noch Rettung vor sich gesehen, bas Kloster verlaffen mußten, hiebei jedoch fich alle geistlichen und weltlichen Rechte und Hulfsmittel vorbehielten und gegen alle Berjährung fich verwahrten. Bergebens befahl ber Rath, als Schirmvogt, ihnen zurückzukehren und versprach ihnen Leibgebinge, sie schlugen biese aus und er nahm nun bas Rlofter ebenfalls in Befit.

Das Kloster zum heiligen Kreuz in Sirnau entstand durch eine Uebersiedlung der Nonnen zu Kirchheim, wo schon 986 sich fromme Jungfrauen niedergelassen hatten, deren Zahl stark zunahm, und die 1214 in den Dominiskanerorden aufgenommen wurden 14). Diese kausten den 23. Juni 1241 von Albert von Altbach, welcher gegen die,

<sup>14)</sup> S. Sattlers Topographie Wirtembergs p. 377, Cleß a. a. D. III. 143, Befold virginum sacrarum monimenta p. 130, Crustus P. III. p. 150 Würdtwein Nova subsidia diploma-

Deutschland damals mit einem Einfall bedrohenden, Mon= golen zog, fein Gut in Sirnau für 450 Pf. H. wovon fie bie Sälfte fogleich baar zahlten, für den Reft aber feinem Sohne, wenn er felbst nicht mehr gurudfehren murbe, 60 Mark Silbers zu geben versprachen. Am 22. Juli 1241 nahm hier auch ber Bischof von Conftanz "die Priorin und ben Konvent ber Schwestern, welche sich früher in Rirch= heim aufhielten, nun aber in Sirnau ein neues Klofter bauen wollten, in seinen Schut. Sie sollten von ihm allein abhangen und keinem niedrigen Prälaten unterwor= worfen seyn, einen eigenen Beichtvater halten burfen und fich nach ber Orbensregel bes heiligen Augustinus richten, welche sie vornehmlich nur zur Gemeinschaft ber Wohnung und des Gottesdienstes verpflichtete. Papft Innocenz IV. jeboch übergab ben 14. Juli 1245 bas Rlofter bem Schut und der Pflege bes Predigerordens, namentlich des Priors des Prediger-Klosters zu Eflingen und räumte den Nonnen ben Mitgenuß aller Vorrechte biefes Orbens ein. Am 20. Cept. 1245 aber nahm er felbst fie in feinen Schut, bestätigte ihre Privilegien und Guter, befreite fie vom Neubruch= und Viehzehnten und von ungewöhnlichen Abgaben, erlaubte ihnen Novizen anzunehmen, während eines Inter= bifts bei geschloffenen Thuren Gottesbienst zu halten und ihre Priorin frei zu wählen. Diese Privilegien erneute und bestätigte Papst Nitolaus IV. 1290, Papst Bonifa= cius VIII. aber befreite bas Rlofter von ber Entrichtung aller Zehnten, von Abgaben an päpstliche Legaten, von Steuern, Boll, Weggeld und andern Auflagen, welche welt= liche Fürsten von ihm fordern würden (18. Juli 1297). Diesen Vergünstigungen fügte Papft Gregor XI. noch bei, daß die Nonnen weder dem Provincial des Prediger= Ordens noch einem andern Visitator etwas zu geben schul= big seyn sollten (1407). Vom Propste zu Denkendorf aber erhielten sie schon 1274 die Bersicherung, ohne seinen Wil= Ien sollte kein Prior, Official oder Profurator seines Dr=

tica III. p. 372. — Auf bem Sigel des Klosters ist die Geburt Christi abgebildet, oben die Krippe mit Wieh, unten Maria, das Christusfind haltend, und Joseph, die Umschrift ist: S. Priorisse et Conventus in Sirmenowe.

bens sie belangen durfen. Auch von weltlichen Fürsten erlangte bas Kloster manche Beweise ihrer Gunft. Herzog Konrab von Schwaben übergab ihm 1267 bas Eigenthum aller Guter, welche es von feinen Lebensleuten ichon er= halten habe, oder noch erhalten werde. König Albrecht befreite es zuerst auf zwei (24. Juli 1302), hierauf zweimal (2. April 1304, 22. Mai 1305) je auf 1 Jahr von allen Steuern und Abgaben und fein Rachfolger Bein= rich VII. behnte biese Befreiung auf unbestimmte Zeit und auch auf Bolle und andern Leistungen aus (19. April, 4. August 1309), zugleich gebot er ber Stadt Eflingen noch besonders, feine Steuer mehr von bem Rlofter zu fordern (23. März 1310), und als Kaiser Ludwig befahl, baß alle Rirchen und Rlöfter, welche im Gebiet biefer Stabt Befitungen hatten, biefelben innerhalb Jahresfrift verkaufen follten, fo nahm er die Guter bes Rlofters hievon aus= brudlich aus und verordnete, bag baffelbe in beren Befit nicht beeinträchtigt werben follte (3. Juni 1334). Diese Gna= benbriefe jedoch vermochten bie Nonnen nicht gegen bas Ungemach zu schützen, welches sie burch bie vielen Fehben jener Zeit zu erbulden hatten. Schon am 13. Jan. 1267 befahl beswegen Papft Clemens IV. bem Abt in Zwiefal= ten, sie wegen verschiedener, erlittenen Beeintrachtigungen und Verlufte wirksam zu schützen und nicht zu bulben, baß fie ferner beeinträchtigt wurden. Um 7. Februar 1268 aber beauftragte er ben Bischof und ben Propft von St. Buibo in Speier, Diejenigen, welche bem Rlofter unrechtmäßiger= weise Einkunfte und Zehnten vorenthielten und beffen Guter an sich riffen, zu beren Herausgabe, unter Androhung des Bannes, anzuhalten. Alehnliche Befehle erließen Papft Nifolaus IV. an ben Propst von Denkendorf (11. Juni 1288), und Papft Bonifaz VIII. (1294) an ben Propft von St. Guibo, Papft Johann XXII. aber übertrug ben Schup bes Klosters auf 3 Jahre bem Dekan zu Würz-Weil jedoch biese papstlichen Gebote nicht burg (1316). immer ober nur unvollkommen ihren 3wed erfüllten, so zogen die Nonnen, ihrer größern Sicherheit wegen, nach Eßlingen und nahmen ba ihren beständigen Wohnsit (1292). Sie wurden hier mehrmals burch Geld=Anforde= rungen bes Papftes und feiner Abgeordneten beläftigt, 1375

famen sie sogar, wegen ber Weigerung, bas Zehntheil ihrer Einfünfte nach Rom zu entrichten, in ben Bann, von bem fie jedoch, als fie bie verlangte Summe gahlten, ber Bischof von Constanz wieder lossprach. Ein andermal (1436) als sie ben zwanzigsten Theil ihrer Einkunfte bezahlen sollten, legte bie Stadt bei bem Bischof Fürsprache für fie ein, weil "fie fo arm feien, daß fie von ihrem Klofter Nichts als bas Brob hatten" 15), ber Provincial bes Prediger= Ordens aber rieth ihnen, sich nur auf die Privilegien seines Orbens zu berufen und, wenn man weiter in fie bringe, sich an die Baster Kirchenversammlung zu wenden. mehr Nachtheil aber brachten bem Kloster bie häufigen Fehben ber Stadt Eflingen, wegwegen es auch öfters fich besondre Schupbriefe zu verschaffen suchte. Ginigemal ge= rieth es fogar felbst mit benachbarten Ebelleuten in Streit (1458, 1489). Der Bischof von Conftanz, um ihm in feinen bedrängten Umftanden aufzuhelfen, übergab ihm baher am 3. Februar 1458 bie Kirche zu Ober = Sirnau mit all ihren Einfünften, boch so, baß es an berselben einen beständigen Bifar halte, und Papft Bins II. bestätigte ben 10. Junius 1464 biefe Uebergabe und befahl bem Propft von Stuttgart sie zu vollziehen. Am 6. April 1479 gebot ber Prediger = Ordensgeneral, Niemand follte bas Kloster beeinträchtigen, reformiren, unterm Vorwand ber Observanz ihm neue Gesetze auflegen ober es zwingen burfen, seine bisherigen Einrichtungen aufzugeben. Dennoch konnte er nicht verhindern, daß die Nonnen ihren Plan, sich vom Orben zu trennen, ausführten. Die Erlaubniß bazu gab ihnen ber Pabst am 20. März 1480 und zwar "weil in dem Orden so häufige, auch dem Rloster nachtheilige, Strei= tigkeiten vorstelen." Sie wurden nun dem Bischof von Constanz unmittelbar unterworfen und von ihm in Schut Am 17. Juni 1482 ertheilte ihnen berselbe genommen.

<sup>15)</sup> Das Einkommen des Klosters betrug 1403, 376 Pf. Heller 6 Sch., davon kosteten die Meier und Knechte 154 Pf., die Handwerker 41 Pf. 14 Sch., die Schnitter und Drescher 108 Pf. 6 Sch., der Wein 18 Pf., jährliche Zinse 73 Pf. 6 Sch. dabei hatte es über 300 Pf. Schulben und täglich mußten 26 Nonnen und 27 Personen vom Gesinde gespeist werden. Das Eintrittsgeld einer Nonne betrug damals 1 Pf.

bas Recht, einen Barfüßermonch jum Beichtvater gu neh= men, 1490 und 1517 aber, einen eigenen Priefter, aus welchem Orben sie wollten, zu halten, bag er ihren Gottes= bienft verfehe und ihnen bie Saframente reiche. nahmen sie die "Satzung und Regel" bes Dominifaner= Ordens an, mit Bewilligung bes Bischofs, ber fie jedoch zugleich ermahnte, ihre "bisherige Unvernunft und Hoffart abzuthun," weil er sonst strenger gegen sie verfahren muffe (1493). Diese Ermahnung aber fruchtete nicht viel, Die Monnen führten auch später ein ausschweifendes, ungeist= liches Leben "zur Schande bes geiftlichen Standes und jum Mergerniß bes Bolfes." Gie machten Schulben, ver= festen und verkauften bie Rlofterguter an Chriften und Juden, und geriethen hiedurch, wie durch ben Krieg mit Wirtemberg 1519 und ben Bauernaufruhr 1525 in folche Dürftigkeit, baß ihnen oft felbst die nothwendigsten Lebens= bedürfnisse fehlten. Weil nun auch mehrere von ihnen austraten und fich verehlichten, fo faßten 1525 bie Priorin, Subpriorin und die 16 noch im Rlofter befindlichen Ronnen den Entschluß, baffelbe mit allen Gutern, Ginfunf= ten, Borrathen und Kleinobien, "zu einer Gottesgabe gu verwenden" und bem Spital, welcher so viele Durftigen und Rothleibenben erhalte, zu übergeben. Sie bebingten sich bafür von ihm ihren lebenslänglichen Unterhalt aus und erklärten: die llebergabe geschehe aus gutem, zeitigem Bedacht, mit Rath ihrer Freunde und Wohlthater, nicht aus Bedrangniß, Bedrohung ober Furcht, sonbern aus gutem freiem Willen. Als Grunde ihres Beschluffes aber führten fie an: bie Burger von Eglingen hatten fie feit vielen Jahren reichlich bedacht, sie aber erkannt, bag man Gott mit Menschensatungen vergeblich biene und bie flofterlichen Regeln, Gebote und Berbote in vielen Studen wider die gottlichen Gebote und Berbote feien, baß fie felbst als Müßiggängerinnen ber Gemeinde beschwerlich fielen, daß Niemand mehr für fich als für Arme Troft, für Hülflose Erhaltung suchen soll. Sie hätten auch aus bem Inhalt etlicher Satungen bes geistlichen Rechts gefunden, baß die, ihnen um Gotteswillen gegebenen Guter nicht sowohl ihnen, als ben Urmen gehörten. Zulett bewege fie auch zu ihrem Schritte ihr Unvermögen, als Frauen

ihre Guter felbst zu verwalten, und ber Aufruhr, die Wiberwärtigkeiten und ber Ungehorsam, welche jest unter ben Unterthanen herrschten und namentlich Rirchen und Klöster in Gefahr brächten (3. Juli 1525) 16). Am 7ten Juli 1525 bestätigten hierauf Stadtammann und Richter in Eglingen die Uebergabe in einer eigenen Urfunde und auch bie nachsten Berwandten ber Nonnen gaben ihre Bustimmung. Nun aber mußte noch, um bie Uebergabe gang rechtsfraftig zu machen, bie papftliche Genehmigung erlangt werden. Deswegen wurde Dr. Kohler, Dompropft in Chur, nach Rom geschickt, um bem Papfte vorzustellen, wie bas Klofter burch wiederholte Verheerung feiner Guter fo tief herunter gefommen fei, die Monnen aber ein gar ungeistliches Leben führten. Auch führte er bie Beständig= feit ber Stadt Eflingen im alten Glauben an und brachte es endlich "mit vieler Angst und Arbeit," nicht ohne bebeutende Rosten bahin, baß ber Papst burch bie Bulle vom 29. Juli 1530 bie Uebergabe genehmigte und bem Propst von St. Guido auftrug, fie in seinem Ramen zu vollziehen (27. Januar 1531). hierauf bewirkte ber Burger= meister Holbermann auch beim König Ferdinand, baß biefer ben, auf bie Ginfunfte bes Rlofters in Wirtemberg gelegten, Beschlag wieder aufzuheben befahl.

Die Schwestern ber britten Regel bes Franziskaner=Ordens machten 31. Mai 1387 die Verord=nung, wenn eine von ihnen im Regelhause sterbe, sollte diesem ihre Habe gehören, wenn sie aber austrete, für jestes Jahr ihres Ausenthalts barin 8 Sch. bezahlt werden. Im Jahre 1400 bestätigte Papst Bonisaz IX. "dem Meisster, den Brüdern und Schwestern vom Hause des heiligen Bernhards zu Eßlingen, der dritten Ordnung des heiligen Francissus, genannt von der Buße" alle Freiheiten, welche sie von seinen Vorgängern erhalten hätten, ihre Privilegien

<sup>16)</sup> Unter ben übergebenen Gütern werben angeführt bas Kloster, ber Hof in Ober-Sirnau, nebst Kirchensatz und Behnten, Güster und Gülten in Kirchheim, Möhringen, Dessingen, Bernshausen, Deizisau und Neuhausen. Die Priorin erhielt 74 fl. 17½ fr., die Subpriorin 60 fl. 43 fr., eine Nonne 67 fl. 43 fr., 11 andere 60 fl., 2 andere jede 40 fl. 43 fr. und 2, welche heiratheten, die eine 40, die andere 20 fl. Leibgebing.

und Ablaßbriefe. Am 28. Julius 1470 begehrte ber Rath von Rothenburg an der Tauber zwei Regelschwestern von ehrbarem Wandel, weil im Hause zu Eplingen Mangel an Schwestern sei. 3m Jahre 1492 aber verbot er, auf bie Mlagen ber Weber, ben Brubern und Schwestern bas Nun wandte sich "Bruder Leonhard, Altvater bes Bruderhauses," an ben Provincial bes Barfüßer= Orbens in Ober = Deutschland und klagte, baß er sich und die Brüder nicht mehr ernähren könnte. Aber die Bor= stellungen bes Provincials beim Rath nütten so wenig als ein Mandat bes, in biefer Cache jum Richter bestellten, Bischofs von Strafburg, ber Streit bauerte so lange fort, bis ber Provincial selbst nach Eglingen fam und hier einen Bergleich zu Stande brachte, durch welchen den Brubern und Schwestern zwar ihre geistliche Freiheit und Unterordnung unter ben Francistaner-Orden bestätigt, ihnen jedoch geboten wurde, sich des Webens und aller Sand= thierung, welche ben Zünften zustehe, zu enthalten, und keiner Zunft, ohne ihren und bes Raths Willen, ins Gewerbe zu greifen. Mur mas fie für ihren eigenen Bedarf brauchten, follten fie felbst verfertigen burfen, auch, nach altem herfommen, zu ben Kranfen gehen und Sterbenden beifteben, Armen um Gotteswillen, Reichen für eine ziem= liche Bergeltung. Bruber follten es nie unter 4 und über 7, Schwestern nie unter 5 und über 9 fein.

## Alofterhöfe.

Die Höfe, welche verschiedene fremden Klöster zu Eßlingen besaßen, waren zur Ausbewahrung des Ertrags ihrer,
im Stadtgebiet und in der Umgegend gelegenen Güter,
ihrer Frucht = und Weingülten bestimmt und wurden ge=
wöhnlich von einem Mönche, als Pfleger, bewohnt. Sie
gaben, besonders in Rüchscht auf obrigkeitliche Rechte und
auf Besteuerung, manchen Anlaß zu Streitigkeiten und
Berhandlungen.

Mit dem Kloster Abelberg bekam die Stadt 1472 Streit, weil der Abt die, bisher gewöhnliche, Jahressteuer nicht mehr entrichten wollte. Erst am 25. April 1478 wurde durch Heinz v. Züllnhard ein Bergleich vermittelt,

in welchem ber Abt fich verpflichtete, jene Steuer fünftig zu bezahlen und ber Stadt einen Bind von 6 Sch. 8 S. aus einer Bank unterm Raufhaus überließ. Zugleich wurde als Gränze des Waidbezirks der Ober-Thorvorstadt und der Gemeinde Bell "der Felsenbronnen und ber Graben, burch welchen ber Zeller Bach und ber Sohlbronnen ging" festgesett und ausgemacht, baß Buter = Streitigkeiten zwi= schen dem Rlofter und Spital fünftig burch Schiederichter gutlich beigelegt werben follten. Durch einen neuen Bergleich vom 21. Junius 1490 wurde ausgemacht, baß ber Garten beim Freihof und alle Guter, welche bas Rlofter fünftig noch erwerben wurde, ber Stadt zinsbar fein foll= 3m Jahre 1511 verflagte Leonhard Gundelfinger ben Ruf Schönfrig wegen Beruntreuung von Almofengelbern; baher fiel ihn beffen Cohn Dionnstius Rachts beim Rach= hausegehen an, verwundete ihn gefährlich in den Kopf und fioh hierauf in ben Abelberger Freihof. Der Rath ließ Diesen nun streng bewachen, ber Abt aber flagte barüber beim Reichs=Rammergericht als über eine Verletung ber Freiheiten bes Hofs. Der Proces bauerte noch fort, als 1519 im Kriege bes schwäbischen Bundes mit Berzog Ulrich von Wirtemberg, die Eflinger auf bundischen Befehl ben Hof gewaltsam besetzten, die Korn = und Weinvorrathe ba= Rurg nachher brachen auch Sidingens aus wegnahmen. Reiter in ben Sof ein, plunderten ihn, zerschlugen Thuren und Tenfter und verübten andern Unfug, bis ber Rath Bewaffnete gegen fie ichicte. Deffen ungeachtet verlangte im nachsten Jahre ber Abt von ber Stadt nicht nur 400 fl. für die weggenommenen Vorrathe, sondern auch 2000 fl. für ben burch Sidingens Reiter erlittenen Schaden und eben= soviel für eine Relter, ein haus und eine Scheune, welche die Eflinger in Bell verbrannt haben sollten. Die Stadt schlug ihm sein Begehren ab, er aber wandte sich nun nach Rom, wirkte hier eine Bannbulle aus und ließ diese nicht nur in Reutlingen und Constanz öffentlich anschlagen, son= bern fogar in ben Rirchen zu Eflingen verkundigen (1521). Auf die Rlage der Eflinger untersagte der Kaiser dem Abte Dieses Berfahren (22. November 1521) und zu Rörd= lingen auf bem Bunbestag wurde ein Bersuch gemacht, ben Streit gutlich beizulegen. Dieser Bersuch mißlang

50

jeboch und erst am 28. August 1525 brachte es die oftrei= chische Regierung in Stuttgart dahin, daß beide Theile ihren Prozeß aufgaben und jeder seine Kosten für sich zu tragen versprach. Wegen ber weitern Rlage bes Abts, daß die Eflinger Stadtfnechte nicht mehr, wie früher, die Binfe bes Klosters im Stadtgebiet einzögen, wurde fest= gesett, dies sollte wieder geschehen, dafür aber auch ben Stadtfnechten ber ihnen entzogene Scheffel Frucht jährlich Drei Tage später aber von Neuem entrichtet werben. wurde wegen ber Besteurung in Bell und Altbach ausgemacht, bag bie Stadt bie Buter ihrer Burger, bas Klofter bie feiner Unterthanen besteuern follte. 3m nach= ften Jahre nahm bie Ctabt ben Abt fogar in ihr Burger= recht auf und befreite ihn auf Lebenszeit vom Weggelb (26. September 1526). Dafür übergab er ihr Silber im Werth von 200 fl. jum aufbewahren, mit ber Erlaubniß, dasselbe, wenn sie durch Krieg, Theurung ober andere Umstände in Roth tomme, für sich felbst zu verwenden.

Die Guter bes Rlofters Bebenhaufen in Eglingen befreite Kaiser Friederich II. im April 1232 von allen Steuern und Auflagen, und hiezu gaben fein Sohn Konig Heinrich (29. Oftober 1233) und die Stadt Eglingen (2. November 1233) ihre Zustimmung. Alls jedoch die Besitzungen bes Alosters im Eglinger Gebiet sich mehrten, so wollte die Stadt wenigstens von den neuerworbenen die Steuer bezahlt miffen und es entstand zwischen ihr und bem Kloster ein Streit, welcher erst am 3. Februar 1257 burch einen Vergleich beigelegt wurde. Das Kloster verpflichtete sich von seinen gegenwärtigen Besitzungen im Stadtgebiet, dem Steinhaus in ber Weberstraße, dem Saus beim Barfüßerkloster, 131/2 Morgen Weingarten in ber Nedarhalde und zu Saerach und 6 Pf. S. 2 Sch. Gulten hier und in ber Stadt jährlich 5 Pf. H. Steuern zu gah= Diese Steuer sollte, je nachdem ber Werth ber Guter um 50 Pf. H. ab = ober zur ehme, um 10 Sch. vermindert oder vermehrt werben. Demzusolge wurde die Steuer, als bas Kloster neue Guter befam, 17) ben 3. Februar 1288, auf

<sup>17)</sup> Das Kloster erwarb. 1279 burch Schenfung 111/2 Pf. Heller Gulten in ber Bliensau, 1280 burch Rauf ein Haus, 1287 burch Schenfung von M. Rubolph bem Arzt häuser und Guter

9 Pf. H. erhöht, ben 13. Juni 1466 aber, da es sein Haus in der Kirchgasse für 300 Pf. H. verkauste wieder auf 6 Pf. Heller und einen Schessel, "guten, wohlgeläuterten Kernens" herabgesett, dafür sollte das Kloster aber auch keinen Zoll und kein Weggeld mehr von Korn, Wein und Anderm, was es in der Stadt kauste und verkauste, aus = oder einführte entrichten dürsen. Im Jahre 1519 nahmen die Eplinger aus dem Bebenhäuser Hof 10 Eimer Wein weg, wosür der Abt umsonst Ersat begehrte. Das Verlangen des Königs Ferdinand aber, die Gefälle des Klosters in seinem Gediete dem Herzog Ulrich von Wirtemberg nicht verabsolgen zu lassen, schlug der Rath ab (1536).

Das Kloster St. Blasien auf bem Schwarzwald erlangte feinen Sof in ber Bliensau 1165 burch Schenfung von Heinrich v. Bbach, seinem Pfleger in Rellingen und 1269 burch Rauf, und am 18. Januar 1277 die Steuer= freiheit für benfelben von ber Stadt. Später faufte es noch vier Morgen Ackers (1387) und erhielt burch Hans v. Sachsenheim 11/2 Pf. S. Gulten in ber Bliensau ge= schenkt (1427). Im Kriege mit bem Grafen Ulrich von Burtemberg plunderten die Eglinger ben Klosterhof zu Rellingen, führten Bucher, Urfunden und Wein baraus fort (1450), im Jahre 1519 aber nahmen sie Wein und Früchte aus bem Sof in ber Bliensau, zerftorten bie Muhle res Kloftere bei Scharnhausen und zwei Scheunen in Ruith, hne baß ber Abt Schabenersat hatte erlangen können. Im Jahre 1516 erlaubte ber St. Blafifche Propft zu Rellingen "aus guter, nachbarlicher Freundschaft" ben Eglingern, welche im Ainob bei Bebelfingen Weingarten befaßen, ihren Wein baraus statt in seiner Relter zu Bebelfingen in Eg= lingen selbst keltern zu lassen, jedoch sollten sie ihm ben

in Eflingen, Fellbach, Heppach, Strümpfelbach und ben hof Wingen bei Beutelsbach, 1288 burch Kauf Güter in Mettingen, 1298 burch Schenfung haus und Güter ebenso 1309 Gülten und 1339 in Eflingen, Hegensberg, Stuttgart, Hebelsfingen in beiben Türfheim, burch Kauf 1315 ein haus, 1321 und 1363 Gülten, 1387 Güter, es verfaufte 1291 Güter, 1343 einen hof in ber Kirchgasse. Den 27. Januar 1348 bestätigte Kaiser Karl IV. bie Privilegien bes Klosters, namentlich in Bezug auf bessen Güter in Eflingen.

Behnten bavon stets richtig geben, biese Erlaubniß wurde

1535 auf noch weitere 8 Jahre erstreckt.

Mit bem Rlofter Blaubeuren ichloß bie Stadt ben 7. April 1238 einen Vertrag, wornach daffelbe jährlich 2 Bf. D. von seinen Gutern bezahlen, hiefur aber von allen andern Abgaben frei sein follte. Hiezu kamen ben 7. Mai 1505 noch weitre 2 Sch. für ben Unterkauf, ben 5. Mai 1551 aber wurde bie Steuer jährlich auf 2 fl. 38 fr. festgefest, wofür die Ctabt ben Albt und feinen Pfleger zu Eplingen ins Burgerrecht aufnahm. Der lets= tere erhielt Brennholz und Reifstangen gleich andern Burgern, mußte aber bafur bem Steuermeifter und bem Rath

jahrlich 4 3mi Wein geben.

Die Schirmvogtei bes, ums Jahr 1120 geftifteten Rlo= ftere Denkenborf befaßen die Raifer und beutschen Könige, und am 18. Mai 1181 verordnete Kaiser Friederich I. seinen Bogt in Eflingen zum Anwalt bes Klosters. Dennoch zeigten fich bie Burger ber Stadt gegen biefes als schlimme Nachbarn, Propst und Konvent klagten 1236 dem Bischof von Conftanz, daß vornehmlich fie ihre Guter beschwerten und beschädigten, durch Räubereien und Erpressungen widerrechtlich erschöpften. Run befahl ber Bischof bem Defan in Remnat, ben Pfarrern zu Eflingen und Rellingen bem Kloster unverweilt Recht zu schaffen und seine Beschädiger zu strafen. Allein auch später wurden die Klosterbesitzungen von den Eplingern mehrmals beschädigt, 1377 aber von ihnen und ben Illmern bas Kloster selbst eingenommen, völlig ausgeplundert und ver= brannt, Urfunden, Bücher, Rirchenzierathen und Gerath= schaften, sogar die Gloden fortgeschleppt, die Vorrathe= häufer ausgeleert und bie Heerben weggetrieben. Rur mit großer Muhe gelang es bem Kloster später einen Theil bes Berlornen wieder zu erlangen, und trop der Sammelbriefe, welche es von ben Bischöfen von Conftanz und Augsburg und von den Grafen von Wirtemberg erhielt, blieb diefer Berluft lange Zeit sehr fühlbar für daffelbe. Propst unb Konvent gaben sich baher auch viel Mühe, in genauere Berbindung mit den Eglingern zu fommen. Schon in bem Bertrag vom 11. April 1353 zwar, wegen ber Güter an der Rersch, der Erhaltung ber Landstraße baselbst, ber

Wiesenwässerung und des Gebrauchs der Wege burch ihre Buter, nannten fie biefelben ihre "Gesellen und Mitburger" allein erft am 16ten August 1387 fam ein Bertrag gu Stande fraft beffen Burgermeister, Rath und gemeine Bürgerschaft zu Eglingen, bas Rlofter nebst all feinen Leuten und Gutern, welche ce schon habe ober noch er= halten wurde, in ihren Schut, Frieden und ihr Bur= gerrecht aufnahmen und versprachen, es bei all seinen Freiheiten, Rechten und Gewohnheiten, wie andere bei ihnen angeseffenen Bürger zu erhalten, auch feinen seiner Unter= thanen einzeln ins Burgerrecht aufzunehmen. Provit und Konvent verpflichteten sich bagegen, für ihre Güter im Stadtgebiete jahrlich 20 Pf. . S. zu entrichten, 1 bis 2mal Dienste und Fuhren zu leiften, wofür sie jedoch von allen übrigen Laften frei sein sollten. Bugleich übergaben fie ber Stadt ihr Sigel und ihre wichtigsten Urfunden, die sie, nach vielen und dringenden Anforderungen, erst 1535 wieder erhielten. Ihres, auf solche Art erlangten Rechtes bediente sich die Stadt schon 1400, als ber Konvent wegen über= mäßiger Schuldenlast auseinander ging, sie feste, im Berein mit dem Propfte, Pfleger, um die Rloftereinfunfte zu erhe= ben, von benen zuerst ihre und ihrer Burger Forderun= gen befriedigt werden follten und verordnete, daß der Ronvent erst bann, wenn bas Kloster sich wieder einigermaßen erholt habe, zusammenberufen werden sollte. Der Konvent felbst mußte ihr ben 17. Juli 1400 eine Berschreibung ausstellen, daß er "in Betracht des Raths, ber Forderung und Sulfe, welche ihm die Eglinger bisher gethan hatten, täglich thaten und noch ferner thun möchten" fich um feine Bestätigung feiner Privilegien beim Reichsoberhaupt bewerben wollte, ohne baß er hiebei auch bie Bestätigung bes Bertrags von 1387 erlangte. Diese lettere Bedingung jedoch erfüllte ber Konvent erft, als die Stadt ihm mit einem Proces brohte, und erlangte nun vom Könige Ru= precht den 27. Juni 1408 ben Befehl, daß die Stadt ihn von Reichs wegen schützen und schirmen follte. Als aber bas Kloster auch mit Wirtemberg in einen Schupverein trat (1424), ließen die Eßlinger es in den Kriegen 1449 und 1519 ihre Rache durch Verheerung seiner Besitzungen empfinden. Guter befaß Denkendorf ichon vor 1240 im

Exlinger Gebiet und bewilligte damals dem Konrad Dorsfer ein dem Kloster gehöriges Haus in der Stadt, welches dieser nest aufgebaut hatte, lebenslänglich zu benüßen. Seine Güter bei Sirnau verlieh es 1242 für 26 Schillg. jährlich und 1285 ein Fischwasser im Neckar, das es 1393 verkauste, wie 1388 und 1469 Häuser in der Stadt. Den 5. Mai 1359 nahm Kaiser Karl IV. die Besitzungen des Klosters in der Exlinger Markung in seinen besondern Schutz, erlaubte ihm frei darüber zu verfügen und sprach es vom Marktzoll in der Stadt ledig 18). Um 28. Febr. 1551 aber vergönnte der Propst dem Spital, ein Wehr in der Kersch bei seinen Gütern zu bauen, doch sollte er dieß "für keine Gerechtigkeit brauchen" und es auf Begehren wieder abbrechen.

Um 19. Oftober 1317 erlaubten die Eglinger bem Rlo= fter Fürstenfeld, für Entrichtung von 100 Pf. S. Baufer und Guter im Werth bis gu 500 Pf. S. im Ctabt= gebiete zu faufen und fteuerfrei zu besiten. Bugleich nahmen fie es in ihren Schut und in ihr Burgerrecht auf, Wein jedoch follte es in der Stadt feinen verfaufen oder aus= schenken burfen, als wenn es ihn bes Kriege wegen nicht fortführen könne 10). Schon 1321 befaß nun das Kloster mit Einschluß eines ihm geschenkten Gutes, ein Saus, 12 Morgen Weingarten, 1 Mt. Garten, 5 Mt. Adere und 1 M. Wiesen im Stadtgebiete und zu Bedelfingen, 1 Relter in Hainbach und 1 Hof zu Hegensberg, zusammen im Werthe von 441 Pf. S. Diese Besitzungen freiten ihm Kaiser Ludwig (22. September 1330) und König Ruprecht (16. Oftober 1408) von Böllen, Steuern und Beten, er= laubte ihm Wein und Korn zu kaufen und zu verkaufen und fagten es ledig von allen in Kriegen ber Stadt zu leistenden Diensten 20. Das Kloster Raisersheim erhielt feine ersten Besitzungen zu Eglingen 1303 burch eine Schen= fung Meisters Trutwin bes Arztes und vermehrte bieselben bald durch Rauf. Bon der Stadt faufte es den 29. Ros vember 1314 51/2 Morgen, 26 Ruthen Weingarten am

<sup>18)</sup> S. Besold Documenta p. 477.

<sup>19)</sup> S. Gewold ad Hund metropolis Salisburgensis II, p. 231.

<sup>20)</sup> S. Lang Regesta Boïca VI, p. 345 und Chmel Regesta Buperti p. 165.

Schönenberg für 340 Pf. H. 7 Sch. und erhielt von ihr jugleich Steuerbefreiung für alle seine Guter in Eglingen und 5 Morgen Weingarten in Krummenader für 132 Bf. S. Am 9. Mai 1318 wurde biefe Befreiung wieberholt und am 12. Marg 1322 auf 2, vom Rlofter neu erfaufte Sofftätten am Schönenberg ausgebehnt, ihm auch jugleich ein anliegender Winkel geschenft. Neue Guter erwarb bas Rlofter in bem Stadtgebiet, ju Ulbach, Begensberg, Rohr= ader, Gaisburg und Cannstadt 1318 bis 1353 21). Wegen eines, 1450 in bem Sof bes Rloftere unternommenen, ge= waltsamen Einbruchs ber Golbner ber Stabt, vertrug Bergog Ludwig von Baiern beibe Theile miteinander (19ten Juli 1455). Alle 1546 bie Schmalkalbischen Bunbeevölker in Schwaben einrudten, begehrten ihre Anführer, die Stadt folle ben Kaisersheimer Hof an Pfalz = Neuburg übergeben. Diese aber weigerte fich beffen, weil sonft nachher ber Abt eine Entschädigungs-Forberung an fie machen konnte, bafür aber legte fie auf bie Rlostereinfunfte Beschlag, bamit biefelben nicht ber Wegenpartei zu gut famen.

Das Rlofter Salmansweiler hatte im Eglinger= Gebiet ichon 1231 Besitzungen, welche ihm ben 9. August Diefes Jahrs Konig Beinrich mit feinen übrigen Gutern von Boll, Umgelb und andere Abgaben freite. sitzungen bestanden 1281 aus einem Sof "beim Frauenthor, innerhalb ber Stadtmauer, aus 5 Baufern, 1 Scheuer, 1 Garten, 1 Wiefe, 2 Morgen Aders, 243/4 DR. Weingar= ten und 50 M. Walbes nebst 22 Pf. S. 161/2 Sch. Gul= ten und zahlten nach einem am 3. Februar Diefes Jahrs geschloffenen, am 13ten November 1327 erneuten, Bertrag ber Stadt jährlich 1 Pf. H. Spater jedoch wollten fich bie Eglinger mit biefer geringen Steuer nicht mehr begnugen und nach langem Streite mußte bas Rlofter fich burch ben Bergleich vom 25. Jan. 1466 verpflichten, nicht nur 40 Pf. H. baar zu zahlen, sondern auch fünftig alljährlich 8 Pf. H. Steuer zu entrichten. Damals besaß es neben seinem hofe noch 9 Sauser, 4 Scheunen und 2 Garten in ber Stadt, aber nur noch 3 Pf. S. Gulten und 111/2 M. Weingarten, ba es 1327 und 1371 Mehreres verfauft

<sup>21)</sup> S. Lang Regesta V. p. 290. 378. VI. p. 58. 284.

hatte. Zugleich wurde noch mit einbedungen, daß das Klosster von dem Wein, den es verkaufe, ausschenke oder sonst gebrauche, Unterkauf, Ums und Eichgeld geben sollte. Als 1449, im Kriege mit Wirtemberg, die Exlinger den Hof des Klosters besetzen und die Vorräthe daraus wegnahmen, begehrte der Abt Entschädigung, mußte sich aber endlich mit dem begnügen, was von jenen Vorräthen noch übrig war (1452).

Dem Kloster Söflingen schenkte ber Graf Hartsmann von Dillingen ben 17. Septbr. 1258 seine Weinsgärten bei Eßlingen, Markgraf Heinrich von Burgau aber ben 14. Februar 1278 bas Eigenthumsrecht ber Weingärten in Hainbach, welche es von seinen Lehensleusten, Berenger von Albeck und Bertold von Ramingen gestauft hatte. Nach der Renovation von 1497 und 1503 bestanden die Besitzungen des Klosters aus Haus, Kelter und Weingärten in Hainbach, Weingärten bei Estlingen und 3 Pf. H. 19 Sch. Gülten, davon mußte es, nach dem Vertrag von 1505, der Stadt jährlich 2 Pf. 20 Heller Steuer zahlen.

Im Jahre 1230 erlangten etlich Ronnen zu Eßlingen burch Tausch von dem Propste zu Nellingen für 9 Jauchert Feldes und Ichnten daselbst ein Jauchert zu Weil 22) und vom Bischof von Constanz die Erlaubniß, ein Kloster sammt Kirche und Begräbnißplat hier anzulegen. Nach Bollendung des Baues bestätigte 1236 Papst Gregor IX. die Stiftung und nahm sie in seinen Schutz, König Konsrad IV. aber befahl 1240 dem Schultheißen zu Eßlingen und dem Bogte auf Achalm die Ronnen zu beschirmen und nicht zu gestatten, daß Jemand sie belästigte. Diese nahsmen die Regel des heiligen Augustinus an, welche sie aber später mit der des heiligen Dominisus vertauschten, und wurden unter die Aussicht der Predigermönche in Eßlingen gestellt. Der Bischof von Constanz erlaubte ihnen einen eisgenen Kaplan zu halten, welcher auch bei den Klosterangehös

<sup>22)</sup> S. Cleß a. a. D. III. 148, Memmingers wirtembergische Jahrbucher 1819 p. 190, Besold Virginum Monimenta p. 77, Sattlers Topographie p. 89. In altern Zeiten heißt bas Kloster meistens Weiler.

rigen bie Seelforge versehen sollte und für biesen stiftete 1249 Ernst von Bernhausen eine Pfrunde. Von bem. an die Pfarrei Rellingen zu reichenben, Zehnten machten die Nonnen sich 1246 und 1265 durch Abtrettung von Saus, Gutern und Gulten in jenem Orte frei, Papft Innocena IV. aber befreite fie 1250 von ber Entrichtung aller Zehnten an Geistliche wie an Laien. Pfleger bes Rlofters waren gewöhnlich ein Bürgermeifter und Raths= herr von Eglingen und diefes fam, von ben beutschen Ro= nigen begünstigt, von Adlichen und Andern reichlich beschenkt, zu gutem Gedeihen. Da aber die Zahl seiner Bewohnerinnen zu sehr anwuchs, mußte es schon 1339 et= lich Weingärten bei Eglingen verfaufen. Der Orbens-Provinzial sette daher 1362 fest, die Zahl der Ronnen follte funftig nie 70 übersteigen, es sei benn baß sich eine Person zur Aufnahme melbe, die dem Kloster großen Ruzen, oder, wenn sie abgewiesen wurde, großen Schaden bringen konnte. Dadurch jedoch, daß bie Monnen fich 1360 in ben Echus ber Grafen von Wirtemberg begaben, zogen fie sich den Saß ber Eglinger zu, welche ihre Besitzungen verheerten und 1377 das Kloster niederbraunten. mußte bieses mehrere Gulten zu Eglingen verfaufen, mit der Zeit jedoch erbolte es sich wieder, denn es hatte noch immer ansehnliche Besthungen, vornämlich im Eglinger= Bebiet, die es gewöhnlich an Burger ber Stadt vermie= thete. Im Jahre 1449 aber erlitt es neue Drangfale burch die Eglinger, welche nicht nur seine Besitzungen verheerten und seine Duble verbrannten, sondern auch im Kloster selbst eindrangen, Saubrath, Feldgeschirr und Borrathe raubten, bie Monnen mißhanbelten, bas holzerne Bilb ihres Chuz= patrons "ihren Herrgott und Palmefel" beschädigten. daher 1457 zwischen Eßlingen und Wirtemberg eine neue Fehde auszubrechen drohte, flüchteten sich die Ronnen nach Stuttgart. Seitdem erholte fich bas Rlofter nie wieder recht, es zählte statt 130 Nonnen wie 1448 nur noch 20 und mußte so viel verkaufen und verpfänden, daß 1464 ber Ordend= general ihm dieß ohne seine ausbrückliche Erlaubniß verbot. Auch die Zucht litt Noth und 1478 reformirte baher Graf Ulrich von Wirtemberg bas Kloster. Wegen seiner Berhältnisse zu Eßlingen, welches noch immer bessen Pflege

ansprach, wurde es den 6. Mai 1507 burch Sans Befferer von Illm mit ber Stadt verglichen. Es entfagte feinen Anspruchen auf ben Geirenrain, wogegen bie Stadt auf das Waiberecht und verschiebene Dienstbarkeiten im Egelsee und in ben Hundswiesen verzichtete. Die gegen= seitigen Markungs-Granzen wurden neu bestimmt und alle im Eflinger Gebiet gelegenen, Rlofterguter von Steuern, Reisen, Untergangen, Schatung, Rugung und andern Dienstbarkeiten befreit. Die Eglinger und Mettinger ga= ben das Recht bes Laubrechens und Holzsammelns in ben Rlosterwäldern auf und burften bier allein burres, liegen= bes Holz auflesen. Wenn bie Mettinger im Neckar Platten brechen wollten, fo follte es 12 Fuß vom Geftade entfernt Dem gebingten hirten Eglingens murbe ber geschehen. Biehtrieb bis an den Hofader des Klosters erlaubt, die Breite bes Beerdwegs aber auf 7 Fuß beschränkt. Rene Bedrängniffe brachte bem Kloster bas Jahr 1519, benn am 4. April brachen die Eflinger barinn ein, lagen 3 Tage lang mit 20 Mann ba, plunberten und verheerten es, zer= schlugen die Grabsteine in ber Kirche und im Kreuggang, rißen die Klostermauer nieder und führten fort, mas fie nur vermochten, mehr als 100 gelabene Wägen. verbrannten sie auch bie Mühle bes Rlosters und beffen Bofe in Scharnhausen, horw und Ober = Eglingen, zer= ftorten ben Wehrbau am Nedar, fo baß beffen Waffer bis in ben Klosterhof brang, nahmen Pfahle aus beffen Wein= garten, hieben Solz in beffen Balbern, fischten in beffen Bewäffern und entzogen ihm feine Befälle. Die Ronnen, welche sich nach Stuttgart geflüchtet hatten, geriethen hieburch in die außerste Noth, sie vermochten kaum ihr Rlo= fter wieber nothburftig aufzubauen und eine neue Saus= haltung barinn einzurichten, oft fehlte es ihnen felbst an den nöthigsten Lebensbedürfnissen. Zwar verklagten sie die Eplinger beim schwäbischen Bunde und beim Konige Fer= binand, allein biese entschuldigten sich, sie hatten nach ben Befehlen bes Bundes gehandelt und die Ronnen betamen feine Entschädigung.

Auch das Domkapitel zu Constanz wurde durch den Vergleich vom 6. Februar 1377 für 1341/2 Pf. H. ins Eßlinger Bürgerrecht aufgenommen und die Stadt versprach, seinen Hof in Eßlingen, nebst dem Zehnten in Cannstatt und Buch zu schirmen und es für 15 Pf. H. jährlich von Steuer, Zoll, Schatzung und Diensten zu freien. Am 30. Julius 1523 erklärte daher Kaiser Karl V., die, von ihm der Stadt bewilligte, Weggelds Erhöhsung, sollte dem Domkapitel an diesem Vertrag keinen Einstrag thun und, da dessenungeachtet die Eßlinger auch von ihm ein höheres Weggeld verlangten, befahl ihnen das Reichskammergericht von dieser Forderung abzustehen (25. August 1529).

Aufferdem befaffen noch einige Rlöfter im Chlinger Gebiet Guter und Einfünfte: Schon 1261 schenfte Walter von Sausen, Sochschlig genannt, bem Kloster Pfullingen einen Weingarten in Mettingen und 1434 verkaufte biefes Rlofter Gulten in Eflingen und Rubern. Dem Rlofter Steinheim ichenkte Jubenta, die Wittme Bolframe bes Wogts zu Rems 1275 Guter in Sulzgries und 1328 verkaufte bieses Klofter seinen Sof hier mit 36 Morgen Aders, bas Waiberecht auf bem Hohenberg und etlich Gulten, 1332 aber 1 Morgen Weingarten auf bem Beller. Das Wengen=Rlofter ju Ulm befaß 1455 201/4 M. Wiesen, Balb, Garten und Weingarten, nebst einer Bofftatt, worauf bie Relter ftanb, 4 Saufer und Sofe in Sainbach und faufte 1466 ein Steinhäustein beim Balbenbronnen. Das Rlofter Ebelftetten erhielt 1276 vom Grafen Ulrich von Wirtemberg einen Weingarten zu Mettingen und protestirte ben 10. September 1512 gegen bie von ber Stadt bemfelben auferlegte, Steuer.

### Anhang.

# Urkundliche Belege und Busätze zur Copographie Eflingens im Mittelalter.

#### Eigentliche Stadt.

Thore: Das innere Bruden = Thor, fpater auch bas Rinftere Thor genannt, wird in Urfunden ermahnt 1346, 1413. 1442, 1459 (am innern Bruden-Thor an ber Stadtmauer als man ushin gat uf bie Bruden), 1463, 1479, 1493. Es waren hier viel Rramlaben 1413, 1442, 1459; auch auf ber Brude felbft, bie 1326 . bie innere Brude beißt, hatte man allerlei Baaren feil 1524, unb es ftanben auf ihr auch Saufer (23. Febr. 1412 befennt Bertha, Sans Sappinge Dittme, bag ber Rath ihr erlaubte, bas Sauslein bei ber innern Brude hinab auf ben Wafen zu bauen, nach ihrem Tobe aber muß es, wenn ber Rath es befiehlt, wieder abgebrochen werben; 1508 Saus auf ber Brude). Mettinger=Thor 1265 (porta qua iturversus Mettingen), 1279 (porta Mettingen), 1326, 1362. Frauen Thor 1327 (Salmaneweiler Bof, gelegen in ber Stadt bei Unfrer Frauenthor inwendig ber Mauer, babei ber Rrauts garten, genannt in ben Goffeln), 1370, 1433, 1434 (führt in bie untere Beutau). Schellencophe = Thor 1287 (domus ultra portam Sch. Th.), 1357 auch bas außere Sch. Th. Lantelen= Thor 1291 (domus ante portam Laimter=Thor), 1300 (Lantellen= Thor an ber Bytun), 1327 (Hofstatt vor bem Lamptalen-Thor), 1335 (Laimtalen-Thor), 1353 ff., 1446 (Saus an bem uffern Lantulin-Thor, gegenüber ber Gieghütte), 1494 (porta vulgariter Lanttelenthor nominata), 1525 (Lantelen = Thor), 1541 wird bas Boll= häuslein beim 2. Th. neben bas außerfte Thor hingesett. Die Lantelen kommen icon 1303 vor, ber Ursprung bes Namens aber ift unbefannt; von einer hier gestandenen Rapelle bes heiligen Lando= linus jedoch, wie Reller (Beschreibung p. 38) vermuthet, kommt er nicht her. Brob = Thor 1290 (domus ante valvam dictam Ober-Ezzelinger Thor), 1300, 1308 (Obereglinger-Thor), 1358 u. 1361 (Ober:Thor), 1453 (Brod = ober Ober-Thor) 1476, 1493, 1539, 1551 (Brod : ober Bolfe-Thor). Trant : Thor 1344, 1346 (Binbergaffe beim T. Th.), 1383, 1439 (Saus in ber Schmidgaffe beim T. Th., fo 1441, 1457, 1500), 1442 verleiht bie Stadt die Schmiebe beim T. Th.

Bon Meben-Thoren werben erwähnt: Mühlthor an ber Kirchsgasse, bas 1525 Kirchgassenthörlein und 1540 bas Thörlein in ben Zwinger heißt, später Kanzleithörlein genannt; seit 1525 die beiben St. Agnes Thörlein, teren eines vom Pfarr-Kirchhof nach bem St. Agnes Kirchhof, bas andere von biesem zur St. Agnes Brücke führte und auch Unster Frauen Thor heißt; Ferringers und Kreidweiß=Thor, später Bären und Hag=Thor geheißen, in der Stadtmauer gegen die Burg hin; Augustiner=Thor, das zum Augustiner=Kloster führte; Brückenstaffeln=Thor, das von der innern Brücke herab auf den Kesselwasen führte, und Frauenbrüder= oder Tuchers Thörlein, durch das man auf den Kies gelangt.

Außer ben Thorthürmen führt bas Register ber Geschütze auf ben Thürmen und andern Festungswerken von 1542 noch an ben Thurm bei ber Tucher Haus am Ries, ben Schaben=, Jubo Jörgen=, Reis hen= und Reiders=Thurm, alle 4 zwischen bem Brod= u. Lantelen= Thor.

Bon Strafen und Gaffen werben angeführt: Barfußer = ober Brubergaffe 1296, 1437 ff. am Barfuger Rlofter. Binber= ober Rufergaffe 1346 ff., 1364 (beim Brubergarten, b. b. bem Garten bes Barfuger = Rloftere), 1446 (obere B. G.), 1454 (beim Schillingshof) u. f. w.; bie von ihr auf ben Ries führende Debengaffe hieß von bem Rronbab, bas nebft ber Behntscheuer hier lag (1477, 1489, 1493) bas Rronbabers = ober Rron: Gaglein 1459, 1500; auch wird 1459 ale eine Nebengaffe berfelben noch bas Rothameregaglein angeführt. Frauengaffe 1345, 1368 ff., fie führte vom Spital (1467 ber Fr. G. Ede fieht gegen ben Spital, ber hier auch eine Kelter hat 1463) zum Frauenthor, an ber Frauens Rirde (1450) und bem Calmaneweiler Gof (1368) vorbei und vers langerte fich in die Beutau, in welcher fie 1371 genannt wirb. Beugaffe 1311 (Bogagge), 1315 ff., fie lief vom Markt aus (1350) jum Fürstenfelber bof (1359). Jageregaffe hinter bem Barfüger Jubengaffe 1333, 1340 ff., eine ber beim großen Brand 1701 untergegangenen Strafen; an ber Ede, wo fie mit ber Schmiebgaffe zusammen fließ, lag bas Raufhaus (1424, 1444, 1445, 1484) und biefem gegenüber bie Inbenfchule (1424, 1484); eine Des bengasse von ihr war das Schwiggers. Gaslein am Raufhaus. Rirchgaffe 1304, 1343 ff., 1442 (ein haus bes Kloftere Bebenhausen und bas St. Erhards Altar Pfrind= Daus), 1498 (Haus in ber R. G. hinten an ber Stadtmaner). Dramergaffe, ebenfalls

beim Brand 1701 gerftort, führte gum innern Bruden-Thor 1463 ff., Rupfergaffe 1357, 1366 ff., 1469 (hinterm Barfuger Rlofter). Laienbrubergaglein führte auf ben Beppacher 1446. Lantes lengasse 1459, 1491, 1500. Lomersheimer Gaglein 1350, 1365 ff., führte zum Markt zwischen ber Beu = und Bebergaffe. Milchgaffe, öftere auch alte Milchgaffe 1340, 1344 ff., fie führte auf ben Rrant = (jest Bafen =) Markt (1456), und eine Rebengaffe von ihr war bie Rornhafengaffe. Der Ronerinn Gäglein Das Rotters = Gaglein führte in bie Bebers am Markt 1459. gaffe 1346. Schmibgaffe 1283 (Smibegazze) 1331 ff., 1447 (beim Speirer Behenthof), barinn tommt ber Bafthof jum rothen Lowen, ber auch 1463 und 1527 erwähnt wird, 1514 vor; eine Rebengaffe bavon war bas Bägelins Gäßlein 1493. Stinkgaffe 1307, 1346 ff., 1459 (Saus in ber St. G. unten am Ed, wo bie Roche wohnen, die Speisen feil haben, baber alfo mahrscheinlich ber Damen), hinter bem jegigen Rathhaus (jest Rathhausgaffe). Strobe gaffe 1328, 1529). Thurmgaffe 1435, 1447, hier lag ber Stabt altes Kornhaus 1440, fie führte vom Markt zum Baren = Thor, an ber Burgerstube vorbei. Bagnergaffe hinter bem Barfuger Rlofter 1345, 1379. Bebergaffe 1276 (vicus textorum), 1328 ff., 1351 (bas große haus mit bem Umgang in ber 29. 3.), 1494 (vicus textorum vulgo Webergaffe). Der Banerinn Baglein beim Trank-Thor 1441. Richt mehr zu bestimmen ift bie Lage bes Emers. (1343, 1396), Gamers . (1412), Ropfers . (1491, 1493), Mager . (1377), Muhl = (1471), Regel = (1463), Schifere = (1376, 1377, 1381), Janere: (1326, 1354) und Peter-Bieglere: Gafleine (1463).

Bon öffentlichen Platen werben angeführt: Der Brüdens wasen, jest Kesselwasen 1428, 1479. Der Fischmarkt, 1350 ber untere Theil bes Marktes; erst 1492 wurde bieser Markt zum Kaufsiest Fischbronnen verlegt. Die Froschwaibe 1327, 1350 ff. Der Deppächer, von einer alten Eslinger Familie, Heckbach, welche hier ihre Wohnung hatte, benannt, 1361, 1418 ff. Der Ilgens Plat 1346 (bei St. Gilgen, b. h. Aegibius Kapelle), 1349 ff., 1358 (beim Gilgenhof). Der Krautmarkt, jest Hasenmarkt, 1456, 1460 ff. Der Markt, wo die Fleisch und Brodlaube und verschiedene Kramläden standen (1285, 1350, 1360, 1364 ff.). Noch wird genannt der Noßbühel 1369, 1388 ff., welcher vom Fischsbronnen herauf zum Steuerhaus führte.

Die Burg lag auf bem Schonenberg 1303, 1314 (Beins garten genannt in ber Burg auf bem Sch. B. an ber Stadtmauer),

R. Pfaff's Wefchichte von Eftingen.

1322 (am Sch. B. in der Borstadt), 1325 (agri versus Halnbach ob dem Sch. B. apud viam publicam), 1366 (auf dem Sch. B. bei der Leimengrube, zu deren Bergrößerung die Stadt 1402 und 1422 1/2 Morgen Acters faufte). Der Theil dieses Bergs unterhalb der Burg hieß von einer hier stehenden Kapelle auch der Kapellensberg 1352, 1411 ff., 1446 (der R. B., genannt die Burg).

Merkwürdige Gebäube: Dionnsius-Rirche: Altare: Der Hochaltar im Chor, auch großer A. 1328, Fron A. 1447, 1456, Oberer A. 1526, 1528 genannt, an ben untern Leiften feiner beiben Flügel fteht bie kaum noch leserliche Jahrezahl 1465 (Reller, Beschreibung p. 157), bazu gehörte bie Raplanei ber Maria, ber heil. brei Konige, bes heil. Dionpfius, Rufticus und Gleutherius 1400, 1415 ff.; Aegidius A. 1454; Andreas A. 1506; Anna A. 1346; Apollonia u. Ottilia Al. 1503; 3wolf Apostel Al. 1447, 1498, 1512; Erhard, Sylvester, Philipp u. Jakobs A. 1311, 1351 (Albert Sted beschenft beffen Pfrunde, ebenfo 1366 Eberhard Joser), 1370, 1388 (an ber Ceite gegen ben Redar), 1390 (hinter bem Thurm gegen ben Erfer), 1421 ff., 1456 (neue Bfrunbe gestiftet), 1503 ff., bas Pfrunbhaus ftanb in ber Rirchgaffe 1442, 1448; Gregor u. Conrabs A., gestiftet burch Albert Bongartner 1355; Beilig Beift M. 1447; Leonhards A. 1475, 1494 (feine Pfrunde begabt) 1515; Marien A. 1370, 1374 (Meffe gestiftet), 1409, 1500; Maria Magbalenen unb Stephans A. 1323 gestiftet, 1353 (Pfrunde gestiftet), 1379 ff.; Michaels u. Sebastians A. 1418, 1441 ff.; Nicolaus A. 1362 ge= ftiftet, 1365 (Bfrunde gestiftet von Reinhard Ungelter), 1389, 1399 ff., Peter u. Paule A. 1382, 1455 ff. Das St. Johannes Chorlein 1355, 1369, 1428 (Georg Mallingers Bermächtniß an die Pfrunde bes St. Johannes Altare bafelbft, ber auch 1355, 1430 ff. vortommt), 1480 (oben an ber Pfarrfirche), 1466 (St. Johannes Ras pelle). Sachsen Rapelle, f. Rellers Beschreibung p. 56.

Die Frauen : Rirche (Capella S. Mariae, Liebfrauenkapelle,
— Rapellfirche, — Kirche). Ein Organist bei ihr wird 1499 ges nannt. Altare: Aller Seelen A. 1443 gestiftet, 1453, 1463, 1491 ist Lubwig Bergenhans, Propst zu Stuttgart, Kaplan hier. Annen A. 1335 gestiftet, 1341 (Wezel, Kaplan ber Frauenfirche und Pfleger ber Ampel und bes Lichtes vor St. Annen A.), 1346, 1350 (Stifstung einer neuen Pfründe), 1448 ff.; Antons A. 1455; Zwölf Aposstel A. 1350 gestiftet, 1474 (ewiges Licht gestiftet), 1480, 1501. Dreieinigkeitss, Mariens, St. Dionysiuss u. St. Barbara A. im neuen Bau ber Frauenkirche 1409 gestiftet, 1415, 1440; Konrads und Felix A. 1408, 1458, 1510; Bier Gekrönten Marthrer A. (die vier gekrönten M. find die heil. Severus, Severianus, Karpophorus u. Bictorinus), 1489 gestiftet, 1492 (ewiges Licht gestiftet), 1514. Georgs und Margarethen A. 1366, 1367, 1418 ff. Heilig Kreuz A. 1461; Iohannes des Evangelisten A. 1528; Leonhards A. 1425 gesstiftet, 1426, 1470, 1521; Marien A. oben an im Chor, auch oberster und oberer A. im Chor 1352, 1363 ff.; Martins A. 1382, 1408, 1462; Nikolaus A. 1415 gestiftet, 1505; Sebastians A. 1526; Thosmas und Ottilien A. 1363 gestiftet, 1390, 1313 ff., 1431 (im Chor), 1436; Ulrichs A. 1525; Wolfgangs A. 1527, 1530.

Rapellen: St. Aegibius R. (S. Beites, Aegibius: und Ers hards: R.) 1290, 1303, 1311, 1321 (St. Aegibien: Rirchhof) 1345 ff., barinn St. Gilgenaltar 1464. St. Agnes: R. 1307, 1316, 1361 (beim Nedar unter ber Pfarrfirche und bem Pfarrfirchhof) 1438 (beim Nedar unter bem Rirchhof ber Pfarrfirche), 1466 außerhalb ber Stadt Ringmauer, baneben St. Agnes Pfrundhaus). Altare: im Chörlein visitationis B. V. Mariae 1461, 1474, 1510. Oberer A. 1489, 1532, Barkara und Dorothea-A. 1467, Fabian und Sebas ftian = A. 1526, Lorenz = A. 1456, 1508. Allerheiligen = R. 1326. (Capella omnium sanctorum in cimiterio ecclesia parrochialis), 1495; ihr Pfrundhaus lag in ber Webergaffe. Mitolaus = R. 1430, 1456 (St. Jakobs Raplanei in ber M. R. auf ber innern Brude) 1511. Rlöfter: Prebiger= ober Dominikaner=Rl. Altare, großer A., Marien A., Katharinen A., Dominifus A., hell. Rreug A., Johannes A., alle 1268 geweiht, St. Peters A. und St. George A. 1317. Den 17. Juni 1328 verspricht Guta v. Ehingen ben Bronnen im Reller bes, von ihr erkauften Saufes, zwischen ber Marienkapelle und Stadtmauer, und die Wafferleitung, welche bie Monche von ba in "ihr Saus und Kreuzgang" gemacht hatten nicht zu beschädigen. Den 10. Movember 1482 bezeugt bas Kloster, ber Rath habe ihm gestattet, ben Bronnen, welcher bisher an ber offenen Straße, außerhalb bes Klosters, gegen bas Mettinger Thor hin ents sprang, wo jest ein andrer fließt, ins Kloster zu leiten und verspricht ihn zurückzugeben, wenn die Stadt ihn brauche. 1456 kommt bes Rlofters Rirchhofmauer auf ber Seite gegen bas Mettinger Thor hin vor, welche nach ber Reformation zu Erweiterung ber Strafe abgebrochen wurde. Barfüßer: ober Frangistaner Rl. In ber Rirche fand Eruffus (III, p. 391) noch auf einem runden, an einer Saule aufgehangten Schild, bie Grabschrift bes 1449 in bem Treffen beim Mugenries gefallenen Stabte-Bauptmanns Bieronhmus Bopfinger und fein wie bes eben bamals erschlagenen Bane Rron von Schaffhausen : Grabmal. Ungelterfche Grabmaler find mehrere ba. An ber Wand erblickt man bie gemalten Bappen von 27 Grafen und Abele-Gefchlechtern, welche mahrscheinlich bei einem Turnier bin tamen. Im Rreuggang war zu lefen bie Grabschrift bes Pfalzgrafen Beinrich v. Tübingen (geft. 2. Marg 1275, S. Bellers Merkwürdige feiten von Tubingen p. 33). Mit feinen Nachbarn fchlog bas Rlos fter mehrere Bertrage, 1358 wegen Legung einer Rinne im Brubers gaßchen, 1434 baß es feine Mauer bauen burfe, fo hoch es wolle u. f. w. Augustiner Rl. Rirche, Altare: Borberer A., wo 1341 ein ewiges Licht gestiftet wirb, Annen Al. 1507; 1429 wirb in ber Rirche eine "Wanbelterze" mit 3 Pf. Wache und 1 Sch. aus Dein= garten gestiftet. Den 12. September 1342 auf bes Rloftere Rlage über ben Schaben, welchen bie Weingarten Raisersheims ihm thun, fpricht bas Gericht zu Eflingen: Raisersheim foll bie Mauer wie zuvor machen laffen, bas Waffer an ben Weingarten aber gehen wie früher; 25. November 1499 vergleichen fich beibe Rlofter, Raiseres heim foll in feinem Weingarten eine Furche machen laffen, 3 Fuß breit und ebenfo tief, bamit bas Waffer ohne Schaben bes Augustis ner Rl. abfließe. Beginnenhaus ben 17. Januar 1300 faufen Irmengarb und Abelheib Schwestern und Salome ihre Bafe, genannt v. Smund, Beginnen 1/2 Saus bem Barfuger Rlofter gegenüber für 15 Pf. S.; 1454 tommen bie Laienbrüber und Laienschwestern in ihren beiben Baufern vor. Gin Gagden babei heißt 1446 Laienbrübergaßchen.

Klosterhöse: Bebenhäuser Kl. H. 1395 aula aestivalis Curiae Monasterii Beb. in vico Webergasse, ben 10. Novemb. 1424 vergleicht sich das Kl. mit den Nachbarn seines Hoss wegen der Reisnigung des Winkels dahinter. Kaisersheimer Kl. H.: die Trutsweins (oder Bregels 1362) Kapelle 1344, 1484, von Trutwein 1303 gestiftet und begabt mit 1 Haus, einer Gülte von 84 Broden aus der Brodlaube und dem Bachaus und 6½ M. Weingarten; 1313 verlieben 2 Erzbischöse und 9 Vischöse allen, welche die von Meister Trutwein auf seiner Hosstatt erbaute Marien-Kapelle an bestimmten Vesten besuchen zu ihrem Bau, ihrer Ausschmückung oder anderem Nothwendigen beisteuern oder ihr etwas vermachen 40tägigen Ablaß (Lang Regesta V. 269).

Spital Altare in ber Rirche: Beilig Geift und Dreikonigs-A. gestiftet 1408, St. Ratharinen und Elisabeths-A. 1449.

Weltliche Gebäube: Rathhaus 1477 kommt vor ein haus in ber Jubengasse stoßt an die Jubenschule und sieht gegen bas Rath-

hans, mit ber nämlichen Bezeichnung ein gegen bas Raufhaus febenbes Saus 1484, biefes wird angeführt als gelegen in ber Schmib= gaffe 1484, an ber Stadtmauer gegenüber bem Ed ber Jubengaffe 1424 und 1517, im Gagden an ber Stabtmauer 1463; ben 17. 3a= nnar 1439 Zeugniß bes Rathe für Meister Stoffel Uhrenmacher von Pforzheim, bag er eine Uhr und Schlagglode ine Rathhaus machte. Steuerhaus 1285 Curia dicta Brodloubin sita in foro, 1341, 1349, 1361 und 1365 alte und neue Fleischlaube, 1371 auffere Fleischlaube, 1390 Mezilaube, die neuen Fleischbanke werden 1300 und von ba an die Fleischbanke, von 1303 an die Brobbanke häufig angeführt, 1380 eine Schmeerbank unter ben Brobbanken und eine am Bach; 1350, 1360 und 1388 der Rram genannt Beller unter ben Fleischban= ken, 1364 und 1369 Eberhard Bürgermeisters Kram, 1384 Krame hinter Fleischlaube. Burgerhaus auf bem Markt barunter bas Rornhaus in der Thurmgaffe kommt schon 1440 vor. Bunfthau= fer Baderz, in ber Lantelengasse 1459, 1491, Gerberz, am Markt 1404 von ber Bunft gefauft, 1427, Rarcherz, in ber Beugaffe 1519, am Rrautmarkt 1642 (eine Trinfftube ber Rarcher auf bem Beppacher kommt 1448 vor), Knappenz. am Ries 1542, später auf bem Ilgens plat, Krämerz. in ber alten Milchgasse 1441, 1481, Rüferz. in ber Binbergaffe, Kurschnerz, auf bem heppacher 1448, 1463, Schmidz. in ber Schmidgaffe gegenüber bem rothen Löwen 1514, 1523, hins ter bem goldnen Abler 1582, Schneiberg. im Biegleregäßlein 1463, Schuhmacherz. 1341, Beingartnerz. neben bem Bebenhäuser Rlofter= hof in der Heugasse 1424, 1450, Weinschenkenz. in der alten Milcha gaffe 1451, am Rrautmarkt 1456, 1493. Edber fagt bie Bunfthaufer seien um 1360 gebaut worden, gibt aber nicht an aus welcher Quelle er biese Nachricht habe. Raubthürme (Wohnungen ber Geschlech= ter) Thurm ber Bürgermeister am Beutenbach 1379 und 1420 vom Spital erfauft und abgebrochen; Saus ber Hasenzagel im Lomersheim Gagden am Markt 1350; Steinhaus ber Holbermann beim Fürftenfelder hof 1393: Thurm ber Holzhauser bem Rlösterlein ges genüber 1314 und 1322 vom Kloster Raisersheim gefauft und abgebrochen; Thurm ber Lutram an ber Stabtmauer 1425, 1440, 1447, abgebrochen und neuaufgebaut 1459; Saus ber Rilfe am Marft 1354; Thurm ber Kurz am Markt in ber Webergasse 1328, haus berselben auf ber Froschwaibe 1350; Pferrich genannt ber Schühlinhof 1321; Thurm der Truchlieb auf dem Markt; Thurm der von Ulm in der Lantelengaffe; Haus und hof ber Wend oben an in ber Kirchgaffe ne= ben ber Muhlgaffe 1379, fpater Gigenthum bes Rloftere Bebenhaus

fen, nachher Ranglei. Sod führt noch an ein Steinhaus am Rraut= (Hafen=) Markt und eine bei ber Frauenkirche.

Bronnen: Markt Br. 1360 neugebaut, Unserer Frauen Rabsbronnen bei ber Frauensirche 1466, Rabbronnen in ber Milchgasse 1344, Osers Br. 1328 (in loco uf dem Graben intra Muros Esslingenses), Nabler Br. auf dem Heppächer 1418, 1432 ff., Eich Br. in der Bindergasse 1434, 1444, 1459, Merzsern Br. in der Schmidsgasse 1459, Heckbächer Br. auf dem Heppächer 1346, Kauf Br. (später Fischbr.) in der Krämergasse 1459, 1463 ff., Salzbr. 1307, 1433, Rappenbr. in der Webergasse 1418, 1459 ff.

Mettinger Borstadt, 1411 Suburbium Esslingense ante portam Mettinger Thor, ber untere Theil hieß im Weiher (Wiger, Wher), wo 1452 und 1491 schon Weingarten vorkommen; 1346 ber äußere Berfrit, 1350 bas äußere Mettinger Thor, 1525 st., bas Neckarhalbenthörlein, 1297 sons dictus Miselbronne und 1303 ff., 1350 Kysachbronnen, 1491 und 1501 Lohwasen ob ber Spitalmühle.

Beutaus Borstabt. Biten 1279, Bytun 1313 ff.; Neues Thor in ber obern Beutau ba man nach Sainbach geht 1313, Oberbeutaus Ablers Greulichse Thurm, Thurme gegen ben Geller und im Schwas berloch 1542. Gassen: Obere G. 1350, 1358, 1408 (bas äußerste Thor hier 1360, oberes Thor 1389, 1545, oberstes Thor 1402, 1446; ber Bürger Berfrit ober ber Berfrit ber ober bem Schutz steht 1350, Staffeln in die obere und mittlere Beutau 1376, 1402, 1441, 1442, Tanzstatt darüber bas Rinlin geht 1350; Gäßlein in ber obern B. 1346; Mittlere G. 1435, 1441 ff. (mittleres Thor 1410, 1481, 1545, Gäßlein so herab auf ben Steg in die untere B. geht 1459); Untere G. 1350, 1425, 1433 ff., (unteres Thor 1431, 1469, 1545, Rebens gasse hier die Hirschaffe 1346, 1433 der Stadt Almand genannt der Steingraben, 1450, 1469 und 1493 unfrer Frauen steiniger Steg, 1466 Bronnen an der Brück, 1468, 1493 Mühlgarten, Gosselen (von Gosse, Kanal) 1327 jest Geisseln.

Ober=Thorvorstabt: praeurbium Obern-Esslingen 1323, 1330, 1347, 1389, suburbium superioris portae 1494; neue Mauer am Grabbronnen 1350, neuer Thurm beim Judenkirchhof (ver schon 1343 und 1346 außerhalb der Borstadt erwähnt wird) 1350, äußere Wehre vor dem obern Thor 1476, 1493, Oberes Thor 1346, 1372, 1545, äußerstes Ober=Eßlinger Thor 1350, 1369, 1382, Schüttin (eine aufgeschüttete, wallartige Erhöhung) vor dem obern Thor 1529, Grabbronnen= (Grapponen=Grappeles=) Thor 1493, 1525 ff., Spinslers Thor 1349, 1350 ff. (ber Graben bavor gegen die Ebershalbe



(P. III, 187, cap. 11) auf ben Brand besselben; 1500 kommt ber Klosterkirchhof vor.

Bliensaus Vorstadt: Bliensowe 1271, 1279, 1292 (praeurbium Bl.), 1297 ff., St. Blafius-Hof 1331, 1346, 1450; Thore: Beiligfreugthor 1346, 1493, 1516 (am Anfang ber außern Brude 1346 auch Beilig-Rreugbrude 1459 genannt), Bogelfangthor 1403, 1463 ff., Schelzthor 1346, 1391 (Schelchsth.) 1414 ff., Brucken ober Roßthörlein, bas vom Rogmarkt zum Neckar führte 1350, Bliensau= Mühlthor und kleines Mühlthor 1297 erbaut, Steg = und Trank= Thörlein, bie zum Meckarkanal und Wafferthörlein bas zum Meckar selbst führte. Thürme: Edthurm (turris angularis) bei ber Bliensaus mühle 1297, Holbermanne =, Mühl =, Nonnenthurm 1542, ber Wens henfettich (Fattich, Pfattich eine Befestigung, (Schmib a. a. D. p. 59, ber geweihte genannt, weil er beim Sirnauer Rlofter lag) 1542, die Bastei vor dem Vogelfangthor 1542; der Rosmarkt 1333, 1341 ff. (dabei bie Schüttin 1411). Gaffen: Blaffus-Hofg. unten am Rofmarkt 1459, Bofchen: Gaglein 1341, Brodg. 1411, 1439 ff., Claus (Cloß) G. 1333, 1341, 1343 (Heinrich und Konrad Cloß wohnen barin) 1411 (Bronnen barin) 1463 (bei ber Brodgaffe), Dalfinger-Gäßlein 1471, Demleres Bagl. 1422 u. Dengere Bagl. am Rogmarkt und Feferes Baglein 1346, Fisch= ober Fischer= 3. 1430, 1463 ff., Genlere (Gy= lerd) G. 1425, 1481 ff. (Konrad Geyler kommt 1300 vor), Gehren (Gyren) Gäßlein 1523, 1528, Greiffen = Gäßlein 1549, Gäßlein bas zur St. Jakobskirche auf geht, mit ber Hofftatt, wo jest eine Relter steht 1459, hintere G. 1350 (beim Bronnen) 1363, Kirch G. beim Sirnauer Rloster 1294, Rloster G. 1346, 1356 ff., Krutlins Gäßlein 1476, Leber 3. 1346, 1350 (ein Bronnen) 1352 ff. Löcherschen Baßlein bei der Klostergasse 1411, Mezgergasse 1346, 1403 ff. untere und obere M. G. 1493, Mezgerbach 1478), Mylergäßlein 1425, Mybunges Gäßlein beim außern Bronnen 1381, ber Oflaterin Gäßlein 1383, ber Peterin Gäßlein bei ber Lebergasse 1463, 1493, Schloßberge= Baglein 1463, 1487 (mit bem Grieben-Gaglein) 1493 ff., Schönin= gere Gäßlein 1343, 1350, Sirnauer-Gäßlein 1363, Tuwingere Gäß= lein am Roßmarkt, ber Wendlingerin Gäßlein 1381. St. Jakob 6= Rapelle 1323, 1331. Altare: St. Blafius A. 1413, 1423 ff.; Dbe= rer A. 1518, 1523. Chrillus=Rapelle auf ber Hauptstatt vor bem Brudenthor 1509, Beilig=Rreugkapelle am außern Bruden= thor 1349, 1351 ff. Sirnauer Rlofter: 1378 verfauft ihm bie Stadt einen ewigen Wafferfluß im Medar oberhalb ber Burgermuhle, daß es ihn faffen und burch bie Baufer und bas gemeine Gemark

ber Stadt und über ben Stadtgraben ins Rloster letten burfe, 1417 und 1464 vergleicht es sich wegen bes Traufs in seinem Hof mit 2 Nachbarn, 1514 erlaubt es einem andern ben Bau einer Scheune an ben Klostergartenmauern.

Rapellen auffer ber Stabt: Unfere herrn Erbarmbs (Misericordias) Kapelle, Altare: Apollonia und Ottilia A. 1456 gestiftet, St. Felix und Abauctus A. 1497, 1490, oberer A. 1440, 1448, unterer A. 1443, Erbarmb Rapelle in ber Chershalbe Drei Könige Altar 1479, 1508; Liebfrauen = Rapellfirche, bie Einweihung eines Altars erlaubt ber Bischof von Constanz ben 25. August 1432; Rapelle zu ben Siebenschläfern (ober zum Elendbild), 15. Mai 1515 bittet Eflingen ben Bischof von Constanz biefe Rapelle, in ber für jeben Freitag eine Deffe gestiftet fei, weis hen zu laffen. Reller Beschreibung p. 69 führt noch bie St. Bernhards Rapelle an, dieß war nichts anders als die Rapelle des Fürs ftenfelber Bofe, ber auch St. Bernharbe Bof heißt. Raifer Rarl V. verlieh 1521 bem Konrad Thumb von Neuburg bie Jagb von Stetten aus, ben Bach entlang, ber in die Rems fließt, bis Beutelsbach hinab, bann bis Ober = Eflingen, von ba zur Rapelle, welche ober= halb Ulbach steht und weiter zur Liebfrauen Kapelle bei Fellbach und gur Rems.

#### Mettingen.

Mettingen juxtn Esslingen 1261, die Truchsessen von Urach verleihen Güter hier 1300, die von Rechberg verkaufen einen Beingarten 1337, das Kloster Beil hat eine Kelter 1493. Grundmauern von Gebäuden die man eine starke Ackerlänge von jestigem M. ausgrub, beweisen daß der Ort ehemals größer war (S. Kellers Gesschichte p. 129 Note 142). Gassen werden erwähnt des Dielen G. 1514, des Spolz G. und des Zinken G. 1459. Liebfrauen Kirche, 1454 heißt sie Marien und dem heiligen Laurentius geweiht, 1458 aber kommen als ihre Schutzatrone vor neben diesen beiden auch noch die Heiligen Leonhard und Barbarus. Am Kirchthurm sieht die Jahreszahl 1443. Den 13. Mai 1476 verkausen die Psieger des Baus der Kirche 2 fl. Gülten für 40 fl. damit der Bau destoschneller von Statten gehe. Altäre: Fron A. 1503, A. der 4 Gekrönsten 1514 Bernhards A. 1503.

#### Hadern.

Die Klrche war geweiht bem heiligen Bernhard, Michael, Petrus, Paulus, Antonius und Beit, besonders aber der heil. Dreifals
tigkeit und der Jungfrau Maria 1450. Ihre Nutungen zur Pfläs
sterung des Weges einzuziehen gestattete der Rath den 16. Januar
1532 dem Orte. Ein "gewölbter Bronnen wird 1493 genannt, ein
Tanzplat 1463 und 1493, Gassen: Hert G. 1501, 1438, Linden G.
1434, Ulbacher G. 1438, 1441, 1467, Bieh G. 1491, 1483.

#### Sulzgries.

Gerold von Stein hat Güter hier von Mirtemberg zu Lehen, 1354 bittet Johann von Plochingen ben Grafen Ulrich v. Helfenstein Güter in S. an Eflinger Bürger verkaufen zu bürfen. Der Namen von Sulz, Salzteich, und Gries grober Sand, Steingerölle. Die Sulzgrieser Mark kommt 1328 vor. In der Kapelle wurde 1506 eine Jahreszeit gestiftet, 1354 wird bas Heiligen Gut bei berselben angesführt. Zur Ausbesserung des Wegs vergönnt der Rath den Pflegern in S. 3 Pf. H. 5 Sch. zu verwenden den 22. Februar 1532. Gafssen: Sulzgrieser Weg 1468, neuer Weg 1473.

#### Arummenader.

Bu Kr. unter ber Steingrube 1412, an ber Stadt Almand 1491, locus dictus Kr. in districtu Esslingensi 1491, die Mariengasse 1493, der Biehweg 1441, 1463, der Waiblinger Weg, im Ronen 1463.

#### Saerach und Steinigenhart.

Seherach 1257, 1324, Säherach 1349, Unter Seherach 1494; bie Kürn trugen Güter hier zu Lehen vonden Grafen von Hohenberg, hierauf von Destreich, die 1489 Eberhard Kürn geeignet werden. Eine Kelter kommt 1441 vor, 1463 ein Baumgarten, wo sie vor Zeisten stand, mit einem Bronnen, und die Kelterwiese, der Weingarten genannt Herlingswasen und der Naggelgows Weingarten 1361, eine Steingrube 1441, die Landstraße 1467; Steinigenhart von steinig und Hard hohes, waldbewachsenes Land. Hier kommen vor die Steingrube 1350, das hans genannt Ziegelberg 1432, der Altenberg und der Hertweg 1441, Weingarten am Brückenschlegel 1450, 1457, 1493, der Höfenbühl 1463.

#### Sainbad.

Abelheib, Wittwe Gebenos genannt Gollo, schenft bem Rlofter Sirnau einen Weingarten in S. 1251. Mit ben vom Markgrafen von Burg gau ben 20. Marg 1280 erfauften Gutern wird ben 6. Oftober 1333 Heinrich Steinbiß von Raifer Lubwig belehnt und 1343 Eflingen von ebendemselben. Die Stadt freit 1303 die Güter Cosmans Sohns Heinrich bes Graven selig (ber 1279 als Bürger in Eglingen pors kommt) von Steuern und Diensten und 1307 wird bes Cosmans Gut an ber Staige genannt. St. Bernhard 1429, (am Rarchweg), 1434 (an ber Staig) 1440 und 1455 (am gemeinen Weg) 1481 (bei bem Hohen Kreuz); St. Bernharbs Rapelle 1388, 1428 ff., 1491 (aufferhalb bes Bainbache). Ober-Bainbach 1270, als Oberthal 1345 ff, Dieber = Sainbach ober Kurgen S. 1350, ale Unterthal 1460, Balbenbronn 1342, 1356, 1433 (Relter), 1439 ff. Wiflingshaufen 1346 (Wülfelingshaufen), 1356 ff. 1545 (gu Wilf= lingshausen im Hainbach); Liebersbronn 1550 zu L. im Hainbach, Liebersprunnen 1369, Luibelebronnen 1412, Luberebronn 1441 (bie Monchegasse), Liuberd= und Luwblerebronn 1489 u. s. w., die Familie Lübler kommt zu Eflingen feit 1300 vor. Burg in Sainbach: 1360 befaßen hier bas Prediger Rlofter=Sirnau und Bebenhaufen Gulten, ben 11. Februar 1374 aber taufcht Truchlieb Rurn 3 Pf. S. Gulten aus ber Rurnenburg im Sainbach von Sirnau fur 7 Bf. G. 6 Sch. anderer Gulten ein; 1480 heißt die Burg Kreidweißburg, 1483 und 1490 aber schon wieder Kurnenburg. Es kommen hier vor die Brude über den Hainbach 1354, 1439, die Mühle bei ber Burg in Sainbach 1339, 1346, die Mühlwiese ob der Burg 1441, der Mühlgraben 1459, die Liebfrauen Kapelle 1388, die Staig bei der Burg 1473. Bronnen auffer dem Wäldenbronnen, der Konradsbron= nen 1441, 1479, ber Ritterbronnen, von einem Stein, worauf ein Ritterbilb ausgehauen mar, fo genannt, unter St. Bernhard 1351, 1442 ff, ber Ronnun ober Rinnenbronnen in ben Klüppellern 1424, 1459. Das Ziegelhaus in S. erhalt bas St. Clara Kloster 1354 und verleiht es 1439; ferner kommen vor: die Hertgasse 1459, ber Relterweg 1414, bie Relterstaig 1482, die Relterstatt 1457, des Lutrams 1350 und bes Lauffers Relter 1488, ber große und fleine Cee 1356, ber Bimmerbach, ber bei Beufleig in ben Rectar fallt, 1340, 1346, 1369.

. .

### Birnan und Rerfd.

Villula 1941 und parochia Sirmenowe 1949, S. bas Dorf 1367, 1484 ftand nur noch ein Saus hier (in parochia Obersirnau una solum domus cum paucis hominibus ibi degentibus existit). Ge kommen vor: 1272 und 1297 Wiesen genannt bas Gehaie mit ber hagenwiese, 1297 Diesen zu bem Gereut und Sigewarteader am Medar, 1300 Meder auf bem Grund und auf ber Hochstraße, 1335 Bruhl, 1383 Mühlwiese, 1433 ber Rinderweg, 1496 die Stockhalbe; 1328 verkauft Konrab von Luitenbach ben Walb, Kersenreisach genannt, ans Rloster Abelberg. Bu Kersch werben erwähnt 1262 Langenader ob Krumbesland, 1268 Kerfchhalbe, 1269 Rerfefurt, 1382 ber Weiler zu Rerfe, wo Eflingen Gulten an Belb und Guhner aus 3 Sofftatten, aus Medern ob ber Burg, an ber Bloffenhalbe, ob ber Langenwiese, an ber Urftatt, im Betten, im Relnader und am Dublgraben verlauft, 1376 Biefe genannt Entenneft, 1381 ff. Hofftatten, 1484 Acter an bie Lanbstraße ftogend, bie nach Rongen führt; ber Burgstall Rerschburg wird 1309, 1398, 1409 a. f. w. erwähnt.

#### Mamen der Salden und Slurgegenden.

Mindt, 1257 schenkt Graf Ulrich v. Wirtemberg bem Marquarb im Rirchhof seine Dable bei Ainote, ein Leben von ihm und biefer fie bem Rlofter Strnau', bem Konig Rubolph ben 25. Januar 1283 ben Befit ber Duble, gewöhnlich in ber Ginobe genannt, mit bem Fischwasser babei bestätigt und ber Stadt Eflingen 30. August 1284 befiehlt es in bem Befit ber Mahle am Nedarufer, gewöhnlich Ainoth genannt, zu schüten. Ferner kommen vor 1330 im Einogg, 1361 und 1362 Weingarten in ber Einobe, 1428 Guter in Ainot bei Hedelsingen, 1498 clivus Ainoed in districtu Hedelsingen, 1500 Ainoug, 1526 Ainogk. Eine andre gleichname Gegend f. bei Eisberg. Im Anhusern 1476, im Bedelshart vorm Beutauthor 1463, Berkheimer Balblin 1441, Strafe 1334, Steige 1411. Beutau (Byten=) fleig 1459, Bilbader vorm Bliesauthor 1383 ff., am Blid zunächst ber langen Furche 1457; Blienshalbe 1314 ff., hier kommen vor: Walb Reinharderuti genannt 1334 und 1344, bie Steingrube ob bem Weg zwischen bem Golz und bem Mellinger Weg 1366, 1441 und 1443 (zwischen 2 Wafferfällen), Flacheacter 1397, Hohenflinge 1401, Spitalsteige 1402 ff., obere Steige 1421, Leimen=



gegen bie Ebershalbe hin, mit bem Ulrichsbronnen 1383, 1419 ff.; im Kluppern (Klupellern) 1255, 1416 (im Hainbach); im Kret= tenbach bei Dberturfheim am Delenberg 1463 ff.; Rrengader porm Beiligfreugthor an ber untern Steig, unter ber Blienshalbe, babei die Kreuzgärten und der Wafen, wo man die Mühlsteine hin= legt und ber untere Wasen in bem Wiger 1346 ff., 1516; im Muhlfeld im Hainbach 1520, Weingarten am Frauenberg hier 1441 unb 1445, Mühlhalbe 1488 ff., in ber Münchellin 1476, bie Nedars halbe 1251 (mons dictus Neccherhalde) ff. 1314, (vinea apud Hohenegge in monte Neggerhalde) ff., obere N. 1325, mittlere M. 1382; Ribelgaffe vorm obern Thor bei ber Renngaffe und und unter ber Gbershalbe, auch Onibelgaffe 1344 ff. und Unibelgar= ten 1345; Delenberg 1349 ff., Pfisterhalde 1485, 1497, im Phullin, Weingarten, 1410, Rapolgader, Weingarten, 1465, Raunswiese 1476, im Rebern, Beingarten, 1418, Renngaffe vorm obern Thor 1350 ff., im Rewtin 1493, im Roßenloch, Meingarten, 1463, im Rothen Geren im Walbhaufer 1465 ff., im Rübgarten unter ber Ebershalte am gemeinen Weg 1321 ff., 1463 (in ben Siechenackern), im Schaien bei Mettingen 1490 ff., in Scheiben Aeckern (Schybel A.) vor ber äußern Brücke am heil. Kreuz 1440 ff., ber Schelzwasen hat feinen Ramen von bem hier 1373 gelegenen Schelchehof, welcher einer Eflinger Familie gehörte, von ber Konrad Schelch 1270, 1291 Rugger und Johann 1350 vorkommen, baher heißt er früher auch Schelchmafen (mit ben Schelchsgärten, der Schüttin an der Stadtmauer und der Schelzhalbe) 1340 ff.; Schenkenberg 1423 ff., im Scholkopfen 1493, im Spigenlaub 1540, Spitaleflinge vor bem mittlern Beutauthor 1493, im Stafflenberg vor dem Beutauthor 1411, im Stulindberg, Weingarten, 1286, in ben Tambacher Wiesen am Stadtgraben 1400; im Bogelfang 1297, 1300 locus Vogelsank qui vulgo dicitur Altach (Altach ein Flugwaffer bas in ein verlaffenes Flußbett ausgetreten ift, Schmib a. a. D. p. 16), 1316 locus qui cantus avium dicitur ff., in Balbhaufern oberhalb bes Siechenhauses an ber Medarhalbe 1331 ff., in ber Banne Weingarten 1443 im Bibel 1522.

In Hainbach werden angeführt: Abelhelms=Klinge bei Krummenacker 1350 ff., im Altenberg 1455 ff., im Blumens berg 1515 ff., Bregelshalbe in Krummenacker mit dem Bregel und Bregelswald 1459 ff., der Closbühel 1350, in der Goldsgrube an der Steig 1463 ff., in der Goldwanne 1511 ff., im



## Zweiter Abschnitt.

# Aleußere Geschichte.

Bährend ber letten Sälfte bes Mittelalters war bie Bluthezeit der Reichsstädte, bamals spielten sie in der deut= schen Geschichte eine gar wichtige Rolle. Mit ben Fürsten geriethen sie häufig in Streit und Fehden, ba sie sich ben Umgriffen berselben aufs Eifrigste widersetten und bis ins fünfzehnte Jahrhundert führten sie ben Kampf gegen die Fürstenmacht mit um so besserem Erfolg, weil sie burch Bundnisse unter einander ersetten, was an Macht ben einzelnen abging. Die Folge hiervon war dann freilich auch, baß manche Reichoftabt baburch in Kriege verwickelt wurde, bie fie, für fich allein ftebenb, hatte vermeiben konnen. Dafür jedoch genoß sie bann auch wieder bes Beistands ber übrigen, wenn fie felbst in einen Streit gerieth und Eflingen hatte ohne biesen Beistand die vielen Kämpfe mit ben wirtembergischen Fürsten wohl schwerlich so gut bestehen können. Diese Kämpfe aber folgten nothwendig aus ber Lage und ben Berhältniffen ber Stabt; fie war fast gang von wirtembergischem Gebiete umschlossen, bezog einen ansehnlichen Theil ihrer nothwendigsten Bedürfniffe aus biesem und sie selbst, ihre Bürger, Kirchen, Rlöster und ihr Spital besaßen viele Guter und Einkunfte in demfelben. Daher fehlte es nie an Anlaß zu Berhandlungen und Streitigkeiten, zwischen Eglingen und Wirtemberg 1). Lettere begannen schon zu ben Zeiten ber Hohenstaufen, wie früher erzählt wurde, und bauerten auch nach beren

<sup>1)</sup> Bei diesem Abschnitt dienten als Hülfsmittel und zum Theil auch als Quellen: Pfisters Geschichte von Schwaben, Steinshofers wirtembergische Chronif, Sattlers Geschichte von Wirstemberg und des Verfassers Geschichte des Fürstenhauses und Landes Wirtemberg, welche bei seder einzelnen Stelle anzussühren überstüssig schienen. Auch Datts Werf de pace imperi publica ist nur in besondern Fällen angeführt.

Untergang fort. Wie mit bem Grafen Ulrich bem Stifter, so famen bie Eglinger auch mit seinem Sohne, bem Grafen Cberhard bem Erlauchten, bald nach feinem Regierungsantritte, in Streit. Denn mahrend ber hohen= ftaufischen Zeit war in ihnen ein so tropiger, ben Fürsten feindseliger Ginn erwacht, ale in ben Burgern irgend einer Von ben Geschlechtern zwar waren anbern Reichestabt. manche in Lehens-Abhängigkeit von den Grafen von Wirtemberg und es gab daher, so lange sie ausschließlich herrsch= ten, auch nicht fo zahlreiche Streitigkeiten und Fehden, fo= bald aber bie Bunfte größere Gewalt erlangten, murben biefe häufiger und zwar um fo mehr, ba bie Grafen beftan= big bemuht waren, ihre Rechte, beren sie manche auch in Eflingen und feinem Bebiete bamale befagen, fo viel fie konnten, auszudehnen, die Eflinger aber sich von fremder Gewalt immer mehr frei zu machen suchten. Da fonnte es an häufigen Reibungen nicht fehlen und oft störte schon eine Rleinigkeit bas freundschaftliche Berhaltniß, Frieden und Krieg wechselten schnell miteinander. Go ftellte Graf Cberhard am 13. Marg 1281 eine Urfunde zu Eflingen aus und im Julius war bie Fehbe zwischen ihm und ber Stadt ichon ausgebrochen, die Eflinger belagerten die Burg Kaltenthal 2). Da kam ber beutsche König Rubolph und gebot Frieden, beibe Theile gehorchten, Graf Eberhard aber nur mit Unwillen. Im Jahre 1284 hierauf, als Rubolph fich langer zu Eflingen aufhielt und bas Klofter Steinheim bei ihm über Beeintrachtigung feiner firchlichen Rechte in Uffirch burch ben Grafen Cberhard flagte, gebot Schultheißen unb Bürgermeister er dem Stadt, das Kloster zu schützen (15. August). Im Februar 1286 fam er wieber, um bie Fehbe bes Grafen mit bem Bergoge Albrecht v. Ted und bem Grafen Albrecht v. Hohenberg beizulegen. Die Rube bauerte aber nur furze Zeit; kaum war ber Konig nach Basel abgereist, so brach ber Rampf von Neuem aus und bas Land wurde schred=

<sup>2)</sup> Chronicon Sindelfingense ed. Haug p. 15, sein Berfasser, ber ein Zeitgenosse war und in ber Nahe wohnte, weist Nichts von einer Niederlage, welche (nach Tritthemit Annales Hirsaugienses T. II. p. 48, Naucleri Chronicon p. 968 und Erusius III, p. 155) die Estinger damals erlitten haben sollen.

<sup>2.</sup> Pfaff's Gefdicte von Gflingen.

lich verheert. Da zog ber König mit einem ansehnlichen Aufgebote heran, an' bas fich auch bie Schaaren ber benachbarten Reichsstädte anschloffen, und belagerte Stuttgart. Da er jedoch bie Stadt nicht bezwingen konnte, schloß er ben 10. November 1286 Frieden mit bem Grafen, ben aber biefer gleich im nächsten Jahre wieder brach. auf kam ber König nach Eßlingen (15. Juli 1287) und zerstörte 7 Burgen um Cannstatt und Stuttgart, bie Eß= linger aber lieferten am 15. August bem Grafen Eberhard und bem Pfalzgrafen Gottfried von Tübingen bei Un= terturfheim ein scharfes Treffen; Berkheim, Sorw bei Ruith und andere Orte in ber Umgegend wurden zerstort, mahrend Rudolph zu Gmund und Giengen mit den Reichs= angelegenheiten beschäftigt war. Erzurnt hierüber fehrte er im Oftober nach Eßlingen zurud, bem Erzbischof von Mainz gelang es jedoch, ihn zu befänftigen und am 23sten Oftober 1287 eine "ganze, lautere und starke Guhne" zwi= ichen bem Könige und seinen helfern, und zwischen bem Grafen und seinen Bunbesgenoffen zu Stande zu bringen. Beinrich Steinbiß, königlicher Schultheiß in Eglingen, mar unter ben vier Schieberichtern, bie, nach bem Friedensvertrage, mit bem Erzbischof als Obmann, die Forberungen untersuchen follten, welche bie Burger bes Reichs an ben Grafen zu machen hatten, auch follte er die 1200 Pf. S. in Empfang nehmen, welche Eberhard zur Berichtigung feiner Schulben jährlich zahlen mußte 3). So wurde ber Frieden auf längere Zeit hergestellt und im nächsten Jahre ordnete ber König hierauf die Angelegenheiten Schwabens Das Herzogthum wurde aufgelöst, alle Stände beffelben bem Reiche unmittelbar unterworfen. Die geift= lichen und weltlichen Fürften bekamen ben Besit ihrer Staatsgewalt als Leben vom Reich, beffen Bafallen nun auch die Ablichen wurden, welche zuvor Lehensleute der Hohenstaufen gewesen waren. Die Stifter und Rlöfter, Die Reichsstädte und einzelne freie Bauerschaften erhielten Bögte

0, 10

2. 1.

. . . . . . .

<sup>3)</sup> Chronic. Sindelfing. P. 18 ff., Annales Colmarienses ad annum 1286, Anonymus Leobiensis bei Pez I 854, Here-0 0 0 . . mannus Minorita bei Eccard I, p. 1632, Naucleri Chronicon p. 973 u. f. w. Daß bie Reichestabte mithalfen zeigt ber Friedensvertrag von 1287.



wiberseten. Erft als bieser gestorben war, hielten sie eine Zusammenkunft, verbanden sich gegen ihn, verheerten sein Land, brachen feine Burgen und vertrieben ihn aus feinem Eigenthum. Da fam im Februar 1293 ber neugewählte beutsche König Abolph nach Eflingen, um Schwabens Angelegenheiten zu ordnen, er gebot ben Städten Frieden, fette aber ben Grafen von Sohenberg ab und übertrug feine Stelle bem Lothar von Usenberg 5). Diefer jeboch fiel ben 2. Julius 1298 mit bem Könige in ber Schlacht bei Oppenheim wider ben Herzog Albrecht v. Desterreich, welcher nun ben beutschen Konigsthron bestieg und bem Grafen Cberhard v. Wirtemberg, jum Lohn für feinen getreuen Beiftand gegen Abolph, die Landvogtei in Dieberschwaben verlieh. Zugleich versprach er auch, ihn bei allem Recht zu laffen in seiner Herrschaft und in seinem Gut, wo es gelegen ware, bei Eglingen ober bei anbern Reichsftabten, wie es von feinen Boraltern und feinem Bater an ihn gefommen, und ihm gemeines Recht zu gonnen, wenn Jemand aus ben Städten gegen ihn zu sprechen habe (19. November 1298 6). Durch biefe, bem Grafen ertheilte Bergunftigungen wurde jedoch bas freundschaftliche Berhaltniß zwischen ihm und Eglingen nicht gestört. Bielmehr verglichen sich noch am 1. August 1302 beibe Theile gutlich über einen Punkt, welcher ju Zwistigkeiten bisher vie-Ien Anlaß gegeben hatte, über bie Besteurung ber Eflinger Guter im Wirtembergischen. Gewählte Schieberichter follten barüber entscheiben, ob ein But fteuerfrei sei ober nicht, als steuerfrei aber jedes Gut gelten, bas in ben letten funf Jahren nicht an Wirtemberg gesteuert habe. Rein Sut aber follte jahrlich mehr als eine gemeine Berbftfteuer geben burfen und bieß jedesmal ber Stadt angezeigt merben, bamit fie ihre Boten bagu schicken konne, um zu feben, ob nicht etwa "eine Befährbe an ber Steuer geschehe." Auf feinen gind - und vogtbaren Gutern behielt Eglingen bie

<sup>5)</sup> Annales Colmarienses apud. Urstisium II. p. 37, Chron. Sindelfing, p. 27, Wegelins Bericht von ber Landvogtei in Schwaben p. 68.

<sup>6)</sup> Königehofen Strafburger Chronif p. 121, Crufius III, p. 187 Beider von ben Reichsvogteien II, p. 122.

bisherigen Rechte, wenn ein Streit barüber entstand, sollten ihn vier, von beiden Partheien gewählte, Schiedsrichter entscheiben. Wenn ein Theil Ansprache an ein Gut des andern zu haben vermeinte, "so nahm er Recht, wo er es billig nehmen sollte" nur wenn das Gut ein Lehen war, entschied das wirtembergische Lehensgericht. Ferner wurde noch ausgemacht, daß Wirtemberg die Eslinger am Bau ihrer Güter auf keine Weise hindern, die Stadt aber den Wirtembergern Nichts anders "gedieten und aussehen" sollte, als den übrigen Fremden. Wenn ein Wirtemberger ein Gut lehensweise von einem Eslinger inne hatte, so blieb dieses sein eigen, nur der Lehensmann war Wirtemberg vogtbar.

Erst nach ber Ermordung des Königs Albrecht (1ten Mai 1308) begann Graf Eberhard die ihm untergebenen Reichsstädte auf mancherlei Art zu bedrücken, seine Diener trieben ihnen sogar das Vieh weg und tödteten ihre Bürsger ohne alle Veranlassung. Daher klagten die Städte bei dem neuen Könige Heinrich VII. und dieser berief den Grasen nach Speier auf den Reichstag, um sich hier zu verantworten '). Eberhard aber erwies sich gegen den König sehr troßig, pochte vor der Reichs-Versammlung auf seine Rechte als Landvogt und drohte, die Städte, wenn sie ihre Pflichten gegen ihn nicht erfüllten, noch härter zu behandeln. Da sprach Heinrich, entschlossen, den Frieden

<sup>7)</sup> Ueber bie nun zu ergählenden Begebenheiten, ben Krieg mit Wirtemberg namentlich, berichten: Albertus Argentinensis apud Urstisium II, p. 115, Anenymus Leobiensis I, 896, 900, Gesta Balduini Lb. II, cp. 7, Hermanus Minorita ad annos 1309, 1311, Ottofare Reimchronif bei Beg III, p. 816, Paraleipomena ad Chronicon Abbatis Urspergensis p. CCCLXXIII, Rebdorf Annales bei Freher I, p. 422, Johannes Vitoduranus bei Eccarb I, p. 1778, Volcmari Abbatis Chronicon bei Deffele II, 531, wirtemberg. Chronif bei Sattler, Grafen I. Beilage Dro. 2, Nauclerus p. 988, Tritthemius II, p. 121 ff., Mutil Chronicon bei Piftorius p. 214 ff. Ueber bie Belagerung Eflingens berich= ten noch ferner: Aventini annales Bojorum p. 600, Chronicon Bavariae bei Deffele I, p. 305, Johannes de Schoenfeldt Chronicon bei Würdtwein Nova Subsidia III, p. 319 und Vitus Arenpek bei Beg I, p. 1238.

im Reiche mit Festigkeit zu handhaben, die Neichsacht über ihn aus <sup>8</sup>), verlieh ihm jedoch zur Heimkehr sicheres Geleit (September 1309). Voll Unwillen ritt der Graf sort und aus seiner Handlungsweise erkannte der König bald, daß er entschlossen sei bei seinem Trope zu verharren. Nun erst traf er, kurz vor seinem Zuge nach Italien, die nachdrückslichten Anstalten zur Vollziehung der Neichsacht, welche er bisher verschoben hatte, um dem Grafen noch Zeit zu lassen,

bağ er fich eines Beffern befinne.

Die Basallen und Städte des Reichs in Schwaben wurden aufgeboten und zu ihrem Anführer Konrad von Weinsberg, der, an Eberhards Stelle neuernannte, Landsvogt bestellt. Neid und Haß trieben dießmal die Reichstsstände, den königlichen Besehlen rascher und eifriger zu gehorchen, als es sonst gewöhnlich war, die Herzoge von Teck, die Grasen von Hohenberg, Aichelberg und Baihingen nehst vielen Herrn und Ablichen schlossen sich Seberhards Gegnern an, die Hauptlast des Krieges aber übernahm Estingen, weil es als die nächstgelegene Stadt auch am meisten zu surchten hatte, und wählte den Pfalzgrasen Göz von Tübingen zum Feldhauptmann ). Wider so viele Gegner stand Graf Eberhard allein da, doch er verzagte nicht, als die seinblichen Schaaren von allen Seiten auf

<sup>8)</sup> Dieß erhellt aus ben Urfunden Königs Heinrich vom 12. Aus gust 1311 und 31. März 1312, wo er ben Grafen seinen und bes Reichs öffentlichen Feind und Gegner nennt und zugleich ausbrücklich bessen Demüthigung als Zweck des Krieges ans führt.

<sup>9)</sup> Daß Eßlingen bie Hauptlast bes Krieges trug erhellt aus ber Urkunde Königs Heinrich vom 21. August 1311, wo er von sehr schweren Ausgaben und Anstrengungen spricht, mit welschen die Stadt vor andern hoch beschwert sei, in dem von ihr und andern Reichsstädten wider den Grasen geführten Krieg, eine andere Urkunde vom 27. August aber, wo er von dem so löblich begonnenen Krieg spricht, zeigt daß dieser nicht 1310, sondern erst 1311 ansing. Für die Dienste, welche der Pfalzgraf der Stadt leistete, erwies sie sich daburch dausbar, daß sie sich den 16. Dez. 1311 für ihn gegen das Kloster Bebenshausen um 4572 Pf. H. verdürgte, wosür er Tübingen, Calwund Böblingen vom Kloster wieder einlöste, und daß sie dem Kloster jährlich, die es befriedigt sei, 500 Pf. H. zu zahlen versprach.



Schlösser Weissenburg und Rems, die Stadt Marbach und andere Orte, welche Widerstand leisteten, zerstört.

Roch aber war bas Maas bas Unglud für ben Grafen nicht voll, zu ber allgemeinen Berheerung bes Landes fam nun auch ber Abfall mehrerer seiner Bafallen und Als die Eflinger die Burg Mühlhausen belagerten, erschienen bei ihnen Abgeordnete ber, bamals vom Reich an Cberhard verpfandeten, Stadt Gröningen, um die gute Gelegenheit, sich von ber lästigen Pfanbschaft los zu machen, zu benüten. Man verftanbigte fich balb miteinander, Grönningen trat, mit Bustimmung ber faiferlichen Landvögte, Konrad und Engelhard von Weinsperg, in die Reihe der freien Stadte gurud und ichloß mit Eglingen einen Bund (11. Mai 1312). Diesem Beispiel ahm= ten balb auch andere Stadte nach, zuerft Stuttgart und Reuffen (31. Julius), bann Leonberg (6. August), Waib= lingen (12. August), Schorndorf (23. August) und Baknang (28. August). Auch sie ergaben sich ans Reich, muß= ten aber zugleich auch, als frühere wirtembergischen Land= städte, die Oberherrschaft Eglingens anerkennen. murbe ihnen die Steuer auf etlich Jahre erlaffen, Stuttgart erhielt bazu noch bas Umgelb und ben Boll, Reuffen aber bie Befreiung vom hauptrecht. Endlich blieben bem bem Grafen Eberhard von 80 Burgen und ummauerten Orten nur noch bie Städte und Schlöffer Urach und Afperg nebst Seeburg, Wittlingen und Sohen = Neuffen übrig, er felbst aber mußte, nach ber Einnahme Asperge, wo er sich befand, ju feinem Schwager, bem Markgrafen Rubolph von Baden fliehen, ber ihn in einem Thurm zu Beffigheim hier endlich entschloß er sich, bei Beinrich, ber verbarg. inbeß Raifer geworben war, um Gnade zu bitten, ba fam bie unerwartete Rachricht von beffen Tobe (24. Aug. 1313). Schnell gewann nun Cberhard fein Land wieder, benn Fürften und Adeliche, bes Rampfes mube und die, burch feinen Sturg erhöhte, Macht ber Reichsstädte fürchtend hinderten ihn dabei nicht, die Städte felbft aber erkannten, daß mit Beinrich ihre beste Stupe gefallen sei und wollten baher ben Rrieg ebenfalls nicht länger fortführen. Rur bie Eglinger legten bie Waffen nicht nieder und hielten Stuttgart und Waiblingen fortwährend befest, die Stadt Gröningen aber frand ihnen bei, um die neu-

erlangte Reichsfreiheit zu bewahren. In bem Rampfe um bie beutsche Königsfrone, welcher sich jest zwischen dem Herzog Lubwig von Baiern und bem Bergoge Friedrich von Deftreich erhob, trat die Stadt zuerst auf die Seite bes lettern. Sie übergab ihm Stuttgart und Waiblingen, bamit er biese Stabte so lange behalte, bis er sie mit bem Grafen Bu einer folden Ausfoh-Cberhard ausgesohnt hatte. nung follte Friedrich volle Gewalt haben, unerläßliche Bedingungen babei aber fenn, baß ber Graf ber Stadt alle redlichen Forderungen bezahle, bis zum Frieden feine Feste neu baue, und feine, namentlich bie Rerschburg nicht, ber= ftelle, und baß Gröningen beim Reiche bleibe. In diesen Bund follten auch Fürsten und Abeliche, welche es bisher mit ber Stadt gehalten hatten, eingeschloffen und ben Eplingern gestattet fenn, ihnen gegen Wirtemberg beizustehen. Friedrich bagegen ertheilte (1. Julius 1315). Stadt mehrere, ichon angeführten, Begunftigungen und versprach ihr, ohne ihren Willen keinen Landvogt über sie zu feten, und wider Hall und Heilbronn, die es mit sei= nem Gegner Ludwig hielten, von ihr feine Gulfe gu be-Diefe Berbindung dauerte jedoch nicht lange, denn fie miffiel den Zünften sehr. Als biese saben, wie bei weitem die meisten schwäbischen Reichsstädte auf die Seite bes Königes Lubwig traten und bem Könige Friedrich nur Adel und Geschlechter gunftig waren, setzen fie es burch, daß auch Eflingen für Ludwig Partei nahm, welcher bafür ihm und bem Grafen Lubwig von Detingen "weil er ihre reine Treue und ihren aufrichtigen, stand= haften Gehorfam fennen gelernt habe" volle und freie Gewalt verlieh, mit Fursten, herrn und Städten zu verhanbeln und Allem, was sie babei festsepen murben, seine Bustimmung zu geben versprach, sobald es zu seinem und bes Reiches Bortheil sei (11. August 1315). Hiedurch aber verloren die Eglinger Stuttgart und Baiblingen, welche Stabte König Friedrich nun bem Grafen Cberharb zurud gab, weil biefer auf seine Seite trat, und ihn bei ber Belagerung Eflingens, im Oftober 1315, uns Diese Belagerung mißlang jedoch, theils weil es an bem nothigen Belagerungszeug fehlte, theils auch wegen ungunftiger Witterung und Friedrich mußte

nach Berheerung des Stadtgebietes, abziehen. hierauf bestätigte Ludwig ben Eglingern, wegen ihrer standhaften Treue und wegen ber vielen Muhe, Rosten und Schäden, die sie für ihn und bas Reich litten, all' ihre Brivilegien und namentlich und ansbrücklich auch die Rechte ber Zünfte. Zugleich befreite er sie auf die Dauer bes Krieges und auf noch weitere 10 Jahre von ber Reichssteuer, von der Zins = und Schuldenzahlung an die Juben 11) überließ ihnen auf immer bas Umgeld jum Bau ihrer Stadt, versprach ihnen hiezu auch die Einwilligung ber Fürsten zu verschaffen und ohne sie keinen Frieden mit bem Grafen von Wirtemberg zu schließen (27. Oft. 1315). Um 30 November 1315 erneute hierauf Eflingen feinen Bund mit Gröningen und beibe Städte versprachen einanber im Falle einer Belagerung, auf eigene Roften, Bulfetruppen zu senden. Auch verbefferte und vermehrte die Stadt ihre Festungswerfe und ruftete fich fonft eifrig gegen einen zweiten Angriff Friedrichs, welcher zu Ende des Julius 1316 wirklich erfolgte. Der Herzog Leopold von Destreich begleitete seinen Bruder und Graf Cberhard versah bas Heer mit, Mundvorrath. Der erfte Angriff geschah auf die Oberthorvorstadt und auf die große Neckarinsel, welche Friedrich befette und fein Lager im Bogel= fang aufschlug. hierauf versuchte er ben, an ber Stadt= mauer vorüber fließenden, Recfarfanal abzuleiten, allein die Eflinger vertrieben die Arbeiter mit Wurfgeschoffen und wehrten alle Angriffe so muthig ab, daß der Konig sich entschloß, die Stadt durch Abschneidung der Zufuhr zur Uebergabe zu zwingen und daher sein Lager in die Ebers= halde verlegte. Da erschien um die Mitte des Septembers König Ludwig, an welchen die Stadt bringende Botschaften um Sulfe gesendet hatte, und fchlug sein Lager jenseits bes Rectars im Sirnauer Felbe auf 12). Beibe

<sup>11)</sup> Die Befreiung von den Judenschulden wurde wiederholt und auch auf Johann und Wolfram von Bernhausen, auf Walter von Urbach und auf die Klöster in der Stadt ausgedehnt den 24. 25. November 1315 und 31. Januar 1316.

<sup>12)</sup> Die Zeit ber ersten Belagerung fällt zwischen ben 13. Sept. 1315, wo Friederich zu Bessingen war. (Senkenberg Selecta juris et historiarum II. p. 273) und ben 30. Novems

Könige vermieben jedoch eine entscheibende Schlacht, wohl aber gab es fast täglich kleine Gesechte. Einmal, am Abende bes 21. Septembers trieben die Reiter und Knechte beider Heere ihre Pferde, wie gewöhnlich, zur Tränke in den Neckar. Da kam es nun gegenseitig zu Schimpfreden und Herausforderungen, die Ruhnsten benutten eine Fuhrt im Fluffe und trasen hier auf einander. So entspann sich mitten im Nedar ein Gefecht, zu welchem von beiden Sei= ten immer mehr Kampfer berbei eilten, jo bag es gulegt gang allgemein wurde. Im Nedar felbit, beffen Waffer sich blutroth farbte, und am Gestade wurde, in die Nacht hinein, beim Fakelschein, gekampft, bis endlich beide Theile sich mit schwerem Verlust zurückzogen. Wegen 1700 Pferbe und nicht viel weniger Krieger kamen um, grar fiel Tric= beriche Feldhauptmann, der Graf von Kirchberg, sein Verlust aber war im Allgemeinen ber geringere und Lub= wig, auf beffen Seite fich besonders der Graf von Detin= gen ausgezeichnet, aber auch am meisten Krieger und Roffe verloren hatte, zog daher kurg nach diesem Treffen ab und die Stadt mußte fich an Friedrich ergeben, welcher ihr bie früheren Vergünstigungen erneute, die Zunftmeister fammt der Gemeinde bei all ihren Rechten, wie zu Königs Rubolph Zeiten und seither, zu laffen und die Stadt selbst gegen männiglich zu schützen versprach 13).

y REAL PROPERTY.

13) Die Bertragsurfunde felbft ift nicht mehr vorhanden, ihr In-

ber, wo Eglingen ben Bund mit Groningen erneute. Dag bamals bas Stadtgebiet verheert wurde, ergahlt Bolemar auch erhellt es aus ben Worten ber Urfunde Ludwigs vom 31. Jan. 1316, wo er von bem großen Schaben, ben bie Stabt wegen feiner und bes Reichs erlitten, fpricht. Ueber bie Beit ber zweiten Belagerung belehren und mehrere Urfunden 1) vom König Friedrich 8. Juli zu Ulm (Archival Urf.) 7. Auguft zu Eflingen (Pfifter III. p. 185. Note 269), 11. August in castris ante Ezzelingen (Joannis spicilegium tabularum veterum I. p. 40), 2) vom Herzog Leovold 17. Septbr. 1316 vor Eflingen, (Schuldverschreibung um 100 Bf. S. gegen ben Grafen Eberhard für Lieferung von Wein und Korn. Senkenberg 1. c. p. 276); 3) vom Ronig Lubwig 11. Sep. 1316 in castris prope Schorndorf (Historische Abhandlungen ber bairischen Afabemie III. p. 106) 27. Septbr. 1316 auf bem Felbe bei Eggelingen (Stetten Beschichte ber augeburgis fchen Abelegefchlechter p. 388).

Rutz nachher zog Ronig Friedrich fort und nun Randen Graf Eberhard und Eglingen einander wieder allein gegenüber. Sie waren aber beide bes langen, ver= derblichen Rampfes gleich mube. Die Eglinger hatten Schulben machen und eines ihrer besten Stadtguter, ben Burgweingarten, verkaufen mußen (1314), ihr Gebiet war jämmerlich verheert und ihre Bundesgenoffen hatten fie verlassen. Gerne boten sie baher die Sand zum Frieden, welcher auch, nach furgen Berhandlungen, am 20. December 1316 zu Stande fam. Die Eplinger septen ben Grafen Eberhard, seinen Sohn und Enfel wieder in all die Rechte ein, welche sie vor bem Ausbruch bes Krieges in ihrer Stadt und beren Gebiet genoffen hatten, die Grafen aber erließen ihnen bie, aus diefer Zeit noch schuldigen, Steuern. Auf Entschädigung verzichteten beibe Theile, beschloffen auch, daß keiner ben schüßen wollte, der Privatrache suche. Wenn aber Jemand eine Klage wiber einen Andern hatte, so sollte er fie vor bem Gerichte bes Beflag= ten vorbringen, und hier Recht nehmen. Berpflichtungen, namentlich wegen Schulden, mußten getreulich erfüllt wer-Zulett versprachen die Eglinger auch noch, die Grafen nicht am Wieberaufbau ihrer Burgen zu hindern. Eingeschlossen in diesen Frieden wurden auch der Spital, das Sirnauer und St. Clara Rloster in Exlingen, bas Siechenhaus in Ober = Eflingen, die Klöster Denkendorf und Weil, und ba er auch fur die Untergebenen und Bugewandten beiber Theile galt und die, früher von meh= reren wirtembergischen Städten mit Eflingen geschloffenen, Berträge aufhob, so beschworen ihn auch Abgeordnete ber Gemeinde zu Eglingen und ber Städte Stuttgart, Leon= berg, Baknang, Marbach, Baiblingen, Schornborf, Reuf= fen und Urach. Schon am nachsten Tage wurden bann

halt aber ergibt sich aus ber Uebereinkunft, welche Herzog Leopold von Destreich am 12. Julius 1318 im Namen seis nes Bruders schloß und worin er versprach, daß dieser, sobald er nach Schwaben komme, die früheren Urkunden bestätigen werde. Es wurde auch ausgemacht, wenn die Kerschburg eins gelöst werde, sollte Friederich den Eslingern einen Theil davon verschassen und ihnen die entzogenen Lehen wieder überstragen.

auch, unter Eßlingens Bermittlung, bie Berhältnisse Groningen zu Wirtemberg neu bestimmt.

Co endete die lange, verderbliche Fehde und Graf Eberhard hielt bis zu seinem Tobe (1325) Frieden mit Eflingen. Seinem Sohn und Rachfolger Ulrich V. aber erlaubte die Stadt, gegen bas Bersprechen, fein Recht und feine Gewohnheit hieraus herzuleiten und ber letten "Guhne" keinen Abbruch zu thun (8. Mai 1327) ihre und ihrer Rlöfter Guter in feinem Gebiete zu besteuern. Das gute Bernehmen zwischen bem Grafen und Eglingen bauerte auch fort, als der erstere vom Raiser Ludwig die Landvogtei in Niederschwaben erhielt (2. April 1330) und diefer ben Reichoftabten verbot, beffen Leute, Amtleute und Diener als Bürger aufzunehmen (27. Juli 1330). Denn im bamaligen Kampfe bes Raifers mit bem Papfte hatten ber Graf und Eflingen mit gleichem Eifer bie faiserliche Parthei ergriffen und fuchten baber jeben Zwist unter sich forgfältig zu vermeiden. Ludwig befahl bamals ber Stadt, alle Geiftlichen in ihrem Gebiete, welche es mit bem Papfte hielten, gefänglich einzuziehen und erlaubte ihr, beren Gu-Rach feinem ter zum gemeinen Rupen zu verwenden. "Gebot und Willen" schloßen auch Eflingen, Reutlingen, Rothweil, Seilbronn, Sall, Gmund, Weil und Weinsberg mit einander einen Bund, gur Erhaltung bes Landfriedens und zu gegenseitigem Beiftanb. Gie wollten einander mit Gut und Blut Gulfe leiften, Gerichtstoften zu gleichen Theilen tragen und Streitigkeiten unter sich gutlich ausmachen. Diese Berbindung aber follte bauern, fo lange der Kaiser lebe und noch ein Jahrlanger (29. Juni 1331) 14). Rurg nachher (20. November) wurde sie auf die fammt= lichen schwäbischen Reichsstädte und ihre Landvögte, auf bie Fürsten und Städte Baierns ausgebehnt und so ber erfte größere Bund gur Erhaltung bes Landfriedens und zu gegenseitigem Beiftanb in Ober = Deutschland geschloffen. Da die Reichsstädte hiezu ben Anfang machten, so versprach ihnen Kaiser, sie, so lange der Bund mahre, auf keine Weise zu trennen, sondern bei ihren Rechten und Freiheiten zu erhalten und erlaubte ihnen, einander gegen

<sup>14)</sup> Datt de pace publica p. 30.

manniglich beizustehen, ihn allein ausgenommen. Am 15ten Januar 1339 aber befahl er ihnen, wenn Graf Ulrich ober das Kloster Herrenalb sie um Beistand ansprechen wurden, benselben nach Kräften zu helfen. Im nachsten Jahre zogen bie verbundeten Reichsstädte vor bie Burgen Breng und Stopingen, weil von ba aus ihre Kaufleute niebergeworfen und geplündert worden waren, und zerstörten sie, nahmen auch ben Lehensherrn ber Burgen, den Grafen v. Belfen= stein, bas Versprechen ab, sich beswegen nicht an ihnen zu rächen und Niemand zu beschirmen, ber bem Lande ober ben Städten schädlich ware (1. Juni 1340). Kurg nach= her (29. Juli) stellte der Kaiser eine Erklärung aus, daß ber Landfrieden und die Bundnisse, welche er jest überall in Schwaben zwischen Herrn und Städten machte, dem Grafen v. Wirtemberg und den Eflingern in ihren besondern Verträgen und Verbindungen feinen Schaden bringen, sondern daß diese in ihrer Rraft bleiben follten. Denn bem Grafen sowohl als ber Stadt war viel baran gelegen, daß bie freundschaftlichen Berhältniffe zwischen ihnen auf keine Weise gestört wurden, weil gerade damals große Berrüttung in Schwaben herrschte. Papft Johann XXII. nämlich hatte ben Kaiser Ludwig und seine Anhänger mit Bann und Interdift belegt, die Reichstände aber hierauf beschloffen, diesem Befehle bes Papstes follte im ganzen Reiche keine Folge geleistet, sondern der Gottesdienst, wie zuvor, gehalten und Geistliche, welche ihr Amt auszuüben sich weigerten, als Ruhestörer bestraft werden (im Mai 1338). Dieser Beschluß aber, welchen in Niederschwaben zu vollziehen sich Graf Ulrich besondre Dube gab, brachte Zwispalt selbst ins Innere ber Familien. Denn noch maren gar viele Gemuther mit zu großer Verehrung gegen den Papft und seine Gebote erfüllt, als daß fie burch bie Beschlüsse weltlicher Obrigkeiten sich zu beren Uebertretung hatten verleiten laffen. Andere im Gegentheil, welche biefe Ehrfurcht nicht mehr fühlten, schritten von ber Nichtachtung ber papftlichen Befehle nun auch zur Berachtung ber papft= lichen Burbe, ber Geistlichkeit und bes Gottesbienftes fort. Selbst unter ben Beistlichen entstand Uneinigfeit und auch die Bewohner der Klöster theilten sich in Parteien, Die Bettelmonche erklarten fich bestimmt für ben Raifer Lub-



feine Einwilligung gebe. Wenn ein Krieg um bie beutsche Krone entstünde, so wollten sie gemeinschaftlich sich berathen, wen fie für ben rechtmäßig erwählten König ju halten hatten. Sie selbst versprachen einander in jedem Kriege gegenseitig zu helfen und alle fest zusammenzuhalten, wenn ein deutscher König eine ober mehrere Reichoftabte vom Reiche versegen und entfremden wolle. Als bierauf im Januar 1348 ber neue beutsche König Karl IV. nach Ulm fam, erflärten ihm die Städte-Abgeordneten, fie fonn= ten ihm nicht eher huldigen, als bis er ihnen ihre Privi= legien bestätigt und ihnen feierlich versprochen habe, sie nicht mehr zu verpfänden oder auf andere Art vom Reiche zu entfremben. Da aber ber König bewilligte, was sie ver= langten (23. Januar 1348), so huldigten sie ihm nicht nur fondern erkannten auch bie Grafen v. Wirtemberg in der, von Karl IV. ihnen verliehenen Würde als Landvögte in Niederschwaben an. Bu bieser Landvogtei wurden bamals gewöhnlich bie Städte Eflingen, Reutlingen, Sall, Gmund, Beilbronn, Wimpfen, Weinsberg und Weil gerechnet, wo nun die Grafen auch in des Kaffers Namen bie Sulbigung empfingen.

Eben biese Landvogtei aber war es, welche zwischen Wirtemberg und ben Reichsstädten Streitigkeiten berbeiführte, weil Graf Cberhard IV. besonders die, ihm da= burch verliehenen, Rechte so viel als möglich auszubehnen Am 10. August 1349 erneuten baher bie Reichsftabte in Ober = und Niederschwaben ihren Bund, welchem zwar Eßlingen nicht beitrat, jedoch fich ebenfalls zum Allein mehrere geistlichen und weltlichen Rampfe ruftete. Fürsten traten ins Mittel und stellten bas gute Vernehmen awischen Wirtemberg und ben Reichsstädten auf einige Zeit wenigstens wieder her 15). Am 7. November 1356 schloßen 29 Reichostädte in Schwaben und ber Schweiz, unter benen auch Eflingen war, mit Zustimmung und Willen Kaisers Rarl IV., einen Lanbfriedensbund auf ein Jahr, welcher aber 1359 noch weiter erftrect wurde, nachdem berRaiser den Städten versprochen hatte, bie Landvogtei nicht mehr zu verpfänden und

<sup>15)</sup> Daß es bamals nicht zum Kriege kam, wie die früheren Ges schichtsschreiber annehmen, habe ich in ben wirtemb. Jahrs büchern 1835 Heft I. p. 177 erwiesen.

alle neuen Zölle aufzuheben und ihnen zugleich die Freiheit ertheilt hatte, daß sie wegen dessen, was sie unter des Reiches Banner thäten, von Niemand als von ihm selbst sollten vor Gericht gezogen werden können. Am 9. März 1358 aber verabredeten die Grafen von Wirtemberg und der Herzog Ruprecht v. Baiern mit den Städten der niederschwäbischen Landvogtei, daß sie jedem, welcher ihnen den Wilhelm v. Waldeck, dessen Bruder, Walter von Stosseln und Werner v. Tettingen oder einen ihrer Helser todt oder lebendig überliesern würde, eine Belohnung geben wollten.

Bu Ende bes nächsten Jahres fam Raiser Karl IV. nach Eflingen, um hier eine Fürstenversammlung zu halten. Denn bie Stadt ftand bamale bei ihm fehr in Bunft, er ertheilte ihr verschiedene Privilegien und schloß am 23sten April 1355 ein besonderes Bundniß mit ihr. Diese Gunft galt jedoch hauptsächlich nur ben Geschlechtern, mit ben Bunften war der Kaiser nicht zufrieden und mißbilligte besonders, bag die Zunftmeister ihre Gewalt immer mehr auszudehnen suchten. Dieß blieb ben Eßlingern nicht verborgen und es verbreiteten sich Gerüchte, ber Raiser gebenke die Zunftverfassung abzuändern ober gar aufzuheben. Hierburch entstand große Unzufriedenheit und als etlich Leute vom Gefolge bes Kaisers mit einigen Bürgern in Streit geriethen, brach ein offener Aufftand aus. Die Bunftigen fielen bewaffnet über bas faiserliche Gefolge her und fturmten sogar, laute Schmähreben gegen ben Raiser ausftoßend, ins Barfüßer Kloster, in bessen Speisesaale Rarl IV. bamals gerade mit ben Fürsten rathschlagte. Mißhandlungen fürchtend entfloh diefer burch ben Klostergarten und rettete fich aufs wirtembergische Gebiet 16).

<sup>16)</sup> Diesen Aufstand führen an die Fortsetzung der Chronik Thosmas Lyrers p. 95 u. Tritthemius II, p. 239, mehrere gleichszeitige, ähnliche Borfälle (f. Pfister IV. p. 42 Note 127) machen ihre Angaben noch glaubhafter. Daß er aber in den Dezember 1359 siel, erhellt barans, daß d. 13. Nov. 1359 u. d. 8. Jan. 1360 Karl IV. in Prag Urkunden ausstellte (Lusnig pars specialis Contin. IV. II. p. 592 u. 615). Berichte über die Bestrafung Eslingens und den darauf gefolgten Krieg mit Wirtemberg liefern neben den obigen auch: Alchmanni Essessiehte von Eslingen.

Ein so frevelhaftes Beginnen durfte der Kaiser nicht ungestraft lassen, jedoch gab er in seiner Langmuth den Eplingern mehrere Wochen Zeit, um seine Berzeihung anzuslehen, diese aber, einmal aufgeregt, beharrten in ihrem Trope. Da befahl er dem Grafen Eberhard als Landwogt sie zu strasen und den benachbarten Fürsten und Reichsestädten ihm hierin beizustehen. Jest erst, da der Graf mit seinen Schaaren schon vor ihren Mauern stand, kamen die Eplinger zur Besinnung und baten um Gnade. Sie ershielten diese zwar auch, mußten aber dem Kaiser 70,000 fl. Strasgelder und dem Grasen zum Ersah seiner ausgewensdeten Kosten 30,000 fl. zahlen 17). Daß die Stadt diese Summe entrichten konnte, ohne dadurch in Dürstigkeit zu gerathen, ist ein Beweiß der Wohlhabenheit, welche damals bei ihren Bewohnern herrschte.

presbyteri Calendarium Mscrpt, Anonymi Chronicon Wirtenbergicum Mscrpt, Chronicon Ellwangense bei Freher I, p. 459, Felix Fabri historia Sueviae p. 164 ff., Hedio paraleipomena p. CCCLXXXIII, Lindauer Chronif bei Steinhofer II, p. 317, Mutli Chronica p. 252, Nauclerus p. 1015, Norimbergense Chronicon Mscrpt, H. Rebdorf Annales bei Freher I. p. 451, Spirense Chronicon bei Bürdtwein nova subsidia I, p. 180, Zwifaltense Chronicon bei Beg monumenta guelfica p. 229, auch Erufius III, p. 267 ff. und Fegler bei hortleber I, p. 815. einer am 4. April 1360 in Gilingen ausgestellten Urfunde, wo wirtembergische Lebensleute als Zeugen vorkommen, ers hellt, daß bamale die Belagerung ber Stadt ichon vorüber war. Am Rampfe gegen Wirtemberg nahm ber Raifer nur furze Zeit Antheil, vom 26. Junius - 16. August 1360 hielt er fich zu Nürnberg auf (Lubewig Reliquiae X, p. 192 ff., Glafen Anecdota p. 264 ff.), am 24. August stellte er eine Urfunde aus in campis juxta Bopfingen (Glasen p. 221) und schon 7 Tage nachher wurde ber Frieden geschloffen. Sier= auf finden wir ben Raiser am 5. und 6. September im Felbe lager bei Eflingen (Lubewig p. 222, Lunig Codex diplomaticus Germaniae I, p. 1238, 1239, besselben Spicilegium seculare I, p. 232 und Steper additamenta ad Historiam Alberti II, p. 311, wo 5 Urtunden angeführt werden, "zu Felbe by Eggelingen."

17) Lyrers Fortsetzer gibt biese Summe an, Trittenheim nur 60000 Gulben Strafgelber für ben Raiser, beifügend die Summe für ben Grafen setzen die einen auf 30,000 die andern auf 40000 Gulben.



v. Wirtemberg eine schwere Nieberlage erlitten (30. August 1360). Jest baten sie um Gnade und erhielten auch, ba die Bischöfe von Constanz, Augsburg und Speier sich für fie verwandten, fogleich Berzeihung (31. August). Die Land. vogtei jedoch mußten fie berausgeben und in bem, am 15. September, unter faiserlicher Vermittlung, mit ben Reichsftabten geschloffenen, Bertrage versprechen, alle Bebruduns gen berfelben abzustellen, ben Berkehr zu Baffer und zu Lande wieder frei zu geben und namentlich "in die Klöster und Sofe zu Eflingen feine Pferde mehr zu stellen." Die Stäbte aber follten alle, an bie Grafen verpfandeten, Rechte und Ginfunfte bes Reiches einlösen burfen, mas auch, wie schon erwähnt wurde, Eflingen nun fogleich that. Rurz nachher (4. November) erneute ber Raiser auch bas, ben Städten ichon ben 2. Januar 1359 gegebene, Berfprechen, bag er bie Landvogtei fammt Bugehör nicht mehr vervfanden wolle 18). Run blieben aber noch 2 Streit= punkte zwischen Eglingen und Wirtemberg übrig, die Aufnahme von Pfahlburgern und die Entrichtung bes Bebweins aus ben Besitzungen ber Eflinger in Wirtemberg. Auch hier jedoch vermittelte ber Raiser und am 20. Aug. 1361 wurde ausgemacht: Die Eflinger sollen von ihren Gutern in Wirtemberg fünftig ben halben Bedwein "mit Korn und Pfenningen, die bazu gehören" entrichten, bafür aber auch, ohne den Willen der Grafen, fein Gut mehr kaufen, welches biesen vogt=, steuer= und zinsbar ober Lehen von ihnen ift, und wenn sie ein solches Gut fauften, bavon entrichten, was von Alters her gebräuchlich ift. sen Bertrag bestätigte ben 21. Sept. 1373 Graf Cberhard von Neuem. Länger stand es an, bis ber Streit wegen der Pfahlbürger beigelegt wurde; der Graf nahm mehrere folder Bürger gefangen und als nun die Eplinger seine Unterthanen an Leib und Gut beschädigten, so zog er zu Anfang bes Jahres 1362 gegen sie zu Felbe. Jest aber kam der Kaiser selbst herbei und brachte, mit Sulfe mehrerer Fürsten und herrn, ben 31. Marg 1362 in Lauffen einen Bergleich zu Stande. Graf Cberhard verpflichtete fich, alle Gefangenen, welche zu Eflingen angeseffene Burger

<sup>18)</sup> Glasen S. 417. Wegelin, Beilagen S. 40.



diefe That veranlaßt und die Reichsstädte beschloffen fogleich einen Kriegszug wiber ihn. Der Graf jedoch überfiel sie unversehens bei Altheim unweit Riedlingen und brachte ihnen eine schwere Nieberlage bei (7. April 1372) 1). Fünf Wochen später wurde ber Graf v. helfenstein in seinem Bette ermorbet gefunden (12. Mai) und nun vollends wollten die Städte gar Nichts mehr von ben Vergleiche-Vorschlägen des Kaisers hören, bis neue Verluste sie zwangen, bemselben zu gehorchen und mit bem Grafen und seinen Bunbesgenoffen Frieden zu schließen (18. August 1372). Im nächsten Jahre aber mußten sie dem Raiser eine starke Gelbsumme bezahlen, welche allein für die 9 Städte ber niederschwäbischen Landvogtei 70,000 fl. betrug 22). Im November hielt die schwäbische Ritterschaft ein stattliches Turnier zu Eßlingen, wobei Graf Ulrich von Wirtemberg nebst noch 22 andern Fürsten und Grafen, 34 Freiherrn und 146 Adlichen erschien 23). Am 1. April 1375 aber mußten die Eglinger, um bes Raisers Ungnabe

22) S. Aichmanni Calendarium, Chronicon Mscrpt Archivi nr. 36. 6, Mutius p. 253, Norimbergense Chronicon bei Deffele I, p. 235, Städte: Chronif bei Besold p. 135, Trit-

themius II, p. 262.

<sup>21)</sup> S. Aichmanni Calendarium Mscrpt, Augustanum Chronicon bei Deffele I, p. 808 ff. und bei Braun Notitia Codicum IV, p. 59, Aventinus p. 641, Chronicon Bavariae bei Deffele II, p. 343 Hermannus Minorita ad annum 1372, Pauli Langii Chronicon Zitzense bei Pistorius I, 842, Lyrers Fortseher p. 96, Mutius p. 256' Nauclerus p. 1019, Norimbergense Chronicon bei Deffele I, p. 323, Städtes Chronif bei Besold discursus politici pag. 135, Stumpss Schweizerchronif p. 681, Tritthemius II, p. 260, Tübinger bei Sattler IV, p. 395, Wirtenbergense Chronic. Mscrpt, Beng bei Deffele I, p. 254, Zwisaltense Chronic. bei heß p. 234. Den Tag ber Schlacht bei Altheim bestimmt die Grabschrift des Städtehauptmanns heinrich Besserer, welcher in ihr siel, bei Erusius III, p. 282.

<sup>23)</sup> S. Rürners Turnierbuch bei Burgermeister Bibliotheca equestris II, p. 198 ff., welcher sagt: Am 13. Nov. war Waps
penschau, d. 15. und 16. wurde turniert, am Abend des 16ten
theilte man die Preise aus und hielt einen Festtanz, und mit
solchen Freuden endigte der Turnierhof und das ehrlich Rits
terspiel, darnach des Morgens am 17ten nahm seder seinen
Turnierbrief und schieden von dannen. Weitere Turniere in

abzuwenden, die thnen ein Aufstand der Zünstigen, welche die Berfassung bedroht glaubten, zugezogen hatte, eidlich geloben und zu den Heiligen schwören, "innerhalb Monatsfrist Alles das zu thun und zu vollführen, was der Kaisser ihnen durch Boten oder Briefe besehle" 24). Eilf Woschen später (17. Juni) schlossen sie, nebst noch 13 andern Reichsstädten Riederschwabens "um bessern Friedens Wilslen" auf ein Jahr eine "freundliche Bereinigung" mit dem Grasen Eberhard, ihrem "gnädigen Herrn und Landvogt" und beide Theile versprachen einander bei sedem Angriss 30 wohlberittene und bewassnete Ritter oder Edelknechte zu Hülse zu schissen.

Raum aber war die Frist dieses Bundes verflossen als auch zwischen Fürsten und Städten ein ernstlicher Streit ausbrach. Die Hauptveranlassung dazu gab der Kaiser selbst, indem er, um seinem Sohne Wenzlaw die römische Königekrone und bie Nachfolge im Reich zu verschaffen, bie Fürsten auf Rosten ber Städte begunftigte. Go erhielt Graf Cberhard von ihm unter andern das Schultheißenamt zu Eßlingen (28. Juli 1376) und die Erlaubniß, die verpfandeten Rechte und Ginkunfte ber Reichsstädte an fich Hierüber entstand bei ben Städten großer Unwillen und sie erkannten nun, wie wenig man sich auf den Raiser verlaffen burfe, ber, stets nur seinen eigenen Bortheil berücksichtigend, bald bie Fürsten, bald die Städte begünstigte. Sie beschlossen baher, bem neuen römischen Könige nicht zu huldigen und sich, ihrer eigenen Sicherheit wegen, enger miteinader zu verbinden, zuerst, am 4. Juni 1376, machten Ulm, Conftanz, Neberlingen, Ravensburg, Lindau, St. Gallen, Wangen, Buchhorn, Reutlingen, Rot= weil, Memmingen, Biberach und Igny einen Bund zum gegenseitigen Beistand wiber alle, welche sie bekummern,

Eßlingen erwähnt Rürner nicht, wohl aber Erusius P. III, p. 341: Actum quoddam particulare certamen equestre hoc 1415 anno in civitate Esslingensi, Schwelin. wirtems bergische Chronif p. 63, 1425 war zu Eßlingen ein Turnier wobei sich viel Fürsten, Grafen, Freiherrn und Abliche befansten, Chron. Norimberg. bei Dessele I, p. 328 Torneamentum statutum est 1434 apud Esslingen ab uno de Rechberg.

<sup>24)</sup> Cenfenberg Selecta II, p. 244.

angreifen, von ihren Rechten und Freiheiten mit Schapung ober Verpfändung verdrängen wurden und verpflichteten sich, wenn eine Ermahnung vom Raiser an sie ergehe, nur gemeinschaftlich zu handeln. Der Kaifer, hierüber erzurnt, belagerte nun Ulm, während Graf Ulrich, Eberhards Sohn, vor Eglingen und Reutlingen zog. Der hartnäckige Wis berstand Ulms ermüdete jedoch den Raiser bald, er schloß mit ber Stadt einen Waffenstillstand und berief Fürsten und Städte nach Nürnberg, um hier eine gutliche Bergleis dung zu versuchen. Hievon aber wollten die lettern Richts hören, sie verstärkten vielmehr ihren Bund, bem nun auch Eßlingen beitrat, nachdem ihm versprochen worden war, es follte an ben bisher aufgewendeten Rosten nichts gahlen, wiber seinen Willen feine Göldner anwerben und 2 seiner Rathsmitglieber zum Bundebrathe schicken durfen, auch ein Anlehen von 5000 fl. erhalten (1. Jan. 1377) 25). Hierauf begannen sie eifrige Kriegerüstungen, versahen sich mit Mundvorrathen und Geschüt, und befferten ihre Festungewerke aus. So gehörig vorbereitet begannen sie bann im Jahre 1377 felbst ben Rampf 26).

Die Ulmer und die Eßlinger plünderten und verbrannten die Klöster Denkendorf und Weil 27), die Städte am

<sup>25)</sup> Datt p. 35, Lunig Cont. IV. I, p. 502.

<sup>26)</sup> Quellen für ben großen Stabtefrieg und bie junachft vorhergebens ben Begebenheiten find: Aichmanni Calendarium, Albertus Argentinensis II, p. 166, Augustanum Chron. bei Deffele I, p. 606 ff., bei Braun IV, p. 59 und bei Biftorius III, 618, Aventinus p. 641, Chr. Bavaricum bei Deffele II, p. 343. Chr. Ellwangense bei Freher I, p. 460 ff., Hedlo paraleipomena pag. CCCLXXXV, Continuator Hermanni minoritae ad a. 1372, 1377 u. 1388, Ronigehofen Strafburger Chronif. S. 335 ff. 348 ff. Lindauer Chr. bei Steinhofer II. S. 473, Lyrere Fortseger S. 96 ff. Mutius p. 256 ff. Nauclerus p. 1089 ff. Chr. Norimbergense bei Deffele I, pag. 323 ff. Stadtechronit bei Befold G. 135 ff., Stumpfe Schweis gerchronif S. 681 ff., Chr. Suevienm bei Burbtwein nova subsidia X, p. 297 ff. Tritthemius p. 260 ff., Tübinger a. a. D. S. 395, wirtembergische Chr. bei Sattler I. Nrv. 2, brei anbre hanbschriftliche, wirtembergische Chronifen, Beng bei Deffele I, S. 254 ff. Chr. Zwifaltense bei Beg S. 232.

Bobensee nahmen Tuttlingen, Lupfen und andere Städte und Burgen ein und ba nun auch die Fürsten sich mit Macht erhoben, fo erfüllten balb Berheerung und Brand gang Schwaben. Die Nieberlage aber, welche Graf Ulrich v. Wirtemberg ben 14. Mai 1377 bei Reutlingen erlitt gab ben Stabten bas llebergewicht und ber Raifer und sein Sohn Wenzlam, der alten Handlungsweise getreu, verbanden fich zu Rothenburg an ber Tauber mit ihnen. Da fie diefelben "fo geneigt, unterthänig und geftanbig an fich und bas Reich fanden, fo thaten fie ihnen bie Gnade und bestätigten, befestigten und erneuten all ihre Freiheiten, Gewohnheiten, Rechte und Briefe" versprachen fte nie, weder wegen bes Reiches Noth noch um einer anbern Sache willen zu versetzen und zu verkaufen, erließen ihnen die rudftandigen Steuern und Jubengelber, erlaubten ihnen, jede Beeintrachtigung ihrer Rechte mit gewaffneter Hand zuruckzuweisen und versprachen, fünftig weber ben Grafen v. Wirtemberg noch Kraft v. Hohenlohe 28) wiber ihren Willen zum Landvogt über fie zu seten (31ten Mai, 15. Junius 1377). Dafür erkannten nun auch bie Stabte Wenzlaw als römischen König an und setten ben Rampf wider die Fürsten noch viel nachbrudlicher als zuvor fort. Ihre Schaaren zogen vereint vor Stuttgart und ba fie biese Stadt nicht erobern konnten, hieben sie bie Dbstbäume um, schnitten bie Reben ab und verheerten bie Filder. Graf Eberhard bagegen nahm Giengen ein, sperrte den Eßlingern die Zufuhr, legte Beschlag auf ihre Güter und Einfanfte in Wirtemberg und besette Baihingen und Möhringen. Jest endlich aber glaubte auch ber Kaiser einschreiten zu muffen, er fam mit seinem Sohne und mehreren weltlichen und geistlichen Fürsten, unter benen auch Graf Eberhard sich befand, nach Rurnberg und berief bie Abgeordneten ber Städte hieher. Da wurde benn am 30ten August 1378 ein Frieden vermittelt; fein Theil follte für

<sup>28)</sup> Er hatte besonders auch Eßlingen Schaben zugefügt, ben 21. Oktober 1377 erklärte Graf Conrad ber Aeltere v. Helfenstein, daß er, seine Diener und Helfer mit Eßlingen versöhnt seien von ber Nahme (bes Raubs) wegen, die den von Eßlingen und ihre Bürgern genommen hat Kraft von Hohenlohe und nach Geißlingen in des Grafen Stadt geführt.

ben erlittenen Schaben Erfat forbern burfen, Graf Eberhard jeboch ben Städten herausgeben, was er ihnen "vor Jahren" genommen hatte und die niederschwäbische Landvogtei bem Pfalzgrafen Friederich überlaffen. In Rudficht auf Eflingen und Wirtemberg wurde noch besonders festgesett, bag ber Graf ber Stadt bie, seit bem Lauffener Bertrag weggenommenen, ihr vogt = und steuerbaren Guter, bem Spital aber Möhringen und Baihingen sammt aller Zugehör zurudgeben, und die Rlöfter, welche Sofe zu Eßlingen hätten, an ber Ausfuhr ihres Weins und Getreibes nicht hindern follte. Um die übrigen Streitigfeiten zwischen beiben Theilen zu schlichten, wurden ber Pfalzgraf Friedrich und Illrich Befferer von Illm zu Schiederichtern bestellt und auf Martini 1378 eine Tagsatzung nach Eflingen festgesett. Da jedoch ber Pfalzgraf erfrankte, konnte diese erst im Januar 1379 gehalten werden und auf ihr fam ben 1. Februar eine Uebereinfunft zu Stande, burch welche mehrere Guter und Einfunfte des Spitals, des St. Clara-Rlofters und verschiedener Eplinger Burger gu Groningen, Stuttgart, Echterbingen, Kornwestheim, Buffenhausen u. f. w. gefreit, andere aber in Echterdingen, Gielningen und Plieningen für wirtembergische Leben erflärt und bie jahrliche Abgabe von ben Eflinger Weingarten zu Fellbach, Unterturkeim, Rothenberg und Sebelfingen vom Morgen auf 1 3mi Wein und 2 Schillinge, zu Ulbach und Obertürkheim auf die Sälfte festgesett wurde. Wenn ein Eglinger glaubte, fein But im wirtembergischen fei steuerfrei, so sollte er es burch 6 Beugen und einen Gib beweisen.

Indessen war den 29. November 1378 Kaiser Karl IV. gestorben und sein Nachfolger Wenzlaw zeigte noch viel weniger Charaktersestigkeit, war noch viel schwankender in seinem Benehmen als er, weßwegen auch die Reichsstände gar wenig Zutrauen zu ihm faßten, sondern selbst für Ershaltung der Ruhe und Ordnung im Reiche zu sorgen besschlossen. Am 4. Juli 1379 schlossen die Fürsten von der Pfalz und von Baden mit 31 Reichsstädten in Schwaben, Franken und in der Schweiz, unter denen auch Eslingen war, und mit dem Lande Appenzell eine Vereinigung zu gegenseitigem Beistand wider Jedermann, der sie angriffe,

den Papft, König und Reich, Ungarn und etlich beutsche Fürsten ausgenommen. Die schwäbischen Reichsstädte aber verbanden sich mit benen am Rhein und im Elfaß zuerft auf 3, dann auf 9 Jahre (17. Junius 1381, 22. Oktober 1382), unbekummert um ben Befehl Königs Wenzlaw (4. Nov. 1382), daß fie ihren Bund abthun follten, weil er wiber Gott, ihn, bas Reich und bas Recht fei. noch umfaffenderen Bund aber brachte zu Chingen an ber Donau Graf Cberhard, ben 9. April 1382 zu Stanbe. Hier nehmlich verband er sich mit dem Herzog Leopold v. Defterreich, ben 3 Abelsgesellschaften bes St. Georgen Schilds, bes heiligen Wilhelms und bes Lowen und mit 34 Reichsstädten, um im laufenden und im fünftigen Jahre Frieden zu halten "bamit redliche und gerechte Sache geförbert und gestärft, alle unredliche und ungerechte Sache aber niedergebrudt, auch alle Gotteshäuser, geistlichen Leute, Bilger, Raufleute, Raufmannsgut, Landfahrer, Fremde, Wittwen und Waisen geschirmt wurden und ihren Landen und Leuten auch gemeinem Lande jum Frieden." Gie versprachen einander gegen ihre Feinde und Beschädiger gu Bulfe zu fommen und fie nach Rraften zu verfolgen, Streitigkeiten unter sich felbst burch Austräge, zwischen ihren Untergebenen gerichtlich entscheiben und einander gegenseis tig in allen Studen Recht und Gerechtigkeit wiederfahren zu laffen. Die herren follten ihre Unterthanen, welche als Burger in die Stadte aufgenommen wurden, innerhalb Jahresfrift gurudfordern durfen; Bundniffe, welche die einen ober andern schon früher geschloffen hatten, durften zwar fortbauern, jedoch so, baß bie Bundesmitglieder einander auch gegen frühere Berbundeten beifteben mußten. Bund war gang geeignet, die Grundlage zu einem allgemeinen Landfriedensbundniffe in Oberdeutschland zu bilben, und wenn König Wenzlaw mehr Kraft, Ginsicht und Tuchtigfeit befeffen hatte, fo murbe ichon jest zu Stande gefommen seyn, was erst ein Jahrhundert später nicht ohne viele Muhe vollendet wurde, eine dauernde, allgemeine Berbindung zur Erhaltung bes Friedens und ber Ordnung. Aber ber König fürchtete, solche Bundniffe könnten auch gegen ihn gerichtet werben, ftatt baber ben Bund zu begunftigen, fuchte er ihn zu trennen, indem er die Fürsten aufforberte,

bavon abzutreten und fich mit ihm zu vereinigen. Hierauf stiftete er zwar zu Heidelberg einen allgemeinen Landfrieben, ber von ber Schweiz bis an bie Lahn und an ben Sunderud, vom Rhein bis an ben Böhmerwald fich erftreden follte (26. Juli 1384), biefem aber traten bie Stabte nur gezwungen bei und achteten wenig auf bas Gebot bes Ronigs, ben Amtleuten ber Fürsten, wenn sie wegen veruntreuter Gelber fich zu ihnen flüchteten, feinen Schut zu gewähren und feine Pfahlburger aufzunehmen. nahmen nun die Zwistigkeiten zwischen ihnen und ben Fürften wieder zu, und zwischen Eflingen und Wirtemberg war besonders det Besit der Bogtei Rellingen, zu welcher auch Plochingen, Ruith, Scharnhausen und heumaden gehörten, ein Gegenstand bes Streites. Nachbem Rönig Benglaw zuerst ben Reichsstädten geboten hatte, bem Grafen Cberhard beholfen ju fenn, daß ihn Eglingen im Befit biefer Bogtei nicht irre (9. Marg 1383, 19. Oft. 1386), fo befahl er plöglich bem Grafen (2. Dezember 1386), zu beweisen, daß dieselbe ihm auch wirklich gehöre, da die Eflinger ihn burch vorgelegte Urfunden unterrichtet hatten, baß sie ihm und bem Reich zustehe. Enblich jeboch im Juni 1387 bei einer Fürsten = Versammlung zu Rurnberg wurde burch ein Urtheil erfannt, Eglingen habe burchaus feinen Anspruch auf biese Bogtei und folle baber, bei Bermeidung ber Ungnade bes Reiches, bavon abstehen. Um dieses Urtheil aber kummerte sich die Stadt so wenig als überhaupt die Reichsstädte um die Befehle bes Ronigs, benn die Niederlage, welche Fürsten und Abliche durch die Schweizer bei Sempach erlitten hatten (9. Julius 1386) erhöhte ihre Hoffnung, die Macht ber Fürsten jest brechen ju fonnen, fo fehr, bag viele riethen, ben Rampf nun ungefaumt zu eröffnen. Die Meinung berer jeboch, welche biefe Nieberlage benuten wollten, um einen guten Vergleich von ben Fürsten zu erlangen, gewann die Dberhand, zu Mergentheim wurden neue Verhandlungen eröffnet und beschloffen, daß die gegenseitigen Streitigkeiten burch Austrage. richter geschlichtet werben follten (6. August 1386). griff nun aber wiederum König Wenzlaw ftorend ein; weil er erfuhr, bie Fürsten gingen bamit um, ihn abzusepen, machte er ben Städten große Berfprechungen und bewirkte burch Bestätigung ihrer Rechte und Freiheiten und durch bie Erklärung, daß er ihren Bund nie mehr wiederrusen ober abthun wolle, daß ihrer 39 sich mit ihm verbanden, um "ihm behülstich und beiständig zu seyn in deutschen Landen gegen jeden, der sich zum römischen König auf-wersen oder ihn vom Reiche verdrängen wolle (20. und 31. März 1387) 29). Zwar erneute und erweiterte er bald hierauf auch den Heidelberger Landfrieden, allein dieß nütte wenig, gleich nachher brach der Kampf zwischen Fürsten und Städten aus 30).

Im Februar 1388 zog Graf Eberhard gegen Reutlingen und Eßlingen und trieb, trot der nachtheiligen Gesechte bei Grözingen und Trochtelfingen, beide Städte so sehr in die Enge, daß sie von ihren Bundesgenossen aufs Dringendste Hulfe verlangten, weil sie sonst verderben müßzten. Diese schickten ihnen nun auch 800 Glefen und etlich 1000 Fußgänger zu Hülfe, welche im August verheerend in Wirtemberg einsielen. Da fandte Graf Eberhard schnell an seine Bundesgenossen, daß sie herbeikommen sollten und bot sein Landvolk auf. So brachte er 600 Glefen und 2000 Fußgänger zusammen, mit denen er das städtische Kriegsvolk am 23. August angriff, als dieses gerade den sesten Kirchhof zu Dössingen belagerte. Der Ansang des Kampses aber war für ihn nicht günstig, denn sein Sohn Ulrich, welcher mit seinen Reitern dem Heere vorangeeilt

<sup>29)</sup> Lehmanne fpeirifche Chronif G. 766, Datt G. 59.

<sup>30)</sup> Chr. Augustanum bei Deffele I, p. 616, bei Piftorius III, 613, Aventinus p. 641, Chr. Ellwangense bei Freher I, p. 460, Hermanni Januensis continuator in Sahns collectio monumentorum I, p. 398, Hermannus Minorita ad annum 1388, Ronigshofen p. 348 ff., Lindauer Chr. bei Steinhofer II, p. 473, Mutius p. 263, Nauclerus p. 1029, Chr. Norimbergense bei Deffele I, p. 325, Stabtechronif bei Befolb p. 142, Chron. Suevicum bei Burbtwein a. a. D. p. 312, Stumpf p. 690, Tritthemius p. 289 ff., Tubinger p. 395, wirtembergische Chronif bet Sattler a. a. D., Chr. Wirtemberg. Mscrpt, Beng bei Deffele I, p. 262, Chr. Zwifaltense bei beg p. 230. Ueber bie Schlacht bei Doffingen unb bas Bolf von Bunnenstein nicht babei war, vergleiche man was ber Berfaffer biefes Berfe in feiner Geschichte bes Furs Benhauses und Landes Wirtemberg Thl. II, p. 109 ff. und in Memmingere wirt. Jahrb. 1835 I, p. 183 ff. berichtet.

war und den Angriff eröffnet hatte, fant todtlich verwunbet, mit ihm fielen 3 Grafen und mehr als 40 Ritter und Edelfnechte. Da begannen die wirtembergischen Schaaren zu wanken, boch Graf Eberhard verlor bie Beistesgegenwart nicht, er rief mit mächtiger Stimme: Mein Sohn ist wie ein anderer Mann, laßt ihn liegen. Frisch bran! Frisch bran! Rampft unerschrocken, so sind fie all unfer! Seht sie fliehen schon! Diese letten Worte waren bas mit bem Grafen v. Henneberg, bem Feldhauptmann ber Rurnberger, verabredete Losungszeichen, er wandte sich nun mit seinen Beuten zur Flucht und ihm folgten bie Truppen ber rheinischen Städte. Jest brangen bie Wirtemberger und ihre Bundesgenoffen gewaltiger auf die Feinde ein, aber bie Schaaren ber schwäbischen Städte, durch das Beispiel ihrer Führer angefeuert, leisteten muthvollen Widerstand. Plöblich erschienen die Grafen v. Bitsch und Werner von Rosenfeld, Bogt zu Tubingen, mit 100 frischen Reitern. Run murben die Reihen ber Städter burchbrochen und bie Rlucht allgemein. Ueber 1000 Leichen ber Feinde bedeckten bas Schlachtfeld, 600 wurden gefangen, die übrigen floben gerftreut in wilber Gile.

Dieser Sieg war entscheibenb, die Macht der Städte erhielt daburch einen Schlag, von dem sie sich nicht mehr erholte. Zwar setten sie ben Kampf noch eine Zeitlang fort, aber nur schwach und ohne glücklichen Erfolg. Konig Wenzlam, nach seiner alten Weise, wandte fich nun wieder von ihnen ab und gebot ihnen, ihre Bundniffe abzuthun, weil sie gegen Gott, ihn und das Reich seien und sich an Niemand zu halten, als an ihn und bas Reich Bergebens beschwerten sich bie Stabte (2. Mai 1389). hierüber, fie mußten ihre Berbindung auflosen und bem Landfrieden beitreten, ben ber Konig am 1. Mai 1389 gu Eger auf 6 Jahre geschlossen hatte. Daher suchten sie sich nun auch mit ben Fürsten gutlich zu vergleichen, im Juni 1389 beschloß Eklingen beswegen Schiederichter zu erwäh-Ien und am 22. Juli schloß es folgenden Vertrag mit Wirtemberg. Die Guter, Gulten und Binfe ber Eglinger, auch "redliche, unläugbare Schulden," welche ihnen während bes Krieges vorenthalten wurden, sollen wieder freigegeben und ihnen von ben wirtembergischen Umtleuten

gebührendes Recht geleistet werben, bagegen aber foll auch von ihnen in Rudficht der Wirtemberger baffelbe geschehen. Die Stadt entsagt all ihren Ansprüchen auf die Bogteien Rellingen und Ober-Eflingen und spricht bie, von daher hereingezogenen Leibeigenen und Bogtleute der Grafen von Wirtemberg von ihren Eiben und vom Burgerrecht los und wenn jene Leute nicht wieder hinausziehen wollen, so durfen die Grafen ihre Guter in Besit nehmen; die zuvor freien Güter von Eflinger Bürgern jedoch bleiben auch ferner frei. Auf diesen Bertrag folgte ben 28. September 1390 noch ein zweiter, worin beibe Theile versprachen, in ben nächsten 3 Jahren nicht gegeneinander zu seyn, sondern thre Streitigfeiten burch Schieberichter und, wenn bei biefen Stimmengleichheit ware, noch burch einen "gemeinen Mann" aus Eglingen, Reutlingen, Rothweil ober Gmund, ber ein Biebermann fei, entscheiben ju laffen; ju forgen, daß ihre beiberseitigen Unterthanen schnell Recht befamen und den Landfrieden fest zu halten. Dieß war ber Anfang dauernderer freundschaftlicher Verhältnisse zwischen Wirtemberg und Eglingen, und daß sich beide Theile wohl babei befanden, beweist die Berlängerung biefer Bertrage auf 6 Jahre am 8. August 1391. Eglingen unterftutte nun auch den Nachfolger Cberhards, den Grafen Cberhard V. im Kampfe wider die Schlegler (1395) und trat am 9. Marg 1397 dem Bunde bei, welchen biefer, um Erhaltung und festere Begrundung bes Friedens in Schwaben fehr beforgte, Fürst turg zuvor mit 13 schwäbischen Reichsstädten aufgerichtet hatte. Einen andern Bund schloß bie Stadt in Berbindung mit einigen Städten etlich Wochen früher mit bem Berzog Leopold von Deftreich. aber vollends aller Anlaß jum Streit zwischen Wirtemberg und Eflingen entfernt werbe, warb auf ben Borfchlag bes Grafen Eberhard ein Schiedsgericht niebergefest, welches ben 26. September 1399 einen Doppel=Bertrag folgenden Inhalts zu Stande brachte: Die Stadt foll ben Ober-Eflingern einen Untergang gestatten, boch fo, baß es ihr an Wehr und Bau nicht schade, ber von ber Stadt nach Dber = Eflingen neulich gemachte Weg, foll, weil er eine Rothdurft ift, bleiben; bas St. Clara = Rlofter und ber Spital sollen, ersteres aus seinem Hof und ber abgegangenen

Muble, letterer aus feinen Aedern in jenem Dorfe bas Wogtrecht entrichten, Die gräflichen Leibeigenen in Deizisau und Segenloh, fo lange fie auf Eglinger Gutern figen, bem Grafen feine Schapsteuern gahlen, über Guter, Ginkunfte, Leibeigene und Rechte des Spitale und bes Klosters Sirnau 8, von beiden Theilen gewählte, Manner burch Runbschaft entscheiben. Leben, wenn es verfauft wirb, foll ben Eigen nachfahren, Wirtemberg ben zu Baihingen erfauften 1/2 Sof wieder verkaufen und wegen der Berpflich= tung ber Eglinger in wirtembergische Reltern zu fahren, es beim alten Herkommen zu bleiben. In Plochingen barf Wirtemberg nur von ben Gutern und Leuten, über bie es Bogt und herr ift, Schapung und Dienste forbern. Wenn die von Stuttgart und Waiblingen ihre Steuer fegen, muffen fie es ben Eglingern jedesmal verfunben, damit biese ihre Boten bazu schiden konnen. Die 2 wirtembergischen Forstmeister in Schorndorf und Rirchheim, welche die Balber bes Spitals huten, follen von diefem alle Jahre 1 Juppe und 1 grauen Rock erhalten. Abtretung seiner Rechte in Ulbach aber erhielt Eflingen bamals, wie schon gemelbet wurde, bie wirtembergischen Leibeigenen in ben Weilern, und wegen ber fünftigen gegenseitigen Streitigkeiten wurde überhaupt festgesett, baß fie stets burch Schiebsrichter beigelegt werben follten.

Am 23. Juli 1400 wurde hierauf der Bund der Reichsstädte mit Wirtemberg auf weitere sieben Jahre verlängert,
"weil die Erfahrung zeige, wie daraus dem gemeinen Lande
Nuten und Frieden erwachsen sei," und hiedei ausgemacht,
daß er auch fortdauren sollte, wenn an die Stelle Wenzlaws ein andrer König gewählt werde. Dieß geschah kurz
nachher (2. August) und der neue König Ruprecht von
der Pfalz nahm den 10. August 1401 Eslingen und
andere schwäbischen Reichsstädte in seinen Schut, versprach
sie nicht zu verpfänden und erlaubte ihnen, sich zur Vertheidigung gegen fremde Angriffe zu verbinden \*1). Im
Jahre 1404 aber vermittelte er zwischen Eslingen, sieben
andern Reichsstädten und den rheinischen Städten, daß
lettere den erstern zur Bezahlung einer, ihnen schuldigen,

<sup>31)</sup> Chmel Regesta Ruperti p. 89.



burch Wirtemberg und Baiern beigelegt (30. December 1441), jedoch erst nachdem beide Theile einander burch Raub und Berheerung eine Zeit lang beschäbigt hatten. Später (1448) befehdete bie Stadt den Wilhelm v. Hohenheim, genannt Bombaft, weil er ein Rathsmitglied gefangen hatte; hier vermittelte Sans v. Iberg und bas Rathsmitglied wurde freigelassen. Bu gleicher Zeit fingen Hans Simon Rayb v. Hohenstein und Beinrich Spat eine Kehbe mit der Stadt an, weil die Eglinger Stadtfnechte einen ihrer Leute verwundet hatte und erft 1475 fam es zu einer gutlichen Ausgleichung. Streitigkeiten von geringerer Bedeutung, welche bie wirtembergischen Rathe ebenfalls beilegten, hatte Eflingen mit Gunther Rappenherr, über beffen Schulbforberung an einen Bürger ber Stadt (1425), mit Konrad Lot, wegen weggenommenen Gelbes (1433), mit 3tal Walter und feinem Sohne Eberhard wegen Annahme jum Pfahlburger (1438 ff.) u. f. w. Bedeutender war eine Fehde, in welche die Stadt als Mitglied des Städtebundes verwickelt wurde. Veranlaffung bazu gaben bie Gingriffe, welche Konrad v. Beineberg in die Privilegien ber Stadt Weinsberg that, indem fie bewirkten, daß 33 Reichostädte zur Beschützung berfelben sich vereinten, worauf bie Stadt bem Weinsberger auch bie Rechte, welche er wirklich anzusprechen hatte, strittig machte. Dafür verfiel fie zwar 1425 in die Reichsacht, aber fie kummerte fich nicht barum, sondern feste mit ihren Berbunbeten ben Kampf fort, bis 1430 Konrad v. Weinsberg einen Bergleich einging, worin er sie als Reichsftabt anerkannte und die, ihm verpfandete, Reichosteuer von Sall und Ulm für 30,000 fl. an bie Stäbte abtrat 32). 1. December 1423 forberte Papft Martin V. Die Eflinger auf, an dem Zuge wider die Huffiten in Bohmen Theil ju nehmen, die sich bewaffnet gegen den fatholischen Glauben erhoben hatten und fich immer mehr verstärften, weßwegen es nothig sei, zu ihrer Vertilgung die Hulfe der Fürsten, Ablichen und Stabte in Deutschland anzurufen.

<sup>32)</sup> Jäger, die Burg Weineberg S. 125 ff., Wegelin Bericht von der Landvogtei, Beilagen S. 77 ff.; die Steuer betrug für Ulm 750, für Hall 600 Pf. H., bavon erhielt Exlingen 39 fl. 24 fr., welche ihm Ulm 1659 für 1000 fl. ganzlich abkaufte.





Audwig dagegen blieb fortwährend in gutem Vernehmen mit der Stadt, er half sie 1448 mit Konrad und Hans Fürst, Rudolph v. Ehingen und Hans v. Witingen vertragen und berief 1449 zur Vermittlung eines Streits mit seinem Bruder etlich ihrer Rathsmitglieder, als jedoch 1450 Eß-lingen flagte, der Amtmann zu Gröningen fordre Steuer von den Gütern des Predigerklosters daselbst, so erklärte

er, bieß fei altes Herkommen und feine Reuerung.

Den Ausbruch ber Feindseligkeiten zwischen Eglingen und bem Grafen Ulrich führte endlich ber, 1448 ber Stadt vom König Friederich III. bewilligte, erhöhte Boll herbei. Der Graf beflagte fich bitter über benfelben, "weil fein Land badurch hart beschwert werbe und in folden Schaben tomme, ben er nicht erleiben fonne." Doch fuchte er zuerst eine friedliche Ausgleichung und bat bie Reichsstädte "bie Sache auf einem gutlichen Tage zu erörtern" (10ten Juli 1448). Die Eplinger jedoch erklärten hier, sie hätten zwar Richts bagegen, wenn man bie Sache vor ben Konig bringe, bis aber dieser entschieden habe, wurden fie ben erhöhten Boll nicht einstellen. Ulrich dagegen besteuerte nun bie Eglinger Guter und erflarte auf die Beschwerbe ber Stadt hierüber, bieß fei feine Reuerung, sondern altes Berkommen, wohl aber fei die Eglinger Bollerhöhung eine Reuerung und muffe abgethan werden; wo dieß nicht geschehe, so sei er herr bes Landes und ein Glied bes Reichs und ihm gebühre bazu zu thun, baß ber Boll abgeschafft werbe. Zugleich warf er ber Stadt vor, sie habe Leute aufgenommen, welche bei ihm in Ungnabe gefallen feien und wolle für den Mord von zwei seiner Unterthanen durch ihre Bürger feine Genugthuung leisten. hierauf erwiederten bie Eglinger, jene Leute hatten sie fortgeschickt, sobalb fie vernommen, daß sie bei ihm in Ungnade ftunden, bie Morder aber konnten nicht ausgeliefert werben, weil fie entflohen seien. Da sie aber, obwohl ihnen auch die Reichsstädte dazu riethen, ihren Boll nicht herabseten wollten, so verbot ber Graf seinen Unterthanen jeden Verkehr mit ihnen und feine Amtleute wehrten ihnen ben Anbau ihrer Guter in Wirtemberg. Rutt bat bie Etadt ben König Friedetich III., sie bei ihren Freiheiten zu schügen und hiemit ellich benachbarte Fürften zu beauftragen, denn Graf Ulrich

rufte sich so sehr, baß sie beforge, er möchte sie mit Krieg überziehen (23. Junius 1449). Den Städten aber, welche nochmals zur Nachgiebigkeit riethen, erklärte sie (12. Juni) davon könne jest, da ihr täglich ein Angriff drohe, die Rebe nicht mehr fenn, benn bie herrn wurden baburch zuviel "Sochmuth und Stärfung" befommen; vielmehr seien Reiche und Arme in der Stadt fest entschlossen, bei ber königlichen Begnadigung zu bleiben und Gut und Blut daran zu setzen; ber Rath burfe baher auch einen Antrag auf Herabsehung bes Zolls jest burchaus nicht vor bie Gemeinde bringen. Daß sie aber wirklich entschlossen seien, es auf bie Entscheidung ber Waffen ankommen zu laffen, zeigten bie Eflinger baburch, baß fie bie Festungswerke ihrer Stadt verstärften, aus Nurnberg 80 Sand- und 20 Badenbüchsen kommen ließen, ben Konrad Fürst zum Sauptmann und ben hans v. Thalheim mit 4 Pferden in Dienste nahmen, auch allen Bürgern geboten, fich fo zu ruften, baß fie auf ben ersten Befehl ins Feld ziehen könnten. Solche Rüftungen aber machten nicht sie allein, auch die andern Reichsstädte in Schwaben, Franken und am Rhein bereiteten sich zum Kampfe, benn zwischen ihnen, ben Fürsten und Ablichen herrschte große Erbitterung und noch immer fort gab es neuen Anlaß zum Streit. Die schlimmsten Gerüchte von den Planen der Fürsten und Ablichen liefen um, balb hieß es, an Weihnachten 1448 follte eine Reichsstadt überfallen werden, ober, eine Anzahl Ablicher wolle sich zu Heilbronn in Pilgertracht einschleichen, und wenn dann der "gewaltige, reisige Zug" sich nähere, die Thore besetzen und ihn einlassen, bald kamen Rachrichten von star= fen Werbungen in Wirtemberg und Baben, am Rhein, in ber Wetterau und selbst in Böhmen. Die Reichsstädte beschlossen baher auch, gemeinschaftlich einen reisigen Bug aufzustellen, welcher, in brei Rotten getheilt, das Land burch= ftreifen follte. Doch wollten fie felbst nicht zuerst angreifen, "um ber Welt zu zeigen, wie muthwillig ihre Feinde, bie grimmigen herrn und Butheriche ben Rrieg angefangen hatten." Erft baber, nachbem Markgraf Albrecht v. Branber Stadt: Mitenberg einen Feindsbrief geschickt denburg hatte (23. Juni 1449), sagten auch ihm 30 Reicheftabte abi (9. Julius). : Rum aber folgte ein Fehdebrief auf ben



Stude Bieh, wofur Ulrich Truchses v. Stetten spater von ihnen vergeblich Entschädigung verlangte. Umsonst gebot König Friedrich ihnen und bem Grafen die Waffen nieberzulegen, umsonst erschien ber Bischof von Augsburg in ber Stadt, um ben Frieden ju vermitteln, bie Eflinger erflarten, sie würden sich nicht eher mit Ulrich vergleichen, als bis fie fich an ihm geracht und ihm benfelben Schaben zugefügt hatten, wie er ihnen. Um aber ben Rampf nache brudlicher fortführen zu können, begehrten fie schleunige Bulfe von ben Städten, Reisige und Schweizer, fo viel man befommen konne, "baß sie nicht so spöttisch und schimpflich eingetrieben liegen mußten." Dann hofften sie die Feinde "solcher Maßen zu empfangen und zu beschäbigen, daß baburch ihnen und ben gemeinen Stabten Lob und Ehre, ihren Widersachern aber Schmach und Schaben Che jeboch die Sulfe fam, erschienen am 4. September Graf Ulrich und ber Markgraf Bernhard v. Baben mit 800 Reisigen und 5000 Fußgängern vor Eflingen. Sie lagerten sich auf ber Reckarhalbe, warfen Schanzen auf, zogen Graben und begannen bie Stabt heftig, jedoch ohne Erfolg zu beschießen 34). Das Stabtgebiet aber wurde schrecklich verheert, die Bofe und Sauser um die Stadt und in den Weilern verbrannt, Reben und Bäume abgehauen und eine reiche Beute und viel Gefan= gene gemacht, so daß in ben benachbarten Städten felbst die Keller damit angefüllt wurden. Als es nichts mehr au plundern und verheeren gab zogen die Feinde am 6. September wieber ab, bie Eglinger aber flagten nun bitter über ben erlittenen Schaben, ben sie auf mehr als 100,000 fl. schätten. Sie hatten boch ftete treu zu ben Stadten gehals ten und ihnen geholfen, nach Weil und zum Zuge nach

<sup>34)</sup> Der Eßlinger Berichterstatter sagt, ben 4. September thaten die Feinde 30, den 5. aber 31 Schüsse in die Stadt, trasen aber nur einen Vogel und schosen einem Schweine das Auge aus. In einem Schreiben an Ulm sagen die Eßlinger: die Feinde haben mit ihrem Geschüt, wie groß und mächtig das gewesen, weder Leute noch Vieh in unserer Stadt getöbtet und zweiselt und nicht, daß sie von unserem Geschüt nicht kleinen Schaden an Leuten empfangen, als wir einestheils wohl vernommen haben.



nicht, welche eben bem Städtevolf zu ziehen wollte, nun aber eilends zurückfehrte. Denn ihre Absicht war, bas Hauptheer anzugreifen und diefes trafen sie auch furz vor Sonnenuntergang auf ber Blienshalbe bei bem Walb Nun entspann sich ein heftiges Gefecht, bas Muzenreisadz. wirtembergische Fußvolk wurde zwar geschlagen und von ben Schupen ber Stabte verfolgt, die Reiter aber fampften bis tief in die Nacht fort. Zulett gewann Ulrich ben Sieg und in unordentlicher Gile flohen bie Städter nach Sie hatten ihre besten Sauptleute verloren, ben Eßlingen. Walter Chinger von Ulm, welcher fich furg zuvor vermaß, ben Grafen v. Wirtemberg gang aus seinem Lande zu verjagen und ben hieronymus Bopfinger von Rördlingen; auch waren auf ihrer Seite Einer v. Massenbach, Simon von Rosenberg, Jörg Trommer von Schaffbausen, Wolf Schleicher, Rathsherr, und Bertold Mittelin, Zunftmeister von Eflingen mit 47 andern Kriegern gefallen, Georg v. Rieß, Hauptmann der von Kempten, Ulrich v. Winfelthal, Georg von Geroldseck und 33 Knechte wurden gefangen, 31 aber, barunter Einer v. Mansperg und Burfard v. Bach, vermißt. Doch auch bie Wirtemberger verloren viel Leute, Ulrich selbst wurde an ber Sand verwundet. Johann von Stammheim, ber babische Hauptmann, Albrecht Bastard von Baden, Georg Schilling, Raspar Harrant, Kaspar von Grunbach und über 40 Reisige kamen um, 37 Krieger wurden gefangen. Um folgenden Tage (4. November) holten die Eßlinger die Todten vom Schlachtfelde und begruben sie auf ihren Kirchhof, nur Bopfingers Leiche wurde in der Barfüßer = Kirche beigesett. Nicht entmuthigt burch diese Niederlage aber begannen sie, mit ihren Bundesgenossen vereint, gleich wieder die Streifzüge ins Wirtembergische, verbrannten Wangen, Untertürkheim und Degerloch, trieben viel Bieh weg, und machten gute Beute. Im December, als Stephan Hangenor von Augsburg mit neuen Truppen erschien, zogen die Schaaren ber Städte aus Eplingen ab. Mit bem Anfang des Jahres 1450 gab es wieder fast täglich Gefechte zwischen ben Eßlingern und Wirtembergern, Raltenthal, Oberaichach, Birkach, Krummhard und: Buch wurden geplündert und zum Theil verbrannt, bei Ober - Eglingen bie Obetbaume umgehauen



ste, 700 Mann stark, wiederum vor der Stadt; die Eslinger machten einen Ausfall, wagten sich jedoch zu weit aus "ihrem Bortheil" und wurden geschlagen, ein Rathsherr und ein Richter tödlich verwundet, mehrere Reisigen und Fußgänger getöbtet und 12 gefangen. Eine neue Niederlage erlitten sie am 29. Mai, an welchem Tage, wie den Tag zuvor, Ulrich selbst mit Fußvolt und Reiterei vor der Stadt erschien. Auch im Junius griff der Graf Eßlingen wieder an und ließ, während vor den Mauern gesochten wurde, die jungen Rebenschößlinge durch eine Heerde Geisen absressen.

So bauerte ber Kampf nun bald ein Jahr und furchtbar verheert lag bas Land ba. Die sonft so gut angebauten Gefilde um bie Städte zeigten Richts als abgehauene Baume und Reben und verodete Garten und Felder, überall fließ man auf Branbstätten, mehrere 100 Dörfer und Weiler lagen in Trummern. Trop bem, bag einige fruchtbare Jahrgänge vorausgegangen waren, waren boch Theurung und Hungerenoth im Anzuge, ber Scheffel Dintel war von 16 auf 35, ber haber auf 25 Sch. gestiegen, eine Gans toftete 12 Kreuzer, eine Suhn 5 Sch., ein Pfund Fleisch 8 B., ein Simri Erbsen ober Linsen 8 Sch. Dabei waren die Geldmittel ber Krieg führenden Theile völlig erschöpft und weber Fürsten noch Stäbte wußten, woher fie ferner ben nothigen Cold für ihre Miethstruppen aufbringen sollten. Nun endlich gaben sie baher ben wieberholten Geboten bes Königs Friedrich und ben Bermittlungsvorschlägen friedlich gefinnter Fürsten Gehör, zu Bamberg fam ben 22. Junius eine allgemeine Aussöhnung zu Eplingen versprach, bem Grafen Illrich wegen ber beiden Ermordeten zu Recht zu stehen, ben erhöhten Boll abzustellen und nicht mehr zu gebrauchen "es werbe benn von ihnen mit billigem Rechte ausgetragen." Das Eroberte sollte gegenseitig herausgegeben, die Lehen neu empfangen, die Gelübbe, in welche Jemand während bes Kriegs verstrickt worden sei, gelöst und die Gefangenen, gegen Bezahlung ihrer Abung, freigelassen werben. Wegen Raubes, Mordes und Brandes aber durfte fein Theil an bem andern Ansprache machen und mit Sonnenaufgang den 3. Julius follte ber Frieden überall beginnen.



Sperre bauerte auch 1452 fort und im April biefes Jahres machten die Wirtemberger einen Einfall zu Möhringen und Baihingen. Gegen bie reichoftabtischen Abgeordneten aber, welche eine Fürbitte für Eglingen einlegten, zeigte fich Ulrich sehr ungnäbig, flagte bitter über bie Eflinger, daß sie sich unterstanden hätten, in seinem Gebict und Wildbann, ohne seine Erlaubniß, einen Wildgraben ju führen, durch welchen besonders bem Kloster Weil viel Schaden erwachse, und erflarte, vor allen Dingen muße dieser Graben wieder zugeworfen werden (Julius 1452). Da dieß nicht geschah, so beharrte er bei seinem feindseligen Betragen und die Eglinger überfandten endlich, ben 11. Julius 1453, an ben, indeß Raiser geworbenen, Friedrich III. eine Klagschrift, worinn es heißt: Fortwahrend mußten sie viel muthwillige und unbillige Beschwerungen von bem Grafen erdulben, ben Wirtembergern fei noch immer bei schwerer Strafe verboten, etwas an fie zu verfaufen und selbst Fremde wurden von den wirtembergischen Amtleuten angehalten und müßten schwören, ihnen nichts auguführen. Die, ihnen vom Raifer erlaubte, Bereinigung mit einigen Fürften, um biefen Beschwerungen ju fteuern, helfe sie nichts, weil dieselben zuvor schon mit Ulrich im Bunde gestanden seien. Dieser aber verachte alle faiserlichen Gebotbriefe und spreche öffentlich, so lang bie Stadt ihren Boll nicht abthue, werbe er fein Berfahren gegen fie nicht andern, fondern sogar feinen Rachfolgern anempfehlen, daß sie daffelbe fortsetten, wolle sie jedoch nachgeben, so werbe er sich als ein gnädiger Herr gegen sie beweisen. Der Raiser möchte baher ihrer Treue gegen bas Reich und ber bemfelben geleifteten Dienste eingebenk sehn und fich auch baran erinnern, baß Eglingen so gelegen sei, baß jeber herr von Wirtemberg, welcher ein Feind bes Reiches mare, burch bie Stadt wohl gestraft werden fonne.

Nun gab der Kaiser dem Herzog Ludwig von Baiern den Austrag, zu vermitteln. Dieser hielt hierauf am 24. Ausgust 1453 eine Tagsatung in Stuttgart, bei welcher er sich aber bald überzeugte, "daß Eßlingen und Wirtemberg noch gar ferne von einander wären "weil, was letteres begehre, die Herabsetung des Zolls, ersteres bestimmt verweigere. Daher stellte er den Eßlingern nun vor, so lange sie nicht



sonst nahm er sich Eglingens eifrig an, er vertrug es 1457 mit dem Grafen Friedrich v. Helfenstein, 1459 mit Bans Jäger, welcher ihm und andern Reichsstädten Fehbe angefündigt, ein Saus am Eisberg verbrannt und einen Eglinger Burger getöbtet hatte, 1460 mit Sans Lutram v. Ertingen, 1461 mit Diepold Zeller, ber fich fur feine eingezogenen Guter mit 200 fl. begnugen mußte, u. 1466 mit Georg Sagen. Die Eflinger bagegen leifteten auch ihm in seinen Fehden Beistand, nur 1468 als er ihre Sulfe wider die Schweizer begehrte, entschuldigten sie sich, mit den "bedenklichen Reden in der Umgegend" welche ihnen nicht erlaubten, ihre Soldner aus ber Stadt zu laffen. Sie waren nämlich bamals mit bem Grafen Ulrich, wegen ber ihnen im Oftober 1467 neuerdings ertheilten Bollerhöhung, wieder in Streit gerathen und Ulrich sperrte von Reuem den Berkehr, ließ ihre, vom Reutlinger Jahrmarkt heimkehrenden Raufleute niederwerfen, forderte auch bie benachbarten Ebelleute auf, die Bufuhren nach Eflingen nicht zu gestatten und verachtete bas faiferliche Gebot (24. Nov. 1468), die Sperre aufzuheben. Go brach ber 3wift von Reuem aus und weil die Eflinger ihren Boll mit ber größten Strenge einzogen, verbot auch Graf Eberhard v. Wirtemberg, ber bisher in freundschaftlichen Berhältnissen zu Eplingen gestanden war 37) seinen Unterthanen ben Berkehr mit ihnen und hinderte, durch Berweigerung fichern Geleits, ihre Kaufleute am Besuch ber benachbarten Märkte. Diese boppelte, streng beobachtete Sperre brachte die Stadt in große Roth, ber Rath vermochte zulest "bas Gemurmel und die Ungeduld seiner Gemeinde gar nicht mehr zu stillen," Markgraf Albrecht schlug sich nun zwar wieder ins Mittel und sette beiden Theilen einen Tag gu Dahin aber wollte Graf Eberhard gar nicht Hall an. kommen, sondern nur seine Rathe hinsenden, und als er boch später perfonlich erschien, beharrte er fest barauf, Die Stadt muffe nicht nur ihren Boll abthun, sondern sich auch in wirtembergischen Schut begeben. Erst ber Pfalzgraf

<sup>37) 1464</sup> verband er fich zur Sicherhaltung ber Straffen und zum Schupe ber Reisenden mit Eflingen und mehreren ans bern Reichsstädten, welche zu diesem Zwecke schon früher einen "reisigen Zeug" aufgestellt hatten.



wegen beim Pfalzgrafen Friedrich entschuldigte, so fandten boch dieser, ber Herzog v. Baiern und ihre Diener ihr Fehdebriefe zu 39). Der Pfälzer Krieg fiel jedoch ungludlich für die Fürsten aus, die ihn im Namen bes Raisers führten und auch die Eßlinger Hülfsvölker erlitten in den Treffen bei Fribenheim und Sedenheim beträchtlichen Berlust. In letterer Schlacht wurden Graf Ulrich und ber Markgraf v. Baben gefangen und Eklingen mußte zum Lösegelb bes lettern 871 fl. zahlen, für den erstern aber Run blieb es langere Zeit sich um 2400 fl. verbürgen. Ruhe bis zu ber, schon erwähnten, neuen Zollerhöhung und bis 1469 eine Fehde zwischen Wirtemberg und Baden ausbrach, in welcher bie Stadt ben Markgrafen eifrig unterftütte. Als man wegen bes Friedens unterhandelte, sollten auch die Streitigkeiten zwischen dem Grafen Ulrich und Eßlingen beigelegt werben, allein bamit fam man erst im Oftober 1472 zu Stanbe, nachbem ber Graf bie Befchlag= nahme ber Eglinger Weingulten in feinem Gebiete anges ordnet hatte. Run gelang es bem Erzbischof von Trier, bem Bruber bes Markgrafen von Baben, beibe Partheien bahin zu bringen, baß fle ihn zum Schiederichter erwählten und auf den November Abgeordnete nach Baben zu schiden versprachen, welche im Verein mit Jakob Chinger, Burgermeister von Ulm, ben Streit beilegen follten. Weil jedoch nothwendige Geschäfte ben Erzbischof nach Sause riefen, so mußten die Schiedsleute nach Trier, wo endlich ben 31. Decemb. 1472 ber fogenannte Trierische Bertrag zu Stande fam, in welchem Graf Ulrich, für Bezahlung von 1000 fl., alle Guter und Ginkunfte bes Spitale, ber Geistlichen und Burger zu Eplingen in seinem Gebiet von allen Steuern, Abgaben und Diensten, bas Gericht und ben Wildbann allein ausgenommen, auf ims mer befreite. Auf diefen Bertrag folgte alebann bie, fcon erzählte, Schirmsvereinigung Eflingens mit Wirtemberg (1473), allein gleich barauf gab es einen neuen 3wist. Graf Ulrich hatte nämlich schon 1465 vom Kaiser bie Erlaubniß erhalten, bei ber Duble in Berg eine Zollstätte

<sup>39)</sup> Sogar von ben pfalzgräflichen Bäckern erhielt Eßlingen einen Absagebrief, f. Datt S. 116 ff.



Lebensmitteln, bas Bieh, welches weber von Biehhandlern noch von Meggern getrieben werbe, ferner Solz, Rohlen, Ben und Stroh, so wie fammtliche Gulten, Renten, Binfe und Gefalle ber Eflinger in Wirtemberg für gang zollfrei erflarte und ben Boll von ber Pferbelaft anderer Waaren auf 3 Pfg. sette, was am 22. Juni ber Raifer bestätigte. Um nämlichen Tage wurde auch noch ein andrer Vertrag geschlossen folgenden Inhalts: Die von Aichschieß und Arummhard burfen ihr Bieh nach Rothdurft in die erwachsenen Saue ber Eglinger Walber auf die Beibe treiben und hier burres Holz holen, Untergangestreitigkeiten werben burch Schieberichter geschlichtet und bie wirtembergischen Leibeigenen in Baihingen wie bie Leute bes Spitale baselbst gehalten.

Seitbem trat ein länger dauernbes freundschaftliches Verhältniß zwischen Eßlingen und Wirtemberg ein, man erwies einander gegenseitig manche Gefälligkeit 40), und wenn es auch einmal einen kleinen Zwist gab, so wurde er schnell wieder in Gute beigelegt. Rur über bas Forft= recht und ben Wildbann gerieth die Stadt mit Eberhard im Bart in Streit. Sie behauptete nämlich, weil fie eine freie Stadt bes Reiches, mit hoher und nieberer Gerichtebarfeit begabt sei und ihr eigenes Gebiet habe, in welchem fie allein die Gerichtsbarkeit und Staatsgewalt ausübe, fo hatten ihre Burger auch bas Recht, in biefem Gebiete gu jagen. Der Graf hingegen sprach außerhalb ber Stabt=

50.1

<sup>40)</sup> Den 15. Febr. 1478 Schickt Graf Gberharb ber Stadt ein gebrucktes Ausschreiben wegen feines Streits mit herrmann b. Eptingen und ersucht fie, ihm hier beizustehen und feine Sache zu vertheibigen; im Movember 1478 gibt Gflingen bem Grafen Ulrich, auf feine Bitten etlich Stamme Bolg zu Burfche geschoßen und Bolgen; 1483 fleht Graf Cherhard ber Stadt wiber Philipp v. Sturmfeber bei, ber feines Rnechtes wegen ihr Fehbe angefündigt hatte und verträgt fie mit ihm, ebenfo 1486 mit Pantaleon Sybler wegen eines Erbichafteftreite, bagegen aber schlägt bie Stabt auch ben 13. Marg 1488 bem Grafen Gberhard bem Jungern bie erbetene Gulfe gegen Gberhard ben Aeltern ab, weil er ja felbst früher in bie Bere White: einigung Wirtemberge unter einen Berricher gewilligt habe und ber altere Gberhard ihr Schubberr fei; bemfelben Gbers harb ichenft fie 1495 gur Erlangung ber Bergogewurbe einen vergolbeten Dedelbecher mit bem Stabtwappen.



haupt an. Da schickte Otto v. Sonnenberg im August 1475 einen kaiserlichen Gebotbrief, welcher ihn als rechts mäßigen Bischof anzuerkennen befahl, dem aber der Stadtspfarrer zu Eßlingen nicht gehorchen wollte. Obgleich nun der Rath dieß dem von Sonnenberg meldete, so wirkte dieser doch ein scharfes Mandat des Kaisers aus, worinn die Stadt, weil sie seine Gebote freventlich verachtet habe, zur Verantwortung gezogen wurde. Als es jedoch der Rath dahin brachte, daß auch seine Geistlichen den Otto v. Sonnenberg anerkannten, so nahm der Kaiser sein Mans dat zurück.

.

Das Jahr 1488 ift für Eflingen merkwürdig, damals hier ein Bundniß geschlossen wurde, welches langere Zeit hindurch auf die Angelegenheiten Schwabens und des gangen Deutschlands einen wichtigen Ginfluß hatte. Mau erkannte nämlich immer mehr, baß bie von Zeit zu Zeit vorgenommene Erneuung des Landfriedens nicht hinreiche um die, so nöthige und so vielfach gewünschte, Begrundung eines "gemeinen und beftandigen Friedens" im Reiche herbeizuführen, und 1486 fam beswegen ein, einis gemale schon gemachter, Borschlag wieder zur Sprache, daß man nämlich suchen sollte, die sämmtlichen Stände, Fürsten, Herrn, Abliche und Reichsstädte in einem größern Bezirk in ein Bundniß zu vereinigen. Kein Bezirk in ganz Deutschland aber schien hiezu geeigneter als Schwaben, wo die Stände schon seit längerer Zeit dem Reiche unmittelbar unterworfen waren und schon öfters Bunbniffe unter einander geschlossen hatten. Dem Kaiser war dieser Bezirk überdieß barum noch zu diesem Zwecke ber willkom= menste, weil sein Geschlecht barin ansehnliche Besitzungen hatte. Er trug baher bem, in Staatsgeschäften febr erfahrenen und in Schwaben hoch angesehenen, Grafen Hug v. Werdenberg auf, hier einen solchen umfassenden Bund zu gründen. Der Graf nahm sich ber Sache auch mit vielem Gifer an, ftieß aber bei ben meisten Standen auf unerwartete Bebenflichfeiten. Die Eflinger erflarten, wenn ihre Schirmsherrn, die Fürsten v. Baden und Wirtemberg bem Bunde nicht beiträten, so könnten sie sich auch nicht darein begeben, weil sie sonst einmal genöthigt seyn mochten, gegen jene Fürsten feindselig aufzutretten, "was bod



Auch Friedrich III. Nachfolger Maximilian I. schenkte Eklingen seine besondere Gunft, er fam dreimal bahin 43), verlangte aber, gleich seinem Bater, häufig Beiträge an Beld, Truppen und Kriegsbedürfniffen von ber Stadt. 3m Jahre 1492 protestirte Eflingen mit vielen andern Reichsstädten vergeblich wiber ben, ihnen zu "merklichen Schaden" gereichenden, in Abwesenheit ihrer Botschafter gemachten Reichstagsabschied zu Coblenz. Um 12. November 1498 verlangte Markgraf Philipp v. Baden 60 Mann Bulfstruppen von ber Stadt, weil er einen Angriff von ben Schweizern befürchte. Im nämlichen Jahre machte auch Herzog Eberhard ber Jüngere v. Wirtemberg, ba er mit feinen Rathen und Landständen in Streit gerieth und beswegen aus Stuttgart entwich, von Kirchheim aus ber Stadt das Anfinnen, ihm 50 Buchsenschützen zu fenden. Da jeboch zu gleicher Zeit ein Schreiben von Pralaten, Landhofmeister, Räthen und ber Landschaft erschien, worinn fie baten, man möchte keinen Berläumbungen über fie Glauben beimeffen, ihnen getreulich Rath mittheilen und fie nicht verlaffen, fo antwortete ber Rath bem Berzoge, eh' er ihm bie verlangten Schüten senden könne, muße er zuvor wissen, wozu und gegen wen er dieselben brauchen Zugleich jedoch bot er sich beiden Theilen zum Vermittler an, die Rathe und die Landschaft aber lehnten Dieg Erbieten ab, indem fie erflarten, fie mußten von feiner Irrung zwischen ihnen und dem Herzog, ben fie für ihren gnäbigen Fürsten und Herrn erkennten, auf seinen Befehl sich versammelt hätten und nichts vorzunehmen begehrten, als was ihm und dem Lande zu Ehre und Ruzen gereiche (3. April 1493). Auf diese Erklärung hin wiesen die Eßlinger ben Vorschlag ber Reutlinger zurück,

<sup>43)</sup> Den 1. Julius 1493 mit seiner Gemahlin und bem Herzog Albrecht v. Sachsen, ber Rath und die Priesterschaft giengen ihm entgegen, er erhielt 7 Eimer Wein, 3 Ochsen, 70 Stück Fische, 60 Säcke Haber, seine Gemahlin 2 Ochsen, 5 Stück Fische, 4 Säcke Haber, 5 Eimer Wein, einen silbernen, verz golbeten Becher, 80 fl.; ben 15. April 1508 mit Herzog Ulrich v. Wirtemberg und dem Markgrafen Johann v. Brandenburg, damals erhielt er 12 Eimer Wein, 60 Scheffel Haber, 70 Stück Fische; den 11. März 1513.



Stadt, wegen Beschwerung ihrer Bürger mit vertragewibrigen Böllen, wegen Verwüftung ihrer Balber burch wirtembergische Unterthanen u. f. w., vergeblich verlangte sie einigemal, baß man beswegen Tagfapungen halte, erft als fie fich ans Reichskammergericht wandte, zeigte man fich dazu bereit, die Sache burch Schiederichter schlichten zu laffen (25. September 1503), allein ehe diese einen Bere gleich zu Stande brachten, zog sich bie Stadt bie schwere Ungnade Herzogs Ulrich zu. Dieser nämlich hatte sich entschlossen, seinen Schwiegervater, ben Herzog Albrecht v. Baiern im Rampfe um die Erbschaft bes bairischen Berjogs Georg mit bem Pfalzgrafen Ruprecht aufs fräftigfte zu unterftüßen und begehrte bazu auch von den benachbarten Reichsstädten Sulfstruppen, von Eflingen aber auch noch außerdem, daß es ihm, wenn er vom Pfalzgrafen angegriffen werbe, mit feiner gangen Dacht beiftehe. Die Stadt hatte jedoch schon bei ber Aufforderung des schwäbischen Bundes, ihr Kontingent zu stellen, Schwierigkeiten gemacht; "benn ba sie durch ihre große Bereitwilligkeit beim letten Schweizerkriege fo wenig Dank verdient hatte, wollte fie erst feben, was bie übrigen Städte thaten und weder die erste noch die lette seyn" und erst einen Theil ihres Kontingents zum Bundesheere abgefendet. Um so weniger war fie baher nun gesonnen, bes Berzogs Begeh= ren zu erfüllen, sie lieh ihm und ber Stadt Stuttgart zwar einige Zelte und versprach ben möglichsten Beiftand, wenn der Pfalzgraf Wirtemberg angriffe, die Absendung von Truppen aber zu Ulrichs Heere verweigerte sie. Dieser erneute beswegen im Junius vom Felblager bei Bretten aus sein Ansinnen, erhielt aber nun zur Antwort: Stadt wurde ihm, als ihren Schutherrn, gar gerne beistehen, es wolle ihr bieß aber nicht geziemen, ehe es bie Bundeshauptleute geboten und ehe fie dem Bfalgrafen einen Fehdebrief geschickt hatte. Auch gab sie noch weiter als Entschuldigungs Grund an, vom Bunde bringe man so sehr, daß sie ihr Kontingent vollends schicke, was wirklich auch gleich darauf geschah, und, wie sie sichere Rachricht hatte, sei Pfalzgraf Ruprecht schon in der Gegend von Ulm und daher fiehe zu gewarten, bag man borthin von ihr noch mehr Mannschaft begehre. Diepormar auch



bringen wollten, wurden bamit zurückgewiesen und ihre "unterthänigste" Bitte rund abgeschlagen, ber Markgraf aber erhielt auf ein neues Furbittschreiben gar feine Untwort. Jest boten bie Eflinger bem Berzoge 2000 unb, ba er biese Summe abwies, auf ben Rath bes Ranglers und Marschalls in Stuttgart, 4000 fl. an, richteten aber bamit Nichts aus. Gine Tagfagung in Colln, welche Marimilian zur Beilegung bes Zwistes veranstaltete, ging fruchtlos vorüber und erft im Jahre 1506 hob Ulrich die Sperre gegen Eglingen auf. Am 27. Juli Dieses Jahres aber vermittelte Sans Befferer von Ulm einen Bergleich zwischen Eflingen und Obertürkeim, worin festgesett wurde, Untergange in ben Oberturtheimer Gutern auf Eglinger Marfung follten burch bie Eglinger Unterganger vorgenommen werden, die Marksteine am Weg von Mettingen bis Dberturfbeim, wie sie gefest feien, bleiben, ben Eplingern freie Benutung bes Erbreichs am Wege nach Ulbach für ihre bort gelegenen Güter gestattet sehn und bie Oberturfheimer ihr Bieh auf bie Obere Beibe treiben burfen, so oft ihre eigene Beibe überschwemmt fei. Ein andrer Bertrag wurde am 26. April 1507 zwischen Wirtemberg und bem Spital geschloffen und darin die Reichung ber Gulten aus ben Gutern in Canftatt und Manfter, und der Zehnten in Degerloch an den Spital neu bestimmt und Länger dauerten die, 1507 mit Ulbach entstanbenen Streitigkeiten wegen ber Steuerfreiheit ber bort gelegenen Guter und als sie kaum burch einen Spruch bes Reichsfammergerichts zu Bunften Eflingens beigelegt maren, verursachte bas, ben 23. August 1533 vom Ronig Ferdinand den Ulbachern ertheilte Recht der Ginlösung frember, in ihrer Markung gelegener Guter, welches biefe auch auf bie Weingarten ber Eglinger anwenden wollten, einen neuen Proces, welchen bas wirtembergische Sofgericht erft 1551 jum Bortheil Eflingens entschied.

Jm Jahre 1511 schickte die Stadt zur Vermählung Herzogs Ulrich eine stattliche Botschaft mit Geschenken, 1513 aber gerieth sie mit ihm wegen der Forst = u. Wildsbannsrechte in Streit. Der Herzog ließ nämlich einige Eßlinger Bürger wegen unerlaubten Jagens gefangen nehsmen und weder die Vorstellungen des Raths, noch die



knechte, für 1 fl. Wochenfold in seinem Dienste und Alt und Jung, selbst die Geistlichen nicht ausgenommen, arbeis tete mit dem größten Gifer an Ausbefferung und Berftartung der Festungswerke (S. 55). Die beste Bulfe jedoch fam vom schwäbischen Bunde, welcher biegmal mit einer, fonst bei ihm nicht gewöhnlichen, Gile einen Kriegezug gegen ben "Landfriedenbrecher, Herzog Ulrich v. Wirtemberg" Denn Fürsten, Abliche und unternahm. Reichestädte waren gleich aufgebracht wider ihn und die lettern, welche fonst am längsten zauberten, waren dießmal aus Furcht vor Ulrich am balbesten gerüftet. Am 3. Marz versam= melte sich das Bundesheer, 24,000 Mann stark, bei Ulm, am 26. Marg aber wurden dem Berzoge die Absagebriefe übersendet. Diefer hatte Schweizer in seinen Sold genommen und sein Landvolf aufgeboten und zog am 11. März mit ftarfer heeresmacht über bie Blienshalbe burch bas Muzenreisach. Bei feiner Unnäherung wurden zu Gflingen alle Mauern und Wehren start besett, jedoch erlaubte ber Rath den Landsfnechten nicht, einen Ausfall zu machen, fie mußten sich baher bamit begnügen, von ben Mauern herab auf die Borübergiehenden zu schießen. Mit erneutem Gifer wurde nun auch an den Festungswerken der Stadt gearbeitet, Schanzförbe verfertigt und die Wachen verdoppelt. Um 18. März, als plöglich garmen vor bem Mettinger Thor entstand, lief Alles dahin, es waren aber nur die Aufgebote von Plochingen und Ober-Eflingen, welche von Stuttgart her nach Saufe ziehen wollten, nun aber wieber umfehren mußten. Erft am 21. Marz fam Ulrich felbst mit seinem Heere nach Plochingen, um von hier aus Eslingen anzugreifen. Gin Theil seiner Krieger sollte deß.

nen. S. Aretins Beiträge zur Geschichte und Litteratur Bb. IV, Heft 4, p. 438. Ueber ben bamaligen Krieg berichten: Betzil historia Ulrici Ducis bei Anrmann Sylloge p. 383, Crusius P. III, p. 563 ff., Eslinger Chronif Mscpt, Chilian Leibs historiarum sul temporis annales bei Aretin a. a. D., Rinmanns Hauschronif Mscpt, Stumpf Schweizerchronif p. 720 ff., Tethingeri Wirtembergiae libr. II. bei Schard T. II, p. 38 ff. 56 ff., Tübingen bei Sattler IV, Beil. p. 404; ein gleichzeitiges Bolfslied zieht besonders auf die Reichsstädte scharf los und gibt jeder einen Beinamen, von Eslingen, heißt es hier, kamen viel grober Stiel.



die Frucht= und Weinvorräthe aber ließ er nach Stuttgart führen. Da auch die Landsfnechte zu Eflingen, wiewohl gegen den Willen des Raths, ben Obertürkheimern ihr Wieh wegtrieben, so ließ ber Herzog Mettingen ausplundern, wofür die Eflinger burch Berheerung Ruiths, wo sie 60 Bauern gefangen nahmen und 600 fl. Lösegelb von ihnen erpreßten, Rache nahmen. Um 14. September erschienen bie Wirtemberger vor ber Stadt felbft, jogen jedoch, als man Larmen machte, wieber ab, in ber Racht aber famen sie wieder die Blienshalde herab und schoffen dreimal in die Stadt, boch ohne Schaben. Am 15. setten fie über ben Neckar und trieben 700 Stude Bieh weg, welches bet der Riesmauer weibete. Da schlug man garmen und eine Schaar Bewaffneter eilte hinaus, wurde aber gurudgetries ben und von der Stadt abgeschnitten. Doch wehrte sie sich in einer neuaufgeworfenen Schanze im Bogelsang so muthig und wurde burch die Ihrigen von der Mauer herab so fräftig unterstütt, daß die Feinde endlich weichen mußten; hiebei kamen 3 Burger und 2 Landsfnechte um. Am nachften Tage rudte ber Bergog felbst über Bertheim mit bem Hauptheere heran, ging über ben Redar, nahm im obern Hof sein Hauptquartier und schickte, nebst 39 Ablichen in feinem Gefolge, ber Stadt von hier aus einen Absagebrief, worin er namentlich die Auslieferung der wirtembergischen Flüchtlinge begehrte, ba er sonft, wenn er die Stadt einnehmen wurde, Niemand am Leben laffen werbe. unter biesen waren gerade mehrere, auf welche Ulrich einen besondern Unwillen hatte, wie der Erbmarschall Konrad Thumb, ber Landschreiber Lorcher und etlich Mitglieber ber Kanglei und des Raths zu Stuttgart. hierauf aber erwiederten die Eflinger, Diefe Leute seien zu ihnen geflohen, um Leib und Leben bei ihnen zu laffen und daffelbe wollten sie auch thun. Der Trompeter jedoch, ber ben Absage= brief überbrachte, wurde stattlich traktirt und mit 4 Gulben beschenkt. So begann Ulrich die wirkliche Belagerung der Stadt, in welcher zwar nur 100 Reifige unter hans von Freiberg und 200 Fußfnechte unter Ulrich Müller lagen, beren Bürgerschaft aber gut bewaffnet und vom besten

später aber, auf Befehl bes schwäbischen Bundes, wieber berftellen mußte.



man auf den Markt und in alle Gaffen Mift führte, so baß auch wirklich nirgends ein Brand entstand. Die feindlichen Landsknechte liefen öfters bis ganz nahe an bie Mauer heran, spotteten ber Belagerten und nannten fie Schmeerschneiber, manche aber busten biefen Sohn mit bem Leben. Am 22. Sept. ließen bie Feinde mit Schießen nach und bie Eflinger beforgten nun einen Sturm; als baher Nachmittags Lärmen entstund, kam Konrad Thumb eilends auf ben Markt und rief: Lieben Freunde, lauf jeber seiner Lezinn zu! Der Schrecken aber verwandelte sich bald in Freude, benn von ber Blienshalbe herab jog hans Ungelter mit 700 Landsfnechten, die ber schwäbische Bund ber Stadt zu Sulfe fandte und bie nun mit fliegenden Fahnen in die Stadt zogen. Herzog Ulrich aber kehrte in sein früheres Lager bei Berkheim und Rellingen gurud, fo eilig baß er 4 Belte, viel Wein, Brob und Fleisch, Reffel und Pfannen dahinten ließ. Die Eglinger fandten ihm manchen Schuß nach und zogen am 25. aus, um Obereglingen au plündern, zur Rache bafür, daß die Belagerer in den Weilern gar übel gehaust, Sulzgries verbrannt und bie Reben in ber Ebershalbe abgeschnitten hatten. Am Tage feines Abzugs sandte Ulrich ein Schreiben in die Stadt, worinn er fagt: Bei seinem Wiebereinkommen ins Land hatte er ben Eglingern geschrieben, sein 3wed sei allein, sein Fürstenthum wieber zu gewinnen, nicht aber sie ober anbere Berbundeten auzugreifen. Auch habe er sie und bie Ihrigen zu schonen befohlen und baher gehofft, fie wurden sich dessen sättigen lassen und sich weitern Hochmuths und Frevels gegen ihn und die Seinigen nicht unterftehen. Dennoch hatten fie Feindseligkeiten angefangen, gur Strafe dafür habe er beswegen gegen sie mit der That handeln mußen, sei jedoch hiebei nicht streng verfahren, habe zuvorberft die Reichen und Vermöglicheren angegriffen und ber Armen geschont. Wenn sie sich ber Feindseligkeiten nun kunftig enthalten wurden, wolle er fich mit dieser Strafe begnügen, sonft aber muße er mit größerm Ernst gegen fie verfahren. Diese Drohung zu erfüllen, brannte er bei seinem Abzug ben 29. September Mettingen nieder, die Eplinger aber plunberten und gerftorten bafur Bertheim, trieben hier bas Bieh fort und führten ben Wein in bie



bringend beren Aufhebung (4. Oftober 1519). Diese wurde ihnen auch gewährt, allein zugleich das Ansinnen gemacht, den von ihnen beschädigten Orten Ersatz zu leisten. Hiezu aber wollte die Stadt sich durchaus nicht verstehen, weil sie ja auf den Besehl des Bundes und nach dem Kriegsrecht gehandelt auch mit "Darstreckung des Ihrigen zur Erhaltung einer Anzahl Knechte und in anderm Weg über Bersmögen angestrengt, und großen Schaden erlitten hätte." Sie machte vielmehr selbst Entschädigungsforderungen und begehrte auch, daß man das Jollhaus auf der Blienshalde nicht mehr herstellen sollte. Letteres verweigerte man ihr jedoch, auch erhielt sie ihre auf dem Asperz besindlichen, schon 1515 dem Herzog Ulrich geliehenen, Hackenbüchsen nicht mehr zurück, vom Ersatz des durch sie wirtembergischen Ortschafsten zugefügten Schadens aber war ebenso wenig die Rede.

Durch die Abtrettung Wirtemberge an Destreich, befam die Stadt einen noch mächtigeren Nachbar als zuvor und hatte baher gerne gesehen, daß, wie zuerst vorgeschlagen wurde, Ulrichs Sohn Christoph das Herzogthum erhalte. Auch waren die Besorgnisse, ber Bergog moge wieberkehren, noch nicht ganz verschwunden, am 24. Julius 1520 baten die Eßlinger den Rath zu Ueberlingen, Nachricht einzuziehen, was an dem Gerüchte sei, daß Herzog Ulrich "in großer Werbung eines Kriegsvolfes zu Roß und Fuß stehe um wider den Kaiser und ben Bund zu han= Die östreichischen Statthalter in Wirtemberg aber begehrten ben 15. Junius 1521, die Stadt follte, ber ge= schwinden Läufe halben, 50 Anechte zur Verstärfung ber Besatzung auf bem Asperg bereit halten. Daher blieb Eß= lingen fortwährend gerüftet, bestellte 1520 mehrere neuen Buchsen und schlug ber öftreichischen Regierung ihr Berlangen, bas Tragen ber Feuergewehre ebenfalls zu verbieten, ab, "weil es wegen Ulrichs noch mit etlich Ablichen in Feindschaft stehe." Auf die Vorstellung der Sefretare und Kanzleischreiber zu Stuttgart aber (9. Januar 1521), "baß es bei ihren Vorvorbern löbliche Gewohnheit gewesen fei, ihnen jedes Neujahr eine Verehrung, Opfergeld ober gutes Reujahr genannt, ju schicken, die ihnen fogar zu ber Besoldung gerechnet werde" stellten die Eglinger biese lobliche Gewohnheit wieder her und verboten auch das Wil-



folg, die Zeit, wo sie auf ihre Mitstände bedeutenden

Einfluß ausübten, war vorüber.

3m Spatjahr 1524 wurden, nach einem Beschluffe bes Rurnberger Reichstags, bas Reichs = Regiment und bas Reichskammergericht nach Eplingen verlegt und blieben bis Zugleich hielt auch ber schwäbische Bund seine 1527 hier. Versammlungen meistens hier und bie Städtetage wechselten zwischen Eflingen und Speier, im December 1526 aber kamen die Kurfürsten von Mainz, Trier und Pfalz, ber Herzog v. Baiern, ber Markgraf v. Brandenburg, mit mehreren anbern geiftlichen und weltlichen Fürsten in ber Stadt zusammen. Go ging es hier sehr lebhaft zu, Hanbel und Gewerbe famen empor und ber Wohlstand ber Einwohner nahm zu. Der, unter bem Namen bes Bauernfriegs bekannte, Aufruhr bes Landvolks in Deutschland aber ließ zwar bie Stadt auch nicht ganz unberührt, brachte ihr jeboch wenig Nachtheil. Das Unternehmen ber Bauern fand zwar, in ben Weilern vornehmlich, vielen Beifall, eifrig las man bie, von biefen befannt gemachten, "Zwölf Artifel ber Bauerschaft" und manche harrten ungedulbig auf die Emporer, um mit ihnen über bie Rlofter und Rlofterhofe herzufallen. Schon hielten bie Unzufriebenen Busammenkünfte und sprachen bavon, daß man sich vereinigen, "Hauptleute und Baibel" wählen follte; bunfle Gerüchte von einem bevorstehenden Aufruhr verbreiteten sich in der ganzen Stadt. Der Rath jedoch war auf ber hut, er ließ die Berdachtigen einziehen, strafte die einen um Gelb, die andern mit Einkerkerung und warb 200 Landsknechte an. Da schickten ben 26. April 1525 die "Oberften, Hauptleute und ber Ausschuß bes hellen driftlichen Haufens," ber namentlich aus wirtembergischen Bauern bestand, von Stuttgart ein Schreiben an ihn folgenden Inhalts: Sie hätten allein aus göttlicher Ordnung und driftlicher Liebe, zu Aufgang, Mehrung und Erhaltung bes göttlichen und evangelischen Worts Gottes, bem Allmächtigen zu Lob, driftlicher Ord= nung zum Aufgang, ihnen und ber ganzen Landschaft zu Handhabung, Nugen und Gutem, jum Fürstand ber Gerechtigkeit und Ehrbarkeit, vornehmlich aber baß sie von keiner fremden Nation, wie bisher geschehen, überzogen würden, sich vereinigt, zeigten ihnen hiemit ihr ziemliches



wohnern bes lettern Ortes ftreitig machte. Da man fich nicht gutlich vereinigen konnte, fam bie Sache vors Bunbesgericht, welches ber öftreichischen Regierung befahl, ben Spital "unverhindert und unvergewaltigt im Besit seiner Guter und Rechte bleiben zu laffen und, wenn fie gegen benselben rechtmäßige Beschwerben zu haben vermeine, dieselben innerhalb 21 Tagen anzubringen (10. Juli 1629). Da aber bie Regierung hiegegen protestirte und am 7ten November 1530 ber Kaiser auch Wirtemberg, gleich seinen Erbstaaten, von ber Gerichtsbarkeit bes Reichskammergerichts befreite, fo nutte bieg bie Stadt wenig und ebenso erfolglos blieb ihr Antrag auf bem Stäbtetag zu Illm, eine gemeinsame Protestation gegen biefes Privilegium einzureichen (1531). Im Gegentheil vermehrten fich nun ihre und des Spitals Bedrängnisse, ba König Ferdinand auf fie, wegen Ginführung ber Reformation, einen heftigen Groll Bur Wahrung bes Rechtes ber Kaltenthaler auf die Elzethaler Wiesen wurden von Stuttgart aus Truppen abgeschickt, als bie Stadt von ben, ihr fteuerbaren, Dber-Eflinger Wiesen Steuer begehrte und auf bas Gras Be= schlag legte, erschienen zur Unterstützung ber Ober-Gklinger Reisige, ber Hofmeister zu Hohenheim, weil er nicht beim Bogtgericht in Plieningen erscheinen wollte, wurde gewaltfam weggeführt, ber Sof felbst vom Bogt in Stuttgart geplunbert und feine Bewohner mißhandelt. Bu Plochingen nahm man ben Deizisauern ben Wein aus ihren Nothhalben - Weingarten unter ber Relter meg, belegte bie Ginkunfte bes Spitals und ber Klöster zu Eßlingen mit Beschlag, verbot bem Stift Sinbelfingen ben neueingesetzten protestantischen Pfarrer in Vaihingen zu besolden, entwaffnete Eflinger Bürger im wirtembergischen Gebiet und ferferte fie ein.

Unter solchen Umständen war es kein Wunder, daß man auch zu Eßlingen den, früher so verhaßten, Herzog Ulrich zulett zurückwünschte und diese Stimmung wußte dessen getreuer Freund, der Landgraf Philipp v. Hessen wohl zu benuten. Er schickte im April 1533 den Alexans der v. der Thann an den Rath und ließ ihm vorstellen, es würde für Eßlingen nicht nur, sondern für die evanges lischen Stände überhaupt weit vortheilhafter sehn, wenn



(18. Oftober 1533). Herzog Ulrich aber selbst schrieb von Raffel aus an die Stadt (14. April 1534): Er sei nun schon so lange vom schwäbischen Bund aus seinem Lande vertrieben und habe baher, in Betracht ber Rechte und Ordnungen bes Reichs und Landfriedens, welche ihm erlaubten, nach beffen Besite wieder zu trachten, mit Bulfe Gottes, bes Landgrafen v. Heffen und anderer Freunde und Gönner sich entschlossen, hiezu einen Versuch zu machen bavon auch den Kaiser und ben Bund benachrichtigt. Da= bei sei er entschlossen, wegen ber früheren "fehblichen und thätlichen" Sandlungen wider ihn, Niemand zu beschweren, fonbern mit allen Bunbischen, welche zu seiner Verjagung beigetragen hatten, namentlich aber mit Eglingen, Frieben und gute Nachbarschaft zu halten. Dafür aber hoffe er auch, die Stadt werde bei bieser Unternehmung nicht wider ihn feyn, wenn er sein Land wieder gewinne, so wolle er sich als guter Nachbar gegen sie beweisen. Hierauf antwortete ber Rath (1. Mai), man werbe sich gegen ihn fo beweisen, daß er daran sein gnädiges Wohlgefallen haben follte, schlug bem König Ferbinand bie begehrte Gulfe gang ab (4. Mai) und that bem Herzog, nach feinem eigenen Zeugniß, bei Wiedergewinnung seines Landes allen Vor-Hierauf, als dieser wirklich wieder in beffen Besit war, ließ er ihn burch eine eigene Gesandtschaft begluck= wünschen und ihm einen vergoldeten Becher, 112 fl. werth, überreichen und schickte ihm auf fein Begehren Solz zu Kanonengestellen. Dafür wurde ihm der Ginzug ber Ge= fälle ber Eflinger Klöster und Kirchen wieder bewilligt; felbst die 11/2 Morgen Weingarten zu Ulbach, welche fruher zu einem Jahrestag ber wirtembergischen Fürsten in ber Pfarrfirche ber Stadt gestiftet worden waren, ber Herzog, nach einigem Bebenken, wieder heraus, obwohl ber Jahrestag nicht mehr gehalten wurde.

Im Jahre 1536 wurde ein Städtetag gehalten, wegen der vom Kaiser zum Kriegszuge gegen die Widertäuser in Münster geforderten Geldbeiträge. Anfangs beschloß man zwar, dieselben zu verweigern, weil man die Reichsestädte nicht um ihre Beistimmung gefragt habe, später jedoch wurden sie bewilligt und Eßlingen mußte dazu 276 fl. beis



daß bas Reichskammergericht schon 1538 bie Rlagen ber Stadt zurudgewiesen hatte, ba es sich damals überhaupt gegen bie evangelischen Stänbe, zu beren vielfacher, terer Beschwerung, sehr feindselig mit Verweigerung bes Rechts erwies. Die Beeinträchtigungen dauerten baher fort und ber Rath wurde nun fogar beschulbigt, baß er etlich verbächtigen Reifigen, welche feit einiger Zeit in Wirtemberg bie Leute niederwürfen und beraubten, in feinen Dörfern und Sofen Unterschleif gestatte, was er jedoch ganzlich läugnete. Wenige Tage nachher (14. Dec. 1540) zechten Georg von Kaltenthal und Gregor Glaffenhardt, Schultheiß zu Beutelspach, im Wirthshaus zum Spieß zu Eflingen miteinander und ritten Abends starf betrunfen wieder fort, insultirten einen Rathsherrn, rannten einen Burger nieber, geriethen von ber Strafe ab in ben Redar, kamen jedoch glucklich ans jenseitige Ufer, wo sie burch Garten und über Seden auf Mettingen zu ritten, wo Raltenthal neuen Unfug trieb, einem Bürger bas Gewehr auf die Bruft hielt und schrecklich schimpfte. Die Mettinger liefen zusammen, ftachen ihm und bem Schultheißen die Pferde nieder, entwaffneten und verhafteten fie. Bu Eglingen ließ man zwar gleich am nächsten Tage beibe wieder frei, allein Kaltenthal wollte für die ihm zugefügte vermeintliche Beschimpfung Rache und entflammte bes Berzogs Unwillen immer mehr. Am 21. Januar 1541 fielen ber Forstmeister von Schornborf Melchior Barlin und Glaffenhardt mit Bewaffneten in Sainbach ein, führten ben Jost Dozinger, unterm Vorwand bes Wilberns, mit fort, ließen ihn foltern und ihm bas rechte Aug ausstechen 50). Am nächsten Tage wurde der Einfall wiederholt, man schlug jedoch Sturm, die Bewohner ber benachbarten Weiler rotteten fich zusammen, aus ber Stadt famen 200 Bewaffnete, und so mußte ber Forstmeister mit feinen Leuten eiligst wieder abziehen. Dafür stellte er nun, mas blos gerechte Nothwehr war, dem Herzog als feindlichen Angriff vor und steigerte bessen Born noch mehr. Vergebens entschuldigte sich die Stadt bei ihm, ließ ihre hinter-

<sup>50)</sup> Schon am 27. Julius 1517 hatte Ulrich bas Augenausstechen als Strafe für Wilberer angeordnet.



daß Schreiben bei ihm Nichts helfe, Räuhe aber auch nichts verfange" Abgesandte an ihn schickten (April 1541). fen erklärte Ulrich, er wolle mit ber Stadt gutlich unterhandeln, jedoch muße biese sich zu einem "ansehnlichen und billigen Abtrag an ihn, wegen ihres freventlichen und muthwilligen Uebergriffs in seine forstlichen und obrigfeit= lichen Rechte verftehen" und bie Sperre fo lang fortbauern, bis ein Bergleich geschloffen sei. hierüber begann man nun auch am 31. Mai in Regensburg zu verhanbeln, allein beibe Theile zeigten so wenig Reigung nachzugeben, daß babei nichts herausfam. Die wirtember= gischen Bevollmächtigten behaupteten nun sogar, die Stadt habe aufferhalb ihrer Mauern fein Gebiet mit obrigfeit= lichen Rechten und da sie mit dieser Ansicht nicht durch= brangen, so bestanden sie um so hartnäckiger barauf, baß wenigstens bie forstliche Obrigfeit bis an die Stadt hin bem Herzoge zustehe. Dagegen ließen bie Eflinger fich bas Privilegium Sigismunds vom Raifer bestätigen und bas Recht von ihm ertheilen, baß man fie in erster Instang nirgenbs als bei Ulm, Reutlingen ober Beilbronn belangen burfe (22. Julius 12. September). So wurde ber Streit immer bebenklicher, ber Stadt tamen sogar von verschiedenen Orten her Warnungen zu, sich gegen einen feindlichen Angriff zu verwehren. Es hieß, zu Zwiefalten habe Ulrich gesagt, wenn ber Raiser in Spanien mare, wurde er die Stadt langst überzogen haben; ferner, ber Kaiser könnte der Sache wohl Recht thun, wenn er den Fürsten bie Reichsstädte zueignete und sprache, Fürst v. Wirtemberg nimm bu biese Stadt, bu Landgraf jene u. f. w.; man sprach sogar bavon, baß ber Herzog alle Ortschaften ber Stadt habe verbrennen wollen und hievon burch seine Rathe nur mit Muhe abgehalten worben fei.

Niemand war über diesen Streit mehr bekümmert als die schmalkaldischen Bundesgenossen, sie ließen mit Vorsstellungen bei beiben Theilen nicht nach, bis sie die Erössenung einer neuen Tagsatzung in Reutlingen zu Stande brachten (15. August). Her zeigte sich die Stadt auch geneigt, dem Herzoge, wenn er auf seine forstlichen Rechte in ihrem Gebiet verzichte, Ober-Sielmingen und die beiden Höse in Hohenheim abzutreten, als aber bessen Abgeords



feit und Herrlichkeit schuldig gewesen sei. Die Sperre sei nur beswegen veranstaltet worden, bamit bie Wochenmarfte im Lande wieder emporgebracht und eine Theurung verbutet wurde, also seinen Unterthanen zum Besten. ben Eglingern Rachtheil bringe, barauf habe er um fo weniger Rudficht zu nehmen, weil biese sich so viel freventliche Angriffe in seine Obrigfeit erlaubt hatten. gehrte sogar burch eigene Abgeordnete vom Kaiser, baß er die Stadt bestrafen follte, weil fie ihm folche Unwahrheiten berichtet habe. Dieser jedoch gebot bem Kammergericht fortzufahren, welches nun ben Bergog, ben Forstmeister Barlin und ben Bogt von Stuttgart vorlub. Gein Bruber aber, ber König Ferdinand, befahl nochmals Aufhebung ber Sperre und trug bem Bischof von Augsburg auf, beibe Theile zu vergleichen. Hierauf ließ Ulrich ber Stadt burch ben Landgrafen von Heffen, ber fich viel Dube gab, ben Streit beizulegen, vorschlagen, fie follte Raltenthal und Glaffenhardt entschädigen und bie Schlichtung ber übrigen Streitigkeiten ben Fürsten von Sachsen und Beffen überlaffen. Weil jedoch die Reichsstädte auf der Tagfatung zu Nördlingen im September 1541 ber Stadt fraftigen Beistand zusagten, so wollte biese von Vergleichevorschlägen nichts mehr hören und ber hessische und sachfische Abgeordnete zogen unverrichteter Dinge und gar un-Die Stadt, fagten fie, burfe fein fo großes Geschrei erheben, ber Herzog habe zur Sperre vollkommnes Recht und handle hierinn nicht anders ber Rurfurst von Sachsen, welcher ben Verkehr mit ber Stadt Erfurt auch schon einigemale aufgehoben habe; woraus, wie ber Eßlinger Rath schreibt, beutlich zu erfennen war, wie bie Fürsten gegen bie Reichstädte gefinnt feien. Allein bie großen Soffnungen, welche Eflingen auf ben Beiftand ber Reichsstädte baute, murben beim Städtetag in Speier gar fehr herabgeftimmt. Denn hier gieng die Meinung babin, bie Stabt muße noch einmal gutliche Unterhandlungen versuchen, wozu auch die Städte ihre Abgeordneten schiden wollten, erft wenn biefe erfolglos waren, fonne fie fich wieber ans Reichsfammergericht wenden und wenn bann ber Herzog beffen Gebote nicht befolge, wolle man ihr mit aller Macht beistehen (Oftober



sein Betragen zeigte, wie bie Eflinger flagen, in allen Studen, bag "je langer fie bie Milbe gegen ben Bergog gebrauchten, besto ärger und boser er es gegen sie meinte und mit der That beweise, daß er nichts Anderes im Sinne habe, ale es bahin zu bringen, daß er fie vollig unter seine Herrschaft bekomme." Selbst als Konig Werdinand bei feiner Reise burche Land ihm bas Bersprechen gutlicher Verhandlungen abnahm zauderte er noch 62) und erft auf ein ernftliches Schreiben beffelben, entschloß er sich Gesandte zu einer Tagsatzung nach Dillingen zu schicken (August 1542). Diese aber lief ganz fruchtlos ab und baher wurde zu Neuhausen unter Urach im Oftober eine neue gehalten. Die Eglinger erboten sich hier Kaltenthal und Glaffenhardt zu entschädigen, dem Berzog einen Abtrag zu thun und seine forstlichen Rechte anzuerfennen, wenn er ihnen bagegen bie niebere Jagb in ihrem Gebiete gestattete. Allein barein wollte Ulrich burchaus nicht willigen und forberte, daß die Wilberer so lange, bis fie mit ihm verglichen seien, die Stadt follten meiben, baß auch die Juden für immer aus ihr verwiesen werden soll-Da nun die heffischen und fachfischen Besandten volle Gewalt von dem Rath empfangen hatten, in feinem Ramen zu verhandeln und bei Ulrichs Hartnäckigfeit feine andere Bedingungen von ihm zu erlangen hofften, so nahmen sie biese an, setten ben Abtrag und die Entschädigung auf 2250 fl. fest und sandten ben auf solche Art, mit der Bustimmung bes Berzogs verfaßten, Bergleich nach Eflingen. hier aber war man nicht wenig über bieses Berfahren erstaunt, benn am Schlusse bes Bergleichungsvorschlags hieß es sogar noch, die Stadt sollte sich kunftig so betragen, daß Ulrich nicht nöthig habe, neue Zwangsmaaßregeln gegen fie zu ergreifen, und "in guter, unterthaniger Nachbarschaft siten bleiben." Der Rath bat baber, weil die Sache wichtig fei und wegen ber bamals herrschen-

<sup>52)</sup> Er mochte wohl glauben, es sei bem Könige nicht so sehr Ernst, benn wie Sattler erzählt (III. p. 155) als bieser mit ihm über die Blienshalbe ritt, wandte er sich gegen Eslingen und sagte, die Stadt habe sich gegen ihn, als er herr in Wirtemberg gewesen, gar unnachbarlich gehalten und könne von dieser Seite wohl beschossen werden.



lebe" man machte ihnen gute Hoffnung, wenn ber Kaifer ins Reich zuruckfomme, werbe es anders gehen, und bezeugte ihnen sein Beileib, wenn sie aber thatige Hulfe verlangten, um durch die, noch immer ftreng fort= gesetzte, Sperre nicht gang zu Grunde gerichtet zu werden, so fanden sie nirgends Gehör. Der Landgraf von Heffen erflärte ihnen, fie hatten eben ben Vergleich annehmen fol= Ien, bann ware ber Sache geholfen gewesen, Beistand könne man ihnen nicht leiften, als er beswegen später von Neuem seine Vermittlung anbot, schlug die Stadt fie aus 53). Dafür schickte sie an ben Raiser, als er im Julius 1543 nach Ulm kam, Abgeordnete und ließ ihm eine ausführ= liche Beschwerdeschaft übergeben, als er aber ben 22. Julius von Ulm her nach Eflingen fam, um sich hulbigen zu laffen, überschickte ihm ber Rath einen vergoldeten Becher mit 200 fl., 8 Platten mit Fischen, 9 Eimer Wein und 59 Sade Haber 54). Aber auch Ulrich suchte ben Raiser, als er durch Stuttgart reiste, für sich zu gewinnen und bat ihn, seinen Anklägern, ohne ihn selbst gehört zu haben, keinen Glauben beizumeffen. Der Raifer erklärte nun beiben Theilen, er werbe bie Sache burch feine eigenen Rathe beilegen laffen, dieß konne jedoch erft auf dem nachsten Reichstage geschehen, indeß also sollten sie sich ruhig verhalten. Die Zeit bis bahin benütte bie Stadt, um fich einige rechtlichen Bebenken stellen zu lassen und als bie Eröffnung bes Reichstages herannahte, schickte fie ben Dr. Machtolf nach Speier. Dieser suchte zuerst burch Geschenke

<sup>53)</sup> Der Rath schreibt hierüber: Denn was wir und bieser Eisnungsverwandten Fürsten in Abwendung unserer obliegenden Beschwerden nun fürohin weiter sollen oder mögen getrösten und wie wohl unser Geld, so wie bis anhero wegen der schmalfaldischen Einung ausgegeben, angelegt worden und uns zu Nuße kommen sei, das haben wir aus den bisher gepflogsten Handlungen wohl abzunehmen.

<sup>54)</sup> Schon 1541 kam ber Raiser in die Stadt, er hatte 41 Fähnzlein Fußvolk bei sich, für welches im Bogelsang 2 Brücken über den Neckar geschlagen wurden, den 19. Febr. 1549 kam er wieder, den 4. März sein Sohn Philipp, den 29. Junius 1550 Bater und Sohn mit 1000 wohlbeladenen Maulthieren, damals verehrte ihnen die Stadt 4 Wagen Wein, 2 Wagen Haber und 22 Blatten Kische.

von Recfarmein und filbernen Bechern bie kaiferlichen Minister, Naves und Gravel, zu gewinnen, die ihm nun zu einer Aubienz beim Raifer verhalfen, wo er "gute Bertroftung erhielt". Der am 8. Mai 1544, nach Anhörung ber Abgeordneten beiber Parteien, befannt gemachte faiser= liche Spruch lautete auch wirklich bahin, daß die Sperre nun fogleich aufgehoben, weitere Thatlichkeiten vermieben, alle Irrungen gerichtlich entschieden, bem Berzog zwar sein Forstrecht ungeschmalert bleiben, ber Stadt jedoch erlaubt seyn sollte, ihre Beschwerben bagegen vorzubringen. gleich wurde bie Bestimmung bes Reichstagsabschiebs von 1542 auch in den dießmaligen Abschied aufgenommen und bem Bergog auf seine Protestation bagegen erklart, ber Raifer erwarte, daß er seinem Spruch gehorsam nachkom= men werbe. Für ben Fall aber, baß bieß bennoch nicht geschehen wurde, übergab man ber Stadt ein Strafmanbat, jedoch mit bem Rathe, es nicht sogleich zu gebrauchen sondern zuvor noch den Weg ber Gute zu versuchen, weil ste so mehr wurde ausrichten konnen, "ba ber Herzog einen harten Ropf habe und mit Ernst nicht zu bewegen sei". Einige Zeit fpater eröffneten auch, auf bes Raifere Befehl, ber Kurfürst von der Pfalz und ber Bischof von Speier neue Bergleichs = Unterhandlungen und Ulrich, welcher er= fannte, baß es bem Raifer Ernft fei, gestattete nicht nur während ber Ernbte die Fruchteinfuhr zu Eglingen, fon= bern erflärte auch am 7. September ben vermittelnben Fürsten, ihnen zu Gefallen wolle er bie Sperre aufheben, obwohl die Eßlinger als stolze und übermuthige Leute allein baran Schuld maren, baß es zu feiner Bergleichung ge= tommen fei. Diese Erklärung erregte in Eglingen große Freude 55), die aber leiber! nur von furzer Dauer war. Denn bald famen ber Stadt von verschiedenen Orten Warnungen zu, sie sollte sich wohl in Acht nehmen, die Aufhebung der Sperre sei nur geschehen, um den Raiser zufrieden zu stellen und Ulrich gehe ernstlich mit einem An= griff um.

<sup>55)</sup> Kurz zuvor haite bie Stadt erklärt, es sei ihr nicht möglich ihre Kreisanlagen zu zahlen, wegen großer Erschöpfung, schwerer Kosten für Straßen, Brücken und Mauern, naments-lich aber wegen ber Sperre.

13

Der Rath ließ baher bie Wachen unter ben Thoren verftarfen, aber auch, um feine Geneigtheit jum Frieden zu geigen, die auf bes Herzogs Befehl geschehene Bersetung ber Marksteine auf ber Sielminger und Kaltenthaler Markung, ungerügt hingehen und alles Wildern aufs Ernstliche ver-Dieses Berbot aber wurde, wie ber Rath selbst in bieten. einem Schreiben an Machtolf flagt, nicht ftreng genug gehalten und hiedurch ber Herzog zu einer neuen Gewaltthat gereizt. Am 2. November früh Morgens fiel er mit Bewaffneten in Hainbach ein, mehrere Baufer wurden geplundert, einige Einwohner verwundet und brei, Georg Strauß, Martin Leins und Georg Laufer, als Wilberer fortgeschleppt, in Urach gefoltert und ihnen bie Augen ausgestochen. Da man aber zu Eßlingen Sturm schlug, zogen bie Wirtemberger bavon. Run wurde auch bie Sperre erneut, aller Verkehr mit ben Eglingern bei Leibes = und Lebensstrafe verboten und von ber Stadt begehrt, baß sie bas Geleite burch ihr ganges Gebiet bem Bergog gestatte, weil es ihm von Rechtswegen gebühre und er es sonst mit Waffengewalt behaupten muffe. Dieß Begehren aber wiesen die Eflinger bestimmt ab, benn sie sahen barin nur einen neuen Schritt des Herzogs, um sie vollends gang ine Joch seiner Dienstbarkeit zu zwängen, und entschloffen sich beswegen auch, die wirtembergischen Geleitsleute mit Gewalt zurudzutreiben und Blut und Leben baran zu fegen, um ihr eigenes Geleitsrecht zu wahren. Auch wurden über Diesem Gegenstand die früheren Streitpunkte, selbst ber Einfall in Hainbach fast ganz vergessen. Aber hier gerade fand Eflingen bei ben Reichsstädten ben gehofften Beiftand nicht, weil biese von dem Geleitostreit für ihren eigenen Sandel Nachtheil fürchteten, Ulm und Angsburg ließen mit Vorstellungen nicht nach, bis bie Stadt, ben wirtembergischen Geleitsleuten mit ihren, auf die Frankfurter Fasten= messe reisenden Kaufleuten den Durchzug erlaubte (1595). Ueberhaupt lauteten die Berichte Machtolfs von den Gesinnungen ber Städte gar schlecht, wie ber ehrbaren Städte Gemüther zusammenstimmen, schreibt er einmal, und wie eine Stadt ber andern Beschwerben allein in Schreiben und Worten sich angelegen seyn läßt, ist leichtlich zu mer= ten, barum wahrlich von Nöthen, baß eine jebe Stadt

felbst ihrer Sachen gute Achtung habe und fich auf Memand anders, noch auf menschliche Sulfe verlaffen. bieß eben immer, Eglingen, als ber schwächere Theil, muffe nachgeben, aller Thätlichkeiten sich enthalten und sich mit feinen Beschwerden an ben Raiser wenden, und als ber Rath nun wirklich eine Beschwerdeschrift aufseten ließ, nahmen die städtischen Abgeordneten, zu seinem großen Merger, eine Menge Beränderungen barin vor, "sie strichen, was nur einigermaßen hart schien und setten bafür die aller= glimpflichsten Worte." Sieraus erfaunten bie Eglinger beutlich "welchen Beistandes sie sich, wenn es von den Worten zu Thaten komme, von den Städten zu erfreuen haben würden;" und boch schien gerade damals der Aus= bruch von Feindseligkeiten gang nahe und unvermeidlich, benn Ulrich nahm starke Rüstungen vor, er ließ auf bem Schwarzwald und am Bodensee werben und Geschüt vom Asperg nach Kirchheim bringen. Auch ging bas Gerücht, er wolle die Durchreise des Kardinal Farnese, ben er auf faiferlichen Befehl nach Worms geleiten follte, bazu benu-Ben, um fich ber Stadt zu bemächtigen. Der Rath gab sich daher auch alle Mühe, um zu bewirken, daß der Karbinal seinen Weg nicht burch bie Stadt nahm, was er auch wirklich zu Stande brachte 56). Die Furcht vor einem Angriff verschwand jedoch bald wieder, da Ulrich seine Berbungen einstellte, die Fürsten von Seffen und Sachsen fiche fehr angelegen fenn ließen, der Stadt zu beweisen, baß ber Bergog unter ben bamaligen Zeit = Umftanden feinen Angriff magen könne, ohne fich felbst ben größten Unan= nehmlichkeiten auszuseten, und ba, wenigstens nach ber Meinung ber Eflinger, die Stimmung seiner Unterthanen fo mar, "baß bie Zeit seines Berjagens und Berderbens wohl nahe bevorstehen möchte." Indessen aber ging es mit ber Rlage ber Stadt nicht vorwarts, weil das Reichskammergericht aufgelöst und "baher kein ordentliches Recht im Reiche war", und ber Raifer felbst schlug beswegen von Neuem einen gutlichen Bergleich vor, weil bei bem Bergog ja boch kein Befehl etwas nuße und längerer Verzug ber Stadt nur noch größern Nachtheil bringen wurde.

<sup>56)</sup> Sleidanus p. 276.

Rath aber lehnte biesen Vorschlag ab, vornehmlich weil bie schmalkalbischen Bundesverwandten ihm vorstellten, bei ber gegenwärtigen Lage ber Dinge, wo ber Ausbruch eines Krieges zwischen Protestanten und Katholiken so sehr zu befürchten sei, durfe er beim Raiser feinen Beistand zu finden hoffen, besto mehr aber sei jest gerabe von bem Bergoge felbst zu erwarten, ben die bedenklichen Umstände zum Nachgeben mehr als je bereit machen wurden und bei bem fie feine Sache aufs Nachbrudlichste unterftutten wollten. Sie schickten auch wirklich Abgeordnete an ihn, um zu erfahren, was er zu thun gefinnt sei. Ulrich erklärte nun auch, er laffe es sich wohlgefallen, daß sein Streit mit Eflingen burch Unpartheissche, etwa ben Kurfürsten v. Sachsen und ben Landgrafen v. Heffen, die Berzoge v. Pommern und Braunschweig, gutlich beigelegt werbe und wolle bis bahin sich allen Thatlichkeiten gegen bie Stadt enthalten, wenn er nicht durch diese selbst bazu gezwungen werde. Diese Erklärung schien nun zwar ben Bundesverwandten so, daß sie von neuen Unterhandlungen bas Beste hofften, zu Eglingen aber war man anderer Meinung und nur bie Vorstellungen, wie nachtheilig gerade jest jeder Zwist unter den Evangelischen sei und die Be= forgnisse, man möchte ihnen vorwerfen, sie seien es, welche bie Beendigung des Streits hinderten, bewogen ben Rath in neue Verhandlungen einzuwilligen. Es verfloß jedoch eine Woche nach ber andern und keine Anstalt zu Unterhandlungen wurde gemacht, so daß der Rath endlich ungebuldig wurde und erklärte: Da bie Beeinträchtigungen und Reuerungen von Seiten Wirtembergs in Sohenheim, Ober=Sielmingen und anderwärts, sich täglich vermehrten, so könne er sich nun nicht mehr auf eine gütliche Unterhandlung einlassen, sondern wünsche, daß bei der bevor= stehenden Erneuerung bes Bundes, durch eine besondre, im Bundesbrief aufzunehmende Bestimmung für die Stadt gesorgt werbe. Dieser Wunsch jedoch wurde nicht erfüllt und Ulrich ließ im April den, von der Frankfurter Messe heimkehrenden Eflinger Kaufleuten ben Eingang in fein Land versperren, so baß fie nur mit Muhe und Gefahr in die Stadt kamen. Kurg barauf aber brach ber schmalkalbische Krieg aus und brachte auch in biese Sache einen



## Dritter Abschnitt.

Die Resormation, der schmalkaldische Krieg, das Interim und die Verfassungsveränderung.

Schon geraume Zeit vor bem Anfang ber Reformation 1) zeigte fich eine, ber Beiftlichkeit feinbselige, Stimmung unter bem Bolf, besonders in ben Reichsstädten. Derber Spott und bittre Satire verfolgten sie nicht nur mundlich und schriftlich, sondern der kede Geist der Baugewerke magte es fogar, felbst an firchlichen Gebauben, in Bildhauerarbeiten die Stimmung ber Zeit zu verewigen und so erbliden wir über einem ber haupteingänge ber Frauenkirche, wo bas jungste Gericht bargestellt ist, Geistliche hohen und niebern Standes, welche bem weitgeöffneten Höllenrachen zugetrieben werden. Bildwerke und Schriften folder Urt arbeiteten ben Reformatoren am Besten vor und machten die Gemüther empfänglich für die neue Lehre, welche auch zu Eplingen balb Anhänger fand. Selbst auf ben Bürgermeister Hans Holbermann, ber 1521 als Abgeordneter der Stadt ju Worms war, machte Luthere standhaftes Benehmen baselbst, großen Eindruck, allein später ward er aus politischen Rucksichten ber eifrigste Wegner ber Reformation in Eglingen. 11m so mehr Mühe, die neue Lehre auch hier auszubreiten, gab sich der Augu-. stiner Mönch Michael Stiefel. In seiner Schrift von ber driftförmigen, rechtgegrundeten Lehre Dr. Martin Luthers nennt er diesen den Engel in der Offenbarung, wels cher mitten burch ben Himmel flog und ein ewiges Evangelium hatte, und einen Lehrer, welchen Gott gesenbet

<sup>1)</sup> Ueber die Eßlinger Reformation f. Kirchengeschichte Eßlingens v. Consulent Beyer Mspt., Eßlinger Wochenblatt 1831 Nro. 35 ff., Psisters und Schmids Denkwürdigkeiten ber wirtembers gischen und schwäbischen Reformationsgeschichte Heft I. p. 130 ff., Schnurrers Erläuterungen ber wirtembergischen Kirchens Reformations, und Gelehrten Geschichte p. 41 ff. p. 95 ff.

habe, um ben Betrug bes Antichrifts zu entbeden. Er fordert die Leute auf sich das Lesen seiner Schriften nicht verbrießen zu laffen und handelt in ber Auslegung zu bem, in biefer Schrift enthaltenen, Gebichte, vom Glauben, von ben guten Werken, von ber Gnabe und vom freien Wil-Schon damals bachte er baran "bas pharisaische Kleib, die Kutte, auszuziehen, daß er nicht mehr durfe ben Teufel anbeten, obwohl er wußte, baß er es nirgends so gut bekommen werde als im Kloster und sich ohne fremder Leute Beihülfe nicht fortbringen könne; er wollte aber lieber hunger fterben, als wider fein Gewiffen effen und trinken vom teuflischen Gewinn". Unter seinen Rlofteregenoffen wie unter ben Burgern fand er Unhanger, gerieth aber nun balb auch in Streit mit bem constangischen Weih= bischof Johann Faber, den er spöttisch den Weinbischof nannte, und entwich, ba ihn feine Freunde warnten "biefer suche ihm ein Spiel zuzurichten" aus Eglingen. Bartmut v. Cronberg, einem ber ftanbhaftesten Bertheibiger ber neuen Lehre, fant er eine Zuflucht, gieng, als biefer von seiner Feste verjagt wurde, nach Wittenberg zu Luther, für ben. er auch mit Dr. Murner einen Kampf gewagt hatte und erhielt burch ihn die Hofpredigerftelle in Mansfeld. Diese aber verließ er 1524 wieder, fam, ebenfalls auf Luthers Empfehlung, als Prediger zu Christoph Jörger zu Tollet in Oberöftreich, wo er einer der ersten Berkündiger der neuen Lehre war. Die scharfen Befehle ber öftreichischen Regierung aber vertrieben ihn von hier, er wurde nun Pfarrer in Lochau, mußte jeboch, als feine, großes Auffehen erregende, Prophezeihung vom Ende ber Welt am 18. Oftober 1533 nicht in Erfüllung gieng, feine Stelle niederlegen, wurde nun aber Pfarrer in Holzborf (1534), hierauf in Haberstrohm (1552) und zulest in Brud (1557), hier resignirte er nach 2 Jahren freiwillig, und gieng nach Jena, wo er am 19. April 1567 ftarb 2).

<sup>2)</sup> Ueber Stiefel s. Strobels neue Beiträge zur Litteratur besons bers bes 16. Jahrhunderts Bb. I. Stud 1 p. 5 ff; im Eflinger Stadtarchiv sind 2 Briefe an den Rath von ihm (den 31. Mai 1532, 3. December 1533). Er war zu Eflingen 1487 geboren und kam früh ins basige Augustinerkloster, wo er sich

Der Saamen, welchen Stiefel in Eflingen ausgestreut hatte, gieng jedoch nicht zu Grunde, bie Bahl ber Anhanger der Reformation nahm so sehr zu, daß ber Stadt= pfarrer Balthafar Sattler sich bewogen fand, in seinem und der übrigen Geistlichen Ramen folgende Artifel befannt zu machen. 1) Wir wollen fürderhin diesenigen gnäbig absolviren, welche der lutherischen Lehre entsagen, obgleich wir sie, als vom Papst und Kaiser verdammt, billig auch verdammen bürften. 2) Diejenigen aber, welche gegen Branch und Satzung der römischen Kirche an Fasttagen, ohne redliche Ursachen, Fleisch und Gier effen, wollen wir nicht absolviren. 3) Die Leute sollen angehalten werben, alle Sünden, beren sie sich bewußt sind, ben Priestern zu beichten, da auch Luther die Beichte lobt. 4) Wir wollen uns bei Fällen und Sünden, welche dem Papft und Bi= schof vorbehalten sind, benehmen wie bisher. 5) Weil eine gute Gewohnheit so viel als ein Recht ober Gesetz gilt, wollen wir die Leute dazu anhalten, daß sie in der Fasten= zeit zweimal beichten. 6) Diejenigen welche die Buße nicht annehmen, sondern vorgeben, Christus habe für sie genng gethan, wollen wir nicht absolviren. Etlich Eftinger schickten diese Artifel Stiefeln zu, mit ber Bitte, Luthern zu einer Widerlegung derselben zu veranlassen. Hierauf gab Luther ein Schreiben an alle driftlichen Burger in Eglin= gen heraus (11. Oftober 1523) 3) worinn er sagt: obwohl es nicht nöthig wäre, auf solche arme und lose Artikel zu antworten, da ohne Zweifel in der Stadt viele seien, welche die Blindheit und Thorheit darinn erkenneten, so woll' er doch, weil man ihn darum gebeten, in der Kürze darüber schreiben. Dann zeigt er an, welches ber Hauptartifel ber

burch gute Geistesgaben und anhaltenden Fleiß auszeichnete. Er hat sich auch als Mathematiker einen Namen erworben, besonders durch sein Rechenbuch von der wälschen und deutsschen Praktik (1546) und durch seine beutsche Arithmetik (1554).

<sup>3)</sup> Der Titel heißt: Mennen lieben Herrn vnd Freunden in Christo, allen christlichen Bürgern zu Eßlingen, von Martin Luther zu geschrieben, 1523; in einer andern Ausgabe aber: Enn Sendtbrief vnd Verantwortung etlicher Artisel an eine christliche Gemein der Statt Eßling. Martin Luther 1523. S. Schnurrer a. a. D. p. 46 Rote 4.



daß beren Bewohner keinen Zehnten mehr entrichten wollten, weil sie bagu nicht verpflichtet feien, bie Behent-Ginbringer schmähten und ihnen sogar mit perfonlichen Diß-

handlungen brohten.

Nur im Rath hatte fortwährend bie katholische Parthie die Oberhand; an ihrer Spipe stand ber Bürgermeister Holbermann und bie Anwesenheit bes Reichs = Regiments und des Reichs-Rammergerichts, so wie das Verfahren der östreichischen Regierung in Stuttgart unterftütten fie nicht Auch der Kaiser schickte wiederholt Befehle (18ten April, 15. Juli 1524), der lette Reichstage=Abschied follte ftreng beobachtet, über Drudereien und auch fonft zu Ber= hutung bes Berkaufs und ber Berbreitung von Schmähschriften und Bilbern gute Aufsicht geführt und ohne faiferliche und papstliche Erlaubniß mit Niemand ber Religion wegen verhandelt werben. Unterbruden aber ließ fich bas, nun einmal so fraftig erwachte, Berlangen nach ber neuen Lehre nicht mehr, durch ben Druck gerade wurde es noch stärker und bie Stimmung eines großen Theils ber Burgerschaft immer bebenklicher. Johann Breng, Prediger zu Ball, ein eifriger Beforberer ber Reformation, aber auch ein Freund bes Friedens und ber Ordnung, sah sich baburch veranlaßt, eine Ermahnung zum Frieden an die Eßlinger zu schicken. Er rühmt hier, daß auch fie so hoch mit bem Berständniß bes heiligen Evangeliums begabt worben feien, mas nicht allein ihren Seelen Beil bringe, fondern ihnen auch bei allen rechtgesinnten Liebhabern bes Evangeliums einen guten Ruf verschaffe. Er fürchte nun zwar nicht, daß Gott bem Catan, welcher, als ein abgefagter Feind des Menschengeschlechts, an vielen Orten ber evangelischen Lehre mit Aufruhr und Uneinigkeit ein boses Geschrei mache, vergönnen werbe, auch unter ihnen Zwietracht zu stiften, jedoch könne er, als "ein sonderlich guns stiger des Baterlands," seine freundliche, treue und driftliche Ermahnung nicht unterlassen, hoffenb, sie werben dieselbe in freundlicher Meinung von ihm aufnehmen, und wenn sich auch einige Uneinigkeit wegen bes Evangeliums bei ihnen erhoben habe, ihr weber Statt noch Raum geben. Denn die Erfahrung lehre, daß fein schädlicheres Gegant erfunden werde, als wenn in einer burch Besitzungen, Sit=



bedurft hatte, er sei aber bagu aus sonberlichem Willen, ben er zu seinem Baterland trage, bewogen worben und bitte baher, sie wollten seine friedliche Ermahnung bei sich Statt finden laffen (15. Mai 1526). Kurze Zeit nachher (20. Juli 1526) erhielten bie Eflinger auch ein Schreiben von dem Schweizer Reformator, Ulrich Zwingli. Beranlaffung hiezu gab, baß ber Stadtpfarrer Sattler auf ber Kangel lehrte, Chriftus habe zwar burch feinen Tob genug gethan und sei auch nur einmal fur bie Gunden ber Men= schen gestorben, bennoch aber werde er noch täglich in ber Meffe geopfert und hieburch bie Geelen aus bem Fegfeuer errettet. Hierauf fagt nun Zwingli, Sattlers erfte Behauptung sei richtig und an sie sollten die Eflinger sich halten, benn sie zernichte Ablaß, Fürbitte ber Beiligen, Berbienft ber guten Werke, Messe, Fegfeuer und Ohrenbeichte, im Uebrigen aber follten fie ihm "ben Saber für feine Saue laffen, benn er bedürfe beffen wohl." Als biefes Schreiben burch ben Druck bekannt gemacht wurde, richtete Zwingli noch ein zweites an die Eglinger, worin er baffelbe für bas seinige anerkennt, "obwohl seine Sprache von ben Eß= lingern in die ihrige verwandelt worden sei." Außerdem legt er barin besonders seine Ansicht von ber Abendmals= lehre bar und sucht zu erweisen, daß nicht er und andre, welche "bem mundlichen Effen bes Leibes Christi" wibersprechen, Schwärmer seien, sonbern bie, welche fagen, biefer Leib "werde mit leiblichem Mund, aber geiftlich genoffen." Auch rathet er ben Eglingern die geiftlichen Guter zur Band zu nehmen, bamit fie nicht vergeubet murben, fonbern einen Rothpfennig für bie Armen und für ben Turfenfrieg gaben 6).

<sup>6)</sup> Der Titel bes ersten Schreibens heißt: Ain christenliche fast nutliche und tröstliche Epistel Ulrich Zwinglins ann due fromsmen Ersamen Glaubigen zu Eßlingen, von etlichen Predigen, so Doctor Balthassar Sattler baselbst vor und nach der Dissputation zu Baben im Ergan beschehen, gethan hatt. Datum Jürch 20. Julius 1526. 4. Das zweite Schreiben führt den Titel: Der ander Sendbriff Huldrich Zwinglis an die Christen zu Eßlingen darin vil Christenlicher Leren und Ermanungen begruffen werden 1527. 4. Dieses zweite Schreiben (und wohl auch das erste) wurde zu Ulm gedruckt. S. Beesenmeiers Miscellaneen p. 40.

Aus ben Schreiben bes Johann Brenz und Ulrich Zwinglis erhellt, daß bie Zahl der Anhänger der neuen Lehre in Eglingen bamals nicht gering war, und baß fle fich öffentlich zu dieser bekannten, baß aber auch hier, wie in andern oberbeutschen Städten, ein Theil berfelben zu Luther, bie andern zu Zwingli hielten, beffen zweites Schreiben offenbar ben 3med hatte, feinen Lehrmeinungen bas Nebergewicht zu verschaffen. Dieser Zwiespalt aber mag nicht wenig bagu beigetragen haben, baß bie fatholische Partei, wenn auch an Zahl die geringere, burch festes Zusammenhalten noch längere Zeit die Oberhand behielt. Den fteigenden Ginfluß ber Evangelischen erkennt man jedoch aus der Anftellung bes, von Stuttgart vertriebenen, Martoleons, über welchen sich ber Bischof von Constanz beim schwäbischen Bund beklagte (28. Januar 1527), ba biefer Mann "ein Berächter bes Gottesbienftes und ber Ceremo= nien" fei. Zugleich beschwerte er sich auch, als über einen Gingriff in feine Rechte, über bie Buziehung ber Geiftlichen in Eflingen zu Frohnen, Wachen und andern burgerlichen Beschwerden, über bas an fie ergangene Bebot, ihre Streitigkeiten vor bem Stadtgerichte und nicht vor bem geiftlichen Richter auszumachen, und barüber, baß bie Stadt bei ber Erziehung bes Klosters Sirnau seine Zustimmung nicht eingeholt habe. Der Rath antwortete hierauf (27ten Markoleon habe fich bisher mit Beten, Singen und Anderm seinem befohlenen Umt in Rirche und Schule gemäs gehalten, mas aber bie Beiftlichen betreffe, fo fet allgemein befannt, bag ber Bauernfrieg vornehmlich burch fie berbeigeführt worben, und baß fie mit "ihrem lang her= gebrachten Thun nicht die geringste Urfache besselben gemefen." Run hatten etliche ihrer Priefter, den großen Wider= willen sehend, welcher damals beim Bolfe gegen sie herrschte, ihn um Schut gebeten, ben er ihnen gewährt und balb nachher auf fämmtliche Geiftlichen ausgebehnt habe. fei nun aber gewiß keine Unbilligkeit, wenn er für biesen Schut und die ben Geiftlichen verliehenen burgerlichen Rechte von ihnen auch Theilnahme an ben burgerlichen Lasten gefordert habe. Ebenso wenig könnten sie sich barüber beschweren, daß man ihre Beihülfe zu bem fostspie= ligen Bau an Burg, Mauern und Graben nach Endigung





Eslingen ben armen, gefangenen Gewissen Hulfe bewiesen werben. Weil nun aber diese gnadenreiche Hulfe hier leisber noch tief hinterm Vorhang menschlicher Lehre und Sastung stecke und bessen kein Ende senn wolle, so könne er in seinem Alter sein Gewissen nicht länger müßig und ruhig lassen, sondern sei gedrungen Hulfe zu suchen. Obswohl er also mit nicht geringer Bekümmerniß aus der Stadt ziehe, weil man ihm hier so viel Gutes erwiesen, so müsse er dieß doch zur Erleichterung seines Gewissensthun.

Diese Erklärung Villingers zeigt, baß an bie wirkliche Einführung der Reformation zu Eplingen damals noch nicht gebacht murbe und bie Berichte, welche im nachsten Jahre Holbermann vom Reichstag zu Augsburg einschickte, waren gar nicht geeignet, beren Einführung zu beschleuni= Denn ste stellten bie "Lutherei ober ben Irrfal," wie Holbermann es nannte, als ganz hoffnungslos bar und mahnten aufs Ernftlichste von jeder Aenderung im Gottes= bienst ab, weil hiedurch nur ber Born des Raisers, Acht, Rrieg und anderes Unglud über bie Stadt fommen wur-Eßlingen gehörte baher auch zu ben 12 Städten, welche ben, für die Protestanten so unheil - verfündenden Reichstagsabschied vom 29. September 1530 annahmen. Als nun aber von all ben schlimmen Folgen, die Holbermann ben Evangelischen von biefem Reichstag prophezeit hatte, keine eintraf, als ber Raiser, statt bie Bestimmungen bes Reichstagsabschieds zu vollziehen, vielmehr neue gutliche Unterhandlungen mit ihnen begann, und fie felbft durch ben Abschluß des schmalkalbischen Bundes im Mai 1531 sich stärkten, ba fank auch um so schneller Holber= manns Ansehen und die evangelische Partei, unter Machtolfs Leitung, gewann die Oberhand. Hiezu trug auch bas Benehmen des Domkapitels in Speier viel bei. Denn ba Dieses endlich auf die Erinnerung bes Raths, wenn es keinen neuen Stadtpfarrer schicke, fo wurden die Burger selbst einen berufen, sich bazu verstand, so fiel seine Wahl so schlecht aus, daß es den neuen Pfarrer nach furzer Zeit selbst wieder abschaffen mußte. Weil nun Sattler, ben es hierauf wieder vorschlug, beharrlich verworfen wurde, sandte es den Dr. Burkhardi, den aber der, ihm vorausgehende Ruf, er sei an bem einen Orte wegen Chebruchs, an ei= nem andern wegen Diebstahls fortgeschickt worden, burch= aus nicht empfahl. Vielmehr weigerte sich ber Rath ihn anzunehmen, beflagte sich bitter, bag man ihm statt eines rechten Predigers nur folche schide, welche ihrer "Unfinnig= keit" wegen an andern Orten beurlaubt worden seien, fich im Pfarrhof ungebührlich aufführten und in ben Predigten schimpflicher Worte bedienten, und beschloß sich nach einem Prediger umzusehen, welcher bas Evangelium rein und lauter verkündige." Am 20. August 1531 wurde öffentlich bekannt gemacht: weil feit einiger Zeit zwischen Geiftlichen und Weltlichen in ber Stadt und ihrem Gebiet soviel Fehben, Reizungen und Schmähreben, sogar auf ber Rangel und in ben Klöftern, vorgefallen feien, auch um bem fo ftarf und beutlich ausgesprochenen Berlangen ber Bürger= schaft ein Genüge zu thun, hatte ber Rath ben Entschluß gefaßt, bas Wort Gottes fünftig frei predigen zu laffen und babei fest zu bleiben; er gebiete baher allen Beiftlichen nichts Anderes als dieses göttliche Wort vorzutragen, Alles aber, was bem gemeinen Mann Aergerniß geben konnte, ju vermeiben und untersage ihnen, wie den Laien, alle Schmähungen gegen einander.

Gleich barauf wurde Leonhard Werner von Waiblingen, ein Anhänger ber neuen Lehre, jum Prediger berufen und die Stadt Ulm gebeten, die Aufnahme Eflingens in ben schmalkalbischen Bund zu bewirken, "bamit es unbedrängt und ohne Gefahr ber heiligen, lautern, evangelischen Wahrheit, frei von allem menschlichen Zusat anhängen könne, wie es fich beffen neulicher Tage, bem Allmächtigen zu Lob und zu Befferung bes Lebens Aller unterfangen habe." Die Ulmer vernahmen dieß "mit besonderer Freude und höchstem Dank gegen Gott, ber bie Eßlinger so gnäbiglich erleuchtet und zu seinem Worte geführt habe" und verspra= chen sich ihrer beim schmalkalbischen Bunde aufs eifrigste anzunehmen; zugleich boten sie ihnen, zu völliger Einführung ber Reformation, einen ihrer Prediger an (22. Aug.). Für dieß Anerbieten jedoch bankte ber Rath, benn er hatte bamals schon Unterhandlungen mit einem Mann eröffnet, ber ihm zu biesem Zwede vorzüglich geeignet schien. Dieß war Ambrosius Blaurer von Constanz \*), welcher seit längerer Zeit in freundschaftlichem Verkehr mit dem Stadtsschreiber Machtolf stand, der ihn kurz zuvor zu sich nach Eslingen eingeladen hatte, wo er dann dem Rath persönlich bekannt worden war und ohne Zweisel nicht wenig beigetragen hatte um diesen in seinem Entschluß zu bestärken \*). Seinetzwegen wurde an die Stadt Constanz geschrieben: wiewohl man zu Eslingen an Verkündigung des göttlichen Wortseine Zeitlang großen Mangel und Gebrechen gehabt habe, auch dasselbe durch etliche Widerwärtigen niedergedrückt

<sup>7)</sup> Blaurer mar ben 24. April 1492 in Conftang geboren und ftammte aus einer bort fehr angesehenen Familie. Bahrenb er zu Tubingen ftubirte, fcbloß er mit Melanchthon vertraute Freundschaft, bie auch später fich erhielt. Gegen ben Wunsch ber Seinigen und bes Constanzer Rathes trat er 1514 ins Rlofter Alpirebach, wo er balb bie Priorewurde erhielt, fie aber, um ungestörter ftubiren ju konnen, wieber nieberlegte. Luthers Werke veranlaßten ihn, bie heilige Schrift fleißig gu lefen, ba er aber bas, was er hier fant auch anbern Monchen mittheilte, fo wurde er als ein Reuerer mit bem Rerfer bebroht und feines Amtes ale Prebiger und Lehrmeifter entfest. Da man ihm nun auch bas Lefen ber heil. Schrift verbot und nicht gestatten wollte, auf einige Beit eine Sochschule zu besuchen, so entwich er aus bem Rloster (8. Julius 1522) und kehrte nach Conftang zurud, wo er Anfangs behutsam, balb aber immer entschiedener ale Anhanger ber neuen Lehre auf= trat und fie in seiner Baterstabt einführen half. Spater (1534) wurde er auch nach Wirtemberg zur Einführung ber Refor= mation berufen, fehrte aber 1538 nach Constanz gurud unb farb in Winterthur ben 6. December 1564. S. Schnurrer a. a. D. p. 12 ff., p. 100 ff., p. 167 ff. Pfifter a. a. D. p. 124 ff., p. 154 ff. Im Eflinger Stadtarchiv finden fich von ihm 14 Briefe, geschrieben 1531 - 1541, hier unterschreibt er fich gewöhnlich Blaurer, fonft wird fein Name auch Blarer gefdrieben.

Daß die Einladung nicht ohne Absicht geschah zeigt Blaurers Danksagungsschreiben (20. April 1531), wo er sagt, er sei gekomsmen aus besonderem hohen Vertrauen, das er zum Rath trage wiewohl er darnach der Sache weiter nachgedacht und erkannt habe, daß es ein großer Uebelstand für ihn gewesen, aus viel Ursachen, sonderlich weil nicht Jedermann eines Sinnes sei an solchen Orten und man allweg Leute sinde, die deshalb viel Reden trieben, Unwillen zu erweden, weswegen es fernerhin nicht geschehen soll.



hören: durch falsche Berichte, indem er versicherte die meisten und "trefflichsten" Stände hätten den Abschied angesnommen, habe er den Rath zu dessen Annahme versührt und dessen spätern Befehl, nicht darein zu willigen, unsbeachtet gelassen. Hierüber wie über den Berlust seines, sonst so großen Ansehens erbittert verließ Holdermann im Jahre 1532 die Stadt.

Indeß war Blaurer zu Ende des Septembers 1537 in Eslingen angekommen, wo er nun am 14. Oktbr. in der Pfarrkirche seine erste Predigt hielt. Mit siegender Beredisamkeit und "heller, göttlicher, wahrer, evangelischer Schrift" bewies er, daß die Messe ärgerlich und ein lästerslicher Mißbrauch, daß die Andetung der Heiligen und andere Ceremonien in der Schrift nicht gegründet seien und fand allgemeinen Beifall; selbst aus den benachbarten wirtembergischen Ortschaften kamen die Leute in Menge herbei, um seine Predigten zu hören. Der Rath aber, da er die Tüchtigkeit des Mannes immer mehr erkannte, brachte es durch seine dringenden Bitten beim Constanzer Rath (1. Novbr. 1531) dahin, daß Blaurer die Erlaubsniß erhielt, noch längere Zeit in Esslingen zu bleiben.

Nun gieng es vollends rasch mit der Einführung ber Resormation. Abgevrdnete des Rathes mußten bei allen Bürgern Umfrage halten und jeden namentlich aufrusen, zu erklären, ob er beim alten Glauben bleiben oder den neuen annehmen wolle und wessen sich der Rath zu ihm versehen dürse. Bei weitem die meisten erklärten sich für die Annahme der evangelischen Lehre und versprachen Leib und Gut dafür zu lassen, nur 16, darunter Holdermann, Kreidweiß, Fleiner und v. Rinkenberg, wollten beim alten Glauben bleiben, 5 andere aber bekannten sich zur Lehre der Wiedertäuser al. Da das Ergebniß der Umfrage so günstig war, so wurde am 11. Novbr. öffentlich verkündigt: Bürgermeister und Rath hegten keinen Zweisel, daß die Bürsger in gutem Gedächtniß hätten, mit welchen Pflichten und

<sup>9</sup> a) Protofoll hierüber 5. — 10. November 1531. Beim alten Glauben blieben von ben Bürgern 6, von ber Metgerzunft 3, von ber Weingärtnerz. ebensoviel, von ber Kärcherz. 2, von ber Gerberz. 1, von ber Bäckerz. 1, Wibertäuser fanden sich unter ber Weingärtnerz, 4, unter ber Metgerz. 1.

Eiben sie ihnen verwandt und zugethan seien. Weil sie nun aber als driftliche Obrigfeit zu Lob, Ehr und Preis Gottes und zur Förderung feines heiligen Namens und Glaubens, auch zu all ihrer Seelen Beil, zu Erhaltung bes Friedens und der Einigkeit beschloffen hätten, das hei= lige, göttliche, lautere und flare Wort Gottes ohne menschliche Zusätze verkündigen zu laffen, so müßten sie bafür forgen, baß Alles, was beim Gottesbienst bem göttlichen Worte zuwider und in der heiligen Schrift nicht gegründet sei, wie Messen, Bildnisse ber Heiligen, und dergleichen ganz und gar vernichtet und abgeschafft und in allweg ein wahrer, evangelischer Gottesbienst, wie zu ben Zeiten ber Apostel, aufgerichtet werbe. Zuvörderst sollten baher die Geistlichen in ber Stadt beschickt, nach Nothburft gegen einander gehört, und was sie mit der heiligen Schrift nicht zu erweisen vermöchten, so lange eingestellt werben, bis sie oder andere es erwiesen und hiedurch die Gewissen beruhigt hatten. Hierauf wurde eine neue Ordnung bes Gottesbienftes befannt gemacht b) und ihre Befolgung ernstlich befohlen, babei aber auch Alle ermahnt, sich verträglich und freundlich gegen einander zu beweisen. Den Eintritt in ben schmalkalbischen Bund ließ ber Rath nun ebenfalls öffentlich verkundigen und gab als Beweggrund bazu an, baß er bie Stadt vor ben Wibersachern göttlicher Wahr= heit baburch habe sichern und verhindern wollen, daß sie nicht mit Gewalt von Gottes Wort getrieben werde. Auch eine Musterung ber wehrhaften Mannschaft wurde nun angestellt und es fanden sich dabei gegen 2000 wohlgerüstete Männer.

Diese raschen, entschlossenen Schritte der Eßlinger machten natürlich großes Aufsehen und es liesen mancherlei, zum Theil abgeschmackte, Gerüchte über die damaligen Vorgänge in Eßlingen um. Die Zünste der Schmiede, Kürschner und Mezger, hieß es, hätten sich aufrührischer Weise zum Schutze des alten Glaubens in der Bliensau gelagert, der Rath habe den Pfarrhof mit Gewalt besetzen lassen

<sup>9</sup> b) Diese Ordnung wird in der Zuchtordnung von 1532 unterm Namen der 12 Artikel angeführt, ist aber sonst ganz unbekannt, vermuthlich weil 1534 eine neue Kirchenordnung herauskam, durch welche sie entbehrlich wurde.

und jedem, welcher bie neue Lehre nicht annehmen wurde, mit Berbannung gebroht, ben Bürgermeister Holbermann wirklich auch schon aus ber Stadt gewiesen; als König Ferdinand nach Stuttgart gekommen fei, hatten bie Eglin= ger, um ihm Trop zu bieten, vor und nach Blaurers Prebigt die Buchsen auf Mauern und Thurmen abgeschoffen u. f. w. Licentiat hierter, welcher bieß als Erdichtungen, welche gewiß von den "Plattenhengsten" herfämen, berich= tet (26. November 1531), ermahnte ben Rath, barüber sich nicht zu grämen, sonbern vielmehr zu erfreuen, benn hieraus merke man, wie ber Teufel und feine geliebten Diener so unruhig seien. Man kummerte sich auch zu EB= lingen wenig um biese Gerüchte, sondern fuhr ungestört in ber Einführung ber neuen Orbnung fort. Welt = und Rlostergeistliche wurden vorgefordert und gefragt: Db sie mit ber heil. Schrift beweisen könnten, bag bie Deffe und Die bisherigen Rirchen-Ceremonien in Gottes Wort gegrunbet seien und bie Bilber ber Beiligen mit gutem Gewissen gebuldet werden möchten? Da beriefen sich nun die einen auf den Glauben der Kirche und ihrer geistlichen Vorgesetzten, andere erklärten geradezu, fie wollten beim alten Glauben bleiben, die Augustiner und Barfüßer versprachen, sich ben Ordnungen bes Rathes zu unterwerfen, bie meisten aber bekannten, sie seien nicht gelehrt genug, um auf jene Frage zu antworten, baher follte man ihnen erlauben, sich bei gelehrten Leuten Raths zu erholen. Da ihnen hierauf ein Monat Bedenkzeit gestattet wurde, wandten sie sich ans Domkapitel in Speier, an ben Bischof von Constanz, an den Provincial bes Predigerordens und an die Tübinger Sochschule, erhielten aber von überall her zur Antwort, bas Disputiren über Glaubens-Angelegenheiten, vornehmlich mit Laien, sei hoch verpont und wurde in diesem Falle auch gar nichts nüten, weil sich ja boch kein unparteiischer, ber Sache verständiger Richter zu Eßlingen finde und weil bei Leuten, welche sich, wie die Eflinger, nicht nur ber lutherischen, sondern sogar der Zwinglischen Lehre ergeben hatten, nicht der geringste Erfolg von einer Belehrung zu erwarten fei. Wäre es bem Rath wirklich um Prufung zu thun gewesen, so hatte er bieselbe vor Einführung ber neuen Lehre vorgenommen und indessen jebem freigestellt,



Christen zulest sprechen, wir wissen nicht, wem wir glauben sollen. Der Rath beachtete jedoch biese Schrift nicht mehr, sah zwar noch einige Zeit zu, erklärte aber endlich ben Geiftlichen, die fich seinen Berordnungen nicht fügen wollten, sie sollten nach nunmehr abgeschafften, ärgerlichen und erdichteten, menschlichen Geremonien und Rirchengebrauchen und eingeführtem, wahrem, gottseligem, in ber beil. Schrift wohl begrundetem und ben Zeiten ber Apostel gemäßem, Gottesbienft fich befleißigen, bas Wort Gottes ehren, die evangelischen Predigten ordentlich besuchen und während berselben sich, bei Thurmstrafe, nicht auf ben Strafen sehen laffen, ihre Orbenstrachten ablegen, fich wie andere ehrbare Burger fleiben, feine Platten und Rrange mehr icheren und bie Faften nicht mehr beobachten (10. August 1532). Den Ordensgeistlichen wurde noch besonders eröffnet: Weil in ben Klöstern nicht allein unnütz lich Haus gehalten, sonbern auch viele von ihnen mit Einund Ausgehen, Effen und Trinfen ein ungeschicktes Wefen trieben, so baß ihr ganzlicher Ruin gewiß vorauszusehen fei und fie zulett ber Stadt ober bem Spital anheim fal-Ien würden, so gebühre es bem Rath, bafür zu forgen, baß sie sich besser aufführten und nicht vollends Alles zu Grunde gehe. Daher follten bie noch vorhandenen Ronnen im Spital, die Monche aber im Barfuger = Rlofter untergebracht werben; wollte jedoch Jemand austreten, fo follte er ein Leibgebing ober, wenn er heirathe, eine "ziems liche Aussteuer" erhalten. Zu Pflegern der 4 Klöster wurben ein Richter, ein Rathsherr und ein Zunftmeister, als Obherrn für jedes berfelben ein Zunftmeister und 2 Orbensgeistliche bestellt, welche Aufsicht und Rechnung über bie Rlostereinkunfte führen und ben Neberschuß in eine besondre Kaffe legen follten. Später aber im Jahre 1534, erschien eine eigene "Ordnung, wie es mit den Klosterspersonen gehalten werden soll." Nach ihr erhielt, mer im Kloster blieb "ziemliche Leibesnahrung," ein Priefter noch überdieß 10, ein Laienbruder 5 fl. zu Kleibern und anderer Leibes-Wolluft und Ueberfluß im Effen aber follten nothburft. nicht gestattet, Bechen und Gastereien, Würfel, Karten und anderes ärgerliches Spiel gang verboten fenn, jum Unterund Schlaftrunk blos eine Ranne Wein gegeben werden.



Schwange gehe, zu wehren, und daß Jedermann ganze Woche hindurch seine Arbeit und Handthierung besto stattlicher üben könne. Später jedoch führte man die Feler ber Aposteltage wieder ein, "weil an den guten Montagen so viel Völlerei und Unzucht getrieben werde." Im übrigen aber kehrte man sich nicht an bas Murren ber wenigen noch übrigen Anhänger bes alten Glaubens, sondern strafte fie, wenn sie die neue Ordnung übertraten 10) und verbot auch bei Strafe die Besuchung des katholischen Gottesbien= stes in den benachbarten wirtembergischen Ortschaften. Bu Anfang bes Jahres 1532 gieng es hierauf auch an Abschaffung ber Bilber und Altare, am 4. Januar in ber Frauenkirche, am 7. in der Pfarrkirche, am 10. in den übrigen Kirchen, ben Kapellen und Rlöftern. Siebei aber verfuhr man nicht sehr schonenb, obwohl etlich Rathsmitglieber gegenwärtig waren, wurde boch manches Bilb zertrummert, wobei sich besonders die Wiedertaufer burch Berstörungssucht auszeichneten 11). Auch beim Wegnehmen ber Grabsteine auf bem Pfarrfirchhof, welches man barum verordnete, weil fünftig "fein Begräbniß mehr in ber Stadt seyn follte" gieng mancher berselben zu Grunde. Darüber entstand auswärts wieber ein großes Weichrei; man fagt abermals, schreibt hierter, wunderbarliche Dinge, wie die Kirchen zu Eglingen mit großer Unsinnigkeit be-

<sup>10)</sup> Eine Eslinger Chronik sagt: Da steng man an die Pfalmen zu singen, das gab ein groß Murmel unter den Leuten, die Meß und Tauf zu halten, denn man sieng an, deutsch zu taufen, einer mit Namen Georg Müller ließ sein Kind taufen zu Ober=Eslingen in Latein, den legte der Nath 8 Tage in den Thurm und strafte ihn um 20 Goldzulden.

Die Eßlinger Chronif spricht ausbrücklich vom Zerbrechen ber Bilber und Abbrechen ber Altare. Der Rath schrieb (30. März 1532) an Pr. Schwappach, als er sich erkundigte, ob die Gedächtnistafel, die er seiner verstorbenen Frau in der Pfarrfirche gestiftet hätte, auch zerbrochen worden sei, man habe die Bildnisse der Heiligen aus beweglichen, wichtigen Urssachen überall weggethan, jedoch besohlen, daß dieß mit Jüchsten und Ehrbarkeit geschehe, so sei auch jene Tasel, jedoch unversehrt, weggenommen worden, es sollte aber eine andre dafür aufgestellt werden. Auch die Ritterschaft des Kantons Kocher klagte, daß man in der St. Clara Kirche die Bildnisse der Heiligen zerschlagen habe.









und göttliches Wort nicht verhindern, sondern zu ihrer Erhaltung Alles hingeben, ihr aber sollt mehr auf des Kaisers Gebot achten als auf den hirnlosen, abtrünnigen Mönch oder einige seinesgleichen schädliche Kaphernaiten und Bilderstürmer. Weil jedoch dieß Schreiben ohne Ersfolg blieb, schickte der Bischof am 4. Mai 1532 ein anderes an den Rath, worin er "freundlich bat," dieser möchte den Blaurer, welcher zu Eßlingen Irrsal und Widerwärstigkeit pflanzen wolle, abweisen, wie das an andern Orten auch geschehen sei, aber auch diese Bitte war umsonst.

Am meisten wurde burch die Eglinger Reformation die öftreichische Regierung zu Stuttgart beunruhigt, weil hieburch bas schon vorher so starte Berlangen ihrer wirtem= bergischen Unterthanen nach ber neuen Lehre noch mehr erhöht und ihnen eine weitere Belegenheit gegeben murbe, evangelische Predigten zu hören. Un bie Amtleute ber Eflingen zunächst gelegenen Aemter erging baher auch ber Befehl, fie follten allen Unterthanen, welche bie Märkte in ber Stadt besuchten, ernftlich befehlen, daselbst nicht in die Predigt zu gehen, noch sich in den bortigen Wirthshäusern in Glaubensgespräche einzulaffen, bamit fie nicht in Irrung und Mißglauben famen. König Ferdinand aber befahl ber Regierung, weil er jest außer Stands sei, etwas Ernftliches gegen bie Neuerungen in Eflingen vorzunehmen, fo follte fie etlich vertraute, geschickte Personen, welche gute Chriften und bes alten Glaubens maren, bahin absenben, burch fie mit bem gemeinen Mann und andern verftandigen, ehrbaren Leuten handeln laffen und fie zu überreben fuchen, daß sie ben Rath von seinem Vornehmen wider ben fatholischen Glauben und bie Geiftlichkeit abbrächten, ober ihn doch babei hinderten und aufhielten. Siebei sollten biefe Leute vornehmlich auf bie aus einem folchen, bem Augsburger Reichstags - Abschied schnurstrads entgegenlaufenden Beginnen entstehenden Gefahren und Nachtheile aufmerksam machen (12. Dec. 1531) 13). Mit bem Stift Sinbelfingen gerieth ber Rath in Streit über seine Forberung, es solle ben Pfarrer zu Baihingen absetzen, weil er nicht nur ein ungelehrter und untauglicher, sonbern auch

<sup>13)</sup> Cattler Bergoge III. Beilagen p. 64 ff.







laffen ober innerhalb 8 Tagen zu heirathen, wer aber fünftig eines halt, foll verbannt werden. Wer eine Jung= frau schwächt wird mit 20 Pf. S. bestraft, wer sie schwangert 4 Wochen bei Waffer und Brod eingethurmt, muß ber Geschwängerten, welche 8 Tage eingeferkert wird, 4fl. ins Kindbett zahlen und das Kind unterhalten. Auf Noth= zucht und Ruppelei ift Todesstrafe, auf den ersten und zweiten Chebruch Geldbuße und Gefängniß (5 u. 10 Pf. 5., 4 u. 8 Wochen Einthürmung) auf den dritten Ausftellen am Pranger und Verbannung gefett. Ueberbieß verliert ber Chebrecher seine Wurden und Alemter, Die Chebrecherin wird von Hochzeiten, Tänzen und andern ehr= baren Gesellschaften ausgeschlossen, ber unschuldige Theil aber barf sich vom schuldigen scheiden lassen. Wenn von 2 Cheleuten bas eine dem andern Jemand zuführt, wird es an Leib und Gut, wenn es bem andern auf irgend eine Beise nachstellt mit bem Tod bestraft. Gelbst wer "zu Ehren," und fo baß eine Beirath geschloffen wird, jeboch hinterrucks der Aeltern und Vormunder fuppelt, erleidet eine öffentliche Strafe. Denn ohne Borwiffen ber Meltern, Pfleger und nächsten Verwandten, und ehe es öffentlich von der Kanzel verkundet ift, soll Niemand eine Che eingehen. Wenn eine ehrbare Person sich mit einer unehr= baren verheirathet, durfen bie Aeltern die erstere enterben, boch sollen sie sich auch mit Verehlichung ihrer Kinder nicht fäumig erweisen, thun sie bas, so soll bie Obrigkeit mit ihnen "gebührlicher, stiller Maßen" handeln, damit die Kinder "zu den Ehren gebracht werden." Chescheidungen find nur wegen, in der heil. Schrift gegrundeten, Urfachen und mit Erlaubniß ber Cherichter gestattet, und ber un= schuldige Theil empfangt dann neben bem zugebrachten Bermögen, der Morgengabe und der Errungenschaft noch einen Theil beffen, mas bem schuldigen zusteht. In Rudsicht auf die Kleidung wird alle lleppigkeit und ärgerliche Leichtfertigkeit verboten und jedem befohlen, fich feinem Stand und herkommen gemäß zu fleiben; bas Berbot ber "zerschnittenen und zerhauenen" Kleider jedoch hob man schon 1533 wieder auf. Wer sich ber Strafe burch bie Flucht zu entziehen sucht, für ben wird sie, wenn man ihn wieder erwischt, geschärft. Damit aber diese Ordnung besto

beffer beobachtet, ärgerliche Laster und Handlungen erforscht und nach Gebühr bestraft wurden, sollen 5 Buchtherrn aufgestellt und in Eid und Pflicht genommen werben. Diese muffen jeden, welcher sich einer schlechten handlung verbachtig macht, jedoch "in gutem Geheimniß" vorforbern, "guter, getreuer, vaterlicher Meinung" warnen und ber Gelegenheit nach mit ihm handeln, wenn aber bieß nicht hilft ihn unnachsichtlich strafen. Durch eine etwas spatere Berordnung (24. März 1532) wurden für jeden ber vier Rirchensprengel, in welche Stadt und Weiler getheilt waren, noch 2 besondere Buchtherrn angestellt, welche alles Strafbare ben Oberzuchtherrn, die welche des Almosens würdig waren, ben brei Oberpflegern beffelben anzeigen und gute Aufficht führen sollten, baß die Armen bas Almosen nicht üppig verthun und ihre Kinder gur Arbeit nicht gum Betteln anhalten.

Diese Buchtherrn zeigten sich zwar Anfangs gar eifrig in ihrem Amte, sie ließen aber von ihrer ursprünglichen Strenge bald nach und ftraften fast niemand mehr, Furcht "es möchte ihnen ber Kopf zerschlagen werden." Daher nahmen, trot ber Ermahnungen und Klagen ber Prediger das Fluchen und Schwören, das Saufen, die Unzucht, die Entheiligung bes Sonntage und anbre Lafter in Kurzem wieder fehr zu, obgleich den 20. August 1536 die Zuchtordnung erneut und zu wiederholten Malen ihre genauere Beobachtung eingeschärft wurde. Man verordnete beswegen auch 1536: die Papstler, welche in ihrer Halestarrigfeit und Eigenwilligkeit beharrten und wöchentlich nicht einmal wenigstens zur Prebigt giengen, follten von ben Zuchtherrn vorgeforbert, ben pensionirten Kaplanen aber ber Befuch aller Predigten bei 2 Sch. Strafe geboten wer-Die Kinder der Geiftlichen von ihren Rebsweibern, wenn sie diese heirathen, sollen als rechtmäßig und chrlich angesehen und bei jebem Gewerbe zugelaffen werben. Bah= rend bes Gottesbienstes barf Niemand mit Rubeln, Gölten, Bolg, Stroh und bergleichen burch bie Rirche laufen und ber Bettelvogt soll bie Hunde aus ihr mit bem "Igelskol= ben" und ber Beißel treiben. Der Plat um die Pfarr= firche herum foll sauber gehalten werben und ber Blafer auf bem Wenbelftein nichts herunter schütten. Während ber

Predigt müßen die Küfer im Spital mit ihrem Poltern, ber Pulvermüller mit seinem Stampfen stille senn. Wenn Jemand zwischen 2 Predigten stirbt so läutet man beim Begraben eine besondere Glocke und der Prediger thut eine eigene Ermahnung. Die "Todtenbrüder" erhalten eine Soldausbesserung, müßen aber dafür alle Armen nnentsgeldlich besorgen.

Der Rath erfannte übrigens recht gut bag um ben herrschenden Lastern mit Erfolg zu steuern vornämlich auch die Verbesserung ber Kinderzucht nöthig sei, schon 1532 verordnete er daher, die Aeltern follten ihre Kinder gut erziehen und mit allem Ernst anhalten, daß sie bie Predigten vornamlich aber bie "Kinderberichte" fleißig be= suchten. Alle über 10 Jahre alten Kinder, die noch nicht zum Abendmahl giengen, mußten jährlich 4mal zu ben Predigern geführt, von diesen in ihrem Glauben geprüft und zum driftlichen Gebrauch ber Saframente angewiesen werben (bieß wurde 1544 und 1548 wiederholt). Auch den Schullehrern empfahl man am 18. Februar 1533 forgfältige Unterweisung ber Kinder im reinen, lautern Worte Gottes. Dag aber auch biefe Gebote wenig fruchteten, beweisen die Rathsbefehle von 1543 und vom 25. Decem= ber 1544, wo es heißt: Weil die Aeltern sich in Bucht und Strafen gegen ihre Rinder, befonders gegen bie Rnaben, gang fahrläßig erzeigen, ihnen alle lleppigkeit und Leichtfertigkeit mit Schelten, Fluchen, Schwören, Trommelfchlagen, Bufammenrottirungen und Raufereien auf den Gaffen, öffentlichen Plägen und vor ben Thoren erlauben, so soll bieß bei Strafe verboten senn und die Kinder wenn man sie trifft, ins Narrenhäuslein gesperrt werden. Unerlaubte Spiele, beimliche und öffentliche Tange, auffer bei Boch= zeiten, wurden öftere unterfagt (15. Junius 1540, 1541, u. f. w.), am 20. Junius 1545 aber, weil "über und wis ber geschehene treuliche Warnung ber Prediger und mit nicht geringen Beschwerben, Alte und Junge, Manner und Frauen auf der Gasse und in der Kirche die Hochzeiten mit Bulaufen, Singubringen, feltfamen Geberben und Geschrei störten" wurde verordnet: kinftig soll man alle Ro= pulationen in ber Pfarrfirche oben zwischen bem Taufstein und bem Gitter halten und nur Personen, bie jum Boch-



Lehre einen Mangel hat, so soll er von ben Geiftlichen, in Gegenwart ber Zuchtherrn, angehört und nach Noth= durft mit aller Freundlichkeit unterrichtet und ermahnt wer= hausväter und Mutter follen ihr Gefinde und ihre Kinder, die zum Berstand und zu ihren Tagen gefommen find, fleißig zum Gottesbienst anhalten. Ernstlich gestraft werden foll, wer öffentlich oder heinlich, auf ber Baffe ober zu Sause, schimpflich, leichtfertig ober gottesläfterlich von ber Religion, vom Gottesbienft, von ben löblichen Gebräuchen ber Rirche und von ber Buchtordnung spricht, wer durch Schred= Spott= ober Schmachworte andere vom Besuch ber Predigten abhält und wer an ben abgeschafften Feiertagen sich "feiertäglich seben läßt." Die ganze Buchtordnung wird erneut und bestätigt und soll jährlich 4mal von der Kanzel verlesen werden. Un Conn- und Feiertagen während bes Gottesbienftes foll fich niemand in einem Wirthshause, während gepredigt wird auch nicht auf bem Markte finden laffen. Wer bas Almosen empfangt, verliert es, sobald er sich mit ben Seinigen nicht nach ber Rirchen = und Buchtordnung halt. Diefer Rirchenordnung gieng im Junius 1533 eine Orbnung bes Gottesdiensts voraus. Otter sollte an Sonntagen Morgens um 8 Uhr und nach bem Effen um 11 Uhr in ber Pfarrfirche predigen, Wolfgang Behem und Martin Fuchs bie übrigen Fruh- und Abendpredigten barinn, Stephan Schaffer aber die Barfüßer Rirche versehen. Die Wochenprebigten wechseln unter allen Geiftlichen ab, ben Kinderbericht halt der an welchem das Predigen ift, auch vor bem Abendmahl wird immer eine furze Predigt abgelegt. Zugleich wurde nach Blaurers Vorschlägen, verordnet: alle 4 Wochen follen die Beiftlichen im Stadt= und Spitalgebiet zusammen kommen und, im Beisein zweier Rathoherrn, Die gemeinen Kirchenhandel ausmachen, alle Wochen aber bie Stadtgeistlichen, um fich über Lehre und Betragen zu besprechen. Wurben aufferbem zu Zeiten sich noffene, gemeine Sachen zutragen, barinn Sandlung vorzunehmen nothig ware" so sollte Otter alle Prediger berufen, die Meinung eines jeden horen und bann bie Sache vor ben Rath brin= gen, ohne beffen Wiffen und Willen nichts entschieden werben burfte. Reinem Prebiger war erlaubt, in Sachen,



Gottes Wort, über ben seltenen Besuch ber Rirchen, über Entheiligung ber Conn = und Feiertage und bergleichen zu flagen. Am 16. Oftober 1538 übergaben sie eine weitläufige Beschwerdeschrift, worinn sie begehrten, ber Rath folle bei sich selbst eine rechte Reformation anrichten, anbern mit gutem Beispiele vorangehen, strenger auf haus= liche Ordnung sehen und niemand zu Aemtern gelangen laffen, ber nicht bem Wort Gottes geneigt fei und bas Ferner sollte er feine Sigungen Abendmahl gebrauche. während den Wochenpredigten halten, Klöster und Rirchenguter beffer verwalten, die Spitalamter mit driftlichen Perfonen befegen, auf genauere Bevbachtung ber Rirchen= und Buchtordnung mit mehr Ernst bringen, die Tange in ben Zunfthäusern verbieten, Geistlichen und Schuldienern Geldbesoldungen geben. Der Rath versprach Verbefferung ber gerügten Mängel und sette Ottern 200, jedem ber 3 übrigen Prediger 100 fl., jedem Schulmeister aber, neben freier Wohnung, 8 Pf. S. jahrlich aus.

Im Jahre 1533 erhob sich ein heftiger Streit unter ber Eßlinger Geiftlichkeit. Martin Fuche beschulbigte, in einem Schreiben an Blaurer, ben Otter ber Berrichsucht und bes Hochmuths, indem er damit umgehe, seine Amts= genoffen zu bloßen Belfern zu erniedrigen, fich aber zum Defan zu erhöhen, Alles ohne sie beizuziehen verrichte und, wenn man sich barüber beschwere, spreche, ift benn Blaurer euer Christus, kann sonst Niemand als er etwas? Ich bin Superintendent, mir ift die Kirche zu regieren allein Er warf ihm ferner vor, baß er sein Amt anvertraut. nachläßig verwalte und die wöchentlichen Zusammenfünfte nicht veranstalte. Blaurer, um zu erfahren, was an diefen Beschuldigungen mahr sei, schrieb an Machtolf, welder so unvorsichtig war beffen Brief andern mitzutheilen. Run erhielt auch Otter Kenntniß bavon und flagte, als er ben Berfaffer erfuhr, beim Rath, beffen in bem Fuchssischen Schreiben eben auch nicht zum Glimpflichsten gedacht war. Das Feuer schurte noch mehr an Jafob Ringlin, ein Mann, ben auch Blaurer wegen feiner zu großen "Behendigfeit ber Bunge" seiner unbedachtsamen Reben, wiedertäuferischen und anderen feltsamen Grillen tadelte und bem Fuchs vorgeworfen hatte, er predige in eini-



er es jur Pflicht, zur Beilegung bes Streites alles anzuwenden, weil dieser ja hauptsächlich burch seine Unvorsich= tigkeit veranlaßt worden sei. Der Rath ließ nun alle Prediger ermahnen, sich freundlich und brüderlich gegen einander zu betragen, ein zuchtiges, ehrbares und nuchternes Leben zu führen, anbern mit gutem Beispiel voran= jugehen und sich in keine Bunft zu begeben. Dem Ring= lin wurde befohlen, seine Irrthumer öffentlich auf ber Ran= zel zu wiederrufen oder werde man ihn absetzen, Martin Fuchs aber wurde wirklich von seiner Stelle entlassen (13. September); jedoch versprach ber Rath, sein Beib und seine Kinder zu unterhalten und ihm eine "ziemliche Zehrung" und Empfehlungsschreiben an Blaurer und bie Straßburger Geiftlichen zu geben. Nun gieng Fuchs nach Reutlingen und von da zu Blaurer, welcher mit bessen schneller Entlassung nicht zufrieden war, sondern fich für ihn beim Rath verwandte, daß man ihm wenigstens die Pfarrstelle auf einem der Spitaldörfer ober ein Leib. gebing gebe. Seine Berwendung aber nütte nichts, weil Fuchs ben Rath indeß noch stärker gegen sich aufgebracht hatte. Denn von Reutlingen aus schrieb er bemselben, er muffe sich höchlich wundern, daß er auf seinem Urtheil wiber ihn beharre, bas sei ein neues, vormals nie erhor= tes, Ding und ber heil. Schrift ftracks entgegen, bag welt= liche Gewalt über Glaubenssachen und geistliche Memter entscheibe. Er erbot sich auch seinen Streit mit Otter burch die Hochschulen in Wittenberg und Marburg, ober auch durch die Prediger in Straßburg, Constanz und Reutlin= gen entscheiben zu laffen und erklärte, er hätte eine Rlag= schrift wider Otter und Ringlin überschicken wollen, es aber auf die Vorstellungen seiner Freunde unterlaffen (8. 15. December 1533). Auch flagte er ben bortigen Predigern, die Eflinger Geistlichen seien zwispältig im göttlichen Worte, etliche lehrten sogar diesem zuwider und der Rath sehe hiebei zu und lasse diesen Zwispalt in der Lehre ungestraft hingehen. Als Beweis hiefur legte er ih= nen 5 Artikel vor, welche Ringlin öffentlich lehre. 1) Es sei nur halb mahr, daß ber Glauben allein selig mache; 2) man muße ebensoviel auf bie Werke als auf ben Glauben sehen; 3) an ben Werken sei so viel als am Glauben



Blaurer, auf einige Zeit zu schicken (5. November), was ihm jedoch, "weil es chen jest gar forglich und eine un= gelegene Zeit sei, ben Blaurer reisen zu laffen" abgeschla= gen wurde (15. November). Indeß hatte sich Fuchs nach Straßburg gewendet, die bortigen Beiftlichen verschafften ihm die Pfarrei Mühlheim bei Offenburg und forderten ben Eflinger Rath auf, er solle bemfelben auf Stadtkoften seine Familie schicken, ihm einen guten Abschied und aut so lange wenigstens, bis er sich in bessern Umständen befinde, ein Leibgeding geben, benn Fuchs habe eine Schrift aufgefest, worin er erklare, es fei ihm leib mit Otter in Streit gerathen zu fenn, er bitte ihn bestwegen um Berzeihung und um driftlichen Frieden, wie auch er ihm Alles vergebe, mas er ungütlich wiber ihn gethan (1. April 1534). Um ben Zwist zu beendigen, willigte ber Rath in die Forderungen der Straßburger, als jedoch Fuchs 1535 Pfarrer in Neuffen wurde, entzog er ihm bas Leibgebing, ba er jest in beffern Umständen sei, und weder Herzog Ulrich noch bie Stadt Augsburg konnten ihn zu bessen fernerer Auszahlung bewegen.

Ein andrer Gegenstand bes Zwispalts zwischen ben Evangelischen zu Eflingen war längere Zeit die Abend= mahlslehre, in welcher einige Luthers, ber Mehrtheil aber Zwingli's Ansicht folgte. Als baber Martin Bucer sich die Zwinglischen und Lutheraner zu vereinen bemuhte, geriethen auch zu Eglingen Geistlichkeit, Rath und Gemeinde in lebhafte Bewegung. Auch hier, wie in andern ober= ländischen Städten, näherte man sich ber sächsischen Rirche und da der Rath ersuhr, wie gut die Augsburgischen Abgeordneten zu Wittenberg empfangen worden feien, so schrieb auch er an Luther (19. August 1535): Mit herzlicher Freude habe man zu Eftingen vernommen, wie er sich gunftiglich erboten habe, ce follte an ihm fein Mangel fenn, fondern er sey mit allem Willen und Vermögen geneigt, die Liebe und Einigkeit gegen alle oberländischen Stäbte, welche bas heilige Wort Gottes angenommen hatten, zu ftarken und zu erhalten. Daher werbe er gebeten, die Eglinger ebenso wie die Augsburger als arme und driftliche Brüder im Herrn auf= und anzunehmen, und sich gunftig und väter= lich empfohlen seyn zu lassen, bann wollten sie sich nebst

ihren Predigern mit Gottes Sulfe nach bem flaren, reinen Worte Gottes also halten und in bem angefangenen Werke fortschreiten, baß Gottes Ehre geförbert, sein heiliger Damen gepriesen und seine gottliche Wahrheit erweitert werbe uud auch Luther, als ihr getreuer Vater, ein besonderes Wohlgefallen an ihnen haben solle. Dieser antwortete hierauf (4. Oftober 1535): Gnad' und Frieden in Christo. Ehrbare, fürsichtige liebe Herrn und Freunde, ich bin von Bergen über euer Schreiben erfreut, aus bem ich merte, wie euer Berg und Gemuth burch Gottes Gnabe geneigt ift, zu ber Bergleichung unter uns, bamit bas Aergerniß des Zwispalts ein Ende bekomme. Unser lieber herr Gott bestätige in euch solche Gnade und ihr sollt bafur halten, baß ich, mit Gottes Sulfe, mich in allen Dingen, welche möglich find, ungespart finden laffen will, benn ich in solche Hoffnung fommen bin, baß Gott folden Spalt und Riß hat lassen unter und kommen, bag wir versucht und gebemuthigt wurden. Er fann aber aus bem Bosen Alles gut machen, wie er aus Nichts alle Dinge schafft. bitte daher, ihr wollet so fortfahren, helfen beten und trachten, bamit folde Einigfeit fest und beständig werbe und bem Teufel sein Rachen gestopfet werbe, ber sich folcher Uneinigkeit hoch gerühmet und gleich: Hui gewonnen! geschrieen hat. Ich habe ben andern Städten und Predigern geschrieben, daß sie berathschlagen wollten, obe nicht nothig seyn sollte, daß wir Prediger zum Theil zusammenkommen an einen Ort, mündlich hievon und andern Sachen zu Coldes stelle ich euch in euer Bebenken und ihr werbet mit ben andern wohl wissen zu handeln und uns hievon wissen lassen. Befehl euch hiemit bem lieben, treuen Gott ewiglich. Amen 17). Der Rath schickte nun wirklich auch Ottern zu ber Zusammenkunft in Wittenberg ab, wo bie, unter bem Namen ber wittenbergischen Konforbie bekannte, Bereinigung über bie Abendmahlelehre zwischen

<sup>17)</sup> Das Original bieses Briess wird im Eßlinger Stadt-Archiv aufbewahrt, nebst den oben angeführten Briesen von Stiesel, Blaurer und Brenz, einem Brief des Kanzlers Spalatin zur Empsehlung Wolfgang Nöderers und zwei Briesen Melanchsthons, wo er für Georg Noner um Unterstützung bittet.

.

ben oberländischen und fächsischen Theologen zu Stande Machtolf hatte ihn an ben sächsischen Kanzler Spalatin empfohlen, welcher ihm ein Schreiben mitgab, worin er Machtolf aufs bringenbste aufforderte, all seinen Ginfluß beim Rath aufzubieten, daß eine mahre, driftliche Bereinigung unter ben Kirchen zu Stande fomme. dieser blieb fortwährend bas Haupt ber evangelischen Partei, für die wir ihn überall thätig feben in der Stadt felbft wie auswärts, mit Schreiben und Reisen, vornehmlich auch in ben Angelegenheiten bes schmalkaldischen Bundes, beffen Busammenkunfte bie Stadt fleißig beschickte. 218 jeboch 1532 Landgraf Philipp v. Heffen noch einen besondern Bund stiften wollte, ber an die Stelle bes schwäbischen Bundes treten follte, und auch die Eglinger zum Beitritt einlud, so erklärten biese, obwohl sie hiezu nicht ungeneigt feien, fo mußten fie fich boch zuvor bei ben übrigen Stabten Raths erholen und beren Entschließungen vernehmen, und als fie fanden, daß diese zum Gintritt nicht geneigt seien, weil ber Bund junachst nur ben 3wed habe bem Bergog Mirich v. Wirtemberg wieder jum Besit feines Landes zu perhelfen, so verweigerten sie ihren Beitritt ebenfalls, fo vortheilhaft auch der Landgraf ihnen die Sache vorstellte.

Am 1. Januar 1535 schrieb ber Raiser ber Stadt, er habe zur Beilegung bes Glaubenoftreites eine allgemeine Rirchenversammlung ausgeschrieben, und indeß einen Frieben und Stillstand gemacht, fie follte baher ben Gerüchten, als wolle er sie und ihre Religions=Verwandten mit Krieg überziehen, keinen Glauben beimessen und sich badurch nicht zu Ungehorsam und Empörung verleiten lassen, sondern sich ihrer Pflicht gemäß verhalten auch in feine fremden Bundnisse einlassen. Die Stadt versprach bieß zwar, trat aber bald barauf nicht nur ber in Schmalfalben beschlossenen Berlängerung bes Bunbes ber Protestanten auf 10 Jahre bei, sondern nahm auch an den Verhandlungen beffelben mit England und Frankreich, an feiner Protestation gegen das Kammergericht, weil es sich so parteiisch und ungerecht gegen bie Evangelischen erweise und an der beswegen dem Raiser zugeschickten Gesandtschaft Antheil. Im Jahre 1539 übergab fle sogar eine besondere Erklärung, baß fie wegen ber, ben faiferlichen Befehlen und bem Nurnberger Religions-



Jahres 1546 aber häuften sich bie Kriegsgerüchte, aus Wien schrieb Machtolf, hier sage man überall öffentlich, jest werde es über die Lutherischen hergehen, und der Rai= ser wolle ein wälsches Regiment nach Exlingen legen. Auch ber Landgraf v. Heffen und mehrere Reichsstädte warnten die Stadt, sich beswegen vorzuschen. Daher ließ der Rath burch den Hauptmann Hans Gräslin ein Fähnlein Knechte anwerben und weil bei den vielen Werbungen, welche man damals überall anstellte, dieß zu langsam vor sich ging, so forberte er bie Burger zum Kriegedienste auf. Jeder der eintrat, mußte geloben, in Freundesland Niemand zu beschädigen, sondern Alles ehrbar zu bezahlen, seinen Bor= gesetzten streng zu gehorchen und unter keinem Vorwand ben Dienst zu verlassen, che seine Zeit abgelaufen sei. Am 27. Junius 1546 jedoch erschien Lorenz v. Altensteig als Gesandter bes Raisers und erklärte in bessen Namen: meine es ganz gnäbig und väterlich mit ber beutschen Ration, bennoch hatten sid, etliche Stände seit langer Zeit bes Ungehorsams gegen ihn beflissen, dem habe er lange mit Geduld zugesehen, weil sich aber ihr Ungehorsam je länger fe mehr häufe, fordre es seine Reputation, nicht länger zu= zuwarten, sondern sie zu gebührendem Gehorsam anzuhalten. Für sich selbst fügte ber Gesandte noch hinzu: Der Raiser sei nicht Willens, Jemand bes Glaubens wegen anzugreis fen, sondern nur die ungehorsamen Fürsten v. Sachsen und Beffen zu strafen, baber möchte fich die Stadt wohl bedenken, ehe sie sich bereden lasse, an einer fremden Sache Theil zu nehmen, Bergog Morig v. Sachsen werde seinem Schwiegervater, bem Landgrafen v. Heffen, auch nicht beifteben. Zugleich erinnerte er die Stadt an ihren, dem Kaiser geleisteten Eid, und versicherte, ihre und andrer Städte Sachen ständen bei biesem ganz wohl. Hierauf erbot sich zwar der Rath alles Gehorsams gegen den Kaiser und bat nur, er möchte milbe Mittel wider die Ungehorsamen anwenden (28. Juni), sette aber die Rüstungen fort, ers laubte seinen Bundes = Verwandten die Werbung in der Stadt und ordnete bie Lautung ber Betglode und ein gemeines Gebet an (5. Juli).

Am 7. Julius wurde hierauf das geworbene Fähnlein Knechte, nach gehaltener Musterung und empfangenem ein-



vollends die Fürsten von Sachsen und Heffen 16) zum Schutze ihrer eigenen Lande mit ihren Truppen eiligst absogen, blieben die Bundesverwandten in Schwaben ganz der Willführ des Kaisers überlassen.

Die Siegeshoffnung aber war in Eklingen schon früher verschwunden; zu Ende bes Septembers begehrten die im Kelbe befindlichen Eplinger, man folle fie jest entlaffen, "bamit sie zu ihrem Armuthlein, zu Weib und Kindern fommen könnten" benn man bezahle sie "ganz liederlich" und fie hatten nur auf 3 Monate geschworen. Der Rath schrieb beswegen an hans v. heibed (6. Oftober) und ftellte vor "es seien mehrentheils arme Gefellen, mit Beibern und vielen fleinen Rindern beladen und mußten fich allein mit Feld= und Weinbau nahren." Allein Beided wollte bie Eglinger nicht fortlassen, weil ber Feinb mit Macht heranrude, vielmehr verlangten die Bundedrathe in aller Gile Verstärfung und begehrten/ ber Rath solle je ben achten Mann aus ber Stabt, ben vierten aus ben Dorfern mit guter Ruftung, Proviant und Geschüt verseben, absenden (9. Oftober). Auf die Runde, daß sie noch langer bleiben mußten, entstand, wie Raspar Billing berichtet, unter ben Eglingern beim Beere "ein folches Geschrei, daß wenn nicht ehrliche Leute daffelbe gestillt hatten, ber größte Theil davon gelaufen und fo das Fähnlein blos im Telbe gestanden wäre, was bei ben Wirtembergern und anbern zu großem Spott Anlaß gegeben hatte." Dennoch liefen gleich nachher 13, unter bem Vorwand, auf Fütterung und Beute auszugehen, fort und giengen nach Eß= lingen, wo sie sich entschuldigten, man habe sie gezwungen von Reuem zu schwören, ben versprochenen Gold aber ihnen nicht ausbezahlt und so hätten sie, im Rothe gelagert, burch Kälte und Hunger viel Ungemach ausstehen mußen. Man schickte sie nun zwar unter Klaus hartmann mit Verstärfungen wieder ins Feld, allein ba sich gleich barauf bas heer auflöste, famen fie mit ben übrigen Eglingern bald wieder zurück. Der schlechte Verlauf des Feldzugs aber gab auch in Exlingen zu manchen schlimmen Reben

<sup>18)</sup> Der Landgraf tam, wie Dreptwein erzählt, am 25. Novems ber mit 100 Pferben burch Eflingen.



und den Zunftmeister Bertold Mann, welche zuerft fich an Alba, Naves und Altensteig wenden, um ihre Fürsprache bitten und die Eglinger entschuldigen sollten, daß sie "aus Unverstand und wegen vielfacher Drohungen sich überseben hätten, nun aber allen Gehorsam beweisen wollten." Denn anderswo war keine Vermittlung zu hoffen, Ulm, an welches sich ber Rath beswegen gewendet hatte, schrieb, man könne der Stadt nicht helfen, sie muße sich eben in die Umstände schicken und auf jede Weise bes Kaisers Inade wieder zu erlangen suchen. Durch reiche Verehrungen an Geld und Recfarmein, von dem auch ber Raiser felbst 2, bie Erzherzoge von Destreich 3 Wagen voll befamen, brachten es die Abgeordneten auch dahin, daß ihnen sene 3 Manner ihren Beistand versprachen, obgleich sie ihnen nicht verhehlten, daß der Raifer über die Stadt befonders aufgebracht sei, weil sie ihm nicht sogleich ihre Unterwerfung hatte anzeigen laffen. Doch tröftete fie Naves, noch · jest sei es Zeit, beffen Gnabe wieber zu erlangen, nur follten sie die Sache beschleunigen und sich mit ihrer Stadt seiner Milde völlig überlassen. Wirklich erlangten sie auch am 28. December eine Urfunde, worinn ber Raifer all seinen Kriegsleuten und Befehlshabern, bei feiner hochsten Ungnabe und bei Strafe an Leib und Gut verbot, die Stadt mit Brand, Plünderung und Brandschatzung zu beschädigen, ba er fie nebst ihrem Gebiet und allen Einwohnern beffelben, bem Rath und ber ganzen Gemeinde in seinen und des Reichs besondern Schut aufgenommen und ihr während seines ganzen Kriegszuges Sicherheit versprochen habe. Bu mehrerem Zeugniß dieses seines Schupes sollte die Stadt überall den faiferlichen Adler und bas öftreichisch= Durch biefen burgundische Wappen anschlagen lassen. Schugbrief murbe nun zwar bie größte Gefahr von ber Stadt abgewendet, allein an Drangsalen und Belästigun= gen verschiedener Art fehlte es barum nicht. Für bas Rriegsvolf, welches im Januar 1547 vom Rhein herkam und auf einer, aufferhalb ber Stadt geschlagenen, Brude über ben Redar gieng, mußte Proviant geliefert werben, im Februar aber erschienen schon wieder neue Kriegsschaa= ren und dießmal hieß es, ganz könne man bie Stadt mit Einquartirung nicht verschonen, sie follte baher bafür for=

gen, daß die Truppen gut aufgenommen und "um ziem= liche Bezahlung" mit Proviant versehen würden, wer von ihnen Schaben anrichte, follte bestraft werden (12. 15. Febr.) Der Rath entschuldigte sich nun zwar, wegen ber wirtembergischen Sperre fehle es an Proviant, auch set die Stadt meist von armen Bürgern bewohnt, habe schlechte Sauser und Mangel an Stallungen, allein hierauf hieß es, man werbe ben Herzog von Wirtemberg schon zwingen, die Sperre aufzuheben und es sollte nur ein Verzeichniß ber Bauser übergeben werden, bann wurden die Kriegscom= miffare bie Quartiere schon besorgen. Dieß geschah auch, die Hauptleute kamen in die Klosterhöfe und in die besten Bürgerhäuser, die übrigen Soldaten aber quartierte man bei Reichen und Armen ohne Unterschied ein, worüber sich bie bürftigen Bürger "gar übel geberbeten." Auch famen immer neue Truppen nach und wenn die Eglinger sich barauf beriefen, daß man ihnen versprochen habe, sie möglichst mit Quartieren zu verschonen, so hieß es, anderswo könne man die Leute nicht unterbringen, da der Raiser verboten habe, sie in die benachbarten wirtembergischen Ortschaften zu verlegen. Das Schlimmste aber war, baß trot allen Bersicherungen ber Commissare, die Soldaten wurden sich nicht ungebührlich betragen, diese sich gar schlecht aufführten, wenn man ihnen nicht Gelb gab ober ein Quartier ihnen nicht gefiel, sich mit Gewalt anderswo einquartierten, wenn sie etwas begehrten und nicht sogleich erhielten, mit Nieberhauen drohten und auch sonst ihre Quartierleute so mis= handelten, daß manche aus Angst bavon liefen. An die ziemliche Bezahlung des Proviants war ohnehin nicht zu benken und die Zufuhr aus Wirtemberg war gering. Endlich im Marz brachte es Machtolf, der sich fortwährend am kaiserlichen Hoflager befand, dahin, daß die Truppen Befehl zum Abmarsch erhielten und am 4. März stellte auch Rönig Ferdinand, gegen Ueberlaffung von 2 Buchsen, ber Stadt einen Schutbrief aus. Die Proviantlieferungen jeboch dauerten noch längere Zeit fort; für 12 Fähnlein Kriegsleute, bie zu Göppingen lagen, mußte bie Stadt täglich 5 gute Stiere, 2 Wägen Wein und 3 Wägen Brod liefern und die ihr dafür versprochene "gebührliche Bezahlung" befam sie nicht. Sie machte hiegegen zwar

Anfangs Vorstellungen, an Vieh sei ein solcher Mangel, daß kaum die Wirthe Fleisch bekommen könnten, auch an Brod sehle es und die Bäcker zu Göppingen machten dieß viel weißer und besser als die ihrigen, allein man achtete hierauf nicht und Fonseca, der Besehlshaber sener Truppen, erzwang die Lieferung dadurch, daß er die Eßlinger Weinswägen zu Göppingen anhielt und all sein Kriegsvolf in die Stadt zu verlegen drohte.

Hiezu aber fam nun auch noch eine Summe von 40,000 fl., welche Eplingen, nebft 5 Buchsen, zur Strafe für seinen Aufstand gegen ben Raiser liefern follte. Schon zu Ende bes November 1547 hatte Alba dieß von ihm begehrt und ba ce um Verminderung dieser Summe wegen ganglicher Verarmung ber Burgerschaft bat, es an ben Kaifer verwiesen. Die Bemühungen aber, diesen zur Berabsetzung des Strafgeldes zu bewegen, waren vergeblich; da die Stadt fortwährend mit beffen Entrichtung zögerte, fo erschien am 7. Marg 1537 in seinem Ramen Johann Georg Schad von Mittelbiberach und begehrte noch aufferbem für Smund, bas durch bie Bundestruppen großen Schaden erlitten hatte, 900 fl. Entschädigung, eine Rarthaune, eine Feldschlange und 3 Salbschlangen nebst aller Munition. Die bringenbsten Vorstellungen hiegegen waren vergebens, innerhalb eines Vierteljahrs mußte die ganze Summe bezahlt werden (5000 fl. fogleich, 25000 fl. im Mai, ber Rest im Junius) und ber Rath war genöthigt, nicht nur die gewöhnliche Steuer zu verdoppeln, sondern auch eine ausserordentliche Schatzung zu 1 fl. von 100 fl. umzulegen. Spätere Quartiere und Proviantlieferungen zu Ende bes 1547sten und zu Anfang bes nachsten Jahres wandte man zwar burch Geschenke glücklich ab, allein nun mußten auch noch 13000 fl. Strafgelber an ben König Ferdinand entrichtet werden, Herzog Heinrich v. Braunschweig forderte wegen bes 1542 geschehenen Ginfalls ber Bundestruppen in sein Land, Albrecht v. Rosenberg, ber Deutsch= meister und ber Bischof von Augsburg wegen, im letten Kriege erlittenen Schabens Entschäbigung und obwohl sie von ihren anfänglichen Forberungen etwas nachließen, fo kostete die Befriedigung ihrer Ansprüche die Stadt doch

über 10,000 fl. Dieß Alles betrug mit den Beiträgen zur Bundeskasse über eine Tonne Goldes 19).

Hiemit aber war bie Sache noch nicht völlig abgethan, noch ein andres schweres Opfer mußte gebracht werden burch die Annahme des Interims. So nannte man eine auf Bejehl bes Kaisers von Johann Agrifola, Brandenburgischem Hofprediger, Julius Pflug, Bischof zu Naumburg und bem früher schon erwähnten Belding verfaßte Borschrift, wie es in Ruchsicht auf Glauben und Gottesdienst gehalten werden sollte, weil sich barnach alle nichtkatholischen Reichsstände einstweilen (interim) richten follten, bis die Kirchen=Versammlung zu Trient eine völlige Bergleichung zu Stande bringe. Es war darin zwar die Haltung bes Abendmahls unter beiberlei Gestalt, die Che der Geistlichen, die Abschaffung etlicher Ceremonien und Feiertage erlaubt, die Messe bagegen und andere Rirchengebräuche streng geboten, und so mißfiel bas Interim ben Katholiken ebenso fehr als ben Evangelischen, jene meinten, ben lettern sen zuviel nachgegeben, diese es fen ihnen zuviel zugemuthet. Daher wurde auch allgemein barüber geschmäht, man nannte es die Buhlschaft mit bem Antidrift, verfertigte satirische Lieder, Bilber und Münzen darauf 20). Rur wenige protestantischen Reichostande führ-

20) Eine Eßlinger Chronif sagt: Interim heißt per anagramma mentiri. Der eigentliche Titel bes Interims ist: Der römischs kaiserlichen Majestät Erklärung, wie es der Religion halber im heiligen Reich bis zu Austrag bes gemeinen Concilii geshalten werden soll, auf dem Reichstag zu Augsburg den XV.

<sup>19)</sup> S. Berzeichniß was die Lutherei gemeiner Stadt Eßlingen fos stete Mscpt. Archiv: Bei der Aufnahme in den schmalkaldischen Bund 3000 fl., bei Herzogs Ulrich von Wirtemberg Wieders kunft 1500 fl., im braunschweigischen Krieg 1120 fl., Beiträge zu Erhaltung des Bundesheers 43,600 fl., in Basel gegoffenes Geschüß 700 fl., für Sendungen auf Bundestage 600 fl., Kosten des schmalkadischen Kriegs 29,650 fl., Strafgelder 60,000fl., Duartiere und Durchzüge 3000 fl., zusammen 163,170 fl. Dieß Alles hat man aufgenommen und von 1548 die 1559 sährlich mit 8150 fl. verzinst, was man auch wieder aufnehmen mußte, dazu kommen andere Unkosten 16,000 fl., neue Zinse 7850 fl., Totalsumme 268,531 fl., thut jährlich 13,427 fl. Zins. Bon 1545 die 1549 nahm man auf 176,928 fl., löste ab 71,172 fl., also mehr aufgenommen 105,756 fl.

ten ce freiwillig ein, die übrigen, vornehmlich die des Raifere Willführ völlig preisgegebenen Reichsstädte, wurden burch Zwang und Drohungen bazu genöthigt. Wir haben, schreibt der Eßlinger Rath ben 12. Mai 1548 an Machtolf, bas zugeschickte Interim mit ganz betrübtem Bergen und Gemüth verlesen hören und nichts anderes, benn bas lautere und gange Papftthum, wie es vor Zeiten in ber Kirche war, barin vermerkt; wiewohl im Eingang von ber Erlösung Chrifti und etlich andern Artifeln gang der Schrift gemäß gesprochen wird, so kommt boch zulett ber leibige Satan mit seiner falschen, teuflischen und abgöttischen Lehre und schüttet bas Rind fammt bem Babe aus, will bas reine, heilige Wort Chrifti mit seinem falschen, erdichteten Gögendienste zerstören, unterbruden und auslöschen und uns wieder unter bes mahren Antichrists, bes Papsts, verberbliche Geremonien und Glauben bringen und zwingen. Wir können dieß aber nicht anders benn als ein endliches Berberben und Abschaffung unserer mahren Religion betraditen. Weil aber ber allmächtige Gott mehr vermag, als alle Welt mit ihrer Pracht und Hoffart, und endlich, wenn wir mit recht renigem Herzen und wahrem Glauben und Vertrauen ihn anrufen, uns helfen wird, so find wir gesonnen, alle Wochen in unserer Stadt beswegen ein gemeines Gebet zu veranstalten, in ber Hoffnung, Gott werbe und fein heiliges Wort nicht entziehen und und nicht wieder ins Papstthum kommen lassen. Zugleich erhielt Machtolf den Auftrag, sich mit den Botschaftern der andern Reichsstädte zu berathen, was zu thun sen und ob man nicht ben Kaiser bitten solle, sie bis zum Ausgang ber Kirchenversammlung bei ihrer wahren Religion zu lassen. Selbst als weber Bitten noch Vorstellungen beim Raiser nüpten, erklärte ber Rath noch, er sei entschlossen beim wahren Glauben zu bleiben und wolle sich nur mit Gewalt bavon treiben laffen. Die Anhänger ber alten Lehre jedoch, vor= nehmlich ber Bürgermeister Anton Fleiner, als er vom

Man im MDXLVIII Jar publicirt und eröffnet und von ges meinen Ständen angenommen. Mehr barüber, über bie Bils ber, Münzen u. s. w. S. in Pfaffs Geschichte bes Reichstags zu Augsburg p. 609 ff.



freiwillig an. Auch beeilte man sich nicht sehr mit Berufung fatholischer Priester, ba ber Raisersheimer und Salmannsweiler Pfleger fich erboten, Deffe zu lefen. jedoch bie Nachricht fam, ber Raiser selbst werbe bie Stadt nächstens besuchen, fo sandte ber Rath "Botschaften zu Roß und zu Fuß aus" und brachte "mit großen Koften" 3 Priefter zusammen, ben Sebastian Mittel von Deffingen, den Gabriel Schulmeister von Hochdorf und einen Mönch aus Lorch. Mittel erhielt als Oberpfarrer 200 fl., 5 Klafter Holz und 1 Fuder Wein, jeder der 2 andern 110 fl., alle 3 zugleich freie Wohnung. Dafür mußten sie sich verpflichten, Deffe zu lesen, Alemter zu singen, Die Kranken und Sterbenden nach ber Borichrift bes Interims ju beforgen, Beichte zu hören, Wasser, Salz, Wachs und Kräuter zu weihen. Den noch lebenben alten Priestern aber, weil sie sich nicht mehr brauchen lassen wollten, nahm man ihre Pfrunden und wieß sie spater aus der Stadt. Die evangelischen Predigten wurden auf die Barfußer Rirche beschränkt. Um 26. August erschienen 2000 Spanier vor ber Stadt, man sperrte jedoch die Thore, schlug Sturm und die Bürger mußten ben ganzen Tag auf ben Lezinnen stehen, dasselbe geschah am nächsten Tage und beidemale mußten die Truppen aufferhalb der Stadt über ben Redar, nur die Maulesel, welche bas Gepade trugen, ließ man durch. Hierauf ritt am 29. August der Kaiser selbst "mit viel Gesinde von wälschem und deutschem Volk und 800 Maulthieren ein, die waren, fagt Dreytwein, alle schwer belaben mit mancherlei Rüstung, Bettgewand, Rleidern und Rleinobien; da wurden geführt Baren, Affen, englische und spanische Hunde und wohl 6 bis 700 Wägen, auch viel Gefangene, barunter bie Fürsten von Sachfen und Beffen unter ftarfer Bebedung; auch famen 3 Fahnlein Knechte, roth und weiß und des Kaisers Leibwache zu Pferd in schwarz sammtenen Roden und harnischen. Raifer selbst stieg im Salmannsweiler Hof ab, wo ihn ber Stadtschreiber empfieng, bem er die Hand bot. Um 30. August versammelte auf seinen Befehl der Bischof v. Arras ben großen und fleinen Rath und zeigte ihnen an, ber Raiser habe zu seinem großen Mißfallen vernommen, baß man zu Eflingen bas Interim nicht recht halte, er gebiete

baher, baffelbe vollständig einzuführen und feine Beiftlichen mehr anzunehmen, welche bawiber prebigten. Hierauf ließ er die Geiftlichen herbeirufen und forderte von ihnen, fie follten geloben, nicht wiber bas Interim zu fenn, fon= bern bemselben in allen Studen nachzukommen. Nur Ste= phan Schäffer jedoch legte bieß Gelübbe ab, Ottmar Epplin genamt Mailander aber erflarte freimuthig, er thue es nicht, weil es gegen bas Evangelium ware. Der Bischof wollte ihn beswegen gefangen nehmen lassen, auf Bitten bes Rathes aber begnügte er sich bamit, ihn aus ber Stadt zu verbannen; auch die 2 andern Geistlichen Otter und Fint erhielten ihren Abschied und mußten fort. Run gab sich ber Kaiser zufrieden und als er aus ber Meffe fam, versicherte er bie Rathsherrn, wenn es ferner fo gehalten werbe, fo follte bie Stadt einen gnäbigen herrn an ihm haben und er wolle sie vor all ihren Widersachern schützen. Der Rath beschloß hierauf, bas Interim in allen Studen zu halten, boch follte fortwährend Jebem freigestellt senn, ob er zur Predigt ober in die Deffe gehen wolle, auch wurde Stephan Schäffer aufgeforbert, wieber ju predigen, "weil er bem Bolf angenehm fei," boch baß er fich bem Interim gemäß halte (8. November). Wirthen verbot man am 13. November, ihren Gaften Freitags und Samstags Fleisch zu geben, weil es gegen bas Interim sei und Nittel mußte eine "Ermahnung bei Begrabniffen mit 2 angehangten Gebeten" verfaffen. Den= noch traute man auch jest ben Eflingern noch nicht und bie Bischöfe von Constanz und Augsburg forderten 1548 und 1549 wiederholt Berichte barüber, wie sie es mit Befolgung bes Interims hielten, gaben fich aber zufrieden, als sie erfuhren, daß die Deffe und andere Rirchengebrauche forgfältig gehalten wurden, baß bem Stephan Schaffer, weil er fich einige unvorsichtige Neußerungen auf ber Ranzel erlaubt hatte, das Predigen wieder verboten worden fei (20. April 1549) und daß der Rath etliche, ihm am 19. Junius 1549 von den Geistlichen vorgelegte, "Artikel, wie es in der Kirche und auch sonst mit der Religion gehalten werben follte" nur fo weit, als fie bem Interim gemäß feien, angenommen habe.

Richt so nachgiebig aber zeigte sich ber Rath gegen bie

Klostergeistlichen, welche nun auch kamen und ihre eingezogenen Rlöfter zurückforderten, er wehrte fich ba fo lang er Die Herausgabe bes Barfüßerklosters, welche ber Provincial dieses Ordens begehrte, (30. November 1548) wandte er burch bie Erflärung ab, baß es noch von Monchen, welche man aus sammtlichen 4 Klöstern bahin verfest hatte, bewohnt sei; bieg Kloster zog auch ber Spital erft 1560, nach dem Tobe des letten Mönches baselbst Am 29. Januar 1549 aber erschien Georg Raab, Provincial des Carmeliter Ordens, und begehrte nicht nur die Herausgabe seines Klosters sondern auch Rechnung über die bisherige Berwendung ber Ginfunfte beffelben. wurde geantwortet: Wenn er ben Rath als rechten Raftvogt, Stifter und Schupherr des Klosters und beffen geiftliche Gerichtsbarkeit anzuerkennen und baher bas Kloster unter obrigkeitlicher Aufsicht zu verwalten, auch seine Kon= ventualen zu genauer Beobachtung ber firchlichen Gesetze, wie der kaiserlichen Gebote anzuhalten verspreche, so wolle man seinem Gesuch willfahren (6. Februar). hierauf jeboch wollte sich Raab nicht einlassen, sondern schickte gerabezu ben Heinrich Nauer als Prior in bas Kloster; weil aber bieser in seiner Orbenskleidung ausgieng, stellte ber Rath dem Provincial vor, ein so "ungewöhnlicher Habit" fei zu Eflingen schon lange nicht mehr gesehen worden, er könne baher auch nicht für etwaige nachtheilige Folgen des Erscheinens Nauers in dieser Kleidung stehen und schlage vor, ihm, das ohnehin geringe, Einkommen bes Rlosters anderswohin zu übermachen (23. September 1549). Erst 2 Jahre später jedoch (11. Sept. 1551) brachte Conrad v. Rechberg zwischen dem Provincial und dem Rath einen Bergleich zu Stande, burch welchen letterer, gegen Anerkennung seines Rechts, bas Kloster zu schirmen und einen Pfleger barüber zu fegen, es mit allem hausrath, Rirchengerathe, Buchern und Urfunden wieder herausgab. Nach einiger Zeit aber ließ sich ber Provincial in Ber= kaufsverhandlungen mit dem Spital ein und nachdem der Papft die Anfangs beharrlich verweigerte Zustimmung ge= geben hatte, Nauers Ansprüche aber burch ein Leibgebing von 15 fl. jährlich befriedigt waren (28. Marz 1555), so trat er ben 11. März 1556 das Kloster mit allen Gütern

und Einfünften für 2000 fl. an ben Spital ab, welcher jedoch biese Summe erst 1661 mit 325 fl. rudständiger Auch Johann Eißlinger, ber schon 1541 Zinse abtrug. bas Predigerkloster, mit Berufung auf ben schen Reichstags=Abschieb, zurückgeforbert hatte, fam jest wieder und verklagte ben Rath, ber bie Sache hinauszuziehen suchte, beim Reichokammergericht, welches nun ein Mandat wegen Herausgabe bes Klosters erließ (9. Juni 1549) und bem Bischof v. Speier auftrug, es bem Orden wieder zu verschaffen. Dieser brachte auch am 7. Juni 1550 einen Bergleich zu Stande, durch ben fich ber Rath verpflichtete, bas Kloster, wie es 1530 war, mit all seinen Gutern und Ginkunften herauszugeben, die Wiederanlegung bes, zur Erweiterung ber Straße benütten, Rirchhofs zu gestatten, den Bronnen am Wege wieder ins Kloster zu versetzen, 1200 fl. Entschädigung zu zahlen und ben Mön= chen 5 Fuber Wein und 100 Scheffel Dinkel zu liefern. Diese Bedingungen erfüllte er auch getreulich, bestand aber zugleich fest auf seinem Rechte, als Schirmsvogt einen Pfleger über bas Kloster zu setzen und sich vom Prior Rechnung ablegen zu lassen. Hierüber jedoch gerieth er mit Eplingen in einen heftigen Streit, beffen Beilegung Graf Ulrich v. Helfenstein auf faiserlichen Befehl vergeblich versuchte (1553), erst nach seinem Abgang erbot sich der neue Prior, Ludwig Necker, weil er alt und franklich war, etliche Novizen die er aufnahm, ihm wieder bavon liefen und die Gebäude des Klosters immer baufälliger wurden, baffelbe an den Spital abzutreten. Den hierüber am 26. September 1555 geschloffenen Vertrag aber, wodurch der Spital ihm mit noch 2 Personen freie Wohnung, 170 fl., 2 Fuder Wein und 40 Scheffel Frucht jährlich versprach, wollten weder der Raiser noch der Papst bestä= tigen. Der Orbens-Provincial aber setze ihn, weil er Laien bas Kloster eingeräumt habe, ab, befahl ihm Schluf= fel, Siegel und alle Urfunden auszuliefern, Rechnung abzulegen und fich bes Deffelesens zu enthalten. Er brachte es fogar bahin, baß bas Hofgericht zu Rothweil über Neder die Acht aussprach, die jedoch bald wieder aufgehoben Drei von ihm abgeschickte Monche aber wurde (1559). wußten sich ins Rloster einzuschleichen und wollten biefes

durchaus nicht mehr verlaffen. Als hierauf der Rath bas Kloster sperrte, flagte ber Provincial beim Reichskammer= gericht; da jedoch Herzog Christoph v. Wirtemberg und mehrere evangelische Stände sich Eflingens auf dem Reichs= tag eifrig annahmen, so ließ er ben Proces hier fallen und verglich sich am 21. December 1559 mit bem Rath bahin, daß dieser ihm 500 fl. zahlen, er aber bem Spital bas Rlofter gegen Abtretung bes Carmeliterklofters übergeben, die Einsetzung zweier Pfleger, welche mit bem Rlosters= schaffner die Ginkunfte einziehen sollten, gestatten, auch den Mönchen gebieten folle, nicht in ihrer Orbenstleibung auszugehen und nur bei verschloffenen Thuren, ohne Geläute, Messe zu halten. Später zwar fing er von Neuem Streit an, aber bie Drohung Herzogs Chriftoph v. Wirtemberg, mit dem er sich ebenfalls entzweite, ihn, wenn er ins Land komme, einkerkern ober gar hinrichten zu lassen, schüchterte ihn so sehr ein, daß er am 27. Mai 1564 das Kloster mit seinen Gutern und Ginkunften für 4800 fl. an die Stadt abtrat. Diesen Berkauf bestätigten ber Papft (26. April 1568) und das Reichskammergericht (7. Oft. 1569). aber wurde diese Summe nebst den rudftandigen Binfen, jufam= men im Betrag von 6,651 fl., dem Prediger=Orden bezahlt.

Allmählig begann man zu Eflingen auch mit der stren= gen Befolgung bes Interims etwas nachzulaffen. wurde Nitteln noch im April 1550 befohlen, die Paffions= feier wie 1549 mit Gesang zu begehen, bas Psalmensingen aber nicht abgestellt, obwohl er behauptete: es sei wider bas Interim, und trot feiner Borftellungen bem Geiftlichen im Spital bas Predigen erlaubt, wofern er nur einen Chorrod truge. Einem Priefter aber, welcher in ber Girnauer Kirche, unter großem Zulauf, gegen den evangeli= schen Glauben eiferte, wurde bas Predigen unter bem Borgeben, daß baburch Streit und Banbel entstunden, verboten. Auch verordnete ber Rath "aus gutem driftlichem Gifer, um mehrerer Bucht und Lehre willen ber Jugend," daß jeden Conn = und Feiertag um 12 Uhr und, wenn in eine Woche kein Feiertag falle, Mittwochs um 3 Uhr in der Bar= füßerkirche ein "offener, beläuteter Kinderbericht" wie vor= mals gehalten, und die Jugend darin aus bem gedruckten



und als lateinischer Schullehrer in Brackenheim angestellt worben war. Er wandte sich baher in einem Schreiben an Herzog Christoph (27. Juni 1552) melbete ihm, "es werbe in ber Stadt bas Evangelium, gottlob! wieder rein und lauter gepredigt" und bat um Ueberlaffung Raubers, welche ihm auch nicht erschwert warb. Er erhielt 140 fl. und 3 Eimer Wein, bafür sollte er alle Sonn = und Feier= tage zweimal, jeden Mittwoch aber einmal predigen, hiebei jedoch sich bescheiben halten und Niemand schimpfen. wurde auch die bisherige ftrenge Haltung ber Feiertage aufgehoben (30. Juni) und bem Nittel und Hans Schelling im August bas Messelesen, Predigen, Taufen und anbere Ceremonien, bis auf weiteren Bescheid, unterfagt, nach wenigen Wochen jedoch, weil die Katholischgesinnten ein Geschrei beswegen erhoben, wieber gestattet, ihnen bie Pfarrkirche, Raubern bagegen bie Barfüßerkirche allein an= gewiesen. Im Oftober befam Rauber auch ben Auftrag eine neue Kirchenordnung zu verfassen, welche hierauf vom Rath burchgeseben und öffentlich bekannt gemacht wurde. In der Barfüßerkirche sollte kunftig nur evangelischer Gottesdienst gehalten und baselbst auch, wie in der Pfarrfirche, getauft, an Oftern, Pfingsten, am Palmtag und Grun= donnerstag das Nachtmahl Allen, welche es begehrten, wenn sie zuvor gebeichtet und, was sie vom Nachtmahl hielten, erklärt hätten, ausgetheilt werden. Das Abends gebet am Samstag und die Vesper am Sonntag sollte man mit dem deutschen Magnifikat und Psalmen begehen, sonft aber, ba bie Geistlichen noch nicht gleicher Meinung seien, bis auf Weiteres zusehen. Bei Heirathen wider den Willen ber Aeltern behielt fich ber Rath bas Einsehen vor, bei Leichenbegängnissen durfte jedem, ber es begehrte, eine Rebe gehalten und mit Gloden geläutet werden. Die Litanei sollte am Sonntag, wie bisher, vor sich gehen und bieß Alles jum Besten und Beständigsten eingerichtet werben (28. Oftober). Weiter wurde ben 7. November Raubern befohlen, jeden Samstag vor bem Nachtmahl eine Vorbereitungs=Predigt zu halten, am 17. Dezember aber verordnet, die Leichenpredigten dürften, wegen zu großer Entsernung der Barfüßerkirche vom Kirchhof, auch in ber Pfarrkirche ober Spitalkapelle gehalten werden.



April die Nachricht fam, Markgraf Albrecht von Branden= burg ziehe gegen bie Stadt, wurde im Rath mit großer Stimmenmehrheit beschloffen, sich nicht zu ergeben sondern "eher Gut, Blut, Leib und Leben zu laffen." diesen Beschluß ber, im Predigerhof versammelten, Burgerschaft kund that "so gefiel es allen wohl und jedermann zeigte sich willig; die Weingärtner machten, auf bes Raths Geheiß, einen tiefen Graben vor ber Stadt gegen Ober= Eßlingen hin und bei ber Ziegelhütte führte man statt ber alten, zerfallenen neue Festungswerke auf. An ben Martgrafen aber schickte man Abgeordnete, welche bei ihrer Zurückfunft (21. April) berichteten, ber Markgraf habe ihnen, als sie bes Raisers Ungnade und ben Streit mit Wirtem= berg vorschütten, erflärt, bie Berbunbeten gehen nicht bamit um, ben Raiser abzusetzen, sie wollten nur die beutsche Freiheit vertheidigen und hatten sich mit dem Herzog von Wirtemberg schon verglichen, von diesem also habe Eflingen Nichts zu besorgen. Ihr Werk sei driftlich und patriotisch, es gehöre aber Gelb bazu, wenn baher die Stadt nicht, gleich anbern Reichsstädten, bem Bunde beitreten, Bulfe fenden und feinen Truppen ben Durchzug gestatten wolle, so muße sie sich zur Zahlung einer Gelbsumme verstehen, sonst wurde sie feindlich behandelt und so lange besezt gehalten werden, bis sie bie geforberte Summe bezahlt habe. Diese sette ber Markgraf Anfangs auf 15000 fl., gieng aber, ba die Gefandten die Mittellosigfeit der Stadt vorstellten auf 11000 fl. herab und fügte bei, wenn die Eplinger biese Summe sogleich gutwillig zahlten, so sollten ihnen all ihre Freiheiten und Privilegien bestätigt werden. Da nun zugleich mancherlei Gerüchte famen, wie die Lands= knechte im Bundesheere sprächen, "sie wollten ben Pfaffen die Platten scheeren und in den Reichostädten bas Tuch mit ber langen Elle meffen" so beschloß ber Rath, nach reiflicher Ueberlegung, von der Gegenwehr abzustehen. Die Bürger wurden auf ben Zunfthäusern versammelt und ihnen hier weitläufig auseinander gesett, wie der Rath bisher getreulich zum Raiser gehalten habe, wie er aber nun burch die so schwere und nahe Gefahr gezwungen sei, aus 2 Uebeln bas geringste zu wählen und bie verlangte Gelb= summe zu bezahlen. Wiederstand sei barum nicht rathlich, weil

man baburch zum Berberben ber Nachbarn, also zu bestän= biger Feindschaft mit Wirtemberg Anlaß gebe, ben Spital in Gefahr bringe, burch Verheerung feiner Ortschaften ganzlich zu verarmen, weil auch bie Bürger selbst burch eine Belagerung ben größten Schaben erleiben wurben, und man sich, bei bem Mangel an Proviant, boch nicht lange vertheidigen könne, schnelle Hülfe aber nirgends her zu erwarten sei. Auch andere wichtigere Reichsstädte hät= ten schon nachgegeben, sie allein könnten die Sache boch nicht halten und verletten auch, indem sie ber Nothwendig= feit wichen, ihre Pflichten gegen ben Raiser nicht. Diese Erflärung aber erregte eine große Bahrung unter ber, ba= male ohnehin fehr aufgereitten, Burgerschaft, man nahm baran vornämlich Anstoß, baß zu bem Bunde auch der König von Frankreich gehöre und man sich nun also "un= ter des Franzosen Schutz und Schirm" begeben sollte. Mehrere Bürger verließen die Stadt und zogen in ben Krieg, die übrigen jedoch nahmen endlich den Vorschlag an und ber Rath beeilte sich nun sehr bie 11000 fl. zusam= Allein nun begehrten die Berbundeten men zu bringen. von Neuent, Eglingen follte ihrem Bunde beitreten ober boch sich verschreiben, ihnen anzuhangen, Nichts wider sie zu thun und keinen ihrer Gegner aufzunehmen. wurden am 15. Mai bie Bürger nochmals versammelt und jeder aufgefordert seine Meinung zu sagen; auch jest zwar gab es wieder manche Ungufriedenen, der Kranke, hieß es, ist durch die großen Doktoren schon verderbt und nun foll ihm ein schlechter Argt helfen, aber es ift nun ein= mal verfäumt und da wird er eben "in aller Teufel Na= men" sterben mußen, allein bie meisten waren für einen Bergleich, weil er bie Aussicht auf Wiederherstellung ber, erst vor furzem aufgehobenen, Bunftverfassung gewährte. Diefer Bergleich tam auch gleich am nachsten Tage ju Stande, alles Vergangene, Thaten wie Worte, sollte ab und tobt fenn, die Stadt bei ihren Privilegien, ihre Burger bei Sab und But geschütt, bie alte Verfassung hergestellt, das Augsburger Glaubensbekenntniß wieder eingeführt, ben Berbundeten ber Durchzug gestattet, sie unterftust, ihre Gegner aber nicht aufgenommen, eine Befazung jedoch nur im höchsten Nothfalle eingelegt werben.

schlug nun gleich im Vogelsang eine Brücke über den Neschar, brauchte sie aber nicht, da die Verbündeten schnell wieder abzogen und der, am 2. August 1552 zu Passau vom Kaiser nothgedrungen bewilligte, Vertrag den Frieden herstellte und zugleich den Protestanten aufs Neue ihre Relisgionsfreiheit zusicherte.

Bahrend aber die Stadt also von auffen bebrangt wurde, gahrte es auch ftark in ihrem Innern. Der Raifer nämlich, weil er wußte daß in den meisten Reichsstäd= ten die Reformation vom Volke ausgegangen sei, beschloß gu befferer Befestigung bes Interims, ihre Berfaffungen zu ändern und bem Volke seinen Antheil an ber Regierung zu entziehen 23). Dieser Beschluß bes Kaisers wurde balb ruchtbar und schon 1550, als zu Eßlingen die Rachricht von seiner nahen Ankunft erscholl, verbreitete sich auch bas Gerücht, er komme, um bie Zunftverfassung aufzuheben. Die Zunftmeister begehrten daher vom Rath, er sollte ben Joachim Plattenhard, ber fagte, zu Eglingen sei eine bose Ordnung und den Kaspar Leger, ber sich äusserte, wenn ber Kaiser kommt, so ist es mit euch Zunstmeistern aus, beswegen bestrafen. Diesmal jedoch kamen die Eslinger mit bem Schreden bavon, erft am 15. Januar 1552 er= schien Heinrich Haas von Lauffen, kaiserlicher Hofrath und Präsident bes Fürstenthums Luxenburg und übergab bem Rath ein Schreiben des Kaisers vom 26. November 1551, worinn diefer erklärte, er habe ihn, Conrad v. Rechberg und Jakob v. Kaltenthal (welche beide aber nicht mit ka= men) abgesendet, um in seinem Namen etlich Sachen bei ihm zu verrichten, welche seinem Erachten nach der Stadt gemeine Wohlfahrt höchlich belangten; daher begehre er, daß man seinen Commissaren in solcher ihrer Handlung voll= kommnen Glauben wie ihm selbst schenke und sich barauf willfährig und gehorsam zeige, immaßen er sich bessen endlich versehe. Haas ließ nun gleich nach seiner Ankunft

ben Stadtammann Johann Spieß kommen und fragte ihn,

wie es zu Eßlingen mit ben Zünften stehe, auf welche Art

<sup>23)</sup> Duellen sind Drentwein und eine Eslinger Chronik (beibe auch für das zunächst vorhergehende), der Bericht des Stadts schreibers Locher und Urkunden, vergl. Kellers Geschichte p. 223 ff. Ragel p. 26 ff.



teten, biefes erlaubte ihnen Saas, erinnerte fie aber beim Abgehen noch einmal, sich wohl zu bedenken. theilte er ihnen Einiges über bie neue Einrichtung ber Verfassung mit und führte bas Beispiel Nürnberge und Augsburgs an, wie erstere Stadt durch Aufhebung ber Zünfte "mächtig aufgegangen sei," lettere aber burch beren Errichtung so großen Schaben erlitten habe. Indeß hatte sich auch der große Rath versammelt und nach, von ihnen erstattetem Bericht, wurde beschloffen, am Abend, wenn fie mit bem Commiffar speisten, follten fie biefen bitten, in ber ganzen Sache "einen Stillstand und Aufschub zu mahievon aber wollte haas nichts hören, weil er bie gemeffensten Befehle habe, vielmehr stellte er ihnen vor, burch ihre Widerspenstigkeit würden sie sich bes Kaisers schwere Ungnade zuziehen, benn biefer sei überzeugt, baß burch bie, von ihm beabsichtigte, Maasregel allein bas Wohl der Stadt bezweckt werde, auch sei sie in andern Städten schon ausgeführt und überall mit Dank aufgenommen worben, weswegen Eglingens Strauben bagegen um fo befremblicher fei. Ferner fagte er, er fei auch feines fleinen Herrn Diener, daß er sich also abweisen laffen könne, große herrn wollten ihre Befehle ftrade vollzogen Als die beiden Rathe hievon benachrichtigt wurben, so beschloßen sie, sich nicht länger zu wiederseten, sonbern bes Kaisers Willen zu thun und ben Allmächtigen zu bitten, baß er ben neuen Regenten Glud, Beil und Berftand gebe, nach seinem göttlichen Willen und zu gemei= ner Stadt Rugen und Rothdurft zu regieren. Januar holten hierauf Breglin und Fleiner ben Commissar in die Rathsversammlung ab, dieser sette sich auf bes Bürgermeisters Stuhl, ließ seine Crebenzschrift burch ben Stadtschreiber vorlesen und "that bann mit schöner höflicher Erzählung eine Vorrede." Kraft seiner Vollmacht und un= angesehen, daß seine beiben Mitcommissäre nicht ba seien, habe der Raiser ihn abgefertigt, zu Eglingen "etwas Aenderung des Raths vorzunehmen" und er entlasse daher in bessen Namen zuerst ben großen und kleinen Rath seiner Pflichten und seines Eides 24). Hierauf zog er einen Bet-

<sup>24)</sup> Bum fleinen Rath gehörten bamale: Hieronymus Breglin, Bans Sachs, Anton Fleiner, Jost Burkhard, Eberhard Weiß,

tel heraus, sagte, jeder, bessen Ramen er ablese, sollte her= vortreten und besichtigte ihn bann vom Kopf bis zu ben Die Vorgelesenen aber waren: Hieronymus Breg-Küßen. lin, Anton Fleiner, Johann Spieß, Hans Sachs, Jost Burfard, Eberhard Weiß, Peter Dannhäuser, alt Ludwig Hohemer, Leonhard Pfost, Peter Gundelfinger, Matthias Herwart, hans Wurff, Leonhard Gundelfinger, Joachim Plattenhard, Christoph Kreibenweiß, Moriz Luz, Johann Rohr, Michael Buob, Urban Betscher, Michael Benni Luz und alt Hans Datt. Nach Verlefung dieser Namen fuhr Haas fort, ber Kaiser habe biese 21 Personen aus= gewählt, weil er von ihrer "Redlichkeit und Tapferkeit" unterrichtet worden sei, die 5 Rathsmitglieder, welche er ju fich berufen, hatten nichts babei gethan, fondern fich geweigert ihm zur Regierung taugliche Leute zu benennen, daher man ihnen beswegen keinen Vorwurf machen burfe. Dann erklärte er weiter, bie 3 zuerst genannten sollten Bürgermeister sehn und mit ben 2 nachsten ben geheimen Rath bilben, sich gemeiner Stadt Sachen angelegen und befohlen senn lassen und ben andern Rath nicht beschweren, sondern ausrichten, was nothig sei, und nur wenn die Nothburft es erfordre ihn berufen. Alle die zuvor Genann= ten sollten ben kleinen ober innern Rath bilben, ber große ober äuffere aber aus 18 Mitgliedern bestehen, "damit ihrer nicht mehr seien als im kleinen Rath und die Gemeinde

Peter Dannhäuser, Ludwig Hohemer, Leonhard Pfost, Peter Gunbelfinger, Bans Wurff, Leonhard Gundelfinger, Mathias Herwart, Dionysius Plattenhard, alt Leonhard Morsch, alt hans Datt, Philipp Weiler, Konrab Klein, Joachim Blattenhard und bie Bunftmeifter: Rlaus Betfcher, Morig Luz, Sans Stiefel, Theuß Sohn, Leonhard Bering, Lubwig Stahl, Anselm Anselm, Michael Buob, Michael Genni Luz, Bane Dreher, Ulrich Endrig, Dionnfine Scheublin und Sans Matth. Bum großen Rath gehörten: Christoph Rreibenweiß und Sebastian Sachs von ben Geschlechtern, von ben Zünften hans Reck, Abam Silberhorn, Konrad Dreher, Konrad Clauß, Nifin Neuhäuser, Hans Claus, Felix Pfaubler, Jörg Taler, Beit Roch, Sans Reißler, Thoman Beuberg, Ronrad Mafer, Bolf Gebhard, Baftian Sofmeifter, Jafob Choch, Jafob Mytting, Ronrad Corger, Glorin Rielin, Bolf Scherb, Michael Bet, Rafpar Gret, Konrad Sattler, Leonhard Spat und Sans Datt ber jungere.

nicht wieder regieren möchte," diese sollten aus allen Zunften gewählt werben, bamit sich Niemand zu beklagen habe und für jett folgende senn: Cebastian Cache, Andreas Schloßberg, Dionysius Plattenhard, Leonhard Morsch, Hans Stiefel, Theuß Sohn, Leonhard Hering, Ludwig Stahl, Ulrich Endriß, Dionysius Scheublin, jung hans Datt, Konrad Burfard, Dionyfius Morsch, Konrad Mofer, Konrad Sorger, Michael Het, Beit Roch und Jafob Cytting: Der kleine Rath follte Macht haben, Diesen gro-Ben Rath zur Besprechung über wichtige Angelegenheiten zu sich zu berufen, was bann also beschlossen werde, sollte von der ganzen Gemeinde wegen beschloffen fenn, bleiben und gehalten werden, beibe Rathe aber ber Stadt Ruger. Die 12 zuerft genannten Mitglieder des kleiner Rathes von Breglin bis Wurff follten Richter, Stadtammann Konrad Machtolf senn. Zulett ließ Haas die Neuerwähl= ten schwören, diese statteten ihm dann durch Anton Fleiner ihren Dank ab und er wiederholte, wie er überzeugt fei, daß man in Kurzem wohl spuren werde, daß biese Ber= änderung zu ber Stadt Ehre und Rugen gereiche und baß bann mancher sagen werde, er sei vieler Last entladen und es sei jest viel leichter zu verhandeln. Hierauf gab er noch den 5 Geheimen die Hand und entfernte sich, wieder von Breglin und Fleiner begleitet; man hielt ihn in ber Berberge frei und verehrte ihm 130, seinem Diener 4 Thaler.

So wurde die neue Versassung zu Eßlingen eingeführt, scheinbar allein, weil der Kaiser es so wollte und gegen den Bunsch und Willen selbst dersenigen, welche dadurch gewannen. Daß aber diese wirklich die Sache eingeleitet und im Stillen längst deswegen verhandelt hatten blied der Gemeinde nicht verborgen und deren Haß, welchen sie so listig von sich abzuwälzen suchten, verfolgte sie bis zu ihrem Tode. Dreytwein, welcher hier der treue Berichter der Bolksstimmung ist, sagt, es sind aus dem Haasenrath, (so nämlich nannte der Volkswiz den neuen Rath) bald 5 gestorben und alle hart geschwollen, das halt ich sür eine Strase, und bei der Erwähnung vom Tode des Hieronnsmus Breglin oder des Musbregle, wie man ihn nannte (1. August 1555), fügt er bei, der grobe Fantast ist auf beiden Seiten gegen die Semeinde und den Rath gefallen



Bunfthäuser verkaufen und bas baraus erlöste Gelb zum Besten ber gewesenen Zünfte anlegen, bamit es für sie als Nothpfenning und Unterstützung biene. Er soll auch etlich Personen aufstellen, um über Haltung ber guten Ordnungen und Gebräuche zu wachen. Dem Rath und den Geschlechtern wird eine Stube, ben ehrbaren Bürgern eine zweite und, wenn ber Kaiser es bewilligt, noch eine britte bem gemeinen Volke eingeräumt, zu Hochzeiten "ehrlichen Gesellschaften und anderer ehrbaren, Kurzweil." Jedoch foll ber Rath für biefe Stuben gute Ordnungen machen laffen, bamit feine "Unzucht" begangen, feine Rottirung angefangen, weber "Konventikel noch andere Praktiken" Wenn die Gemeinde bem fleinen vorgenommen werden. Rath schwört, soll man besonders barauf sehen, daß jeder Bürger persönlich erscheine und mit Aufheben ber Finger ben Eid leifte, wer nicht kommt, ben soll man strafen. Der Rath soll auch ein besonderes Aufmerken ha= ben auf bje, welche gegen biese ober andere kaiserlichen und städtischen Ordnungen heimlich und öffentlich reben und praktiziren und bieselben, wenn sie schuldig erfunden werden, bermaßen strafen "bag andre ein Beispiel und Abscheu darob nehmen mögen." Wegen der Wahl wurde verordnet, sie soll zwischen dem 18. und 20. Januar ge= schehen und die Wähler schwören, bei ber Wahl bes Raths und ber Beamten stets diejenigen vorzuziehen, welche eines driftlichen, ehrlichen Lebens und Wefens, auch sonft ge= schickt, verständig, schiedlich und friedliebend, vornämlich aber Anhänger ber alten, mahren und driftlichen Religion find. Ohne erhebliche Ursachen und ohne Erkenntniß bes fleinen Raths barf fein Geheimer seines Amtes entset werben. An einem ber oben bestimmten Tage versammlen sich beide Räthe, jedoch abgesondert, auf dem Rathhause, der kleine Rath wählt 2 von den Geheimen, 2 aus seiner Mitte und zeigt dieß bem großen Rath an, welcher hierauf noch ben fünften aus bem fleinen Rath bagu wählt. Diefe 5 wählen bann, nebst den Geheimen, "nach ihrem besten Verstand und wie sie es ihrer Pflicht nach zu verantworten gebenken" die Mitglieder des kleinen Raths, welche hierauf bie erledigten Burgermeister= und Geheimen-Stellen erfeten, die Rathsämter durch freie Wahl unter sich vertheilen und



Buch geschrieben worden, welches ber Rath aufbewah= ren follte (19. Februar). Zu Obherrn aller Handwerker wurden 2 Mitglieder bes kleinen und 1 des großen Raths gewählt, statt ber Zunftmeister, Zweier und Zwölfer aber die Dreier bestellt. Jede Gesellschaft mußte ihre Mitglieber aufzeichnen, bamit, wenn man eine Gemeinde halten wolle, ihnen geboten werden könne. Bon ben Feuereimern kamen je 50 in jeder der 3 Stuben, die andern ins Findel= haus und in die Bliensau, Zelte, Fahnen und Harnische aber ins Zeughaus (8. Februar). Das Kaufhaus gab man der Bürgerschaft zurud (15. Februar) und hob alle heimlichen Zechen auf, welche täglich in den Bürgerhäufern gehalten wurden (29. Januar). Wer eine Hochzeit halten wollte, sollte es auf einer Stube thun und 1 fl. 15 fr. dafür zahlen, auch was verberbt würde, ersegen. Nur auf dem alten Rathhause mit Bewilligung bes Bürgermeisters, nicht aber in Privathäusern, burfte getamt werden. Rathsgebote sollten auf der Ranzel oder durch einen Stadt-Knecht mit der Trompete verfündigt werden (8. Februar). Strafen, welche bie Ginung feste, mußten baar bezahlt werden, die Almosenherrn burften beim Austheilen bes Almosens im Spital keinen Trunk mehr thun und ohne Erlaubniß bes Bürgermeisters Niemand in ben Spital geben, um zu zechen (19. Februar).

Alls nun aber die Stadt ben, ichon erwähnten, Bertrag mit bem Rurfürsten von Sachsen und seinen Berbunbeten schloß, so begehrten die Zünfte bringend die Wieder= herstellung ber alten Verfassung. Um sie zu beschwichtigen, gab ber Rath ihnen fogleich brei Zunfthäuser zurud, mahnte sie aber, mit dem Uebrigen "noch 14 Tage Stillstand zu halten und zuzusehen." Allein die Zunfte weiger= ten sich bessen und erklärten, ohne ihre Zunftmeister und früheren Rechte wollten sie ihre Zunfthäuser nicht. die Krämer, Kärcher und Schuhmacher gaben fich zufrieben, die übrigen hielten, trop der Berbote bes Raths, Busammenkunfte und wählten einen Ausschuß. Der R versprach ihnen nun auch "mit der Zeit" Thre früheren Rechte wieder zu geben, doch follten sie so lange Geduld haben, bis man sich zuvor erfundigt habe, wie es in anbern Reichsstädten gehalten werde." Auch bamit aber ga-



Schaufeln, Bidel, Hauen, Aerte und mancherlei seltsame Waffen. Durch sie geschah vornämlich in ben Weingarten viel Schaben, sie brachen auch ben Galgen ab und führ= ten aus ben Spitalorten 12 Wägen und 49 Pferde fort. Im Salmannsweiler = Hof stieg ber Raifer ab, man über= schickte ihm 8 Eimer Wein, 5 Sacke Haber, 8 Platten mit Fischen, einen, auf 150 fl. geschätten, vergoldeten Beder mit 200 Goldgulden und beschenkte auch ben Gran= Für sich selbst ließ ber Raiser zwar vella und Naves. Messe lesen, vom Rath jedoch verlangte er nur, daß er feinen Predigern befehlen sollte, sich dem Augsburgischen Glaubensbekenntniffe gemäß zu halten und in ihren Prebigten der Bescheidenheit zu befleißigen. Der Haasenrath jeboch mußte fogleich wieder eingesetzt werden, nur in Betreff bes Moriz Luz erschien ben 9. September ein beson= deres kaiserliches Defret, worinn es heißt: Nachdem das vom Kaifer eingesetzte, aber von seinen und bes Reichs Feinden "ben französischen Konspiratione-Berwandten" veranderte Regiment von Neuem aufgerichtet worden fei, könne der Rathsverwandte Luz aus beweglichen Ursachen nicht mehr barinn gebulbet werben, sondern man follte ihm ben Zutritt zum Rathe verbieten und Hans Datt ben jungern an seine Stelle segen, wenn auch noch Andere vorhanden wären, welche sich mehr zur Unruhe als zu gemeinem Frieden geneigt zeigten und sich ber kaiferlichen Ord= nung widersetzten, so sollten sie ebenfalls von ihren Acmtern entfernt werden 26). Luz verwahrte sich zwar hierauf, daß

Die die Bolksstimmung hierüber war, erfahren wir durch Dreytwein, welcher sagt: Das hat zuwegen gebracht Iohann Machtolf und eine ganze Gemeinde durch die 5 Herrn verklagt und bermaßen hart verunglimpft, daß zu besorgen ist, der Kaiser werde sich hart über die Gemeinde erzürnen, daß es gemeiner Stadt zum großen Nachtheil gereichen möchte. Wenn aber der Kaiser erfahren hätte, wie die 5 Mann Haus gehalten haben und eine ganze Gemeinde nicht wenig beschwert, das haben sie Alles mit der Lüge und Unwahrheit auf die Gemeinde gelegt, das red' ich auch unverholen, daß sie selbst am Kaiser weder Treue noch Sid gehalten haben, sondern hinterwärts der Gemeinde Pulver Blei und Geld, auch ihre Sigel den französsischen Fürsten an einen Brief gehängt, darum sich der gemeine Mann hart beschwert, wenn daher der

er nicht französisch gefinnt sei und begehrte zu wissen, ob ihm dieß Verfahren "an Ehre und Glimpf nicht nachthei= lig sei" allein man antwortete ihm hierauf nur, er habe den kaiserlichen Befehl gehört, wolle er ihn noch einmal hören, so sollte es ihm vergönnt seyn, doch muße er sich demselben auf jeden Fall unterwerfen. Nun verließ er zwar bas Rathszimmer, erlaubte fich aber Aeufferungen über die Sache und schwieg trot ber Erinnerungen bes Rathes nicht sondern benutte eine, im September 1553 veranstaltete, Bersammlung ber Gemeinbe, um sich zu ver= theidigen, daß er "nie bofes Stud gethan und unredlich gehandelt habe," sondern beim Kaiser fälschlich verschwätt worden sei, wer aber bieß verübt, ben nenne er einen verzweifelten Dieb und Bosewicht. Man werfe ihm zwar vor, er habe Aufruhr gemacht, davor jedoch solle ihn Gott bewahren, benn es gebe fein bofer Ding als Aufruhr, aber der Rath handle unrecht und werde die Stadt vollends mit all ihren Freiheiten bem Kaiser übergeben. biefen "ungebührlichen Reden" ließ ihn ber Rath nebst fei= nem Bruder Sans, welcher ebenfalls icharfe Ausbrude ge= braucht hatte, einkerkern. Auf Bitten ihrer Berwandten ließ man zwar beibe balb wieber los und legte ihnen nur 10 fl. Geldstrafe auf, Moriz Luz aber kam, angeblich we= gen Umtrieben zu Stuttgart und Pforzheim, 1557 wieder ind Gefängniß und mußte für die Erlangung seiner Frei= heit 20 fl. zahlen auch sich verschreiben, daß er keine Zechen mehr besuchen wolle.

Raiser follte wiffen bas große Bubenftud, bas zu Eflingen getrieben worden ift, fo waren ihnen nicht genug Ropfe gewach= fen, baher burch guten Gifer zu berselben Zeit wohl 300 ehr= licher, wohlhabiger Burger aus ber Stadt fich begeben, ehe fie wollten unter bes Frangosen Schug und Schirm seyn. Much ward nun gleich am 8. September wieder Meffe gelesen, bas haben sie zuwegen gebracht, burch ihre falsche Braktiken, baß ich es falsch heiß, will ich also beweisen, bie 5 Mann, ber Saafenrath und ber alt Stadtschreiber (Machtolf) ließen fich fonft bunken gut evangelisch und Feinde der Meffe zu fenn, aber ich hab' es selbst gesehen, als ber Kaiser Messe hörte, ba war bes Budens und Biegens fein Enbe, bas heißt nicht Chriftum bekennen, fonbern verläugnen, aber er wird bich ein-. mal wohl finden, bu wirft ihn nicht betrügen ober blind ma= then, ber Teufel hole bich bann. · 3 219 21 2

Schon am 9. September zog ber Raiser wieder ab, zuvor jedoch mußte sich die Stadt für ihn um 15,000 fl. verbürgen und seinem Bruder Ferdinand 4000 fl. leihen 27). Am nächsten Tage hierauf sandte er einen Besehl, wodurch die von ihm eingeführte Versassung von Neuem bestätigt, der Nath von dem Eide, welchen er gezwungen der Gesmeinde hatte leisten müßen, entbunden und alle, welche gegen die neue Ordnung heimlich oder öffentlich, mit Worsten oder Werken, etwas vornehmen würden, mit Strasen an Leib und Gut bedroht wurden. Am 18. September berief man die Gemeinde in den Prediger-Hof, las ihr diesen Besehl vor und ließ sie die kaiserliche Regimentsordnung von Neuem beschwören 28).

So wurde die Zunftverfassung für immer aufgehoben und mit ihr endigte auch die Blüthenzeit der Stadt, von den Wunden, welche ihr diese Unruhen und der schmalkalbische Krieg geschlagen, erholte sie sich unter der neuen Verwaltung nie mehr ganz, denn est stand lange an die die Bürger einiges Vertrauen zu dieser faßten und wenn auch nach und nach das gute Vernehmen zwischen Herrschten so ziemlich wieder hergestellt wurde, so konnten letztere doch nie mehr eine rechte Zuneigung zu einer Versassung bekommen, welche sie ihres wichtigsten Rechtes, der Theilnahme an der Staatsverwaltung beraubte, und die Zeiten, wo die Eßlinger, stark durch Eintracht und das krästigende, belebende Gefühl, freie Bürger des

<sup>27)</sup> Dieß gab wahrscheinlich Beranlassung zu ber Behauptung, Eßlingen habe bem Kaiser bamals 11000 fl. Strafgelder zah= len müßen, wovon weder bei Drentwein, noch in Rathsproztokollen und andern Urkunden jener Zeit die geringste Spur zu sinden ist.

Drentwein sagt hierüber: Da hat man solche harte Artikel verlesen, als ich vorhin nie gehört habe, und sich die 5 herrn bermaßen verantwortet vor der Gemeinde, daß es ein schönes Ansehen hatte, aber ich halts für lauter Blendwerk, des französischen Kriegshalb wollten sie alle Schuld auf die Gemeinde legen, man hat auch deswegen ein Mandat des Kaisers verslesen, wie sich eine Gemeinde halten soll, man kann aber Niemand das Reden verbieten ausser den Stummen; das gesichah aber, daß ihr Bubenwerk nicht an den Tag kame, sie lügen als die Verzweiselten.

Reiches zu seyn, so Großes verrichtet, gegen fremde Ansgriffe so glücklich gekämpft hatten, waren auf immer vorsüber 29).

<sup>29)</sup> Um bie Stimmung ber Burger in ben erften Beiten nach Ginführung ber neuen Berfaffung zu zeigen, follen noch einige Stellen aus Dreptwein angeführt werben. Den 22. Januar 1553 mußten bie Burger wieber auf ein Neues schworen, ba ward ber Saaseneid wieber gegeben wie vor, bas war in einem Jahr 4 Eib geschworen, es hat mancher in einem Paar Schuh 4 Roch ift bie Ruh nicht im rechten Stall. Gib geschworen. Den 21. Januar 1554 haben wir abermal geschworen bem Saafenrath, ber fein Ding viel harter gemacht als zuvor nie geschehen war und machte sein Ding und Regiment erft recht ge= wiß und warb verfündet, bag fie zu ewigen Zeiten nicht mehr follten abgefagt werben, es ware bann fo große Urfache, baß folches nicht möchte übersehen werben. Den 20. Jenner 1555 wurden bie Burger wieber mit Gib verfaßt von bem Saafen-Rath und verfündet, daß fie alle Jahr follten einen nenen Rath mablen, es war aber Nichts, benn ber alte Rath blieb also für und für. Es bedurfte feines Bahlens sonft ware mancher bavon kommen; 1556 war ber haafenrath etwas ringer worden, ließen fich vernehmen, als ob ber Raiser hatte ben Gib etwas ringer gemacht, man meinte es werb' etwas bernach kommen, es war aber Nichts; 1557 werden viel neue Artifel verlesen, 1558 hatte man gute Hoffnung als man aber in den Predigerhof fam, laffen fie bie neue Bolizei wieder hervorfaus sen und muzen fie wieder gar hoch auf, Niemand foll bawiber reben; 1560 schwört man wieber bem Saafenrath, waren bamals im Rath Fantafter, Lugner, Burer, Chebrecher, Schandvogel, Bucherer, Gobenbiener, es waren nicht felten zu finden barinn 2 Bruber, 2 Schwäger, Bater, Sohn, Tochtermann, es wirb keiner hineingenommen, er sei benn einem Rath wohl verwandt; 1561 schwört man wieder bem Haasenrath, ber gemeine Mann muß noch immer ihren übermuthigen Trug und Gochmuth ertragen mit schwerer Schahung, Boll und Umgeld.

#### Anhang.

### Geschichte der Wiedertäufer im Eflinger-Gebiet.

Die Wiebertäufer kamen frühzeitig nach Schwaben, wo fie nicht wenig Unhanger fanben und fich in allen Gegen= ben bes Landes verbreiteten, obgleich namentlich ber schwä= bische Bund und die öftreichische Regierung in Wirtemberg fie hart verfolgten. Auch in und um Eplingen gab es viele Wiedertäufer, besonders in ben abgelegenen Weilern, wo noch jest die Wiebertäufer = Klinge ihr Angebenken er= Ihre Häupter waren Sans Krafft, ein aus Augehält. burg "bes Wiedertaufs halber" verbannter Mefferschmid, der Eßlinger Schuster Felix Pfudler, welcher bei einer Versammlung zu Hegensberg predigte und in Hainbach taufte, ber Zuberhans von Hegensberg, Leonhard Luz Weingärtner=Zunftmeister ber sich 1528 im 50sten Lebensjahre mit Weib und Magd taufen ließ, ber Grat, Chri= stoph von Wien, der sich in Hainbach ansiedelte, Hans Fengenbut, Johann Fleiner und Stephan Bohmerlin. Diese Leute suchten fehr eifrig neue "Brüber und Schweftern" zu gewinnen und häufig Zusammenkunfte, theils auf freiem Feld, in der Lind = und Brunnhalde, theils in Bäusern zu Sainbach und Hegensberg. An ihren Wohnungen hatten sie besondre, nur ben Gingeweihten verständ= liche, Zeichen, ihr "Wortzeichen" aber, wenn einer dem andern begegnete, war: Der Frieden Gottes sei mit bir! worauf der andre entgegnete: Amen! Er sei auch mit dir! Sie errichteten eine gemeinsame Raffe um die Armen ber "Brüderschaft" zu unterstüßen, worinn sich aber, weil die Beiträge bazu blos freiwillig waren, stets nur gar wenig Geld befand. Ihre Zahl stieg endlich auf etlich 100 und es liefen Gerüchte um, fie hätten "allerhand Praktiken" im Sinne, wollten alle Obrigfeiten stürzen, ihre Lehre allgemein verbreiten und ihre Wibersacher töbten. Der Rath

zu Eßlingen, welcher sie bisher wenig beachtet und nur eine Warnung "vor ber betrüglichen Verführung bes Wiebertaufs" hatte bekannt machen lassen, worinn barauf die Strafe ewiger Verbannung gesetzt war (10. Novbr. 1527), wurde jest, hauptsächlich durch die bedenklichen Rachrichten Die er von ber öftreichischen Regierung in Stuttgart befam, aufmerksam auf sie gemacht; er ließ viele von ihnen, Weiber wie Männer verhaften und durch die Folter zu Geständnissen zwingen. Ihre Aussagen, obwohl sehr verschieben und in einzelnen Studen einander öfters widerspre= chend, stimmten boch in der Hauptsache überein. Die bei= lige Schrift erkannten sie als einzigen Grund des Glaubend und gründeten auf deren Anssprüche auch ihre Lehre 1). Der Glauben, sprechen sie, muße ber Taufe stets voraus= gehen, wer nicht glaube, daß Christus ihn erlöst, wer sich nicht begre und Christo nachfolge, der könne nicht getauft werden, baher sei die Kindertaufe verwerslich, in Gottes Wort nicht gegründet und von Christus nicht eingesett. Wer bei Ihnen die Taufe empfangen sollte, mußte nieder= knieen, dann goß ihm der Täufer mit beiden Händen Wasser über bas Haupt und tauste ihn im Ramen Got= tes des Vaters, des Sohnes und des heil. Geistes. Vom Abendmahl lehrten sie, es sei von Christus allein zum Gedächtniß eingesetzt und man muße babei besonders 3' Dinge merken: 1) bas Wesen, baß nach ber Ratur ber Elemente Brod und Wein seien und bleiben Brod und Wein und werden nicht in der Natur sondern allein im

<sup>1)</sup> Als Hans Sattler ein Wiebertanfer zu ewiger Berbannung verurtheilt werden sollte, so gab seine Frau eine Bittschrift ein (8. Januar 1528), worinn fie sagt: Ihr Mann habe sich gleich andern des neu hervorgekommenen, dem geistesarmen und thorhaften Bolke geoffenbarten Evangeliums erfreut und sei aus Gottes Wort berichter worden, daß man nicht Kinder sondern nur Erwachsene und Glaubige taufen dürse. Wenn er geiret habe, solle man ihn durch gelehrte Geistlichen von seinem Irrihum überzeugen, sei dieß aber nicht der Kall, so soll der Rath den Glauben anschen der nicht Jedermanns Ding sei, zu dem man Niemand zwingen könne und der nicht durch Schwerdt und Gewalt sondern aus Gottes Wort komme, wenn dieß Werk der nen angesangenen Tause von Menschen sei, so werde es untergehen.

Gebächtniß und in ber Bedeutung Leib und Blut Christi, wie die Worte, bas ift mein Leib anzeigen; 2) die Wir= fung, bas sei bie Erledigung und Abwaschung ber Gun= ben, ausgedrückt burch bie Worte, ber für euch gegeben wird und 3) ben Gebrauch, daß man es soll nehmen zu Christi Gebächtniß und ihm also in Allem, mas er geboten hat, nachfolgen 2). Waffen, sprachen sie, durfe man nicht tragen, auch wider keinen Feind ziehen, er sei Beide, Jube ober Türke, benn Christus habe gefagt, wer bich auf ben einen Baden schlägt, dem biete ben anbern auch bar, und ebenso auch: eure Rebe sei ja! ja! nein! nein! weßwegen man baher auch nicht geloben und schwören durfe 3). Die Messe, die Ohrenbeichte, die Kreuzgänge und andre Geremonien, erflarten fie, feien Rarrenwerf, Maria und die Heiligen könnten Niemand helfen, man foll allein Gott anrufen, zu ihm schreien und seine Gunden mit reuigem Herzen bekennen. Um wenigsten stimmten ihre Aussagen in Betreff ber ihnen Schuld gegebenen, "gefährlichen Braftifen" überein. Niflas Belbun fagte, bagu hatten nur einige, welche unter bem Borgeben, fie feien auch getauft, sich unter sie mischten, sie aufgeforbert, ber Buberhans aber befannte, ihr Vorhaben fei wirklich, überall und zwar noch vor Weihnachten 1528 in Städten und Dörfern herum zu ziehen und zu taufen, alle welche sich deffen weigerten als Heiden todt zu schlagen, ebenso die Beistlichen, die Ehrbarkeit und jede Obrigkeit, selbst wenn

<sup>2)</sup> Einige verwarsen jedoch auch ben Genuß bes Abendmahls ganz, unter einerlei, wie unter beiden Gestalten und Chrisstian Allgöwer sagte aus, der Pfarrer in Bell habe gepredigt, es müße jeder wieder neugeboren werden und soll sich baher jeder taufen lassen, sie glauben nicht daß der Priester Gott auf der Straße trage, und im Narrenhäuslein.

<sup>3)</sup> Hans Feigenbutz erklärte jedoch: Eibe dürfe man schwören, wenn die Sache nicht wieder Gott sei und dem Nächsten zu gut komme, auch sei der Wassendienst nicht verboten, Stephan Böhmerlin und Michael Etlin thaten Wachdienste, aber ohne Wassen, und letzterer erklärte, er komme ohne Wassen, weil er schuldig sei, seinen Feinden Gutes zu thun, und Niemand todt zu schlagen, wenn aber Feuer ausbreche, so wolle er nach Kräften löschen helsen. Der Zuberhans sagte, selbst wenn der Türke komme, dürfe man nicht Widerstand leisten.

es ber Kaiser ware, Rirchen und Klöster aber abzuthun. Dazu, fügte er bei, erwarteten fie frembes Bolf, naments lich aus Mähren, wo fehr viel Wiedertäufer feien 4). Gi= nige erklärten, man burfe feiner weltlichen Obrigfeit ober Berrschaft, sondern Gott allein gehorchen, andre aber behaupteten, ihre Lehre sei, man foll Frieden und Ginigkeit halten und ber Obrigfeit in allen billigen Dingen gehorsam senn, auch hätten sie nie an Mord und Tobschlag Ebenso verschieden waren ihre Ansichten über bie gedacht. Gutergemeinschaft, nur einige fagten, alle Menschen muß= ten Eins und einander gang gleich werden, es durfe baher Niemand etwas Eigenes haben, sondern Alles muße gemeinschaftlich sezu und wer mehr habe, es mit ben andern Etliche brachten noch gang besondre Lehren vor, 3. B. Chriftus fei fein Gott fondern nur ein Prophet und sonst ein lauterer Mensch, wie jeder andere, benn alle, welche Gottes Willen thun, seien feine Göhne. Im Be= kenntniß ihrer Lehre zeigten sich übrigens die meisten sehr standhaft und wollten dieselbe nicht aufgeben, wenn man ste nicht mit ber heil. Schrift widerlege. Nur 6, Hans Feigenbut, Leonhard Klein, Felir Pfudler, Sans Bayer= lin, Sans Ut, ber Kirschenmichel und Leonhard Lug wis derriefen und zwar öffentlich "die Kezerei der verdammten Sette mit rechtem Wiffen und freiwillig" bekannten daß fie die verführerische, verdammte Rezerei des Wiedertaufs betrüglich eingeführt und bamit merklich geirrt hatten und versprachen, wenn sie berselben von Neuem, mit Worten und Werken, heimlich oder öffentlich anhangen wurden, sich jeder Strafe an Leib und Leben zu unterwerfen. Deß= wegen begnügte man sich bei ihnen mit einer Belbstrafe von 10 bis 30 Pf. H. Die aber, welche nicht widerrufen wollten, wurden zu ewiger Verbannung verurtheilt, unter ihnen war Stephan Böhmerlin, ben man bazu noch mit Ruthen strich und als er bes Verbots ungeachtet zurud

<sup>4)</sup> Bon den vielen Wiedertäufern in Mähren erzählten einige, Michael Eck sagte, ein Graf baselbst, welcher durch die Pest seine meisten Unterthanen verloren habe, nehmen alle auf und noch 1592 schrieb ein Eßlinger Wiedertäuser daselbst aus Mastowiz an seine Verwandte und lud sie ein, auch zu ihnen, dem freien Volke zu ziehen und ihr Leben zu bessern.

kehrte, enthauptete (1528). Dasselbe Schickfal hatten kurz nachher Joachim Fleiner und Ludwig Lichtenstein von Eß= lingen, Bastian Egen und Jakob Schneider von Ulbach, weil sie selbst auf dem Richtplatz noch den Widerruf ver= weigerten, ihre Leichname begrub man unter den Galgen 5).

Eine milbere Behandlungsweise bieser Leute trat zu Eßlingen mit der Reformation ein, man wollte sie jest nicht mehr mit Gewalt, sondern durch lleberzeugung und die Kraft des göttlichen Worts von ihrem Irrthum ab= Daher wurde in der Zuchtordnung von 1532 befohlen, welcher Bürger und Hintersaße wider driftliche Liebe und Freiheit die Kinder zu taufen verbiete und verhindre, wer auch, nachdem er in feiner Jugend schon getauft sei, sich gegen die Wahrheit der heil. Schrift nochmals taufen lasse, oder das zu thun lehre und predige und hievon nicht abstehen wolle, der sollte von den Predigern unterwiesen, wenn er sich hartnäckig in seinem Irrthum erweise, eingeferkert und erst bann, wenn er gar nicht ba= von abgehen wolle, verbannt werden. Am 4. Febr. 1532 aber befahl ber Rath allen, welche ber irrigen Lehre ber Taufbrüder anhiengen, auf dem Rathhause zu erscheinen und sich hier von den Geistlichen über ihre Irrthumer belehren zu lassen. Es famen ihrer jedoch nur wenige und diese wollten sich "nicht weisen lassen" sondern fuhren fort ihre Lehren zu verbreiten. Die Reichung bes Zehntens, fagten sie, sei im neuen Testament nicht begründet, die Seelen schliefen nach bem Tode bis zum jungsten Gericht und genößen weder Freude, noch wurden sie gepeinigt, bis Leib und Seele wieder zusammen famen. Die Rinder

<sup>5)</sup> Drentwein erzählt: 1529 hat man in Eßlingen viel Wiebertäuser geförft und viel frommer, guter Christen, barunter
einen schönen Jüngling, Joachim Fleiner, mit dem handelte
man wohl mit 14 Doktoren und allweg drohte man ihm mit
Enthaupten, seine Berwandten, Brüder und Schwestern ermahnten ihn mit Thränen, aber umsonst. Auf der Richtstatt
sang er: Clamavi ad te Domine! und, v Bater in deine
Hände besehl' ich meinen Geist und starb mit großer Standhaftigkeit, da er doch durch ein Wort sein Leben retten konnte,
Erusus III. U n., ep. 5 und eine Eßlinger Chronik geben
6 hingerichtet an, die Akten aber nur 4.

würden ohne Sünden geboren (Ezechiel Kap. 18). Es könne durch die Schrift nicht bewiesen werden, daß Christus wahrer Gott und Mensch zugleich sei, vielmehr könne man Stellen genug anführen, welche beweisen, daß er nicht wahrer Gott sei, sondern allein der Bater. Er habe zwar Alles vom Vater empfangen und sei daher auch Herr des Himmels und der Erde, weil er aber geboren worden, so könne er nicht Gott seyn, sondern er sei nur Gottes Ebenbild und der Mittler zwischen ihm und den Menschen (Hebräer Kap. 1), das Ebenbild aber sei nicht das Wesen und Niemand könne zugleich Gott und Mensch seyn, obswohl man nach der Schrift (Ev. Johannis Kap. 1) ansnehmen müße, daß durch Christus alle Dinge gemacht worden seien.

Auf Verlangen ber Geiftlichen ließ baher ber Rath im Februar 1533 eine neue Untersuchung anstellen, wobei es sich fand, daß vornehmlich Ludwig Treiber, Hans Huber und Jakob Schwegler wiedertäuferische Lehren verbreiteten. Mit diesen mußten nun die Geiftlichen ein Verhör anftellen, Treiber gestand, er habe geirrt, sich aber durch einen Spruch des Jesaias (Kap. 53) wieder geholfen, auch Huber "ein guter, einfältiger Mensch, ber verführt worden mar, " befannte seinen Irrthum, Schwegler aber behauptete, man habe ihn nicht recht verstanden und "erdichtete ein Glöß= lein, davon vor driftlichen, züchtigen Ohren nicht geredet werden kann." Nach diesem Berhör gaben die Beiftlichen ihr Gutachten: Weil diese Leute schon viel Unfug angerichs tet hatten und täglich mehr Junger und Schüler erhielten, weil auch Eßlingen ihretwegen bei Nachbarn und Fremden seltsamer Weise verschrieen und verunglimpft worden sei, so muffe man ernstlicher gegen sie verfahren, Treiber und Schwegler zu einem öffentlichen Bekenntnisse ihres Irr= thums anhalten, ihnen mit Ernst zu verstehen geben, was fie jett schon zum brittenmal für einen Jammer in Eflingen angerichtet hätten, und von ihnen verlangen, daß sie versprechen, von ihren Irrthumern nicht mehr zu bisputiren, fondern am rechten Glauben fest zu halten, bas Predigt= amt nicht zu verachten und die Predigten fleißig zu besu= Ihren Anhängern jedoch sollte man Frist lassen, um sich zu den Geistlichen zu verfügen, boch so, daß sie indeß

Predigt und Saframente nicht verfaumten, bie Busammen= fünfte bet Taufbrüder nicht besuchten, keinen berfelben beherbergten, fich ohne Erlaubniß bes Raths nicht verfam= melten und der Obrigfeit nicht ungehorfam feien (15. Febr. 1533). Dieses Gutachten befolgte ber Rath auch und ließ, auf bas Berlangen ber Geistlichen, befannt machen, es foll sich Jedermann ber irrigen Lehre entschlagen und feine Gemeinschaft mit ben Wiedertaufern haben. Allein bieß nütte wenig, die Wiedertäufer fuhren fort, Berfammlun= gen zu halten, und am 5. April 1534 überraschte man ihrer 60 bei einer Zusammenkunft im Eglinger Gebiet. Die meisten waren jedoch Wirtemberger, und bei einem fand man ein Berzeichniß von Leuten im Berzogthum, welche ben Wiebertäufern "Bugang und Unterschleif" ge= währten, bas ber Rath nach Stuttgart schickte. Schon im nächsten Jahre aber erschienen im Eglinger Gebiet, wie Otter Blaurern berichtet, wiederum Taufbruder und andre Rottengeister, welche sich von ba auch nach Wirtemberg verbreiteten. Am 22. August 1535 fcbrieb beswegen Berjog Ulrich an bie Eglinger: In feinem Fürstenthum und andrer Orten, sonderlich aber bei ihnen, in ihrer Stadt und ben benachbarten Weilern und Fleden, habe fich eine neue Sefte und Irrung des Glaubens erhoben, beren Unhänger sich öffentlich vernehmen ließen, sie leugneten, daß Christus im Mutterleibe menschliche Natur und Art angenommen habe, weil dieß ben Worten bes Evangelisten Johannes (Rap. 1.) widerspreche. Sie möchten baher gutes Aufsehen haben, daß diese falsche Lehre unterdrückt werde. Langere Zeit hörte man nun nichts mehr von den Wiedertäufern und andern Irrglaubigen, daß aber im Stillen ber Irrthum boch fortschlich, erhellt aus einem Bebenken der Eflinger Geistlichen von 1541, wo es heißt: Der Rath wisse wohl, was seit Jahren in den Weilern burch Täufer und andre Schleicher vorgehe, wie sie ben großen Saufen namenflich zu Sainbach fo verberbt hatten, baß wenige sie für rechte Prediger erkenneten, weswegen es auch nothig ware, einen eigenen Pfarrer baselbst aufzu= Dieß geschah jedoch nicht, sondern erft am 29ften Juni 1544 gebot ber Rath ben Bewohnern ber Beiler, die Geistlichen zu Eglingen besser in Ehren zu halten und



zuwider Zusammenkunfte hielten, einzog. Unter ihnen war Gerhard Fengenbut ber sich "burchaus nicht weisen lassen wollte" sondern sagte, daß ber Glauben vorausgehen muffe und erft, wenn er vollkommen sei, die Taufe folgen burfe, erhelle aus bem Spruch: Wer glaubt und getauft wird u. f. w. und der Befehl Christi, gehet hin in alle Welt und prediget bas Evangelium, gebiete ihm die Lehre von Wie= bertauf zu verbreiten; schwören durfe er zwar nicht, wolle fich jedoch sonft halten wie ein anderer Bürger und zweis mal so viel als ein solcher thun. Man entließ ihn und feine Genoffen mit ber Ermahnung, ihren Irrthum aufzugeben, weil man ihnen sonst ihre Guter wegnehmen werde. Im Jahre 1558 ermahnte Herzog Chriftoph die Eß= linger, auf die Wiedertäufer, welche sich vornehmlich in ihren Vorstädten einschlichen und hier Zusammenkunfte hiel= ten, wohl aufzumerken, ebenso schrieb er an sie ben 19ten April 1560: Die Sektirer versammelten sich in einem Walbe zwischen Hainbach und Rüdern, sie sollten baher diesem Unfug gebührend Einhalt thun. Als nun ber Rath Unterfuchungen anstellen ließ, fant fich, baß bie Wiedertäufer besonders in Möhringen stark verbreitet waren und sich noch fortwährend vermehrten, man ferferte baher auch viele berselben ein, entließ sie jedoch nach furzer haft wieber und verbannte nur wenige von ihnen. Damit war besonbers ber Pfarrer in Möhringen fehr unzufrieden und flagte (19. Mai 1561), daß bie Leute mit einer so geringen Strafe nur ihr Gespötte trieben und baher ihre Bahl ftets ftarfer zunehme, so baß die Sache in Stuttgart und anderswo großes Aufsehen verursache. Die Wiedertäufer hingegen warfen ihm vor, er trinke oft zu viel und spreche dann ungeschickt, halte auch zu wenig Kinderlehren und fahre die Kinder darin hart an. Der Rath sah noch einige Zeit zu, erließ aber endlich boch (14. Junius 1563) ein scharfes Defret an Möhringen und Baihingen, ba er eine so ärgerliche, schädliche und verführerische Spaltung nicht zu bulden durch die Reichsgesetze und den Religionsfrieden verpflichtet sei, so warne er alle vor dem gottlosen Irrthum der Wiedertäufer und andrer Schwärmer, und werde gegen jeden, der sie beherberge und Gemeinschaft mit ihnen mache, Einziehung ber Güter, Leibesstrafen und Berbannung ver-

hangen. Am 6. Juli 1562 nahm man 28 Wiebertaufer, meift aus Wirtemberg, in einer Klinge am Ragenbuhl, unweit Hainbach, wo sie sich schon mehrmals versammelt hatten, gefangen und ferferte fie zu Eflingen ein. Beim Berhor sagten einige, fie hatten gar feinen Borfteber, an= bere Christus sei es, mehrere erklarten, ihre Gesellschaft sei keine Sekte sondern ein "christlich Leben" alle aber klagten, bag bie Prediger die Leute so fehr schmabten und daß ber lutherische Glauben Anfangs zwar ein gutes Ansehen gehabt habe, jest aber gar nicht mehr wie vor 20 Jahren fei. Bon ihrer Art das Abendmahl zu halten fagten sie, nachdem bas Brod gebrochen sei nehme jeber selbst bavon, die Taufe behaupteten sie gang nach ber Beise ber Apostel vorzunehmen und erklärten, daß bei ihren Bu= fammenfünften Jeber, bem Gott etwas gur Befferung ein= gebe, spreche, weil Riemand lehren sollte, als wer berufen Die Dreieinigkeit erkannten fie an, behaupteten aber, bie Erbfunde verdamme ben Menschen nicht. Jeben Biberruf jedoch verweigerten sie so hartnäckig als die Angabe ihrer Genoffen und ihrer Berfammlungsorte, obgleich man fie bei Waffer und Brod einkerkerte und ihnen mit schwerer Leibesstrafe brohte, baher ließ man sie im August alle los und verbot ihnen nur bas Stadtgebiet wieder zu betre-Auch 1564 wurden wieder einige Taufbrüber gefangen genommen und verbannt, 1569 aber schrieb Bergog Ludwig bem Rath, die Wiebertaufer hielten Busammenkunfte in den Balbern bei Hainbach und verführten viele Leute, baffelbe klagte Bergog Friedrich, sein Nachfolger, und begehrte die Anstellung einer Untersuchung, welche nun auch im Februar und März 1598 wirklich vorgenommen wurde. Man fragte bie Gefangenen, warum sie weber in die Kirche noch jum Abendmahl gingen, was fur Benoffen fie hatten, wo sie ihre Zusammenfünfte hielten und wie sie bis zur Taufe ihre Kinder nenneten? Die meisten entschuldigten fich, sie seien nicht würdig bas Abendmahl zu genießen und vom Besuch ber Kirchen halte sie die Strenge und das Schelten der Prediger ab. Als Verfammlungsort gaben einige ben Wald bei Stetten an und bie Taufe behaupteten sie gang wie Christus sie eingesett habe zu feiern. Einer fagte, bie Apostel seien ja auch beimlich zusammen gekommen, daher dürsten sie es auch thun. Jedoch bequemten sie sich alle zum Wiederruf, nur ein Mann
und 2 Frauen blieben halöstarrig und wurden daher verbannt.
Die lette Nachricht von den Wiedertäusern im Eßlinger Gebiet
ist vom Jahre 1609, wo der Herzog Johann Friedrich den
Nath warnen ließ, gute Aufsicht zu sühren, weil man Kunde
habe, daß etlich Tausbrüder nach Hainbach gekommen seien,
hier Versammlungen hielten und Anhänger wärben. Der
Nath aber antwortete hierauf, durch genaue Nachsorschungen hätte er erfahren, daß seit 3 bis 4 Jahren, wo Walter Lichtenstein aus Hainbach fortzog, hier keine Tausbrüder
mehr sich aushielten, er wolle jedoch fortwährend sleißige
Aussicht führen.

# Zweites Buch.

Renere Geschichte.

Von 1552 bis 1802.

#### Erster Abschnitt.

#### Innere Gefchichte.

## Erftes Sauptflück.

Topographie Eglingens in der nenern Beit.

Wir haben aus diesem Zeitraum mehrere Beschreibungen Eplingens 1) welche alle die angenehme Lage der Stadt und ihre fruchtbare Umgebung ruhmen 2). Dabei bemerken sie

<sup>1)</sup> Martini Crusil Chronicon Suevine Paralelpomena, p. 60, 61, ber Berfasser war 1566 und 1571 mit der Universität Tübingen in der Stadt und beschreibt sie ziemlich aussührlich; Beillers Ortsbeschreibung des Schwabenlands 1653 pag. 264, seine Beschreibung ist sast ganz dem Crusius entlehnt; I. G. Dielhelms Antiquarius der Neckar=, Main=, Mosel= und Lahn=Ströme 1781, auch er folgt vornehmlich dem Crusius, hat aber auch einiges Neue; geographisch=statistisch=topographisches Lexison von Schwaben p. 471 Eslingen, furz aber ziemlich gründlich; Kellers Eslingen Stadt und Gebiet 1798, die beste und aussührlichste Beschreibung. Kürzere Nachrichten über Esl. geben auch Nicolai in seiner Reisebeschreibung 9r Theil, p. 160 und Hausleutners schwäbisches Archiv Bd. I, Stück p. 261.

<sup>2)</sup> Crusius bemerkt auch, vie Luft sei gut und gesund, das Lexison von Schwaben sagt: Die Lage der Stadt ist angenehm und gehört unter die schönsten Gegenden Schwabens. Diese ist eine Ebene voll fruchtbarer Felder, die auf allen Seiten von Bergen umschlossen werden und zwar sind auf der rechten Seite Weinberge und auf der linken Waldungen. Die Abwechselungen der mancherlei Gegenstände, die sich den Augen darbieten, dilben den schönsten Prospekt, in dessen Mitte der Neckar dahin sließt. Nicolai sagt: Die Gegend um die Stadt und die nach Stuttgart ist von unbeschreiblicher Schönheit. Weinberge wechseln mit Wälschforne und Waizenselbern ab, die naheliegenden hohen Berge sind theils mit Waldung bes beckt, theils nähren sie die edelsten Reben. Auch Hausleutner rühmt die angenehme und gesunde Lage der Stadt.

auch, daß die Stadt auffer einigen wenigen ansehnlichen Gebäuden meist nur unansehnliche Häuser und enge Straßen enthalte.

Auch etliche Grundriffe und Abbildungen ber Stadt aus bem 17. und 18. Jahrhundert find noch vorhanden. Am merkwürdigsten ist ein, wahrscheinlich furz vor bem breisigjährigen Kriege verfertigtes, Gemalbe, welches bie Stadt und ihre Umgegend in der fogenannten Bogelperspeftive zeigt. Am obern Rande erscheinen bas Schloß Wirtemberg, Rotenburg, Ulbach und Stetten, am untern bas Rlofter Weil, mit 12 Gebauben, von einer ftarfen Mauer umgeben, bas wirtembergische Bollhaus auf ber Blienshalbe, Bertheim und ber Sirnauer Sof, neben bem noch ein Kirchlein und 2 Saufer ftehen. Auf ber linken Seite find die aufferften Bunfte Mettingen und Oberturfheim auf ber rechten Obereglingen und ber obere Sof; mitten burch lauft ber Medar und ber hainbach ift von feinem Ursprung bis zu seiner Mundung zu feben. Babl= reiche einzelne Saufer und mehrere Saufergruppen bezeich= nen bie Weiler, unter ihnen ragen bas Palmische Schlößlein und bas St. Bernhards Kirchlein hervor. Die Stadt felbst mit ihren Mauern und Bollwerken, ihren vielen starten Thurmen und ihren 9 Kirchen nimmt fich sehr stattlich aus. Am Anfang ber innern Brude erblickt man noch bas finstere Thor mit dem alten Rathhaus und mehrere, burch ben Brand von 1701 zerstörte, Häuferreihen, auch die Dberthor = Vorstadt ift, bis auf ihren nordöstlichen Winkel, uoch voll von Säusern, im westlichen Theile ber Bliensau aber fieht man ichon viele Garten 3).

<sup>3)</sup> Das Gemälbe ist 7 F. lang, 5 F. hoch und hat ben Titel: Aigentlicher Ab und Grundriß dißer des Heyl. Röm. Reichssstatt Eßlingen sambt allen Wälbern, Weinbergen, umbliegens den Weylern, Dörsfern und Feldern. Eine Jahreszahl ober ein Namen des Malers ist nirgends vorhanden. Da aber das Kloster Weil 1643 abbrannte und nachher nie mehr ganz aufgebaut wurde, so muß das Gemälde vorher gemacht seyn, schwerlich aber während der brangsalvollen Zeiten des 30jähzigen Kriegs, also wohl vorher, ganz gewiß vor 1662, weil die, damals abgebrochene Carmeliter Kirche hier noch zu sehen ist. Aus derselben Zeit ist auch noch die Abbildung der Stadt auf einer Marmortasel vorhanden. Eine Ansicht berselben vor



versehen und gibt, ba es hart an bem Thor, an der frequenten Land = und Heerstraße steht, der ganzen Stadt von dieser Seite her kein übles Ansehen, ist daher auch in allen von der Stadt aufgenommenen, Rissen und Karten besonders bemerkt und gezeichnet.

Diese Borstellungen des Bauamtes versehlten damals ihren 3wed nicht und die Heiligkreuz Kapelle blieb noch ein halbes Jahrhundert lang die Zierde der Umgegend, erst in der neusten Zeit wurde sie gleich andern "ehrwürdigen Denkmälern des Alterthums" abgebrochen. Diese Zeit der Zerstörungssucht aber liegt Gottlob! ausserhalb des Zeitzraums, welchen der Verfasser dieser Geschichte sich zu besschreiben vorgenommen hat und so wird ihm das unansgenehme Geschäft, auch hierüber zu berichten, erspart.

Auch während dieses Zeitraums wurden, wie früher, die Mauern, Thürme und Thore der Stadt öfters untersucht um was daran etwa schadhaft geworden seyn möchte auszubessern b und man erließ verschiedene Verord-

<sup>5)</sup> Eine gang genaue Befichtigung biefer Art, murbe 1610 vor-Man fand bamale bie Mauer im Schwabers loch bunn und ichwach, auch ben Gathurm nicht farfgenug noch ichwächer aber bie "zwischen bem Thurm und ber Stabts mauer eingestidte anbre Mauer, unter ber vor Jahren ein Thörlein und Ausgang war." Das untere Beutau Thor, weil es einem feindlichen Angriff leicht juganglich fei, schlug man por zu vermauern, ba man es wohl entbehren konne, sobalb bas fteinerne Brudlein über bem Beutaubach um 11/2 Fuß breiter gemacht werbe. Die Zumauerung bes Juben-Rirchhof= thors in der Ober-Thorvorstadt aber wurde widerrathen, weil vor bemselben gegen bas obere Neckarwehr und ben Bogelfang hin eine ftarte Bruftwehr fei, welche man nur innen mit Erbe ausfüllen burfe, um fie "fo machtig fart und gar bequem" ju machen, bag man "mit wenigem Bolf ben Nedarpaß vor einer ziemlichen Gewalt beschloffen halten konne." Dagegen wurde bie Bumauerung ber fleinen Rebenthörlein empfohlen, weil man fie mit Betarben leicht fprengen fonne, nur bas Agnes, thorlein mare offen zu laffen, weil baburch bas Baffer von ber Medarhalbe feinen Ablauf in ben Nedar habe, aber mit einer Bache zu verseben. Auf bie Schofigatter an ben Thos ren und besonders auf bie oben und unten an ben Beifeln follte man gut Acht haben und fie ftete im brauchbaren Stand erhalten, ben Theunethurm, weil er hoch fei und vor fich eine gute Bruftwehr habe, mit einer Bache verfeben, die Bug-



18. Jahrhunderts begann man einige berfelben niebergureiffen 8) theils weil es an Gelb fehlte, fie auszubeffern, theils um die Steine zu andern Bauwerfen zu benügen, ba bie Steinbruche erschöpft waren. Das untere Beutauthor wurde zugemauert ), bas Schöllfopfethor und bas, durch den Brand von 1701 völlig ruinirte, finstere Thor 1706 abgetragen. Im Jahre 1770 waren von Thoren noch vorhanden, in ber Stadt felbst bas Mettinger und Redarhaldenthor, die beiben St. Agnesthore gegen ben Medar und ben Rirchhof, bas Steinbrudenthor bei ber St. Agnesbrude, bas Rirchgaffen = ober Kangleithor, bas Brudenstaffelnthor an ber innern Brude, bas Redarthorlein beim Rathhaus, bas Kornmarkts = Schmid = und Tränkthor, bas Riesthor, bas Brod = ober Wolfsthor, welches 1733 ausgebeffert wurde, bas Lantelenthor, bas Augustinerthor, bas Rreidweißthörlein, bas Sag=, Barenund Beutauthor, in ber Beutau bas mittlere und obere Beutauthor, in ber Oberthor-Borstadt, bas obere, bas Stumpen = und Grabbronnen = ober Grappelesthor 10) bas Medar= Frauenbruder= und Mühlthörlein, in ber Bliensau bas innere, mittlere und auffere Brudenthor 11), bas Heiligfreuzthor 12) bas Schelz = und Bogelfangthor, bas Roß = Steg - ober Fischer -, Färber - ober Waschthor-

9) Schon 1553 hatte man vorgeschlagen alle 3 Beutauthore in eins zu vereinigen, was aber nicht ausgeführt wurde, boch blieb seit 1553 bas untere Beutauthor gewöhnlich geschlossen.

12) Dieses Thor erhielt 1560 einen fleinen, mit Schiefer gebedten, Glodentburm.

<sup>8) 1751</sup> brach man zuerst ben Maisenthurm ab, 1764, indem man die Mauer in der Mettinger Vorstadt vom Thor bis zum St. Agnes Kirchhof etwas abhob, auch einen Thurm derselben, 1792 den Thurm hinter dem Gasthof zum goldnen Adler.

<sup>10)</sup> In Kriegszeiten wurde dieses Thor gewöhnlich geschlossen und bann erst wieder auf Bitten ber Umwohnenden geöffnet, ebensoschloß man das Kirchhof (Ugnes) Thörlein öfters, weil viele Bettler und Landstreicher dadurch in die Stadt kamen so 1609, 1618 bis 1653 u. f. w.

<sup>11)</sup> Bor dem äussern Brückenthor war eine Zugbrücke und vor ihr noch ein Thor, das 1780 durch einen Frachtwagen eingerissen ward; das Bauamt schlug nun vor, das daueben stehende Betztelhäuschen abzubrechen und ein hübsches Gatterthor aufzusführen, man brach es jedoch ganz ab.



rende, Treppe und Mauer ließ Melac 1688 zerstören. Der bide Thurm, zunächst dieser Treppe, wurde "als ein altes, respektables Monument und Zeichen des ehmaligen Wohlstandes, auch als eine Hauptzierde der Stadt" 1788 ausgebessert und der Dachstuhl, obwohl man ihn erst 1768 reparirt hatte, neu gemacht, allein schon 1800 war er wieder baufällig und wurde daher abgebrochen. Im Jahre 1604 besserte man das Haus des Bläsers auf der Burg aus, 1612 machte man unten am Burgweg ein Thor, 1620 führte man in der Burg ein Glodenhäuslein auf und legte 1783 einen Bronnen daselbst an.

Vorwerke, welche zur weitern Sicherung ber Stadt dienten, waren das Hornwerk vor dem obern Thor, das der Spipe des Maille-Wasens gegenüber liegende starke. Bollwerk und die Thürme mit Mauerstücken zu beiden Seiten der Bleiche, am Neckarkanal und am Neckar selbst.

Die Bliensaubrude murbe balb burch Gisgange und große Gewässer, balb auch von hindurchgehenden Flößen und aus Muthwillen beschädigt und hatte baher häufig Ausbefferungen nothig 14). Die innere Brude wurde 1658 und 1795 reparirt. Statt ber holzernen St. Agnes Brude, bei welcher ichon 1563 bas "neue Baichhaus" ftand, murbe 1569 eine steinerne Brude aufgeführt, aber so wenig bauerhaft, baß sie balb wieder einfiel und 1576 neu gebaut werben mußte. Eine bedeutende Ausbesserung wurde an ihr auch 1744 nach einem großen Gemäffer vorgenommen. Die Schmägbrude mar fruber von Holz und mit einem Dach versehen, weswegen bie Leute bei schlechtem Wetter vornämlich sich hier ber Unterhaltung wegen zu versammeln pflegten, woher sie auch ihren Namen befam. Im Jahre 1738 aber schlug bas Bauamt vor fie aus Stein und ohne Dach aufführen zu laffen "weil bie Bededung biober ein S. v. Lubernest verursacht und bem Rathhans den Prospekt bas Wasser hinauf genommen habe und weil sie bann nicht so häufig wurde ausgebessert wer-

<sup>14)</sup> Beschäbigt wurde die Brücke burch Gewässer 1744, 1779 und 1784, durchs Flößen 1605, durch Muthwillen 1710 und 1792. Den 23. August 1692 beschloß man keine Gärtlein mehr auf ihren Pfeilern zu bulben. Ihre Länge beträgt 1000, die ber ber innern Brücke 560 Fuß.



Von merkwürdigen Gebäuden find folgende zu erwähnen: bie St. Dionyfius = Rirche 16) murbe 1602 mit großen Kosten renovirt und am 31. Oftober dieses Jahrs aum erstenmal wieder Gottesbienst barin gehalten. Den Altar ließ man 1604 neu vergolben und die Altartafeln burch Peter Riedlinger malen, welcher 250 fl. bafur er= bielt. Im Jahre 1682 baute man eine neue Emporfirche als Zugang zu ihr über bem nörblichen Eingang steinerne Staffeln, die Emporfirche unter ber Orgel wurde 1727 errichtet. Nach mehreren fleinern Reparaturen (1557, 1599, 1600, 1646, 1657) wurde 1723 an den beiden Rirchenthurmen eine Sauptausbesserung vorgenommen, biebei auch bie 2, beibe Thurme verbinbenden, Bruden neugemacht, und, auf ben Rath bes würtembergischen Baumeisters Widmann, am Wendelstein-Thurm ebenfalls amei Strebpfeiler angebracht, wie sie ber nördliche Thurm schon längere Zeit hatte. Der Hahn auf biesem lettern Thurme wurde ben 19. Januar 1645, zugleich mit bem Engel auf bem Frauenkirchen - Thurm, burch einen heftigen Sturmwind herabgeworfen und am 18. August 1646 burch Daniel Plenel, Schieferbeder aus Zwidau, wieber aufgesett 17).

<sup>16)</sup> Das Schiff ber Kirche ist lang 135 F., breit 76 F., hoch 68 F., ber gewölbte Chor lang 73 F., breit 37 F., hoch 79 F., ber Zwischenbau lang 28 F., breit 37 F., bie ganze Länge beträgt 236 F., bas Schiff ruht auf 12 achtedigen, freistehensben Säulen, Haupteingänge hat bas Schiff 3, im Ganzen bie Kirche 9 Eingänge.

<sup>17)</sup> Als man 1802 ben Hahn herab nahm, fand man in einem Käpselchen von Eisenblech 3 Blätter folgenden Inhalts:

Vent I hold anno rerses in astra Vehor. Faciebat Johann Fridericus Becht. 2) Uf Sonntag ben 19. Jenner 1645 Mittags um halb 2 Uhr, unter ber Mittagspredigt, hat ein gewaltiger Wind ben Engel auf der Frauen Thurm und ein % Stund hernach diesen Hahnen samt Knopf und Kreuz vom Schiefer Thurm St. Dionysii Pfarrkirchen herunter geworfen. Den 18. August 1646 ist ermeldter Hahn, Knopf und Kreuz reparirt worden. Ein mittelmäßiger Eimer Wein galt das mals 14 die 15 fl. und der Schessel Dinkel 1 fl. 4 kr. In der Zeit war Regierender Bürgermeister u. s. w. (S. Eslinger Wochenblatt 1820 p. 5 fl.) Hin geht die Zeit, her knopf hält 11 Simri Dinkel, wiegt 78 und mit den kupsernen Hosen 101 Pf.,



und Feiertagen zur Predigt und, auf Begehren, auch bei Leichen läuten. Ein 1567 gemachter Vorschlag sie auf ben dicken Thurm in der Burg zu hängen, kann nicht zur Aussführung, 1600 aber hängte man sie, mit Rath und Beistand des wirtembergischen Baumeisters Heinrich Schickard im nördlichen Kirchenthurme auf. Da man aber nicht gut auf sie Acht gab und den Thurm stets offen ließ, so daß Iedermann zu ihr hinauf konnte, so wurde sie bald beschäsdigt, erhielt Sprünge und konnte endlich gar nicht mehr gebraucht werden. Man beschloß daher 1660 sie umgießen zu lassen, und beauftragte hiemit den Glockengießer Johann Georg Heroldt, welchem aber der erste Guß angeblich wesgen des lang anhaltenden Regenwetters gänzlich mißlang, weßwegen er sie 1661 wieder völlig umgießen mußte 18).

Die Frauenkirche, mit ihrem herrlichen Thurme, ihrem schönen Gewölbe, ihren schlanken Säulen und treff-lichen Glasmalcreien wurde auch von Fremden bewundert und mehrmals abgebildet. Man zeigte in ihr ein Marien-bild, dessen Rock das eine mal blau, das andere mal schwarz erschien, ein Bild Davids, dem man ehmals die Augen umdrehen konnte und ein angebliches Riesenbein 18).

<sup>18)</sup> Heroldt erhielt zum ersten Guß 125 Entr. 65 Pf. Metall und hatte 10 Ctr. 86 Pfb. Abgang, jum zweiten Guß befam er 125 Ctr. 37 Pf. gab 23 Ctr. 52 Pf. gurud und hatte nur 3 Ctr. 85 Pf. Abgang, die Glocke wog jest 98 Ctr. Ihre Inschrift war in ber ersten Linie: Individuae et s. s. Trinitati, Deo Patri, Filio Redemtori Spirituique Sancto sit honor, laus et gloria in sempiterna secula. Amen. ber zweiten Linie: Currite dum pulsor, cives concurrite templum, intrate orantes corde timente Deum Floreat ut cultus Divini semper Honoris, Juris, Justitiae et Religionis amor. In ber britten Linie: Fundor anno salutis MCCCCXXI refundor MDCLXI opera Johann Georg Heroldti. In ber vierten Linie: Status utriusque Regiminis secularis et ecclesiastici Reipublicae Esslinganae anno MDCLXI, hierauf werben von ber vierten bis gur fiebenten Linie bie Rathemitglieber, ftabtifchen Dberbeamten und Beiftlichen ans geführt.

<sup>19)</sup> Dieß ergahlen Beiller und ber Antiquarius bes Nedarstroms auch eine Eglinger Chronik. S. Eflinger Wochenblatt 1823 p. 161. Das Schiff ber Rirche ift 134 Fuß lang, 72 Fuß

Sie wurde mehrmals (1608, 1611, 1612, 1799) ausgesbessert und 1660 die Emportirche in ihr, auf welcher die Orgel steht, erbaut. Der auf der Spize des Thurms befindliche Engel wurde am 11. Julius 1634 und am 19. Januar 1645 durch einen heftigen Sturmwind herunter geworfen und 1724 wiederum so sehr beschädigt, daß man ihn herabnehmen und ausbessern mußte 20).

breit, sein Gewölbe wird von 10 freistehenden Säulen getrasgen, der Chor ist 41 F. lang, 31 breit, der Thurm 230 F. hoch.

20) 1634 hängte man bem Engel ein kupfernes Tafchchen an, wos rinn mit vergolbeten Buchstaben bie Namen aller bamaligen Nathsherrn verzeichnet waren, ebenso wurden 1654 und 1783 Rapseln angebracht. In ber von 1654 wo bie Rathsmitglieber ebenfalls verzeichnet find, lag ein Bergamentblatt folgenden Inhalts: Obwohlen gegenwartiger Engel vor 20 Jahren ben 10. Julius 1634 (nachbem er zuvor die Johannis Baptistae burch einen ftarken und graufamen Wind um ben halben Theil abgeworfen geweßt) wiederum zusammengemacht und aufgesteckt worben, so ift body berselbige Unno 1645 burch einen gleiche falls ftarken Sturmwind wieder herunter geworfen und bie Selmstange bis auf etlich Boll am Knopf abgebrochen worden. Derentwegen Berr Burgermeifter und Rath (hierinn mit Damen bezeichnet) biefen Engel an bedürftigen Orten wieder ausbeffern, vergolben, bazu eine neue helmstange verfertigen und nicht allein folche fart einflammen und mit Blei vergießen, sondern auch dieses Tage burch Marr Brefter, geburtig von Schaffhausen, aber Innwohner und Steinmegen allhier biesen Engel wieder auffteden laffen. Actum ben 8. Mai 1654. Auch in der Kapfel von 1783 war ein Verzeichniß der Raths= mitglieder und Rastenverwalter, und ein Pergament fols genden Inhalts: MDCCXXXLIII verlor der Engel auf der Frauenkirche, welcher vor 129 Jahren bas letteremal, im vorigen seculo wieder zusammengemacht und ausgebeffert auf bie Spige biefes Rirchthums aufgestedet worben, burch einen im lett abgewichenen Frühjahr entstandenen heftigen Wind sein schon vor vielen Jahren burch Sturmwinde gefrummtes Rreug famt ber hand und bie auf feinem Ropfe herfürgeragte Rofe, welch ersteres, nämlich bas Kreuz, wieberum gefunden worden. Als fich nun in diesem laufenden Monat August zween Schiefer: bedermeifter bei lobl. Raftenverwaltung gemelbet, ben Engel herunter zu nehmen und nach geschehener Reparation benfels ben auf die Spige bes Thurms aufzusteden. Co murbe nach vorher eingeholter hochobrigfeitl. Ratification bes mit Johann Beter Graff, Schieferbeder von Nieberlahnstein bei Cobleng am Rhein und an ber Lahn geburtig, welcher zumalen mit

Von den vielen Kapellen waren 1798 die beiden Unsers Herrn Erbärmd Kapellen, die Cyrillus - Marien = St.

einer Burgeretochter geborne Ihrerinn von hier verehlicht, amtlich abgeschloffenen Accorbe à 30 fl. für feine Bemühung und 4 fl. für einen Taglohner nebft 2 3mi Wein und bag er alle Instrumente auf seine Roften herbei schaffe, ber Engel am lettabgewichenen Monntag, ben 25. August, Nachmittags bei zumalen fich angelaffenem Regen und Wind Glock 2 Uhr vom Thurme herabgeholet, beffen am Fuße angenietete Rapfel eröffnet. Run wirb ber Inhalt ber Rapfel von 1654 angegeben und hierauf heißt es weiter: Beg halben Berr Burgermeifter und Rath großgunftigft befohlen, biefe alte Rapfel nebft benen Müngen und ber alten Nachricht wieder an ben Engel zu nies then, und eine andere von ber gleichen Große, worinnen ber jest lebende Magistrat namentlich bezeichnet auch bas Raftenpflegamt angemerkt ju finden, von Deffing machen, und in folche die auf diesem laufenden soculo ein zerschiedenen Theils in bie Ewigfeit ingwischen übergegangenen, theils noch am Leben seienden herrn Burgermeifter, ale Weiland herrn Cafpart und Deil. Berr Eder a item Berr Eder b und Berr Marchtaler (welche beebe lettere die zween hoc tempore regierenbe Berrn Burgermeifter find, beren fur bas publicum pretiofe Jahre ber große Gott auf bie fpatefte Bufunft ver= längern und fristen wolle!) begangene respective Dienst= und Rathe=Jubelfeyer benen Herrn Jubel:Regenten zu Ehren von einem hochebeln Rath geprägte Jubelmungen fo löbliches Umgelber-Amt zu extrabiren habe, nebft einer fchriftlichen Rachricht von diesem Vorfall einschließen, und neben obige alte Rapfel an ben Engel fest machen, fofort ben Engel wenn folder burchgangig mit farfem Deffing ausgebeffert und allents halben erganzt, wieder auf die Spige des Thurms auf der Frauenfirche aufsteden zu laffen, welches Alles auch wirklich also befolget, und ber Engel, beffen Gewicht fich auf 421/2 Pf. belaufen, nachbem man zuvor bei zugegengewestem gangen Amt die beebe Rapfeln an solchem urfundlich festgemacht und annieten laffen, burch oben mentionirten Johann Beter Graff an bem heutigen Tage auf bie Spite bes befagten Rirchenthurms in die bazu vor nunmehr verlaufenen 129 Jahren neugemachte, eingeflammte und mit Blei eingegoffene, ber Beit, nach ber Relation bes Schieferbedermeiftere noch gut erfunbene Belmftange eingestedt und ber actus, ohne bag ein Uns glud geschehen, vergnüglich vollzogen murbe. Go geschehen ben 1. Septembris 1783. Raftene - Bermaltung Eflingen. -In beiben Rapfeln lagen auch Mungen, in ber von 1654 neun, 5 bieredige Bedachtnismungen auf ben Weftphalischen Fries ben (3 Eglinger, 1 Rurnberger, 1 Birtemberger) unb 4 BeAgnes und Siebenschläfer Rapelle abgebrochen, die übrigen aber wurden zu andern Zwecken verwendet. In der Aller-heiligen Rapelle befand sich das Archiv, in der Heiligkreuz-Kapelle, die man 1657 und 1739 ausbesserte, wurde 1793 eine Wachstube eingerichtet, die Jakobs Rapelle erhielt 1656 eine Schlaguhr, als man sie 1680 verkaufen wollte, gestattete der Rath es nicht, "weil seine Versahren solche Entweihungen nie zugelassen hätten" und beschloß, sie sollte als ein heiliger Ort erhalten werden; 28 Jahre später aber wurde sie dennoch verkauft.

Der Pfarrs und Zehenthof stand ber Dionysius-Kirche gegenüber, er wurde 1601 ausgebessert, neben ihm befand sich die Zehentkelter und unter ihr der Kästenkeller, welcher 11 Gewölbe enthielt und dessen 2 größte Fässer 100 und 172 Eimer faßten.

Als Begräbnispläße dienten: der Dionysius Rirchhof, jedoch nur für gewisse vornehmere Familien, der St.
Agnes Kirchhof, wo man 1575 ein steinernes Gruftshaus baute, der St. Clara Kirchhof für die Bewohsner der Oberschorvorstadt, der Sirnauer Kirchhof für die BliensausBewohner, der Prediger Kirchhof für junge ledige Leute, und bis zu Ende des 16ten Jahrshunderts auch der Barfüßer Kirchhof. Den Ansang mit Anlegung des Kirchhoses auf dem Schelzwasen machte man 1614.

Das Augustiner Kloster wurde nach der Reforsmation Anfangs verliehen, 1583 aber zur Wohnung des Raths-Syndikus bestimmt, hierauf 1624 der Kastenverwalstung wieder zurückgegeben und 1653 ausgebessert. Im Klostergarten legte man 1671 einen Steinbruch an und brach deswegen nach und nach die Klostergebäude ab. Da hiebei auch der Kirchhof, obwohl man dessen mögslichste Schonung befohlen hatte, beschädigt wurde, so hieß es 1673 auf einmal, der Kaiser habe hierüber und über das Einreißen der Klostergebäude, eine solche Ungnade auf die Stadt geworfen, daß er entschlossen sei, sie gänzslich zerstören. Obwohl sich bald die Grundlosigkeit dieses

bachtnismungen auf bie Krönung bes römischen Königs Fers binand IV. 1633; in ber von 1789 4 Jubelmungen ber oben angeführten Bürgermeister.

4

Gerüchtes erwies, so beschloß man boch, ben hintern Alosstergarten, weil er ehmals Kirchhof gewesen, nicht zu verstausen, und räumte ihn daher gewöhnlich einem Rathssmitgliede zur Benutung ein. Die 2 Keller blieben ebensfalls stehen und wurden von der Stadt gebraucht, die Kirche aber, die 1669 ausgebessert ward, diente zum Zeugshaus bis 1688, wo die Franzosen allen Vorrath an Gesschützu. s. w. daraus fortnahmen, worauf man sie zersfallen ließ und von 1705 an nach und nach um Steine zum Bau des neuen Rathhauses zu erhalten abbrach. Am 12. Mai 1716 verkauft man hierauf den ganzen Platz, der ehmals zum Kloster gehört hatte, an den Geheimen, Friedrich Balthasar von Rhau, der hier nun einen Garten anlegte.

Die Gebäude bes Barfüßer = Rlosters wurden lange Zeit gut erhalten, indem man sie Anfangs als Wohnung für die Beiftlichen aus ben aufgehobenen Rlöftern, bann zu Rathesitungen und zur Beherbergung vornehmer Fremden benutte. In den Jahren 1566 und 1571 mur= ben sie ber Universität Tubingen, bei ihrem Aufenthalt in ber Stadt eingeraumt. Erft 1668 beschloß man biese Bebaude nach und nach abzubrechen, "weil die Raftensverwal= tung bie Mittel zu ihrer Erhaltung nicht habe" und so blieb zulett nur noch ein Flügel davon stehen, in welchem sich eine beutsche Schule und bie hauptwache befanden. Ein anderer, 1798 meift ruinirter Flügel biente lange Zeit herum ziehenden Schauspielern als Schauspielhaus. übrige Raum wurde meift in Garten verwandelt. Rirche jedoch, früher gewöhnlich die untere, später die hintere genannt, erhielt man, weil sie zum evangelischen Gottesbienst benutt wurde und befferte fie mehrmals (1614, 1660 u. s. w.) aus. Im französischen Revolutionsfriege aber wurde fie zuerft (1795 bis 1797) von ben Destreichern, bann von ben Franzosen als Magazin benütt und hiedurch arg verderbt. Doch reparirte man sie nachher und hielt ben 8. Julius 1798 wieber ben erften Gottesbienft barin. Die Glode bieser Kirche wurde 1673 und 1706 umgegoffen und 1706 bie alte Orgel aus ber Dionysius Kirche hieher verfett 21).

<sup>21)</sup> Das Schiff ber Kirche ruhte auf 14 runben, hohen Saulen, war 135 Fuß lang, 103 Fuß breit und 80 Fuß hoch, ber ge-

Die Kirche bes Carmeliter Klosters brach man, wegen Baufälligkeit, schon 1662 ab, die übrigen Gebäude wurden zu Pfründnerwohnungen, Getreibemagazinen und bergleichen benütt, 1783 aber größtentheils niedergerissen. Die Gebäude des St. Clara Klosters wurden 1674 zu einem Lazareth eingerichtet, in der Kirche, deren Thurm 1575 ausgebessert ward, hielt man Leichenpredigten, bis sie 1704 einstürtzte und hierauf abgetragen wurde.

3m Brediger Rlofter, fagt ein Bericht von 1665, haben bie Findelfinder ihre Wohnung, auch im Warzen= haus etlich Presthafte, im Todtengarten ift hier ein ab= sonderliches Gebau, das Ritterhaus genannt, und ein großes, weites Gebäube, wo jest in einem Theil bas Bind= und Rufthaus des Raftens ift, ben andern braucht ber Spital für sich und ift ba ein Biersiedkeffel und ein Reller ju 30 bis 40 Fudern, welchen ber Spital verleiht. Außer bem Rreuggang bei ber Rirche ift ein luftiger Burggarten, ben der Stadtargt benüßen darf. Eine spätere Beschreis bung von 1784 führt auch außerdem ben Sof mit 3 Lin= ben an, worin sich bas Schwörhaustein befand. Rirche, deren Thurme 1552 abgebrochen und die Steine zum Bau eines neuen Spital = Rellers verwendet wurden, staub lange Zeit ganz öbe ba, hatte weder Fenster noch Rirchenftühle, weber Rangel noch Altar, feinen Taufstein und feine Emporfirche; erft 1664 murde sie wieder hergestellt, am 10. Januar 1665 neu eingeweiht, ein kleiner Kirchenthurm mit 3 Glocken barauf angebracht und 1688 auch eine Orgel barin gesett. Seitdem hieß fie bie neue Rirche 22.

100

wölbte Chor 93 F. lang und 30 breit. In einem Schreiben bes Raths an die Geistlichkeit (1666) heißt es: Wir wollen biese' Kirche lieber die untere als die zu den Franziskanern oder Barfüßern genannt wissen.

<sup>22)</sup> Siehe Predigerkirchen = Jubeljahr 1664, Mist im Spitalarchiv. Jum Bau wurde eine Kollekte veranstaltet, die 2406 fl. 45½ kr. eintrug. Barbara Müller von Dornstetten gab bei ihrer Durch= reise 25 fl., um an die Emporkirche die 12 Apostel zu malen; Dr. Georg Friedrich Wagner-ließ den Hochaltar bauen, Das vid Mauchard die Kanzel verzieren. Die 3 Glocken wogen 12, 8 und 4 Entr. Bei der Einweihung wurden einige Kinder getaust, auch hielt Peter Tritschler, Schultheiß in Krummensacher, seine Jubelhochzeit.

Das Sirnanerkloster überließ ber Rath 1736 bem schwäbischen Kreis, welcher es in eine Artilleriekaserne verswandelte und aus der Kirche ein Zeughaus machte.

Bom Spital heißt es in ber Beschreibung von 1660; er ift ein hohes und großes Gebäude, mit einer schönen Rirche, und fteht am Markt und Rirchhof; auf seinen Buh= nen können viel 1000 Scheffel Getreibe aufbewahrt werben. Daran gebaut find eine Schmiebe, eine Mezig, ein Bind= haus, bie Pfisterei und Wagnerei und ein Marstall mit Raum für 60 Pferbe. Darunter aber befindet fich ein fehr geräumiger Reller mit etlich Schwibbogen und Gangen und mit 94 Faffern, welche zusammen 1952 Eimer 3 3mi enthalten 23). Der neue Bau am Spital wurde 1589 aufgeführt, er hat 10 Stuben, jebe mit einer Rammer, wo reiche Pfrundner und Chpaare fich aufhalten, der Reller barunter halt 720 Eimer. Die ihm gegenüberliegende Spitalkelter wurde 1582 neugebaut und hat 8 Baume, ber Rohrbronnen im Spitalhofe ward 1564 errichtet. Das Ratasterbuch von 1784 führt noch weiter an, bas Beuund Kohlenhaus, die Wagnerei neben bem Holzhaus und bem Malzboden mit bem Brauhauslein. Es fagt ferner: im mittlern Stodwerk gegen ben Markt hin befindet fich ber große Saal, die Amtestube, bas Gemach, wo bie Officianten ihre Komtore haben, über ben großen Dehrn hin gegen ben Kirchhof ist ber Frauen Amtostube mit einem Rebengemach, wie auch bes Weingartmeisters Wohnung; von ba wieder etwas zurud befinden fich die Sattlers=, Shuhmachers =, Werk = und die Pfrundner-Stublein, mit ber sogenannten großen Pfrundner-Gesindestube, unten aber neben bem Erfer, die Armen = und Kranfenstube, junachst bem sogenanten Rosengarten; bann unter bem Dach bie übereinander gelegenen Fruchtfaften und am Giebel gegen ben Markt hin eine Schlaguhr. Das Gebäude hangt nur

<sup>23)</sup> Das größte Faß enthielt 110 Eimer und wurde von Theobald Schüßler verfertigt. Das vermeinte Krofodil im Spitalsteller ist so ganz zusammengeschrumpft und beschädigt, daß sich nimmer erkennen ließ, was es eigentlich war, die Sage jedoch, daß es einen Küferknecht verschlang, ist gewiß eine Fabel. Möglich ist, daß ein Spitalbruder oder Pfründner es einst von einer Pilgerschaft ins Morgenland mitbrachte.



ven Stadtwerfmeister Johann Jakob Börl von Straßburg und am 22. April 1705 erfolgte die feierliche Grundsteinslegung In eine, in den Grundstein gehauene, Vertiefung wurde eine blechene Kapsel mit 2 Gläsern voll rothen und weißen Weines gestellt. Darüber kam ein holzerner Deckel, auf diesen ein Pergamentblatt mit einer vom Rathskonsuslenten Eberhard Friedrich Ecker verfaßten, Inschrift und zulest noch ein blechener und ein zinnener Deckel, auf deren letzterm Wappen und Namen des Baumeisters gestochen wasren. Der Rathskonsulent Jeremias Godelmann hielt bei dieser Feierlichkeit eine Rede, welcher er einen Wunsch für das Gedeihen der Stadt und des neuen Baues beifügte 25).

<sup>25)</sup> Die Inschrift im Fundament ift folgenben Inhalte: Q. F. F. S. Domum hancce publicam seu Curiam ante quadriennium horribili incendio una cum CC domibus conflagratam implorato Divino auxilio, ex liberalitate diversorum principum et statuum in et extra S. R. Imperium, praeprimis serenissimi Ducis Wurttemb. Eberhardi Ludovici, Protectoris gratiosissimi, reaedificare coepit Magistratus Esslingensis sequenti ordine tunc constitutus: (nun folgen bie Damen ber Rathemitglieber und Beiftlichen). Anno primo post famosissimam illam victoriam, quam sub auspiciis Leopoldi Imperatoris, Eugenius e Sabaudia Princeps et Annae, Magnae Britanniae Reginae, Johannes Dux de Marleborough, Anglus, reportarunt contra Exercitum Gallo-Bavarum sub ductu Emanuelis Electoris, Comitumque Gallorum de Tallard et Marsin ad Danubium prope Hoechstadt militantem, quorum primus in praelio captus cum XL praefectis belli primariis, DCCCC minoris ordinis et duodecim millibus gregariis, praeter deletos in campo et in flumen praecipitatos. Eostempore, quo Imperator Leopoldus et S. R. Imperium sub auspiciis Ludovici Wilhelmi Principis Badensis, una cum Anna Angliae Regina, Foederatis Belgii Ordinibus et Amadaeo, Duce Sabaudiae, cum Rege Gallico Ludovico XIV terra marique gravissimo implicati bello; Quo Archidux Austriae Carolus, sub auspiciis et auxiliis Petri Portugalliae Regis et modo dictorum Foederatorum contra Philippum V coronatum Regem Hispaniae; Quo Rex Sueciae Carolus XII et noviter electus Stanislaus cum coronato Rege Poloniae, Friderico Augusto; Quo Hungari sub ductu Principis Ragozy cum coronato Rege Hungariae Josepho I de corona bello contendebant. Anno Christi MDCCV. X Cal Maji, quo primus hujus Curiae

Dem raschen Unfang aber entsprach ber Fortgang nicht, bas Fundament mußte wieder heraus genommen und neu gelegt werben, weil man es nicht hinlanglich mit Röften und Pfählen verfehen hatte. Die Auffeher führten ftarte Rlage über ben Unfleiß der Arbeiter, welche fo spat ans Beschäft giengen und, sobald man nicht bei ihnen stehe zu arbeiten aufhörten. Gelbst über ben Baumeister gabs Beschwerden, besonders daß er nur seinen eignen Bortheil im Auge habe und daher Alles zu theuer ansetze. baher ber Maurer = und Steinmegenmeister Beter Joachim aus Borarlberg, ber beim Bau ebenfalls beschäftigt war, erbot, das Werf wohlfeiler zu übernehmen und bis es von Runftverständigen besichtigt und gut erfunden fei, 1000 fl. Raution zu erlegen, auch genügende Zeugniffe feiner Taug= lichfeit vorzuweisen, so wurde am 8. December 1705 mit ihm ausgemacht, er sollte bis auf Lichtmeß 1706 ben Bau mit geschickten, wohlerfahrenen Steinhauern nach bem ge= machten Riß und Model, beginnen und ihn hübsch, sauber und fo, daß man durchaus damit zufrieden seyn konne, ausführen 26). Jeboch wurde Boerl nicht gang vom Bau entfernt, sondern beforgte ihn gemeinschaftlich mit Joachim; es ging aber langfam bamit. Denn es fehlte an Steinen, die man nun nicht nur in ber Steingrube zu hainbach und von ber Augustinerfirche, sondern auch vom Carmeliterfloster, von der St. Clara = Alosterkirche, vom finstern Thor, von 2 Pfeilern bes Trankthors und von bem fogenannten Ritter= haus im Predigerkloster holte, und an Geld, weswegen man im August 1707 sogar beschloß, ben Ban einzustellen; später (ben 18. Februar 1708) entschloß man sich zwar wie= ber, ihn fortzuseten, jedoch nur mit 2 bis 3 Arbeitern, bis man sehe, wie die Zeitumstände sich anschickten. Nach einem

> lapis solenniter positus est, Architectus erat Johannes Boerl Argentoratensis.

<sup>26)</sup> Das Arbeiten im Taglohn wurde nun als zu kostbar, abgesstellt und Ivachim erhielt vom behauenen Fuß Quadersteine 4½ fr., für ein Thürgestell 8—11 F. hoch, 4—7 breit 6 fl., für ein Fenstergestell 8 F. hoch, 4 breit 5 fl., für einen Bosgen im untern Stock 10 fl., für einen Pilar daselbst 9 fl., für einen verkröpften Architrav 8 fl., für einen verkröpften Fries 4 fl. 40 kr. u. s. w.

halben Jahre jedoch wurde plöglich befohlen, das Gebäude follte noch vor bem Winter unter Dach gebracht werden, aber mit möglichster Sparsamkeit ohne Gallerie und weitere Gewölbe. Dieß geschah auch, statt bes im Riß bestimmten Giebeldaches murde ein gebrochenes gemacht, auch unten 2 Gewölbe gebaut die der Rath nun dem Ritterfanton Kocher zur Aufbewahrung seines Archivs für 500 fl. und die Erlassung der Zinnse aus 1500 fl. Kapitalien auf 20 Jahren übergab. Um ben innern Ausbau vollenden zu können, veranstaltete man 1713 eine Lotterie, welche aber nur etwa 900 fl. einbrachte, im nämlichen Jahre schenfte ber Herzog v. Wirtemberg 2 Defen in die Rathostube, welche 1714 vollendet und am 21. Februar 1715 die erste Rathesitung barinn gehalten wurde. Hiebei hielt Konsulent Edher eine Rebe, in welcher er ber feit bem Anfang bes Baus gestorbenen Rathsmitglieder ehrend gedachte, denen, welche den Bau burch ihre Beitrage unterftußt hatten, banfte, bie Rathsherrn an ihre Pflichten erinnerte und mit einem Gludwunsch für die Stadt schloß. Der Hof wurde schon 1712 gepflastert, der innere Ausbau aber erft 1730 vollendet, nachdem man schon 1724 an ber Gallerie und Altane des Bebäudes wieder hatte Ausbefferungen vornehmen muffen. Joachim war indeß im Unfrieden mit bem Rath fortgegan= gen, weil dieser ihm an dem bedungenen Lohn Abzüge machte, ba sich fant, bağ er bei Anrechnung ber Rosten bie Stabt betrogen hatte; er flagte auch beim Reichshofrath, wurde aber hier abgewiesen (1714). Das neue Rathhaus war 200 Fuße lang, 150 breit und bestand aus dem Hauptgebäude und 2 Flügeln, welche burch eine steinerne Gallerie mit einander verbunden wurden. Breite steinerne Treppen führten jum zweiten Stock, wo fich bas Hauptgemach befand, ein Saal 62 F. lang 58 F. breit und 28 F. hoch, mit einem schönen Dedengemälbe, welches ber Ritterfanton Rocher, zum Dank für bie Einraumung eines Bauplages beim Rath= haus verfertigen ließ 27). Auf einer Geite bes Gaals be-

<sup>27)</sup> Im hintergrunde erblickt man die Stadt Eflingen mit der Burg, vornen ben Flußgott des Neckars und die Nymphe des Hainbachs, einen Genius mit dem Füllhorn, einen geharnischten Krieger und ein Mädchen, neben welchem hymen mit geseukter Fakel sieht. Dben erscheint Eflingen als Frau mit

fand sich das Rathszimmer, auf der andern das Ehe= und Blut=Gerichtszimmer und die Rathsbibliothek. In den Flügeln waren die Wohnung des Kaufhaus=Schreibers, welcher zugleich die Aufsicht über das ganze Gebäude führte, das Kauf= und Waghaus und der Salzstadel. In den Arkaden des untern Stocks hatte man bei Jahrmärkten Pelzwerk und wollene Tücher feil 28).

Das Steuerhaus wurde 1587 und 1626 ausgebessert, an seinen Schaltläden waren die Raiser dis auf Ferdisnand III. abgebildet, an den Fenstern wurden 1665 durch einen Glasmaler die Wappen der Geheimen, der Rathsstonsulenten und des Stadtschreibers angebracht. Als Hauptszierde des Hauses aber galt das fünstliche Uhrwerf, welches Jakob Diem von Tübingen 1586 bis 1589 versertigte. Es befand sich unter einem doppelten Glockenthürmchen, dessen beide Abtheilungen von je 8 Säulen getragen wurden und hatte 2 Uhrtafeln, desen eine den Sonnenlauf zeigte. In einer offenen Pforte darüber erschien jedesmal Mittags 12 Uhr einer der Wochentage, weiter oben war der Mondswechsel angegeben und gerade unter dem Thürmchen stand, die Reichskrone über sich, ein schwarzer Abler, welcher bei jedem Glockenschlage Kopf und Flügel bewegte 20). Im

Helm und Speer, in ihrem Schilb hat sie bas Stadtwappen und blickt zu bem, über ihr befindlichen, Raiser auf, noch weiter oben ist ein Genius mit dem Freiheitshute, zur linken schweben die Gerechtigkeit und Rlugheit und zwischen beiden die Gesetzgebung mit dem Statutenbuch in der hand, auf welchem man liest: Carolus VI Imperator Augustissimus. Privilegia Civitatis consirmata. Leges Anima Republicae.

29) Auf dieß Uhrwerk bezieht sich eine Predigt, welche 1590 zu Tübingen herauskam, mit bem Titel: Ablers-Predigt, barinsnen die Art und Eigenschaft bes Ablers aus göttlicher Schrift und andern beglaubten Scribenten, dem h. rom. Reich zu Lehr, Trost und Warnung u. f. w. gestellt ist, burch M. Thomas

<sup>28)</sup> Von 1706 bis 1710 wurden an Baukosten verrechnet 21535 fl. 38 ½ fr., das nothige Eisen gab der Herzog v. Wirtemberg um geringen Preis. Das Inventar von 1748 führt an zwei Bildnisse des Kaisers Karl VI., 1 Karl VII., 2 herzogs Eberzhard Ludwig, 30 von Rathsmitgliedern, der Grundriß Eßlingens und der Stadtwaldungen, 5 große Landfarten, 3 Spiegel, 18 Tische, 6 Dupend Sessel, 23 Stühle, 12 Canapes, 3 Lehnssessel, 52 Umhänge, 1 Wanduhr u. s. w.

Jahr 1790 begann man ben Abler, das Uhrwerk und die beiden Bilder der Klugheit und Gerechtigkeit an dem Giebel neu malen und vergolden zu lassen, durch den Krieg aber gerieth diese Arbeit, welche sich über die ganze Vorderseite des Hauses erstrecken sollte, ins Stocken. In dem 124 F. langen, 47 F. breiten Erdgeschoß befand sich die Fleisch- und Brodlaube, mit starken eichenen Wänden, offenem Fach-

Birken, Pfarrer in Untertürkeim. Sie ift, wie ebenfalls ber Titel sagt: "zu befondern Ehren und neuem seligen Jahr, einem ehrbarn Rath und christlicher Gemeine der Reichsstadt Eßlingen wegen beren fünstlichen Adlers an dem neuen Uhrswerf" geweiht. In einem hinten angehängten "Adlerslied" heißt es von dem Adler an dem Uhrwerke des Rathhauses:

Wenn nun bie Uhr thnt schlagen, Bewegt er meisterlich Die Flügel, und sein Kragen, Gar schön, und wendet sich Zu zweien großen Bildern ganz, Und will sie gleich ermabnen Ihrs B'rufs und ihres Amts.

Die Bilber auf sein Deuten Geborchen unbeschwert, Das ein zur rechten Seiten Bermerkt was er begebrt, Wie es nämlich obn alle Frag Die Gerechtigkeit soll lebren Die Welt mit seiner Waag.

Drum pflegt es gleich aufziehen Die Waag fein fichtbarlich: Co laßt fich nicht bemühen Das Unber glebren fich Bum Abler, und ibn feben an, Und wanns verfteht fein Willen, Gebts wieber auf fein Blan,

Und thut fich turz bebenken, Stredt aus fein beibe Arm, Bein fittsam einzuschenken, Lehrt bamit Reich und Arm Die rechte mabre Mäßigkeit, Die uns soll boch belieben, Und meiben Trunkenheit.

So find auch die Planeten Dem Abler unterthan, Als wenn sie Vernunft hätten, Zierlich sich seben lan. Und wann dann einer seln Amt bat Verrichtet, kommt der Ander, So bald es immer tagt.

Eine Beschreibung ber Uhr von 1753 sagt: Sie besteht eigentlich aus einem Isachen Werke, hat daher auch 3 besons bere Zeiger und jeder von diesen seine besondern Raber, Einzrichtung und Zahlen. Der erste kommt jährlich einmal herum und zeigt den Sonnenlauf an, der zweite zeigt die 12 hims melozeichen, jedes in seinem Monate, den es regiert und dreht sich jährlich auch nur einmal herum, der dritte setzt die goldne Zahl den sogenannten Drachen in Bewegung und läuft in 18 Jahren etlich Monaten und Tagen herum. Gin andres Werk macht, wenn es Stunden und Viertelstunden schlägt, daß die Vilder 4mal in ordentliche Bewegung kommen, ein drittes Werk zeigt den Mondslauf an. Damals war die Uhr ganz ins Stocken gerathen, Jasob Schulz besierte sie für 50 fl. aus, auch wurde nun die Uhrtafel neu angestrichen; den obern Glockenthurm hatte man schon 1672 ausbessern müssen.

werk und 10 Eingängen, auch das 1748 neuerbaute Reschenstüblein, im ersten Stockwerk die "große Stube" wo der Rath Winters seine Sitzungen hielt, die Umgelders und Kassierstube nebst der Wohnung des SteuerhaussInspekstors, im zweiten die Steuers, Forst und Zinserstube, auf dem geräumigten Boden wurden die Feuereimer aufsbewahrt 30).

Die Ranglei wurde 1610 nach ben Borschlägen und Riffen des wirtembergischen Baumeisters Beinrich Schidhart gang neu aufgeführt, bas Erdgeschoß von Stein, bie beiben Stockwerke von Holz und für den Stadtschreiber eine Wohnung barinn eingerichtet. Bon ihr aus führte, über bas Rangleithor bin, ein Gang in bas Archiv, für welches man zu gleicher Zeit die Allerheiligen = Rapelle einrichtete, indem man barauf einen Stock feste, zu bem von der Rapelle selbst eine Schneckenstiege in ein großes Gemach führte, neben welchem gegen bie Rirche bin, 3 Stuben er= Durch ungeschickte Ausbesserungen wurde richtet wurden. die Kanglei so ruinirt, daß sie schon 1771 bem Ginfturg brohte und ba bie Werkmeister eine Reparatur für unmöglich erflärten, 1774 verlassen wurde, seitdem auch bis zu ihrem Abbruch (1818) leer ba stand.

Die Bürgerstube auf dem Markt, neben dem Bärensthor, wurde von 1684 bis 1788 öfters ausgebessert, das Zwerchhäuslein darauf aber 1701 abgebrochen. Unter ihr befand sich das Kornhaus, in dem großen Versammlungssimmer waren die Wappen und Wahlsprüche der BürgersstubensVerwandten angebracht, im Jahre 1759 188, deren ältestes von 1589 war. Von den Zünfthäusern versbrannten 1701 die der Bäcker, Gerber, Krämer, Küfer, Schmiede, und Weinschenfen und die 3 leztern Jünste kaufsten nun Antheile an den Weingärtners, Tuchers und Schuhmachers Zunsthäusern, die 3 erstern aber besaßen seitdem gar keine Zunsthäuser mehr. Der ganz baufällige St. Blasushof wurde 1663 ausgebessert und hierauf von

<sup>30)</sup> Laut Inventars befanden sich 1602 auf dem Steuerhaus eilf silberne zum Th. vergoldete Becher, zusammen 6 Mark 181/2 Loth schwer, 19 silberne Lössel, 63 Kannen, 8 Platten, 4 Gieße fässer, 16 Teller von Zinn u. s. w.

ber Stadt ber Rarcherzunft gegen Abtretung ihres altern Bunfthauses übergeben. Das Megger-Bunfthaus führte man 1774 neu auf. Auf bem Ries lagen bie 2 Bau-Amtsgebaude, in bem einen wohnte ber Bau = Amteschrei= ber, im andern waren die Amtostube, die Registratur und bie Materialien-Rammer, im Berthaus auf bem Reffelwasen aber wurde "alles zum Ruften gehörige Holzwerk, Baffergatter, Tafeln, Stopen, Bronnentafeln, Schubfarren, Schlagwerte, Feuer-Löschgerathschaften" u. f. w. aufbewahrt, dabei lag auch die 1725 und 1788 neu hergestellte Bolghütte, wo fich "Flogholz, Balfen, Dielen, Bretter, Rahmenschenkel, Latten, Sparren und geschnittenes Bolg" befanden. Roch weiter angeführt werden die 1682 schon gang zerfallene Gießhütte, bas Studhauslein, welches 1756 ausgebeffert murbe, und bie "Glaferbuhne nebft bem Galgstadel" hinter der Barfüßerkirche, welche 1790 abgebrochen wurde, weil fie bem Ginfturg brohte.

Das schönfte Gebäube ber Stadt nach bem Rathhaus war ber Ritterbau. 'Durch ben Bertrag vom 15. Dec. 1722 überließ der Rath aus "Erfenntlichfeit für die hochschaßbare Gewogenheit, welche ber Ritterfanton Rocher zeige bas gute Bernehmen mit bemselben ju erhalten" biesem einen neben bem Rathhaus gelegenen, feit bem Brand von 1701 leeren, Blat, um hier ein Gebaude für feine Bufammen= funfte aufzuführen. Jedoch follte ber Ranton feine Gerichtsbarfeit, Freiheit, Innunität ober Ausübung eines andern, als bes evangelischen Gottesbienftes, überhaupt burchaus Nichts "ber Stadt Prajudicirliches" barin verlangen, ohne Bewilligung bes Rathe fein Kantonsmitglied barin wohnen, fein Gewerb baselbst getrieben, es auch nie einem mach= tigern Reichostand verkauft werden durfen und nach brei Jahren alljährlich 100 fl. Steuer bavon bezahlt werben. Der Bau begann nun auch sogleich und wurde schon 1725 vollendet, bas Mittelgebäude fah gegen bie, bavon benannte, Ritterbauftraße, bie beiben Flügel liefen gegen ben Redar hin; es befand fich in biefem maffiv=fteinernen Bebaude ein 52 F. langer, 32 F. breiter Caal, bie Rantone= Kanzlei, die Bibliothet, die Wohnung bes Konsulenten und Zimmer für den Ritterhauptmann und bie Ritterrathe. Am 27. Februar 1727 überließ die Stadt dem Ritterkanton

auch den, vom Rathhaus bis zum Trankthor herablaufenden, Zwinger auf 50 Jahre für 10 fl. jährlich und gestattete ihm zur Berbindung beiber Flügel eine Altane aufzusühren, die jedoch nie überbaut werden sollte. Zwei andre, durch ihre schöne und solide Bauart ausgezeichnete Gebäude waren die Palmischen, das eine erbaute Ionathan Palm, Kaiserlicher Kammerjuwelier auf einer den 19. Junius 1708 von der Stadt um 2000 fl. erkausten Brandstätte in der Kirchgasse und versprach nach 6 Jahren davon jährlich 25 fl. 48 fr. Steuer zu zahlen, das andre aber 1748 und in den solgenden Jahren Franz v. Palm, nachdem er 2 am Markte gelegene Häuser erkauft und abgebrochen, auch die Erlaubniß des Raths erlangt hatte, das Gäschen zwischen beiden zu überbauen und ein Stück Mauer sammt einem Thurm niederzureißen.

Nach dem Katasterbuche von 1784 zählte man außer den öffentlichen Gebäuden in der Stadt selbst 303 Privatshäuser, 29 freistehende Scheunen, 11 Keltern und 5 beswohnte Thürme, in der Mettinger Vorstadt 4 Privatshäuser, 6 Scheunen und 2 bewohnte Thorthürme, in der Bliensau mit dem Resselwasen 261 Privathäuser, 27 Scheusnen 1 Kelter und 5 bewohnte Thürme, in der Oberthorsvorstadt 124 Privathäuser, 5 Scheunen und 3 bewohnte Thürme, und in der Beutau 103 Privathäuser, 3 Scheusnen, 1 Kelter, 1 bewohnten Thurm zusammen 795 Prisvathäuser, 67 Scheunen, 13 Keltern und 16 bewohnte Thürme.

Mit Wasser war die Stadt immer wohl versehen, nach dem Bericht von 1564 versorgte die von Krummenacker herein kommende Wasserleitung die Bronnen in der untern Beutau, am Kapellenberg, auf dem Markt und auf dem Krautsmarkt, die vom schönen Rain her den Bronnen in der obern Beutau, 2 andre, die von der Ebershalde her kamen und in einem Gewölbe unter der Stadtmauer durchliesen den Ilgens, Barfüßers und Kischbronnen, die Bronnen an der obern Schule und im PredigersKloster swurden durch die Quelle unter der Frauenkirche, der Spindlersbronnen vor dem Mettinger Thor aber und der Spitalbronnen durch eine in bleiernen Teicheln lausende, von der Reckarshalde herabkommende Leitung mit Wasser versehen. Man

unterhielt biese Bronnen und Wasserleitungen sorgfältig 31) untersuchte sie von Zeit zu Zeit, und bestellte ben 20. Auguft 1616 eigene Bronnen = Auffeher, um bie Bronnen vor Beschäbigungen und Verunreinigungen zu bewahren. Schon 1601 ging man auch bamit um einen Theil bes Waffers aus dem Wäldenbronnen in die Stadt zu leiten, nahm 1716 biefen Plan wieder vor, führte ihn aber erft 1729 wirklich aus und leitete bas Baffer über bie Ebershalbe durche Lantelenthor zum Marktbronnen 32). gesammte Bronnenwesen aber wurde weil es wegen des vieleu Taglohns und bes Bauamteschlendrians so kostspielig war" 1739 für 200 fl. und zwei Scheffel Dinkel jahrlich an ben bisherigen Bronnenmeister verpachtet 33). Im Jahr 1568 ließ ber Rath im Beutenbach eine "Wassergrube" machen und ber Stadischreiber Locher, ber den Blas dazu hergab, erhielt das Recht Fische darin zu halten. Die Beiselen wurden wohl unterhalten und 1583, 1675, 1718 und 1763 ausgebeffert.

Da die St. Bernhardskirche zum hohen Kreuz für die vermehrte Einwohnerzahl der benachbarten Weiler nicht mehr groß genug war, so beschloß man schon 1719 sie zu erweitern, erst 1733 aber wurde dieser Beschluß durch den Werkmeister Rothacker ausgeführt, welcher dasur 450 fl. und 1 Eimer Wein bekam. Als man jedoch am 19. Julius 1733 die Kirche einweihte, brach die übervolle Emporkirche, 2 Personen wurden getödtet, einige verwundet. Bei der

<sup>31)</sup> Ausgebessert und zum Theil umgebaut wurden, der Bronnen bei der deutschen Schule 1556, der Krautmarktbr. 1599 und 1687, der Ober-Beutaubr. 1608 und 1705, der Schelzwasenbr. 1647, 1696 der Ritterbr. 1612, der Spitalbr. 1616, der Markt-bronnen 1658, 1675, 1675, 1766, der Fischbronnen 1658, 1740, der Ilgenbr. 1667.

<sup>32)</sup> Ieder Gutsbesißer erhielt für die Durchführung durch sein Eigenthum vom Teichel auf Grasboden 4 fr. auf einem Acker 3 fr., in einem Weingarten 8 fr. und bei jeder Reparatur sollte er 3 fr., 2½ fr. und 6 fr. erhalten. Anlaß zur Herzeinführung des Wassers gab ein durch mehrere sehr trockene Jahrgänge entstehender Wassermangel, die Kosten betrugen etwas über 1000 fl.

<sup>33)</sup> Das Bronnenwesen bestand damals aus 3000 Teucheln, 25 Theilblöcken, 15 messingenen Hahnen, 20 Bronnenstuben und 300 Spunten.



Bu Rubern wurde 1607 ein neuer Bronnen gebaut, 1683 ein Kirchhof eingerichtet, 1749 drei zersprungene Rirchengloden umgegoffen, zu Sulzgries 1602 bie gang baufällige Kirche wieder hergestellt und 1610 der Kirchhof, welcher wegen ber burch eine Seuche hervorgebrachten Sterblichfeit zu eng geworden war, erweitert. In Mettingen besaß die Stadt ein Wirthshaus, das sie bis 1686 vermiethete, nun aber verkaufte; 1702 wurde hier eine Kelter gebaut und 1763 die Kirchenuhr reparirt. Die Gemeinde vertauschte 1773 ein Stud Walbes im wirtembergischen Gebiet ans Rloster Weil gegen einen Walb nahe bei Sulzgries. Jahre 1550 verordnete ber Stadtammann Jost Burfard, baß "zu seinem Gebächtniß und gemeiner Stadt zur befonbern Zier" in seinem Weingarten am Delenberg ein Lust= häuschen erbaut werben follte, und wies hiezu ben Ertrag bes Weingartens an, mit ber Bestimmung, bag wenn feine Erben diese Verordnung nicht vollziehen wollten, ber Raften bas Recht haben sollte, ben Weingarten an fich ju ziehen und ben Bau auszuführen. Dieß geschah auch wirklich 1574 wo ein steinener, runder Thurm von 3 Stodwerken, mit "gefalzten Boben ober Sternen" aufgeführt wurde; zu oberft ein 10 F. hohes Gemach aus Eichenholz mit "ausgezogenem Gesims und Fensterpfosten," an die Laben wurden die Bilder ber Kurfürsten gemalt und auf bem Dach ein helm mit einer helmstange angebracht. Dieß ist die Entstehung des wohlbekannten Delenberger Schlurgers, welcher seinen Namen ber Volkssage von einem bort umgehenden Gespenst zu banken hat. - Die Entstehung bes ebenso bekannten Eflinger Jägerhauses aber fällt ins Jahr 1729; damals nehmlich wurde auf den Antrag des Forstamte zur beffern Behütung ber Balber "am Rennweg, wo man am weitesten herumsehen und viel horen fonnte, nicht allzuweit von dem Braunhaldenbach und von Lieberebronn, als einem gutgelegenen Orte eine Holzwarthütte" erbaut und ein Forstknecht mit Familie hineingesett, Dieses Gebäude aber 1773 vergrößert und zur Wohnung eines Försters eingerichtet. Die Mauer auf bem Schelzwasen baute man 1563, die Stadt gab die Steine und ben Zeug bazu her, die übrigen Kosten bestritten bie Besiper der Schelggarten. Bon Halden = und Flurgegenden

werben in diesem Zeitraum meist dieselben wie früher genannt, nur die "Schampani-Acker" kommen 1619 zum erstenmal vor.

## Bweites gauptflück.

Verfassung und Verwaltung. Verhältnisse zu Raiser und Reich.

Reue Privilegien erlangte Eßlingen während dieses Zeitraums nicht, die älteren aber wurden von den Kaisern bei ihrem Regierungs-Antritt gewöhnlich bestätigt und dann zugleich auch der Spital mit der Hälfte von Plochingen belehnt. Zur Erlangung dieser Bestätigungen schieste die Stadt an den neuerwählten Kaiser einen Abgeordneten, welcher zugleich in ihrem Namen huldigte und den Eid der Treue leistete. Bisweilen jedoch ließ der Kaiser auch die Huldigung durch einen Bevollmächtigten einnehmen, was dann in der Stadt selbst mit verschiedenen Feierlichkeiten geschah, der großen Kosten wegen aber vom Rath gewöhn= lich abzuwenden gesucht wurde 1). Doch vergaß man nie nach

<sup>1)</sup> Als 1660 ber Graf v. Caftell im Ramen Raifers Leopold I. bie Buldigung einnahm, murbe ju Eglingen ein "Singfpiel" aufgeführt und eine Suldigungemunze geprägt, was auch 1705, ba Raiser Joseph I. burch ben Grafen v. Königseck-Aulendorf bie buldigung einnehmen ließ, geschah. Die Munze zeigt auf ber einen Seite eine gefronte Saule mit ber Umfchrift: Quod in coelis sol in terris Caesar est, auf ber anbern bie Inschrift: Statua Divo Leopoldo C. S. A. in fidelitatem Comiti de Castell Commissario in honorem juventuti Esslinganae in memoriam praestiti homagii erecta Consul. t. t. Wagnero Die XXIV. Feb. Anno MDCLX. Der Gulbigungseid lautete: Wir hulben und schwören bem allerburch= lauchtigsten, großmächtigsten und unüberwindlichsten Fürsten und herrn, herrn Leopold u. f. m., getren und gehorfam gu fenn, allerhöchstgebachter faiferlichen Dajestät Frommen unb Bestes zu werben und Schaben zu bewahren und Alles bas zu thun, bas wir als gehorsame Mitglieder bes beil. romischen Reiche Ihro Raif. Maj. unferm rechten und einigen herrn von des heil. Reichs wegen zu thun schuldig und pflichtig find, getreulich und ohne alle Gefährbe, beg helf une Gott und bas heilige Evangelium.

vollendeter Kaiserwahl ein Dankfest, wie beim Tobe eines Raisers einen Trauer = Gottesbienst zu halten und bei freubigen Greigniffen in ber faiserlichen Familie Gludwunsch= ichreiben, bei traurigen aber Beileidsschreiben zu übersenden. Die Bestätigung ber Privilegien geschah meist in ben= felben, einmal üblichen, Ausbruden: auf Bitten ber Eglin= ger und wegen ber getreuen und angenehmen Dionste, welche fie bem Reich oft willig gethan, noch täglich thun und auch noch in fünftigen Zeiten zu thun sich gehorsamlich erbieten, erneue und bestätige ber Raifer ihre Gnaden, Frei= heiten, Rechte, Briefe, Privilegien und Handfesten, Die ihre Vorderen und sie von seinen Vorfahren am Reiche redlich erworben, bazu auch ihr altes herkommen und ihre guten Bewohnheiten, bie fie löblich hergebracht hatten und gebiete allen Fürsten, Beamten und Unterthanen bes Reichs, fie an beren Gebrauch und Genuß weber zu irren noch zu hindern, auch Niemand zu gestatten, baß er sie baran irre und hindere. Solche Urfunden, welche gewöhnlich auch bem Reichskammergericht zur Kenntnifnahme mitgetheilt wurden, erlangte Eflingen von bem Kaifer Ferbinand I. 5. Mai 1559, Maximilian II. 26. April 1566, Rudolph II., 11. August 1578, Matthias 24. Oftober 1613, Ferdinand II. 11ten Julius 1621, Ferdinand III. 19. März 1638, Leopold I. 13. April 1665, Joseph I. 8. August 1709, Joseph II. 20ten Mai 1769, Leopold II. 24. Julius 1791 und Franz II. 13. August 1793. Bei Karl VI. verfaumte es bie Stabt, um Bestätigung ihrer Privilegien einzukommen, und weil sie nun fürchtete, man werbe ihr beswegen Schwierigkeiten machen, so unterließ sie es auch bei ber Thronbesteigung Karl VII. Alls fie hierauf bei Franz I. um Bestätigung bat, begehrte man Vorlegung der frühern Urkunden und auch für die nicht erhaltenen Bestätigunge=Urkunden die gewöhnliche Tare, so bag auch biegmal die Bestätigung nicht erfolgte. Alls Stand bes Reichs hatte Eglingen auch Zutritt zu den Reichstagen, wohin es entweder eigene Abgeordnete schickte, ober ben Abgefandten einer andern Reichostadt in seinem Ramen zu handeln bevollmächtigte.

Beim Reichshofrath hatte es seinen beständigen Agenten, beim Reichskammergericht und in frühern Zeiten auch beim Hofgericht zu Rothweil seinen Profurator, welche ihren festen Gehalt und in außerordentlichen Fällen noch besondere Belohnungen erhielten und in beständiger Kor= respondenz mit dem Rath standen; wenn jedoch der Stadt viel daran lag, bei jenen Behörden einen günstigen Besscheid zu bekommen, so wurden an einzelne Mitglieder dersselben auch Berehrungen von Wein, Geld, Silbergeschirr und dergleichen gesendet, was meistens gute Wirkung that.

Die Forderungen wegen der Reichssteuer erneuten die Kaiser Maximilian II. 1573 und Rudolph II. 1579, standen jedoch auf den Bericht des Rathes von ihrem Begehren wieder ab. Als aber Raiser Karl VI. 1723 die sämmtlichen verpfändeten Reichssteuern wieder einzulösen beschloß, weil er durch seine Wahlkapitulation hiezu nicht nur berechtigt sondern sogar verpflichtet sei, so befahl er auch den Eßlingern an die hiezu aufgestellte Reichs-Kammeral-Deputation einen Abgeordneten zu schicken, damit man fich wegen ber Ginlösung und wegen bes fünftigen Betrage jener Steuer vereinigen könne. hierauf aber überschickte die Stadt, nach vorhergegangener Korrespondenz mit andern Reichsstädten und von dem Tübinger Professor Schweder eingeholtem Gutachten, eine Vorstellung an ben Kaiser (5. December 1724), worin fie, unter zu Grundlegung bes Schweder'ichen Gutachtens zu beweisen suchte, daß sie allein durch einen Reichs= tagebeschluß gezwungen werden fonne, in die Ginlösung zu willigen und daß der Raiser sogar fraft seiner Wahl= kapitulation verpflichtet sei, sie im Besitz ber verpfändeten Reichssteuer zu schützen und zwar, weil diese Berpfändung mit ber Zustimmung ber Kurfürsten geschehen sei. Der Rais fer nahm jedoch biese Vorstellung ebenso ungnädig auf als bie vom Reichsstädtischen Direktorium ihm überschickte Beweisführung, daß bie verpfändeten Reichesteuern gar nicht mehr eingelöst werden fonnten (1725) und beharrte auf seiner Behauptung, die Stadt Eglingen muffe jahrlich 1600 fl. Reichostener zahlen, indem die frühern 800 Pf. S. nach dem damaligen Geldwerth soviel ausmachten und hievon burfe sie nur 300 fl. abziehen, als ben ihr fur bie Hierauf Pfandsumme von 6000 fl. gebührenden Bind. brachte die Stadt das Privilegium Ludwigs von Baiern zum Vorschein, wodurch ihr erlaubt wurde, in Kriegszeiten die Steuer für sich einzuziehen und bat sie, folange ber Krieg baure, mit beren Entrichtung zu verschonen. Zusgleich stellte sie vor, wie die 6000 fl. Pfandsumme von 1413 jest in einem so hohen Werth stünden, daß der Zins davon wenigstens auf 600, ja sogar auf 900 fl. berechnet werden dürse, wie auch ihre Finanzen im kläglichsten Zusstand seien «(1734). Allein da die Kaiserliche Kasse ebensfalls sehr erschöpft war, so nützen weder diese Bitten noch ein Fürbittschreiben des schwäbischen KreissDirektoriums, vielmehr begehrte man von Wien aus nun auch noch 11750 fl., welche die Stadt nach Abzug der Zinse aus den 6000 fl. an Steuer-Rückständen schuldig seyn sollte und drohte ihr, wenn sie deren Bezahlung verzögre, mit ernstlicher Strase.

Als jedoch die Stadt sich auf den Rath des Konsulenten Schelhaß, ihres Bevollmächtigten zu Wien, bei bem Reichs= Vicekanzler und dem Reichskammerrath mit erklecklichen Berehrungen (2100 fl. und etlich Eimer Wein) einstellte, fo erschien ben 18. Januar 1738 ein Kaiserliches Rescript, wodurch ber Stadt die Rudftanbe gang erlaffen und verordnet wurde, daß sie erst nach Verfluß von 6 Jahren die Reichssteuer wieder sollte gablen muffen, weil sie durch die seit vielen Jahren ihr zugestoßenen Ungludsfälle einen Schaben von 17 Tonnen Goldes erlitten habe. Ehe jedoch 6 Jah= re verflossen waren, starb Rarl VI. und sein Nachfolger Rarl VII. machte keine weitere Anforderungen, Franz I. aber befahl ben 24. Januar 1746 ber Stadt, die Sache wegen ihrer Reichssteuer mit der Reichs-Kammeral-Deputation vollends ins Reine zu bringen. Als nun aber ber Rath, ohne jedoch die Berhandlungen mit Karl VI. zu berühren, bie Schweberschen Grunde von Neuem anführte und bat, ber Kaiser möchte Eßlingen bei bem fernern Genuß seiner rechtmäßig erworbenen, durch den westphälischen Friedens= schluß und die Wahl-Rapitulation ihm zugesicherten Gerecht= same und Pfanbschaften lassen, so ruhte die Sache wieder bis 1767, wo Joseph II. die Steuer nebst den Rudständen von 1743 an ohne Verzug begehrte und da die Stadt da= gegen proteftirte, sie endlich burch ben Reichsfistal beim Reichshofrath verklagen ließ (1781). Erst 1787 aber that biefer den Ausspruch, Eglingen sei verbunden, die Steuer nebst 42100 fl. Rückständen zu zahlen, bewilligte ihm aber zugleich eine Frist nach ber andern, so baß barüber ber



Hieburch bewirkte sie auch, baß ihr Reichs = Matrifularbei= trag von 146 fl. 40 fr. auf 90 ober mit bem herkömmli= chen Abzug auf 72 fl. herabgesett wurde. Bis fie aber wirklich in ben bauernben Besit biefer Bergunftigung gelangte, verflossen noch mehr als 40 Jahre. schwäbische Kreis - Versammlung, obwohl sie in Betracht Nothstandes ber Stadt ihr mehrmals ansehnliche Summe an ben Kreisabgaben, jum Beispiel von 1700 bis 1702 allein 60,585 fl. nachließ, wollte ihre Zustimmung bagu nicht geben, weil bedungen war, baß bie übrigen Kreisstände entrichten sollten, mas den Eglingern nachgelaffen wurde. Gine Berabsetung auf 110 fl. zwar bewilligte sie schon 1691 und 1707 auf die Vorstellung des Raifers, wie wenig bem Reich bamit gedient sei, baß bie burch verschiebene fundbaren Unfalle verarmte Stadt über ihr Bermögen belaftet und burch überschnelle Erefution völlig entfraftet ober ju weiteren Leiftungen un= tüchtig gemacht wurde, entschloß sie sich sogar ben Un= trag ber Reichsversammlung anzunehmen, jedoch nur auf furze Zeit. Sie hob diesen Beschluß auch schon 1714 wieder auf und achtete bie wiederholten Gebote bes Raifers nicht, ben vom ganzen Reich angenommenen, von ihm bestätigten, Beschluß zu vollziehen und der Stadt die von ihr auf gefetlichem Wege erlangte Minterung bes Matrifular-Beitrags angebeihen zu lassen (1719 1721). Denn nach ihrer Behauptung vermochte weber Kaiser noch Reich eine solche Minderung zu beschließen, wenn nicht der betreffende Kreis darein willige und der Stand, dem sie zu Theil werben follte, sich zuvor einer Untersuchung seines Finangzustandes unterwerfe. Hiezu aber wollte sich Eflingen lange gar nicht und zulest nur unter ber Bedingung ver-

sehnliche Reichs-Versammlung zu Regensburg höchstgemäßigs tes Inhässu Memoriale pro ulteriori gratiosa moderations matriculae cameralis von Burgermeister und Rath der heil. röm. Reichs Stadt Eßlingen 1723 fol. Des heil. röm. Reichss stadt Eßlingen furze, jedoch gründliche Vorstellung was es vor eine Beschaffenheit mit der Reichs= und Kreismatrisel von alten Zeiten sonderlich von 1521 her gehabt und aus was Ursachen dieselbe successive moderirt worden und noch ferneres zu werden höchst angelegentlich bittet. 1723, solio.



der Bund der Städte längst zertrennt war, setten doch viele derselben die "vertrauliche Korrespondenz" unter sich fort, vornemlich zu Kriegszeiten; sie erholten sich Raths bei einander, liehen einander Konsulenten und andre Besamten, theilten sich Nachrichten über Einrichtungen, Gesetze und Verordnungen oder diese selbst mit und unterstützten sich gegenseitig bei Unglücksfällen.

## Verfaffung und Verwaltung.

Im Jahr 1555 wurden neue Statuten bekannt ge= macht, in beren Eingang bie vom Raiser vorgenommene Berfassunge=Veranderung ergählt und besohlen wird, daß zuerst die kaiserliche Wahlordnung verlesen und so wie die fammtlichen Gefete und Verordnungen ber Stadt von Allen beschworen werden sollte. Hierauf folgte die Ernennung ber Wähler burch ben Rath und ihre Beeidigung. Vor allen Dingen follten fie fich streng an die Regiments = Ordnung von 1552 halten und in jedem Stud bei beren Inhalt durchaus verbleiben, die Verwaltung der städtischen Uem= tern untersuchen 3), ihre Gedanken darüber gewissenhaft und leidenschaftslos zusammentragen, wenn sie bei einem Beamten etwas in Bezug auf Lebenswandel oder Amtsführung zn rügen hätten, es selbst thun oder vor den fleinen Alle erledigten Rathsstellen sollten sie mit Rath bringen. Leuten von driftlichem, ehrbarem Leben und Wandel, welche auch sonst geschickt, verständig, friedlich und schiedlich und unter ben Rompetenten bie tuchtigsten seien, ohne irgenb eine Nebenrudsicht, Feindschaft oder Freundschaft, ersepen, auch durchaus keine Geschenke annehmen. Kein Raths= mitglied jedoch durften sie ohne erhebliche Urfache, wie Untauglichkeit oder schlechte Aufführung, und ohne Erkennt= niß bes fleinen Raths absetzen und mußten über bie ganze Wahl das strengste Stillschweigen beobachten. Nach vollen= beter Wahl, wenn Rath und Bürgerschaft schwuren, verlas ber Stadtschreiber die Statuten, welche folgenden Inhalts Ein Bürger vor den Thoren muß, wenn er in waren:

<sup>3)</sup> Ein späterer Zusat, nach welchem auch die Vorsteher der Rathszämter vorgesordert und über bas Betragen ihrer Untergebenen befragt werden sollten, wurde durch den Beschluß vom 16ten August 1736 wieder zurückgenommen.



Gefellschaftoftube ausmachen wollten. Wenn ihnen felbft eine Sache zu schwer wirb, burfen fie bie Sandwerts= herrn, 2 vom fleinen, 1 vom großen Rath, zu sich berufen, keine Partei jedoch höher als um 1 fl. strafen. Den Ber= ordnungen des Raths follten sie sich stets, namentlich in Einbringung ber gesellschaftlichen Gefälle und Jahrgelber, gehorfam erweisen, von ihren Ginnahmen und Ausgaben auf Erfordern Rechnung ablegen und jeden anzeigen, ber bes Raths Befehle übertrete. Die übrigen Artifel ber Statuten find folgende: 1) die Burger muffen schworen, ben Geboten und Berboten ber Gesellschaft, bei welcher fie fich befinden, zu gehorchen und feiner barf, eh er eine Befellschaft seinem Sandwerk und seiner Gelegenheit gemäß annahm, in der Stadt wohnen. 2) Wer sich durch einen Ausspruch ber Handwerks = Abgeordneten beschwert glaubt, darf beim großen Rath klagen, wenn er aber auch hier verliert, so wird er um 1 fl. gestraft. 3) Miethe ober Gabe zu nehmen, ist sowohl ben Rathsmitgliedern als den handwerks=Verordneten verboten. 4) Wenn im Rath eine Sache vorkommt, welche eines seiner Mitglieder betrifft, fo muffen alle abtreten, welche im britten Grabe ober noch näher mit ihm verwandt sind. 5) Arme, die im Stadt= Almosen stehen, sollen ihr Anliegen durch die Einunger ober Andre vor den Rath bringen lassen. 6) Die Stadt foll sich ohne Zustimmung ber Mehrzahl beider Rathe für Niemand, weder als Burge noch Selbstschuldner, ver= schreiben und Niemand soll Gelb aus ben Stadtkassen geliehen werden, als ben Stadtdienern auf ihren Jahrs-7) Die Forderungen der Stadt, des Rirchenkastens, der Verwaltungen und des Spitals haben vor allen übri= gen, bloß die Hauszinse ausgenommen, den Vorrang. 8) Um Frieden und Einigkeit unter ber Bürgerschaft zu erhalten, soll, wer den Frieden mit Wort oder That bricht, jedesmal 10 Pf. H., wer mit lleberzucken des Gewehrs frevelt 8 Pf. H., wer mit trockenen Streichen und Schmah= worten auch mit fluchen und schwören sich vergeht 4 Pf S. zahlen; geschieht etwas bergleichen unter ben Thoren, in ber Metig, auf ber Brude, bem Rath= und Steuerhause, an Wochen= und Jahrmarkten, so wird die Strafe ver= doppelt. 9) Wenn sich Gezänk und Aufruhr erhebt, ift jeber Burger verpflichtet von ben Streitenben Gelübbe au nehmen und wer hierauf nicht Frieden geben ober geloben will, ober wenn ers verspricht nicht halt, ben sollen alle, welche bazu aufgeforbert werben, in ben Thurm bringen helfen, worauf ihn ber Rath nach Gestalt ber Sachen an Leib und Gut zu ftrafen hat. Dies foll jeber Burger auch seinen Söhnen und Dienstboten verfündigen. 10) Ueber einen Tobtschlag richtet man nach alter Gewohnheit, ber Todischläger muß auf 10 Jahre bas Stadtgebiet meiben und ber Stadt 50 Pf. H. zahlen, barf auch nicht eher gurudfehren, als bis er fich mit ben Berwandten bes Ermordeten verglichen hat. 11) Wenn Jemand feine Geldstrafe im Thurm abbugen will, so werden ihm für einen Tag und eine Nacht 5 Schlig. abgerechnet. 12) Wer Bürger werden will, barf nicht leibeigen senn, nimmt bie Stadt fich seiner frühern Streitigkeiten nicht an, er muß schwören, ihr treu zu fenn, ihren Rugen und ihr Frommen zu forbern, fie vor Schaben zu warnen, bem Rathe und beffen Berordnungen gehorfam und gewär= tig zu fenn, in Eglingen Recht zu geben und zu nehmen, fein Bürgerrecht nicht anders als vor geseffenem Rathe aufzufünden und nicht wegzuziehen, bevor er Abzug und Schulden zahlte. 13) Wer nicht 60 Pf. H. ober so viel eignes But, auch Wehr und Harnisch mitbringt, welche er wohl aufbewahren muß und ohne bes Raths Erlaubniß nicht veräußern barf, wird nicht jum Bürger angenommen. Auch muß jeder seinen Geburtebrief, feinen Abschied und fein Mannrecht vorlegen und 10 fl. Bürgergeld bezahlen b, eh er in die Rechte eines Burgers eintritt, bann aber muß er innerhalb Monatsfrist in eine Gesellschaft treten und für seine Aufnahme wie jeder Bürgerssohn 2 fl. zahlen. 14) Wenn ein Burger ober Burgeresohn eine Frembe bei-

<sup>5)</sup> Die zur Bürgeraufnahme nöthige Gelbsumme wurde 1563 auf 100 Bf. H., 1633 auf 200 fl. erhöht, und zwar mußte jeder beweisen, daß das Geld sein eigen und nicht entlehnt sei, das Bürgergeld erhöhte man 1633 auf 20 fl., 1680 auf 20 Athle. und das Aufnahmegeld einer Bürgerin auf 10 Athle., 1633 wurde auch das Aufnahmegeld in eine Gesellschaft auf zwei Thle. gesetzt und für Befreiung vom Leichentragen mußte ein Thle. entrichtet werden.

rathet, so muß biese ihren Geburtoschein, ihre Lediggah= lung von der Leibeigenschaft und 100 fl. oder so viel an Butern mitbringen, worauf fie gegen Erlegung von 10 fl. ins Bürgerrecht aufgenommen wirb. 15) Wittwen ober Jungfrauen, welche fich mit einem Fremben verheirathen, Burger, die Weib und Kind muthwillig verlassen und fort= ziehen, und die, welche ein Jahr länger als der Rath es erlaubte im Ausland ober in fremben Diensten bleiben, verlieren ihr Burgerrecht. 16) Die Annahme von Pfahl= burgern geschieht nach altem herkommen burch Urfunden, keiner berselben barf ohne besondre Erlaubniß des Raths Guter erwerben oder ein Gewerbe treiben, jeder foll fein gebührendes Jahrgelb gahlen und feiner ben Gefellschaften und Sandwerkern an ihren Rechten Eintrag thun. 17) Ber fremde Diener ober Knechte annimmt, foll fie beim Stadt= ammann geloben und einschreiben laffen. 18) Niemand barf etwas anfangen, was wider ben Rath ist, wodurch Auflauf und Schaben entstehen kann, Niemand heimlich ober öffentlich Hulfe, Rath und That bazu geben ober fich beswegen in eine Gesellschaft und ein Bundniß einlassen. 19) Jeder foll ber Trinkstuben= und Zechordnung gehorsam fenn, wer sich ungebührlich aufführt, ben straft ber Rath. 20) Es barf nur solcher Wein gekauft werden, welcher beim Zapfen ausgeschenkt und baselbst geholt wird, von eig= nem Bein aber barf jeber Burger feinen Gaften auffeten. 21) Beschädigungen in Garten, Felbern und andern Gutern, an Häusern, Holz, Früchten und andern Gewächsen, an Riegeln, Bäunen, Wehren und andern Gebäuden, werden mit Gelöstrafen belegt und wer biese nicht zahlen will ober kann, wird auf den Pranger gestellt, ebenso ber, welcher eine solche Beschäbigung bei Racht verübt, zugleich muß stets auch Schabenersatz geleistet werden; Klagen folche Beschädigungen werden vor die Viermanner und von biesen an ben Bürgermeister gebracht. 22) Die stab= tischen Almanden soll ohne bes Raths Erlaubniß Niemand benuten, noch einen Neubruch zum Weingarten ober einen 23) Wenn Weingarten jum Alder und Garten machen. ein Chegemahl vor bem andern ftirbt, so genießt bas lleberlebende die Güter, welche den Kindern angefallen sind, barf sie aber, ben höchsten Rothfall ausgenommen,

nicht mit Schulben belaften ober verfaufen. 24) Wer ein Pfandsgut augreifen will, soll es 14 Tage hinter einander vor Gericht bringen laffen und bann 8 Tage zum Verfanf ausbieten, wenn er es so nicht verkaufen fann, übergiebt er es den Geschwornen und erst wenn auch diese es nicht veräußern können, wird es ihm überlassen, jedoch behalt ber Schuldner bas Einlösunge-Recht. 25) Dhne Anzeige bei ben Steurern darf Niemand ein Gut an Fremde verkaufen, bei 10 fl. Strafe, und jedesmal in den nächsten 8 Tagen nach bem Verkauf muß bas Gut von ben Zinds herrn bem Berfäufer aus, dem Räufer eingeschrieben werden. 26) Wer auf ein Gut von Fremden oder Geistlichen Geld entlehnt, muß es zuvor bem Rath anzeigen, damit bieser stets weiß, wie hoch bie Guter ber Burger beschwert und versetzt find. 27) Mit Juden soll Niemand in irgend einer Beise handeln, bei 10 fl. Strafe, fein Wirth ober Burger fie ohne Erlaubniß bes Raths beherbergen; wer eine Forberung an einen Christen einem Juden verkauft verliert hab und Gut und wird mit Weib und Rindern verbannt. 28) Aeltern burfen nicht, wie bisher, die Guter ihrer Rinder frei benuten und nach Willführ darüber verfügen, sondern es werden Pfleger über diese Guter verordnet, welche alljährlich ben vom Rath zu ben Pflegschaften Berordneten, ben Aeltern und Verwandten Rechnung ablegen muffen, nur wenn die Aeltern ohne eigene Schuld ihre Guter verlieren, durfen sie aus denen der Kinder unterhalten werden. 29) Bei Berpstegung ber Kinder soll man sich nach der kaiser= lichen Polizei-Ordnung richten und ihnen jederzeit Bormun= der und Pfleger segen, wenn die Aeltern deswegen keine testamentliche Verfügung getroffen haben und die Verwand= ten sich diesem Amte nicht unterziehen wollen. Doch darf ohne Befehl des Raths kein Vormund sein Amt antreten; zu jeder Pflegschaft soll man 3 ehrbare Männer nehmen, welche ein Inventar verfassen oder, wie von Alters her gebräuchlich ift, die Guter im städtischen Bilegbuch ver= zeichnen laffen, auch rechte Burgschaft und Versicherung ablegen, die Guter ihrer Pfleglinge getreulich und ehr= barlich zu verwalten, nicht in ihren eignen Rugen zu verwenden ober ohne Wiffen bes Raths zu verpfänden und und zu verkaufen. 30) Wer in den Spital ober in ein Kloster

MITW PA

tritt, Kinder ober Verwandte hineinthut, wer Leibgedinge (außer bei ber Stadt) fauft, gahlt Abzug. 31) Reber muß seine Steuer punktlich entrichten. 32) Auf Lebengüter Geld entlehnen ober sie zu verpfänden ift wie bisher erlaubt, boch ohne Schaden bes Eigenthumers an seinen Rechten und nicht um Bein, Binfe, Gulten und Leibgebinge; auch muß Gelb, welches ber Eigenthumer zuvor barauf lieh, vor allen Dingen bezahlt werben. 33) Wenn jemand ein viertheiliges Gut verkaufen will, so soll ber vorstehende Artifel stete in ben Kaufbrief gesetzt werden. 34) Wegen Schulden barf jeder Lehensmann sein Gut beschweren, verfegen und verkaufen, jedoch hat ber Lehensherr bas Recht der Vorlosung; ebenso wirds gehalten, wenn der Lehensherr ein Gut verkaufen will. 35) Den Morgen Lehengut barf man nur in 2 Theile theilen und bann, mit Borwiffen bes Lehensherrn, jeder bas Seinige in eigenem Gefchirr lefen. 36) Jeder Lehensmann barf in bie ihm am geschickteften gelegene Relter fahren, aber ohne Borwiffen des Lebensherrn keiner ablassen. 38) Lehensherr und Mann durfen ihr Eigenthum vertauschen, um ein Leibgeding hergeben u. f. w. bamit jedoch hiebei fein Betrug vorgehe, follen Geschworne das Gut anschlagen. 39) Eigene und Lebengüter burfen um jährliche Binfe nicht versett werben. 40) Auf unablößliche, ewige Gulten barf fein Rauf geschehen. 41) Wegen der Hochzeiten, des Taglohns, der Fisch= ordnung und bes Weinzehntens bleibt es bei ben frühern Berordnungen. 42) Niemand darf auf den Aeckern Aehren lesen, ehe die Garben hinweggeführt sind. 43) Trauben darf man, bei 10 fl. Strafe, allein auf dem Markt taufen und verkaufen, wer jum Schaben des Behent - und Lehensherren Trauben verkauft, wird ernstlich gestraft. 44) Reltergeschirr foll ohne Erlaubniß bes Raths Niemand auf öffentliche Straßen ober Plage stellen. 45) Reiner darf ohne Erlaubniß sein haus oder seine Scheune abbrechen, wenn er sie nicht sogleich wieder aufbaut bei 20 fl. Strafe, feiner vor ben andern bauen, sondern in einer Reihe der Schnur nach, auch keiner einen Anstoß, durch ben ber Wandel gesperrt wird, errichten, Holz auf den Wasen ziehen und hier zimmern, bei 10 fl. Strafe. 46) In ben Weingarten foll Miemand jagen, auch feiner Bogel bafelbft fan=



Burger foll feine mannbaren Cohne jum Schwörtage mitbringen und sie geloben laffen, in Eklingen Recht zu geben und zu nehmen, feiner aber einen Fremben länger als über Nacht beherbergen ober in Miethe nehmen, ohne Erlaubniß bes Raths. Zugleich wurden damals auch ausführlichere Verordnungen über bas Verhalten in Feindes= und Feuersnoth beigefügt, worinn es heißt: Wenn Feuernnd Feindes = Wefchrei ober andres Beläufe entsteht, fo follen die Bürger mit ihren mannbaren Sohnen und Rnechten an den ihnen angewiesenen Ort, die Pfahlburger auf ben Markt kommen, mit Gewehr und Harnisch und alle den Haupt = und Befehlsleuten gehorchen. So bald 3mal geschossen ober ber Sturmstreich geschlagen wird, muß Bebermann sich gerüftet halten, geschehen aber nur zwei Schuffe und wird auf der Hochwacht eine brennende Laterne ausgehängt, so sollen alle auf bem Markte zusammen kommen und bie, welchen es befohlen wird, mit bem Rüstwagen und Gezeug ausziehen. Wenn ein Feuer burch Fahrläßigfeit in einem Sause auskommt, so zahlt ber Eigenthumer biefes Saufes, sobalb beswegen Sturm geschlagen wird, 10 fl. Strafe und ersett ben etwa zugefügten Schaben. Die Feuerordnung wird alljährlich 2mal burchgegangen und die Mangel darinn verbeffert. Der 1557 mit Wirtems berg geschlossene Bertrag, so weit er bas Jagen betraf, wurde ben Statuten von 1563 ebenfalls eingefügt unb verordnet: Jebermann foll sich bei 20 Pf. H. Strafe ber Jagd auf rothes und schwarzes Wild ganzlich enthalten, und es weder heimlich noch öffentlich beschädigen, sonbern es nur mit fleinen hunden von ben Felbern treiben. Die Bewohner ber Weiler burfen allein zu offenen Zeiten Bögel fangen, ben in ber Stadt angeseffenen Burgern bagegen ift bas kleine Waidwerk in einem Bezirke, beffen Granzen vom Reckar am Guggenbach hin auf die Höhe, von da burch die Lindhalde jum Hainbach und jur Ober-Eplinger Markung, hierauf über ben Neckar zum Eisberg, am Bollhaus vorbei zum Weiler Wald und von hier wieder an den Nedar laufen, er= laubt. Dieser Zusatz jedoch wurde in ben Statuten von 1623, nebst den Artifeln 16, 28, 29, 30, 34 bis 40 und allen vom 42sten an, wieder weggestrichen, bagegen aber einige andere Artifel vermehrt. Dem 22. Artifel wurde beigefügt:

Feldbiebstähle sollen kunftig mit schwereren Strafen, öffent. lichem Schimpf und Spott, bem Giegübel und Buchthaus belegt werben und bas Obstmosten ganglich verboten senn, ben 23. aber: Wenn Cheleute fich über bie gegenseitige Beerbung besonders vergleichen, so ift dieß gultig, thun fie es aber nicht, so beerbt bas lleberlebende bas Geftorbene allein, muß jedoch auch beffen Schulden übernehmen, bas uralte Verfangenschafts = Recht aber bekommt folgende Er= läuterung: Das Ueberlebende erhält jum Voraus feine Rleider, Kleinodien und Alles, was zu seinem Leibe gehört, nebst dem Chebett, ber Mann auch Wehr und Harnisch, die Kinder aber Haus, Hof, Scheune und Kelter mit Bugehör, Bronnen und Alles, mas niet = und nagelfest ift, fammtliche liegenden Guter, ewige Gulten, rechtmäßige Schulden, Zieler und Binfe, bie fahrende Sabe, Baarschaft, Silbergeschirr, ablöfige Renten und Gulten, Pferde, Dieh, Früchte, Dbft, Wein, Beu, Holz, Kramerwaaren, Leinenzeug, Hausrath und Kleiber, über welches Alles binnen 8 Tagen ein Inventar gemacht werben muß. Das Ueberlebende aber erhält ebenfalls einen Kindes = Antheil, muß jedoch wie Aeltern nach ber Natur und nach bem Recht gebührt, zulegen, mas der Unterhalt der Kinder über ihre Theile kostet, auch barf es im Sause sigen bleiben, wenn es sich jedoch verheirathet, werden für bie Kinder Pfleger bestellt. Um die zu sehr überhandnehmenden Einkindschaften zu beschränken, wird verordnet, daß bie Entscheidung barüber bem Rath zustehen, die Grunde bafür dem Gericht ausführlich angezeigt und von den nächsten Berwandten eidlich bezeugt werden foll, die Einkindschaft werde besser vollzogen als unterlassen. 3m 40. Artifel wurde wegen bes Guterverkaufs noch verordnet, baß biefer bem, ber ein Losungsrecht an bas Gut habe, immer vier= zehn Tage vor beffen Feilbietung verkündigt werden und wegen des Weinkaufs, daß er von 100 fl. nicht mehr als 30 fr. und von jedem weitern 100 fl. 15 fr. betragen foll. Nach bem 45. Artifel famen folgende Zusätze: Wer seine Zinse aus einem Gut nicht anzeigt, wird an Leib und Elfäßer, Rheinweine und andre frembe gestraft. Weine soll ohne Wissen und Willen des Raths Niemand einführen und einlegen außer von Michaelis bis Martini.

Bettlern und Lanbstreichern barf Niemand Aufenthalt geben und das uneheliche Beisammenwohnen muß, weil es immer mehr zunimmt, ftrenger bestraft werben. Bei ber neuen Durchsicht im Jahre 1680 wurden auch die Artifel 6, 7, 9, 23, 24 und 27 aus ben Statuten gestrichen und nur bem 25. Artifel Folgendes beigefügt: Niemand foll fünftig ohne Erlaubniß bes Raths seinen Reller einem Fremben jum Weineinlegen vermiethen, ober sich mit einem folchen jum Weinhandel verbinden. Alle Raufsvertrage muffen binnen 8 Tagen in ber Kanzlei aufgezeichnet und protokollirt und bann bem Rath zur Bestätigung vorgelegt werden, welcher bas Recht hat, übermäßig gesteigerte Raufpreise zu mindern. Durch den Beschluß vom 8. Juni 1682 erhielten die Statuten einen die neuen Bürger und die Berheirathung an Fremde betreffenden Zusat, wo in Rudsicht auf erstere baare Vorweisung von 200 fl. eigenen Gelbes ober Burgschaft ber Aeltern und Berwandten bafur, im lettern Falle aber vollständige Entrichtung bes Abzugs vom Heirathsgute verlangt wirb. Hierauf erhielt 1723 ber Konsulent Beger ben Auftrag, bie Statuten neu burchausehen und in eine bessere Ordnung zu bringen. theilte fie nun in folgende 24 Titel: 1) Bon Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeiten; hier werden die Privilegien ber Stadt ihrem Inhalt nach furz angeführt. 2) Bon Gefeten, Statuten und Gewohnheiten: Buvorberft follen die allgemeinen kaiserlichen Rechte Jedermann in vorfallenben Streitsachen jur Regel und Richtschnur bienen, und nach ihnen verfahren werden und also jeder an die Reichstagsabschiede, Polizei = und andre Reichsordnungen gebun= ben senn. Hierauf sind zu beachten, die vom Rath verfaßten Bunft = und Handwerksordnungen, bas uralte Erb. und Verfangenschaftsrecht, die Pupillen= und Zuchtordnung, nebst allen andern Statuten und Geseten, auch werden alle von alten Zeiten her eingeführten und bisher beibehaltenen guten Gewohnheiten und Sitten bestens bestätigt. 3) Bon Geboten und Verboten bes Raths: Diesen soll Jedermann gehorchen und gewärtig seyn, ebenso benen ber Beamten. und Zünfte, und benen, welche Frohnen und Wachen betreffen und eine Zeit lang ganz vernachläßigt wurden, jeder aber, weicher sich in diesen Punkten ungehorsam

erweist, angezeigt und gestraft werben. 4) Bon ber Orb= nung der 13 Gesellschaften und bem Amte ber Sandwerks= verordneten: hier find die Bestimmungen ber Statuten von 1555 beibehalten. 5) Bom Amte ber Biermanner: In jebem Viertel, in ber Stadt, Oberthorvorstadt, Bliensau und Beutau, foll einer von ihnen fenn und genaue Aufficht über hausarme, Kranke, bedürftige und verlaffene Leute führen und ben Burgermeifter bavon benachrichtigen, wenn fie Bulfe, Pflege und Wartung beburfen. Sausarmen muffen bie Abvotaten ihre Bittschriften um Almosen an den Rath nnentgeltlich verfertigen. 6) Vom Abtreten ber Anverwandten bei Rathe = und anbern Berhandlungen: Die früheren Bestimmungen find hier beibehalten. 7) Bom Bürgerrecht: Wer Bürger werden will, foll fich vor geseffenem Rath burch einen Abvokaten gebührend anmelben laffen, ein obrigfeitliches Zeugniß feines ehrlichen Berkommens, und baß er nicht leibeigen fei, vorlegen, wenigftens 200 fl. fteuerbares Bermögen haben und wenigstens 100 fl. Caution leiften können, baß innerhalb 5 Jahren weder er noch die Seinigen bem Spital und ben Almosenstiftungen beschwerlich fallen wollen. Das Bürgergeld wird für einen Mann auf 10, für eine Frau auf 5 Species. bukaten festgesett, jugleich muß jeber neue Burger statt bes fonst gewöhnlichen Feuereimers 2 Reichsthaler ans Umgelberamt und 2 fl. in ben Armenkasten zahlen, sich ber Auswahl unterwerfen, ben gewöhnlichen Bürgereid leisten und in eine Gesellschaft treten. 8) Von Beisitzern und beren Aufnahme, auch Beherbergung frember Berfonen: Wer in die Stadt ziehen will, muß ben Rath geziemend um Schut und Beisit ersuchen und sich über ein gewisses Beisitgergeld mit ihm vergleichen, sonft barf ihn bei Strafe kein Burger aufnehmen, auch muß er sich nach ben Gesetzen ber Stadt richten, in ihr Recht geben und nehmen, sich alles bürgerlichen Gewerbes und aller Sandthierung durchaus enthalten. Fremde unbefannte Leute aber foll Niemand über 8 Tage, Bettler und Landstreicher gar nicht beherbergen, bei 4 fl. Strafe. 9) Bom Bildbrat und Baidwerf: Sier find die frühern Berordnungen, namentlich bie von 1563, erneut und bas Jagen ift bei 20 Pf. H. Strafe verboten. 10) Von ber Steuer: Diese

600 171

foll jeder richtig bezahlen, was ihm an Gut und Gelb auswärts zufällt, sogleich anzeigen, bamit man beobachten tonne, was wegen ber Besteuerung herfommens ift, in Bezug auf die Gibsteuer bleibts bei ber alten Observang. 11) Bom Abzug: Wer fein Bürgerrecht aufgiebt, zahlt ben zehnten Pfenning, wer nur auf einige Zeit fortzieht, leistet für den Fall, daß er nicht mehr kame, Raution. Auch das Beirathegut und mas zur Erfaufung von Pfrunden verwendet wird, zahlt nach altem herfommen Abzug, Beisiter und Richtburger sind bavon frei, nicht aber nach beren Tobe ihre Erben. 12) Bon Feindes = und Feuers Roth: Sier ift ben fruberen Bestimmungen beigefügt, wenn man 2mal von ber Burg schieße, eine rothe Fahne ober bei Nacht ein brennendes Licht ausstede, bedeute es eine Feuersbrunft außerhalb ber Stadt 13) Bom Friedenbieten: hier ift ber Busat, es seien zu biesem 3wede "verordnete Gaffenhauptleute aufgestellt. 14) Vom Appelliren: Wer sich burch ein gaftgerichtliches ober untergängliches Urtheil für beschwert halt, darf nach Entrichtung von 1 fl. Leggeld an ben Rath und von biesem an die 2 hochsten Reichsgerichte appelliren. 15) Bon Räufen und andern Kontraften: hier ift ben altern Bestimmungen beigefügt, daß Niemand bei 10 fl. Strafe ein But an einen Fremben verfaufen foll, außer wenn ihm dieß großen Vortheil bringt mit Erlaubniß des Raths. 16) Von der Losung: hier ist der Beisat, bei liegenden Gütern barf keine andre als unbedingte und Binslosung statt finden. 17) Vom Kelter= und Kellerrecht, wie auch von Weinkaufern und Verkaufern: Dhne Erlaubniß bes Raths darf keine Relter verändert, abgebrochen ober verkauft werben, Niemand alten Wein einführen, außer zur Zeit bes Ablaffens und als Füllwein, sonst gelten bie früheren Berordnungen. 18) Vom Obstmosten: Der zur Speisung und Nahrung ber Menschen bestimmte Obetsegen foll nicht also mißbraucht und baher bas Obstmoften nur unter gang besonderen Umftanden erlaubt werben. 19) Bon Lehen= und Zinsgütern: Hier sind die altern Bestimmungen beibehalten. 20) Von Verschreibung und Verpfandung ber Guter: Wer sein Gut verpfanden will, foll's zuvor bei ber Ranglei anzeigen und einen Schuldenzettel begehren, welcher hierauf bei allen Verwaltungen herumgeschickt wird, um zu erfahren, ob bas Gut nicht ichon verfest fei, benn eine zweite Verpfändung soll ungültig sehn und wer sie versucht Die letten 4 Artifel von Besteinung ber gestraft merben. Buter, vom Schneiben ber Schnittlinge, von Reubruchen und Almanden und vom Eid des Amtsbürgermeisters und ber Gemeinde enthalten feine neuen Bestimmungen. Diese Statuten wurden 1752 nochmals durchgesehen und babei verord. net, sie follten halb am Schwörtage, halb an bem nächstfolgenden Tage verlesen werben. Schon im nachsten Jahre jedoch anderte man biese Berordnung wieder bahin ab, daß man zuerft die Artifel, welche die Berfaffung und die Privilegien ber Stadt angiengen, von den übrigen aber das eine Jahr die erfte, das andere die zweite Balfte verlesen follte, 1736 aber wurde der Befekt von 1752 erneut. ber letten Durchsicht ber Statuten 1767 wurde bem 9. Artifel Nach dem 1749 mit Wirtemberg geschlossenen beigefügt: Bertrag ift ber Rath verpflichtet, Wieberer auszuliefern, bie Artifel 6, 12, 18 und 24 bagegen wurden weggelaffen.

Die Zeit ber Rathemahlen wie ber Verfündigung ber Statuten, ber Beeidigung ber neuen Beamten und der Sulbigung der Bürgerschaft fiel nach ber kaiserl. Verordnung von 1552 in den Jan. und daher beschwerten sich die Bürger balb, baß fie gerade zur faltesten Jahredzeit oft mehrere Stunden unter freiem himmel stehen mußten. Der Rath wandte sich beswegen 1555 an ben Raiser, bat um Wiebereinführung ber früheren Wahlzeit auf Jakobi und zugleich auch um bie Abanderungen zweier, als unzwedmäßig erkannten, Bestimmungen der neuen Verfassung, daß nemlich jeder der 3 Bürgermeister nur 4 Monate im Amte blieb, weswegen bann immer einer die Geschäfte bem andern zuschob und daß bie Stadtammannstelle lebenslänglich versehen werden mußte, weßwegen sie Niemand annehmen wollte, "weil man barüber bas Seinige verfäume und boch nur ein geringes Ginkommen habe." Hierauf erschien ben 26. März 1555 ein kaiserliches Dekret, burch welches die frühere Wahlzeit neu bestätigt und verordnet murde, ein Bürgermeister sollte bas Amt das ganze Jahr hindurch versehen und ber Stadtams mann alle 3 Jahre neu gewählt werben.

Eine Ordnung ber Rathswahlen wurde erst 1590 aufgesetzt und alsbann 1633 ben Statuten einverleibt, sie

ift folgenden Inhalts: Der Bürgermeister beruft ben Rath, eröffnet ihm bie Ursache ber Busammenkunft und ber Stadtschreiber verliest nun die faiserliche Berordnung von 1552. Nachdem hierauf der große Rath abgetreten ist, werden 2 Geheime und 2 Richter burch ben kleinen und 1 Mitglied bes kleinen Raths burch ben großen Rath zu Wahlherrn erkohren in Gegenwart beiber Rathe beeibigt und vom Burgermeister ermahnt: Die Mühe unbeschwert über sich zu neh= men, umftanblich bavon zu reben und nach ihrem Verftand mit Berleihung von Gottes Gnabe und Geift bas Regi= ment also besetzen zu helfen, daß es zu Chrifti Lob und jum Preise feines heiligen Namens, auch jum Rugen und zur Wohlfahrt gemeiner Stadt gereiche. hierauf fommen fie 3mal, gewöhnlich Samstage, ber Wahl wegen zusammen, und berufen die von ihnen Bewählten am Samftag vor Jakobi aufs Rathhaus, wo sie ihnen die auf sie gefallene Wahl befannt machen, ihnen Glud wunschen, fie bitten, ihre Verhandlungen nicht übel zu nehmen, und ihren Alsbann verliest ber Stadtschreiber Dank empfangen, bie Ordnung bes Umfragens im Rathe, baß nemlich feiner bem andern in die Rebe falle, von Sachen, die nicht vor Rath ober Gericht gehören, spreche, baß auch nicht mehrere jugleich reben, sondern jeder alle Sachen mit guter Bescheidenheit vernünftig und wohl betrachte und wohl berathe Schlage.

Dann wird auch der Eid des kleinen und großen Raths verlesen, wie er oben schon angegeben ist, und hierauf wählt man die Handwerks Berordneten und die Biermänner und am Schwörtag selbst, Sonntags nach Jakobi, versammeln sich Morgens um 5 11hr beide Räthe und nach Berlesung der kaiserlichen Berordnung von 1552 wird zur Wahl des Bürgermeisters geschritten. Der abtrestende Bürgermeister verkündet das Ergebniß der Wahl, wünscht dem Neuerwählten Glück und überreicht ihm das Stadtsigel sammt einem Strauß. Auf dieselbe Weise wersden der Stadtammann und die 2 Geheimen gewählt, nach Beendigung der üblichen Glückwünsche und Danksagungen, die Viermänner bestätigt, die Advokaten befragt, ob sie etwas anzubringen hätten, und dann gehts in Procession nach dem Predigerhof, voraus der neugewählte Bürger-



übrigens Zechen und Tänze allgemein erlaubt und so wurde ber sogenannte Schwörtag für die Exlinger ein Hauptsfest. Am darauf folgenden Montag erschienen die Bedienssteten vor den Geheimen und baten um Vestätigung, Diensstads besetzte hierauf der kleine Rath die Rathsämter und Stadtdienste, beeibigte Donnerstags die Angestellten und Sonntags die den Tag zuvor gewählten Thorschließer, Wächster und andere Stadtdiener.

Am 25. December 1726 aber stellte ber Rath bem Raiser vor, man muße mit bem Wahlgeschäft und ber Wiederbestellung der Alemter fast 14 Tage zubringen und badurch werde die gerade in diese Zeit fallende Erndte unterbrochen, auch könne man beswegen bie Rechnungen, welche an Jakobi abgeschlossen wurden, nicht gleich abhören und ber Sonntag werbe burch bie Schwörtagefeierlichfeiten entheiligt, und bat beswegen, den Schwörtag auf ben Bartholomausfeiertag verlegen ju burfen. Dieß wurde auch durch bus Defret vom 24. Junius 1727 gestattet und am 17. Julius ber Bürgerschaft verkündigt. Es blieb jedoch nicht lange bei biefer Neuerung, ichon 1743 wurde ber Schwörtag wieder an Jakobi gehalten, auch ein Borschlag, ihn ber Kosten wegen nur alle 6 Jahre zu veranstalten (1749) vom Raifer verworfen und nur verordnet, daß durch deffen Haltung "dem Publiko weder directe noch indirecte einige Rosten ober Beschwerben, welchen Namen sie hatten, aufgeburdet murben." Am 15. Julius 1773 erließ ber Rath folgendes Defret an die Bürgerschaft: er habe zu nicht geringem Mißfallen erfahren, daß es Burger gebe, welche am Schwörtag ent= weder gar nicht in den Predigerhof kommen oder ihn boch unterm Vorwand häuslicher Geschäfte vor Ablegung bes hulbigungseides wieder verließen. Solche Unordnungen könne er burchaus nicht gestatten, weil daburch sein oberherrliches Ansehen und ber ihm schuldige Respekt ver= lett werde und befehle baher, daß fünftig jeder Bürger sich zu rechter Zeit bei seiner Bunft einfinde, mit ihr in gehöriger Ordnung jum Schwörhof ziehe und bort huldige, widrigenfalls er sich schwerer Strafe zu gewärtigen habe. Im letten Jahrzehent des 18. Jahrhunderts murde ber Schwörtag theils wegen bes Streits ber Burger mit bem Rath, theils auch wegen ber Kriegsunruhen mehrmals ein-

gestellt, worüber viele Bürger sich fehr beflagten, weil biefer Tag und die ihn enthaltende Woche die einzigen im ganzen Jahre seien, wo etlich 1000 fl. fremdes Geld in die Stadt kamen; mancher Kaufmann löse ba mehr als an beiben Jahrmarkten zusammen und jedes Sandwerk ziehe seinen Nugen davon (16. Julius 1792). Erst 1801 jedoch wurde ber Schwörtag wieber nach gewohnter Beise gefeiert. es aber hiebei in ben letten Zeiten zugieng, berichtet Johann Jakob Reller, nachmals Konrektor, in der, in Briefen an einen Freund verfaßten "Beschreibung bes jährlichen Schwörtags ber Reichsstadt Eßlingen" (1789). Schon mehrere Wochen vorher, heißt es hier, bemerkt man ein Leben und Weben, ein Raufen und Berfaufen, das einzig feinen Bezug auf biefe Feier hat. Vorzüglich werden die Werkstätten ber Schneider und Schuster in die strengste Bewegung gesett. Tausend weibliche Hände beschäftigen sich diese Zeit über mit Nichts als mit Reinigen der Zimmer und Kleider, mit Verfertigung bes Putes, mit Rochen, Braten und Baden. Die besten Lebensmittel werden in Menge herbei= geschafft und von Staats wegen ben Tag zuvor unter bie Bürgerschaft Wein ausgetheilt. Am Schwörtag selbst ift vom frühsten Morgen an Alles auf ben Beinen und zu allen Thoren strömen die Gaste herein. Die ledige Compagnie versammelt sich mit Ober = und Untergewehr und geziert mit Traubenlaub und Blumenfträußen vor ber Boh= nung bes Stadthauptmanns und marschirt von ba auf ben Markt, um vor den vorüberziehenden Zünften zu para= biren. Die Stadtsoldaten stellen sich am Rathhaus auf, wo schon um 6 Uhr ber Rath sich versammelt. Die Burger in Manteln, eilen auf bie Bunfthauser, und jebe Bunft zieht, voraus die Zunftvorsteher, bann ein Glied Fahnen= begleiter mit Ober = und Unter = Gewehr, der Zunftfähn= brich mit der großen seidenen Fahne, hinter ihm der Nachfähndrich mit bem Sponton, hierauf wieder ein Glied Fahnenbegleiter und zulett die übrigen Zünftigen, in den Schwörhof. Wenn alle Zünfte hier versammelt sind, so bilben die Stadtsoldaten, die Zunftfähndriche mit ihren Begleitern und die ledige Compagnie Spaliere bis jum Rathhaus, zwischen benen ber Rath von Trabanten in gelben Röden begleitet, unter Glodengeläute, Salutiren

mit ben Fahnen und Präsentiren ber Gewehre jum Schwörhof zieht, indem bie Stadtsoldaten, Fähndriche und ledige Compagnie sich anschließen, und hier mit Paufen und Trompeten empfangen wirb. Hierauf besteigen beide Bur= germeister, ber Stadtammann, ber Kangleibirektor und ber Gerichtssefretar einen im Sof befindlichen Balton, Rath nimmt Blat in einem bagu besonders verfertigten Laubengange, feine Begleiter ftellen fich in Reih und Glieb auf und von einer, dem Balkon gegenüber errichteten, Tribune ertont Mufif. hierauf halt ber abtretenbe Burgermeister eine Rebe, welche meift bie Berfaffung und bie Privilegien ber Stadt, die Rechtfertigung feiner Amteverwaltung und bie Empfehlung feines Nachfolgers zum Gegenstand hat und mit Gludwünschen schließt. Nachher verliest ber Gerichtssefretar bie Statuten und bas Verzeichniß ber neu besetzten Alemter, ber Kangleidireftor aber läßt Bürgermeister, Rath und Gemeinde schwören. Unter Glodengeläute und Musik geht bann ber Bug in bie Stadtkirche, wo die Hulbigungspredigt gehalten wird. Nach beendigtem Gottesbienst begleiten Rath, Trabanten, Fähnbriche und die ledige Compagnie ben neuen Burgermeister por fein Haus, wo ihn die hier aufgestellten Stadtsoldaten bewillkommen. Der Rest bes Tages ift bem Bergnügen gewibmet, auf Gastmahle folgen Tanze und ein Ball im großen Rathhaussaal, welcher bis tief in die Nacht bauert.

Die Mitglieder bes innern Rathe hießen Genatoren, die des äußeren Affessoren, ihre Zahl blieb bie 1748 die durch Karl V. festgesetzte, am 30. Mai 1748 aber verordnete ber Raifer, es follten fünftig nur 2 Burgermeifter, 2 Weheime und 9 Senatoren, gur Balfte Rechtsgelehrte, zur Sälfte Rechnungsverständige seyn (bestätigt ben 3. Mai, 17. Juni 1752), und verringerte, auf die Vorstellung bes Raths, baß fein richtiges Verhaltniß mehr vorhanden sey, die Zahl der Affessoren bis auf 10 (3ten Marz 1752), befahl auch ben 8. Oftober und 5. Dezemb. 1754, daß die Mitglieder des innern Raths fünftig nicht mehr allein durch die Wahlherrn, sondern ben ganzen Rath erwählt werden sollten. Die Beheimen aber burften, nach ber Berordnung vom 27. Septbr. 1731 feine Rechnungs= amter befleiben. Butritt zum innern Rath hatten, ber

Stadtammann, so oft man den äußern Rath berief, die beiden Konsulenten jedoch zusammen nur mit einer berathensen Stimme, der Kanzlei-Direktor als Protokollführer und dessen Stellvertreter der Gerichtssekretär. Bei diesem Rathe kamen alle Anliegen der Bürger und die von ihnen einsgereichten Memoriale, die Reichss und Kreissachen, die Verhandlungen bei den höchsten Reichsbehörden und die Rechnungsabhör vor.

Sachen von Wichtigkeit aber und folche, die keinen Auf= schub gestatteten, berieth bas Gcheime Rollegium, zu bem auch bie Ronsulenten gezogen wurden. Den außern Rath, welcher aus ben Bürgern ohne Unterschied gewählt wurde, berief man gewöhnlich nur, wenn eine Steuer ausgeschrieben, ein neues Gefet verfaßt, eine Pfarrstelle erfett, ein Tobes= Urtheil ausgesprochen oder die ganze Bürgerschaft betreffende Angelegenheiten verhandelt werden follten. Als allgemeine Grundfage, nach welchen man fich ftets richten follte, wurden 1625 von beiden Rathen festgesett: Gott gu fürchten, ben Raiser zu ehren, mit Wirtemberg gute Nachbarschaft und gutes Bertrauen zu erhalten und fich in fein Bunbniß ein= zulaffen. Wer ohne gultigen Grund eine Rathofitung verfaumte, wurde um 2 Schillinge, später (1588) um 1 Pf. H. Fälle, wo Mitglieder bes Raths wegen schlechter Aufführung und Bergehungen aus biefem gestoßen wurden, famen selten vor, ber merfwürdigste ift ber bes Burgermeisters Dionyfius Fleiner, welcher 1597 feines Amtes entset wurde, weil er "in Allem eine ziemliche Meisterschaft ausübte." Da er sich hierüber gar ungeberbig zeigte, schloß man ihn 1599 auch von ber Bürgerstube aus, kerkerte ihn wegen Schmähungen gegen ben Amteburgermeister ein und zwang ihn 300, gleich barauf aber, als er ein Pasquill auf mehrere Rathsmitglieder befannt machte, 200 Reichsthaler Strafe zu entrichten, auch sich zu verpflichten, daß er das Stadtgebiet nie verlaffen wollte. Seitbem verschwindet sein früher fo angesehenes Geschlecht auch aus ber Reihe ber herrschen= ben Familien, früher ichon (1586) geschah bieß mit ben Familien Cache, Dannhäuser und Gundelfinger, langer kommen die Herwart (1626) und Plattenhard (1647) vor, hierauf erscheinen noch im 16. Jahrhundert die Geschlechter Schloßberg, Caspart und Bong, im 17ten Weiderereuter,

Eckher und Mauchard, im 18ten Nagel, Weinland, Marchthaler, Godelmann, Williardts, Schelhaaß, Neundorf und Honold, unter denen welche zum kleinen Rathe und Bürsgermeister-Amte die meisten Mitglieder lieferten; der Kreist der herrschenden Familien verengte sich mit der neuen Zeit immer mehr, ihre Verbindung wurde immer fester und nur wenigen Andern gelang es durch Verschwägerung darein aufgenommen zu werden.

Der gewöhnliche Titel, bessen man sich in amtlichen Schreiben an ben Rath auch von Seiten auswärtiger Beam= ten bediente, war: Den wohlgebornen, hochedelgebornen, hochebeln und hochgelehrten, fürsichtigen und hochweisen Berrn Bürgermeistern und Rath ber heil. Römischen Reichestadt Eflingen; Einheimische gebrauchten gewöhnlich den Titel: Sochebelgeborne und hochgelehrte, fürsichtige hoch und wohlweise, infonders hochgeehrteste Berrn, ober abdressirten ihre Eingaben nur "an einen hochedeln und hochweisen Magi= strat;" ber Herzog von Wirtemberg als Schutherr aber nannte Bürgermeifter und Rath wie ber Raifer feine lieben Getreuen. Im Jahr 1674 murbe festgefest, wie es bei einer Abstimmung im Rathe gehalten werben follte, welche Leute, bie Verwandte barin hatten, betrafe und baß alsbann Bater, Großvater, Sohn, Bruber, Enkel und Dheim, Schwiegervater, Stiefvater, Sohn, Enkel und Dheim, Toch= termann, Schwager, Gatte einer Enfelinn und Bruder bes Schwiegervaters abtreten follten.

Erneut wurde diese Verordnung 1714 und ben genannten Personen noch beigefügt Urgroßvater und Enkel, Schwäger der Aeltern, Brüder und Bruderssöhne der Schwiegersältern, Stief Schwiegersöhne und Tochtermänner der Brüsber, Schwäger und Nessen der Frauen, Enkel und Enkelsmänner der Schwester und Stief Snkelmänner. Am 28. Julius 1698 wurde verordnet, daß die Nathschlemter künstig allein durch Nathsmitglieder verwaltet werden sollten, am 21. Februar 1736 aber: Künstig soll keine Partei ihre Sache vor den Nath bringen, ehe sie sich beim Amtssbürgermeister gemeldet hat, damit dieser sehen könne, ob die Sache nicht eher vord Stadt-Ammannamt oder irgend eine andere Behörde gehöre, auch soll kein Memorial ohne kurze aber genügende Inhalts-Anzeige angenommen

und barüber nicht vorher weitläufig an ben Rath berichtet, sondern es alsbald vorgelesen werden. Bei Privatsachen muß man bie wichtigen stets vor ben geringern vornehmen, dabei möglichst furz verfahren und bedingte Abstimmung gang vermeiben, auch so wenig möglich außerorbentliche Rathstage halten. In öffentlichen Angelegenheiten barf fein fester Beschluß gefaßt werben, ehe hinlanglicher Bericht eingezogen und bas Gutachten ber Konsulenten barüber vernommen worden ift. Berschiedene Berordnungen betra= fen auch die beim Rath eingeriffenen Digbrauche; 1593 wurde festgesett, daß Mitglieder, welche sich bes Ausschwa= Bens und unmäßigen Bechens nicht enthielten, ausgestoßen Die Mittheilung ber Verhandlungen und werden follten. Beschlüsse bes Rathe bei Mahlzeiten und Bechen, auch an wirtembergische Beamten, bas unnöthige Aus- und Gingehen bei Rathesigungen, bas Buspatkommen, bas Sprechen selbft während bes Abstimmens und bie üble Gewohnheit einander in die Rede zu fallen, wurden wiederholt ftreng unterfagt (1605, 1608, 1610 u. f. w.) Am 14. Julius 1669 aber erinnerte ber um Eglingen wohlverdiente Syndifus Wagner vom Jebenhäuser Bab aus ben Rath, an die Abschaffung verschiedener Mißbrauche, an die eigenmächtige Erhöhung ber Befoldungen ber Burgermeifter und Geheimen, an die schlechte haushaltung bei ben Berwaltungen, besonders beim Spital und Kasten, an die nachläßige Rechnungs=Abhör, an die übermäßigen Accidenzien, an die schlechte Beobachtung und Bollziehung ber Ordnungen, an bie Uneinigkeiten und Banfereien ber Burgermeister und Geheimen und an bie uns ordentlichen Abstimmungen im Rath. Er fand jeboch nicht nur fein Gehör, fondern befam noch überdieß Borwurfe barüber, bağ er ben Rath folder Dinge zu beschuldigen mage.

Zwischen Rathsmitgliedern und Beamten gab es öfters Streitigkeiten wegen Rangs und Vortritts, so daß 1760ein besonderes Rangreglement versaßt wurde; nach
dem Amtsbürgermeister folgte im Range der zweite Bürgermeister und hierauf der Stadt-Ammann, ferner Geheime,
Senatoren, Konsulenten, Kanzleidirektor, Assessoren, geheimer Registrator, Gerichtssekretär, Rathsadvokaten, Stadtund Baukasster, Rezistrator, Rechnungs- und Accisverwalter, Raufhaus- und Accis-Einnehmer. Den Rang der

Spitalbeamten bestimmte bas Defret vom 2. Januar 1705 folgendermaßen: Meister, Dber- und Raftenschreiber, Landginser, Kaften = und Ruchenmeister, Haushalter und Bindschreiber. Sammtliche Beamten mußten schworen, Burger= meister und Rath, ber Spital = und Rastenverwaltung ge= treu und hold zu fenn, ihren Rugen in allen Studen zu befördern, ihren Schaden nach Möglichkeit abzuwenden und sich in Allem, was ihr Amt betreffe nach dem ihnen zugestellten Staat zu halten, ihn genau und gewissenhaft zu beobachten, sich in all ihren Amtsverrichtungen redlich und treu zu beweisen und verschwiegen zu seyn. Das Recht fie abzuseten übte ber Rath ohne Beschränfung aus und hielt fich, wie mehrere Falle beweisen, nicht einmal für verpflichtet, ihnen stets auch ben Grund ihrer Entlaffung mitzutheilen. Ihre Geschäfte mußten fle ftete in ihrem Umtelokal verrichten und durften Akten und Urkunden nicht nach Saufe nehmen, auch fich feiner fremben, unbeeidigten Schreiber bedienen (10. Januar 1731). Jebes Jahr gleich nach ber Wahl ber neuen und Bestätigung ber alten Beamten wurde jeber beeidigt, ihm fein Staat übergeben und alle sammt ben übrigen Dienern ber Stadt, bes Spitals und Raftens, und ben Dber = und Mitmeistern ber Bunfte in ein Berzeichniß, das sogenannte Memterbüchlein, eingetragen.

Die Besolbungen waren verhältnismäßig gering, besto beträchtlicher und für die öffentlichen Kassen lästiger die Accidenzien 7), und schon am 10. August 1587 wurde deswegen verordnet: Weil bisher bei allen Ver-

<sup>7)</sup> Es gab Neujahrslebkuchen, Fastnachtschennen, Gänse und Kapausnen, Osterlämmer, Käse und Fleisch, Pfingstfleisch, Herbstwürste — Käse und Fische, Martinsgänse, Weihnachts-Kapaunen und Fleisch; Bogtgerichts Kuchen und Brezeln, Bistationskäse, Brezeln und Laibe, Sturzkäse, Zehentbrod, Jahrmarktsbraten, Sommers und Winterhandschuche; Lebkuchen, Käse, Hammelsschlegel, Hühner, Dinkel, Gerste, Mehl, Brod, Erbsen, Flachs, Kraut, Butter, Eier, Obst, Küben, Gewürze, Stroh, Reisach, Holz, reusten Tuch, Seclenlaibe, Kimmicher, Honig und Salmensgeld, Senf und gesottenen Wein u. s. w., Wein auch sonst viel besonders beim Spital und Kasten (von jedem Eimer der hier verkauft wurde, erhielten die 2 Bürgermeister je 1 Maas) und viel Mahlzeiten.

waltungen die Gaftereien, Mahlzeiten und Unterzechen fich ftark häuften und in folde Unordnung geriethen, bag baburch beim Spital und Raften, auf bem alten und neuen Rathhaus und sonft eine nahmhafte Geldsumme aufgebe, wovon doch Niemand besondern Genuß und Rugen habe, wodurch vielmehr bei allen Aemtern und Verwaltungen aller= hand Fahrläßigkeit und Berfäumniß entstehe, worüber auch mancher sein eigenes Sauswesen vernachläßige, so foll funftig, ben Spital und Raften ausgenommen, nirgends ohne ausdrudlichen Befehl bes Umteburgermeisters Wein und Brod hergegeben, bamit aber jeder für feine Umte-Berrichtungen "etwas Ergöglichkeit" habe, jedem Rathsmitglied und bem Rathsschreiber jährlich 10 fl. bezahlt und die übrigen Besoldungen ebenfalls angemessen erhöht werden. höhung wurde auch ausgeführt und statt 600 machten bie Besoldungen nun 1300 fl. aus, dennoch wollte ber "Ueberfluß im Effen und Trinken" nicht aufhören und ichon am 27. Julius 1589 mußte baher obige Berordnung neu ein= geschärft werden, nur beim Spital und Raften follten bie Mahlzeiten bei Besetzung ber Stadtamter, beim Abhoren ber verschiedenen Rechnungen, bei Anschreibung ber Beingarten, bei Beeidigung ber Thorschreiber, ber Bebammen und geschwornen Beiber und im Berbft beibehalten werden, bagegen ben Spital und Raften-Beamten unterfagt fenn, wie bisher, nach Belieben Gafte einzuladen. Durch die Berordnung vom 19. Julius 1591 aber wurden "zu Erhaltung guter beständiger Vertraulichkeit" noch drei weitere Mahlzeis ten auch bei Abhör ber Stadtrechnungen erlaubt und ben Bögten und Pflegern bes Spitals und Kastens bei ihren Busammenkunften ein Trunk gestattet, die Befoldungen aber wieder auf 885 1/2 fl. herabgesett. Die Holzbesoldungen und ben Holzbedarf für bie Berwaltungen und öffentlichen Gebaude regulirte man ben 18. Marg 1602, bestimmte auch, daß der Besoldungswein zur Sälfte aus altem und zur Balfte aus neuem Wein bestehen follte. Am 5. November 1621 wurde verordnet, anstatt des Neujahrlebkuchens sollte "jeder Berr" vom Spital fünftig 4 fl. erhalten, ben 29. November 1632 bie Wittwen der Burgermeister und Geheimen, des Syndifus und Stadtschreibers sollten, bis fie sich wieber verheiratheten, im Genuß der Accidenzien ihrer verstorbenen 2. Pfaff's Weschichte von Gflingen. 35



Gar häusig kam es auch vor, daß Beamte Reste setten und daher wurde am 13. März 1684 und am 4. April 1685 beschlossen, daß alle Rechmungsführer kunftig eine Kaution an baarem Geld oder liegenden Gütern leisten und sich verschreiben sollten, wenn sie einen Rest setten oder der ihnen anvertrauten Verwaltung einen Schaden und Verlust zuzögen, diesen aus jener Kaution und, wosern dieselbe nicht zureiche, auch aus ihrem übrigen Eigenthum zu ersehen. Dabei mußten auch ihre Frauen jedesmal ausdrücklich ihre Zustimmung geben und auf ihre weiblichen Freiheiten verzichten.

Der regierende oder Amtsbürgermeister hatte die Oberaussicht über alles Eigenthum, alle Anstalten und Beshörden der Stadt, über Wasserleitungen und Straßen, Zoll und Umgeld, Maaß und Gewicht, Handel und Gewerbe, Kirchen und Schulen. Er führte den Vorsit im Nath, beim Oberpstegamt, Waisengericht und Scholarchat und verwahrte das gewöhnliche, kleinere Stadtsigel; das größere wurde nach dem Beschluß vom 1. August 1599 in der Nathöstube ausgehoben. Der zweite Bürgermeister war Spitalsvogt und hatte die beiden Nichtersigel in Verwahrung; die beiden Geheimen und die zwei ersten Senatoren waren Spistals und Kastenpsteger.

Die Stelle eines Raths=Syndifus erhielt nach Machtolfs Tode Dr. Johann Baptist Kröttlin von Ravensburg
den 11. September 1565, welcher schon als KammergerichtsAbvofat in Speier von der Stadt viel in Geschäften gebraucht worden war. Als er sein Amt nicht mehr recht versehen konnte, wurde ihm 1581 Dr. Melchior Heinzel als
Gehülse zugetheilt, zu seinem Nachsolger aber, als er 1585
starb, Dr. Johann Leonhard Fleiner ernannt (30. May
1585). Weil aber die Geschäfte sich sehr häusten, wurde
ihm den 14. November 1588 Samson Herzog als Advosat
beigegeben, sollte aber zugleich auch dem Gericht und der
Registratur abwarten. Alls er starb (1600) erhielt die
Advosaten=Stelle Fleiners Schwiegersohn Johann Konrad
Kreidenmann, der sich während seiner 55 jährigen Amtsverwaltung mannigsache Berdienste um Eslingen erwarb.

Er erlangte nach seines Schwiegervaters Tode das Syndikat (24. September 1624) und statt einen neuen Advokaten anzustellen, nahm man den 31. Oktober 1625 den wirtemsbergischen Kanzler Burkard "als Rath und Advokat von Haus aus" an; er sollte der Stadt in all ihren Geschäften rathen und dienen, so oft es verlangt werde, persönlich erscheinen und, wenn der Herzog es erlaube, auch Reichszund Kreistage besuchen, dasür bekam er jährlich 100 fl. Im Jahr 1635 jedoch erhielt Kreidenmanns Schwiegerschn, Dr. Philipp Knipschild die Advokatenstelle und folgte seinem Schwiegervater 1655 als Syndikus uach; auch er machte sich um die Stadt vielsach verdient.

Run wurde (25. Mai 1655) Georg Friedrich Wagner Abvofat und nach Knipschilds Tobe Syndifus (12. Januar 1658), als solcher erwarb er sich das größte An= sehen, er stand an ber Spipe ber Regierung und ohne fein Vorwiffen und feine Buftimmung magte ber Rath Nichts Wichtiges zu unternehmen. Diese ben damaligen Regenten oft läftige Vormunbschaft bauerte bis zu Wag= ners Tobe (26. Juni 1672) fort, nun aber beschloß man Maaßregeln zu ergreifen, um fünftig jebe folche Bevormundung zu verhüten. Um 3. December 1672 murde be= schlossen: Die Syndifus - und Advokatenstelle find aufgeho= ben, dafür werden 2 Konsulenten erwählt, unter welchen kein anderer Unterschied statt finden soll, ale baß ber, welcher zuerst ins Amt trat, ber altere heißt. Beibe erhalten zwar ihren Sit unmittelbar nach den Beheimen, haben jedoch keine entscheibende, sondern nur eine berathende Stimme, durfen beim Abstimmen nicht mitsprechen ober gar über einzelne Abstimmungen ein Urtheil fällen, auch sich ber Rathswahlen nicht annehmen. Wenn fie ihr Gutachten verlesen haben, muffen sie, um bie freie Abstimmung nicht Wird einer von ihnen mit einem zu hindern, abtreten. Geheimen auf einen Reichs = ober Kreistag geschickt, so soll er nicht für sich allein, sonbern nur in Gemeinschaft mit letterem verhandeln. Alle öffentlichen Aften sollen sie nach gemachtem Gebrauch sogleich wieder herausgeben. Bestimmung wurde auch in den Konsulentenstaat (23. Dec. 1672) augenommen und hier noch weiter festgesett: Die

Konsulenten burfen ohne Erlaubniß bes Raths keine frem= ben Geschäfte besorgen, außer für die Reichs = Ritterschaft, "weil mit diefer von vielen Jahren her gutes Ginverständ= niß rühmlich gepflogen worden ist." Wenn einer von ihnen ben Dienst verlassen will, so muß er es 1/2 Jahr vorher anzeigen und über Alles, was er im Dienste ber Stadt erfuhr, beständiges Stillschweigen geloben. Wenn sie auswarts verschickt werben, versieht sie bie Stadt mit einem Pferde, einem Anechte und Allem, was sie sonst nöthig haben. Den Bürgern und Unterthanen ber Stadt und bes Spitale burfen fie fur ziemliche Belohnung gegen Auswar= tige mit Rathen und Advociren beistehen. Am 7. Julius 1685 beschloß man zwar, auf Reichs= und Kreistage stets den jungern Konsulenten zu schicken, nahm aber schon am 13. Juli 1690 diesen Beschluß wieder zurud, "weil es nicht reputirlich sei, wenn man immer bieselbe Person schicke und viel Fürsten und herrn bieß auch nicht thun." Die erften Konsulenten waren: Dr. Johann Datt, seit b. 10. Januar 1665, wo Daniel Sauff nach Bjahriger Dienstzeit abtrat, Advofat, und Dr. Gisebert Nagel, welcher schon 1676 in die erfte Konsulentenstelle vorrudte, ba Datt trop seines Protestirens ins geheime Rollegium treten mußte, nun wurde Dr. Johann Philipp Schäfer von Rempten, ein Schwiegersohn des Bürgermeisters Beiferereuter, zweiter Konsulent, trat aber 1986 als Geheimerrath in Hessen= darmstädtische Dienste, worauf der bisherige Stadtschreiber Johann Philipp Datt an seine Stelle fam (13. Junius 1690). Auch dieser leistete in Rriege = und Friedenszeiten feiner Baterstadt nugliche Dienste, wurde aber 1695 wirtembergischer Rath und erhielt jum Nachfolger ben Stadt= fcreiber Jeremias Gobelmann (4. Junius 1695), welcher nach Nagels Abgang 1699 bis 1706 erster Konsulent war; ihm folgte Eberhard Friedrich Edher 1699 als jungerer, Dieser Mann ift ber Ber-1709 als älterer, Ronfulent. faffer bes, schon in der Borrede erwähnten, Archivum portatile, welches über Berfaffung, Berwaltung, Gefete und Einrichtungen ber Stadt, öffentliche Bebaube und Rlöfter, namentlich auch über bie Verhältniffe zu Wirtem= berg gute Nachrichten giebt. Auch sein Nachfolger (30sten Januar 1710) Christian Beyer verfaßte mehrere grundliche

Abhandlungen über die Geschichte der Stadt, namentlich ihres Kirchen- und Resormationswesens 8).

Der Stadtschreiber verpflichtete fich burch feinen Staat, zuvörberft ber Stadt und gemeiner Burgerschaft Rupen zu schaffen und zu befördern, Schaben und Rach= theil abzuwenden, ob ben Statuten, Ordnungen, Gesetzen und löblichen Gebräuchen gewissenhaft zu halten und alle Sachen ihnen gemäß zu entscheiden, Bürgermeifter und Rath gehorsam zu senn und ben Konsulenten, mit welchen er am meiften zu thun habe, ben geziemenden Respect zu beweisen. Er mußte bafür sorgen, daß alle Urkunden und Aften, auch die Protofolle an ihren gehörigen Ort gelegt, zusammengebunden, registrirt und unmerirt wurden, auch sie und die Bücher in der Kanzlei in ein besonders Register bringen und ein Buch halten, um barin alles Bemerkenswerthe von öffentlichen Reichs = und Kriegs-Ungelegenheiten, von der Durchreise und dem Aufenthalt angesehener Frem-Später jedoch wurde ihm die Haltung ben aufzuzeichnen. biefes Gebenkbuchs erlassen, weil dies mehr die Sache eines Geschichts = als Stadtschreibers sei und die Registratur= Geschäfte dem geheimen Registrator übertragen. follte der Stadtschreiber die Geschäfte selbst beforgen und nicht an seine Substituten hangen, ober boch wenigstens was diese verfaßten, durchsehen und sich vorlesen laffen, keine Schrift ohne vorhergegangenen Beschluß des geheimen Rollegiums bem Bürgermeister zur Siglung übersenden, keine ben Statuten und Gesetzen widerstreitende Urfunde verfassen, ohne des Raths Bewilligung, und unbecidigt keine Schreiber annehmen und barauf sehen, baß sich biese ihrem Staat gemäß hielten, driftlich und ehrbar lebten, fein Rangleis Geheimniß offenbarten und keine Akten zu ihrem oder frember Leute Gebrauch abschrieben. Er und fie follten fein Geschäft verzögern, die Kanzleitare nicht überschreiten, sich

<sup>8)</sup> Später waren Konsulenten Dr. Johann Frick 1723—1737, Otto Friedrich Schaffer 1737—1752, Johann Andreas v. Harpprecht 1737—1752, Paul Friedrich Nagel 1752—1766, Johann Wolfsgang Caspart 1753—1764, Stephan Ulrich Balthasar v. Schelzhaß 1763—1794, Johann Friedrich Seeger 1766—1785, Karl Gottlieb Neundorf seit 1785 und Eberhard Friedrich Honold seit 1794.

freundlich und willig gegen Jebermann erweisen, ohne Erlaubniß bes Burgermeisters nicht auswärts übernachten, richtige Protofolle führen und die ftrengste Unpartheilichkeit babei beobachten. Für burch bie Behörde ihm aufgetragene Schreiben burfte er feine besondere Belohnung verlangen und mußte beim Probiren ber Rechnungen stets seine Bemerkungen beifügen. Den Schluffel zu dem fogenannten geheimen Rästlein sollte er nicht mehr allein haben, fon= bern ber Amtsburgermeister ebenfalls einen bekommen, ben Schluffel zu ber Labe ber Richter aber biefen felbst übergeben. Aften durfte er nur Burgermeiftern und Ronfulenten ins hans schicken, wer fonft sie einsehen wollte, mußte bieß in der Kanglei thun. Wollte er ein Zeugniß aud= ftellen ober für einen Bürger in fremben Angelegenheiten eine Schrift verfassen, so burfte bieg nur nach eingeholter Genehmigung bes Amteburgermeistere und ber Konsulenten geschehen. Er hatte auch jeden Samstag genau durchzu= sehen, mas Sonntags auf ber Kanzel zu verfündigen war, jum Behuf amtlicher Schreiben an Fremde ein eigenes Titularbuch zu führen, die Rathsprotofolle ohne Verzug auszufertigen, Burgerfohne, wenn sie fich auf ber Ranglei ausbilden wollten, willig aufzunehmen und bei Theilungen wo möglich in Person zu erscheinen (1672). Für Wache, Papier, Tinte und Bindfaben wurden ihm 1600 jährlich 15 fl. ausgeset, seit 1621 aber, weil er bamit auszureichen für unmöglich erklärte, ihm dieß Alles wie früher wieber aus der Stadtfaffe angeschafft. Einen haupttheil feines Einkommens bildeten die Kanzlei-Targelber, welche 1595 bis. 1596 331 fl. 9 fr., 1698 bis 1699 aber 537 fl. 29 fr. Seine Gehülfen die Substituten und betrugen 9). Sfribenten, beren Bahl ftete wechselte, mußten geloben,

<sup>9)</sup> Er erhielt für einen Rauf= ober Schuldbrief 1589. 5 Schll. 1703 36 fr., für Fertigung von Gant= und Gerichtsbriefen 1589 7 Schll. 1703 10 fr., für Mannrecht und Geburtsbriefe 1389 5 Sch. 1703 1 fl. 15 — 30 fr., für Heirathsbriefe 1589 30 fr. 1703 1—2 fl., für Lehrbriefe 1622 24 fr., 1703 1 fl. 15—30 fr., für Urpheben 1589 14 Sch. 1703 48 fr., ferner 1703 von Memos rialien und andern Schriften fürs Blatt 6 fr., beim Inventiren täglich 45 fr. u. s. w.

bem Rath und ihm getreu und gewärtig zu seyn, ber Kanglei treulich und fleißig zu warten, Fremden wie Einheimischen guten Bericht und Befcheib zu geben, was man ihnen zu schreiben auftrage, fleißig zu vollbringen und sich Tag und Racht, in und außer ber Stadt, ju allen Geschäften gut= willig gebrauchen zu laffen. Die Kangleiftube nebst ben Buchern und Urfunden barinn follten fie fauber halten und wohl verwahren, auch über alle Sachen, welche bie Stadt angiengen, ein beständiges Stillschweigen beobachten (1561). 3m Jahr 1728 veränderte man den Titel Stadtschreiber in ben eines Ranglei=Bermalters, feit 1746 aber führte ber Borftand ber Kanglei ben Namen Rangleibireftor. Um 18. Marg 1595 beschloß man, fein Bortrag follte fünftig mehr gultig fenn, wenn er nicht in ber Ranglei eingeschrieben werbe, am 8. Mai 1604 aber, Riemand follte in die Ranglei gelaffen werden, ber Nichts barinn zu schaffen habe.

3m Jahr 1661 wurde jum erstenmal ein Geheimer Registrator angestellt, welchem fein Staat vorschrieb, eine jorgfältige Aufficht über bas geheime Archiv auf bem Stein wo bie wichtigsten Urfunden sich befanden, zu führen, sich mit ben barin befindlichen Urfunden und Acten wohl bekannt zu machen, in jebe Labe ein Berzeichniß ber barin befindlichen Schriften zu legen, sie nach bem Alphabet ordent= lich zu registriren, von ben wichtigsten Urfunden Abschriften gu machen, ohne besondre Erlaubniß Niemand, Burgermeifter und Geheime ausgenommen, ins Archiv zu laffen, Die= mand Urfunden ober Abschriften bavon zu geben, über bie ausgeliehenen Acten ein ordentliches Berzeichniß zu führen, alle zwei Monate über seine Arbeiten zu berichten und fich, wenn Feuer ausbreche, sogleich ins Archiv zu begeben. Spater wurde auch noch ein zweiter Registrator angestellt und verpflichtet, bie seit ber Reformation in ber Allerheiligen=Rapelle aufbewahrte Registratur, in welcher die laufen= ben und minderwichtigen Acten aufbewahrt wurden, rein und fauber, bas Berzeichniß ber Urfnuben aber ftets vollständig zu erhalten und folche, welche man fehr häufig brauche in besondere Bücher zu schreiben (1706). Die mit Untersuchung bes Finanzustandes ber Stadt beauftragte Kommission jeboch schaffte 1748 bie beiden Registratorostellen ab und verordnete baß fünftig immer einer ber 6 jungsten Senatoren

für 25 fl. jährlich das Archiv versehen sollte. Dieß aber hatte für bas Archiv felbst die nachtheiligsten Folgen und es fam nun vollends in die größte Verwirrung, da es überhaupt von Anfang an Ordnung barinn fehlte. Denn schon 1594 klagt ein Bericht darüber, daß die Mäuse zu viel barinn registrirten und so manche Acten burch Staub und Moder zu Grunde giengen. Roch größer wurde bie Uuordnung, noch mehr Urfunden giengen verloren, als man das Archiv 1637 nach Ulm flüchtete. Daher wurde 1661 die neue Einrichtung deffelben beschloffen, es gieng aber hiemit sehr langsam und noch 1724 flagt der Registrator Rloz, das Archiv sei "ein ziemlich zerfallenes Corpus" "ein ganzer Cumulus Actorum" liege unter einander ba; bas Gewölbe, wo fich die meisten Acten befänden, sei sehr feucht, es fehle an den nöthigen Raften zur Aufbewahrung und die verschiedenen Actenverzeichnisse stimmten nicht miteinander überein. Ein Sauptübelstand mar auch, daß es den Raths= mitgliebern und ftabtischen Beamten fo leicht gemacht murbe, Acten aus bem Archiv zu bekommen. Denn biese zeigten fich bei ber Zuruckgabe berselben höchst nachläßig und manches Aftenstück fam nach dem Tode beffen, ber es in Ban= ben hatte, nicht mehr zurud, sondern wanderte in ben Rauf= laden. Kloz entwarf nun zwar einen weitläufigen Plan zur neuen Ginrichtung bes Archive und arbeitete mit zwei Gehülfen eifrig an beffen Ausführung. Da aber sein Nachfolger Ragel (1748) biefen Plan aufgab und einen neuen verfaßte, so wurde die Unordnung noch größer. selbst in den Acten noch dauernder Processe, fanden sich Luden, Die Ausleihebucher wurden mangelhaft geführt und Jedermann nahm nach Belieben Acten heraus. Noch schlimmer wurde es burch ben oben schon erwähnten Befoluß, benn jest beeilte fich jeber bie laftige Registratur, bie "nur als ein geringes Rebenamt betrachtet murbe" vom Salse zu bekommen und feiner that mehr, als er burch= aus mußte. Daher murben nun auch die Klagen über ben schlechten Zustand bes Archivs immer stärker und häufiger. Wenn man Acten brauche, hieß es, so öffne man Fascifel für Fascifel, zerftreue Alles und bringe Richts wieber in Ordnung, kommen bann bie entlehnten Acten auch wieber jurud, fo merfe man fie eben in die nachfte befte Schub-

labe. Im Gewölbe vollends fei Alles bem Untergang Preis gegeben, "faulender Geruch, korrosivischer Staub und pestilenzialische Ausbunftung" bringen Ginem entgegen, wenn man eine Schublade öffne. Bu Ende bes Jahres 1772 beschloß daher der Rath wieder einen geheimen Registrator anzustellen und ihm 2 Gehülfen zu geben, um bas Archiv vor dem ihm brohenden völligen Ruin zu retten und in neue Ordnung ju bringen. Weiferereuter, Steudel und Streithof wurden hiezu erwählt und machten sich eifrig an ihr Geschäft, so baß sie, obgleich "bie Unordnung aufs Höchste gestiegen war und bie meisten Acten aus ihren Schubladen geriffen wie Beu und Stroh untereinander lagen, auch nicht nur einzelne von ihnen, sondern sogar ganze Fascifel fehlten," im Frühjahr 1775 bennoch mit bem "Generalburchgang"fertig waren, worauf fie einen, bis ins fleinste Detail gehenden Plan fur bie Anordnung im Einzelnen ausarbeiteten. Damit aber auch hinreichenber Raum für die Aufbewahrung der Acten vorhanden ware, so ließ ber Rath, auf ihre Bitten, 1775 bas Urchivlofal neu einrichten. Es erhielt 3 Abtheilungen, Die altesten Acten kamen ins Gewolbe, aus ben 3 bisherigen Registraturzimmern wurde eines für die neuen Acten gemacht, bas Vorgemach und bas fleinere Zimmer baneben vereint und zur Aufnahme ber laufenden Registratur beftimmt, alle 3 Abtheilungen aber mit zwedmäßigen Repositorien und Raften genugsam versehen. Un Beamte und Privatleute erging eine Aufforderung, die Acten, welche sie noch in Sanden hatten, auszuliefern und ba deren nun viele zurückfamen, fo konnte manche Lucke erganzt werben. Die nun beginnende specielle Anordnung aber wurde durch Hinderniffe von mancher Art, burch Mangel an Unterstütung von oben, burch zu große Weitlaufigkeit und Umständlichkeit bei bem Geschäfte selbst und burch die Beforgung ber laufenden Registratur, gehemmt und gerieth als ein faiserliches Defret vom 23. Januar 1795 den Beschluß ber Kommission von 1748 neu bestätigte, wieder ganz ins Stoden.

Zu den geringern Stadtbienern gehörten die Stadts knechte, deren Ordnung vom 16. Mai 1571 hauptfächlich die ihnen für ihre Dienstleistungen gebührenden Belohnuns gen festsetzt und ihnen besiehlt, mit Fleiß auf den Bürgermeister zu warten, ihn, wenn er zu einer Mahlzeit oder Zeche und auf die Bürgerstube gehe, zu begleiten.

Am 25. Januar 1610 gebot man ihnen, alle Morgen ins Seelhaus zu geben, und wenn fie hier verdachtige Leute träfen, sie zu verhaften. Alljährlich erhielten sie eine frische "Livrei." Statt eines weitern Stadtfnechts aber beschloß man am 4. August 1664, wie in andern Städten, einen Rathsbiener anzunehmen, ber auf ber Burgerstube wohnen und bort zugleich Stubenknecht fenn follte. Er erhielt eine Rleidung mit den Stadtfarben, einen Degen und einen filberbeschlagenen Stod und die Balfte ber Trintgelder für Weinverehrungen an Fremde, beren Reft ben Stadtfnechten und Boten gehoren follte. Sein Staat befahl ihm, Bürgermeifter und Rath gehorfam zu fenn, nament= lich aber, was man ihm im geheimen Kollegium auftrage, auszurichten, dem Amtoburgermeister aufzuwarten, forgfaltig Acht zu geben, ob vornehme Reisende kommen und es fogleich anzuzeigen, damit der Rath denselben durch ihn feinen Gludwunsch und die übliche Weinverehrung überschicken könne, sich vor Böllerei zu buten, in seinen Reben behutsam und verschwiegen zu sehn. Bum Dienste bes Amtebürgermeisters vornehmlich waren auch die Trabanten bestimmt, beren 3ahl man 1702 auf 6 festsette. Stadtbote und sein Gehülfe mußten schwören, die Briefe und andere Botschaften bes Raths zum Fürderlichsten bei Tag und bei Nacht, wohin es ihnen befohlen wurde, zu überantworten, sich babei nicht aufzuhalten und die Ant= worten richtig zu überbringen (1609). Der Stadtmusis fus sollte sich an Sonn = und Feiertagen bei ber Rirchen= musik "in allerhand Instrumenten" brauchen laffen, nöthis genfalls auch einen Jungen mitbringen und bie Rollegiaten in der Musik unterrichten. Dafür war ihm erlaubt fich bei Sochzeiten, Gastmälern und bergl. Gelegenheiten auch außerhalb der Stadt gebrauchen zu laffen, und jedem Burger verboten ihm ins Amt zu greifen (1626). Stadt=Uhrenrichter fchrieb fein Staat vor, bie Uhren ftets forgfältig zu richten, mas baran auszubeffern fei, fogleich anzuzeigen und fich auch bas Geschüt angelegen seyn ju laffen. Der Bronnenmeifter hatte alle 8 Tage bie

Bronnenstuben zu visitiren, alle 4 Wochen balb da balb dort nach den Teucheln zu sehen, jeden Frühling und Herbst die Bronnen abzulassen und im Winter sorgfältig zu verswahren.

Die Rechtspflege zu Eflingen erfuhr zwar während dieses Zeitraums manche Beränderung, in der hauptsache bestand jedoch die frühere Gerichtsverfassung fort, ein neues Stadtrecht, dessen Abfassung man 1620 beschloß und daher die Rechtsbücher mehrerer Reichsstädte nebst dem wirtembergischen Landrecht durchzugehen befahl, fam, da bald nachher bie Sturme bes 30jährigen Kriege auch über Eg. lingen hereinbrachen, nicht zu Stande. Dberfte Gerichtsbehorde war das Stadtgericht, deffen Beifiger 7 Mit= glieder des innern Raths und abwechselnd einer der zwei Konsulenten waren, und wobei ber Stadtammann den Vorfit, ber Gerichteschreiber als Aftuar tas Protofoll führte. Bor biefes Gericht famen Schuldflagen, Bergantungen, Injurien und Untergangssachen theils unmittelbar, theils im Wege ber Appellation, auch entschied es über Beraufierung von Pflegschaftsgutern und stellte die Fertigungsbriefe baju aus. Die Stelle eines Stabt = Ammanns nahmen nur wenig Rathemitglieber gern an, weil fie bei geringer Besoldung sehr mühsam und beschwerlich war, ber eine schütte schwache Gesundheit, ber andere Ueberhäufung mit Geschäften vor und einigemal fam es sogar zu Prozessen beim Reichshofrath, weswegen ben 20. Juli 1772 ber Rath beschloß, Niemand sollte biese Stelle ausschlagen burfen, keiner jedoch sie langer als 3 Jahre versehen mussen und Niemand ins geheime Collegium fommen, ehe er Stadt-Ammann gewesen sei. Er sollte, laut seines Staat, sich nach den Gesetzen und Ordnungen, auch den wohlherge= brachten löblichen Gewohnheiten ber Stadt, sobann nach Raiserlichen und nach Reichsrechten und endlich zur Aushülfe auch nach den geschriebenen gemeinen geistlichen und weltlichen Rechten richten. In erster Instanz entschied er außer untergänglichen, Einungs =, Theilungs = und Testa= mente-Angelegenheiten!, alle burgerlichen Sachen, Injurien und Schlaghandel, boch mit Vorbehalt ber richterlichen Gewalt bes Rathe. Wenn eine burgerliche Sache über 50 fl. betrug, wenn Jemand ben Anbern gröblich beleidigt

ober blutrunftig geschlagen hatte, mußte er bie Gaftrichter ober wenigstens einen Konfulenten zuziehen. Er hatte ferner den Einzug und die Verrechnung ber Strafgelber zu beforgen und war Vorstand ber Feuerbeputation. Wenn eine Parthei sich weigerte, ihn als Richter anzuerkennen, so entschied ber Rath barüber, wenn er selbst angeklagt wurde, untersuchte fein Vorganger im Amte bie Sache, wobei er auch bie Gaftrichter und einen Konsulenten zuziehen durfte, und ein aus bem zweiten Bürgermeister, einem Geheimen und Genator bestehendes Gericht, vor dem auch allein die Burgermeister belangt werden konnten, entschied, von ihm stand jedoch die Appellation an die Reichsgerichte auch frei 10.) Der Gerichtsschreiber, in spatern Zeiten Gerichtesefretar genannt, mußte geloben, bei Bericht, Ginung, Rath und andern Geschäften, wie es sich seines Dienstes halber gebühre auf Erfordern jeder Zeit gehorfam und gefliffen zu erscheinen, alle Gerichts= und Einungs = Sachen gebührend zu registriren, zu verwahren und ohne Befehl bes Gerichts, Raths ober ber Einung Nichts bavon zu offenbaren, noch viel weniger aber Abschriften bavon zu ertheilen, auch auf die Stadtbucher ein fleißiges Auffehen zu haben. Sommers mußte er täglich 8, Winters 7 Stunden in der Ranzlei zugegen fenn und Die Scribenten, namentlich wenn fie Pflegrechnungen und Theilungen verfertigten, beaufsichtigen, auch verhindern, daß sie dafür "Trinkgelder und das sogenannte Jägerrecht" von Burgern, Wittwen und Baifen einzogen. Er selbst hatte die Gerichtes und Einunge = Protofolle ins Reine zu schreiben, statt bes Stadtschreibers wenn biefer verhindert wurde bei der Abhör der Pflegrechnungen, bei Deputationen und andern Zusammenkunften zu erscheinen und wichtige, geheime Schreiben zu verfertigen: Er jog bas Sportel=, Che-Zettel=, Sigel=Geld und die Ranzlei=Gefalle, ben Schreiberverdienst bei Inventuren, Theilungen und bgl. ein und führte die Aufsicht über die Schreibmaterialien. Bon Aften = Abschriften, Fertigungen, Ginfindschaften und von Allem, was bei Gast-, Gant-, Schuldenverweisungs-

<sup>10)</sup> Das Stadt-Ammannsfigel war länglichrund und enthielt ben Adler mit CE barüber, die Umschrift war: Des H. R. R. Statt Esslingen Statt Amman Amts Sigel.

und Einungs. Gerichten unter dem Vorsit des Stadtamsmanns vorfam auch von dem, was sonst beim Stadtamsmann-Amt auszusertigen und zu sigeln war, hatte er allein den Schreibverdienst anzusprechen, alles Uebrige gehörte dem Stadtschreiber, doch durfte man Lehrbriefe und Abschiede auch bei ihm verfertigen lassen.

Beim Baftgericht führte der Stadtammann ben Borfit, ber Gerichtssefretar, 2 Senatoren und ber jungere Ronfulent, welcher bei jeder Sache sein Gutachten abgeben mußte, waren Mitglieder beffelben, von feiner ursprünglichen Bestimmung aber blieb ihm nur die Entscheidung minderwichtiger Rlagen Frember gegen Burger, wenn ber Stabtam= mann sie nicht felbst ausmachen wollte. Sonft entschieb es in erster Instanz über Schulden, Injurien und ähnliche Sachen von größerer Wichtigkeit; von seinem Ausspruch aber konnte an ben Rath appellirt werden. Bum Ginung &-Bericht famen ber Reihe nach alle Rathemitglieder außer dem Amtsbürgermeister und zwar jedes mal 3 zugleich auf 50 Tage. Diese fogenannten Einunger aber wurden bann auch zu ben Stadt =, Gaft = und Gantgerichten und zu Berhoren in peinlichen Cachen gezogen. Sauptgeschäfte biefes Gerichts aber waren, Tarirung ber Weine und liegenben Guter, Inventuren, Theilungen, Beeidigungen und Bergleichungen von Erben. Beim Chegericht führte ber zweite Bürgermeister ben Vorsit, Beisitzer aber waren bie zwei Beheimen, zwei Senatoren, ber erfte Beiftliche, Die Ronfulenten und ber Rangleibireftor. Che jedoch ein Streit zwischen Cheleuten vor daffelbe fam, mußte bie Chegerichte Deputation, ju welcher ber Bürgermeister, die Beiftlichen und ein Konsulent gehörten, einen Bergleichs-Bersuch machen, erft wenn biefer mißlang, versammelte sich, auf Begehren bes flagenden Theils das Chegericht. Die von ihm angesegten Gelbstrafen wurden unter seinen Dit= gliebern vertheilt (29. August 1725). Ehen bis zum britten Verwandtschaftsgrabe waren als gegen gottliche und natur= liche Satungen, gegen Bucht und Chrbarkeit anftogend bei ernstlicher Strafe (8. April 1554) und Verluft des Burgerrechts (14. Julius 1594) unterfagt. Den Wittwen wurde verboten sich sogleich nach bem Tobe ihrer Chemanner wieder zu verheirathen (9. Junius 1564, 6. Junius 1565), Jedem



Theil verzichtet ober beweisen fann, bag ohne seine Schulb Einbuße vorhanden ift, darf er Richts daran zahlen. 3) Von Bezahlung ber nach getrennter Che vorhandenen Schulden: Rur die mahrend ber Che, nicht die vorher= gemachten und zugebrachten Schulden muffen bezahlt merben, und auch hievon fann sich ber lleberlebende befreien, wenn er beweist, daß sie vom Verstorbenen einseitig, ohne fein Buthun gemacht wurden. 4) Bon bem Boraus: Der Ueberlebenbe barf von bem Bermögen vor ber Theilung abziehen ein gewöhnliches und ein Ehrenfleib, bas Chebett, was er erweislich in die Che brachte, burch Erbe, Schenfung ober sonst erhielt; auch minderjährige, frankliche ober gebrechliche Kinder erhalten einen billigen Voraus. 5) Bon ber Erbgerechtigfeit der Rinder, Enkel und Anderer in absteigenber Linie: Cheliche Kinder schließen alle andern Erben aus, Kindsfinder erhalten den Antheil ihrer verstorbenen Meltern', Stieffinder beerben nur ihre leiblichen Meltern, uneheliche ober legitimirte Kinder werden ben ehelichen gleichgestellt, ganz ausgeschlossen jedoch sind in Blutschande erzeugte Kinder. 6) Bon Gleichstellung ber Heirathöguter und bes Borempfange: Buerft wird zwischen bem Ueberlebenben und ben Kindern völlig getheilt und bann erft bie Gleichstellung ber Kinder in Bezug auf Aussteuer und andern Vorempfang vorgenommen. 7) Von ber Rugnies fung ber ben Rinbern angefallenen Guter: Der Ueberlebende hat sie lebenslänglich, auch von dem, was den Kindern durch Bermächtniß oder Erbschaft zufällt so lange, bis diese sich verheirathen, wenn er jedoch ein liederliches Leben führt, das Hauptgut angreift ober die Kinder nicht gut erzieht, wird sie ihm genommen. 7) Bon Ginkinds schaften: Sier finden sich ungefahr dieselben Bestimmungen wie in den Statuten. 8) Bon Erbgerechtigfeit ber Cheleute: Meltern oder Großaltern bes Berftorbenen erhalten, wenn keine Kinder ba find, 1/8 des Erbs als Pflichttheil, Geschwister und ihre Kinder aber Nichts. 10) Bon der Erbgerechtigkeit der Aeltern und Anderer in aufsteigender Linie: Wenn weder Chegatte noch Kinder da find, erben die Aeltern ober Großältern, ift aber der Berftorbene von Personen, die einander zu heirathen nicht befugt maren, er= zeugt, fo fällt sein Bermögen bem Fistus anheim. 11) Bor























wissen ganzlich frei. Auf dieses ihr freies eigenes Bekenntniß hin, wie es im Urtheilsspruche heißt, wurde sie zum
Feuertode verdammt (3. Februar 1563). Als man ihr dieß
Urtheil verkündigte, widerrief sie alle ihre früheren Aussagen, als allein durch Angst und Schmerzen und durch die Hossnung, daß man ihr dann die Todesstrase erlassen
würde, erpreßt und sagte, sie habe zwar Strase verdient,
jedoch nicht wegen der ihr Schuld gegebenen Berbrechen,
sondern wegen ihrer Lügen. Dieß half ihr jedoch Nichts,
sie mußte die ihr angesagte Strase erleiden; Magaretha
Kräper aber, welche sie zuerst als Mitschuldige angegeben,
nachher aber, selbst unter den Schmerzen der Folter, diese
Angabe zurückgenommen hatte, kam mit einem scharsen
Berweis und der Ermahnung, sich zu bessern, davon.

Mit diesem Opfer begnügte sich damals der Aberglauben, erst 1596 fommt ein neuer Herenproces vor. Walpurga Soppenhans wurde angeflagt, mehrere Leute burch Berührung frank gemacht und gelähmt, einen aber burch Die blosen Worte: bist bu frank so werbe wieder gesund! geheilt und sonft noch allerlei Zauberwerke getrieben zu haben. Man verhaftete fie, entließ fie aber nach ausgestellter Urphebe, daß sie fünftig sich eines stillen, ehrbaren Wandels befleißen und alle verbächtigen Sachen meiben wolle, ba fie auch bei ber peinlichen Frage standhaft blieb (26. August). hierauf wurde Margaretha harfder von Baihingen wegen Verbachts ber Hererei 3mal im Verlauf von 10 Jahren (1602, 1604, 1612) eingezogen 12), weil sie aber ebenfalls durch die Folter zu keinem Geständniß gebracht werden konnte, wieder frei gelassen, nachdem sie geschworen hatte: Die Baihinger Markung nie zu verlaffen, nur bei hellem Tage aus zu gehen, ben Leuten nicht in die Baufer zu

<sup>12)</sup> Unter den Berdachtsgründen gegen sie steht oben an, man halte sie allgemein für eine Here, und als "ungewöhnliche Sachen" werden angeführt, in der Nacht nach ihrem ersten Berhör habe man im Spital die tief in die Nacht ein Licht hin und her schweben sehen, eine Raze sei auf dem Kamin gesessen und habe ein großes Geschrei erhoben, in einem nachen Garten sei ein hestiges Ungestüm gewesen, und in einem benachbarten Stall hätten 2 Kühe den halfter entzwei gewesen!











eine Bestätigung ber Bolksmeinung und schickten eiligst Rommiffare nach Möhringen und Baihingen, um hier eine Untersuchung anzustellen. Bier Personen, Ratharina Eberwein, genannt Mogglenfather, Sans Barich, genannt Safenhans, Anna Gunther, geborne Saifch, genannt bas Baifchannelin und Margaretha Baberlen, genannt Mogglengret, wurden trot der eifrigsten Betheuerungen ihrer Unschuld als die verdächtigsten angenommen, weil sie "fast alle einerlei Geberben und Art zu reben hatten, an ben Tisch vornen hin liefen und sich nicht abtreiben lassen woll= ten,, baher befahl man ihnen, sich, sobalb sie vorgeforbert wurden, gehorsam zu stellen, worauf ste erklärten, sie wollten freiwillig nach Eflingen gehen und vor ihre Anflager treten. Nun wurden die Richter bennoch in ihrer Ansicht etwas wankenb, sie hielten bem Elsäßer vor, er habe diese Personen mit Unrecht angeflagt, wie ber mit ihnen vorgenommene Verhör gezeigt hatte. Er jedoch beharrte dreift auf seiner Ausfage, betheuerte sich hoch, er wolls vor Gott verantworten, man folle fie nur verhaften, ber Teufel allein hindere fie etwas zu bekennen, wie er es zuerst bei ihm auch gemacht habe. Nun wurden alle 4 nach Eflingen gebracht und Elfagern gegenüber gestellt, ber ste eifrig ermahnte, ihr Seelenheil zu bebenfen und gleich ihm bie Bahrheit zu befennen, wenn fie ihm aber wibersprachen, sie Unholben, Teufelspack und bergleichen schimpfte, ihnen jedoch nicht bas geringste Geständnis entloden konnte, einige hörten seine Schmahungen ruhig an, andere aber gaben fie ihm in reichlichem Maße gurud. Jest ließen bie Richter fich von ben Juriftenfafultaten in Straßburg und Tübingen Gutachten stellen, welche zwar beibe bie Folter widerriethen, sonft aber nicht mit einander übereinstimmten, indem die Tubinger die Sache mehr aus bem juridischen, die Straßburger mehr aus dem theologischen Gefichtspunkte betrachteten 15). Daher wurde nun beschlof-

<sup>15)</sup> Die Tübinger erklärten, Elfäßer habe zwar, seinem Geständsniß nach, ben Tob verdient, weil man aber solchen Leuten nicht vollen Glauben beimessen burfe, da sie oft aus Melanscholie, Lebensüberdruß ober wohl gar aus Antrieb bes Teusfels Sachen, die ganz erdichtet seien, aussagten, so musse

sen, ben Georg Schöffel zu verhoren, mas, weil er ein wirtembergischer Unterthan war, in Gegenwart bes Bogts von Stuttgart geschah. Anfangs wollte Schöffel burchaus Nichts gestehen, als ihm aber Elfäßer gegenüber gestellt wurde, gab er Dieß und Jenes zu und erzählte endlich, ein Tyroler habe ihn verführt und mit auf ben heuberg ge= nommen, wo er sich bem Teufel verschrieb. Einmal habe er in Elfaßers Gegenwart auf einem Kreuzweg mittelft bes bem Rubsamen ähnlichen Fahrsamens Geifter citirt, deren auch viele an ihm vorüber gezogen seien, er habe sie aber nicht anreden burfen, weil er sonft von ihnen gerrif-Weiter gestand er, baß er Flohe und sen worden mare. Mäuse machen und bas Bieh beheren konne, laugnete aber, daß er auch Gewitter zu erregen vermöge. Man übergab ihn nun bem Bogt von Stuttgart, wo er weiter inquirirt und, auf zwei Gutachten ber Straßburger Juristenfakultat hin, nicht nur gefoltert, sonbern auch als "ein Erzbofewicht, ber genugsam ber abscheulichsten und erschrecklichsten Tha= ten, wie Zauberei, Sobomiterei und Mord überwiesen sei" verbrannt wurde (1663).

Die Richter zu Eßlingen aber begannen nun die Untersuchung gegen die Mogglenkäther, weil auf ihr der schwerste Berdacht der Zauberei laste. Vergebens erklärte ihr Mann, sie seien beide fremd im Orte, hätten hier Niemand zu Freunden als Gott und ihre Obrigkeit, man möchte daher Schonung gegen seine Frau beweisen, vergebens berief sich diese selbst auf ihre Unschuld und auf ihr gutes Gewissen, die Richter meinten zu klare Zeugnisse ihrer Schuld auch außer Elsäßers Angabe zu haben. Was aber waren dieß für Zeugnisse! Ein krankes Kind hatte öfters den Namen

man zuvor auch die von ihm angegebenen und andere mit ihm bekannte Personen verhören, ehe man ein Endurtheil über ihn fällen könne. Die Folter verwarfen sie bei den von Elfäßer angegedenen Personen, weil die Anzeigen gegen sie nicht er, heblich genug seien, dasselbe thaten die Straßburger, beisüsgend höchstens etwa bei der am meisten gravirten Mogglens käther könnte man sie anwenden; die Todesstrase durchs Feuer aber, meinten sie, hätte Elsäßer genügsam verdient, in Bestückstigung der von ihm gezeigten Reue jedoch könne man sie in Schwerdtstrase verwandeln.













Rath zwar bie angebrohte Strafe, erklärte aber, als gleich barauf ein neuer Zweikampf ftatt finben follte und "es fast bas Ansehen bekam, als ob man die Stadt zu bergleichen Rampfen absichtlich wähle," daß fünftig wer im Stadtgebiet fich duellire unachsichtlich um 100 Reichsthaler gestraft werden follte. Der Ritter = Hauptmann "fah hierzu zwar Anfangs etwas sauer und schüttelte ben Ropf," ließ aber boch ben Beschluß bes Raths ben anwesenden Abelichen In der letten Salfte biefes Zeitraumes famen verkunden. häufig auch Untersuchungen wegen Schmachreben und Beleidigungen gegen ben Rath und gegen obrigfeitliche Berfonen vor. Schon 1692, 1693 tnb 1694 murbe geflagt, daß felbst in ben Baufern eines und bes andern Rathe= herrn von der Obrigfeit gar übel gesprochen werde, 1699 aber beschloffen, weil die Pasquille gar zu gemein murben, follte man an bem nächsten Pasquillanten, welcher entbedt wurde burch ben henter ein "Erempel ftatuiren laffen." Diefen Beschluß erneuerte man 1749 aber ohne Erfolg; es wurde fpater noch fchlimmr.

Die Finanzverwaltung ber Stadt war unter mehrere Behörden vertheilt, die oberfte berfelben, bas Umgelberamt ober bie Stabt=Rechnerei zog außer ber Steuer und bem Abzug alle städtischen Einfünfte ein und beforgte alle Ausgaben. Bu ihr gehörten ein Ober=Umgelber und zwei Umgelber, welche geloben mußten: mit ben Gütern und Einfünften ber Stadt getreulich umzugehen und sie auf keine Weise anzugreifen, Niemand etwas bavon zu leihen ober zu veräußern, alles Gelb in einem mit 3 ungleichen Schlößern versehenen Raften zu verwahren, über Einnahmen und Ausgaben ein genaues Register zu führen, bie Einkunfte, namentlich bas Umgeld, getreulich einzubringen und hiebei Niemand zu schonen ober zu borgen. Sie mußten auch fleißige Aufficht führen über bas Steuer-Amt, die Zineverwaltung, die Kaufhaus-, Wirthe, Boll-, Hochzeit = Schau = und Amtsordnung, über bie Gold = und Silber=Probe, das Kornhaus, die Brunnen und Nedareicher, über Gewichte und Maße, Fischwasser und Stadt= graben, alle hiebei angestellten Bebienten und über bie Knechte im Steuerhaus. In wichtigen Sachen burften fie phie Vorwissen des Bürgermeisters und Rathe Nichts verhandeln. Der britte Umgelber hatte noch besonders ben Einzug ber Ausstände zu beforgen und bas Rechenstüblein zu beaufsichtigen (1716 — 1722). Im Jahre 1748 jedoch wurden auf faiserlichen Befehl die zwei Unter-Umgelder abgeschafft und an ihre Stelle fam ein Stadtfassier, bem fein Staat vom 31. Julius 1749 vorschrieb: Umgelb, Accife, Pflastergeld und andere städtischen Ginfünfte richtig einzuziehen und auch seine Untergebenen bazu anzuhalten, die Umgelbsordnung genau zu beobachten, jeden Betrug ber Wirthe und Weinschenfen möglichft zu verhuten, Bein = und Fleischaccise, Boll, Pflafter = und Burgergeld auch Strafen alle Monate, die Hausmegger-Accise Biertel-Jahre und bie Accise vom neuen Wein gleich nach bem herbst einzuziehen, über bie Almandbaume und ewigen Binfe genaue Register zu führen, die Baufer und Guter ber Stadt alle 3 Jahre zu verleihen, Die Rechnunge=Re= cespunfte genau zu beachten, feine Ausstande zu bulben, das wirtembergische Schirmgeld, die Rreis = und Reichs= anlagen zur rechten Zeit zu bezahlen, ftreng auf die Beob= achtung der verschiedenen Ordnungen zu sehen, über alle Mobilien ber Stadt ein genaues Inventar zu führen, Die Rechnungen zur rechten Zeit zu liefern und Niemand mehr als seinen orbentlichen Taglohn und Berdienst zu geben. Am 22. April 1658 wurde verordnet, Käufer und Berfäufer eines Stadtkapitals sollten von jedem Gulden 1 fr. zahlen, von 10. September 1677 aber, alle Monate follte von ber Kanglei ein Berzeichniß der verkauften Guter und Schulden ans Umgelberamt geliefert werden. Der Um= gelbeschreiber und Steuerhaus=Inspettor mußte bas Umgeld und die Accise, bas Geld für die Mehlzeichen, welche die Fruchtverwaltung ausgab, (2 fr. 2 Pfng. vom Scheffel), das Standgeld Fremder an Wochen = und Jahr= markten und die Gebühr für Chezettel einziehen, wochent= lich einmal die Reller visitiren, die Feuereimer und Pech= ringe in gutem Gewahrsam halten, für ihre Ausbefferung und richtige Burudgabe forgen, die Defrete ans Umgelder= und Steuer-Amt in der Kanzlei abholen, den Fuhrleuten beim Fahren über ben Marktplat bas Sperren unterfagen und mit seiner Frau getreuliche Aufsicht über bas Steuer= haus, namentlich die Schreibmaterialien barin, führen.

(1730. 1773.) Der Accis-Berwalter hatte ben verstauften Wein nach ben ihm vorgelegten Eichzetteln und ansgezeigten Preisen sorgfältig zu berechnen und den Betrag (1 fr. Unterkauf und 3 fr. Accise vom fl.) in gangbaren Sorten einzuziehen, über alle Verkäuse richtige Register zu führen, auch die Accise von Fremden an Jahr- und Woschenmärkten und als Fleischschaper die Fleischaccise einzuskassieren (1765.) Dem Umgelder-Amte mußte er alle Mosnate, der Oberacciser, Kaushauß-Einnehmer und Umgeldssichreiber alle Viertel-Jahre Rechnung ablegen.

Das Steueramt beftanb aus ben 2 Raitern ober bem Dber=Steurer und Steurer, von benen ber eine auch Bachfaffier war. 3hr 1659 erneuter Staat verord. net, fie follen alle orbentlichen und außerordentlichen Steuern und Anlagen, bas Beisitergelb, bie Abgabe von Dienstboten und andern Perfonen, welche in die Stadt giehen und ben Abzug einkaffiren und jeden Monat an bas Umgelder-Amt einliefern. Un Martini mußten fie jebesmal ein Steuerbuch anlegen und bei den Gibsteuern bie einkommenben Steuerzettel nach Baufern und Gaffen einbinden laffen, alle halb Jahr bie nichtverburgerten Ginwohner aufschreiben und dafür forgen, baß fie Frohnen, Wachen und andre Dienste richtig leifteten, ober Gelb bafur gahlten, wenn Jemand fein Burgerrecht verlor, ihn im Steuerbuch ausstreichen, gute Aufsicht über ben Guterverfauf führen, jum Behuf bee Abzuge für richtigen Anschlag bes Besitthums und wenn Guter von Burgern in frembe Sanbe famen, bafur forgen, baß fie langstens in 2 Jahren wieber an Burger verfauft wurben, auch bas Lagergelb von fremben Weinen richtig einziehen. Rach bem Raiserlichen Defret vom 18. Februar 1752 sollten jebesmal 2 Senatoren bie Raiterstellen und zwar wenigstens 4 Jahre lang, befleiben und hiefur von 100 fl. eingehender Steuer 40 fr. und nach ber Berordnung von 1755 1 fl. erhalten. Der Steuerfnecht mußte geloben, ben Steurern gehorfam und gewärtig zu fein, seines Dienstes getreulich zu warten, wegen Vornehmen von Obsignationen und Inventuren und wegen Anschlage ber Fahrniß fich beim Ober-Einunger und Oberfteurer zeitlich anzumelben, mas ihm



ordentlich, faumselig und nachläßig 17) sie kummerten sich so wenig um die Gebote bes Rathe ale um die Borschriften, nach benen sie ihre Rechnungen einrichten sollten, welche ohnehin bei ben verschiedenen Verwaltungen gar nicht miteinander übereinstimmten und hiedurch zu mancher Verwirrung Unlaß gaben. Die Abhör ber Rechnungen aber murbe öfters gar zu lange hinausgeschoben und wenn man fie bann einmal beschleunigen wollte, so wurde fie wegen ber Menge noch nicht abgehörter Rechnungen zu nachläßig vorgenommen. Der Zeitpunkt ber Rechnungsabhör mar Anfangs ber Margarethentag, nur ber Ruchenmeister, Stabt = unb Landzinser bes Spitale mußten ihre Rechnungen an Georgii bereit halten, später jedoch führte man als Abhörtermin allgemein ben Tag Johannes bes Täufers ein, bamit am nächsten Rathstage nach Bartholomaus bie Rechnungen bem Rath vorgelegt und unterschrieben werben könnten. Im Jahre 1726 aber wurden auch Quartalberichte eingeführt.

Um die Steuern richtiger vertheilen zu können wurde 1625 ein Güteranschlag gemacht. In diesem ist der Morgen Weingarten zu 100 — 900 Pf. H., Acer zu 60 — 170 Pf. H., Wiesen zu 65 — 400 Pf. H., Wald zu 25 — 50 Pf. H. und Bandheden zu 120 — 160 Pf. H. angesett, aber über Morgenanzahl, Gesamtertrag der Güter u. s. w. Nichts angesührt. Aussührlichere und genauere Nachrichten haben wir von dem Steuerkataster von 1720, wo die Güter durch geschworne Feldmesser vermessen und durch den Rechsbergschen Psteger zu Oberschlingen J. M. Burgundisch und den Schultheißen in Ulbach Johann Bäumlen, sedoch zu einem sehr niedrigen Preise, angeschlagen wurden, die

151 1/1

<sup>17)</sup> Den 27. September 1725 wird allen Rechnungsbeamten ihre Fahrläßigkeit scharf verwiesen und ihnen mit Absehung ges broht, da dieß aber Nichts nütte, so forderte man sie den 9. Oktober auf zu erklären: Ob sie dem Rath gehorchen wollten ober nicht? Run schickten sie zwar ihre Rechnungen ein, schon im nächsten Jahre aber mußte man von Neuem eine scharfe Erinnerung an sie ergehen lassen. Den 12. Okt. 1730 wurde ihnen besohlen auf die wegen ihren Rechnungen gemachten Bemerkungen nicht mehr so bespektirlich wie dieher, sondern mit aller Bescheidenheit zu antworten und sich dabei spitssins diger und anzüglicher Redensarten gänzlich zu enthalten.

Gärten zu 160 — 400 fl., die Weingärten zu 80 — 500 fl., die Aecker zu 16 — 60 fl., die Wiesen zu 16 — 160 fl. und die Wälder zu 8 — 20 fl. Nach diesem Anschlag betrug der Werth von 1127 Privatgebäuden und 8553 Morgen Güter 890917 fl. 50 fr., der des übrigen steuersbaren Vermögens 400414 fl. 40 fr., zusammen also 1,291,332 ½ fl. Neue Steuerrevisionen wurden 1757 und 1784 vorgenommen.

Bei ber Berfertigung bes jahrlichen Steuerfates murben gewöhnlich die Angaben ber letten Gibsteuer zu Grunde gelegt, die noch immer häufig ausgeschrieben wurde. Rach ben Beschlüßen von 1589 und 1625 sollte es alle 2, nach bem von 1678 alle 3 Jahre geschehen, jedoch hielt man fich nicht fo ftreng hieran. Jebesmal aber wurde eine folche Steuer zuvor von ber Rangel verfündigt, bann 5, spater nur 3 Steuerbeputirte gewählt, beren jeder seinen eigenen "Gang", in welchem er bie Steuer einzuziehen hatte, bekam. Diese mußten schwören: bas von jebem Bürger, Unterthanen und Zugewandten eidlich angegebene Bermögen nach ber Borfchrift bes Rathe anzuschlagen und barnach von Jebem seine Steuer einzuziehen. Sie gingen nun von einem Schreiber begleitet, in allen Saufern herum und fragten jeden Burger nach Namen und Vornamen, nach ber Zahl seiner Familien-Angehörigen und Dienstboten und ob ein Beisiter bei ihm wohne. Alebann mußte jeber felbft ein Berzeichniß feines Bermögens aufs Steuer= haus bringen und hier schworen, bag er in feinem eingegebenen Steuerzettel alles basjenige, mas ber ihm mitgetheilte Steuereid enthalte, getreulich in Acht genommen, reblich und gewissenhaft angezeigt habe 18). In den Wei-

<sup>18)</sup> Der Steuereib wurde in neuern Beiten gewöhnlich gebruckt und enthielt folgende Bestimmungen: Jeder soll seinen Steuerzettel selbst schreiben ober durch einen hiezu verordneten Schreiber verfassen lassen. Alle Güter in und außer dem Stadtgebiet sollen nach Lage und Beschassenheit genau angez geben werden. Jeder soll auch anführen, was er seit der letz ten Eidsteuer durch Erbschaft, Rauf ober auf andere Art erward, sein baares Geld, Gold und Silber, auch nicht verz arbeitetes Gold und Silber, Perlen, Edelsteine und Geschmeis de, sobald sie Handelsgegenstände sind, Gold z, Fruchts und

lern versahen bie Schultheißen bas Amt ber Steuerbepu= tirten und überlieferten bie Bergeichniffe bem Steueramte. Die Beigerung ben Steuereib ju fcmoren, murbe fruber mit Entziehung bes Burgerrechts bestraft, .1753 jedoch berfelbe, auf Fürsprache bes Grafen von Balm, Raiserlichen Rath Williardts erlaffen. Als 1639 und 1646 Eidsteuern ausgeschrieben werden follten, beschloß man bie bes Rrieges wegen ob liegenden Felber zwar nicht zu besteuern, ihre Eigenthumer aber zu ermahnen, bieselben sobald als möglich wieder anzubauen. Zugleich sette man bas Brunnen und Thorgelb auf 8 Schug., Die Steuer fur ben Gimer Wein auf 9 fl., bie vom Morgen Wiesen auf 10, Baumgarten auf 8 — 20 Schlig., Krautgarten auf 1 fl. 3m Jahre 1678 wurde ber Anschlag ber Baufer und Guter um 1/s verringert, bafur aber nun auch bas Schangelb ber Kinder, sobald es mehr als 10 fl. be= trug, geprägtes und unverarbeitetes Golb und Gilber, Silbergeschirr und Geschmeibe besteuert und zwar bie Krone Golb gu 1 fl. 50 fr., bas loth Gilber ju 24 fr; Befolbungen aber blieben nach bem Beschluß von 1690 fteuerfrei "weil ja boch, mas jeber bavon erspare, in die Steuer fomme." Auch ließ man Geiftlichen und Lehrern 500 fl. steuerfrei passiren und zog von ihnen, wenn sie nicht so viel hatten, nur 1 fl. 48 fr. ein. (1690). Rach bem gros Ben Brand 1701 verwilligte man ben Besitern ber neugebauten Saufer Steuerfreiheit auf mehrere Jahre, 1708 befchloß man, baß funftig auch bie gang-zinfigen Stiftungs-

Wein=Gülten, Binse, Activ = und Passiv=Rapitalien, Rauf=
manns=, Krämers=, Handels und Handwerkswaaren und die
zu einem Gewerbe gehörenden Rohstosse, alte und neue Weis
ne, Früchte, großes und kleines Vieh. Frei von der Steuer
ist allerhand nicht zum merklichen Uebersluß angeschaffter Haus=
rath, Leinen= und Bettgewand, Schreinerwerk, was zur Kleis
dung ftandesmäßig gehört, Silvergeschirr, Schmuck, Kleinodien,
10 fl. für jedes Kind, zum Hausbrauch angeschaffte Früchte,
alle Küchenspeisen und das Hausbrauch angeschaffte Früchte,
alle Küchenspeisen und das Hausbrauch warelicher
Angabe verdächtig macht, gegen den behält sich der Nath
Haussuchung, Konsiskation und schwere Strafen an Ehre und
Leib vor. Ein "Modell" wie man den Steuerzettel einzus
richten habe, war beigefügt.

fapitalien und 1710, baß Saufer und Gater nur gu 3/4, Lufthäuser und Garten, Rapitalien, Früchte, Wein, bas Bermögen von Wittwen und Waisen nur zu 1/2 ihres mahren Werthes besteuert, Sausgerathe, Schiff und Geschirr, Kleinodien und Bibliothefen aber ganz freigelaffen werben follten. Das Schapgeld ber Kinder wurde 1722 wieder gang befreit, nach der Berordnung von 1764 aber follten bie Schulden vom Immobiliarvermögen gar nicht, vom Mobilienvermögen nur jur Balfte abgezogen, vom Bermögen ber Baifen wie von bem ber andern Burger 36 fr. von 100 fl., vom Scheffel Frucht 1 1/2 bis 4 fl., von ber Wanne Seu 6 fl., vom Meß Holz 4 fl., vom Eimer alten Weins 20, neuen 6 fl. eingezogen werben. Die orbentliche Steuer mußten Alle, Beiftliche und Weltliche, Burger und Nichtburger, welche fteuerbares Eigenthum befaßen, entrichten, ihr Zahlungstermin ward öffentlich befannt gemacht und eingeläutet. Immer noch, aber viel feltener als früher, famen Fälle vor, wo Einzelne gegen eine bestimmte alljährlich zu bezahlende Summe von Steuern und anderen Lasten befreit wurden; so 1567 Matthias Herwart für 300 Pf. H. jahrlich und ben 28. Marg 1776 die Palm'sche Familie für 500 fl. jährlich 19).

Wegen des Abzugsgeldes wurden verschiedene Bestimmungen gemacht. Nach dem Beschluß vom 24. Julius 1575 sollte es jeder Bürger, welcher aus der Stadt ziehe, von dem Erlös aller seiner verkauften Güter bezahlen, nach dem von 1582 aber, nur von im Stadtgebiet gelegenen Güstern, 1539 verordnete man, daß Güter, welche nicht binsnen Jahresfrist nach entrichtetem Abzugsgeld verkauft wurden, von Neuem besteuert werden sollen. Bürger, welche sich mit ihrem Vermögen im Spital einkauften (1608), solche, welche das Bürgerrecht auffündeten, (1603) und solche, welche sich auswärts verheiratheten (1646), mußten wie halbzinsige Kapitalien (1691) den halben Abzug bezahlen.

<sup>19)</sup> Nur wenn über 2 3/4 Steuer zugleich eingelegt und große Brandschahungen bezahlt werden mußten, sollte sie etwas beitragen, dafür daß sie 6700 fl. Kapital ber Stadt noch langer zu 4 Prozent ließ, erhielt sie auch die kleine Jagb auf ihren Besihungen im Stadtgebiet.

<sup>3.</sup> Bfaff's Gefchichte von Gplingen.

Beisiter waren zur Entrichtung bes Abzugs nur verpslichtet, wenn sie ein Gewerbe trieben (1673), das Begehren der Herzoge von Wirtemberg aber, allen welche in ihr Gebiet zögen, den Abzug zu erlassen, schlug der Rath zu wiedersholten Malen ab. Auch Geistliche und Doktoren, die an andern Orten vom Abzug frei waren, mußten zu Eßlingen benselben bezahlen, wenn sie nicht der Rath ausdrücklich davon befreite. Legate blieben davon nur dann frei, wenn sie für Studirende, Kirchen, Schulen und Wohlthätigkeits-Anstalten bestimmt waren. Der Abzug wurde 1601 auf 5 fl. von 100 fl. sestgesett, während des dreißigjährigen Kriegs aber wieder auf 10 fl. erhöht.

In Kriegszeiten und bei großen Unglucksfällen wurden auch außerordentliche Steuern ausgeschrieben, wobei man bann freilich nie unterließ, auf den Gifer des Rathe für bas öffentliche Bohl bin zu weisen, beffen Betrübniß zu erklaren, baß er ber Burgerschaft außergewöhnliche Laften auflegen muffe und Entschuldigunge= und Rechtfertigunge=Grunbe bafur anzu= Solche maren balb bie außerfte Erschöpfung ber Stadtfaffe und bie fie brudenbe Schuldenlaft, bald unumganglich nothwendige Ausgaben, am haufigften Kriege= Lasten, Rreis = und Reichs = Anlagen, Die Aufstellung bes Kontingentes und bergleichen. Am ofteften erhöhte man bie gewöhnliche Steuer bann um 1/4 ober 1/2, bisweilen aber auch ums Doppelte (1557 zum erstenmal) ober ums Dreifache. Geltner ichon war bie Ansetzung eines Wochengelbes welches bann 11/2 fr. für jeben fl. ber orbentlichen Steuer betrug. Andere außerorbentliche Mittel, welche von Zeit gu Zeit in Vorschlag kamen, wie Erhöhung bes Umgelbs und Abzugs, Ginführung einer Gefindesteuer u. f. w. fanden im Rath felbst zu viel Wiberstand, ale baß sie hatten in Ausführung gebracht werben fonnen.

Das Bauamt, welches die Aufsicht über alle der Stadt gehörigen Bauwerke führte, bestand aus dem Obers Bauverwalter oder Obers Baumeister, dem Bauvers walter oder Unterbaumeister, dem Baufassier oder Bauamtsschreiber und dem Baus Urkundner. Die beiden Bauverwalter hatten dafür zu sorgen, daß Bauholz von guter Beschaffenheit zu rechter Zeit angekaust werde und stets ein genügender Vorrath von Baumaterialien vorhanden

sei, daß ber Ziegler die Bauhutte fleißig mit rothem und weißem Beug versehe, daß die Arbeiter ihr Geschäft emfig und gut verrichten und bie festgesetten Arbeitestunden einhalten. Ein Sauptbauwesen durften fie ohne Erlaubniß bes Rathe nicht vornehmen und mußten alle Stadtgebaube Mauern, Thurme, Graben, Muhlen, Baffer, Steingruben, Bafferleitungen und Landstraßen, bie Beifeln, Bruden, Baffer = und Feuerlöschgeräthschaften von Zeit zu Zeit untersuchen und bem Rath barüber Bericht erstatten. dere Sorgfalt wurde ihnen in Rudficht auf den Bau, die Ausbesserung und Erhaltung ber Straßen befohlen. Stadtarbeiter follten fie nicht gu Privatdienften benügen, über alle Bauarbeiten ein orbentliches Buch führen, jebes Viertel Jahr einen Baubericht einschicken, mit Mahlzeiten und Zehrungen sparfam verfahren und mit Sandwerkern u. f. w. wegen ihres Lohnes ftets aufs Genaueste handeln. Der Bauverwalter mußte außerdem jeden Abend einen Bericht über bas Bauwesen an ben Oberbauverwalter erftatten, die Arbeiter genau beauffichtigen, ihnen ihre Geschäfte anweisen, die nothigen Baumaterialien und Berfzeuge übergeben und bafür forgen, bag nichts bavon entwendet werbe. Dem Baufaffier ber 400 fl. Kaution zahlen mußte, schrieb sein Staat vor (1711, 1761, 1792), feine Rechnung ordentlich zu führen und zur rechten Zeit zu übergeben, ein genaues Inventar anzulegen, die Baumaterialien wohl zu verwahren, für ben Unfauf guten Bauholzes zu forgen, bas Baumgelb (1 1/2 fr. vom Baum) richtig einzuziehen, feine Ausstände zu gestatten, ohne Erlaubniß und Unterschrift bes Oberbauverwalters nichts auszuzahlen noch abjugeben, feine Rebenzechen zu bulben, bie Roften beim Bo. chenbau vornemlich, möglichst einzuschränken, jede Woche beim Amtstag ein Protofoll und alle Monate ein Vorrathe. Verzeich. niß vorzulegen, feinen Vorkauf mit Floßholz zu gestatten und barauf ju feben, bag ber Bauamte-Anecht bas Brennholg-Partifular richtig führe. 3wei Rathemitglieber mußten als Bauamte-Urfundner jeden Freitag bei Auszahlung bes Arbeitolohns in ber Stadthutte anwesend fein, über bie Baus materialien gute Aufficht führen, die Stadtgebäude von Beit ju Zeit besichtigen, den Floß= und Holzhandel nach Kräften in Aufnahme bringen und für Erhaltung ber Landstraßen forgen (1662). ben beiben Stabtwerkmeistern wurde befohlen, Alles, was das Bauamt ihnen auftrage, unverdrossen zu verrichten, mit ihren Leuten bei rechter Zeit an die Arbeit zu gehen, alle Freitage über das was während der Woche gearbeitet worden sei zu berichten, stets geschickte, sleißige Arbeiter anzunehmen und gute Aussicht über sie zu führen, auch jeden Schaden an den Stadtgebäuden sogleich anzuzeigen (1704 1726). Die Aussicht über die Zeughütte führte der Zeugknecht, welcher die Schlüssel dazu seden Abend in die Stadthütte bringen mußte.

Das Forstamt bestand aus einem Oberforstmei= fter und zwei, seit 1748 aber nur einem Forstmeister, welche beide geloben mußten, die städtischen Walder getreulich und mit gutem Fleiß zu bewachen, alle forstliche Obrigfeit, Berrlichkeit, Gerechtigkeit und Dienstbarkeit zu handhaben und aufe Beste zu versehen, auch alle Eingriffe barein zu verhuten, auf Wilberer und Waldwufter ein machsames Auge gu haben, für gute Erhaltung ber Mart - und Behntsteine zu sorgen und fie beim jährlichen Markungsberitt genau gu untersuchen. Ferner follten sie namentlich auch barauf feben, baß bie jungen haue sorgfältig verhängt, Holz, wo es nöthig ware, nachgepflanzt und allein zwischen Martini und Georgii gehauen werbe. Sie hatten nach bes Raths Vorschrift das Brennholz abzugeben, bas Geld bafür und für die Waldfrevel einzuziehen, Mißverständnisse mit den Nachbarn, Haupterceffe und ungewöhnliche Ereigniffe in ben Balbern, wie Brand, Ueberschwemmungen, Windwürfe und Schneebrüche bem Rath anzuzeigen, auch alljährlich zwischen Bartholomai und Martini einen Holzbericht ober ein genaues Berzeichniß was an Holz für Befoldungen und fonft nothig sei einzureichen. Mit ben vorhandenen Lagerbüchern und Registern namentlich aber mit bem Forstbuch, welches eine Beschreibung ber Stäbtischen Balber, ein Berzeichniß ber "Servituten und Dienste" barinn und sammtliche bas Forstwesen betreffenden Vorschriften und Verordnungen enthielt, mußten fie fich genau befannt machen. Die Forftund Balbfnechte waren verpflichtet, die Balber forgfältig zu huten und beswegen, bei Racht namentlich, fleißig zu durchstreifen, rugbare Personen, die sie darinn fanden, aufzuzeichnen, die Gränzgräben wohl zu unterhalten, zu wachen,

daß die benachbarten Ortschaften die Rechte in den Wäldern nicht überschritten, alles überflüßigen Zechens sich zu enthalten, ohne Befehl ber Forstmeister Holz weber zu fällen noch zu verkaufen und fich feine Beinupungen zu machen. Der reisige Knecht mußte noch besonders die, von ihm bewohnte, Solzwarthutte in gutem Stand halten und burfte keinen Landstreichern und anderen verdächtigen Leuten ben Aufenthalt barinn gestatten, ber gum fleinen Waibwerf bestimmte Knecht aber sollte sich genau nach ber Waidwerks= Ordnung richten. Ein eigener Forstwart wurde 1769 gur Behütung ber Krummharder Waldung angestellt. Das Wilbern war fammtlichen Forstbedienten fireng verboten. Db. gleich aber die Stadt über 4000 Morgen Waldungen befaß, so wurde boch besonders in späteren Zeiten vom Forstamt wie vom Bauamt häufig über Holzmangel geklagt. Schuld hieran waren neben ber schlechten Forstwirthschaft und den vielen Bolg =, Laub = und Baid-Gerechtigkeiten vornemlich die unaufhörlichen Waldwüstereien der Eßlinger sowohl als der benachbarten Wirtemberger, benen man weber burch bie stets wiederholten Berbote, noch burch Berschärfung ber barauf gesetzten Strafen zu steuern vermochte. Im Jahre 1557 wurde, um das Wild von den Feldern abzuhalten, ein Wild=Zaun und Graben verfertigt und gerade 100 Jahre spater erneuert, indem man die ausgegrabene Erde zu einem Wall benutte, auf welchem ein Zaun errichtet, Gefträuch angepflanzt und von Entfernung zu Entfernung ein Gitterthor angebracht wurde. Neun Jahre fpater führte man diesen Wildzaun auch am jenseitigen Reckarufer vom Bollhaus auf der Blienshalde bis nach Sedelfingen fort.

Wegen des Holzflößens verglichen sich Eklingen, Wirtemberg und Desterreich am 26. Junius 1590 von Neuem, weil die Anwohner des Neckars über den großen Schaden klagten, welchen sie durch die Flößer litten, diese aber sich über Beschränkungen und Beeinträchtigungen in ihrem Gewerbe über sie beschwerten und beschlossen: Kein Floß soll künstig über 21 Gestöre haben, der Floßherr selbst dabei sehn und jeder durchs Flößen angerichtete Schaden erseht werden. Schon am 15. Junius 1593 aber wurde wegen neuer Veschwerden und Irrungen eine Erläuterung dieses Vertrags versaßt und darin vornemlich die Strafen

wegen Unordnungen und Schabens beim Flogen genauer bestimmt. Nach langen, icon 1660 begonnenen, Berhandlungen aber fam am 20. April 1664 ein neuer Bertrag zwischen ben obgenannten 3 Staaten zu Stande, worin noch weiter Schonung ber Bruden und Stege eruftlich befohlen, nächtliche Beraubung ber Flöße mit schwerer Strafe bebroht, fie ju fperren nur im bochften Rothfall gestattet, für jedes Stellen einer Muhle die Abgabe eines Bretts für mehr als 2tagigen, von ben Flößern felbst verschuldeten Aufenthalt an einem Orte, bie von 2 Brettern befohlen und bie Ausbesserung verschiedener Wehre und Durchläße angeordnet wurde. In bem neuesten Flogvertrage vom 20. September 1740 bestätigte man bie früheren Bertrage, beftimmte bas Berfahren bei Entscheibung von Streitigfeiten, befahl am Wehr zu Rottenburg eine Letfaule zu errichten, hob die Acciffe in Rurtingen auf, feste bie größte Breite ber Flöße auf 10, die größte Lange auf 930 Fuß und verbot ben Flößern über zwei Tage an einem Orte ftill Wenn ein Floß gertrummert wurde, befam beffen Eigenthumer alle Stude, bie man innerhalb 8 Tagen auffand, mas jedoch später gefunden murde, gehörte bem Eigenthumer bes Grunds und Bobens. Wehre durften die Flößer beim Durchgang nur einmal schwellen, die Fal-Ien follten fie nach bem Gebrauch ftets wieber zumachen. Den wirtembergischen Fürsten erlaubte bie Stadt Scheiterholzflößen unter ber außern Brude hindurch und raumte ihnen bazu Anfangs ben erften, 1706 ben zweiten und 1710 neben biesem auch wieder den ersten Bogen ber Brude ein. Doch follten fie biefe Bogen felbft machen und ausbeffern laffen, auch es jedesmal zuvor anzeigen, wenn fie biefelben benüten wollten. Da bie Stadt fich auch vielfach über ben Schaben beflagte, ben ihr oberes Wehr durchs Flößen erleibe, so wurde am 14. September 1737 ausgemacht, daß hier eine Holzrutsche auf gemeinsame Roften angelegt und unterhalten werben follte. Den Bürgern zu Eßlingen war übrigens ber Ankauf bes Holzes von burchfahrenden Flößen gang verboten, indem der Rath ben Floßholzhandel als Monopol ansprach und ausschlie-Bend burche Bauamt betreiben ließ.

Das Stadtgut wurde in diesem Zeitraume durch keine beträchtlichen Erwerbungen vermehrt, denn den vom Kloster St. Blasius mit dem Blasiushof erkauften 105 Morgen großen sogenannten Nellinger Propstwald, verstaufte die Stadt schon am 18. Junius 1697 wieder an Wirtemberg um 2775 fl. und sonst wurden bloß ein Haus sammt Scheuer und Hof auf dem Ilgenplaß (1599), ein Fischwasser im Neckar (1604) und ½ Morgen Wiesen, zussammen für 1190 fl. erkaust. Dagegen wuchs die Schulsdenlast der Stadt sortwährend und ihr Finanzustand wurde immer schlimmer 20). Schon 1557 klagte der Nath

<sup>20) 1560 - 1570</sup> betrug bie Jahreseinnahme im Durchschnitt jahrlich Umgelb 3449 1/2 Pf. G., Theilgeld 20 1/2 Pf., 3mi-Gelb 3 Bf. 18 Cd., Unterfauf 14 1/2 Bf., Accife 2724 Pf. 6 Sch., Mühl-Umgeld 533 Pf., 13 Sch., Mühl= staubgeld, 59 Pf. Sch., Fruchtverkauf 4020 Pf., vom Kas ften, Spital und Klöstern 3668 Pf. 7 Sch., Brob-Boll 38 1/4 Pf., Allerlei 499 Pf. 19 Sch., Judenzoll 7 Pf. 19 Sch., Kramer=Standgeld 66 Pf. 4 Sch., für Holz 58 Pf. 6 Sch., für Stein 22 Pf. 2 Sch., vom Bauamt 1259 Pf. 2 Sch., für Ziegel und Ralf 193 Pf. 13 Sch., für Teuchel 14 Pf. 18 Sch., von ber Sagemühle 49 Bf. 12 Sch., für Fische 39 Pf. 5 Sch., Unterfauf 2145 Pf. 19 Sch., von ben Weingiehern 27 Pf. 7 Ch., von ben Wagenspannern 18 Pf. 2 Ch., Steuer 11470 Pf. Cch., vom Forstamt 326 Pf. 18 Sch., von ber Ginung 292 Bf. 6 Sch., von ben Stabtzinfern 882 Pf., rom Beughaus 137 Pf. 19 Sch., zufammen 32004 Bf. S. 13 Sch. Bon 1770 bis 1789 ertrug ber Uns terfauf 21052 fl. 56 fr., bas Umgelb von Gaffenwirthen 23927 fl. 2 fr., bie Accife von verfauften Gutern 6784 fl. 25 fr., vom Wein 45385 fl. 4 fr., von Meggern 13136 fl. 27 fr., vom Schlachten zu Saufe 2544 fl. 53 fr., bas Bur= gergelb 1364fl. Die Einnahmen von 1796/1797 waren: Ueber= fcuß vom vorigen Jahr 3880 fl. 58 fr., Spitalbeitrag 750 fl., Abzug und Dachsteuer 671 fl. 26 fr., Steuer 15526 fl. 15 fr., Bergutungen an ben Kreisfosten 1116 fl. 16 fr., ents lehntes Gelb 37775 fl., die Ausgabe bes Umgelber:Amtes 6628 fl. 44 fr., bes Bauamtes 5850 fl., Wachfosten 1995 fl. 20 fr., Rapitalzine 4248 fl. 38 fr., Befoldungen und Eins jugegebühren 233 fl., jur Rreisfaffe 9296 fl. 27 fr., Rrieges leiftungen 20178 fl. 45 fr., Inegemein 7 1/2 fl. 1753 bis 1564 wurden aufgenommen 159456 fl., heimbezahlt, 44613 fl. Bon 1718 bis 1746 626124 fl. 51 fr. aufgenommen, 429095 fl. 42 ft. beimbegahlt.

bem Raifer, bie Ausgaben überträffen jedes Jahr "um ein Merkliches bie Einnahmen," am 5. Marg 1566 aber wurde die Bürgerschaft zusammenberufen und ihr erklart: Die Berdopplung ber Steuer und bie neuen Auflagen seit etlich Jahren seien burch bie große Schulbenlaft ber Stadt nothwendig geworden, diese aber vornemlich durch die Unkoften für ben Schmalkalbischen Bund und Krieg entstanben; daß sie bisher nicht habe vermindert werden fonnen, bann sei ber Feldzug ber verbunbeten Fürsten 1552, ber bie Stadt weit über 10000 fl. gefostet hatte, die Beitrage zu ben Reichstoften und fure Reichstammergericht, Die Erhaltung bes Kontingents, bas jährlich 1631 fl. ausmachende Zehentpachtgelb und andere unvermeiblichen Ausgaben schuld. Dagegen bestehe bas Einkommen ber Stabt neben bem geringen Ertrag bes Stadtgute fast nur aus bem Boll= und Weggeld, welch Letteres fast wieder gang auf die toftbare Unterhaltung ber Strafen, Wege, Bruden, Stege und bes Pflafters verwendet werden muffe. Auch vom Einkommen bes Kastens bleibe, wenn man ben für Rirchen, Schulen und Bohlthätigfeite-Unftalten nothigen Aufwand abrechne, nur gang wenig übrig und baber muffe, um nur die aufgefundigten Rapitalien heimzuzahlen und für die übrigen die Zinsen aufzubringen, fast jedes Jahr von Neuem Gelb aufgenommen werben. Dieser traurige Finanzustand aber besserte sich nicht, 1591 betrugen die Zinse allein 16450 fl. und die Ausgaben überstiegen die Einnahmen um 9490 fl. Man schlug daher vor, die Accise von Wein auf 3 fr., die vom Guterverkauf auf 1 fl. zu erhöhen, in allen Verwaltungen eine beffere Dekonomie einzuführen und beim Kaiser um Erhöhung bes Bolls und Weggelbes zu bitten. Der Reichspfenningmeifter Zacharias Geißkoffler aber, ben man beswegen befragte, rieth, nicht um Erhöhung bes Zolls, weil bazu bie Zustimmung ber Kurfürsten nöthig sey, sondern allein bes Weggelds zu bitten, welche ber Raiser für sich ertheilen könne, auch Wirtemberg dabei auszunehmen, weil bieses sonst bie ganze Sache hintertreiben konne. Man folgte diesem Rath und auf die bringenben Bitten ber Stadt (20. Februar 1593), erklarte sich der Raiser auch bereitwillig dazu, wollte jedoch zuvor genauer barüber belehrt

fein, ob Eslingen biefer Erhöhung wirklich fo gar bedürftig sei und trug baher bem Grafen Wolfgang von Sohenlohe und ber Stadt Rothweil auf, beffen Finanzzustand zu untersuchen (16. Julius). Run fand es sich auch, daß seit 1535 die Ausgaben die Einnahmen gewöhnlich überstiegen, daß Erstere von 1565 — 1593 107885 fl. mehr als lettere betragen hatten, trot ber Beitrage bes Raftens und Spitals zur Stadtkaffe, welche von 1565 bis 1579 43183 fl. betrugen, baß 475044 fl. Schulden vorhanden waren, wovon jährlich 23752 fl. Zins entrichtet werden mußte und daß auch die Schulden ber Privatleute 175328 fl. ausmachten, bas fteuerbare Bermogen aber bei ber Gibfteuer von 1589 um 209639 fl. abgenommen hatte, baß die Abgaben die größte Sohe erreicht hatten, indem jeder Burger ben vierten Theil seines jahrlichen Ginfommens beifteuern mußte, bag mehrere ber reichften Burger ausgewandert und faum noch 10 ba waren, welche allein von ihren Renten oder Gutern leben fonnten. Die Rommiffion felbst trug baber nicht bloß auf Weggelbeerhöhung, fondern auch auf Erlaubniß einige Besitzungen des Spitals veräußern zu burfen, 21) an, und ber Raifer erlaubte nun ber Stadt, trop ber Vorftellungen ber schwäbischen Ritterschaft (9. April 1594), 10 Jahre lang von jedem geladenen Wagen 30 fr. einzuziehen, wovon bie Wirtemberger allein ausgenommen fein follten, bie auswärtigen Gefalle bes Spitale und ber Klöster nebst ben Orten Baihingen und Möhringen, auch dem Hohenheimer Hofe zu verfaufen 22), weil ber Spital in anderweg mit fo viel

<sup>21)</sup> Nach bem damals gemachten Anschlag betrugen bie auswärstigen Gefälle des Spitals 6738 fl. 45 ½ fr. im Werth von 239994 fl. 27 fr., das Einkommen aus den Ortschaften und vom Hof Hohenheim betrug 7506 fl. 15 ½ fr., im Werth von 419337 fl. 27 fr.

<sup>22)</sup> Dazu rieth namentlich ber Bürgermeister Dionysius Fleiner, nicht nur Deizisau, Möhringen und Baihingen, meinte er, solle man verkausen, sondern auch die Güter in Neuhausen, in Grözingen und die Gefälle wenigstens in den entsernten wirtenbergischen Orten, sein Worschlag fand aber viel Wibersstand und trug hauptsächlich zu seinem schon erzählten Mißgesschick bei.

Wermögen begabt fei, daß feine Angehörigen bennoch gebührend versorgt werden konnten (16. Februar 1596). Es fand fich wirklich auch ein Kaufeliebhaber zu ben Orten Baihingen und Möhringen und jum Sohenheimerhofe, ber stets fauflustige Bergog Friedrich von Wirtemberg, allein statt 350,000 wollte er nur 250,000 fl. geben und so zerschlug sich bie gange Sache, gegen welche ohnebem im Rath und unter ber Burgerschaft fich gar viele Stimmen erhoben. Dafür machte nun 1598 Burgermeifter Schaublen ben Borschlag: Der Spital und die Klöfter follten 150,000, ber Raften 51,300, die Raufhausverwaltung 10,000 fl. von den Stadtschulden übernehmen und auch bas auf 1431 fl. berechnete Jahreseinkommen der Zünfte zu beren Abtragung verwendet werden, bann wurde von ben jahrlichen Ginfunften sogar noch ein Ueberschuß von etwa 1000 fl. übrig bleiben 23). Man beschloß auch, biefen Borschlag bemnächst in reifliche Berathung ju giehen, und alle Zweige ber Ginnahme genau zu untersuchen, allein im Rath und unter ben Beamten waren nicht wenige, die eine bessere Ordnung in der Verwaltung zu hintertreiben suchten und so ließ man die Sache eben hangen, bis ber 30 jahrige Rrieg ausbrach, 24) während beffen an burchgreiffende Finanzmaßregeln nicht zu benken war, indem man zufrieden sein mußte nur Mittel gur Bestreitung ber laufenden Ausgaben zu finden. Erft nach diesem Kriege, ber auch über Eflingen so schweres Unheil brachte, konnte man fich auch wieder mit ber Berbefferung bas Stadtwesens beschäftigen. Rreidemann verfaßte hierüber 1652, wie ichon früher 1623, ein Bebenken, worin er fagt, die hauptmittel hiezu seien Gottesfurcht, Erhaltung

<sup>23)</sup> Anschlag bes Jahres-Einkommens: Steuerverwaltung 8036 fl., Frucht-Verwaltung 2459 fl., Boll und Weggeld, Kauf- und Kornhaus 3860 fl., Umgeld 2474 fl., Rechenstüblein und Unsterkauf 306 fl. u. s. w. gesammtes Einkommen mit dem Zusschuß bes Spitals 29630 fl. Ausgaben: Zinse 23500 fl., ans dere Ausgaben 5173 fl.

<sup>24)</sup> Damals betrugen bie verzinslichen Schulden beim Umgelders Amt 274591 fl., beim Spital 113,126 fl., beim Kasten 8950 fl., bei ber Raufhaus-Verwaltung 13265 fl., zusammen 409932 fl. wovon man Fremden 268452 fl. schuldig war.

bes reinen Glaubens, ber Gerechtigkeit und guter Gefete, Belohnung ber Guten und Bestrafung ber Bofen. Obrigfeit follte vorsichtig, achtsam und wachsam sein, jeber fein Amt willig und treu verwalten, ber Rath bafur forgen, bag unter Bürgern und Unterthanen ein gutes Bertrauen, Frieden, Rube und Ginigfeit herrsche, eifrig trachten ben Abgang ber Bürgerschaft wieber zu erseten, namentlich gute Sandwerker, Weingartner und andere wehrhafte Leute her= beizuschaffen, die Finangen beffer reguliren, die Ginnahmen vermehren, bie Ausgaben verminbern und feine Rudftanbe bulben. Auch Georg Wagner machte 1656 Borfchlage gur beffern Einrichtung ber Verwaltung und ber Finangen Eplingens, wobei er namentlich empfahl, man follte ber einreiffenden Ueppigkeit und Verschwendung beffer fteuern, die Drbnungen und Staate ber Beamten neu burchseben, die Rechner zu mehr Bunklichkeit anhalten, bie Rechnungen fleißiger abhören, gute Wache unter ben Thoren halten, Fremben ben Weinhandel nicht gestatten und bie Wirthohauser beffer beftellen 25). Der Rath erließ nun auch ein ernstliches Gebot an alle Beamten, fie follen fich ben größten Sparfamfeiten befleißen, in ihren Rechnungen bie genaueste Ordnung halten und sie richtig abliefern, mit ben Glaubigern ber Stabt aber verhandelte er, gleich andern Staaten, wegen Rachlaffes eines Theils ihrer Fordrungen. Am 9. August 1660 murbe beschlossen, jeder Beamte follte für 100 fl., die er aus bem gewöhnlichen Ginkommen seiner Berwaltung beimzahle, 1 Thaler Belohnung erhalten. Der 1681 von Reuem vorgeschlagene Berkauf ber Spital=Orte jeboch und ein anbrer Borfchlag (1686) bie Gefälle bes Spitals in Wirtemberg

Die übel, schlecht, lieberlich und heillos, fagt Wagner, die Gerbergen und Wirthshäuser allhier bestellet, das ist männigs lich befannt und eine Schande wenn man davon sagt, und ist kein Dorf, kein Städtlein, es sei so klein als es wolle, da es nicht besser bestellt ware, das ist dem Gemeinwesen und der Bürgerschaft schädlich, wenn bessere Wirthe hier waren, so würden sich fremde Gaste, das Fuhrwerk und Anderes wieder in die Stadt ziehen. Selbst die löbliche Ritterschaft, die jährlich hier in 1000 oder mehr si. verzehrt, gedenkt die Stadt zu verlassen und ihre Insammenkunste anderswo zu halten, wie sie benn schon einmal that und nach Jebenhausen zog.

gegen beffen Gefälle und Rlofterhofe im Stabtgebiet gu vertauschen, wurden verworfen, auch andre Vorschläge wegen Erhöhung ber Accise, Ginführung einer Ropf - und Bieb. Steuer, Bindherabsetung, Abschaffung ber Accidenzien und Berfauf überflüßiger Stadtgebaube und Buter famen nicht gur Ausführung (1687). Durch bie nun folgenden frangofischen Einfälle (1688 und 1693) und burch ben großen Brand im Jahr 1701 wurde ber Zustand bes Stadtwesens, naments lich auch ber Finangen, so sehr verschlimmert, bag man wirklich schon bavon sprach, ob es nicht beffer ware, wenn Effingen fich unter gewissen Bedingungen bem Bergog von Wirtemberg unterweife? Die wirtembergische Regierung aber hatte hiezu Anfangs wenig Luft "weil bie Stadt so schwer verschuldet, beim Reich so hoch angelegt sei und bann ber gange Weinhandel von Stuttgart fich bahin gieben wurde, und als sie später sich geneigter hiezu zeigte, weil baburch "bei Wirtemberg bas Ansehen, bei Eflingen Rugen und Sicherheit zunehmen wurden", so hatten die Eglinger fich andere befonnen.

Als die Stadt, wie schon erzählt wurde, sich so eifrig um Berabsetung ihres Matrifular = Beitrags bewarb, fo legten ihr die kaiserlichen Abgeordneten 1724 folgende Fragen jur Beantwortung vor: 1) Was für Ginfunfte bat bie Stadt? Ant. Gar feine, ale was fie an Steuern und Accife von ihrer verarmten Burgerschaft bezieht, bie aber, wenn man ihr nicht mit Nachbrud unter bie Arme greift, erliegen muß; Bruden und Pflafterggelb reicht nicht einmal gur nothigen Unterhaltung ber Bruden und Strafen bin. 2) Wie werben biefe Ginfunfte ausgegeben? Unt. Bur Begahlung ber Binfe und Besoldungen, welch lettere aber schlechter find, als man fich einbilben fann, ber Reichs= und Rreis= Beiträge, bie im Frieden wenigstens 8000, im Kriege aber über 20000 fl. betragen. 3) Sat die Stadt auch liegende Buter? Ant. Ihr Gebiet besteht meift aus Weingarten und etlich Fruchtfelbern, bie Balber tragen Richts ein, weil man bas Solz aus Wirtemberg wohlfeiler bezieht. 4) Was für Gewerbe hat die Stadt und handelt fie noch mit etwas anbrem als mit Wein? Ant. Nein und auch ber Wein= handel geht wirklich schlecht. 5) Was ist die Ursache, daß die Stadt in einen solchen Zustand gerieth? Ant. Schulben,

Kriege, Quartiere, Brandschatzungen, zu hobe Reichs- und Rreibanlagen, Ungludsfälle, Schwächung und Befchranfung ber Gewerbe burch Wirtemberg. 6) Wie ift ihr wieder gu helfen? Unt. Man weiß fein anderes Mittel als Ber= absetzung ber Reichs = und Kreisanlagen. 7) Saben bie Geiftlichen viel zu fagen? Ant. Gar Nichts. 8) Bas muß bie Stadt von außen her holen und einführen? Unt. Alles mit einander außer bem Wein. 9) Wie viel Geiftliche, wie viel Rathes und Militarpersonen, sind da? Ant. Funf Beiftliche, 40 Rathsmitglieber und außer bem Kontingent fein Militär. 10) Befinden fich auch Richt=evangelische in ber Stadt? Ant. Allein in ben Rlofterhöfen. hierauf murbe eine Untersuchung bes Bustands ber Stadt beschloffen und auch mit großer Genauigfeit vorgenommen, indem über bas Einkommen ber Stadt, bes Raftens und bes Spitals bie ausführlichsten mit allen nothigen Beilagen versehenen, Tabellen vorgelegt werben mußten. Aus biefen ergab fich nun folgendes: Die Kriege-Untoften und Leiftungen von 1673 bis 1692 beliefen sich auf 272993 fl. 24 fr., die Roften bet zwei frangofischen Ginfalle auf 442628 fl. 54 fr., bie Reiche = und Kreislaften betrugen 1703 bis 1723 754358 fl. 40 fr., man hatte zu ben brudenoften Bebingungen Gelb aufnehmen und von ben Gutern und Gefal-Ien bes Spitale feit 1676 fur 52250 fl. verfaufen muffen, barunter ben Hohenheimer Hof 1676 für 3600 fl., Guter und Gefälle in Unterboihingen 1683 für 12000 fl., Guter in Köngen 1688 für 7650 fl. und ben Oberhof bei Ober-Eflingen 1683 für 10000 fl. Man feste nun ben Matrifularbeitrag auch hierunter und ernannte einige Zeit fpater eine eigene Dekonomie = Deputation, welche allerlei Bor= schläge zur Berbefferung bes Finanzzustandes machte, g. B. Abschaffung ber Spitalfutiche, ber Accidenzien, ber Dahlzeiten, ber Weinverehrungen u. f. w. Allein es wollte barum boch nicht beffer werben, bas Umgelberamt flagte zu wieberholten Malen über ben schlechten fich täglich verschlimmernben Zustand seiner Raffe und seinen immer tie= fer finkenden Rredit. Der Rath ernannte baher 1744 eigene Rommiffare, um ben Buftanb ber ftabtifchen Defonomie gu untersuchen und auf bas Ergebniß dieser Untersuchung bin wandte er sich aufs Nene an den schwäbischen Kreis, dem

er vorstellte: Bon 1717 bis 1746 habe man 11 Mal eine anberthalbfache, 10 Mal eine boppelte, 6 mal eine britthalbfache, 1746 fogar eine breifache Steuer umlegen mußen und an der jährlichen Doppelsteuer von 18291 fl. 58 fr. habe mancher Burger 180 fl. ju entrichten, fo bag bie Steuerausstände schon jest 31566 fl. 24 fr. betrügen und noch immer im Steigen seien. Das jahrliche Ginfommen betrage 40950 fl. 22 fr., bie Ausgaben bagegen 56591 fl. 12 fr., barunter bie Binsen von 516598 fl. Schulden allein 24846 fl. 39 fr., die Besoldungen 5475 fl. 29 fr. Wenn man baher ber Stadt nicht eine Erleichterung ber Rreislasten ober gangliche Befreiung bavon auf einige Zeit gewähre, so muße sie unter ihrer Schuldenlast erliegen, gang zu Grunde geben und ein untüchtiges Glieb bes Rreises mie bes Reiches werben (23. Marg 1747). Die Rreisversammlung erflarte hierauf, zuerft muße ber Bustand ber Stadt genau untersucht werden, wenn es fich dann finbe, daß bie Stadt der Silfe wirklich fo febr beburftig fei, fo werbe man ihr nicht nur jebe mögliche Erleichterung gewähren, sondern auch auf andere Mittel benten, um ihr aufzuhelfen (26. Mai 1747.) Der Kreis-Rechnungerath Detinger begann nun auch im August 1747 bie Untersuchung und fand in ber Berwaltung, vornemlich aber im Rechnungswesen große Unordnungen und Rachläßigkeiten. In ben Rechnungen herrschte arge Berwirrung, bie Ausgaben wurden zu allgemein angegeben und nicht mit ben nothigen Belegen verseben, man probirte fie nicht genau und hörte fie nicht zur rechten Zeit ab, führte auch eine Menge von Ausstanden barin nach welche zulett in Abgang verrechnet werben mußten; Die Sandwerfeleute, weil man fie so lang auf Bezahlung warten ließ, festen bafür besto mehr an und mande Berwaltungen lieferten gar feinen Ertrag. Detinger fchlug baber vor, bie Raufhaus = und Fruchtverwaltung aufzuheben, den Holzhandel und die Mühlen zu verpachten, die Bahl der Waldfnechte herabzuschen, die Forstamtspferbe abzuschaffen, bas Solz nicht mehr ben Burgern, ju 30 fr. bas Rlafter zu überlagen, sondern es zu verkaufen und aus dem Erlos, wie aus bem mas von ben Ausstanden eingehe, eine Schulden= tilgungs-Raffe zu bilden. Bei der Wahl ber Umgelder rieth

er, nicht auf ben Rang im Rathe, sonbern auf Tuchtig= keit und Erfahrung im Rechnungswesen zu sehen und wenn man einen tauglichen Mann gefunden habe, ihn nicht so bald wieder zu entlaffen, ben Aufwand beim Bauamt, bas bisher stets einen Zuschuß erforderte, möglichst zu beschränten, feine Ausgabe ohne die nothigen Belege passiren zu laffen und die Steuerbucher beffer einzurichten. Auf seinen Bericht und nach bem Gutachten der Kreisbeputation 26) wurde die Stadt nun auch ben 16. December 1747 auf 10 Jahre von allen orbentlichen und außerordentlichen Rreisbeiträgen befreit und diese Befreiung bestätigte auch ber Kaiser ben 30. Mai 1748. Zugleich wurde ein Fis nangplan für die Stadt entworfen und ber Rath ermahnt, benselben genau zu beobachten, bem mit ber Oberaufficht beauftragten Rreisbireftorium von Zeit zu Zeit barüber Bericht zu erstatten, ihm jährlich Rechnung abzulegen und überall mehr auf den gemeinen Rugen als auf Privatvortheile zu sehen. Die Zinsen ber auf 520175 fl. 35 fr. berechneten Stadischulben wurden auf 4 Procent herabgesett, aus 76093 fl. welche bie Stadt bem Spital, bem Raften, ber Wittwenkasse, ber Burgergesellschaft und ben Zünften schuldig war, burfte fie 5 Jahre lang gar feinen Bins entrichten und den 18. Februar 1752 wurde diese Frist noch auf weitere 5 Jahre erstreckt. Der Spital nußte einen jährlichen Beitrag von 2000 fl. leisten und von ber Stadt wie von den Spital-Orten wurde 3 Jahre lang eine dreifache, hierauf eine boppelte Steuer eingezogen.

Man errichtete im Jannuar 1748 eine eigene Schulsbentilg ung son ffe, in welche alle Steuern, das Abzugs und Beisitergeld, die Pachtgelder, die Ausstände und das auf 5 Jahre vom Herzog von Wirtemberg erlassene Schirmgeld sließen, deren Kassier die vorhandenen Ausstände richtig einziehen, keine neuen mehr dulden und stets genaue Rechnung ablegen sollte. Mit den Gläubigern unterhandelte man und mehrere von ihnen erklärten, wenn man sie zuerst

<sup>26)</sup> Gutachten ber löblichen Orbinaribeputation über bas punctum incidens II-dum ben statum ber löblichen Reichsstadt Eslingen und beren Sublevation betreffend, den 29. November 1727. Fol. gedruckt.

bezahle, wollten sie sich einen Abzug gefallen laffen, bie meiften stellten sich auch mit 4 Procent zufrieden. Um meiften Schwierigkeiten machte ber Rath wegen ber ihm anbefohlenen Anstellung eines Stadtfaffiers, der die vereinte Umgelder und Bineverwaltunge-Raffe beforgen follte, wegen ber Abschaffung ber Stellen bes zweiten Konsulenten, bes geheimen Registrators, bes zweiten und britten Umgelders und Stadtarztes, bes Stadthauptmanns, Stadtmachtmei= ftere und zweiten Rathebienere, und bas Wartgelb fur bie Rathsabvofaten, weil man bann biefen bie unentgelbliche Führung der Armenprocesse nicht mehr zumuthen könne. Auf ber Einsetzung eines Stadt-Rassiers beharrte nun zwar der Raiser, bem 'geheimen Registrator aber erlaubte er noch einige Beit, weil man ihn jest gerade nicht wohl entbehren fonne, beizubehalten, auch gestattete er die Wiederherstellung des Stadt= hauptmann = 2mits, bas nun mit 50 fl. Befoldung einem Senator übertragen wurde (1752). Am 18. Februar 1752 genehmigte er auch ben neuen Besoldungsplan, nach welchem funftig die Senatoren die Stellen eines Dber = Ilmgelbers, Dber = und zweiten Steurers, Ober= und zweiten Bauvermalters, Dber= und zweiten Forstmeisters mit 75 fl. und bie des geheimen Registrators mit 25 fl. Jahresbesoldung versehen, auch die Untergangere - Brod - und Fleischschatzer-Stellen mit bem althergebrachten Wartgelb, jedoch ohne Brob und Wein, unter fich vertheilen, bie fammtlichen Befoldungen aber mit Ginschluß der Reben-Aemter und Accidenzien auf 3600 fl. gefest werden follten. Bugleich beschloß man, bie Rebenamter nur nach der Tuchtigfeit zu vertheilen und feinem Rathsmitglied mehr als eines zu übertragen, alle Accidenzien abzuschaffen, statt Frucht und Weines aber ben Befoldeten Geld zu geben.

Durch solche Maßregeln hoffte man den tiefzerrütteten Finanzustand Eßlingens nach und nach wieder in bessere Ordnung zu bringen, allein der Schaden saß zu tief, nicht an den Einrichtungen lag die Schuld der Zerrüttung sondern an den Personen. Nachläßigkeit und Verwirrung, Rückssicht auf Verwandte und Freunde, Hintansehung des öffentslichen Rupens über dem eigenen Vortheil, starre Anhängslichkeit an den alten Schlendrian und eigenfinniger Wischenvillen gegen alles Neue, wenn es auch als gut erschien,

bieß waren die Krebsschäden, an welchen die städtische Verwaltung zu Eßlingen damals litt uud zu beren Ausrottung schärfere Dagregeln nothig gewesen waren, als die welche ber Raifer und bas Rreisbireftorium in Ausführung brachten. Die Beweise hiefur liefern die Rreisdefrete und die faiserlichen Befehle, welche zu wiederholten Malen an ben Rath erlassen wurden. Schon 1749 erhielt er einen scharfen Berweis, daß die Umgelder-Rechnungen noch immer so nachläßig ausgefertigt wurden, daß man die bei beren Prufung gemachten Ausstellungen gar nicht berudfichtige, manche Ginfunfte und Pachtgelber feit langerer Beit gar nicht niehr einziehe und Stadtguter nur unter ber Sand . nicht öffentlich verpachte. Weiter hieß es, die Acciser lieferten ihr Geld immer einige Monate zu spat, Die Accise aber werde wie die Strafgelder in der Rechnung nur im Allgemeinen angeführt und man ziehe bie letten fehr nachläßig ein, mage es nicht einmal fie Personen, welche in städtischen Diensten ftunden, von ihrer Besoldung abguziehen, "wenn dieß aus Nachläßigkeit geschehe, sei es höchst sträflich, wenn aus Nebenabsichten unverantwortlich." Auch von 362 fl. Bürgersteuer habe man seit 1747 keinen Kreuger eingezogen. Der Rath fei zwar bereitwillig, Befehle au erlaffen, an beren Bollstredung aber fehle es gang und jeder Rathsherr thue was er wolle. Die Umgelber hatten "als mächtige, weitoben sigende Rathsmitglieder" ohne kaiserliche Zustimmung 100 fl. Zulage erhalten und beim Rreis-Rontingent gehe es mit Bewilligung von Bulagen gang unverantwortlich her. Die Accidenzien feien ebenfalls noch nicht abgeschafft und ber jährliche Aufwand für Schreibmaterialien übermäßig. Die schlechteste Baushaltung sei die beim Spital, bei fast 3000 Morgen Walbes muffe man noch Holz kaufen, für Lichter allein feien 148 fl. verrechnet von 2000 fl. Ausständen aber nur 7 fl. eingezogen worden. Was hier in einen Jahre von Wein und Brod an Rathemitglieder, Beamte, Taglohner und Fröhner abgegeben worden sei, belaufe sich auf 1250 fl., bieß fomme baher, baß man in Eglingen "bei allen nur benkbaren Belegenheiten und Geschichten" selbst wenn fie bie Stadt gar Richts angiengen, neben ben orbentlichen Taggeldern immer auch noch Brod und Wein beim Spi-

tal anweise. Dieß halte man nemlich für eine Kleinigkeit und entschulbige sich bamit, baß es vor Alters auch fo gewesen sei, ohne zu bebenten, wie bie Stadt früher in befferen Umftanden als jest, die Befoldungen aber geringer gewesen waren. Am 17. Junius 1752 erschien ein neues Rescript bes Kreisbirektoriums, worin bie richtige Ginlieferung ber Rechnungen, bie strengere Ginziehung ber ältern und bie Berhutung neuerer Ausstände, auch bie beffere Befolgung bes Schulbentilgungsplans von Reuem eingeschärft und erklart wurde, man fei nicht gesonnen, ber von ben Beamten bisher geaußerten Schläfrigfeit und Eigennütigfeit langere Beit zuzusehen, sondern gedenke burch Absendung eines eigenen Kommissärs grundlich untersuchen an laffen, an wem hauptfächlich bie Schuld hafte, worauf man bann gegen bie Schuldigen nach ber Borfchrift bet kaiserlichen Defrete zu verfahren gebenke. Auch wurde befohlen, die fammtlichen Glaubiger ber Stadt in gewiffe Rlaffen zu theilen und alebann bie einzelnen Forberungen ber Zeitfolge nach zu befriedigen, die Binfe aber richtiger als bisher zu bezahlen. In Rücksicht auf den Spital ward verordnet, der Frau des Bogts jährlich 25, der des Pfles gers 15 fl. auszusepen, die Raftenmeisterei und Landzinferei zu vereinigen, die Stellen bes Landzinsers, Dezgers und Marstallers aber gang aufzuheben, auf ben Gingug ber Ausstände mit mehr Ernft zu bringen, bem Ruchen= meister auch bie Aufficht über ben Reller, bie Garten und Malber bes Spitals, bie Bau= und Handwerksleute, nebst ber Berrechnung ber Baumaterialien zu übergeben, fünftig nur einen Rufermeister zu halten, etliche Unterpflegers= stellen zu vereinigen, alle Accidenzien und die Hofmeisters= stelle in Canstatt abzuschaffen, bie Besoldungen nur in Belb zu reichen, bie steuerbaren und nicht gut gelegenen Weingarten in Wirtemberg zu verkaufen ober in Felber und Wiesen umzuwandeln, alle 3 Jahre in den Spitalorten ein Bogtgericht zu halten, auch über Möhringen und Baihingen einen Amtmann mit 90 fl., 12 Scheffel Dinfel, 15 Meg Holz und freier Wohnung im Spitalhof gu Möhringen zu fegen, welcher bie Gefalle einziehen und fammitliche Beschäfte bes Schultheißen, Amtevermefers und Steuereinbringers beforgen follte. Bei bem Raften

befahl man die Bogte- und Haushältersstelle abzuschaffen, dem Pfleger aber freie Wohnung und seiner Frau jährlich 15 fl. zu geben. Am 15. Junius 1755 bekam der Nath einen neuen Berweis, daß er es bloß beim Besehlen bewenden und dann geschehen ließe, daß die Beamten ganz nach Willführ versahren und was ihnen nicht anständig sei auch nicht besolgen. Dieß sollte anders werden und der Nath, wie ihm besohlen sei, von Zeit zu Zeit nachsehen, ob man seinen Anordnungen auch wirklich nachlebe, auch wenn das nicht geschehe, wenn er irgendwo eine Nachlässigkeit, Unbotmäßigkeit oder gar Vortheilhastigkeit und Absichten auf Privatnußen wahrnehme, gegen die Schuldigen mit allem Ernst ohne Ansehne, der Person verfahren, wobei ihn das Kreisdirektorium nachdrücklich unterstüßen werde.

Als 1757 bie Zeit ber vom Schwäbischen Kreise ber Stadt bewilligten Befreiung von Kreislasten vorüber war, so beward sich diese eifrig um deren weitre Erstreckung 27), welche sie auch, jedoch nur von den ordentlichen Kreislasten und "dis auf ersolgende anderweitige Entschließung" erhielt (9. Dec. 1757). Auch später aber wurde diese Befreiung noch 3mal, 1771, 1780 und 1786 erneut und so der Stadt die Abtragung ihrer Schuldenlast, die sich 1784 bis auf 159,760 st. vermindert hatte, sehr erleichtert. Noch bedeutendere Vortheile aber hätte Eßlingen aus diesen Vergünstigungen ziehen können, wäre nur den Gebrechen der städtischen Verwaltung gründlicher abgeholsen worden, allein hier gerade selbte es, und wie der lette Abschnitt dieser Geschichte zeigen wird, am Ende sah es wieder sast so schlimm aus als jemals in früheren Zeiten.

Ariegemesen und Schützen-Gefellschaften.

Was zum Kriegswesen gehörte, wurde burch bas Kriegsamt besorgt, welches aus dem zweiten Geheimen als

<sup>27)</sup> Kurzer Begriff ber Beweggründe aus welchen bie Reichsstadt Eslingen eine Berlängerung ihrer im Jahre 1747 erhaltenen zehnjährigen Grecution ab oneribus circuli verhofft Fol. gebruckt.

Worstand, bem Umgelber und Stadthauptmann bestand und 1703 eingesett murbe. Es empfieng bie für ben Kriegestaat bestimmten Belber, verwendete und verrechnete sie, führte bie militärische Korrespondenz, berieth die Militärsangelegenheiten, forgte für Refrutirung, Montirung und Cold ber Truppen und follte fich besonders auch mit den Militaregeseten und Berordnungen bes schwäbischen Kreises befannt machen. Der Stadthauptmann follte fich zu allen militärischen Beschäften gebrauchen laffen, fich bas Einüben ber fämmtlichen Wachmannschaft angelegen sein laffen, die vertragsmäßig bem Herzog von Wirtemberg zu stellende Hilfsmannschaft und bas Rreisfontigent fommandiren, fleißige Aufficht über die Thorwachen führen und davon Niemand ohne obrig= keitliche Erlaubniß befreien, anch für gute Bewachung ber Thore forgen und wenn man fie Nachts öffnen mußte, ftets babei gegenwärtig fein (1698. 1732). 3hm mar ale Gehilfe ber Stadtwachtmeister beigegeben, ber ihn beim Einüben ber Mannichaft unterftugen, die Wachen nach feinem Befehl vertheilen, täglich einen Wachzettel übergeben Rachts die Thore offnen mußte und über bas Geschüt und die Kriege-Vorrathe die Aufficht führte. Der Stadt-Rorporal mußte auch Bettler und Baganten in ber Stadt auffangen, bie Berrichtungen bes früheren Beugwarts aber wurden 1664 unter den zweiten Umgelber und den Oberbaumeister vertheilt, welche ein "ordentliches Inventar" über alles Geschüt und sammtliche Kriegsvorrathe verfertigen follten. Das Kontigent ber Stadt wurde theils burch Werbung theils durch Auswahl erganzt, in Kriegszeiten hob man noch überdieß die tüchtigsten wehrhaften Bürger aus 28), und ließ fie burch eigene "Drillmeifter fleißig brillen (exerciren). Ein folder wurde 1620 mit 168 fl. und einem Eimer Wein jahrlich angestellt, und jebem Burger, welcher brillen mußte, 1 Pfund Pulver und 7 Schlige. gegeben. Diese Schaar, zu ber auch bie Spitalorte Leute

<sup>28)</sup> Rathebefret vom 11 Februar 1735: Damit bas Kontingent ausrücken fann, sobald es nothig ist, soll alle Mannschaft von 18 bis 39 Jahren im Stadt und Spitalgebiet aufgeschrielen und zur Auswahl gezogen werden, wer aber nicht ausziehen will, 6 fl. zahlen.

stellen mußten, hieß bie Auswahl und ihre Mitglieber waren frohn= und machfrei (1679). Beifiger und Sonoratioren durften, wenn die Bahl auf fie fiel, einen Stellvertreter schicken, wer eine akademische Wurbe besaß mar gegen Entrichtung von 10 fl. gang frei (1702). Die Offigiere bes Kontigents, welche fruber nur auf bie Dauer eines Rriegs ober Feldzugs angenommen wurden, stellte man in spateren Zeiten bleibend an. Die Stadt ftellte 1664 3 Reiter und zu ber mit Reutlingen und Nördlingen gemeinschaftlichen Fußtompagnie einen Lieutenant, Fahnrich, Capitain des Armes, Felbicherer, zwei Korporale, einen Trommelichläger, 1 Leibschützen, 10 Gefreite und 52 Gemeine. Die tägliche Löhnung bes Mannes betrug 1675 4 fr. nebst 1 Pfund Fleisch, 2 Pfund Brob und 1/2 Dlaß Wein. In spateren Beiten ftellte Eglingen jum Baben=Durchlachschen Fuß=Regiment 1 hanptmann, 1 Lieutenant, 1 Fahnrich und in Friedenszeiten 68, im Kriege 128 Unteroffiziere und Gemeine und jum Wirtembergifchen Dragoner=Regiment 1 Rittmei= fter, 1 Wachtmeister, 1 Korporal, 1 Trompeter und 8 Reiter, als es jedoch von ben Kreislasten befreit wurde, mußte Sall biefe Mannschaft übernehmen. Den Unteroffi= zieren und Gemeinen bes Kontigents wurde am 20. Februar 1725 bas Duelliren ftreng verboten "mit bem ausbrudlichen Unhang, bag, mer biefes Berbot übertrete, und bergleichen Frevelthaten vorfäplich begehe, entweder für infam erflärt und ohne Abschied fortgeschickt ober nach Umftanden gar an Leib und Leben gestraft werben follte." Während bes 30jahrigen Rrieges hielt Eflingen auch eine Angahl Stabtfoldaten, die zwar im August 1650 wieder abgeschafft, 1663 aber "ber gefährlichen Läufe" wegen von Reuem, und mar 40 an der Bahl, angeworben wurden. Ihr Befehlehaber war der Stadtmajor und wenn einer befertirte, follte sein Namen an den Schnappgalgen vor dem obern Thor angeschlagen werben. Wegen ber großen Kosten schaffte man sie jedoch bald wieder ab und auch die 1703 errichtete aus 1 Feldwebel und 32 Gemeinen bestehende, Stadtmilig, zu beren Unterhalt jeder Bürger jahrlich 2 ft. beitragen mußte, war nur von furzer Dauer. aber 1748 die Stadt ihr Kontingent abdanfte, fo behielt fie 35 bavon, um ben Wachdienst unter ben Thoren gu

versehen. Das ist die Entstehungsart der sogenannten Garnisoner, welche blaue Röcke mit rothen Ausschlägen und Hüte mit Borten trugen, alle 4 Jahr eine neue Unisform und monatlich 4 fl. 5 fr. Sold erhielten, der ihnen in Zeiten der Theuerung bis auf 5 fl. 35 fr. erhöht wers den durste.

Dabei blieben aber bie fruheren Berordnungen wegen Berpflichtung ber Burger jum Refegebienft und gur Unschaffung von "Wehr und Ruftung" fortwährend gultig; 1560 bestand die wehrhafte Mannschaft ber 13 Bunfte aus 1251 Mann, wovon die Weingarter mit 361, die Rarcher mit 115 und bie Rufer mit 114 Mann bie meiften, die Kürschner mit 31 und die Gerber mit 21 Mann die wenigsten lieferten. Der Befehl, baß wer beim Rath um Beirathserlaubniß anhalte, mit Gewehr und Ruftung erscheinen muße, murbe ben 10. Februar 1568 erneuert und noch am 1. Februar 1720 die Erhaltung ber Gewehre bei Berluft bes Burgerrechts eingeschärft. Auch ftrafte man jeben, ber bei ben Musterungen, welche man von Zeit zu Beit anstellte, nicht mit Ruftung, furgem und langem Bewehr versehen war. Die Eintheilung ber Burger in Kompagnien zu Pferd und zu Fuß mußte von Zeit zu Zeit erneuert werden, ba fie wahrend ber Friedenszeiten vornemlich immer bald wieder in Zerfall gerieth; der Befehl vom 3. August 1680, bag bie Bürgercompagnien Jahr am Schwörtag gemuftert und erganzt werben follten, wurde nicht lange vollzogen, 1698 waren die Kompagnien wieder gang aufgelost und man befahl baher ihre Wiederanfrichtung, tam aber hiermit erft 1705 zu Stande. Damals wurden 6 Kompagnien errichtet, beren erste zu Pferde aus ben Burgerftubenverwandten und Meggern bestand und 1 Rittmeister, 1 Cornet, 1 Wachtmeister, 1 Fourier, 1 Paufer, 1 Musterschreiber, 1 Feldscherer, 2 Trompeter und 3 Korporale hatte. Bon ben 5 Kompagnien zu Fuß be= ftanb bie erfte aus ben Rramern, Badern und Rufern, bie zweite aus ben Weingartnern, die britte aus ben Rardern, Schmiden und Weinschenfen, Die vierte aus ben Schneibern, Schuhmachern, Rurschnern, Tuchmachern und Gerbern, bie funfte aus ber Mannschaft ber Spitalborfer, und jede hatte 1 Hauptmann, 1 Ober- und 1 Unter-Lieu-

tenant, 1 Fahnrich und 1 Feldwebel. Diese Ginrichtung aber war 1739 ichon wieder gang zerfallen, die meiften Offigiere fehlten und fast tein Burger mußte, ju welcher Rompagnie er gehöre. Der Rath beschloß daher "weil die Bürgerkompagnien sowohl in Kriege - als in Friedenszei= ten bei Feuer- und Feindesgefahren, auch allerhand andern Vorfällen gar nüglich seien", so sollten sie wieder erganzt und fünftig alle Jahre nach dem Schwörtag ihre Listen neu gemacht, bie neuen Zunftigen barin eingetragen, Die Bestorbenen aber und bie welche bas 65 Jahr gurudgelegt hatten, ausgestrichen werben. Die Bahl ber Offiziere behielt er sich felbst vor und ermahnte sie, ben Gemeinen mit guten Beispiet voranzugeben, bie Gemeinen aber, benfelben gehorfam zu fein und ihre Gewehre in guten Stand gu halten (24. Mai 1739). Außer ben Bürgerkompagnien aber war auch noch bie lebige Rompagnie vorhanden, in welche alle Burgerfohne nach gurudgelegtem 15ten Jahre treten, und bis zu ihrer Berheirathung ober bis gum 40ften Jahre barin bleiben mußten. Ihr Befehlshaber mar ber Stadthauptmaun, außerdem hatte fie einen Dber- und Unterlieutenant, einen Adjutanten, Fourier, Feldwebel, Mufterschreiber und 43 Pfeiffer und Trommler, beren 3ahl 1798 anf 24 herabgesett, 1796 aber auch eine turfische Musik angeschafft murbe. Gie jahlte bald mehr bald meniger Mitglieder, 1795 waren es beren nur 154, 1801 aber 233 und 1802 188. Ihre Fahne war aus grünen Tafft mit bem Stadt und Spitalwappen und eine vergol= bete Krone auf bem Schafft (1661). Die Inschrift berfelben: "Pro Deo et patria aut mors aut vita decora" wurde 1688, ale man sie neu machen ließ, in: "Pro Dei Triunius gloria et populi salute" verandert. Alle Jahre erhielt fie vom Rath 9ft. sogenannte herrngabe, am Schwortag, bei ben jahrlichen Musterungen und bei ben 3 ge= wöhnlichen Schiegubungen bas Jahr über Wein; wer aber wenn fie ausrudte nicht erschien zahlte 6 fr. Strafe, auch hatte jeder bei ber Mufterung 2 1/2 fr. Leggeld zu eutrichten. Sie mußte beim Schwörtag und wenn vornehme Fremde famen paradiren, jebe Racht einen Poften vor bas Saus des Amtsburgermeisters stellen, an Jahrmarkten Wachdienste thun und auf Berlangen bei Racht patroulli-

ren. Reller in feiner Beschreibung bes Schwortage fagt: Beber, ber in bie Kompagnie tritt, halt von ber Zeit an auf ein gewisses militarisches Chrgefühl und thut sich was auf feinen Cabel und feine Flinte gu gut. Hebrigens ift jeber ber Feiertage, an welchem bie ledige Rompagnie aus= gieht, ein mabres landliches Teft. Alles strömt auf bas Marsfeld, wo man so hubsch zwischen geschlossenen Bliebern und Reihen von Obsthandlern und Schenktischen binburch spazieren und sein Dhr an Schuß und Trommelschlag gewöhnen ober ergögen fann." Da aber bie jun= gen Leute fich fühlten, machten fie ihren Offizieren und bem Rath auch viel zu schaffen. Bu wieberholten Malen mußte ihnen bas unmäßige Schießen und Trinfen am Schwörtage verboten werden, am 31. August 1728 schärfte man ihnen ben Behorfam gegen ihre Officiere ein und spater tam es fogar bis zu Rlagen beim Reichshofrath, von bem ben 27. Junius 1792 ein ernstliches Defret erschien, welches ber ledigen Kompagnie gebot, die schuldige Subordination gegen ihre Offfgiere fernerhin nicht zu ver= weigern und ben burch ihre bisherige Unbotmäßigfeit ber Stadt zugefügten Schaben zu ersegen.

Mit Wirtemberg gab es viele Berhanblungen wegen ber von Eflingen vertragemäßig zu ftellenden Silfemannfchaft, indem die Stadt öftere Begenvorftellungen madite, und allerlei Entschuldigungegrunde vorbrachte. Seit bem Ende des Biahrigen Krieges wurde ber Rath auch häufig von fremden Staaten um die Erlaubniß zu Werbungen im Stadtgebiet angegangen, was er gewöhnlich nicht abichlagen fonnte. So traf man in Eglingen nicht nur beutsche, sondern, auch ausländische, venetianische (1658, 1667), französische (1658, 1749, 1761), hollandische (1705, 1747, 1748 1780), schwedische (1707), toskanische (1742, 1744) und englische (1695) Werber. Desterreich und Preußen aber hatten hier, wie in anbern Reichsstädten, in spateren Zeiten ihre ftehenden Werbkommandos. Dieß brachte zwar Wirthen und handwerfern manchen Vortheil und befreite bie Stadt von manchem Taugenichts, gab aber auch gu mancherlei Unordnungen und Streitigkeiten, felbft zu blutigen Banbeln Anlaß.

Die Erhaltung ber Festungswerke ber Stadt und eines hinlänglichen Borrathes von Geschütz und Kriegsbedarf ließ fich ber Rath in früheren Zeiten fehr angelegen fein, erst nach der Plünderung des Zeughauses durch die Franzosen 1688, da es an Geld fehlte, um den Berluft zu erfegen, schwanden Lust und Muth dazu und man ließ nun auch die Festungswerke zerfallen. Im Jahre 1554 nahm man einen neuen Pangermacher an, ließ das Jahr barauf etlich Buchsen gießen, 1569 die Festungswerke ausbessern, 1575 ben Bulvervorrath in den Thurm beim außern Bogelfangthor bringen, und führte 1665 die früheren Schießübungen mit Falfoneten wieder ein. Die Aufsicht über bas Zeughaus das bis 1688 reichlich versehen war, führte ber Zeugherr ein Bürgermeister und 3 Rathsmitglieder und auch die Thurme und Festungswerfe ber Stadt maren stets mit Geschüt wohl besett 29).

Bon Wachdienst waren Nathsmitglieder, Bürgerstubenverwandte, Kirchen- und Schuldiener, Personen die akademische Würden besaßen oder über 60 Jahr alt waren,
Bunstobermeister, Mezger welche Postpserde halten mußten,
Offiziere und Unterossiziere der ledigen und Feldsompagnie
befreit, erst 1710 wurde die Wachfreiheit auch auf die
Stadt-Knechte und Boten ausgedehnt. Allein die wachpflichtigen Bürger versahen die Wachen nur selten selbst,
sondern schickten dasur "lüderliche gar alte Leute auch östers

<sup>29) 1567</sup> waren im Beughaus 6 halbe Quartierschlänglein, 7 Fal= konete und 5 Doppelhacken auf Radern, 1 großer und 2 fleine Morfer, Rugeln 324 von Gifen, 2684 von Stein, 26478 von Blei, 1299 Spieß, 86 Bellebarden, 7 Doppelhaden, 181 Sadenbuchsen, 57 Salbhaden, mehrere Schilde, Panger und Belme, Bech und Bechringe, Blei in Tafeln, Schwefel, Reffel und andere Gerathschaften, und in 6 Thurmen 415 Tonnen Pulver. 1610 im Zeughaus 10 Falfonete, 33 Scharpfenteinlein, 6 Sagelgeschoße, 3 Mörfer, 122 Doppelhaden, 16 Riften mit Rugeln, 2 Reifemagen, 4000 Musfeten, 172 Pnlverflaschen, 41 Patrontaschen, 116 Saden und 48 Burichbuchfen, in den Thurmen und Festungswerfen 78 Stud Defcut auf Rabern, 13 Scharpfenteinlein, 19 Doppelhaden und 1664, 18 Falfonete, 1 Sagelgeschoß, 23 Scharpfen= teinlein, 35 Doppelhaden, 21 Doppelmusteten, auf ber Burg 10 Falfonete, 13 Scharpfenteinlein und 3 fleine Felbstude.

junge Buben, und viele warfen ben Umbietern bas Bachgelb nur aus bem Fenfter ju, um an ihrer Statt Bachter ju bestellen." Der Rath befahl baher 1620 bag wenn ein Burger bie Bache nicht felbft verfeben fonne, er niemant Undere als feinen mannbaren Cohn ober Rnecht, wenn lettrer nemlich aus Eglingen geburtig fei, schiden burfe und bieß bem Stabthauptmann jedesmal anzeigen mußte. Um 18. Cept. 1573 aber wurde "der gefährlichen Beitläufe wegen, baß die Stadt nicht unversehens überfallen und weggenommen wurde" verordnet, jeder Burger ber auf die Wache ziehe, follte fich mit 12 Schuffen und Rugeln verseben. Die Sauptwache war bis 1701 auf ber inneren Brude, hierauf im Barfuger Rlofter und wurde von ben Kontigentösolbaten, nachher von ben Garnisonern versehen, Nachts mußten fie immer auch einige Mann von ber lebis gen Kompagnie beziehen, was aber besonders bei den jungen Leuten von den Weilern, von welchen allnächtlich 3 erscheinen mußten (31. October 1755), manche Unzufriedenheit veranlaste, so baß ber Rath ben 10. Dec. 1789 verordnete, fünftig follten nur noch zwei Mann von ber ledigen Rompagnie bie Bache beziehen und ber Posten am Sause bes Umteburgermeistere gang abgethan fein. Gine besondere Nachtwache murbe 1701 aufgerichtet; fie erhielt 6 Dbmanner, welche abwechselnd jede Racht im Bachthaus erscheinen und von etlich Burgern begleitet bie Stadt mehrmals burch= Wen sie ohne Laterne auf ber Strafe ftreifen mußten. treffen ben sollten sie nach Sause weisen, wen sie noch nach ber Weinglode in Wirthshäusern fanben, in den Thurm führen, auch kein Thor öffnen laffen ohne baß einige Mann von der Sauptwache zugegen feien. Früher durfte die Deffnung ber Thore bei Racht fogar nicht ohne Erlaubniß bes Amts. burgermeiftere geschehen und biefer mußte bann ftete selbst mit brei Rathsmitgliedern und 6 bewaffneten Bürgern zugegen fein. Un bie Stelle jener 6 Obmanner aber famen fpater bie 6 Schaarwächter. Racht- und Schreiwächter waren ce 12, von benen jebe Racht bie Balfte Dienste gu thun, im Winter von 8 Uhr Abende bie 5 Uhr Morgene, im Sommer von 10 bis 2 Uhr, im Frühling und Berbst von 9 bis 4 Uhr in ber Stadt herumzugehen hatte, um auf Feuer, Licht, verbächtige Leute und allerlei Unordnungen wohl Acht zu geben. Bon ben 8 Hoch wächtern wohnte einer auf dem Wendelstein der andre auf der Burg und die übrigen 6 standen ihnen abwechselnd bei, sie mußten sorgfältig wachen und umherspähen, Stunden, halbe und Viertel=Stunden richtig angeben, die Frühmeß= glocke läuten und was sie am Himmel, in der Stadt und auf dem Feld Ungewöhnliches erblickten sogleich anzeigen. Bei Gewitter und Sturmwinden mußten der Ban=Amts= und Fuhrknecht mit ihren Sturmhauben als Windwächter in der Stadt umherreiten.

Die Aufsicht über bie Burg führte ber Burghauptmann ber Burgvogt, ber geloben mußte, sie in guter lväter . Bermahrung zu halten, ohne Erlaubniß bes Burgermeisters feinen Fremden hinauf ju laffen, Tag und Racht auf Feuer- und Feindesgefahr wohl aufzumerken und mas ihm Berbachtiges vorfomme, dem Amteburgermeifter anzuzeigen, Alles wohl zu reinigen und fauber zu halten, bas Weschüt nicht verroften zu laffen und nicht mehr als 2mal wochent= lich von ber Burg herabzugehen. Der Blat in ihr war ihm zur Benutung überlaffen, jedoch burfte er feine Baume bafelbft pflanzen. Der Blafer auf ber Burg beforgte auch die Werf - und Stundenglode und burfte mit Erlaubniß bes Burgermeifters fich in und außer ber Stadt bei Bochzeiten und Gaftereien als Spielmann brauchen laffen. Der Blafer auf bem Wenbelftein follte mit gauten und Schlagen ber Stunden Tag und Nacht fich fleißig erweisen, Morgens, Mittags, Abende und um Mitternacht ein geiftliches Lied zu blafen anfangen und ber Blafer auf ber Burg barin fortfahren, alles Berbachtige fogleich anzeigen, wenn er in ber Stadt Feuer febe, Die Feuerfahne ober bei Racht eine Laterne aushängen und bas Feuerhorn blasen, auch feine Gesellschaften halten und Niemand über Racht beherbergen. Jeber Thorwart mußte geloben, bes Thores getreulich zu marten, für richtige Ginziehung bes Thor-Bolls zu forgen, Zechen im Thorstüblein nicht zu gestatten, das Thor Nachts ohne des Stadthauptmanns Befehl nicht ju öffnen und barauf zu feben, baß ben gangen Tag burch eine ordentliche Schildwache ba fei. Das Auf = und Bu= schließen der Thore hatten die beiben Thorschließer du beforgen und taglich ju unbestimmten Beiten mußte ber

Thorschreiber die Thore visitiren und auf fremde Bettler und Landstreicher genau Acht geben. Dit Zoller unter den Thoren hatten den Zoll einzuziehen und dem Hauptzoller zu übergeben, der Zollgegenschreiber aber dafür zu sorgen, daß die Einziehung des Zolls richtig geschehen.

Die Buchsenschützen=Orbnung wurde mahrenb bieses Zeitraums 3mal (1598, 1623, 1664) erneut, Die Wahl ber Meister vom Gallustag auf Oftern, die Rechnnnge = Abhör auf Lichtmeß verlegt, die Beobachtung des Stubenrechts und beffen was beim Schießen Brauch fei allen Mitgliedern anempfohlen, ber Anfang bes Schießens von 11 auf 12 Uhr verlegt und bas Leggelb auf 2 fr. erhöht. Beim Schießen gum halben Stand follten nach ber Berordnung von 1664 feine leichten Sandröhren sonbern lauter gleiche Musketen gehraucht und abwechselnd zum halben und gangen Stand, 4 Mal jahrlich um die herrengabe und im Frühling und herbst wenn die Burgertompagnien ausruckten, geschoffen werben. 3m Jahre 1760 grundeten bie Burgerstubenverwandten eine Burschbuchfengesellschaft, beren Ordnung (18. Mai 1672) folgenden Inhalts war: Die 4 Meifter mahlt gur Balfte bas geheime Rollegium, jur Balfte bie Gefellschaft, alle Dienstag Rachmittage von Oftern bis Galli wird geschoffen, hiebei foll alle Unordnung, namentlich bas Spotten und "Beriren" vermieden werden. Wer die Buchse mehr als 3 Mal an und abset, 2 Rugeln hinein labet, wer die Scheibe nicht burchichießt, verliert ben Schuß, gezogene und glatte Buchfen sind ohne Unterschied erlaubt, jedoch nur mit Feuer= nicht mit Bunderschlöffern; jeber muß ben Schuß "freiftehend, mit freiem Urm, unangesetten Fußen, Rnieen ober Leib vollbringen; die Herrengabe kann einer jährlich nur einmal gewinnen. Bum Beitritt zu ber Gefellschaft ift außer ben Burgermeistern, Beheimen, Rirchen - und Schuldienern jedes Burgerstubenmitglied verpflichtet, das Gintrittegeld beträgt 1 Reichsthaler, ber Jahresbeitrag 12 fr. Die Schützenzeiger und Anechte follen über bas Schützenhaus, die barin befindlichen Geräthschaften und ben Schüpenhauswasen gute Aufsicht führen. Auch bie Stahl = ober Armbruftschüßen-Gesellschaft bauerte bis in bie Beiten bes 30jahrigen Krieges fort, bie Berrengabe bei ihr bestand früher in 28, spater in 20, bei ben Buchsenschüßen in 39 hierauf in 30 fl. Ihr Schießhaus wurde 1606 und 1607, bas ber Buchsenschüßen 1609 und 1696 anogebeffert. Rleinere Freischießen wurden häufig gehalten, von größeren find noch 2 (1618, 1697) befannt. Einfall ber Frangosen 1688 mußten auch die Buchsenschüßen einen Theil ihres Silbergeschirrs hergeben, boch wurde diefer Verluft wieder erfest und fie befagen es noch 1798. Die Luft an ben Schiegubungen jedoch war schon zu Ende bes siebenzehnten Jahrhunderts fo fehr gefunken, daß ber Rath die Berpflichtung der Burger ihnen 6 Mal jährlich beizuwohnen und das in 6 fr. bestehende Leggeld auf die Balfte herabsegen mußte. Auch in ben Spitalorten beftanben Schüßengesellschaften, bie ju Möhringen und Baihingen befam 1568 eine eigene Ordnung und hielt von 1666 bis 1674 sechs Hauptschießen, 1700 murbe ein solches zu Deizisau gehalten. Auch die Federfechter und Markbruder finden fich ju Anfang biefes Zeitraumes noch in Eglingen. Als Herzog Fridrich von Wirtemberg an ber Fastnacht 1602 in Stuttgart eine "Fechtschule mit Bellebarden, Spiegen, Schwertern, Rappieren und Dolchen" hielt, wozu er "gute, wohlgeubte Fechter von ben Marrbrudern sowohl als von den Freis oder Federfechtern" gu haben munschte, so berief er auch die von Eglingen und daß fich diese wohl hielten, erhellt baraus, daß fie von bem Bergoge im Oftober 1603 wieber nach Stuttgart, im Mai 1604 aber "in seine neuerhaute Stadt Freudenstadt auf bem Schwarzwald" eingelaben wurden.

## Die Bewohner der Stadt und ihres Gebiets.

Die Bürger theilt Kreidemann in seinem früher ansgesührten Gutachten in 2 Klassen, in ursprüngliche, welche ihr Bürgerrecht ererbten, und in neu angenommene, welche es erkauften oder auf andere Art erwarben, und sagt, beide Klassen seien zwar in Rechten und Verpflichtungen einansder gleich, doch sollte man die letztern nicht eher in den Rath ausnehmen, als die sie für tüchtig erkannt seien und

wenn fie fich gegen bie Gefete vergingen, Anfange ermabnen, bann gelind ftrafen, wenn fie aber fich wieberholt verfehlten, harter wider fie verfahren. Wer zu Eglingen ins Bürgerrecht aufgenommen werben wollte, mußte beweisen, daß er von seiner frühern Obrigfeit aller Berbind= lichfeiten entlaffen, redlich und mit Ehren abgeschieben, auch Niemand mit Leibeigenschaft verpflichtet sei, und ein Beugniß feiner ehelichen Geburt beibringen. (1598). auf solche Art als Burger aufgenommen wurde ober wer in ein burgerliches Hauswesen trat und fich verheirathete, mußte mit seinen Waffen vor bem Rath erscheinen, inner= halb 14 Tagen sich in die Bürgerstube ober in eine Zunft aufnehmen laffen und einen Feuereimer liefern (1650, 1674). Der Betrag bes Bermögens, welches ber haben mußte, ber ins Bürgerrecht aufgenommen werben wollte, warb 1592 auf 200 fl. får Männer, 100 fl. für Frauen ober liegende Guter von gleichem Werthe festgesett, bas Burgergelb aber welches damals 20 fl. für Manner, 10 für Frauen betrug, wurde 1664 auf eben fo viel Reichsthaler erhöht; es durfte nur in vollwichtigen Thalern (1624), fpater (1681) nur in Dufaten entrichtet werben. April 1593 aber wurde "zu Vermehrung ber Bürgerschaft" beschloffen, wenn ein neuer Burger 1000 fl. Bermogen mitbringe, follte er bavon jahrlich nur 5 Pf. S. Steuer zahlen dürfen, Handwerker aber und solche, welche unter 1000 fl. Bermogen hatten, ben übrigen Burgern in ber Steuer gleich gestellt werden. Diefer Beschluß hatte jedoch die gehoffte Wirkung nicht, baher wurde ben 25. Junius 1602 verordnet, "weil die Burgerschaft seit einiger Zeit an Bahl nud Bermögen fehr abgenommen habe auch Niemand mehr, weber burch Beirath noch auf eine andere Art in Die Ctabt ziehe nnb hier baher manche Baufer leer ftunben und zerfielen", fo follte man "neue Burger etwas leibentlicher in Steuern und Abzug halten" ihre auswärtigen Buter 2 Jahre lang fteuerfrei laffen, Die Georgiifteuer gar nicht, für bie Martinisteuer nur 2 Seller vom fl., für Frohnen 4 Schlige. und für ben Abzug nur 5 Procent von ihnen nehmen, Pfahlburger aber gang gurudweisen. Wenn Jemand aus ber Stadt jog, konnte er fich, wenn ber Rath es erlaubte, sein Bürgerrecht vorbehalten, Ge-

sehrten wurde bieß durch den Beschluß vom 16. Dezember 1678 ein für allemal gestattet. Wenn aber ein Burger ohne Erlaubniß bes Rathe die Stadt verließ oder fich mit einer Auslanderin verheirathete, fo verlor er fein Burger= recht (17. Julius 1593. 27. August 1612), ebenso eine Bürgerin, wenn fie einen Fremden heirathete, wofern biefer nicht Burger wurde (1691). Jeder Burger mußte feine mannbaren Cohne jum Schwörtag bringen, daß sie hier ben Hulbigungseid leifteten (11. Julius 1600, 8. Marz 1703). Frohnpflichtig war jeder Burger, Die Rathsmitglieber, Geiftliche, lateinische Schuldiener, Spital - und Kastenbeamte und Zunfiobermeister ausgenommen (17. Mai 1640), und jeder follte auf Erfordern die Frohndienste selbst leiften, wenn er nicht burch eine Krankheit oder Reise abgehalten werbe, sonft wurde er um 2 Reichsthaler gestraft (15. Dec. 1617, 24. April 1624). Das Frohnen follte Morgens gleich nach Läutung ber Thorglode beginnen und im Commer bis 7 Uhr, im Winter bis 4 1/2 Uhr, im Frühling und Herbst bis 6 Uhr Abends fortbauern, Die Ober - und Mitmeister ber Zünfte aber dabei die Aufsicht führen (18. Februar 1667). Die Gewohnheit, Brod und Wein unter die Frohner auszutheilen, schaffte man 1748 ab, der Borschlag aber, die Frohndienste in eine Geldabgabe zu verwandeln, murbe, weil bas Bauamt bagegen mar, nicht ausgeführt (1765). Wer Pferde hielt mußte auch mit diesen, besonders bei Berbeischaffung von Holz und anberen Baumaterialien, frohnen und in Rriegszeiten und bei anderen bringenden Fallen mußten auch die, welche fonft frohnfrei waren, ihre Pferde hergeben (1673. 1676). Die Baben, welche bie Bürger bafur von ber Stadt erhielten, bestanden seit 1741 ber Martini-Bein nicht mehr ausgetheilt wurde, nur in Brennholz und Reifftangen, welche-ihnen zu niedrigen Preisen aus ben Stadt-Wäldern geliefert wurden.

In den Weilern waren Untergänger aufgestellt, weil aber dadurch wenig erreicht wurde und "der größte Theil der Bürger auf dem Berg und vor den Thoren den Satungen, Ordnungen und Geboten des Naths, obwohl sie zum Nuten gemeiner Stadt wie des Einzelnen dienten, nicht nachkam, sondern dieselbe verächtlich in den Wind schlug, so sah der

Rath fich genothigt auf andere Wege zu benten." Er stellte baber (17. Julius 1607) zu Hainbach, Rübern und Mettingen "Unter-Amtleute und Schultheißen" auf, welche bie Bürger vor den Thoren, in gebührenden Chren und Unfehen halten und bei Bermeidung ernstlicher Strafe gehorsam vollziehen follten, mas sie ihnen aus Auftrag bes Raths ansagen, gebieten und verbieten. Der Staat Diefer Schults heißen enthielt folgende Bestimmungen: Gie sollen, mas fie felbst sehen und hören ober was ihnen angezeigt wird, alebald am gebührenden Ort anbringen, Acht geben, baß ber Stadt an Dbrigfeit, Rechten und Gutern von Auswärtigen fein Eintrag geschehe, daß Stragen und Bege in ihrem Begirf wohl erhalten, Mart= und Wegsteine nicht verrudt ober ausgeworfen werden. Gie follten bafur forgen, baß die Leute fleißig den Gottesbienst besuchen und hiezu wie ju Bucht, Ehrbarkeit und ehrlichen Geschäften auch Rinder und Gefinde anhalten, daß Gotteslästern, Fluchen und Schwören abgeschafft werbe, baß in ben Weilern feine Land. ftreicher, Zigeuner und andere verdächtige Personen sich baß fich Niemand barin mit Wahrsagen, Segensprechen und Teufelsbeschwören abgebe, daß die Rinber ihren Eltern, Die Dienstboten ihren Berrschaften gehorchen, daß Cheleute friedlich mit einander leben, daß keiner ben Andern beleidige und baß Zehnten und Weingülten richtig gereicht werben. Roch weiter follen fie gute Aufficht führen über unnüte Saushälter, Berfcmender, Faullenger, Arme bie im Almosen ständen, Spieler, Gaufer und Bucherer und die welche fich bes Wilberns, ber Unzucht und ahnlicher Lafter verbachtig machten, anzeigen. Gin fpaterer Bufat ju biefem Staat, burch einen Streit ber Bainbacher Bemeinbe mit ihren Schultheißen herbeigeführt (1737), verordnete: Die Mitglieder der 7 Hirtschaften in Bainbach follten bem Schultheißen in Allem, mas er im Ramen ber Obrigfeit verfüge, gehorsam sein, und den Biehzoll an ihn allein bezahlen. Er foll beim Zehntberitt, bei ber Sepung von Marksteinen, bei Theilung und Schätzung ber Guter zugezogen werden, Wachen und Frohnen allein auflegen und vertheilen, und in den 2 huten zu Garach und in der Mühlhalde, wo er selbst die Aufsicht führt, die Hälfte ber Rügungen ihm gehören. In Kriegszeiten mußten bei feinem Hause immer einige Wächter sich einfinden, bamit er sich derfelben in Nothfällen bedienen könne.

Pfahlburger und Beisiger gab es zu Eflingen fortwährend und in Kriegszeiten namentlich ließ sich mander, ber größern Sicherheit wegen, auf eine gewisse Beit in den Beisit aufnehmen, zu solchen Zeiten jedoch machte man bann auch bei ber Aufnahme mehr Schwierigkeiten als sonst und erhöhte das Sig = und Schirmgeld, welches sonst gewöhnlich 10 — 16 fl. betrug. Jeber Beisiter mußte sich verpflichten in Eglingen Recht zu geben und zu nehmen, bei Aufläufen und wenn sonft Sturm geblasen werbe auf dem Marktplat zu erscheinen, ohne Erlaubniß bes Raths feinen Frucht= und Weinhandel zu treiben und feine Guter zu kaufen. Bon Umgeld, Steuer und Wachen maren die Beifiger frei, mußten aber beim Bauamt boppelte Frohnen leiften (5. März 1667) und wenn fie Guter fauften dieselben versteuern. Als zu Anfang bes 18ten Jahrhunderts fich besonders viel Abeliche jum Beifit melbeten, ließ ber Rath, nach bei andern Reichoftabten eingezogenen Erfundigungen, das Formular eines Reverses welchen jeder Abeliche bei feiner Aufnahme unterschreiben Er verspreche, hieß es ba, bei abelichen Ehren mit feiner Familie nach beftem Bermögen ber Stabt Rugen befördern, ihren Schaden verhuten zu helfen, bei ber Stadt Recht zu geben und zu nehmen, Niemand ohne Erlaubniß des Raths über 8 Tage zu beherbergen, sich alles Gewerbes mit Wein, Frucht und andern Sachen ganglich zu enthalten, von Saufern und Gutern, die er mit Buftimmung bes Rathe fauft, ober auf anbere Urt erlangt, Steuer gu zahlen und sie allein an Eßlinger Bürger wieder zu verkaufen, sich bes kleinen Waidwerkes im Stadtgebiet zu enthalten und wenn bie Beit feines Beifiges vorüber fei, in Monatefrist mit ben Seinigen aus ber Stadt zu ziehen.

Die Beisiter traten gewöhnlich in die Bürgerstusbengesellschaft, zu welcher kein Zünftiger Zutritt hatte, außer wenn er in den großen Rath gewählt wurde, deren Borsteher die Stubenherrn waren, und die 1593 eine neue Stuben-Ordnung erhielt. Das Eintrittsgeld hier wurde 1615 von 2 auf 10 Reichsthaler erhöht, der jährliche

Beltrag war 1587 7 Schlige., 1611 aber 7 fl., Sohne von noch in ber Gesellschaft befindlichen Mitgliedern gahlten blos bie Salfte. Außerbem mußten nach ben Beschlu-Ben von 1587 und 1588 jedes neu aufgenommene Mitglied einen filbernen Becher mit feinem Wappen, 7 - 10 fl. Werth, nach den Beschluß von 1662 aber einen filbernen, wenigstens 3 Loth schweren, Löffel verfertigen laffen. Daburch erwarb bie Gefellschaft nach und nach ein ziemlich ansehnliches Kapital-Vermögen und einen bedeutenden Vorrath von Silbergeschirr, ben fie zwar bei bem frangosischen Einfall 1688 größtentheils opfern mußte, später aber wieder ergangte 26). Die Rlosterhofe lieferten ber Gefellschaft jährlich zusammen 183mi Wein, wofür bie Pfleger freien Butritt gu ihr hatten. Bu Sochzeiten murbe jebem Mitglied auf sein Begehren bie Burgerftube nicht nur sondern auch gegen 1 fl. Bezahlung bas Gilbergeschirr ge-Nach bem Beschluß von 18. August 1588 sollten liehen. jährlich 3 — 4 Mahlzeiten im Gesellschafts-Lokal gehalten werben, wozu bie Mitglieder auch ihre Frauen, Cohne und Töchter bringen burften und wozu man gewöhnlich benachbarte Abeliche und wirtembergische Beamte einlub, 1616 aber wurde beren Zahl auf zwei am 1. Mai und an Martini beschränft. Auch waren Bechen in ber Burgerftube gestattet und auf Berlangen mußte ber Stubenknecht jedem Mitgliede Wein hohlen. Die Bunfte bestanben unter ber Benennung Gefellschaften fort und spater führte man sogar auch ben alten Namen wieber ein. Ein Rathsmitglied war bei jeder Zunft Obermeister, ferner hatte sebe auch einige Mitmeister, einen Fähnbrich und Nachfähndrich, 1700 waren bei allen Zünften 960 Meister und 173 Meisterswittwen; die Bürgerstubengefellschaft zählte damals 52 Mitglieder. Am 16. Februar 1657 wurde verordnet, jeder Zunftmeister follte ein genaues Zunftregister führen, den 16. Februar 1657, wer in eine Junft treten wolle, muße 2 fl. zahlen, ben 11. Mai 1697, Niemand

<sup>28)</sup> Kapitalvermögen 1698: 1536 fl., 1794: 7134 fl. 14 fr. 1802: 9148 fl. gesammtes Activ-Vermögen 11115 fl. 10 fr.; Silbergeschirr 1607: 67 Vecher, 24 Löffel (neben 3115 Pfund Zinnsgeschirr), 1794: 12 Kelche, 72 Löffel.

foll willführlich von einer Zunft in die andere übertreten; verboten wurden die Zusammenkunfte an Sonn= und Feierstagen, weil dadurch nur Unordnungen entstünden (11. Mai 1697, 15. Dec. 1705, 9. Dec. 1717) und die Schenkunsen an neuerwählte Obermeister (17. Nov. 1726).

## Polizei, Lebensart und Sitten.

Die Zeiten, mahrend welchen bie Reichoftabte bie Mittelpunkte bes gefelligen Lebens bilbeten, gingen mit ihrer politischen und gewerblichen Wichtigkeit vorüber und an ihre Stelle traten nun die fürstlichen Residenzstädte. ihnen fanden bte fremben, besonders frangofischen Sitten und Moden nun weit schneller Eingang und ein Saupt-Charafterzug, burch welchen man jest bie Reichsstädte beim ersten Anblick von ben Residenzen unterscheiden konnte, war ihre Anhanglichkeit an die Sitten und Gewohnheiten ber Vorfahren. Gin ftarfer Kontraft fant in biefer Sinsicht besonders zwischen Eplingen und Stuttgart Statt, seitbem letteres ber Sig bes üppigen und prachtvollen Hofs bes Bergoge Rarl Eugen geworden war; ein Reisender, welcher Eplingen 1789 besuchte, 31) bemerkt ausbrucklich, baß obwohl man die Nachbarschaft einer Residenz auch hier gespurt, er boch weit mehr reichostädtischen Ton gefunden hatte, als er vermuthet habe und ber Berfaffer bes Auffapes über Eglingen im geographisch-statistisch-topographi= schen Lexison von Schwaben (1791) in dem er an ben Eßlingern Fleiß, Entfernung von allem Luxus in Kleibern und andern Cachen 32), und Zufriedenheit mit mäßiger Rost rühmt, bemerkt hiebei: Sonderbar mag es freilich Manchem scheinen, ber bie Rabe ber Residenz Stuttgart in Betracht gieht, bag bie Eglinger nicht einmal bie Do-

<sup>31)</sup> Sausleutners Schwabisches Archiv Bb. I. Stud 2 pag. 264.

<sup>32)</sup> Der erste Perückenmacher ein Franzose, Namens Pieron Bars bin, kam 1725 nach Eslingen, früher versahen Chirurgen und Barbiere bas Haarbeschneiben und ahnliche Geschäfte und noch 1749 gab es beswegen einen hestigen. Streit zwischen einem von ihnen und dem Perückenmacher.

ben im Kleinen nachmachen. Allein Eflingen kommt hier mit allen andern Reichoftabten überein. Richt ber Mann, ber sich gut und mit Geschmack fleibet, sonbern jeber Burger, weß Standes er sei, steht in Ansehen, wenn er nur Geld hat. Daher leiht mancher, ber Aufwand machen könnte, lieber sein Gelb auf Rapitalbriefe aus, als baß er sich burch außerliche Zeichen vor seines Gleichen auszeichnete. Auch bei ben schönen und geräumigen Spaziergangen in ber Stadt, an den Ufern des Reckarfanals, äußert fich bie altreichoftabtische Art zu leben. Co schon auch in der That diese Spaziergange sind, so verwaist bleiben sie boch und Niemand besucht fie. Gelbst bes Sonntage, wo boch bie Geschäfte ruben, trifft man felten Leute barin an. Die Ursache bavon mag wohl diese sein, weil bie meisten angesehenen Familien Guter haben, aus welchen sie nicht herauszubringen sind. Diese selbst zu befuchen, macht ihr größtes Bergnugen, fie fonnen baber gange Nachmittage einsam und allein barin zubringen und erft bes Abends nach Sause gehen; um bann bes Abends ber fühlen Luft und bes schönen Mondenlichts wieder zu genießen, wie es in allen gesitteten Städten Mobe ift, ift hier ein großes Vergehen gegen bie altreichstädtischen Sit= ten, die hier noch auf bas Strengste beobachtet werben muffen. Webe bem Ruf eines hiefigen Frauenzimmers, bas fich nach 9 Uhr Abends noch einen Gedanken an dieses Bergnügen beigehen läßt, wenn auch ein halbes Duggenb alter Mutterchen sie begleitete. Sunbert Lästerzungen wurde ein folder Schritt in Bewegung feten.

Dennoch wurde auch zu Eßlingen über wachsende Sitztenverderbniß, zunehmende Neppigkeit und Verschwendung öfters geklagt. Vornemlich war dieß nach dem 30jährigen Krieg der Fall, wie der Eingang der im Julius 1659 bekannt gemachten Kleider-Ordnung beweißt. Nachdem hier die unfäglichen Leiden des Kriegs beschrieben worden sind, heißt es weiter: Es ist nicht wohl zu vermuthen, daß dazumal ein einziger Mensch in der Stadt gefunden worden sein sollte, der nicht bei sich gedacht und gleichsam Gott angelobet und verheißen: O wann der höchste Gott wieder Ruhe, Sicherheit, gesunde Lust, Aushörung der Pressuren, Kontributionen und Quartiere und uns wieder Brods genug

bescheeren sollte, o wie wollten wir Gott banken und loben, o wie ein driftlich Leben wollen wir führen, wir wollen in der Asche Buße thun, Sad' anziehen und Leib tragen und hat sich auch ein driftlich und gottfelig Herz anders nicht versehen können noch sollen. Anstatt aber, baß hoch und niedern Standes, Weib und Mann, Jung und Alt, sich also zu Gott schicken, bem Allerhöchsten um alle von uns abgewendete Straf und Plag inniglich banken, sich inner= und äußerlich bekehren, ehrbar und driftlich leben und sich alle Tag bes vergangenen Jammers und Elends erinnern follte, so niuß leider eine driftliche Obrigkeit und mit derselben mehr andere dristliche Herzen mit rechtem Leid und Betrübtniß sehen und erfahren, bas anstatt verhofften gottfeligen Lebens und Wandels, neben andern schweren und groben Gunden, als bas graufame Fluchen und Schwören, Berachtung Gottes und feines Worts, Entheiligung bes Sabbathe, Ungehorfam und Wieberspenstigkeit, troz aller Ermahnung, insonderheit die Ueppigfeit im Effen und Trinfen und der, hievor in dieser Stadt ungewohnte und nie gesehene, ja verteufelte Kleiderpracht bei dem großen mehrsten Theil, ja fast bei männiglich bergestalt überhand genommen, daß es nicht genugsam zu erzählen und man nicht wüßte, wie er höher steigen konnte. Niemand will mehr feinem Stand und herkommen gemäß fich befleiben, bern sich wider alle Gebühr überheben und alle Tag eines bas andere übertreiben, immer eines über bas andre fein und fast die Regel gemacht worden, wer reich und vermög. lich sei, der möge tragen und sich kleiben, wie er wolle, und gehen manche gemeine Bürgersweiber und Töchter in Bürteln, Ruftern um die Balfe und anderem Geprange baher, als wenn sie Bürgermeifters= und Doctors-Töchter waren, mancher Knecht, Magb und Handwerksbursch als vor Jahren die von Abel und die Geschlechter gegangen; es muß Alles alamodisch sein, sonderlich bei gemeinen Leuten, wels che ben Sohern und Bornehmern in Tracht und Pracht, Leibeszierden, Manieren und Farben sich gleich zu halten und ihnen alles nachzuthun geluften laffen.

Es ist aber boch in allen wohlbestellten Staaten in bes heil. Römschen Reichs Gesetzen und Polizeis Ordnungen und in, im öffentlichen Druck ausgegangenen Kleiberordnungen,

weit ein Anderes versehen und verordnet, nach welchen sich männiglich reguliren und seinem Stand und Herkommen gemäß bekleiden, verhalten und erzeigen und dadurch noch manchen schönen Pfenning zu ein und anderer Noth hinter sich legen, ersparen und gedenken sollte, daß es doch von solscher Ueppigkeit, Hochmuth und Pracht gar keine Ehre erlanget, sondern lauter üble Nachred, bösen Klang und Verspottungen von Männiglich darüber einnehmen und sich nur ausslachen lassen muß. Neben dem auch dem Staat Schaden dadurch geschieht, indem für köstlichen Hausrath, Schreinswerk, überstüßige Leinwand und statliches Bettgewandt, großer Schaden und Abbruch geschieht und in einem Jahr viel 100 fl. aus der Stadt ganz unnöthig entsührt werden.

Wer hat noch vor wenig Jahren um bie Nördlinger Rappen, so jest alle mit Gold, Gilber und glattem Cammt ausgemacht sein muffen, um die Halsflor, um die Glattsammtnen Stirnen, um bie Atlas=Band, Rammertuch u. bgl. allhier gewußt? Wer ware von gemeinen Leuten vor Jahren fo fuhn und fed gewesen, bag fie Gold, Gilber, Perlen Rufter über bie Krägen herausgehängt, guldene Retten, Belge Tafft u. bgl. fostbar Gebrauch getragen ? Wo hatte vor Sahren ein gemeiner Mann einen glattfammtenen Ueberschlag. wo gemeine Beiber Edelmarber-Schlupfer und Rappen ju tragen sich gelüsten lassen burfen! Jego aber sieht man bergleichen sogar bei Anechten, Mägden und Handwerksburichen, baß mans ihnen von bem Leib und Sals herunterreißen sollte. Vor Jahren hat ein gemeiner Mann und Weingartner einen ftrobenen Schurbut getragen, jet muß nicht ein Sut, sondern auch ein Leberfapplein, ja noch ein Flor und der hut voll Banbel babei fein. Bor 30 Jahren machte man zum Leidzeichen ein wenig schwarzen Boi um ben Sut, jest laffen fogar Schweinhirten einen Flor ober Tafft über ben Sut herabhangen. Weiterhin werden bie Burger barauf aufmertsam gemacht, bag immer Rriegeuns glud als Strafe bes himmels über fie fommen konne und fie bei stets wachsendem Elend zulett zu Grunde gehen Wenn man, heißt es, zu Erhaltung gemeinen müffen. Stadtwefens, Rirden und Schulen ober ju Gottes Chr etwas Uebriges ertraordinar beischießen soll, ba ift Richts ale Schreien, Rlagen und Niemand babeim, alle läftern

und schmähen, aber was man, mit Bescheibenheit zu melben, auf Fressen und Saufen, auf die Pracht ber Kleiber und unnöthigen, überfluffigen Sausrath verwendet, ba ifts nirgends zu viel. Daher hat der Rath einhellig beschloffen, folden Uebermuth und Pracht in Effen, Trinken, Kleibern und Hausrath gänzlich abzustellen und gebietet daher wie folgt: 1) Niemand soll in seiner Kleidung fich über seinen Stand ober sein Amt erheben. 2) Beingartner, Fuhrfnechte, Mägde, Refler und gemeine ledige Töchter, auch gemeine Sandwerks=Manner und Frauen follten feine achten Perlen, Gold und Gilber, es fei ächt ober falsch, an Messerscheiben, Gurteln und Ringen , feine Cammt = ober Atlas-Stirnbinden, geschmud. te Rördlinger = Rappen und solche, die mehr als 4 - 41/2 fl. fosten, feine Rubelhute, haarnabeln, guten Atlas, garte große Spigen, Borten und Schnure stattliche Strumpfe von guter Farbe, gestäpfte weiße Schube, mit hohen Capen, Flor um ben Hals, Granaten, Korallen ober andere Rufter, Schlupfer von Sammt und Ebelmarber, goldene ober silberne Sauben, Scharlach, Tafft, Seibenzeug, Mantel mit Sammt ober Ebelmarber. 3) Die fo zu Rath geben, mit Memtern verseben oder graduirt find, mögen sich mit ihren Weibern und Kindern wohl etwas beffer fleiden, follen aber auch bas llebermaß vermeiben, alle Unart und Bracht einstellen.

Am 24. Julius wurde diese Berordnung von den Geistlichen auf der Kanzlei verlesen und, nach dem Zeugniß
eines Zeitgenoßen, dazu "von ihnen scharfe Predigten gehalten und der Text: Hoffart und Bollauf ist der Schwester Sodom Sünde, erklärt." Dennoch mußte man sie schon am 3. August 1662 von Neuem einschärfen, wobei zugleich sestzeset wurde, daß die Zuchtherrn, damit sie um so genauere Aussicht führten, ein Drittheil der Strafgelder erhalten sollten. Nun wurde sie doch längere Zeit strenger beobachtet 33), während den Kriegszeiten jedoch zu Ende

<sup>33)</sup> Als 1686, sagt bas Rathsprotokoll, über Erneuerung ber Kleiberordnung gesprochen wurde, erzählte Bürgermeister Weikersreuter, ehebem habe man so streng barüber gehalten, bag ihm im Anfang seiner She, ba er boch auf Universitäten gewesen und viel Güter habe, nicht einmal erlaubt worden sei, ein halbseibenes Kleib im Schwörhof zu tragen.

des 17. Jahrhunderts ließ die Aufsicht und mit ihr die genaue Beobachtung ber Berordnung wieder bedeutend nach, wie aus bem Eingang ber neuen Kleiberordnung von 1711 Wiewohl, heißt es hier, bei ben vielen Unfällen, bie seit furger Zeit bie Stadt trafen, zu erwarten gemesen ware, daß man sich mit allem Ernft bestreben werde, bem erzurnten Gott in feine Buchtruthen zu fallen, und burch eine ungeheuchelte Bergensbuße bie Leiber, von allen Orten und Enden her brohenden Strafgerichte abzuwenden, fo muß boch eine driftliche Obrigfeit nicht ohne Betrübniß bas Gegentheil erfahren. Denn ob man gleich bei einbringenben feindlichen Ueberfällen bie Rirchen auf einmal fturmen wollte, ob man gleich bei und nach bem hiefigen Brand fich einiger Chrbarfeit in ber Rleidung befließ, auch bei fo viel angestellten Fast = Bet = und Bustagen einige Buße bezeugte ober versprach, so muß doch dabei fein rechter Ernst gewesen sein, weil jene Landplagen noch immer fortbauern und anstatt verhofften gottseligen Lebens und Wandels allerhand grobe Sunden, wie Fluchen und Schwören, Berachtung Gottes und feines Borte, Entheiligung bes Sabbats, Bucher und Bervertheilung bes Rächsten, Ungehorfam und Widerspenftigfeit ber Rinber und Unterthanen, Neppigfeit im Effen und Trinfen und andere bergleichen Ercesse, ungeachtet ber ernftlichen Ermahnungen ber Obrigkeit, und der Prediger, absonderlich aber die hievor ungewohnte und nie gesehene hochst ärgerliche Kleiderpracht bei männiglich so überhand genommen hat, baß man' fast nicht weiß, wie sie höher steigen konnte. Es will fich Riemand mehr feinem Stand und herkommen gemäß fleiben und fast bie Regel baraus gemacht worben, wer reich und vermöglich sei, möge sich kleiben wie er wolle. Da tragen nun Privatleute mas vorher nur hohe Standespersonen trugen, manche Frauen mittleren Standes und gemeine Burgereweiber geben mit Gold, Berlen und anderem Geprange, als wenn fie Burgermeisterinnen ober Doctorinnen wären. Ja es muß auch bei ben geringsten Knechten und Mägben alles auf die Mode sein und meistens kommt man in die Kirche aufgezogen wie zum Tanz und zum Spazierengehen, so bag bie wenigsten Beamten und Burger mehr einen Mantel, die Weiber aber weber Salstucher

noch Krägen tragen, mithin bie Chrbarteit auf einmal zu erloschen beginnt. Nach diefer Schilderung werben die Grunde angegeben, warum die Abfaffung einer neuen Rleiderordnung für nothwendig erachtet worden sei. Weil namentlich die Rleiderpracht und Hoffart ber narrischen und ungestalten Moben wegen und durch bie Entblosung ber Brufte ärgerlich, da man viel Zeit und unnöthige Roften babei auswendet, schäblich, da der Mensch babei ohne Noth leiden und viel Unbequemlichkeiten erdulden muffe, narrisch und endlich auch als Zeichen innerlichen Hochmuths und weil fie wider Gottes Wort laufe, sündlich fei. Der Inhalt am 27. August öffentlich befannt gemachten neuen Rleiderordnung aber ift folgender: Alle Bewohner Eglingens werden, "ba Stand, Kondition und Qualitat ber Menschen different und ungleich find" in 5 Classen getheilt, zur ersten gehören Burgermeifter, Stadtammann, Bebeime, Ronfulenten und alle, welche gleichen Rang mit ihnen haben, gur zweiten die Mitglieder bes inneren Rathe, Geiftliche, Alerzte, Abvofaten, folde welche akademische Burben haben und Beamte bie im Rang ben Senatoren gleich find. Bon all biefen Personen soll außer ben Regenten Niemand ganz fammine Meiber tragen und ber Rath will, um ben Burgern mit gutem Beispiel voranzugehen, Die falte Winterszeit und Regenwetter ausgenommen, in der Kirche und in ben Sipungen nur im schwarzen Sabit und Mantel erschei= nen; die Geistlichen follten auf ber Ranzel die Rragen ablegen und die Leichpredigten bei Bürgermeistern und Beheimen in einem Rlagemantel, bei ben übrigen Mitgliebern der zweiten Classe ohne Chorhemd bei allen übrigen mit bemselben halten. Den Frauen biefer beiben Claffen find, jeboch mit gewissem Unterschied, verboten, die neu hervorgekommenen, so unförmlichen und bie Personen recht entstellenden Moden, absonderlich aber die maßivgoldenen Borten auf ben neuen Fontangen ober Rappen, die bamaftenen Mantel und andere fostbaren Kleiber, außer an Sonn= und Feiertagen, und bie buntschedigen Schlafrode, welche sie bisher disreputirlich in der Kirche trugen. Zur britten Klasse gehören bie Mitglieber bes äußern Raths, bie übrigen Beamten, bie Lehrer bes Babagogiums, Apotheker und Handelsleute; sie sollen nicht ohne Mantel in

Die Kirche gehen und fich überhaupt in ihrer Kleibung ber Chrbarkeit befleißigen. Ihren Frauen find verboten ausgehauene und andere Falbeln auf ben Rleibern, aufgestedte Chamberlots, goldene Retten und Bander, Berlen, fleine und furge Schurgen, Rleiber von Damaft, mit Gilber ober Gold bortirte Schuhe und bgl. unnüte Pracht, namentlich auch die bunten Schlafrode. Bur vierten Claffe gehören Barbiere, Rünftler, reputirliche Sandwerfer und andere wohlhabende Burger, diese sollen in ber Rirche, vor Regenten und Beiftlichen in Manteln erscheinen, beim Trauern aber bie allzulangen Mäntel und Flore abthun. Ihren Frauen und Tochtern find verboten golbene und filberne Borten an Rod und Mieber, filberne Preisfetten und Budeln an ber Stirne, allzufostbare Saarnabeln, bie fogenannten Courcelete, boppelte Saletucher oder Sale= und Schnupftucher ober Flore zugleich, die großen Rappen mit breiten Banbern, die Schlupfer aus Ebelmarber und aller Sammt- und Seibenzeug. Bur funften Claffe werben gerechnet Weingartner, Taglohner, gemeine Beifiger, Rnechte und Magbe; biefe follen ihre weiten Rode und langen Trauerflore ablegen und Mäntel anthun, ihre Weiber und Töchter und ihr Gefinde aber weber sammtene und bortirte Sauben, filberne Budeln und fostbare Saarnabeln noch Schurzen von Rotton tragen, auch in ber Rirche nicht ohne Balotuch ober Rragen erscheinen. Damit aber biefe Drbnung beffer beobachtet wird, halt man funftig jeden Do. nat Kirchendisciplin, forbert babei beren llebertreter por und ftraft fie nach Gebubr.

Die frühere Hochzeitordnung wurde 4mal wähstend des 16. Jahrhunderts erneut (1556, 1558, 1560, 1592), statt 3 nun 4 Mahlzeiten erlaubt, die Jahl der Gäste aber, sedoch ohne die Fremden, auf 32 beschräuft und den jungen Leuten, welche Jungfrauen zur Hochzeit führten, geboten, sie zu rechter Zeit wieder nach Hause zu bringen. Das Tanzen bei Tag war den Hochzeitgästen gesstattet, ganz verboten aber wurden, der Untertrunf nach dem Hochzeitbad, die Schenken, die Nachhochzeiten und die "Gastereien der Säumägen." Die "revidirte und vershessere Hochzeit-Ordnung" vom 12. Januar 1604 besschräufte die Mahlzeiten wieder auf 3, erlaubte aber dasur

10 Bafte einzulaben und bei einer fehr großen Berwandtchaft nach erlangter Dispensation auch noch mehr. Sochzeitgeschenke murben mit Ausnahme ber nachsten Berwandten bei einem Chepaar auf hochftens 2, bei einer lebigen Jungfrau auf 1 fl., bei einem Junggefellen auf 20 Bagen festgesett. Bei Sochzeiten in Wirthshäusern sollten 6 Trachten aufgestellt und hiefur von Mannspersonen nicht mehr als 10, von Frauenspersonen nicht mehr als 5 Bagen bezahlt und ber Sochzeitwein verumgeldet werben. Tange waren nur bei geschlossenen Thuren "in guter Bucht und Chrbarkeit" und zwar nicht langer als bis 10 Uhr Nachts Diese Ordnung murbe ben 16. Mai 1611 von befannt gemacht und während bes 30jahrigen Neuem Krieges erschienen zu wiederholten Malen Berbote bes alljugroßen Aufwands, bes übermäßigen Tangens und anderer Unordnungen bei Hochzeiten (1631, 1636, 1640 und 1663), am 5. Julius 1659 aber wurde, weil mahrend bes Rrieges neben anbern Gunben und Laftern auch ber Aufwand bei Sochzeiten "überschwenglich" gestiegen sei, eine "erneuerte Hochzeit-Ordnung" befannt gemacht. halt ift folgender: Personen, welche sich verheirathen wollen, follen beswegen in Wegenwart ihrer Berwandten eine ordentliche Abrede treffen und und nach vom Rath erlangter Erlaubniß die Hochzeit beschleunigen und nicht zuvor beieinander wohnen. Jedem steht frei, feine Sochzeit gu Saufe, in einem Gafthof ober Zunfthaus zu halten, die Bafte babei aber follen alle unnöthige Rleiberpracht vermeiben, ber Hochzeitzug zu rechter Zeit in ber Kirche erfcheinen und ohne Erlaubniß bes Burgermeiftere feine Mufif gemacht werben. Bei vornehmen Sochzeiten burfen 40 und auf besondere Erlaubniß noch 10 bis 20 mehr, bei mittleren nur 40, bei niederen bloß 30 Bafte gelaben werben, eben so wird bie Bahl ber warmen Speisen bei ben ersten auf 12, bei ben zweiten auf 8, bei ben britten auf 6 beschränkt und bei gemeinen Sochzeiten barf man nur eingebeigten "Schlochbraten," Barben, Gruppen und andere bergleichen geringe Fische, nicht aber Pafteten, Wildbret, Grundeln, Forellen, Bechte, Karpfen und Anln aufftellen. Bei Mahlzeiten im Wirthshaus foll ein Dann von 40 bis 50 eine Frau nur 24 bis 30 fr. zahlen. Das

Effen muß um 12 Uhr beginnen, Sommers um 5, Winters um 4 Uhr aufhören, wollen jedoch Fremde und gute Freunde noch eine Zeitlang lang zusammen figen, so foll es ihnen nicht verwehrt sein. hierauf mag man, nach altem Berfommen, die Sochzeiterin mit ben Spielleuten oben an die Frauentafel ftellen, bamit fie die Geschenke in Empfang nehme und alsbann einen ehrlichen Tang beginnen, ber vor und nach bem Rachteffen, bis 10 ober 10 1/2 Uhr fortgesett werden darf. Die städtischen Musikanten aber follen fich fleißiger üben, daß sie zusammen treffen und man nicht nöthig bat, Frembe fommen zu laffen. Thurmblafer empfangt als Belohnung 12 fr., ein Stud Fleisch, eine Daß Wein und 2 Weden. Gin Auszug Diefer Ordnung wurde in ben Bunft= und Wirthshäufern angeschlagen, allein man hielt sie beffen ungeachtet schlecht, kam gar zu spät zur Kirche, fing auch die Mahlzeit zu fpat an und lub bagu wenn man wollte. Daber wurde fie von Zeit zu Zeit neu eingescharft; in ben am 18. Junius 1668 befannt gemachten "nothwendigen Abditional. Artifeln" bagu bie Große ber Hochzeitgeschenken noch genauer, für ein Chepaar auf 2 fl. 18 fr. bis 4 fl. 30 fr. für einen Mann auf 1 fl. 15 fr. bis 2 fl. 45 fr. bestimmt; den Thurmblafern verboten, dabei, wie bei Taufen, ohne besonderes Verlangen zu blasen (1659, 1710) bas Tangen im Barfüßer Rlofter, bas unanftandige Gebrange und Bulaufen babei und "bas Uebermaaß und Gespotte mit Ueberreichung von Rrangen" unterfagt (1666. 1617). Die Spital-Orte erhielten 1600, 1698 und 1662 eigene Hodzeit-Ordnungen, worin die Zahl ber Mahlzeiten auf 3, ber warmen Speisen auf 6 bis 8, ber Bafte auf 30 bis 40 festgesett und verordnet wurde, daß bie Ginsegnung nur am Dienstag geschehe, ber Sochzeiter mit Dber = und Untergewehr auf bem Rathhaus erscheine, einen Feuereimer liefere und sich 2 Mal proflamiren laffe.

Auch den Aufwand bei Leichen suchte man nach dem 30jährigen Kriege zu beschränken. Es wurde geboten, das "Puppen und Dockenwerk" dabei gänzlich abzuthun, Junggesellen nur einen Straus, Jungfrauen einen Kranzauf die Bahre zu legen (1656 1659), beim Heraustragen der Leiche zuerst ½ Stunde mit der kleinen, dann ¼

Stunde mit der großen Glocke zu läuten, in die Klage bei Vornehmen nur 20 bei Geringen nur 12 Personen aufzusnehmen (1669), 1686 und 1717 aber um dem Mißbrauch mit Kränzen zu stenern eine Tare darauf gelegt. Eine eigene Leichentar=Ordnung erschten den 6. Mai 1724, für das ganze Geläute mußten Rathsherrn und Beamte  $1\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$  fl., alle übrigen Einwohner 8 fl. zahlen. Das Begräbniß auf den verschiedenen Kirchhöfen kostete 1 - 6 fl. in der Kirche wenigstens 20 fl., sür Leichentücher mußte man 2 - 6 fl. sürs Hinaussingen 10 fl., sür einen Sarg  $1 - 3\frac{1}{2}$  fl., dem Meßner 10 - 20 fr. und 1 Maß Wein, jedem Träger 1 fl. sammt einem Trunk entrichten.

Die Buchtordnung von 1532 wurde 1598, 1665, 1675, 1682 und 1707 neu befannt gemacht, am 3. Febr. 1722 aber fam gebrudt heraus bie "revidirte Buchtordnung ber beil. romischen Reichostabt Eglingen" welche 21 Titel 1) Bon Berordnung ber Bunftherren und beren enthält. Amt; auch funftig follen alljahrlich 1 Gebeimer, 3 Dit= glieber bes innern und 1 bes außern Rathe ju Buchtherrn ermählt werben, so oft fie es für nothig halten, zusammenju fommen, was ihnen vorgebracht wurde, genau prufen und entweder felbst strafen ober bem Rath vorlegen, auch verbächtige Leute zu sich berufen und warnen. Gottesläftern: bier werben bie altern Berordnungen erneut und befohlen, Leute welche ber Gerichtsbarfeit bes Raths nicht unterworfen feien, bem Reichsfiskal anzugeben. Bom Kluchen und Schwören. 4) Bom Sabbath ichanben; Arbeiten, Kaufen und Berkaufen an Conn- und Festtagen foll nur in fundbaren Rothfällen erlaubt fein. 5) Vom Nothzüchten: Darauf ift nach ber peinlichen Salsgerichts-Ordnung Karl V. Die Strafe der Enthauptung gesett. 6) Vom Chebruch; wenn er 3 Mal wiederholt wird, folgt Todesstrafe barauf, sonft find bie altern Bestimmungen beibehalten und die Gelbstrafen bei Cheleuten auf 200, bei ledigen Personen auf 20 Reichsthaler gesett. 7) Bon Scheidung ber Che wegen Chebruche: biefe foll nur nach vorhergegangener Untersuchung und Entscheidung des Chegerichts erfolgen. 8) Bon Abfonderung bes Guts ber megen Chebruche getrennten Personen: find Rinder vorhanben, so gehört ihnen und bem unschuldigen Theil bas ganze

Bermögen, find keine Kinder ba, so bekommt ber schuldige Theil nur bie Salfte beffen, was ihm sonst gebührte. 9) Von der Hurerei: sie wird bas erfte Mal mit Einthur= mung und 5 fl. ober 1jährigen Berbannung beftraft, frem= be unzüchtige Weibspersonen aber foll man fogleich aus ber Stadt schaffen. 10) Bom frühen Beischlaf: wird mit Ginferferung, 10 fl. und Berbot bes Krangleintragens, Tanzens und Spielens bei ber Hochzeit bestraft. Wiederholt sind die früheren Berordnungen bei ben Arti-11) Von den Rupplern und 12) Vom Cheverspruch. 13) Von Winkelehen: Alle heimlichen Cheversprechungen find null und nichtig und die Eltern burfen in diesem Falle die Kinder enterben, eben so wenn diese sich mit unehrbaren Personen verheirathen. 14) Von Bersorgung und Berheirathung der Kinder; wenn die Eltern diese absichtlich vernachläßigen, sollen die Berwandten oder wo es nöthig ift, ber Rath ins Mittel treten. 15) Bom übermäßigen Woll = und Zutrinken: Dafür ftraft man Jeben um ben Saufgulben, verdoppelt bas zweite Mal die Strafe und verwandelt sie das dritte Mal in Einthürmung; wer aber auch bann sich nicht bessert, mit bem foll "eine solche Korreftion vorgenommen werden, baß Jedermann bes Raths Mißfallen an bergleichen Bergehungen fpurt." foll man ein Uebermaß im Trinken bulben und Niemand während der Predigt oder nach dem Läuten der Weinglode (Winters um 8, Sommers um 10 Uhr) Wein geben. 16) Bon Hoffart und Kleiderpracht: Jeder foll sich feinem Stanbe gemäß fleiden und bie Rleiderordnung beobachten. 17) Vom Spielen: Schädliche und Glucksspiele sind ganz verboten, ledige Pursche sollen nicht während der Predigt, Anaben nicht um Geld spielen. 18) Von wucherlichen Kontraften: hier soll man fich nach ber Reichspolizei=Orbnung von 1577 richten. 19) Von abgezwungenen Teftamenten und abgebettelten Bermächtniffen: Diefe werben für nichtig erklärt. 20) Bon benjenigen welche bie Lafter angeben sollten: Hiezu sind alle Einwohner, vornemlich aber bie Stadtfnechte verpflichtet. 21) Bon benen, welche fich auf verübte Verbrechen der Strafe zu entziehen gebenfen: Wenn man ben Aufenthalt folder Leute erfährt, foll man ihre Auslieserung begehren und wenn man sie ie

wieder im Stadtgebtet ergreift, sie zur gebührenden Strafe ziehen.

Außerbem aber erschienen auch noch zahlreiche besondere Berordnungen gegen bie Entweihung ber Conn= und Feiertage, bas Fluchen und Gottesläftern, bie Bollerei und Befonders oft murbe bas Gebot, anbere Lafter. Läutung ber Weinglode fich nicht mehr ohne Licht auf ber Straße treffen ju laffen erneut und ebenfo häufig bas Nachtschwärmen, Schreien, Jauchzen, Steinewegen und ähnlicher Unfug unterfagt. Um 17. December 1553 ftellte man eigene Gaffenfnechte auf, um bem überhandnehmenben nachtlichen Unfug zu steuern, und 1653, ba biefer wieder fo fehr junahm, baß felbst die Schaarwachter nicht mehr ficher waren, gebot man, auf frembe Bandwerksburichen und Studenten ftreng Acht zu geben, fie ichon unter ben Thoren zu examiniren und ihnen nur auf einen Tag bas Almosen sammlen zu erlauben, wenn die Handwerksburschen einen Schein vom Bunftmeifter, Die Studenten ein Beugniß vom Oberpfarrer vorweisen konnten. Dieses Gebot wurde 1655 und 1657 wiederholt. Um 13. November 1727 aber unterfagte man ben Sandwerksburichen bas Degentragen ganglich und befahl, wenn fie bei Racht fich ohne Licht treffen ließen, sie auf die Hauptwache zu führen. Schon im Jahr 1558 thurmte man viele Knaben ein, die mit Trommeln und Pfeiffen auf ben Strafen großen garmen machten, im Jahre 1700 aber, als fie fich "bin und wieder auf bem Wasen und auf anderen Plagen vor ben Thoren sammelten und gegen einander rottirten, um mit einander zu raufen und zu schlagen, so ließ ber Rath verfünden, jeder Anabe, welchen man "über folchem Rottiren betreffe," werbe auf ber Stelle ins Rafig geführt ober sonft nach Gelegenheit hart gestraft werben, ben Eltern aber empfahl er ernftlich, ihre Kinder in besserer Bucht zu halten. Bu gleicher Zeit wurde ben ledigen Junggesellen verboten, bet Tanzen aufzuspielen, unerlaubte Zusammenkunfte zu halten und sich dem Müßiggang zu ergeben (13. Februar 1700). Gegen die Nachtfarze, bas Krangleinsingen, die sogenannten Knöpflind-Nachte, bas Umbergieben ber Kinder am Pfeffertag, das Umfingen an Weihnachten und am Reujahr und das Schießen in ber Stadt bei Sochzeiten und in ber

Reujahrenacht wurden fast jebes Jahr Berbote erlaffen, weil dadurch nicht nur Unruhe, Lärmen und mancherlei Unfug verursacht, sondern auch Müßiggang, Lüderlichkeit und Bettelei beforbert werbe und beim Schiegen noch bagu Leibes =, Lebens = und Feuersgefahr zu befürchten fei. Rur bie Zöglinge bes Babagogiums und die Collegiaten burften, unter Aufficht ihrer Lehrer und Vorsteher, am Chrifttag und am Neujahr umberziehen und singen. Dezember 1656 murbe, weil ber Unfug am Pfeffertag allzu groß geworden sei und nicht allein Kinder sondern auch alte Leute Jedermann ins haus liefen und unverschämt bettelten, ben Thorwarten, Stadtfnechten und Weinziehern befohlen, ben ganzen Tag in ber Stadt umber gu gehen und bis Mittag alle Thore geschloffen zu halten. Auf die Haltung ber Nachtfärze sette man am 22. Julius 1669 eine Strafe von 20 Reichsthalern. Den 22. Julius 1554 befahl man, beibe Gefchlechter follten im Redar ge= trennt und nicht anders als in Babehemben baben. Am 5. März 1611 murbe bei allen Bunften verfundigt, follte jeder auf unnige Saushälter wohl Acht geben und fie ber Obrigfeit anzeigen, am 7. Januar 1685 bas Schlittenfahren bei Nacht, am 5. April 1660 und am 1. Mai 1753 bas Maiensteden vor ben Sausern als ben Balbern fehr schädlich verboten. Auch bas "Tabactrinfen," welches seit bem 30jahrigen Kriege immer allgemei= ner wurde, suchte man Anfangs auf jede Art zu unter-Wer sich barüber betreten ließ, sollte 1 Reichs= thaler Strafe zahlen und der Angeber hievon die Salfte erhalten, fein Krämer bei 10 fl. Strafe Tabak verkaufen und er, wenn fremde Sändler ihn einführten, konfiscirt werden (4. September 1655, 6. Julius 1665, 10. Sept. 1673). Am 29. September 1668 murbe biefe Strafe auch auf Fuhrleute und andere Fremden in den Gasthöfen ausgebehnt und jeder Wirth und hausbesiger, welcher es nicht anzeige, wenn in seinem Saufe geraucht werbe, ebenfalls mit 1 Reichsthaler Strafe bedroht. Allein alle Berbote waren erfolglos, bas Tabadrauchen griff immer weiter um fich und zulett mußte man es eben gestatten und unterfagte nun nur ben Bürgern, ben ganzen Tag im Bollftublein zu liegen und bie Zeit hier mit Taback rauchen und

andern unnüßen Dingen zu verderben (12. Januar 1697), verbot es auch, der Feuersgefahr wegen, in den Mühlen und im Schlachthause (12. August 1706, 3. Julius 1713, 14. August 1714).

Die früheren öffentlichen Luftbarkeiten und Bolksfeste aber verschwanden in diesem Zeitraume immer mehr, selbft die Fastnacht durfte nur mit besonderer Erlaubniß bes Raths gefeiert werben und wenn diese Erlaubniß auch gegeben wurde, fo geschah es nur mit Ginschränkungen, Berbot bes Maskirens, Spielens, Tanzens und Umbergiehens, und 1667 wurde ber Fastnachttang ber Megger "wegen großer Mißbrauche" gang abgeschafft, doch follten fie bafür am Lichtmeß einen "gebührlichen Tang" halten burfen. Im Jahre 1576 unterfagte man ben Junggefellen bas "hofen und Tangen, bas Einladen ber Jungfrauen und bas Umherziehen mit Fähnlein" weil erst fürzlich eine Theuerung gewesen sei und die Turken mit einem Ginfall Am 6. Februar 1716 wurde folgendes Defret verfaßt: Da viele Leute bei Schlittenfahrten, Hochzeiten und andern öffentlichen Luftbarfeiten fich unterfangen gu Jebermanns Aergerniß auf fantaftische Art verfleibet unb verlardt zu erscheinen und hiemit mancherlei, Chriften unanständigen, Muthwillen treiben, so wird auf die bevorftehende Fastnacht folche narrische Verkleidung und Dastirung gang verboten. Aus Furcht aber, ben Unwillen bes Bergogs von Wirtemberg zu erregen, welcher bamals gerabe große Buruftungen jum Karneval an feinem Sofe machen ließ, wurde biefes Defret nicht öffentlich bekannt gemacht 34).

Die bisher üblichen öffentlichen Tänze auf dem Ilgen= platz und dem Wasen wurden am 25. Junius 1599 ganz= lich abgeschafft, und am 14. September 1626 der gefähr=

<sup>34)</sup> Das Journal von und für Deutschland, April 1784, pag. 423 führt ein Eßlinger Fest an, von dem ich sonst keine Nachericht fand, am Urbanstage (25. Mai), sagt es, tragen die Kinder der Beingärtner ein schön verziertes Bild des heil. Urbans in der Stadt herum und werden in den vornehmsten Häufern beschenkt, wenn es aber während ihres Umherziehens regnet, so schimpsen sie den Heiligen tüchtig aus und wersen sein Bild in den Marktbrunnen.

lichen Zeiten wegen überhaupt alle Tänze und Spiele auf Strafen und öffentlichen Plagen verboten. Die Difpenfationstar=Ordnung von 1787 untersagte bas Tanzen an Sonn = und Feiertagen und während ber geschloffenen Zeit gang, sette bei Kirchweihen für jeben Tag 1 fl. bafür an, und erlaubte es bei Sochzeiten nur ben honoratioren auch mehrere Tage nach einander tarfrei. Die Sitte bie Boglinge ber lateinischen Schule Schauspiele aufführen zu laffen, bauerte auch während biefes Zeitraumes noch lange fort, am häufigsten wurden solche Schauspiele in der letten Salfte bes 17ten Jahrhunderts gegeben und 1657 ber Speisesaal im Baarfüßer-Rloster bazu besonders eingerichtet, ben Zuschauern aber befohlen, nicht so unverschämt zu schreien, zu lärmen und sich einzudrängen, sondern sich fünftig aller Bescheibenheit zu befleißigen, weil man fie fonst burch die hiezu aufgestellten Personen mit Schimpf und Spott werbe fortführen laffen. Das Eintrittsgelb war Anfangs für Erwachsene 4, für Rinder 2 fr., 1662 wurde es auf bie Salfte herabgefest und 1669 gang auf-Auch bie Burger führten Schauspiele auf und Fremde erhielten bisweilen die Erlaubniß theatralische Vorftellungen zu geben; 1673 hielt fich eine Schaufpielergefellschaft aus Wien einige Zeit in ber Stadt auf, 1698 und in ben folgenden Jahren aber kamen, wenn der Hof von Stuttgart abwesend war, die dortigen Schauspieler mehrmale nach Eflingen. In spätern Jahren erschien balb biefe, bald jene Gefellschaft, ber Schauplat war lange Zeit im Barfüßer=Rlofter, julest in der Alegidius=Rapelle, ein stehendes Theater aber erhielt die Stadt nie. 35) Im

<sup>35)</sup> Den 20. Jänner 1568 erhielten Schulen und Lehrer für Aufschulmeister für sein Spiel 2 Thaler, 1569 ber Schulmeister für sein Spiel 2 Thaler, 1570 die Erlaubniß bis Ostern eine Tragodie aufzuführen, den 21. August 1616 bitten die Schüler ihre Komodie Todias auf Bartholomäi im Predigerhof geben zu dürfen, da es Munsch der Bürger sei, von 1654 an wurde regelmäßig alle Jahr wenigstens ein Stüd aufgeführt, den 24. Februar 1660, als die Stadt dem Kaiser Leopold I. huldigte, das Singspiel: Apollinis und der 9 Mussen glückwünschendes Friedensgeschenk, als jedoch den 16. September 1670 die Schüler baten, "ein sehr bewegliches

November 1727 brannten "sämmtliche Feuerwerksliebhaber zu Eflingen" auf dem Wasen, dem Rathhaus gegenüber, ein Feuerwerk ab, dessen Hauptstück ein Transparent mit den Buchstaben F. R. E. (Floreat Respublica Esslingensis) bildete; sie erhielten dafür 4 Imi Wein.

Un ben Jahrmarkten fehlte es nicht an Seiltangern, beren erster im Marg 1616 erschien, aber abgewiesen wurde, Marionetten-Spielern, Gauflern, Scholdertischen und Gludshäfen. Im Mai 1748 wurde ein Nashorn, im August 1773 ein Elephant zu Eflingen gezeigt. Lotterien zu veranstalten wurde bisweilen erlaubt, 1582 wurde ber Gafthof zum goldenen Abler burch eine folche ausgespielt, 1752 von Buchbruder Mantler, 1766 von Buchdrucker hoffmann eine Geld = und Bücherlotterie veranstaltet. Das Ginfegen in frembe Lotterien mar jeboch verboten und allein die Rudficht auf ben Bergog von Wirtem= berg vermochte ben Rath, bem General Wimpfen beffen Gunftling zu erlauben, für fein Glude = und Leibrenten= Institut auch in Eflingen Theilnehmer zu suchen. Das Lottospielen aber wurde am 4. Mai 1779 bei Strafe ber Ronfiefation bes Ginfapes und Gewinns gang verboten. Sohe und Gludsspiele untersagte man schon am 28. Oft. 1577 bei Strafe von 1 Pf. H. für jeden Spielenden und 2 Bf. S. für ben Befiter bes Saufes, worin gespielt wurde, und versprach bem Angeber ein Biertel bes Strafgelbes, nur um 1 Bfenning und nicht hoher follte man Brett und Karten fpielen burfen. 216 1793 in Wirtemberg ein Geset wegen ber Gludespiele heraustam, murbe es auch zu Eflingen befannt gemacht, am 30. Dai 1796 aber erschien hier eine eigene gebruckte Berordnung beswe-

Mischspiel von ber heiligen Katharina" und ein schönes Freubenspiel burch und burch mit herzbeweglichen traurigen Fällen
und Unglücksverfügungen angefüllt, von Cardinio und Philos
seba aufführen zu bürfen, wurde es ihnen abgeschlagen; 1559
führten die Bürger die Geschichte ber Judith auf dem Brüschenwasen mit großem Beisall auf und wiederholten sie im
Mai 1579 bei 1 Pfenning GintrittsGeld. Jasob Fischlin,
lateinischer Schulmeister in Waiblingen durfte 1589 seine
Komödie Susanna aufführen lassen und 1592 gaben etlich
fremde Schauspieler das Trauerspiel Rebusadnezar.

gen, folgenden Inhalts: Da Pharao, Würfelspiel, Tri= schad, Halbzwölf, Makao, Tredeci, Quinze, Vingtun, Baufeln, Sopfen, Labeten und wie die Gludsspiele sonft Namen haben mögen, nur bie Raubgier gefährlicher Men= schen maften, hingegen den Wohlstand ber Familien zer= rutten, heftige Leidenschaften erregen, Streithandel veranlaffen und überhaupt auf vielfache Beise ben guten Sitten nachtheilig find, so sollen sie durchaus verboten sein und weber in Gafthöfen, noch in Privathäufern und Garten getrieben werden, als etwa um eine Kleinigfeit an Gelb ober zu Ausspielung eines Glases Wein, einer Wurft und bergleichen. Auf die Mebertretung biefes Berbots ift Kon= fistation ber Bant, für ben hauptspieler eine Gelbstrafe von 28, für jeben anbern Mitspieler von 14 fl. gesett. Der Wirth, welcher ein solches Spiel bulbet, wird die 3 ersten Male um Gelb, bas 4te Mal mit bem Berluft seiner Wirthschaftsgerechtigkeit auf 1 Jahr bestraft, Spieler von Profession aber werben als Auswurflinge ber Gefellschaft sogleich aus ber Stadt geschafft.

Im December 1704 kamen zwei Kaffesieber in die Stadt und erhielten die Erlaubniß, ihr Gewerbe hier zu treiben, dem Johann Thinn aber wurde 1728 die Anlegung eines Kaffehauses mit 2 Billiards in der ObersThorvorstadt nur auf die Dauer des damals in der Stadt gehaltenen Kreistages gestattet. Erst 1747 durfte Konrad Wildmeister ein stehendes Kaffehaus mit einem Billiard errichten und erhielt für eine jährliche Tare von 7 ½ st. das Versprechen, daß man keine zweite Anstalt dieser Art in der Stadt zulassen wolle. Wirklich wurde auch 1770 dem Traubenwirth Feigel die Bitte, in seinem Gasthose ein Villiard ausstellen zu dürfen, abgeschlagen, erst 1797 erhielt der Lammwirth Feyhl die Erlaubniß dazu für 10 st. jährlich.

Die Sorge für die Reinlichkeit der Stadt ließ sich der Rath ebenfalls sehr angelegen sein, er hatte aber hier viel zu kämpsen und es kostete ihn große Mühe dis er nur die Düngerstätten von den Straßen und öffentlichen Pläzen wegbrachte. Auf dem Ries wurden sie 1555 abgethan, in der Heugasse waren troß wiederholter Beschle 1615 noch manche, die in der Augustiner-Vasse versetze man 1620

und 1653 auf die Froschweibe, aber auch später noch mußte bie Abschaffung berselben in verschiebenen Strafen wieberholt befohlen werben. Bur Fortschaffung des Unraths aus ben Straßen ordnete man schon im November 1554 einen "Rutterfarren" an, welcher jeden Freitag in ber Stadt herumfahren mußte; ben 31. Oftober 1609 gebot man ben Rutter nirgends anders hinzuführen, als vor bas Bogelfang = und Schelzthor und 1642 wurde verboten ihn vor bem Roß = nnd Lantelenthor, an ber Kanzlei, auf ben Rirchhöfen, beim Raufhaus und ben Behentkeltern aufzuschütten. Den 7. September 1571 befahl man, bie gum Theil noch gegen die Straße bin offen stehenden Abtritte besser zu vermachen und ben 20. Oftober 1607, jeder hauseigenthumer follte bei 1 fl. Strafe bie Strafe vor seinem haus fäubern laffen. Das Waschen von unsauberm Gefchirr, Rubeln, Gelten, Fenftern, Karren und Wagen wurde häufig unterfagt (1636, 1643, 1649, 1707).

Von Zeit zu Zeit hielt man Hundsmusterungen und ber Scharfrichter mußte bie Hunde, welche er ohne ein anhängendes Zeichen auf ber Straße fand, tobtschlagen. Die Gebote wegen Vertilgung ber Raupen, Hornise, Wespen und anderer schädlichen Insesten, wegen Schießens ber Sperlinge, Rrahen und anderer ben Felbgutern nachtheiliger Bögel murden gewöhnlich jedes Jahr wiederholt, auch wenn lettere fich zu ftark vermehrten, jedem Burger die Erlegung einer gewissen Anzahl von Köpfen auferlegt. Dagegen nahm man aber auch die Storche und andere unschädlichen Bögel in Schut. Die Tauben mußten wäh= rend ber Saatzeit eingespert, bie Banse ber Aufsicht bes Ganshirten übergeben werben, wenn man fie in Feldern ober Garten antraf, nahm man fie weg und ftrafte ihre Eigenthümer. Auch Berbote bes Grafens an den Rainen und zwischen den Weingarten, des Afterbergens, Laubres chens, Schnedenausgrabens in ben lettern wurden alljährlich bekannt gemacht. Ferner befahl man die Graben, besonders nach starkem Regen und lleberschwemmungen sorgfältig zu reinigen, und die Wege zwischen ben Garten burch Abgraben nicht zu fehr zu verengen. Da fich die Feldbiebstähle allzusehr mehrten, beschloß man 1664 bie Wiederherstellung des Giefübels und sette später förperliche Züchtigung, Buchthaus, nach Befinden ber Umstände sogar peinliche Strafen darauf (19. April 1712, August 1774, 31. October 1789.

Besondere Aufmerksamkeit widmete man auch ben Feuer= Die am 24. Junius 1556 befannt gemachte "Ordnung bes Feuers auf bem Lanbe" befahl, baß abwechselnd 82 Burger in ber Stadt und 12 von ber Beilern als Keuerläufer bestellt werben und, sobald bas Reuerzeichen gegeben werbe, auf bem Markt zusammen fommen follen, um von da unter Anführung von zwei Rathsherrn und einem Burger mit bem nothigen Lofchzeug fortzugieben; außer ihnen aber burfte niemand bie Stadt verlaffen. Diese Ordnung wurde 1584, Die Stadt = Feuer = Ordnung von 1550 aber von 1568 — 1712 11Mal wiederholt und 1739, 1746 und 1755 mit einer Ordnung, wie man es mit ben Feuersprigen halten follte, vermehrt. Im Jahr 1739 ftellte man eigene Inspektoren über bie Feuersprigen auf, benen ihr Staat (9. Dec. 1739) befahl, fobalb ein Brand ausbreche, fich fogleich bei ben Feuersprigen einzu= finden, biefe fleißig zu untersuchen und ftete in gutem Stand zu halten. Dafür waren fie frohn= und machfrei, jeder erhielt 11/2 fl. Wartgelb, und so oft er gebraucht wurde 24 fr. Taggelb. Aus ber Stabt aber burften fie ohne Erlaubniß bes Bürgermeifters eben fo wenig als bie Ra= minfeger, welche im Fruhling und Berbft bie fammtlichen Rauchfänge und Feuerstätten in ber Stadt und in ben Weilern visitiren mußten. Die verschiebenen nach und nach in Rudficht auf Feueranstalten und bergleichen erlaffene Verordnungen aber nahm man mit neuen Bestimmungen vermehrt in die gerneute Feuerordnung ber Stadt Eß= lingen" auf (24. September 1761), welche gebruckt und allen Bürgern ausgetheilt wurde. Ihr fehr weitläufiger Inhalt zerfällt in 6 Hauptabschnitte: 1) Wie eine Feuers= brunft nach menschenmöglicher Vorsicht verhütet werben fann: Die Berfertigung neuer Feuerstätten ohne vorhergegangenen Augenschein und obrigkeitliche Erlaubniß, auch durch andere als beeibigte, verburgerte Meister soll streng verboten sein, bei Feuermauern fein Solz angewendet, Schornsteine, Die man ftark brauchte, alle 2 - 3, bie anbern alle 6 Monate gereinigt und von ben Kaminfegern hierüber ein eigenes

Register geführt werben 36). Berboten ift bas Trodnen bes Holzes in ben Defen, bas Waschen in ben Ruchen und das Dörren von Sanf, Flache und Obst in ben Saufern, bafür follen eigene Bafchhäuser und Dorröfen errich. tet werben 37). Die Kohlen und bie Afche foll man nicht in hölzerne Gefässe aufbewahren, die Dachrinnen nicht mit Pech ausgießen, naßes Dehmb nicht heimführen und bie Buchbinder, Rufer, Schreiner, Dreher, Wagner und anbere in Solzspähnen und Papier arbeitenden Gewerbsleute follen bei 10fl. Strafe mahrend bes Wefchafte nicht rauchen \*8). Ungelöschten Ralt soll man nicht aufbewahren, wo Waffer hingu fommen fann, fich feiner Schnapp= ober Blodleuchter papierener Laternen, holzener Fuße und Belander an ben Defen, Rohlpfannen und Safen in Kammern und Boden bedienen 30). Niemand barf bei Licht brefchen, Schweine, Reife und Fager in Sofen und engen Gaffen brennen, bei Racht Unschlitt aussieben, Ställe und Fruchtboben mit blosem Licht nicht besuchen, (15. April 1554, 3. Februar 1737) Holzfadeln in ber Stadt gebrauchen. Alle Ginwohner, besonders aber bie Sauseigenthumer, follen bie nothigen Borfichtsmaßregeln zu Berhutung von Feuersgefahren anwenden, baher jebe Racht vor Schlafengeben genau nachseben, ob Feuer und Licht wohl verwahrt, Boben und Thuren gut verschloffen seien, stets Waffer im Sause vorrathig haben, sich mit Sanbfeuersprigen versehen (28. Cep. 1726) und bei 4 fl. Strafe feinen Fremben über Racht behalten, ohne es angu= zeigen. Den Wirthen wird noch überdieß befohlen, nach

<sup>36)</sup> Frühere hieher gehörige Berordnungen 2. September 1624 (auch die Einmauerung von Keffeln in den Häusern wird verboten), 4. August 1699, 8. März 1729.

<sup>37) 19.</sup> Sept. 1570, 10. Jan. 1754, 20. März 1670, 8. Sept. 1663, 12. August 1865, 1. Februar 1707, 18. Dec. 1721, 18. Sept. 1726 (auch 6 Fuß vom Rauchsang weg, soll man weber Stroh und Laub noch Holz legen) 12. August 1732, 27. November 1757.

<sup>38) 18.</sup> Oft. 1714, 12. August 1732.

<sup>39) 12.</sup> August 2732, 23. Februar 1737 (wiederholt 26. Marz 1792, 12. April 1763), 19. Dec. 1721.

10 Uhr Nachts Niemand mehr in ihren Saufern zechen zu laffen, verbächtige Leute nicht zu beherbergen und jeben Abend ihren Nachtzettel einzugeben (28. Sep. 1726). Für bie richtige Beobachtung biefer Vorsichtsmaßregeln hat die Feuerbeputation und Feuerschau zu forgen, welche aus 1 Senator, 1 Affessor, 1 Kangleischreiber als Protofoll= führer, 1 Zimmer= und Maurermeister und bem Kaminfeger besteht und jedes Jahr 2 Mal die Feuerstätten besichtigen muß 40). 2) Was auf eine entstehende Feuersbrunft in Bereitschaft zu halten ift: Alle 2 Jahre mußen 6 Schaarwächter, 12 Nacht= und Schreiwächter, 2 Windwächter und 8 Sohwächter gewählt und über ihre Obliegenheiten genau unterrichtet werben. Das Bauamt und bie Feuerbeputation follen fleißige Aufficht führen über die Wasserleitungen, namentlich ben Redar, Die Rohr= nnb Schöpfbrunnen, ben Enten=Bleiche= Oberthor = und Lantelenthor = Graben und die oberhalb ber Stadt 1568 und 1615 angelegten Feuerseen, damit man fie im Fall ber Noth fogleich brauchen fann, über bas 1755 erbaute Feuersprigenhaus, wo stets Wasserfäßer und Buber auf Karren bereit stehen follten, über bie 4 großen, die 4 tragbaren und bie 20 Sand = Feuersprigen barin, über bie Feuereimer 39), die Segeltucher und Lofch= fahnen, ben jum Erwarmen bes Waffers im Winter bestimmten Reffel und Dfen, die Feuerleitern, Saden Ga= beln und Aerte, ben Flaschenzug, Die Bechpfannen, Solz= fadeln und Ringe, Laternen und andere Feuerlöschmaschi= nen, zu benen allen auch die nothige Mannschaft angewiesen wurde. Zulett wird noch bem Burgvogt befohlen, die brei Lärmfanonen stets bereit zu halten, ben Meggern aber, an benen die Reihe des Postreitens sei, ihre Pferde nicht auszuleihen. 3) Was im Anfang und beim Ausbruch einer Feuersgefahr vorzukehren nöthig ift: Wer ein in seinem Sause ausgebrochenes Feuer nicht sogleich anzeigt wird ernst-

<sup>40)</sup> Die Stadt wurde beswegen 1773 in 5 Bange getheilt und für jeden zu Fenerschauern 5 Rathsmitglieder bestimmt.

<sup>41)</sup> Es sollten ihrer in der Stadt 1739 in den Weilern 106 sein, alle mit G.K. bezeichnet, 1789 aber waren nur 789 und bloß 525 bavon brauchbar.

lich bestraft (28. September 1716), auch foll jeder, ber irgendwo ein Feuer bemerft, fogleich garmen machen. Bei Entstehung eines Brandes werben zuerft bie Ranonen auf ber Burg gelöst, bas Rathhaus= und Halbvier-Uhr-Glod= chen, bann bie Sturm = und Stundenglode auf ber Burg, bei zunehmender Noth auch die Bet = und 3wolf=Uhr=Glo= den angezogen und von Stunde zu Stunde ein Schuß gethan. Burger, Zunftige, Stadtdiener und Beamte follen fich auf die ihnen angewiesenen Blate begeben, bie Dublen = und Ottilienhof = Beständer, Die Gichführer und ber Bauamtefnecht mit ihren Pferben bem Sprigenhaus ju eilen, wer hier zuerst ankommt 1 fl. 30 fr., ber zweite 1 fl. ber britte 45 fr. Belohnung erhalten, auch ber Girnauer= pachter mit Leuten, Bieb und Bagen herbeifommen, Die Pflafterer, Fischer und Gerber Waffer aus dem Nedar schöpfen, die Fuhrleute es holen, die Rufer und Rubler Latten tragen, die Zimmerleute und Maurer fich gum Ginreiffen bereit halten, ber Raminfeger mit feinen Leuten bie Dacher besteigen. Die Bewohner der Weiler mußten unter Anführung ihrer Schultheißen patrouilliren, Die Weiber mit Gelten fommen und Winters bas Waffer warm halten und die Garnifoner die Thormachen verstärfen, nur die Wirthe durften, wenn sie viel Gafte hatten, zu Saufe 4) Bas mahrend eines Brandes für Rettung bleiben. und Anstalten zu machen. Deben schleunigem Erscheinen ber Löschmannschaft und schneller Berbeischaffung ber Losch= geräthschaften wird hier befohlen, die bem Feuer benach= barten Sauser zu öffnen, für Kranke, Rindbetterinnen und Rinder, die Schulen und Bunfthauser, für fremde Feuerläufer Zimmer im Spital und Waisenhaus und in ben Gasthofen bereit zu halten, bas Bieh aber in ben Spital= und Ottilienhof zu bringen. Die Aufsicht beim Flüchten follen 2 ehrbare Manner aus jeder Bunft führen, Die Orte, wohin zu flüchten ift, bestimmt, Bundarzte und Barbiere angewiesen werden, fich mit den nöthigen Geräthschaften in die Rahe bes Brandplages zu begeben. 5) Bas nach gebämpftem Feuer zu beobachten ift: Je nach Umftanden foll man einen Theil ber fremben Feuerlaufer und Sprigen ba behalten, am Brandplag eine hinreichende Wache und zu beffen Abraumung Frohner bestellen, die geflüchteten

Gegenstände heimgeben, die Löschwerkzeuge sammeln und untersuchen, die Wasserleitungen zustellen u. s. w. Dann wird eine Untersuchung über die Ursachen des Brandes angestellt, und ein Bericht darüber abgefaßt, Belohnungen ausgetheilt und den fremden Ortschaften, welche Hilfe sandten, Danksagungsschreiben geschickt. 6) Wie bei einem Feuer außerhalb der Stadt der Nachbarschaft zu Hilfe zu eilen sei: Hier ist die frühere Laudseuerordnung wiesderholt.

Als bas Betteln zu sehr überhand nahm und nicht nur einheimische sondern auch fremde Bettler Tag und Racht schaarenweise in ben Strafen herumzogen und mancherlei Ungebuhr verübten, wurden 1555 vier Bettelvögte aufgestellt, welche früher braune Rode mit rothen Aufschlagen trugen, was jeboch 1752 als "anstößig" abgeschafft wurde, sie erhielten 1591 einen eigenen Staat, welcher ihnen gebot, "Landröcke und Zigeuner weber in ber Stabt, noch vor ben Thoren und unter ben Brudenbogen, Bett-Ier aber nicht unter ben Meltig und Broblaube zu bul= ben, Sandwerksbursche jedoch ziemlich passiren, ehrbare schwache und alte Leute ein wenig ihre Nahrung suchen zu laffen und mit armen Schulern Gebuld zu haben." Die Sonbersiechen mußten sie vom Besuch ber Wochenmartte abhalten, und bie Armen, welche im Sondersiechenhaus übernachtet hatten, aus ber Stadt geleiten helfen. Wegen Epileptischer murbe schon ben 26. Februar 1553 verorbs net, daß man fie nicht frei herumgeben laffen, fonbern mit einer Gabe von 4 bis 6 fr. fortschicken follte. Wenn die Bahl ber Bedürftigen fehr groß war, besonders wenn auswärts her bes Glaubens wegen Bertriebene famen, ließ man Sonntage nach ber Predigt von haus zu haus burch bie Bunftmeister und Knechte Beitrage einsammeln, sonft aber fuhr wie früher jeben Donnerstag ber Brobkarren in ber Stadt herum, um freiwillige Gaben in Empfang gu nehmen. Trog wiederholter Berbote bes Gaffenbettels aber (1766, 1667, 1686) wollte biefer nicht aufhören, fondern nahm zu Zeiten fehr überhand. Den 16. Mai 1699 be= fahl man baber, ein Berzeichniß ber bettelnden Burgerskinder zu verfertigen, ihnen Zeichen anzunähen und ihnen bann wöchentlich 3 Mal bas Almosensammeln zu erlauben,

frembe Bettler aber ganz abzuweisen. Die ausführlichste Berordnung wegen bes Gaffenbettels aber erschien gebruckt am 6. August 1767. Sie befiehlt ebenfalls alle fremden Bettler abzuweisen, jeden ber ihnen etwas gebe um 1 fl. zu strafen und wo man einen finde, ihn vor die Almosen= beputation zu führen, die ihn mit einer fleinen Gabe abfertigen, wenn er aber noch einmal fomme, ins Arbeits= haus steden laffen sollte. Diese Deputation soll auch Leute, welche unverschuldet in Armuth geriethen, wenn fie beffen für würdig erfunden werden, unterstüßen, nicht aber geftatten, daß sie in den Saufern herum gehen. Wenn fich folche Perfonen ale Reisende einschleichen, muß ber Wirth, bei bem fie einkehren, fie ber Deputation fogleich anzeigen. Sandwerksburschen ift bas Betteln gang verboten, Priefter und Schullehrer aber, burch Brand Berungludte, um bes Glaubens willen Bertriebene, von ben Turfen Ge= fangene, Profelyten und frembe Schuler, welche um eine Babe fingen, foll ber Oberpfarrer prufen, und ihnen bann nach Befinden ber Umftande eine Unterftützung gereicht werben. Auch bie Sorge für bie einheimischen Armen ift ber Almosenbeputation übertragen, welche alle Biertel-Jahre einen Durchgang bei ihnen halten foll, um gu feben, wer auch ferner noch bas Almosen bebarf, und bie Gaben in Empfang zu nehmen hat , bie Brivatleute beifteuern.

Außer den Bettlern aber kamen häufig auch Landstreicher von mancherlei Art, über die man ebenfalls eine sorgfältige Aufsicht führen mußte. So schlich 1671 "ein loses Gesindslein als wälsche Citronenhändler und Wallsahrer" auch in der Gegend von Eßlingen umher, welche Feuer einlegten, Brunnen vergisteten, an vielen Orten die Gebäude mit gelben Giftsalben bestriechen, und zauberische Zeichen an die Häuser malten, welche denen, die sie verwischten, den Tod bringen sollten. Daher wurde eine Warnung vor ihnen an den Stadtthoren angeschlagen und den Thorwartern die größte Vorsicht beim Hereinlassen fremder unbekannter Personen besohlen.

Nach dem 30jährigen Krieg und noch mehr nach den französischen Kriegen nahm in Schwaben die Zahl der Zauner, Zigeuner, Kesselsticker und anderer Landstreicher sehr bedeutend zu und gar häusig wurden deswegen Streifereien angestellt, besonders von Seiten Wirttembergs, wozu dann auch Exlingen seine bewassnete Mannschaft schickte. Als Strafanstalt bestand in der Stadt ein Arbeitshaus und dadurch daß sie 1736 zum Bau des Ludwigsburger Zuchtshause beistenerte, erlangte sie auch das Recht, Sträslinge dahin zu liefern.

Wie es im Jahr 1796 zu Eflingen mit ber Polizei aussah, zeigt ein bamale übergebenes Bebenfen bes Stabt= ammanns Ragel, worin es heißt: Ein großer Fehler ift, daß man nicht einmal weiß, wer über bie Polizei gesett ift, ba fie unter so viel Aemtern vertheilt wurde, baber follte man eine eigene Deputation ernennen, an bie alle Cachen, welche in die Polizei einschlagen, zu bringen waren. Diefe follte wöchentlich einmal eine Eigung und unbeschränkte Macht haben, zu befehlen, mas fie für gut halt, weil burch ben Aufschub viel Gutes verhindert wird. Ferner follte man bie etwas verwilberten Barnifoner zu besserer Bucht und Ordnung anhalten, die Rachtzettel beffer einrichten, bie Wirthshäuser burch Rathsnitglieber visitiren laffen und bie Wirthe anhalten, ihre Gafte genauer anzugeben, Sandwerksburschen und Bettler aber nicht über 2 Tage zu behalten. Den Gaffenwirthen follte bas Beherbergen von Fremben gang verboten, bem Bettelvogt keine Rebenbeschäftigung gestattet, und jeber Bettler, ben man auf ber Straße antraf, fogleich ins Arbeitshaus geschafft merden.

## Drittes Hauptstück. Gewerbe und Sandel.

Unter den Nachtheilen, welche der 30jährige Krieg Deutschland zufügte, war die Störung des Feldbaues keine der geringsten; bei der schrecklichen Zügellosigkeit der Soldaten und der noch größeren des dem Heere nachziehenden Gesindels, waren die Arbeiten auf dem Felde mit großer Gefahr verknüpft und mußten öfters ganz unterlassen wer-

ben, und ba Tausenbe ftarben ober auswanderten, so fehlte es auch an ben nöthigen Banben gur Felbarbeit; nach bem Ende bes Krieges lagen baher fehr viele Felber ob ba und nur allmählig wurden fie wieder angebaut; fo waren in ben Weilern um Eglingen 1668 noch 36 Morgen Weingarten unangebaut, obwohl icon 1653 der Rath ein offenes Patent erlaffen hatte, worin er alle, bie an folde öben und ungebauten Weingarten, Meder, Wiefen, Barten und andere Guter einen Anspruch hatten, auffor= berte, fich zu melben, weil man fonst biefelben fur bie . Stadt einziehen werbe, eine Aufforderung, welche baher 1672 widerholt murbe. Bei bem Wiederanbau der Guter aber gab es beswegen manchen Streit, weil lange Beit nicht mehr an eine richtige Marksteinsetzung gebacht worben war und hieburch bie Bertheilung ber Guter gar sehr erschwert wurde. Am 31. August 1685 wurde baber verordnet: Wenn ein Gut vertheilt werden muß, sollen bie Unterganger basselbe zuerst vermeffen und bann je in bie Entfernung von 5 bis 6 Ruthen Guterfteine fegen, auch bie Wege mit Steine bezeichnen und bei Sepung ber Martsteine die Unterganger ber benachbarten Orte guzieben. Die Besiter von an Feldguter ftogenben Balbern, foll= ten diefelben alle 5 Jahre 2 Ruthen weit von ber Granze ber Felder abraumen. Ginen Baun burfte jeder 1 1/2 'Tuß von der Untermarkt entfernt aufführen, ein Saag aber nur mit Buftimmung seines Rachbars. Dbftbaume muß= ten von ber Gutegrange wenigstens 8 Fuß entfernt fein, bei näherstehenden follten die überhangenden Aeste abge= hanen ober ber Ueberhang bem Nachbar überlaffen werben. Weiden durften nur auf Wiesen gepflanzt, Rammergen nur fo, baß es bem Rachbar nicht Rachtheil brachte, angelegt werben. Wenn bie Reben einmal auf Pfahlen aufgezogen waren, burfte fein Frember mehr burch einen Weingarten geben.

Jur Aufsicht über die Güter und zur Handhabung der Feldpolizei waren verschiedene Beamten da. Die 5 Feldsteußler mit ihren 2 Gehilfen sollten fleißig nachseshen, ob Felder und Weingärten recht bebaut, lettere namentlich gut besteckt, mit Erde beschüttet, und geselgt würsden, wo sie Mängel fänden, dieselben anzeigen und haupt=

fächlich die Guter ber Wittwen und Baisen, bes Spitals und Kastens wohl in Acht nehmen (1612). Die beiden Feldmeffer mußten geloben, nie einzeln fonbern ftets zusammen mit aller Genauigkeit und Unparteilichkeit zu meffen (1773), die 20 Almanbpfleger, beren Borftanb ein Geheimer war, alle Monate auf bem Almanden herum geben und berichten, wie fie biefelben gefunden hatten; Schelggartenpfleger aber waren bie beiben Bauvermal= ter (1773). Die Streitigfeiten über Grundeigenthum entschieben bie beiben Untergangsgerichte, bie vier Stabt-Unterganger, welche aus beiben Rathen genommen wurden, was Saufer und Garten in ber Stadt anging, bie Felb=Unterganger, beren Borftanb ein Senator war und beren es 18 in ber Stadt, 10 in ben Beilern gab, in Fallen, welche Feldguter, Mart = und Felbsteinsetzung und Markungoftreitigkeiten betrafen. Die Unterganger überhaupt mußten schwören: sich gegen Reiche und Arme gleich unparteissch und ehrbar zu beweisen, auf bie Guter mohl acht zu geben und was sie ba Unrechtes finden, anzuzeigen. Wer von ben Untergangegerichten an ben Rath appelliren wollte, mußte 1 fl. Leggeld entrichten (26. April 1608). Die Felbichuten waren verpflichtet, getreuliches Auffehen gu haben, auf Guter, Wehre, Bafferbauten, Markfteine, Biehweiben, Almanben, Baafen und auf ben Dberturfheimerbach, weil er bie Marfunge= granze mache. Den Meggern follen fie bas Treiben bes Biebe nur auf bem Band = und Brudenwaafen geftatten, von welch letterem übrigens Schweine und Banfe, und bei naffen Wetter auch Pferbe ausgeschloffen waren. im Felb ober auch in Balbern etwas von Menschen ober Bieh beschädigt wurde, mußten fie es sogleich anzeigen. Ferner befahl man ihnen, bie Fischordnung getreulich ju halten, ben Gremplern nicht zu gestatten, baß fie fich mitten auf ben Martt fegen, die Bertaufer von Pfahlen, Reifen, Fastauchen, Solz und Reifach auf ben Ilgenplat und Barfüßer Kirchhof zu verweisen, zu forgen, bag Riemand die Bronnen verunreinige, Geschirre mit gefalzenen Fischen unter bie Rohren fete, Reife und bergleichen in bie Troge lege, daß die Rärcher, wenn sie über Almanden und Baafen fahren, im rechten Geleife bleiben und bag nirgends anders als im Spipenlaub Wadasche gebrannt werde (1562, 1582, 1593, 1601).

Der Bau= und Taglohn hatte feine bestimmte Tare, welche von Zeit zu Zeit neu festgesett wurde, wobei man vornemlich auch auf ben Preis ber Lebensmittel Rucficht nahm. Die Weingarten verbingten ihre Besiter gewöhnlich jum Ban auf's ganze Jahr, ben Morgen zu 10 - 14 fl. Wenn aber ber Eigenthumer Laub und Solz für fich behielt, mußte er noch 2 fl. weiter gahlen auch bas Stufenhauen und Stoden fegen besonders belohnen. Der Bebauer bagegen war verpflichtet ihm bie Stumpen und furgen Pfahle zu übergeben, nur die ihm gefälligen Traubensorten zu pflanzen und für fich feine Schnittlinge zu schneiben. Die Weingartenbauordnung von 1622 befahl ben Weingartnern noch weiter, die Pfahle zur rechter Zeit auszuziehen und aufzurichten, die Weinstöde wohl zu beziehen, zu beschneiben und zu faubern, nach bem Saden an bie Bfahle zu binben, acht Tage nach Urban und um Margrethe zu felgen und jährlich 2 Mal die Furchenstaffeln und Wafferfälle zu reinigen.

Uebrigens litt auch ber Weinbau fehr burch ben 30 jährigen Krieg, besonders ba man, um nur schnell wieder einen reichlichen Ertrag zu bekommen, weniger auf gute als auf folche Sorten fah, welche viel ausgaben. Wenn jedoch bie Unpflanzung ber sogenannten Pupscheeren in ben Eflinger Weingarten begann, ift unbefannt, ums Jahr 1660 und auch später baute man vornemlich Elbinnen, Clavner, Beltliner, Gutebel, Muffateller und Baliche. Sehr häufig verboten wurde bas Grafen in den Furchen, bas Abstreifen Rebenlaubes, bas Anpflanzen von des Baumen, Balichforn, Rurbiffen, Rraut, Ruben, Bohnen u. bgl. in ben Weingarten; Trauben burften, bes Behntens wegen, vor bem Berbft nicht geschnitten werden. Wer Pfahle auf ben Markt brachte, mußte fie vor bem Berfauf burch bie Pfahlbeschauer besichtigen laffen, ob sie auch die gesemäßige Lange von 6 Fuß hatten, die auf Flogen fommenden Pfahle durften allein die Bauverwalter und die Abgeordneten ber Weingartner=, Rarcher= und Weinschenker=Bunft einfaufen und ben Bürgern, welche fie brauchten, wieder verfaufen. Wer Weinstöcke feil hatte, sollte sie oben orbentlich mit einer Weibe binben und beim Stödfießer fießen laffen.

Alle Weingarten waren in 10 Huten eingetheilt 1), für jebe berselben wurde alljährlich ein Weingartschütze gewählt und von den Untergängern und Herbstherrn, den Burgermeistern und ben Geheimen geprüft. 3hr Staat gebot ihnen ihren Dienst bei Tag und Nacht getreulich zu versehen, die ihnen anvertraute hut nicht zu verlassen, jede Beschädigung barin anzuzeigen, auf Beobachtung ber Herbst= und Fischordnung wohl Acht zu haben, selbst keine Wil= berei zu treiben und sie auch von andern nicht zu bulden. Die 1666 neu bekanntgemachte Herbst = Dronung handelt vornemlich vom Einzug bes Zehntens, ber vom rothen und vom weißen Wein besonders genommen werden sollte, ber Weingefälle und Gulten, die entrichtet fein mußten, ebe man den Wein in ber Kelter ablaffen burfte. Auch fcbrieb fie Kelterleuten, Schüßen und Kärcher ihr Verhalten vor, verbot ben Gebrauch ungeeichter Führlinge und ben Berfauf bes Mostes in fleinere Quantitäten unter ber Relter. Sie wurde alljährlich von Reuem verkundet, und jedesmal augleich ber Zeitpunkt und bie Ordnung bes Lesens bekannt gemacht. Die Bahl ber Weingarten nahm übrigens mahrend bieses Zeitraums in Eglingen mehr und mehr ab, 1611 wurden viele berfelben auf dem Schelzwasen ausgestedt, "weil fie doch nicht viel Schapes werth seien" und nach bem 30jährigen Kriege verwandelte man auch die am Eisberg, auf ber Blienshalde und vor bem Bliensauthor nach und nach in Baumgarten. Den Ginzug bes Behntens, ber Gult= und Gefallweine bes Raftens beforgten die Beingehntner, bie "Borganger und Obmanner bes - Zehntens", welchen genaue Aufficht über bas Zehntgeschirr und die Kärcher anbefohlen war; wenn man ihn nicht rauh (auf dem Felde), sondern in der Kelter einzog, burfte statt ber zehnten nur bie zwölfte Daß entrichtet werben. Für beren richtige Abgabe hatten bann auch Relter-

<sup>1)</sup> Meckarhalde 185 1/2 Morgen, Mettingen 250 M., Delenberg 164 M., Ebershalde 202 M., Helmensperg 150 M., Bliensshalde 137 M., Schelzgärten 60 M., hinterm Holz 162 1/2 M., Oberthal und Säerach 137 M., Mühlhalde im Hansensberg 234 1/2 M., zusammen 1697 1/2 M., die 149 Pf. 2 Sch. 9 Hl. Hutgeld geben (1603).

meister und Knechte zu sorgen und dnrften bas Ablassen bes Weines eher nicht gestatten, aus ben Zehentsammelfagern Niemand trinken laffen und bie Trefter nicht für sich behalten (1719). Einen neuen Kelterbaum aufzurichten, war ohne besondere Erlaubniß des Rathe verboten (1595). Gleich nach Martini jebes Jahr wurde die Weinbeputation erwählt, zu ber 1 Burgermeifter, 2 Senatoren, 1 Affeffor und 1 Burger gehörten, welche ben alten und neuen Wein aufzuschreiben hatten und ber baher feber feinen Keller ohne Weigerung öffnen mußte. Auch machte sie bie Weinrechnung b. h. fie bestimmte ben mittleren Weinpreis, der bann öffentlich verkundet wurde. Jeboch war es jedem erlaubt, seinen Wein zu beliebigem Preis zu verfaufen, nur warnte man die Leute häufig vor den zu hohen und schnellen Schlägen im Berbfte. Die Bronnen und Redars Eicher mußten geloben, alle Fager und Geschirre getreulich zu eichen, die Eich am Boden berselben zu bemerken und fie mit bem Stadtzeichen C. E. zu versehen. Die Weinschreiber hatten die Accise vom Wein, 5 fr. Boll von jedem Eimer und fur die 1641 eingeführten, gestempelten Bollzeichen von jedem Fuhrmann noch über dieß 9 fr., von Wirttembergern nur 2 fr. einzuziehen und 300 fl. Kaution zu erlegen. Die Unterfäufer zogen bas Umgelb zu 4 Schlig. vom Fuber und ben Unterfauf ein, welcher 1581 11/2 Bf. S., 1625 1 Reichsthaler, feit 1640 aber 21/2 fl. vom Fuber betrug. Der Einzug ber Accife, bes Umgelbs und Unterfaufe, wie bes Gelbes fur verfauften Bein ge= fchah im Rechenftublein unter bem Steuerhaus (1658). Fruher waren besondere Leute aufgestellt, welche die Weinfäufer herumführen mußten und von ben Glafern, bie fie gum Bersuchen bes Beins bei sich hatten, Glasleintrager hießen, später jedoch murbe dieses Beschäft ben Unterfaufern übertragen und ihnen geboten, die Fuhrleute einander nicht abspenstig zu machen, sich freundlich und willig gegen sie zu erweisen, ben Wein bei ihnen weder anzupreisen noch herabzusepen, sie weder in Klösterhöfe noch zu Fremden zu führen, nicht mehr als 1 fr. vom fl. von ihnen zu verlangen und nicht felbst Weinhandel zu treiben (1717). Rufern, Weinziehern und Spannern aber mar bas Berumführen ber Fuhrleute ganz verboten (1595).

letten erhielten fure hinablaffen und heraufschaffen leerer Fager fure Fuber 1 Schlig., wenn fie gefüllte Fager auflaben halfen 30 fr. und 1 Maß Wein, vom Spannen 4 fr. für ben Eimer. Wenn Frembe ihren zu Eflingen erfauften Wein hier auch einlegen wollten, so mußten sie bazu bie Erlaubniß bes Raths einholen und ein Lagergelb gah= len, bas 1640 auf 2 fl., 1645 auf 2 fl. 15 fr., ber Reller und Fagzins fur fie aber vom Eimer auf hochftens 45 fr. festgesett wurde. Die Ginlegung frember Weine jeboch war nur in Rriegszeiten gestattet und es burfte bann Richts bavon verfauft, noch ausgeschenft werden (1636, 1645, 1675). Beim Ausschenken bes Befnes wurden früher je bem Geheimen 4, jebem anbern Burger 2 3mi vom Eimer Umgelbofrei gelaffen, biefe Befreiung jedoch, wegen ber großen Stadtschulden burch ben Befehl vom 20. Januar 1787 auf 3 Dag beschränkt und Jebermann verboten, mehr als 3 Arten Wein zugleich auszuschenfen. Die Weinfuhrleute follten, nach ben Berordnungen von 22. Dec. 1653 und 17. Julius 1660 bochftens 7 Eimer auf ben Bagen laben, auch war ihnen, nach bem Rreisbeschluß von 1631, ftatt bes weiten bas mittlere Beleife anbefoh= Bor bem 30jahrigen Rrieg burfte fein Burger alten len. Wein faufen, erft ben 4. Oftober 1629 wurde ber Einfauf folden Beines, für einen Species-bufaten vom Gimer, gestattet, jeboch follten bie, welche unter 25 fl. Steuer gahlten nur 4, bie am ftarfften Besteuerten, bochftens 24 Eimer kaufen burfen. In ben Jahren 1694 und 1716 aber verbot man es wieber gang, weil fonft Benige ben Weinhandel völlig an fich reißen und fo bie übrigen Burger ine Berberben bringen wurden. Spater jedoch wurde ber Einkauf alten Weines gum Auffüllen und wenn bie Beinlese schlecht aussiel" mehrmals wieder gestattet, 1763 mit ber Beschränfung, baß, wer unter 20 fl. Steuer gable, nur 18 Eimer faufen burfe und von jedem Eimer 30 fr. entrichten muße. Die Gewohnheit, ben Fuhrleuten, welche Wein einfauften, bie Lieferung einer ober einiger Calgscheiben einzubedingen, wurde ben 21. November 1664 bei 4 Thaler Strafe verboten. Die Ginfuhr bes Elfagers, Malvasiers, Rheinweins und anderer fremben Weine, mar ju gewiffen Zeiten gar nicht, ju anbern nur mit Befchran-

fungen erlaubt. Beisiger und andere unverbürgerte Ginwohner burften, ohne gang besondere Erlaubniß, keinen Weinhandel treiben, dieser war lange Zeit hauptsächlich in ben Sanden ber Geschlechter, welche damit eine Art von Monopol trieben, das nach ber Erklärung bes Raths von 1557 ber Stadt selbst beschwerlich fiel und mit benen nur ber Spital und Raften konfurriren konnten. Manche von ihnen kauften im Herbst 500 bis 1000 Eimer von den Weingärtnern, bezahlten biese nach Bequemlichkeit und verkauften ben Wein mit großem Gewinn an Frembe. Später erft trieben auch einzelne Burger und Weingartner Handel mit Wein, allein biefer nahm, trop aller Versuche ihn zu heben, immer mehr ab, wozu neben ber Anpflanjung schlechterer Rebensorten, vornemlich auch bie Berfalschung bes Weins und beffen Vermischung mit Dbstmoft beitrug. Schon 1621 fagt Kreibemann, er habe eine Zeit lang wahrgenommen, daß viel Betrug vorgehe mit Berfälschung des Weines, daß man damit allerhand verbotene Runfte treibe, Rräuter, Wurzeln, Samen und bgl. barunter mische, um ihm einen frembartigen, namentlich einen Muffateller-Geschmad und Geruch zu verschaffen und ihn dann theurer verkaufen zu können. Hiedurch aber komme bie alte Weinstadt Eglingen in einen üblen Ruf, man follte baher biefe Weinverfälschung streng verbieten und allein bie Berfertigung von Kräuterweinen in fleinen Fagden gur Berbstzeit ber Luft und Gesundheit wegen erlauben. Aber auch später noch mußte man von Beit zu Beit ernftliche Berbote gegen die Verfälschung bes Weines, vornehmlich mit Quedfilber und Gilberglätte, erlaffen; 1696 murbe fie in Eglingen und Stuttgart fo ftark getrieben, bag von Ulm, Augsburg, München und anberwarts her schwere Rlagen barüber kamen und Niemand mehr Nedarwein kaufen wollte. Die wirttembergische Regierung und ber Eflinger Rath erließen dagegen nun noch schärfere Berbos te, allein es half nichts, 1706 trieb man es wieder so arg wie früher und ber Rüfer Sanns Jafob Erni von Eglin= gen wurde beswegen enthauptet. Im Jahre 1745 jog man auch ben Rufer Michael Körner barüber zur Untersuchung, entließ ihn aber mit einem blogen Berweis, als er zeigte,

sein Weinverbesserungsmittel bestehe in Nichts als Weinstein, geläutertem Zucker und frischem Brunnenwasser.

Das Dbstmoften fam zu Eflingen während bes 30jährigen Krieges auf und zwar zwang die Noth bazu wie gur Vermischung bes Weines mit Obstmoft, benn man vermochte anders die stets erneuten, unersättlichen Fordrungen der Kriegsschaaren nicht zu befriedigen. Schon 1636 aber erließ ber Rath Verbote bagegen und brohte allen, welche ben Wein auf solche Art verfälschten ober Obstmoft aus= schenkten mit Strafen an Ehre, Leib und Gut; 1649 aber befahl er alle Mosttrotten abzuthun und sette auf bas Obstmosten "als einen Mißbrauch ben man mit bem von bem lieben Gott zu gebeihlicher Speise nicht aber zu muthwilligem Bertrinfen geordneten Dbft treibe" eine Strafe von 10 fl.; nur jum Gefälz etwa sollte man ein wenig Moft bereiten burfen; 1654 und 1656 strafte er mehrere, welche trop Verbote Most machten um 1 fl. für jeben Gimer, nur bem Spital follte bas Moften erlaubt fein, um ein wohlfeiles Betranke fur fein Befinde zu befommen. Allein Strafen und Berbote wollten nichts mehr fruchten, Bewohner ber Weiler vornemlich fuhren fort Dbft zu moften, und ber Rath mußte endlich, da die Unzufriedenheit ber Bürger sich mehrmals auch in Pasquillen starf aussprach, erlauben, baß wenn eine schlechte Aussicht auf bie Wein-Iefe ba sei, Jedermann gestattet sein follte, Obstmoft, jedoch nur in offenen Reltern und nicht über 4 Eimer zu bereiten, wovon dem Eimer nach 1 fl. Umgeld entrichtet werden follte (1658). Auch dieses hohe Umgeld aber mußte später, 1684 auf 2 fr., 1696 auf 5 fr. herabgesett werben. wurde das Obstmosten immer gewöhnlicher und allgemeiner, felbst bas Berbot fremdes Obst zu biefem Zwede zu kaufen hob man zulett auf (1757) und während noch 1754 bas Vermischen des Weines mit Obstmost von Neuem scharf untersagt worden war "damit der ohnehin schlecht gehende Weinhandel nicht noch mehr verrufen und vollends ganz zu Grunde gerichtet werbe" so gestattete man im Dec. 1788 auch bieses "weil bie in manchen Jahren wachsenben sauern und schlechten Weine ohne beigemischten Most feine Räufer finden würden." Doch sollte man biese Mischung nur bei

schlechten Weinen vornehmen und die Käufer stets bavon benachrichtigen.

Die Weingärtner=Bunft war in Eglingen bie zahlreichste, sie befaß neben ihrem Zunfthaus, wovon sie jeboch ben 13. August 1790 ben Rufern 3/3 abtrat, nachs dem ihr 1666 über 100 Loth an Silbergeschirr gestohlen worden war, 1796 von solchem noch 1181/2 Loth, barunter zwei Butten zu 37 und 39 Loth und 567 fl. Kapitalien. Jahr 1656 erhielt sie eine neue Ordnung "weil die altere nicht richtig verfaßt und untauglich war". Nach ihr follten bie Bunft=Obermeifter bas Bunftvermögen verwalten, für richtige Beobachtung ber Baulohntare und ber Hirtschafts= rechte forgen, Felbsteußler, Wegpfleger und Weingartichugen einsegen und beauffichtigen, und vereint mit bem Mitmei= fter jahrlich 4 Stödfießer mahlen. Der Stubenfnecht führte die Aufficht über bas Zunfthaus. Andere Bestimmungen betreffen bie Rugungen und Strafen wegen Beschäbigung ber Guter burch Menschen und Thiere, Die Schafweibe, bie Weingartschützen und bie mit Erhaltung ber Wege beauftragten Wegpfleger. Die ledigen Gefellen ber Bunft erhielten 1650 auf ihre Bitten eine eigene Stuben-Ordnung, die ihnen zwar Spiele zur Kurzweil und Zechen auf ber Bunftstube erlaubte, alles Schmaben und Streiten aber verbot und Behorfam und Achtung gegen die Mitmeifter empfahl.

Nächst dem Weinbau waren Obst = und Gartenbau die wichtigsten landwirthschaftlichen Gewerbe zu Eßlingen 2) in der Stadt selbst und rings um sie gab es viel Gärten und die Almanden und Wasen waren mit Obstbäumen

Der Reisende bei Hausleutner u. a. D. pag. 264 sagt: Der Weins und Gartenbau machen ben ansehnlichsten Nahrungszweig der Einwohner Eßlingens aus, von Gartengewächsen aller Art bringen sie jährlich eine große Menge nach Stuttgart zu Markte, die Eßlinger Zwiedeln sind zum Sprichwort geworden, saft vor jedem Thor kommt man auf freie Plätze und Waasen, welche sich längs dem Nedar und bessen Kanaslen hinziehen und meist mit fruchtbaren Bäumen besetzt sind. Nikolai u. a. D. pag. 160 berichtet! Ein großer Theil der Nahrung Eßlingens besteht nebst dem Weindu im Obsthandel, der jährlich zwischen 80 und 10000ange betragen soll, besonders die gebackenen Birnen (Schuise) werden weit verführt.

befest, beren man 1799 in ber Stadt und in ben Borftabten 120, auf bem Schelg- und Lohwasen 1448, vor bem Obern Thor 738, vor bem Bliensauthor 937, vor bem Beutauthor 538, vor bem Bogelsangthor 406, und in ben Weilern 988, zusammen 5175 gahlte. Diese Baume waren theils freies Privateigenthum, theils zahlten ihre Befiger ber Stadt jährlich von jedem 4, seit 1748 aber 6 fr. Manche vererbten sich mit ben Sausern in ber Stadt und ihr Verfauf wurde baher auch ben 6. September 1737 verboten, andere fielen nach bem Tobe bes Besigere ber Stadt wieder anheim, bis ber Rath 1746 gegen Bezahlung von 11/2 fl. für einen schon tragenden und 30 fr. für einen jungen Baum fie ihrem damaligen Gigenthumer gang überließ. Am 8. Marg 1690 befahl man die fleißige Rachpflanzung junger Baume auf bem obern Theil bes Schelgwasens, beschränkte sie bagegen auf beffen unterem Theil ben 30. Marg 1699 und verbot sie hier ben 4. April 1730 gang. In ben Garten baute man vornemlich Gemufe und Ruchengewächse, mit benen auch ein bebeutender Sandel getrieben wurde. Den Saamen bagu bezog man fast ausschließend von Ulmer Gartnern, welche jedes Fruhjahr in Die Stadt famen und ber 1713 gemachte Bersuch eines Eflinger Raufmanns fie zu verdrängen und ben Saamenhandel an fich zu reißen mißlang gang. Der Getreibebau aber war fortwährend von geringer Bedeutung, sein Ertrag reichte faum auf einen Monat fur bas Bedurfniß ber Stadt hin. Gewöhnlich gebrauchte man als Schnitter die Weingartner und verbot ihnen daher mehrmals fich wahrend ber Erntezeit auswärts zu verdingen. Bedeutender war in früheren Zeiten ber Fruchthandel und mehrmals wurde beswegen auch bie Erweiterung des Kornhauses unter ber Bürgerstube und bes Fruchtmarkts oben am Marktplat, 1621 aber von Kreibemann ber Bau eines eigenen Kornhauses vorgeschlagen, wo man bann ftets einen für Zeiten der Noth hinlänglichen Getreide Vorrath aufbewahren sollte. Allein die Zeitumftande hinderten die Ausführung Diefes Vorschlags und später nahm der Fruchthandel immer mehr ab, besonders wegen ber wiederholten oft langere Beit bauernben Berbote ber Birttembergischen Regierung bie CFlinger Kornmärkte zu besuchen und weil in mehreren benach-

barten Wirttembergischen Ortschaften folche Martte entstanben; gang in Verfall aber gerieth er mahrend bes frangofischen Revolutions-Rriegs. Gine Rornmesse und Rornmartts Ordnung erschien ben 11. August 1638 und wurde von Beit zu Beit neu befannt gemacht. Außer ben Bestimmungen der Kornhaus-Ordnung von 1550 enthält sie noch folgendes: Rein Fremder darf an Markttagen mehr Getreibe kaufen als die Marktherrn bem Markt für unschädlich erachten, Niemand außer ben geschwornen Kornmessern Frncht ausmessen; ber Habermarkt soll oberhalb ber Apotheke sein; Riemand foll in benselben Zuber verschiedene Sorten Frucht schütten, kein Grempler vor Einziehung ber Kornmarkts-Fahne Vorfauf in Korn, Gemuse, Rochgerfte und Mußmehl treiben und mas er bann fauft, nicht am Tage wieder verfaufen. Wenn Getreide, Gulfenfrüchte und andere Ruchenspeisen, die nicht Raufmannsgut sind, auf den Markt kommen, so sollen bie Kornmeffer die Leute vor beren Ankauf warnen, und bie Früchte nicht auf bem Boben fondern im Zuber meffen, ben Scheffel glatter Frucht um 4, rauher um 2 fr., Meggelb und Raufpreis mußen baar bezahlt, Karren und Wägen, wenn fie abgeladen find, vom Marktplat weggeführt werden. Die Kornmeffer muß. ten für genaue Beobachtung biefer Ordnung forgen und seben Betrug sogleich melben, auch nach bem Markt Unzahl und Preis bes verkauften Getreibes anzeigen. Kornhausmeister war verpflichtet, alle im Kornhaus aufgestellten Früchte wohl zu verwahren, selbst auszumeffen und zu verkaufen, das Haus reinlich zu halten, Schweine und Geflügel an Markttagen nicht auf bem Markt zu bulben und Sommers um 8, Winters um 9 Uhr die Markt= fahne auszuhängen. Die Aufsicht über die Fruchtfaften und Mühlen führten 2 Senatoren, die Frucht= und Mühlverwalter, ihnen war empfohlen, nach den Getreidemühlen fleißig zu sehen, für genaue Befolgung ber Mühlordnung, richtige Erlegung bes Milters und anderer Abgaben und gute Erhaltung der Geräthschaften und Wehre ber Mühlen zu forgen (1668). Das Haustren mit Rorn und Mehl wurde öfters ftreng verboten und einzelne Punkte ber Kornmarktsordnung burch besondere Defrete eingeschärft.

In Zeiten ber Theuerung und Hungersnoth nahm man Berzeichniffe ber Fruchtvorrathe auf, verbot auswarts Getreibe zu verkaufen, ließ auch folches, wenn es nöthig war, vom Ausland herkommen und nahm gewöhnlich folche und andere Magregeln im Berein mit Wirtem= berg, ben benachbarten Reichsftabten und Abelichen. Bisweilen jeboch verbot Wirtemberg feinen Unterthauen auch au solchen Zeiten bie Ausfuhr von Frucht nach Eflingen und bie Stadt gab fich bann oft vergeblich Dube, bie Aufhebung solcher Gebote zu erlangen, indem fie fich auf ben Schirmsverein berief, in welchem ausbrudlich bemerkt set, baß auch zu solchen Zeiten ihre Bewohner nicht als Auslander angesehen werben follten. Um brudenbften war bie wirtembergische Fruchtsperre für Eglingen mahrend ber schweren Theuerung in ben Jahren 1770 und 1771. Anfangs erhielt man zwar noch Getreibe aus ben benachbarten abelichen Ortschaften und aus ber Pfalz, allein balb hörte auch bieß auf und nun mußte man es mit schweren Roften von Colln und anbern Orten am Nieberrhein fommen laffen und bie Roth bauerte fort bis nach ber Ernte von 1771, wo man baber auch bie völlige Reife ber Frucht nicht einmal abwartete, weswegen ber Rath am 15. Julius por bem schädlichen Genuß solches noch gar nicht ober faum gereiften Getreibes warnen ließ. Als 1789 eine neue Theuerung brobte, wurde bie in Wirtemberg angeordnete Fruchtsperre nicht auf Eglingen erstredt, welches bafür aber bie Ausfuhr und ben wucherlichen Auffauf von Getreibe, Kartoffeln, Mehl, Beu und Hulfenfruchten eben= falls verbieten mußte (16. Oftober 1789). Als 1790 bie Theuerung zunahm, richtete man im Spital eine Baderei ein, wo vom 12. Mai bis 4. August 9211 sechs =, 4663 brei = und 1009 anderthalbpfundige Laibe ju 16, 8 und 4 fr. und 620 Simri Mehl an Bedurftige verfauft murben. Ueber bie brei Betreibemublen, von benen bie obre und bie Bliensaumuble ber Stadt, bie Olfentenmuble bem Spital gehörte, führten bie 2 Mühlverwalter bie Aufficht. Ein Geheimer, bie Steurer und Umgelder bilbeten bas Muhl = und Sturgamt, welches alljahrlich ben Dublfturg vorzunehmen hatte, auch murbe fedes Salbjahr ein Dubleramen gehalten, wobei der Muhlverwalter

über die städtischen, der Spitalmeister über die Spital= mühle Bericht erstatteten. Hierauf wurden die Müller, Saumeifter, Mühlbedienten und Knechte befragt, ob fie gur rechten Zeit in die Mühle geben, hier ihre Arbeit fleißig und genau verrichten, bas Geschirr wohl in Acht nehmen, die Abgaben richtig einziehen, die Kunden nicht betrügen und keinen Mangel in der Mühle anzugeben wiffen. Bu= lest berieth man sich, was etwa in den Mühlen zu ver= beffern ware, bestätigte die alten Mühlbedienten ober stellte neue an, ließ sie geloben freundlich und friedlich mit einander zu leben, sich gegen die Kunden gewissenhaft und ordentlich zu betragen, auf Geschirr und Maschinen wohl Acht zu geben, die Abgaben getreulich einzuziehen, sich mit ihrem Lohne zu begnügen, nicht mit Korn zu handeln, und ohne besondere Erlaubniß weder Bieh noch Geflügel zu halten. All diese Artifel wurden auch in die Duhl= Orbnung aufgenommen, welche 1553 jum erften Mal, hierauf verbeffert 1616 und 1654 herausfam und auch Bestimmungen über bie Mühlabgaben enthielt. Bom Scheffel schwerer Frucht mußten 1/2 Simri als Milter, 4 fr. fürs Zeichen = und Beutelgeld, von ber Rochgerfte fürs Simrt 3 fr., vom Dugmehl aus geborrtem Saber von Scheffel 3/2 Simri, für Frucht zur Schweinat zu mahlen, bem Scheffel nach 6 bis 8 und vom Sad Spreu 3 fr. entrich= tet werben. Seit 1694 zog die Stadt das Milter allein ein, vorher hatten auch die Muhlbedienten Theil baran; der Lohn der Müller betrug 1559 monatlich 15 Pf. 14 Schug., ber bes Haumeisters 4 Pf. 16 Sch., ber jeben Knechtes 3 Pf. 16 Sch., wozu für alle zusammen noch 2 Schlige. Brodgeld famen. Auch gehörte ihnen bie Balfte bes Mehlstaubs und Spreus und wenn sie monatlich über 28 Scheffel mahlten, erhielten sie von jedem noch weiter 6 bis 8 Schlige. Am 24. Marz 1656 wurde verordnet: Fremde dürfen ihr Zugvieh nicht aus der Mühlwanne, sondern nur aus ben in jeder Muhle angebrachten Krippen füttern; das Mühlgeschirr soll möglichst geschont und nicht ausgeliehen und ber Kernen nicht zu ftark genett werden, weil er sonft die Mühlsteine verderbt. Am 20. Mai 1659 aber befahl man bas Milter funftig auf bem Steg ab= zustreichen, Kirchen- und Schuldienern beim Scheffel Besol-

bungefrucht 1/2 Simri brein zu geben, neue Zeichen anzuschaffen und fie funftig nur auf bem Steuerhaus ju vertheilen. Der Ertrag ber Mühlen war nicht unbebeutenb 3) aber häufig mußten auch auf fie beträchtliche Roften verwendet werden, namentlich wenn fie burch Gisgange und lleberschwemmungen Schaben erlitten hatten. Jahre 1708 gab man sie baher fur 47 Scheffel, 2 Simri gutes Rorn, 21 Scheffel Mühlforn, 6 Scheffel Mühlftaub und 1611 fl. 24 fr. jahrlich in Bacht. Die Beftanber mußten fie sammt Geschirr in gutem Bau erhalten und 1000 Thaler Kaution leiften, bafür empfiengen fie jahrlich 4 Eichen, 1 Efpe und 1 Birfe und die Muhlabgaben; ben burch lleberschwemmungen und Eisgängen angerichtes ten Schaben mußten fie felbft tragen, Sauptbauten übernahm bie Stadt. Bei Erneuerung bes Pachtes 1748 wurde bie Raution für jeben Beständer auf 1000 fl., bas Pachtgeld für die obere Mühle auf 780 fl. und 47 Scheffel 1 Simri Rernen, 17 Scheffel 5 Simri Muhlforn, für bie Bliensau-Muble auf 870 fl., 59 Scheffel Kornen, 16 Scheffel Mühlforn festgesett und bagu jedem Bachter Quartier-, Frohn = und Steuerfreiheit auch jahrlich 1 Giche, 1 Buche, 1 Efpe und 1 Birfe bewilligt. Die Pachtsumme mußte aber von Zeit zu Zeit herabgesett werden, fie betrug 1754 nur noch 1380, 1776 noch 1175 fl. Denn obwohl bie Stadt burch ben Vertrag mit Wirtemberg vom 21. Februar 1750 bas Recht erlangte, baß bie Bewohner ber in die Mühle zu Obertürkheim gebannten Dite ihre Frucht 2 Mal wochentlich in die Eflinger Mühlen follten führen burfen, fo wurde dieß doch nur wenig benutt und Fremde besuchten bie Eflinger Mühlen immer feltener. Bur Spitalmuble gehorten 2 Saufer und 1 Werkstatte, Die Stadt mußte gu ihrem Bau Solz und Steine umsonft liefern, bafur befam fie bie Balfte bes Milters und 1 Pfg. Zeichengelb von jebem Mahlenben, ber Spital aber 1 Simri Rernen und 1 Pfg. Die Mauer zwischen ihr und ber Papiermühle

<sup>3)</sup> Von 1685 bis 1697 ertrug die Bliensaumühle 8500 fl., die obere 10409 fl.; von 1733 bis 1746 erstere jährlich 905 fl. 32 ½ fr., lettere 928 fl. 34 ½ fr., die Spitalmühle von 1675 bis 1686 aber 10308 fl. 37 fr.

sollte, nach dem Vertrag von 1658, wo sie sich oben und unten zuspiste gemeinschaftlich gebaut werden. Im Jahre 1687 gab man diese Mühle für 200 fl. und 80 Scheffel Frucht jährlich in Pacht, aber bei ihr noch mehr als bei den Stadtmühlen hatten die Beständer über Abnahme der Kundschaft zu klagen.

Die Biehzucht wurde während biefes Zeitraumes immer mehr ein Nebengewerbe; Schweine, Buhner und Ganse zwar hielten für den Hausbrauch noch viele Einwohner ber Stadt, Rindvieh und Schafe aber nur bie Burger, welche Feldguter befagen und bie Bewohner ber Beiler; 1786 gahlte man in ber Stadt 428, in ben Weilern 866 Stud Bieh. Rur der Spital zog Bieh in größerer Menge auf seinen Höfen vornemlich zu Sirnau und mehrmals wurden Vorschläge gemacht zur Bermehrung seines Biehftanbes und zur bessern Einrichtung seiner Biehzucht, vornemlich auf bem Obern- und Hohenheimer Hof. Da aber gerade biefe beiben hiezu tauglichsten Sofe spater verkauft wurden, so kamen Diese Borschläge nie zur Ausführung. Die alten Hirtschafts= briefe, welche während bes 30jährigen Krieges auf ben Weilern verloren gingen, wurden nachher mehrmals wieder erneut (1659, 1701, 1724 u. f. w.) Die hirtschafts-Orbnung ber Stadt selbst von 1619, erneut 1658, ift folgenden Inhalts: Der Stadthirte hat das Recht auf Almanden, Brach- und Stoppelfeldern, auf den Bruhlwiesen und Aedern bis zur Beilergaffe und auf den Sirnauer Biefen bis zu den Linden, ber alten Eßlinger Markungsgränze, zu weiben, ben Dezgern aber wird ber Trieb mit Rindvieh, Schafen und Pferben gestattet auf bem mittleren Loh- und ben Brudenwasen, im Vogelsang und Spigenlaub, auf der Blienshalde, auf bem Eisberg und während ber Brache auch in ben Schampani-Aedern. Der Kühhirte muß im Frühling, wenn es die Hirtenpfleger befehlen, zuerst ausfahren, nach ihm bann auch ber Schweine= und Beishirt, Schafe, Schweine und Gaisen aber burfen nie unter bem Rindvieh, Ganse allein auf bem Ganswasen waiden. Der Ruhhirt soll ferner fein neues Bieh annehmen ohne ein beglaubigtes Beugniß feiner Besundheit, sobald ein Stud erfranft es anzeigen, auf ber Waibe ftets bei bem Bieh bleiben, beim Beimfahren es bis zur innern Brude begleiten und ftets eine Saue

jum Berftoren ber Maulwurfshügel mitnehmen; als Lohn empfangt er für jebes Stud Bieh 2 Bige. Die Birtenpfleger werden jedesmal auf 2 Jahre erwählt. Die Ord= nung ber Hirtschaft in ber Beutau von 1561 befiehlt ben Hirtenpflegern, bem hirten selbst zu zeigen, wie er fahren foll, Rechnung zu führen und bie Mitglieber, welche bie Bersammlungen nicht besuchen, ju ftrafen. Niemand durfte feinen Ader eher umbrechen, als bis ber hirte 3 Tage barauf geweibet hatte, nach bem hirten aber jeber barauf wie in seinem Baumgut weiben. Wer neu in bie Sirtschaft trat mußte 7 Schug. zahlen. Die Streitigkeiten zwischen ben Hirtschaften in den Weilern, welche "wegen mangelnder alter Hirtschaftsordnung" lange nicht hatten beigelegt werben können, wurden endlich 1658 geschlichtet, indem man mit Buratheziehung ber altesten Leute, welche noch einige Renntniß vom früheren Buftand hatten, eine neue Ordnung verfaßte. Alljährlich follte ein hirtenpfleger austreten und bafür ein neuer gewählt, ber hirte aber jebesmal an Faftnacht frisch gebingt werben. Die "hirtenpfrunde und Atzung" mußten alle, welche Bieh auf ber Beibe hatten, miteinander reichen, ber hirtenpfleger aber bie Mitglieder ber Hirtschaft zusammenrufen und ihnen zur Frohn bieten. Auch wurde die Ordnung, wie die verschiedenen Bezirke nach einander befahren werden follten, fest bestimmt.

Der Eglinger Frucht = und Biebhanbel litt übri. gens immer Beeinträchtigungen von Seiten Wirtembergs und zwar nicht allein während ber Zeiten ber Theurung sonbern auch fonft wenn zwischen beiben Staaten Uneinigkeiten berrichten. Im Jahr 1574 begehrte Herzog Ludwig von ber Stadt, fie sollte in Preis und Daß beim Fruchtverkauf fich gang nach ben wirtembergtschen Berordnungen halten, hierauf erflarten bie Eflinger: Sie wollten zwar bem Berzog zu Chren noch Beschwerlicheres übernehmen, bieß aber sei ihnen unmöglich, weil fie feit undenklichen Zeiten 2 freie offene Wochenmärkte hatten, welche baburch ben größten Schaben erleiben, wie auch ihr Getreibehandel gang zerftort werben wurde. Aehnliche Anforderungen wurden an bie Stadt auch spater gemacht und 1771 endlich mußte sie, um von ber für fie so lästigen Sperre befreit zu werben, versprechen, alle in Rucficht auf Bieh = und Frucht = Handel in

Wirtemberg ergangenen Verordnungen genau zu beobachten (19. September). Im Jahr 1626 führte der Rath ven Unterkauf, 1 Pfge. von 1 fl., 1639 die, Roßtausch und Mezgerbüchse genannte, Abgabe beim Pferdehandel und 1642 den Schweinszoll ein.

Um ben Unordnungen beim Holzhandel, vornemlich der übermäßigen Steigerung der Holzpreise zu steuren, wurde ben 24. Januar 1605 eine Holz-Ordnung befannt gemacht. Sie gebot, kein Holz ungemeffen, vor ben Thoren ober auf der Gaffe zu' verkaufen, die Scheiter welche die gehörige Länge nicht hätten, auszuschießen und nach altem Brauch bei jedem Meß 4 dreinzugeben. Die Holzmesser follten zur rechten Zeit auf bem Holzmarkt erscheinen, hier fein Holz für sich ober andere kaufen, die Holzbauern nicht anweisen, wie und wem sie ihr Bolg zu verfaufen hatten, und beim Meffen sich unparteiisch und billig gegen Jeber= Auch außer ben Markttagen mußten fie, mann zeigen. wenn man ihre Dienste begehrte, erscheinen; fure Deß Holz mußten 6 fr., für die Wanne Beu 12 fr. Meggelb bezahlt werden, wovon bie Stadtkaffe 1/5 erhielt. Um 7. September 1695 wurde befohlen, bag Niemand bem Anbern in den Rauf fallen, oder über 6 Bagen Solz auf einmal kaufen follte; ben Preis bes Meßes Holz feste man damals auf 3fl. 30 bis 45 fr. Wegen bes allzuhäufigen Wilberns wurde auf Kaiserlichen Befehl (29. Mai 1557) eine Baidwerks = Ordnung verfaßt und alljährlich an Jakobi verlesen. Außer ben burch ben Vertrag mit Wirtemberg festgesetzen, ben Statuten einverleibten, Bestimmungen enthielt fie noch folgende Berbote: In den Beingarten barf nicht gejagt werben von Michaelis bis Gertrub, Füchse barf man nicht fangen von Michaelis bis Lichtmeß, hafen von Fastnacht bis Jakobi, Bogel von Petri Stuhlfeier bis Jafobi; bas Baizen mit bem Feber= spiel ift vor bem St. Lorenztag, bas Laufenlaffen ber Jagbhunde und Windspiele von Fasten bis Jafobi, ber Gebrauch von Gruben, Fallen und Gelbstgeschoffen, bas Schie= Ben ber Baffervogel auf bem Redar und in ben Stabtgraben und das Jagen an Sonn = und Feiertagen gang unterfagt.

Bon Bersuchen nach Erz zu graben, ist in diesem Zeitraum Richts bekannt, nur Steingruben wurden auch jetzt noch mehrere neue eröffnet, am Eisberg 1600, im Klenkholz 1609, in der Ebershalde 1671, in der Schieß= halde 1700, im Spitalwald Burgstallrain 1711 u. s. w.

Die Rlagen über Abnahme ber Gewerbfamfeit, welche in biefem Zeitraum fo häufig vernommen wurden, rührten nicht nur vom Ginfen ber Bevolferung, fondern auch besonders bavon her, daß manche Gewerbe, welche früher ausschließend in ben Städten getrieben wurden, nun in Marktfleden und größern Dorfern Gingang fanden unb hiedurch ber Erwerb ber ftabtifchen Sandwerfer gefchmahiezu famen bei Eflingen noch beffen befonfert wurde. bere Berhaltniffe zu Wirtemberg. In ben Schirmsvereinen wurde gwar jedes Mal gang freier Berfehr und Gleichhaltung ber gegenseitigen Unterthanen in Rudficht auf Bewerbe und Sandel festgesett, allein nicht blos bie wirtembergische Regierung und ihre Beamten, sonbern auch bie Bewerbetreibenden felbft gaben ben Eglingern gar häufig Beranlaffung zu Beschwerben und Rlagen über Storung und Beschränfung bes freien Berfehrs. Man hatte nams lich gar ju gern gehabt, baß bie Eglinger Gewerbsleute in bie wirtembergischen Bunfte und Gefellschaften eintreten und beren Ordnungen annehmen möchten, allein biefe weigerten fich beffen beharrlich und ber Rath unterftutte fie babei aufs Nachdrudlichste, weil er fürchtete, auf solche Art möchte bie Stadt in ju große Abhangigfeit von Wirtemberg fommen, um jedoch bas Begehren Wirtemberge einiger Dagen gu befriedigen, nahm er bei Abfagung ber Gewerbeordnun= gen auf die wirtembergischen Ordnungen so fehr Rudficht, baß er manche berfelben fast ohne alle Beranberungen einführte. Deffen ungeachtet aber erfuhren bie Eglinger in ihrem Verfehr mit Wirtemberg häufig Beschränfungen und wenn sie barüber flagten, so antwortete man ihnen, die im Schirmsverein feftgesette Freiheit bes Berfehres sei nur unter der Bedingung zuläßig, daß sie sich den wirtember= gischen Ordnungen und Gesetzen völlig unterwerfen. Balb verbot man ihnen die Beziehung ber zu ihren Gewerben nothigen roben Stoffen aus Wirtemberg, balb ben Wirtembergern ben Einfauf von Runftproduften und bie Be-

stellung von Arbeiten in Eflingen. Auch bas Feilhaben auf wirtembergischen Märkten wurde ihnen häufig gang unterfagt ober boch erschwert, indem man ihnen schlechte Plate anwies, ihre Verkaufszeit beschrankte u. f. w. ftand bann Streit, so wurde von Wirtemberg gewöhnlich gleich eine Sperre bes freien Berkehrs angeordnet, beren Folgen bann oft noch lange nachher fühlbar waren. Ein anderes hinderniß bes Emportommens der Gewerbe lag in ben Eglingern felbst; Burgermeifter Edher in feiner Schwörtagerebe von 1769 bezeichnet es recht treffend, wenn er sagt: Ursachen, warum sich die Gewerbsamkeit nicht hebt, sind vornehmlich bas verlegene Wesen, bas unter ben Sandwerkern herrscht und sie, wie eine gewisse Schwere immer nur gu bem gemeinen Schlendrian herunterbrudt, die fehlende Nacheiferung und Ehrbegierde, fich in Werken ber Runft hervorzuthun, die trage Ginförmigkeit, die fich vom Bater auf ben Sohn fortpflanzt, und die Rachläßigkeit ber Jugend, welche sich nicht so auszubilden sucht, baß fie jum freien Denken gewöhnt wird und in ihren Berrichtungen sich über bas Gemeine erhebt, auch ber Umftanb, baß die meiften Sandwerfer fich lieber von Feldbau ernahren, von der Hand in den Mund leben und fich wenig Muhe um eine ausgebreitete Rundschaft geben.

Seit bem' 30jahrigen Kriege begann man auch, um ber übermäßigen Steigerung, selbst ber nothwendigsten Lebensbedürfnisse, zu steuern, häufiger allgemeine Tarordnungen zu verfaßen. Eflingen schloß sich hiebei gewöhnlich an Wirtemberg an, die wirtembergische Taxordnung von 1647 wurde auch im Eflinger Gebiet bekannt gemacht und 1652 vereinte fich bie Stadt über eine neue Ordnung diefer Art mit ben Aemtern Stuttgart, Cannstatt, Waiblingen, Denkendorf und Leonberg, die am 24. Junius biefes Jahres gedruckt bekannt gemacht wurde. Borausgeschickt ift ihr bie, burch "große Unbotmäßigkeit und unerträgliche Steigerung bes Lohns, ber Behrungen, Arbeiten und Waaren" veranlaßte Vergleichung bes Schwabischen Kreises über etlich Gewerbpunkte, wie es wegen ber Dienstboten, Taglohner und Sandwerfer mit Dingung und Arbeit, auch sonft im Sandel und Wandel burchgehends gehalten werden foll." Dier wird befohlen die Dienstboten jedesmal auf ein ganges

Jahr zu bingen, ] fie nicht bienftlos umherftreifen zu laffen, ihnen übermäßige Rleiberpracht und außergewöhnliche Rubetage zu verbieten. Den Handwerksburschen wird bas Brannt= weintrinken und Tabafrauchen unterfagt, ben Sanbeleleuten Mäßigung ber Preise ihrer Waaren und ben Sandwerfern bas Arbeiten im Taglohn wenn man es begehre, geboten. Wegen Festsetzung ber Brob=, Seifen=, Lichter= und Fleischtare mur= ben von Eflingen, Stuttgart und andern benachbarten wirtembergischen Städten von Zeit zu Zeit regelmäßig Zusam= menkunfte gehalten. Alls in ben Jahren 1567 und 1571 die Reichsversammlung das Verbot ber geschenkten Sandwerfer erneute, ließ auch ber Eflinger Rath basselbe wieber verfündigen und ebenso machte er ben 24. März 1732 bas kaiserliche Patent vom 16. August 1731 wegen der Sandwerks-Migbrauche befannt. hier wurden bie eigenmächtigen Zusammenkunfte ber Handwerker, bas Auftreiben ber Gefellen, die Zechen und Mahlzeiten beim Gin= und Aus= schreiben ber Lehrjungen, die lacherlichen Gebrauche beim Ledigmachen berfelben, bas Unterscheiben zwischen ehlich Gebornen und erst nachher Legitimirten, und ber zu große Aufwand beim Meisterwerben verboten und Sohne von Landgerichts= und Stadtfnechten, Gerichtsdienern, Thurm=, Holz = und Felb=Hutern, Tobtengrabern, Nachtwächtern, Bettelvögten, Schäfern und Gaffenkehrern für fahig zu jedem Handwerk erklärt, allein Kinder und Enkel ber Radrichter bavon ausgeschlossen. Da biefes Patent aber in Kurzem wieder in Bergeffenheit fam, ließ ber Rath es 1761 von Neuem wieder gebruckt vertheilen und auch in ben Zunftordnungen abandern, was nicht damit übereinstimmte. So fonnte er auf bas am 4. August 1764 erlaffene kaiserliche Defret, welches bie genaue Beobachtung dieses Patents in den Reichsstädten vornemlich gebot, genügend antworten.

Die Oberaufsicht über die Gewerbe führten 2 Senatoren und 1 Assessor, die sogenannten Handwerksherrn; sie mußten über die Beobachtung der Zunftordnungen wachen, Streitigkeiten der Handwerker, wenn sie nicht Erb' und Eigen betrafen, schlichten, die Meisterstücke beschauen und die Gebräuche, Rechte und Gerechtigkeiten der Handwerker schirmen und handhaben. Ihre Gehilsen hiebei waren die Dber = und Mitmeister, welche geringe Sachen auch allein ausmachen durften, alljährlich bie Zunftordnungen vorlesen, Mangel barin anzeigen, bie Zunft-Register und' Rechnungen führen mußten. Die Bunft = und Band. werfs Drbnungen enthielten neben ben, jebes Gewerbe besonders betreffenden Artikeln auch allgemeine, in allen fich wiederhohlende, Bestimmungen. Wer in eine Bunft trat, mußte ein Eintrittsgeld zahlen, bas bei Deisterssöhnen gewöhnlich nur halb so groß war als bei andern, ein Zeugniß seiner ehlichen und ehrlichen Geburt vorlegen und ehe er Meister werben konnte, zuvor einige Zeit als Wenn jedoch ein fremder Geselle die Geselle arbeiten. Tochter ober Wittwe eines Meisters heirathete, erlangte er bas Meisterrecht gleich. Jebe Meisterswittme burfte bas Gewerbe so lange fortführen, als sie keinen Unzünftigen heirathete. Bei Meifterefohnen wurden Gefellenzeit und Wanderjahre abgefürzt. Wenn ein Meister einen Gefellen bingte, so mußte er ihn ben Ober = und Mitmeistern vorstellen und ohne Kundschaft burfte fein Geselle angenommen, sogar nicht in bie Stadt gelaffen werben. Reue Meister durften nicht fogleich einen Jungen in die Lehre nehmen und wenn sie einen entlassen hatten, mußten sie mit der Annahme eines neuen gewöhnlich so lange warten, als die Lehrzeit betrug. Das Arbeiten wie bas Austragen fertiger Arbeiten an Sonn = und Feiertagen und während ber Mochenpredigten, das Berbeirufen ber Räufer und bas Abwendigmachen ber Kunden war verboten. Die Zunftversammlungen sollten punktlich gehalten, fleißig besucht und aller Streit und Zank babet vermieben werben, auch follte man sich in ben Zunfthäusern alles Fluchens und Schwörens, unerlaubter Spiele, Banbel und Streitigkeiten entbalten.

Die Gewerbe, welche Lebensmittel zubereiteten, stans den fortwährend unter besonderer obrigseitlicher Aufsicht. Zwei Senatoren und ein Assessor bildeten das Brods schau=Amt, welches die Bäcker zu beaussichtigen, das Brod zu untersuchen und die Brodtaxe nach den sedesmas ligen Getreidepreisen festzusepen hatte. Die 3 hohen Feste, Ostern, Pfingsten und Weihnachten, ausgenommen, durfte jeden Tag gebacken werden, wobei die Weißbäcker ums

wechfelten, indem immer 2 zugleich badten. Die Schwarze bader verfertigten nur Saus = uud Runbenbrod aus Roggen; 1764 aber wurde, nach bem Borgang anderer Reiches stäbte, ber Unterschied zwischen beiben aufgehoben. Die Bader = Ordnung fam ben 27. September 1613 neu burchgesehen heraus. Sie bestimmte die Lehrzeit auf zwei Jahre, bas Eintrittsgelb auf 3 fl., ben jährlichen Beitrag auf 6 fr. und bestellte 2 Raiter jedesmal auf 1 Jahr zu Raffieren. Knechten, Jungen und Mägden verbot fie beim Feilhaben unter ber Laube Geschrei, Poltern und anbern Muthwillen. Die 1593 auch in Eglingen eingeführte Stuttgarter Bad-Ordnung feste fest: Wenn ber Scheffel Rernen 1 fl. 15 fr. gilt, muß ber halbe Weden 11 Loth und wenn er 2 1/2 fl. gilt, ber Pfenningweden 10 Loth wiegen, beibe burfen an Gewicht um 1 Loth abnehmen, fobalb ber Scheffel um 15 fr. im Preise fteigt; ein 4 Belserlaib aber foll immer 4 Loth mehr wiegen, als ein 4 Hellerweden. Das gesehmäßige Gewicht bes Laibs Roggenbrod ift 4 Pfund, wenn ber Scheffel 1 1/2 fl. gilt, fostet er 9 Heller, sobald er um 5 Schlige. im Preise steigt, schlägt er um 1 Hlr. auf; wer ihn zu leicht backt, wird um Gelb gestraft, schlecht gebadenes Brod aber weggenom= Die Brodschauer sollen das Brod in ber Brodlaube, die Thorwarte bas, welches aus ber Stadt getragen wirb, nachwägen. Wer Rleienbrob bact, gablt 3 Pf. 5 Schlige. Strafe und wer ohne Erlaubniß bas Baden einstellt, verliert sein Recht bazu auf 1 Jahr lang. Bausbader = Drbnung wurde 1538, 1672, 1675 und' 1731 erneut. Fur 1 Pfund Befe durfte ber Bader bop= pelt so viel Teig nehmen, für den Spfündigen Laib erhielt er 1/2 fr. Lohn, schickte ihm aber ber Kunde statt bes Tei= ges Frucht, so mußte er aus bem Scheffel Kernen 40 Laibe baden. Wegen bes Brodverfaufs frember Bader wurbe ben 5 Mai 1558 verordnet, sie sollten nirgends anders als auf dem Krautmarkt ihre Waare ausstellen und stets zuvor den Brodzoll entrichten, auch in der Zeit zwischen 2 Wochenmarkten nichts verkaufen. Den Brodschauern wurde befohlen, über sie besonders sorgfältige Aufficht zu führen. Dieß fruchtete sedoch wenig, sie hausirten mit ihrem Brobe zu jeder Zeit in ber Stadt und verkauften es befonders

häufig in ben Wirthshäusern, weswegen die Verordnung von 1558 öftere erneut werben mußte. Dabei erinnerte man aber auch die Eglinger Bader haufig, fleißiger und beffer zu baden, weil man sonft genothigt fei, bie Beschränkungen bes Berkaufs fremben Brobes aufzuheben, mas 1592 wirflich auch geschah, weil die einheimischen Bader nicht baden und fich in ihre Ordnung nicht fügen wollten. Für bie fremden Bader murbe 1604 auf dem Rrautmarft eine Broblaube gebaut, beswegen aber auch ihr Standgelb von 10 auf 14 Pfennige vom Karren Brod erhöht und beffen Ginzug bem Steuerhausfnecht und einem Dbermeifter übertragen. Die einheimischen Bader burften aus-Broblaube unterm Steuerhaus benuten, schließlich die mußten aber bafur 60 Bf. S. Jahredins entrichten. Brodschautare gab bei ihnen häufig Gelegenheit zu Beschwerben. Defters weigerten fie fich ju backen, wenn man nicht aufschlage und mehrmals erhielten fie bestwegen auch vom Spital und von ber Stadt Getreibe zu niebrigen Preisen, bisweilen aber brohte man ihnen auch, wenn fie fich nicht ber Tare fügen und baden wurben, werbe man ihnen Frucht und Dehl wegnehmen und in ben Rloftern verbaden laffen. Das Saufiren mit Brob und anberem Gebadenen murbe ju wiederholten Dalen ernftlich, verboten und ber Fruchtverkauf war allein auf bem Markte nach bem Eglinger Deg gestattet. Am 24. Februar 1594 und am 17. Dec. 1616 wurde festgesett, daß bie Bregeln und bie Kimmicher immer 2 Loth weniger als bie Pfenningweden magen und erftere 1, lettere 2 Pfenninge gelten follten, am 15. Marg 1785 aber, Bregeln, Durbes und Milchküchlein sollten, wenn ber Spfundige Laib 9 fr. gelte, 6 Loth schwer sein und wie er um 1 fr. auf - ober abschlage auch um 1 1/2 Loth leichter ober schwerer gebaden werben.

Das Pastetenbacken wurde den 17. August 1714 den Bäckern und Köchen verboten, weil badurch dem Pastetens bäcker sein Erwerd zu sehr geschmälert werde, den Kaufsleuten und Zuckerbäckern aber 1734 der Verkauf von Lebstuchen untersagt, weil dieß auch in andern Reichsstädten so sei, dafür aber sollte sich der Lebküchler auch der Versefreigung von Marcipan und andern Zuckerwaaren enthalten.

Die Aufficht über die Degger führte bas aus 1 Senator und 1 Affessor bestehenbe Fleischschapamt, bas für richtige Beobachtung ber Fleischtare sorgte und bie Fleischaccise einzog. Die Fleischtare selbst wurde, nach ber Bestimmung ber Schirmvereine von 1616, 1627 und 1648, alljährlich durch gemeinschaftliche Uebereinkunft Eflingens mit Cannftabt und Stuttgart festgesett, jeboch nur für Doffen =, Schwein =, Ralb = und Hammelfleisch; beim Fleisch von Stieren, Ruben und Rindern bestimmten die Fleischschäper jebesmal ben Preis, wenn es auf ben Markt gebracht wurde. 3m Jahre 1561 veranftaltete Bergog Chris stoph von Wirtemberg "die lange Theuerung sonderlich in Fleisch = und Biehverkauf bebenkend" einen "Fleischtarcon. vent" ju bem Baben, Sobenzollern, Sobenlobe, Fürstenberg, Limpurg, Ulm, Reutlingen, Eplingen, Sall, Smund und Heilbron Abgeordnete schickten und wo ben 5. Dec. der Beschluß gefaßt wurde, kunftig zwei Mal wöchentlich fein Fleisch zu speisen, weil man beffen nun, ba bie Kaften abgeschafft seien, mehr brauche, nie Fische und Fleisch zu= gleich zu geben und ben lleberfluß beihochzeiten und Baftmahlen abzustellen. Für Beobachtung ber Fleischtare batten auch bie Geschwornen der Mezgerzunft zu forgen, zu= gleich mußten fle bie, welche an Sonntagen um Bieh einzufaufen über Felb gingen, anzeigen und bie Aufficht im Schlachthause führen. Gine neue Deggerorbnung wurde, nach langer Berathung mit ben Ober = und Mitmeistern, im August 1767 verfaßt und bekannt gemacht. Jahresbeitrag, Gintritts = und Lehrgelb auch bie Raiter waren bie nemlichen wie bei ben Badern, ber Lehrjunge mußte beim Eintritt ber Bunft einen filbernen Becher von 6 fl. Werth machen laffen und jahrlich wie ber Gefelle 20 fr. jahlen; die Wanderzeit war auf 3 Jahre festgesett. Bei ben Zusammenkunften sollten alle im Mantel erscheinen, bie jungen Meifter ben alten bie Ehre und ben Borrang la-Ben, Dber = und Mitmeister aber bie übrigen Bunftmitglieber bescheiben und freundlich behandeln und ihnen mit gutem Beispiel vorangeben. Jeber Meister sollte feine Gefel= Ien und Jungen vom Nachtschwärmen, Fluchen und Schwören ab und zum fleißigen Besuch bes Gottesbienftes anhalten. Wenn ein Anecht zu theuer einfaufte, burfte ibm

der Meister das Bieh helmschlagen, er es aber alsbann schlachten und verkaufen. Beim Bieheinkauf aber follte feiner ben andern übervortheilen ober Wucher treiben, feiner in angesteckten Orten Bieh taufen und wer es in entfernteren Orten faufe, ein Gesundheitszeugniß mitbringen. Wenn ein frember Biehhandler in die Stadt fam, mußte es ber ganzen Zunft angezeigt und zuerst ein gemeinschaft= licher Rauf versucht werden. Während des Gottesdienstes und bei Nacht durfte nur im höchsten Nothfall geschlachtet, vor Bezahlung der Accise kein Fleisch verkauft, von ber Fleischtare, nach altem Herkommen, nur an beiben Jahr= markten abgewichen, vom Fett nur 3 Stude ausgeschnit= ten, das übrige aber mußte am Fleisch gelaffen werden. Jeber Meister sollte zu gleicher Zeit nur eine Art Fleisch feil haben, Waage und Gewicht reinlich halten und alljahrlich neu pfechten laffen, die Gulgen ungeschnitten, Füße und Mauler wohl gesaubert in die Metig bringen. Der Verkauf von Fleisch zu hause und vor der Schätzung war nur an Burgermeifter, Konfulenten, Geheime, Fleischfchaper, Stadtammann und Stadtschreiber, Kranfe und Kindbetterinnen, im Nothfall auch an Wirthe erlaubt. Die Bratwürfte follten allein von Schweinfleisch verfertigt, Schmalz, Schmeer und Unschlitt nicht zu Hause, sondern auf der Gaffe ausge= schmelzt, Schaffleisch nur von Jakobi bis Andrea, Sammelfleisch bis auf den drei Königtag verkauft werden. Wenn ein Megger ein Stud Bieh wegen eines Beinbruchs nicht verkaufen konnte, so durfte er es schlachten und das Fleisch dem Zunftknecht zum Verkaufe auf der Freibank übergeben. Bum hausbrauch zu schlachten war jedem Bürger erlaubt, wenn er die Accife zahlte. In Privatgutern follte kein Megger Schafe weiden, fondern nur auf Brachfeldern und ben gewöhnlichen Weibepläten 4) (5. Janner 1671, 23. December 1685, 29. Januar 1761). Die Banke wurden alle Vierteljahre verlost, wer aber eine Bank besaß, mußte

<sup>4) 1781</sup> beschloß man die alten Berordnungen des Weidens zu er= neuern, einen eigenen Mezgerschäfer aufzustellen, und die von den Almand besonders auf dem Boll = und Eisberg abgeriffe, nen Stude wieder herbeizubringen.

nach uraltem herkommen auch ein Pferd halten 1), wenn bie Reihe an ihn fam, die Post versehen und fich bei ber reitenden Bürgerkompagnie einschreiben laffen. Lichter zu machen und bamit zu handeln, mar ben Mezgern verboten, (17. August 1699) 6), auch mußten sie bei 1 fl. Strafe Rachts ihre Sunde einsperren. Diefer Ordnung find "bie Artifel bes neuerbauten Schlachthauses" angehangt, welche ben 17. Mai 1711 allein wieber herauskamen und folgenden Inhalts find: Ins Schlachthaus muß alles Bieh gebracht, von ben Geschwornen hier besichtigt und geschlachtet; bas Fleisch geschlachteter Thiere, Ropf, Berg, Gulg, Saut und Unschlitt ausgenommen, bie man nach Sause nehmen barf, sogleich in die Menig gebracht werben. Fluchen, Schwören und Tabadrauchen soll im Schlachthaus nicht gebuldet werben und ber barin vorhans bene Knecht nebst 2 ober 3 Meistern Die Aufsicht barüber führen. Die Sausmezger erhielten 1740 einen neuen Staat, ber ihnen porschrieb, feinem Burger mehr als ein Rind ober Schwein zu schlachten, und nicht eher als bis es burch die Biehschauer besichtigt und bie Accise bafur bezahlt worben fei. Auch mit ben Dezgern hatte ber Rath öfters Rampfe zu bestehen. Schon 1668 beschwerten fie fich über bie neue Ordnung, wurden aber abgewiesen, ihnen mehr Ginigfeit und ein friedlicheres Betragen unter einander, ben Ober- und Mitmeistern aber bie genanere Beobachtung ber neuen Ordnung befohlen und jeder, ber fie nicht halte, ober ungebührliche Worte barüber ausstoße, mit einer Strafe von 20 Reichsthalern bebroht (17. Sept. 1668). Als furz hierauf bie Deifter verordneten, bag fein Dezger wöchentlich mehr als ein Rind schlachten follte, bob ber Rath diese Berordnung nicht nur sogleich wieder auf,

<sup>5)</sup> Eine eigene Berordnung vom 4. November 1676 bestimmt hiers über: Alle zusammen follten wenigstens 20 Pferde halten, ber an dem die Reihe ist, den ersten Tag umsonst reiten, für die andern aber sbezahlt werden, bagegen wurden die Frohnfuhsen der Mezger zur Herbeischaffung des Stadtholzes aufsgehoben.

<sup>6)</sup> Sie sollten all ihr Unschlitt ben Gremplern um 1/2 fr. gerins ger als die Lichter tarirt seien, gegen baare Bezahlung innerhalb 4 Wochen liefern. (8. Junius 1719).

fondern ftrafte auch beren Urheber. 3m Jahre 1672 aber wurde die von ben Mohringer und Baihinger Meiftern eigenmächtig errichtete Bunft wieber abgethan, ihnen jeboch bie Bablung ber Merife von außerhalb ihres Ortes ertauftem Bieh erlaffen (5. Junius 1673), und am 17. Januar 1680 biefe Accife im Allgemeinen auf Die Balfte berabgefest. Beil auch viele Dezger, ber Berpflichtung, Bferbe gu halten, nicht nachkamen und zwar gerade in Kriegszeis ten, wo man fie am nothigsten brauchte, fo murbe ihnen mehrmale mit Berluft ber Fleischbanke, 1696 fogar bes Burgerrechts und Entziehung all ihrer Borrechte gebrobt. Rur bie, welche anerfannt gu burftig feien, follten vom Pferbehalten befreit fein, wenn jeboch bie Reibe an fie fame, Pferbe von ihren Bunftgenoffen miethen. Das Schlachten ju Saufe und bas Saufiren mit Fleisch wurde ben 17. August 1699, bas Speifen und Beberbergen Frember ben 29. Rovember 1699 ben Meggern verboten. Da bie Megger 1707 megen bes erhöhten Bagggelbes nicht mehr fchlachten wollten, bebrohte man fie wieberum mit bem Berluft bes Burgerrechte, worauf fie jeboch nachgaben. Wegen ihrer Beschwerbe über allzustarte Bermehrung ber Meifter aber wurde am 6. Rovember 1738 und 10. Febr. 1739 beichloffen, es follten funftig nie mehr als 30 Deifter fein und mit Ausnahme ber ichon 26 Jahre alten Meifterefohne feine neuen angenommen werben, ebe ihre Bahl unter 30 herabgefunten fei. Die Abichaffung ber ungunftigen Sausmegger wurde ben 23. Januar 1749 und ben 12. Rovember 1757 verordnet und jeber, ber biefe Beichaftigung nicht aufgeben murbe, mit bem Buchthaus bedroht.

Die Schlachtaccise vom Ochsen wurde ben 8. Junius 1719 auf 26, von der Kuh auf 12, vom Stier und Rind auf 10 und vom Schaaf und Hammel auf 2 1/2 fr. fest- geset. Ueber die Menge des Biehs aber, welches ein Meister wöchentlich schlachten durse, gab es häusig Streit, da dieselbe in der alten Mezgerordnung nicht bestimmt war. Am 27. Oktober 1629 sette sie der Rath daher auf 3 Rinder und 20 Hammel, am 20. Januar 1749 aber für einen Rindsmezger auf 1 Ochsen oder 1 Rind und 2 Kälsber, für einen Schweinmezger auf 2 Schweine und 2 Käls

ber, für einen Hammelsmezger auf 7 Hammel und 2 Kälsber und gestattete sedem Bürger jährlich 1 Rind und 1 Schwein zu schlachten und das Fleisch davon, das er nicht selbst brauche, sedoch nur viertelsweise, zu verkausen. Im Jahre 1756 erhoben viele Mezger ein hestiges Geschrei über einige ihrer Genossen, welche eine bedeutendere Kundschaft hatten, ihre Weiber sammerten, sie müßten alle an den Bettelstab kommen, dennoch willigte der Rath nicht in ihr Begehren, künstig keinem Meister zu erlauben, daß er mehr als 1 Ochsen schlachte, sondern verwies sie auf die Verordnung von 1749.

Der schon 1651 beschlossene Bau eines neuen Schlachts hauses wurde erst 1668 ausgeführt. Es stand oberhalb der Schwäßdrücke, war 73 Fuße lang, 23 breit, mit Steinsplatten belegt und in der Mitte mit einen Bronnen verssehen. Die Kosten des Baus bestritt die Stadt, die Mezsgerzunst aber, der es ohne Zins übergeben wurde, sollte es mit Allem, was darin war, fünstig in gutem Stand erhalten (1668, 1679, 1681). Als es bei dem großen Brande 1701 durch die Flammen zerstört wurde, baute man 1711 ein neues, das 73 Fuß lang und 40 breit war und 3774 st. kostete.

Bur Mezgerzunft gehörten auch die Fischer, welche gewöhnlich die städtischen Fischwasser ') in Bestand hatten, 1609 für 419 Pf. 1 Schllg. 8 Heller, wozu noch die Richeterdienste mit 9 Centnern 36 Pfund Fischen oder 124 fl. 48 fr. kamen. Ihre alte Ordnung wurde, nach dreimalisger Bekanntmachung ohne viel Veränderungen (1562, 1565, 1580) am 3. Februar 1603 in einer ganz neuen Bearbeitung herausgegeben. Sie ist solgenden Inhalts: Wenn der Neckar so sehr steigt, daß er die Markzeichen erreicht, so darf seder Bürger am Gestade mit dem Stockhamen oder der Angelruthe, sedoch nur an Werktagen und nie wähs

<sup>7)</sup> Nach bem Lagerbuch von 1592 begannen diese beim Hohlbrons nen an der Heusteig, wo in den Felsen ein Kreuz gehauen war und gingen bis zum Denkendorfer Fischwasser, unter dies sem vom Eckthurm beim Sirnauer-Aloster, wo ein zweisaches Kreuz eingehauen war, dis zum untern Schelzwasen und im Neckarkanal von der Sägmühle dis wo der Mezgerbach in den Neckar lief.

rend ber Racht, auch nicht beim Baben fischen. Wer einen Fifch fangt, ber bas an ber Caule bes Fischbronnens ein= gehauene Maaß nicht hat, muß ihn sogleich wieder ins Waffer werfen und wird, wenn er ihn verkauft, um 2 fl. gestraft. Die Weiben und Erlen am Beutau = und Sain= bach barf man nicht mit ben Wurzeln aushauen, bamit "Fische und Krebse ihr Sabe behalten mogen." Das Fiichen mahrend ber Streichzeit und mit Rugelchen werfen, Kirschen und Trauben ift gang verboten. Fische foll Diemand eine Deile Wege um Die Stadt faufen und Diemand fie anderswo als auf bem Fifchmarkt verfaufen. Das Fischen in ben Wasserthonauen ob - und unterhalb ber Mühlen, bie nach ber Bestimmung von 1600 306 Fu-Be lang fein follten, war 3 Wochen vor und eben fo lange nach Jakobi, allein bem Rath erlaubt, unter beffen Mitglieber vertheilt wurde, mas man hier und in ben Stadtgraben fieng. Um 18. August 1573 wurde burch einen Vertrag festgesett, daß bie Mettinger wie früher ben Nedar follten befahren und Platten barin brechen burfen, jeboch nur mit Vorwissen und nach ber Vorschrift ber Fischer und ohne biesen Schaben zu thun. Am 20. Juni 1620 verordnete ber Rath, die Wirthe follten ihre Fische allein auf bem Fischmarkt faufen, die Fischer einander die Raufer nicht abspenstig machen und wenn fie einen Lehrjungen entlaffen hatten, erft nach 3 Jahren einen neuen annehmen. Gar häufig wurden auch Berbote wiber bas un= befugte, ber jungen Fischbrut vornemlich verberbliche, Fischen ber Eglinger und Frember erlaffen. Der Stabt. fifcher mußte die Stadtmaffer und Graben, nebst bem Meigerbach, ben Bruden, Stegen und Wehren beauffichtis gen, Durchläffe, Gatter u. f. w. vermachen, die Bafferleitung im Oberthor=Stadtgraben jahrlich wenigstens zwei Mal faubern, für genaue Beobachtung ber Fischordnung forgen und nach ben Feuerseen und bem Sainbach sehen.

Im Mai 1577 wurde eine Durchsicht der alten Küferordnung vorgenommen, wobei man auch die Oberund Mitmeister der Zunft zuzog und diese Ordnung hierauf
neu bekannt gemacht (4. Mai). Sie besiehlt den Küfern die Fuhrleute einander nicht abspenstig zu machen und ihnen
nicht entgegen zu laufen, Fäßer bei Fremden weder zu kausen noch an fie zu verfaufen. Ilm Reife, Taugen, Boben und Rager ju beschauen wurden 3 Meifter verorbnet, Bon Johan= nie bie Beihnachten burfte jeber Rufer 3, fonft aber nur 2 Rnechte halten, beim Abstechen erhielt jeber vom Gimer 3 Pfge. und wenn es über 3 Gimer waren noch 1 Dag Abstidwein. Das Lehrgelb marb auf 14 fl., Die Lehrzeit auf 2 Jahre festgesett, wogu nach ber erneuten Drbnung von 1682, noch 2 Wanberjahre famen. Das Deifterftud mar ein 12eimriges Fag und eine Geimrige Butte, innerhalb 6 Wochen allein mit Bilfe eines Jungen gu verfertigen. 2m 4. August 1607 murbe ber Taglobn ber Taugenhauer Commere auf 5 Collg. 6 Bell., Wintere auf 4 Collg. 8 Sell., neben Gffen und Trinfen festgefest. 3m 3ahr 1661 geriethen Rufer und Rubler über bie jebem Gewerbe gebuhrende Arbeit in Streit, worauf ber Rath entichieb, fein Rufer foll etwas von weißem, fein Rubler aber etwas von ichwargem Bolg verfertigen und Banbreife anlegen burfen, fleine Faglein von 6 - 10 Dag ausgenommen, (20 April).

Rarder, Grempler und Birthe bilbeten gujammen eine Bunft, die am 19. April 1601 eine neue Drbnung befam, worin bas Gintrittgelb auf 2 fl., ber Jahreobeitrag auf 2 Schlig, festgesett und verorbnet murbe, bag feber Grempler, ebe er aufgenommen werben fonne, vom Rath bie Erlaubniß gur Treibung feines Gewerbs haben muffe und vor Gingiehung ber Martifahne nichts faufen burfe. Diefe Ordnung murbe am 10. Julius 1719 erneut. Die Wirthe mußten wie bie Beinichenten alljahrlich am nadften Rathetag nach Martini vor Rath ericbeinen, wo man ihnen bann ihre Ordnung vorlas, fie barauf beeibigte und ihren Frauen ein Sandgelubbe abnahm. Bon 1600 bis 1679 murbe bie Birth sordnung nicht weniger als 9 Mal befannt gemacht. Gie ift folgenden Inhalts: 4 -6 Bochen vor bem Berbft muffen alle Birthe ihre Fager eichen und mit bem Stadtzeichen G. verfeben laffen, Diejenigen ausgenommen, welche fie in Privatfellern haben unb bie fie erft beim Unftechen burch bie Gicher untersuchen laffen durfen. Elfager und überrheinische Beine follten fie nur zwischen Michaelis und Martini faufen, che fie pitichirt und verumgelbet find, nicht ausschenfen und von ber Daag nie mehr als 4 Bfge, über ben Unfaufspreis nehmen. Jeber mußte die von dem Umgelder festgesette Tare in feinem Wirthszimmer aufhängen. Das Umgeld warb alle Bierteljahr, fpater alle Monate eingezogen, einmal angestochene Faffer burften gar nicht mehr, Rappas- Beer- Rrauter- und Spanweine nur aus ichon angezapften Fagern aufgefüllt werben. Der alte Wein ward vor, ber neue nach bem Berbfte aufgeschrieben, von jedem Eimer 1 fl. Lagergeld bezahlt, als Hausbrauch jedem Wirth 3 - 5 Eimer jahrlich umgelbefrei gelaffen, feinem aber gestattet, mit Betreibe ju handeln, einen Fuhrmann, malichen Krämer ober andern Sandelsmann feine Baaren in seinem Gasthofe verkaufen zu laffen ober feine Wirthschaft nach eigener Willführ aufzugeben. Mehr als 4 Fuber Wein jährlich durfte fein Wirth auf die Are verkaufen und wenn vornehme Fremde, die ber Rath auslößte in seinen Gasthof famen, sollte er ihnen "mit gebührenber Freundlichfeit und guten Manieren begegnen. "Dronungen bes Beinschenkens erschienen 1566, 1601 und 1617, fie gestatteten nach eingeholter Erlaubniß und vorhergegange= nem Berumgelben, Gichen und Bitschiren ber Fager jebem Burger Wein auszuschenken; wenn aber ein Faß leer war, mußte er 2 Tage inhalten und wenn er bas Ausschenken nicht felbst beforgen wollte einen geschwornen Weinschenken dazu nehmen, der 2 Schlig. Taglohn erhielt. 21m 40. Junius 1555 wurde ben Wirthen erlaubt jede Woche ein Ralb zu schlachten, biese Erlaubniß jedoch später wieder allein auf die 2 Jahrmarkte beschrankt. Die Gaffenwirthe und Bunftfnechte burften feine Fremben beherbergen und von Lebensmitteln nur Brod und Rafe hergeben (12. Nov. 1580, 28. Mai 1697, 9. Del. 1749). 3m Jahr 1743 wurde ben Wirthen bie Einrichtung bes Ilmgelbe auf 6 Jahre lang für 464 fl. jahrlich erlaffen, Diefe Summe 1774 auf 694 fl. erhöht, 1780 aber auf 680 und 1786 auf 611 fl. herabgesett. 5)

<sup>8) 1743</sup> waren Gasthofe ber rothe und goldene Lowe, ber goldene Abler, ber schwarze und rothe Ochse, die Krone, bas Lamm, ber Hirsch, die Tranbe und die Sonne; 1780 kamen bazu die Rose, der grüne Baum und ber Schatten (1790 wieder eingesgangen) 1790 der Krug.

Das Bierbrauen begann guerft ber Spital 1644 um bei großem Beinmangel fur feine Dienerschaft ein Be= trante gu befommen \*), und befchloß es fur beren Bebarf auch nach bem Enbe bes 30jabrigen Rriege fortgufegen 218 aber bie Burger flagten, bag im (1. Oftr. 1650). Spital auch Bier fur ben Berfauf gebraut und baburch ber Berichluß bes geringen Beines febr gefdmalert werbe, fo verbot ber Rath bas Brauen 1697 gang, entgog auch bem Birth jum golbenen Lowen bie ihm 1657 ertheilte Braugerechtige feit wieber, und feste auf bas Ansichenfen fremben, na= mentlich Ulmer Biers ein boppeltes Umgelb. Grft 1745 als wegen vieler Tehljahre ber Bein ungewöhnlich theuer marb, erlaubte man bem Wirth jum rothen Lowen Unbreas Schibinger eine Bierbrauerei ju errichten und gab ihm bas ausschließenbe Brivilegium in ber Stabt Bier gu brauen. Sein Cohn erhielt 1767 fur 80 fl. jahrlich bie Befreiung von Accife und Umgeld, welche von 1756 - 1766 850 fl. 55 fr. eingetragen hatten. Diefe Cumme wurbe 1775 auf 70 fl. herabgefest, auch bas frubere Brivilegium erneut, jebody mit ber Ermahnung, befferes Bier als eine Beit her zu brauen und nicht hoher als bie Daag meißes gu 4, braunes ju 5 fr. auszuschenfen. Erft mabrent bes Revolutione Rriege, ba ber Bertauf bee Bieres fo febr gunahm, erlaubte man bie Errichtung von noch 2 Bierbrauereien (1793), welche fur Umgelb und Accife jahrlich 600 fl. jahl= ten, bis 1796 beibe Abgaben auf ihre eigenen Bitten wieber eingeführt murben. Das Branntweinbrennen befdranfte man öftere und verbot bie Benutung ber Beintrefter und 3metichgen bagu gang (1607, 1697, 1714,) allein icon mahrend bes 30jahrigen und noch mehr mahrend ber frangofifchen Kriege nahm es immer mehr ju und man berudfichtigte jenes Berbot wenig mehr.

Die Bereitung von Tuchern, Zeugen und Leinwand war zu Anfang biefes Zeitraumes noch ein Hauptgewerbe in Eplingen, die Tücher und Zeuge von da, besonders bas Grobgrun, gingen häufig ins Ausland vornemlich

<sup>9)</sup> Gin Sub Bier ju 5 Gimer 4 3mi foftete bamals 14 1/4 fl. (5 Scheffel Gerfte 10 fl., 3 Semri Dopfen 45 fr., Dolg I 1/2 fl., Lohn 1 fl. 20 fr.) und ertrng beim Berfauf 66 fl.

ins Destreichische, nach Stuttgart und Nürnberg. Schon 1599 jeboch murbe geflagt, baß bie Tuchschau, wegen welcher Eglingen bei ber Nachbarschaft sonst "viel Lob und Preis" erlangt habe, immer nachläßiger werbe und 1606 beschwerten sich die Nürnberger sehr über bas ihnen von Eflingen gelieferte Grobgrun. Der 30jahrige Krieg aber schlug auch biesem Gewerbszweig eine schwere Bunbe, 1624 flagten die Tuchmacher sehr barüber, daß alle zu ihrer Sandthierung gehörigen Stoffe fo theuer wurden, die Farben, welche fie von Illm und Rurnberg befamen, fosteten jest bas Doppelte, ber Etnr. gute Wolle 22 — 24 fl. bas Pfund Schweinschmalz 15 — 16 fr. auch Spinner und Scheerer verlangten ben boppelten Lohn und Solg und Lebensmittel feien im Preise gestiegen, die Tucher bagegen schlügen ab, die Elle 3fachgefigeltes Tuch foste nur 1 fl. 12 fr. 2fach gefigeltes 1 fl., schwarzer Boi 36 fr. Ebenso flagten bie Grobgrunmacher die Elle Grobgrun fofte zu machen undigu farben 8-10 fr. und galte nur 20 fr. In ben fpatern Jahren bes Kriegs wurde es in biefer hinsicht noch schlimmer und nach beffen Ende war bas einft fo blubenbe Gewerbe tief gefunten; 1656 wird geklagt, fonft fei fo viel Grobgrun ausgeführt worben und jest sei bie Ausfuhr gar gering; 1659 ermahnte ber Rath die Tuchmacher, fie follten ihr Tuch funftig mit mehr Fleiß verfertigen und nicht die beste Wolle auslesen und nach Calw und anders wohin schicken, sonbern felbft verarbeiten, bamit bie Stabt ben ehemals in biefer Sinficht gehabten "Ruhm und Bugang" wieber erlange; bie Tuchmacher felbft aber fagten 1663 in einer Eingabe an ben Rath, ehemals fei bie Tuchbereitung zu Eflingen in einem so guten Ruf gewesen und habe viel zur Aufnahme ber Stadt beigetragen, vielen Armen ein Stud Brod verschafft, jest aber sei sie arg in Abnahme gekommen. Eine Urfache hievon war auch bie, baß so viel fremdes Tuch, namentlich aus Reichenbach in Sachsen, nach Eplingen fam und frembe Tuchmacher und Haustrer bas Tuchgewerbe fast gang an sich riffen, indem sie theils ein= geln, theils in Gesellschaften umberzogen, in den Wirths= häusern ihre Niederlagen aufschlugen und, da sie unter keiner rechten Aufsicht standen auch sich den Abgaben auf mancherlei Art zu entziehen wußten, ihre schlecht zubereitete Waaren in

weit geringerem Pretse liefern konnten. Der Sandel wurde ihnen baber auch 1663 gang verboten, allein fie wußten fich balb wieber einzuschleichen und am 3. September 1696 wurde einer Gefellschaft Reichenbacher Tuchhandler fogar erlaubt, im Raufhaus eine Rieberlage ju errichten. Dafür follten fie ftatt ber Accife jährlich 90 fl., einen Gewölbzins und an beiben Jahrmarften ein Standgelb entrichten, ihre Tucher alle in ber Stadt besigeln laffen und nicht ellenweise verfaufen. Auch bie wirtembergische Regierung erließ von Zeit zu Zeit bem Eflinger Tuchhandel nachtheilige Berordnungen, ba bie Tuchichau in ber Stadt fo nachläßig fei, erklärte sie 1656, so muffe alles Eglinger Tuch nochmals in Wirtemberg beschaut und besigelt werben, eh man es hier verfaufen burfe. Diefe Berfügung murbe jeboch auf die bringenden Vorstellungen des Eglinger Rathe fpater wieber aufgehoben, bagegen 1712 befohlen, daß die Eflinger nur jur Rabel bereitetes und ber Elle nach wenigstens 1 Reichsthaler toftenbes Tuch in Wirtemberg verfaufen follten.

Die alte 1607 jum lettenmal erneute Leineweber= Drbnung murbe 1717 "weil fie nicht mehr zeitgemäß fei und nur Rachtheil bringe" gang neu verfaßt und befannt gemacht (30. Dec.). 3hr Inhalt ift folgenber: Jeber Meifter barf 4 Stuble, feiner aber mehr als einen Lehrjungen halten, welcher 2, und ohne Lehrgelb 4 Jahre lernen und bann 2 Jahre als Gefelle bienen muß. Der Meifter, welcher im Sause eines Runden zettelt, zahlt 1 fl., ber welcher einem andern ben Runden abführt 30 fr. Strafe. Jeder Befelle befommt ben halben Beberlohn, bafur aber muß er die Lichter selbst anschaffen, bem Meister wöchentlich 1. Laib Brod und fur die Roft 5 fr. geben. Einen guten Montag zu machen in einer Woche, in welche ein Feiertag fällt, ift verboten. Fürs Meisterwerben zahlt ein Burgeresohn 14 fl. 14 fr., ein Frember 19 fl. 15 fr., und als Deifterftud ift festgefest, die Berfertigung eines 8, 12 und 16 schäftigen Beschirre, bie Schätzung von fünferlei Barn, wie viel jedes Pfund Ellen gebe und in welches Geschirr jeder Bettel ju richten fei, 10) private an party in the state of

<sup>10)</sup> Früher bestand bas Meisterstück in einem gestreiten Tuch, 4fchäftigen Bwilch, bichaftigen Botten, 8schäftigen Bwilch zu

Auch in Möhringen und Baihingen wurde bie Leineweberei ftark betrieben, bie gewobene Leinwand aber meift ins Wirtembergische, befonbere nach Stuttgart, verfauft. Die Leineweber in biefen Orten nahmen baber auch, mit Bewilligung bes Eglinger Rathe, bie Stuttgarter Leineweber = Ordnung, nur in einigen Punkten verändert, an (19. Marg 1592). Diefe erlaubte einem Meifter nur 2, bloß wenn er auch bas Wollenweben trieb 4 Stuble, unb sette bie Lehrzeit ohne Lehrgeld auf 3 Jahre. Wenn ein Frember Deifter werben wollte, mußte er juvor bas Bur= gerrecht erwerben. Wittwen und Cohne von Meistern wenn fie 3 Jahre bei ihrem Bater gearbeitet hatten, burften bas Sandwerk forttreiben. Diese Ordnung wurde am 20. Feb. 1661 und am 30. Dec. 1717 neu herausgegeben. Das erstemal fügte man ihr ben zwischen ben Stuttgarter, Dobringer und Baihinger Webern in Bezug auf bas gegenseitige Strafrecht getroffenen Bergleich bei und erhöhte bas Lehrgelb von 8 auf 16 fl. Das Meifterftud mar ein 6 unb 12 schäftiger 3wilch und bie Schätzung von 4 verschiebenen Arten Garns. Wegen ihres ftarfen Verfehres mit Wirtem= berg wollten die Möhringer und Baihinger Beber auch burchaus nicht in eine Bunft mit ben Eglingern treten, fo viel Mahe biese sich auch gaben, sie babin zu bringen und obwohl fie 1722 fogar festfetten, baß fein Deifter in ber Stabt einen Gefellen follte bingen burfen, ber nicht in Eßlingen gelernt habe.

Die Bleichordnung von 1550 wurde am 22. März 1599 und am 28. April 1659 ohne wesentliche Verände= rungen neu bekannt gemacht. Die Schaumeister mußten alles Tuch, das auf der Bleiche ausgelegt wurde, besich= tigen und aufschreiben, dursten es auch nicht eher weg= nehmen lassen, als dis es vollkommen gebleicht war; wenn der Bleicher Wäschen hielt, mußten sie untersuchen, ob die Asche lauter und keine Waid=, Ziegler= oder Hafnerasche darunter sei. Das Bleichen um Lohn, das Auslegen von zu bleichender Leinwand auf der Burg, auf Wasen und Almanden war allen Bürgern streng untersagt. Zur Bleiche

Tisch = und Handtuchern, 12schäftigen Tischzeug und 16schäftis gen sogenannten Herzenkranz.

gehörten neben dem Bleichhaus 5 1/3 Morgen Wiesen und wenn diese nicht zureichten, durfte der Bleicher auch den Bulverwasen benußen. Sein Bestandgeld betrug 1705 150 st., wovon der Spital, dem das Haus und 4 Morgen Wiesen gehörten, 43 fl. erhielt. Im Jahre 1706 ließ der Spital zu vollsommenerer Zubereitung der Leinwand beim Pulverthurm mit einem Auswand von 393 fl. eine Walksmühle errichten, wosür er jährlich 10 fl. Bestandgeld ers hielt. Winters durfte der Bleicher auch Syps darin mahslen, das Walken von Tüchern aber war ihm ganz verbosten (1744) 11).

Bu ber Bunft ber Tuchmacher und Knappen gehörten auch die Engelsait und Grobgrunweber und bie hutmacher; ihre alte, ju ben veranderten Zeitumständen nicht mehr passende Ordnung, wurde 1609 genau durchgesehen und hierauf verbeffert und anders geordnet bekannt gemacht. Nach ben allgemeinen Bestimmungen, kommen barin zuerst die Artikel, welche bie Tuch - und Zeugmacher allein betreffen; die Lehrzeit wird hier auf zwei Jahre, das Lehrgeld auf 10 fl., der Lohn fürs Kämmen auf 4 - 6 Bll., fürs Streichen auf 4 Bll. vom Pfund, fürd Weben vom Stud Tuch nach seiner Gute auf 7 — 14 Sug. festgesett. Schlechte, nicht gut gefammte und Rurschnerwolle burften bei 10 fl. Strafe fein Meister verarbeiten, bei 10 Schlig. Strafe fein gestrichenes Garn zetteln Jebes Stud Tuch sollte 40 Ellen lang und 3 breit sein, 7 Bund und 1 Gang ober 29 Gange, jeden zu 38 Faben Wer gemengtes Tuch mad,en wollte, ber sollte dazu rothe und blaue acht gefärbte Wolle nehmen, schwarzes Tuch allein mit Rupferwaffer und Galläpfeln gefärbt, Garn, gefämmte Wolle und Schmalz nicht vom Nachrichter gefauft werden. Alle Tucher mußten die 2 Schaumeister besichtigen wenn sie nicht mit Walken, Steifen und Roppen gut zu bereitet ober wenn sie mit unsauberem Schmalz bestrichen

<sup>11) 1750</sup> betrug das Bestandgeld 86 fl. wovon der Spital 42 fl. und für die Walkmühle 6 fl. erhielt, 1802 wurde es, da viel Bewerber da waren, bis auf 251 fl. hinaufgetrieben, wovon der Spital 1/2 erhielt. Die Walkmühle wurde 1750 an den Bleichbeständer verkauft, 1802 von der Stadt angekauft.

waren, wegnehmen, und die, welche schlecht gewobenes Such brachten, ftrafen. Un Jahrmarften burften vor Läutung ber Marktglode weder Eflinger noch Fremde feil haben, Schneidern aber wurde ber Tuchhandel gang untersagt. Das Grobgrun- und Engelfaitweben durfte fein Meifter zugleich, sondern nur abwechselnd ein Jahr ums andere treiben und keiner hierin als Meister angenommen werden, wenn er fich nicht burch einen Lehrbrief auswies, baß er bas Bewerbe ordentlich erlernt habe, die Lehrzeit betrug hier ebenfalls 2 Jahre, bas Lehrgeld 7fl. Die diefer Ordnung einverleibte hutmacher. Drbnung wurde ichon 1569 verfast und fest die Lehr-, wie die Bander-Beit auf je 3 Jahre fest. Jeber Meifter burfte 2 Gefellen und 1 Lebr= jungen halten; wenn ein Befelle einen guten Montag machte, wurden ihm ,2 fr. am Taglohn abgezogen. Die häufigen Streitigkeiten zwischen ben Krämern und hutmachern bewirkten ben 15. August 1589 einen Bergleich, nach welchem fein Rramer bute feil haben burfte, bie unter 40 fr. foften, fondern allein sammene, seibene, nieberlandische, braunschweiger, frangofische, mailandische und spanische; bie hutmacher bagegen follten nicht auf Rirchweihen ziehen, noch mit Suten haufiren. Der Rath bestätigte ben 4. Julius 1615 und ben 6. Julius 1682 biefen Bergleich und gebot ben hutmachern, wenn sie mit hutschnuren handeln wollten, sich in bie Rramerzunft aufnehmen gu laffen.

Der Stubenfnecht follte auf ber Bunftftube feine Unordnungen und Streitigkeiten bulben, verbotene Spiele, Fluchen und Schwören fogleich anzeigen. Zusätze zu biefer Ordnung erschienen 1583, 1600 und 1601; sie empfehlen größere Sorgfalt in Borbereitung ber Tucher jum Farben, verbieten bas Scheeren ungeschauter und ungefigelter Tucher und beren Ausspannen an Rahmen mittelft Stiften, von benen jedoch 1601 bei jedem Stude 2 oben und 2 unten gestattet wurden. Die Verordnung vom 8. Januar 1601 erlaubte ben Knappen und Gewandschneibern neben Linbischem und Rheinischem auch anderes fremdes und Futtertuch feil zu haben, doch sollten sie es zuvor beschauen und mit einem besonderen Beichen verseben laffen. Den Knappen, welche jugleich bas Gemanbichneiden treiben wollten, wurde den 12. Mai 1607 bejohlen, ouch auch in die Schneiberzunft

aufnehmen zu laffen. Bu ben 3 Schautagen Dienstag, Mittwoch und Freitag fam 1620 als ber vierte noch ber Montag, bas Schaugelb wurde auf 1 Schug. erhöht und das Gebot, alle Waaren beschauen zu laffen, häufig wiederholt. Die ältere Grobgrunschau = Ordnung erneute man 1604 mit bem Zusaß, baß bie Schaumeister alle Vierteljahre in ben Rrambuben nachsehen sollten, ob fein ungesigeltes Tuch vorhanden sei. Die Zeugmacher "um ihr Gewerbe emporzubringen, bas eine Zeitlang mit heillosen, unerfahrenen Meistern übersett war, welche burch allerlei lüderliche Baaren bie Leute betrogen" verfaßten 1618 eine neue Ordnung, bie ber Rath am 25. August bestätigte und beren Inhalt folgender war: Wer Meister werden will muß zuvor 3 Sahre manbern und bann sein Meisterftud verfertigen, bie Wolle einkaufen, zurichten und fammen, bann, wenn ber Bug gemacht und von ben Schaumeistern als recht erkannt ift, fpinnen laffen, bas Gefchirr richten und barauf ein "Berrenfee" (feit 1775 ein Zehenbund) 30 Ellen lang, 3 1/2 Biertel breit verfertigen. Jeber Junge muß brei, ohne Lehrgeld fünf Jahre lernen und barf nicht burch "allerlei Trimpelwerf und Sausgeschäfte" an feiner Arbeit verhindert werden. Wer fein Zeugniß über sein Wohlverhalten aufzuweisen hat, erhalt feine Arbeit als Gefelle. Der Lohn füre Stud Burschet ober Grobgrun ift 40 fr., füre Pfund Wolle zu fämmen 11/2 fr. zu streichen 2 Pfge. Rein Meister foll bem andern Spinnerinnen abwendig machen, feiner mit Garn handeln ober hausiren. Gine eigene Schau= Ordnung erhielten die Zeugmacher erft 1711, fie bestimmte ben Dienstag und Freitag zu Schautagen, bas Schaugelb auf 4 Pfg. und die Breite bas Stud auf 1 Elle, die Lange auf 45 Ellen.

Im Jahr 1582 flagten die Wollen- und Engelsaitweber, die Wirtemberger ließen zu ihrem größten Nachtheil gar viel Wolle in Eßlingen weben, 1595 beschwerten sie sich darüber daß die Tuchscherer fürs Scheeren allzuviel verlangten. Der hierüber entstandene Streit wurde erst durch den Vergleich vom 9. Oktober 1627 beendigt, in welchem die Preise sürs Scheeren herabgesetzt wurden. 12) Eine Klage der Zeugmacher

1.1

<sup>12)</sup> Für ein Beigeltuch 3Mal zu scheeren, flatt 45 fr. nun 38 fr., für ein 2Sigeltuch flatt 30, 25 fr., für Trilch flatt 24 fr.,

und Strumpsftricker gegen die Hutmacher aber, daß sie mit Wolle handelten, wies der Rath als unstatthaft ab (1654). Am meisten Anlaß zu Beschwerden gab den Webern, Tuchsund Zeugmachern zu Eßlingen die Wirtembergische Regiesrung, indem sie ihnen einmal den Wollens und Garnkauf verbot, das andere Mal den Durchsuhrschl erhöhte, am häusigsten aber indem sie ihnen den Besuch der Märkte und den Verkauf ihrer Waaren darauf erschwerte, das Standgeld erhöhte, ihnen die schlechtesten Pläße anwies u. s. w. Von 1680 — 1698 gab es lange Verhandlungen wegen der den Eßlingern schuldgegebenen Nachläßigkeit in der Tuchschau und erst als der Rath versprach, für eine sorgsfältigere Schau zu sorgen, wurden die Eßlinger Tücher auf den wirtembergischen Märkten wieder zugelassen.

Auch die Tuchscheerer Drbnung von 1507 murbe, weil fie gang veraltet und "bem Gebrauch bes Sandwerks in vielen Punkten nicht mehr gemäß war" von ben Deiftern bes Gewerbes 1570 neu verfaßt und vom Rath be= stätigt (22. August). Sie sette bie Wanderzeit und die Lehrzeit auf 2 Jahre, bas Lehrgelb auf 15 fl. und bestimmte jum Meisterstud bas Scheeren von 16 Ellen verschiebener Wenn ein Meister ein Stud Tuch verwahrloste, mußte er es behalten. Hierzu fam 1600 noch ber Bufat, tein Tuchscheerer follte ungeschautes und ungefigeltes Tuch jum Scheeren annehmen. Den 1658 verbotenen Gebrauch der warmen Preffen erlaubte man ben Tuchscheerern auf ihre Bitten 1673 wieber, jedoch nur am hellen Tage und mit der nöthigen Borsicht, verbot ihnen aber 1752 Tuch und Zeug für andere um Lohn zu preffen. Den Streit zwischen ihnen und ben Krämern aber entschieb ber Rath 1659 bahin, bag beibe bas Gewandschneiben und ben Bandel follten treiben burfen, bann aber fich auch in beibe Zünfte aufnehmen laffen müßten. Zugleich wurde auch bas Meisterstud im Scheeren auf 20 Ellen erhöht, ber Gebranch ber Rinder und Dienstboten bei ber Arbeit, bas Baufiren und ber Verfauf ungenezten Tuches verboten. Die Bechen und Mahlzeiten bei Berfertigung des Meifterstude

<sup>18</sup> fr., für Gflinger Bon zu icheeren und zu frifiren, flattife, 8 flr. n. f. w.

stellte man am 7. Julius 1711 ab und bestimmte, daß künftig ein Bürgersohn 16 fl. 15 fr. ein Fremder 23 fl. dafür zählen sollte.

Auch die Hosen= und Strumpfftricker gehörten zur Tuchmacher = und Knappengunft und ihr Borhaben sich von berfelben zu trennen und zu ben Kramern überzugehen, fam nicht zu Stande (1664). Die Strumpfweber aber hielten sich zur Krämerzunft bis 1739, wo ber Rath fie ebenfalls zur Tuchmacher und Knappenzunft versette, "weil zu biefer alle Wollenfabrifanten gehörten" (20. Februar). Die Zahl der Meister Dieser Gewerbe war jedoch nie groß, bie Strumpfftider erhielten erft 1663, Die Strumpfweber aber 1718 und 1730 eigene Ordnungen. Der Inhalt ber Strumpfwirker-Ordnung, welche ber, 1653 von Raifer Ferdinand III. ben Strumpfwirkern in und um Strafburg gegebenen Ordnung nachgebilbet murbe, ift folgenber: Die Lehrzeit foll 4 Jahre bauern, Lehrmabchen anzunehmen ift verboten und Wollenstrumpfe zum Bertauf darf fein Richtzunftiger verfertigen. Wer Meister werben will, muß zuvor 3 Jahre als Gefelle gedient haben; über 3 Ctuble barf fein Meifter halten, feiner gur weißen Arbeit Rreibe, Rurschnerwolle und ausgefragte Floden nehmen und in Fagern walfen ftatt mit Fugen und Sanden. Seine felbft verfertigten ober von Bunftgenoffen erkauften Baaren fann jeber ju Saus ober in offenen Stanben feil haben, er foll aber bamit nicht auf Kirchweihen ziehen ober hausiren. Als Meisterstud wurde festgesett die Berfertigung einer 3 Ellen langen, 21/2 Ellen breiten Dede mit Blu= menwerk, eines Barets, eines wollenen hembes und eines Paares Strumpfe mit spanischen 3wideln, bafur aber 1729 auf Bitten ber Strumpfftrider eine Ellen lange Dede, 2 Paar Strumpfe, eine Rappe, 1 Paar Handschuhe und 1 Baar Ramaschen verordnet. Als spater die Strumpfftrider wie die Strumpfweber fich der Handwerkslade in Stuttgart auschloffen, so wurde biefe Ordnung mit ber Wirtembergischen mehr in Uebereinstimmung gebracht, die Lehr - und Wanderzeit auf 3 Jahre festgesett," Fremben verboten sich um die Meisterschaft zu bewerben, ehe sie 2 Jahre in ber Stadt gearbeitet hatten, ben Dber - und Mitmeistern bie Bestrafung von Stumplern gestattet und

bem Balfmuller verboten, Baaren von Richtgunftigen jum Walten anzunehmen. Den Dinkelsbuhlern murbe, auf die Vorstellung ber Chlinger Meister, bag sie nicht gunftig seien, sondern Schneider, Schuhmacher und Rurschner sich dort mit Berfertigung ber Strumpfe abgeben, der Ber= fauf ihrer Baaren in Eglingen verboten. In ber Strumpfwirfer-Drbnung murbe die Aufichlagung eines Strumpfweber-Stuhls als Meisterstud, Die Lehr = und Manderzeit auf je 3 Jahre festgesett. Der jüngste Meister follte, Umschaumeister sein und alle 8 Wochen eine Zusammenkunft zu Besprechung ber Handwerts-Ungelegenheiten gehalten werden. Am 20. Februar 1739 verordnete ber Rath, baß die Strumpfftrider feine gewobenen, die Weber feine geftridten Waaren verfaufen follten. Urmen Leuten aber, welche aus Mangel anderwärtiger Rahrung fich mit Strumpfftriden burchbrachten und benen, die unter ben Thoren machten, mar es erlaubt, so viel fie mit eigenen Banden verfertigen fonnten, ju ftricken.

Die Schwarzfärber und Mangmeifter ftellten 1571 dem Rath vor, sie hatten bisher feine eigene Orde nung gehabt, sondern fich bei Streitigkeiten immer an die Meisterschaft zu Ulm wenden mußen, ba bieß ihnen aber beschwerlich falle und große Rosten verursache, so hatten fie nun eine eigene Ordnung verfaßt und bitten um beren Bestätigung. Der Rath gemahrte ihnen ihre Bitte und bestätigte ben 16. August diese Ordnung, die folgenden Inhalts ift: Niemand fann jum Meister angenommen werden, eh er bas 18-te Lebeusjahr jurudgelegt, 4 Jahr im Gewerbe gearbeitet und seine eigene Saushaltung und Werkstätte erhalten hat. Rein Meister foll für seine Arbeit etwas, es sei liegende ober fahrende Sabe, erkaufen und jeder sich streng an die Tare halten 13), die Lehrzeit foll 3, das Wandern 1 3ahr dauern, wenn einer bei einem Stumpler arbeitete, hatte er "fein Sandwerf verwirft." Diefe Ordnung fam den 22. April 1663 neu heraus und

<sup>13)</sup> Nom Mangen für die Elle 3 Hlr., fürs Schwarzfarben 4—
11 Pfge., fürs Färben in Roth, Braun, Rosenfarb, Gelb
und Goldgelb 1 Schlig.; 1663 wurde die Taxe fürs Mangen
auf 4 Hlr., fars Schwarzfarben auf 2 1/2 bis 4 fr. erhöht.

nun wurden ihr die Berordnungen von 1607 wegen abwechselnden Beherbergens fremder Gesellen, von 1621 wegen Berbots des Einkaufens der Leinwand außer an Wochenmärkten und von 1630 wegen Einziehung eines Kreu-

gere von ber Elle bei Tuchträgern beigefügt.

3m Jahre 1654 errichtete ber Farber Unforg im Berein mit bem Dr. Gruber von Stuttgart, welcher ihm fein Beheimniß bes Scharlachfarbens mitgetheilt hatte, eine Scharlachfärberei zu Eflingen und farbte auch mit Baib und Indigo. Die wirtembergische Regierung beklagte fich bierüber, weil baburch ihren Farbern Eintrag geschehe, allein ba bie Ulmer Farber auf Befragen erflarten, es ftehe jebem Meister frei Tuch und Leinwand zu farben, fo gab ber Rath biefer Klage fein Gehör (1663), er wieß aber fpater auch bie Farber mit ihrem Begehren ab, ben Sutmachern alles Farben außer ihren Haten zu unterfagen (1727). Die Weigerung ber Eflinger Farber ber Stuttgarter Labe beigutreten, bewirfte, bag ben Wirtembergern mehrmals verboten wurde, etwas bei ihnen farben gu laffen (1651, 1664, 1747). Grobere Beuge bereitete man burche Balfen und Bafchen jum Farben vor, feinere wie Burfchet, einen halbseibenen von Burscheib bei Aachen benannten Beug, Grobgrun, Engelfait und Machaier, gang wollene Zeuge, wusch man nur aus ber Lauge, bamit fie bie Farbe beffer annehmen möchten.

Die Walfmühle der Tuchmacher lag bei der obern Mühle; ihrer bedienten sich auch die Hutmacher und Färsber und lettere verpslichteten sich 1726 keine eigene Walsen zu errichten, auch nicht auswärts walken zu lassen, dafür sollten sie für 100 Ellen nur 16 Baten Walkerlohn zahlen dürsen. Als daher 1768 der Färber Kettinger ein "Walks, Indigos und Kattuns Wasserwerk" beim Färbersthörlein errichten wollte, protestirten die Tuchmacher stark dagegen, ließen es aber endlich doch geschehen, da Kettinger ihnen jährlich 10 fl. zu zahlen versprach (13. April 1777). Weil aber die damals in der Stadt bestehende Kattunsfabrik schon 1780 wieder aufhörte, wurde diese Summe auf Kettingers Vitten um die Hälfte vermindert (11. Mai 1782). Die Walfmühle der Weißgerber, an welcher durch den Vertrag vom 11. Januar 1706 auch die Zeugs

macher Theil hatten, stand bei der Schleismühle auf dem Resselwasen, wurde aber erst 1795 für 549 fl. ihr völliges Eigenthum. Ihre 1664 versaßte Ordnung gedietet sedem Meister es 3 Tage vorher anzuzeigen, wenn er walken wolle, damit man die Mühle untersuchen könne, die Löscher beim Walken ganz auszufüllen, deim Einlassen und Ausziehen des Wasserrads mehr Sorgsalt zu beobachten, die Mühle nach gemachtem Gedrauch gut zu reinigen, und das Rad zu stellen, sobald etwas am Werk schadhaft werde. Eine Zwirnmühle errichtete 1758 der Zeugmacher Harteter oberhalb der Schwäzbrücke auf der Maille.

Die Schneiber erhielten ben 6. Ceptember 1558 eine Ordnung, welche 1717 neu burchgesehen murbe, weil, wie es in ber Ginleitung bagu beißt, Die Bunftgenoffen bei jestmaligen Zeiten, Sitten und Gewohnheiten ben altern Ordnungen noch langer nachzuleben, um so weniger für rathsam hielten, ba befonders burch ben einreißenden gefährlichen und heimlichen Borfauf, ber meiftens in ben Baufern und nicht wie gebrauchlich auf ben öffentlichen Borfaufsbanken am Krautmarkt getrieben werde, ihrem Gewerbe nicht geringer Schaben und Rachtheil zuwachse. Sie gebot, baß neben ben Obermeistern noch 4 geschworne Meister für Aufrechthaltung ber Ordnungen und Gebrauche bes Gewerbes forgen und Streitigkeiten in Sandwerks. fachen entscheiben follten. Wer Meister werben wollte, mußte zuvor 2 Jahre in ber Stadt als Gefelle arbeiten, wenn es ein Fremder war, 23 fl., wenn ein Burger, 16 fl. 15 fr. gahlen. Das Meisterftud bestand in 4 Rleidungsftuden für Abeliche, Beiftliche, Burger, Bauern und ihrer Frauen 14). Wenn Stumpler in ber Stadt arbeite-

<sup>14)</sup> Das Meisterstück sollte nach bem Antrag ber Schneiber von 1557 bestehen aus Rock, Hosen, Wamms, Kappe und Rlages mantel für einen Abelichen, einer Hußecke und ausgeschnittener Schauppe für eine Ebelfrau, einem purperianischen Rock, Hosen und damastenem Wamms für einen Bürger, einer Burssatins Hußecke und einer schamlotenen ausgeschnittenen Schaups pe für eine Bürgersfrau, einer ausgeschnittenen Schauppe von Tast und einem Augustiner von Atlas für eine ledige Tochter, einem langen Rock von Schamlot und einem fleinen Bursatins Röcklein für einen Doktor, Hosen, Rock und Wamms

ten, wurden fie um 30, die Burger, bie ihnen ju arbeiten gaben, um 24 fr. gestraft und alle 2 Jahre zwei "Stöhrmeister" gewählt, um bie Aufficht über alle Stumplereien zu führen und fremben Meistern, wenn fie neugemachte Cachen feil hatten, biefelben wegzunehmen. Dehr als 3 Gefellen burfte fein Meifter halten, ein von einem anbern jugeschnittenes Rleib nicht fertig machen und feine gemachte Arbeit nicht vor ben Laben hangen. Die Berfertigung von Tanbelmert, 3wilch = und Leinwand=Ritteln, Fruchtfaden von 3wilch, Hosen, Bandschuhen, leinenen und Reifestrumpfen, war nur alten Meiftern erlaubt (4. Sept. 1623), ben Ratherinnen aber bei 30 fr. Strafe verboten, Schneiberarbeit zu machen. Wenn ein Meifter Tuch jum Berarbeiten befam, follte er es querft mit bem Breficifen probiren, ob es auch jur Rabel bereitet fei und wenn er es nicht fo finde, bem Obermeifter bie Anzeige machen. Den Borfaustern war bas Feilhaben von Tuch, neuer Arbeit, goldnen und filbernen Borten und Spigen verbo= ten und alle 8 bis 14 Tage follte baher eine Untersuchung bei ihnen Statt finben. Die Lehrzeit murbe auf 3 3ahre bestimmt. 3m Jahre 1596 wurde zu Eflingen Die Stuttgarter Schneiberegefellen = Ordnung angenommen. Die Schneiber hatten viel über Stumplerei und bas Arbeiten frember Meister vornemlich in ben Weilern zu klagen und es erschienen beswegen von Zeit zu Beit obrigfeitliche Gebote bagegen. Auch beschwerten fie fich mehrmale, baß Frembe ju Meistern angenommen und ihr Gewerbe überfest worben, weswegen man ben 29. Marg 1790 verordnete: Jeber Deisteresohn foll 4 Jahre manbern und vor bem 25-ften Lebensjahre feiner heirathen, ein Frember, ehe er Meifter werben fann, 3 Jahre in ber Stadt arbeiten und ein neuer Meifter vor Ablauf von 2 Jahren feinen Jungen annehmen. Der Taglohn wurde auf wiederholte Bitten 1787 fur ben Meifter von 12 auf 14, für

für einen handwerksmann, einem Atlasmantel und Unterrod für seine Frau, einem Leibrock, hofen und Wamms von Zwilch und einer Kappe mit 2 Zipfeln für einen Bauern und aus einem Mantel und Unterrock von rheinischem Tuch für seine Frau.

den Gesellen von 10 auf 12 fr. erhöht. Auf die Rlagen der Lederarbeiter verbot man 1570 den Schneidern allen Handel mit Leder und als sie 1698 sich verabredeten, Niesmand mehr zu hause neue Kleider zu machen, zwang man sie durch Strafen diese Berabredung wieder aufzugeben.

Die Posamentire und Bortenmacher gehörten jur Krämerzunft, lange waren es ihrer nur wenige, erft seit bem Anfang des 16-ten Jahrhunderts vermehrte fich ihre Bahl und fie erhielten nun 1610 eine eigene Ordnung, Die aber später als unpaffend und ungureichend verworfen und baber 1777 eine gang neue Ordnung befannt gemacht murbe. Sie ist folgenden Inhalts: Der Obermeister, ben fie mit ber ganzen Bunft gemeinschaftlich haben, foll auf ihre Ordnung besonders verpflichtet werben. Ladenmeister werben 2 auf Lebenslang gemählt um in handwerkssachen Recht zu fprechen, Rechnung ju führen, bas Ginschleichen von Stumplern ju verhuten und den Gefellen ihre Rundschaften auszufer-Gefellen darf jeder Meifter halten so viel er will, auch mehrere Jungen zugleich in die Lehre nehmen, mit Bolle, Kameelgarn, Zwirn und Leinwand handeln. gegen ift auch ben Raufleuten ber Sandel mit ben Baaren, welche die Bortenmacher verfertigen, gestattet, mit Figurund Tafft=Band, Bandrollen, Quaften, Rrepin und andere Franzen, Borten, Galonen, breiten und fcmalen Spigen, Marlin, Florband, runden und andern Schnuren und Banbern, wie sie Namen haben mögen. Wenn ein frember Geselle kommt, soll er sich sogleich beim Umschaumeister melben und diefer ihm, nachdem er feine Runbschaft, fei= nen Geburts- und Lehrbrief richtig erfunden hat, Arbeit Rein Gefelle foll bei ben Busammenkunften verschaffen. bewaffnet erscheinen, feiner über bas britte ober Baus von bem seines Meisters hinweg ohne Sut, Rod, Schuhe und Stock geben. Die Zusammenrottungen find ihnen verboten und als Sprecher follen fie einen Altgesellen wählen. Die Jungen follen 5 Jahr lang lernen, von ihren Lehrherrn aber mit übermäßigen Saus- und Felbgeschäften verschont werben, und 3 Jahre auf die Wanderschaft gehen. Die Bandwerfslade wird im Saufe bes Obermeifters ober in ber herberge aufbewahrt, alle Schriften und Urfunden auch die Einnahmen ber Gesellschaft hineingelegt und ba=

von die Ausgaben, auch milbe Beitrage für arme und verungludte Sandwerksgenoffen bestritten. Die Sandwertes Busammenfunfte follen ftete im Beisein bee Dbermeifters gehalten werden und zwar jahrlich eine General- und vier Quartal=Busammenfunfte. Auch biefe Ordnung jeboch fanb manchen Wieberspruch und ichon 1780 mar man genothigt, einige Aenderungen damit vorzunehmen. Die Gesellen wurden von ben Busammenfunften ber Meifter ausgeschloffen, jebem Meister nur ein Lehrjunge auf einmal und wenn er benfelben entlaffen hatte, erft nach 2 Jahren wieber ein neuer gestattet. Heber Stumplereien und Eingriffe in ihr Gewerbe vornemlich burch die Raufleute hatten auch bie Bortenmacher öftere gu Hagen und ihre Beschwerben über bie zu große Anzahl ber Meister veranlaßte ben Rath, ihnen bie Busichrung zu ertheilen (26. September 1771), baß er feinen neuen Meister aufnehmen wolle, ehe 4 ober 5 ber schon vorhans benen abgegangen feien, eine Busicherung bie in spaterer Beit einige Male nicht berücksichtigt wurde.

Die alte Gerber . Orbnung von 1431 murbe 1564 und 1574 neu befannt gemacht und ihr bie Bestimmung beigefügt, baß fein Gerber mit Lammfellen hanbeln und feiner aus ber Bunft austreten follte, ehe er all feine Schuldigfeiten an Diefelbe entrichtet hatte. Die nieberlandis ichen Leberhandler mußten, wenn fie bie Jahrmartte befuchten, bei ben Weisgerbern feil haben und unten anfteben. Andere die Gerbergunft betreffenbe Berordnungen bezogen fich auf bas Aufhängen ber Felle, bas auf bem inneren Bruden= masen verboten wurde (13. Julius 1630), auf bas Ankaufen und Gerben anbruchiger Saute, bas man ganglich unterfagte (18. 28. August 1599, 8. August 1633, 21. August 1790) auf die Tare von nach nieberländischer Art zubereiteten Bauten, welche auf 8 und bei Ochsenhauten auf 12 fr. erhoht wurde (20. Julius 1668) und auf die Sauteschau, welde ein geschworner Gerbermeifter vornehmen follte (29. August 1713). Wegen ber haufigen Streitigfeiten über ben Leberhandel zwischen ben Kramern und Gerbern murbe ben 10. Junius 1651 verordnet, erftere follten feine collnischen und nieberlandischen trodenen ober geschmierten Saute verfaufen, fondern allein Korduan, leonisches, preußisches und nieder= landisches Sohlenleber. Ueber die Schuhmacher flagten die

Berber, weil biefe ihr Leder nicht bei ihnen sondern auswarts tauften und sogar frembes Leber jum Wieberverkauf auswärts holten. Obgleich nun die Schuhmacher fich damit entschuldigten, daß fie zu Eßlingen weder gutes noch genugsames Leder haben könnten, so wurde ihnen doch ber Einkauf fremden Lebers außer an den Wochenmarkten mehrmale unterfagt (1666, 1680, 1691, 1696, 1795). Zwischen den Weißgerbern und Kurschnern gab es Streit wegen bes Gerbens von Fellen mit haaren, welches, Reh- und Kalbfellen zu Rangen und Catteln ausgenommen, ben erstern unterfagt wurde (1704). Die Beißgerber, Sattler und Sefler geriethen in Zwist über den Handel mit gelbem und weißem Leber, welcher den Beißgerbern allein zugesprochen, den Setlern nur ber Bertauf von Korbuan und Saffian gestattet wurde (1578, 1656, 1657). Dagegen verbot man ben Rothgerbern 1681 bas Beschlagen der Stühle und Seffel, den Beißgerbern aber 1763 den Handel mit Lederhofen. Die Lohmühle, woraus der Spital von ben Gerbern jahrlich 16 Pf. H., später 25. fl. Zins erhielt, brannte 1732 ab, wurde aber sogleich wieder aufgebaut. gehörten eine Behaufung sammt Dörrofen, 1 M. Weingarten und 1/8 Bauland. Weil ber beschränfte Raum in ihr haufig Streit verursachte, wurde 1784 eine Ordnung gemacht, wie die Meister in ihrer Benutung auf einander folgen follten. Als aber 1794 der Rothgerber Ramminger in der Rahe der Bleiche eine zweite Lohmühle bauen wollte, wurde es ihm abgeschlagen, weil man bavon Nachtheile für die Bleiche befürchtete,

Die Schuhmacher erhielten ben 30. Mai 1609 eine neue Ordnung folgenden Inhalts: Alle 3 Jahre werden 3 Loosmeister gewählt, um bei den Märkten die Stände zu verloosen, übrigens steht es jedem Schuhmacher frei, auch an Markttagen in feiner Wohnung feil zu haben, das Standgeld aber muß er auch dann bezahlen 15). Kein Meister

<sup>15)</sup> Diese Bestimmung ward erst 1800 aufgehoben; bis 1738 bestrug bas Standgeld 16 fr., nun wurde es auf 12 fr. herabsgesett. Bis 1609 war den Schuhmachern der Berfauf ihrer Waaren nur auf dem Markt und im Kaufhaus erlaubt, 1719 wieß man ihnen zum Feilhaben den Plat vor dem neuen Nathshaus an.

burfte mehr als 3 Stuble besetzen, außer wenn er eigene Sohne hatte. Drei alljährlich neu zu mahlende Deifter beforgten ben Gintauf von Leber, Schmalz, Lichter, Sanf und anderen Bedürfniffen. Raiter murben febes Jahr 2 ernannt, die Lehrzeit betrug 3 Jahre. Rein Schuhmacher burfte Stumpen ober Stude Leber verfaufen, wenn er fie nicht bem Raufer jogleich wieber verarbeitete, bie Gerber bagegen follten feine Beinschlauche verfaufen und fein gegerbtes Leber einfaufen. Diefe Ordnung murbe ben 7. Dec. 1717 neu befannt gemacht und thr Die Berordnungen von 1664 wegen ber Aufnahme Frember, Die zuvor 4 Jahre auf ber Wanderschaft gewesen fein mußten, von 1696 und 1715 wegen ber jahrlich ju mahlenden 3 Schaumeifter, der Stubenfnechte und bes Deifterftude beigefügt. Siegu tamen 1721 noch Bestimmungen wegen ber Strafen, ber Bunftrechnung, ber Lehrbriefe und ber Busammenfunfte. Da bie Schuhfnechte ihre besondere Labe hatten, so erhielten fie auch ihre eigene Ordnung (3. Julius 1632), welche ihnen gebot 2 aus ihrer Mitte ju Dbern und Borftebern ihrer Bruderschaft zu mahlen, ihren monatlichen Berfammlungen zwei Meister zuordnete, jeden Montag ihnen einen Babtag gestattete und Regeln des Betragens für Befellen und für Jungen vorschrieb. Durch die Schauordnung von 1598 wurde bie Ginsegung alter Branbfohlen, bas Berichneiben ber Kelle und bas Unfeten alter Stude an neue Schuhe perboten, und bie Urt ber Berfertigung ber Coube vorgeschrieben. Im nemlichen Jahre wurde megen bes Deifterftude bestimmt, baß es bestehen sollte im Berschneiben und in der weitern Zubereitung einer Rubhaut, und in ber Verfertigung von je einem Baar Bafferftiefel, ausgeschnit= tener Schuhe, Riemenschuhe, bober Mannsschuhe, Tripfcube, Frauenftiefel und Frauenfdube. Diefes Deifterftud wurde 1696 abgeandert in die Berfertigung von je ein Paar Bafferftiefeln, Dragonerftiefeln, Riemen- Danns= und Frauenschuhen.

Die Sattler allein burften Stühle und Seffel besichlagen, bas zu den Kutschen nöthige Lederwerf, bas schwarze, rothe und weiße Riemenwerk verfertigen und das starke Leder verarbeiten, andere zu ihrem Gemerbe gehösenden Artikel durften auch die übrigen Lederarbeiter verfers

tigen, die Gartler nemlich hofentrager, Aniebanber, Gemehrriemen, Weingariner = und Rufer-Gurtel, Die Gefler und Reftler leberne Riffen, Bankpolfter und Rangen, bie Tafchner Bistolenhalfter, Felleisen und ftarte Dischtaschen. Den Gurtlern allein, welchen 1569 bas Arbeiten auf ber Strafe verboten murbe, war die Berfertigung von Behr= gehangen und Leibgurteln, ben Geflern und Reftlern, welche eine gemeinschaftliche Labe hatten, bie von Meggerund Baidtaschen und ben Taschnern bie von Bugeln, "Bullen, Bufaten, Banniftern" Poft - und Reisetruchen, Sutund Rappen-Futeralen, Felbpolftern, Felbftublen und ans bere Felbarbeit gestattet, Batron = und Satteltaschen burften fie und bie Gefler machen. Den Sattlern wurde 1711 erlaubt, zu ihrem Meisterftud ftatt Sammt, Golb = unb Silbertreffen funftig nur feibene Borten, Leber ober gutes Tuch zu nehmen. Die Sekler aber wurden 1657 mit ihrem Gesuch, den Schuhmachern die Berfertigung von leber= nen Gollern und Fuhrmannsfitteln zu verbieten, abgewies fen, weil auch in andern Reichsftadten fein Berbot beffwegen bestehe, und 1659 wurde ihnen bas Farben mit Delfarben jum Rachtheil ber Tuchscheerer verboten. Der Streit zwischen ben Gurtlern, Rramern, Defferschmiben, Sporern, Sattlern und Tuchscheerern, über Berfertigung und Berfauf von Behängen und Geschmeiben zu Gurteln, wie von Gurteln felbft, murbe 1607 dahin entschieden, baß bieß nach altem Berfommen ihnen allen erlaubt fein follte.

Die Eßlinger Kürschner vereinten sich im Februar 1690 mit den Gmündnern, Reutlingern und Wirtembersgern und nahmen hierauf statt ihrer ältern Ordnung von 1557 die wirtembergische Kürschner-Ordnung an, welche 1630 neu durchgesehen wurde, die Lehrzeit auf 3 und ohne Lehrgeld auf 6 Jahre, den Wochenlohn eines Geselsten auf 15 fr. bestimmte, mehr als 3 Stühle zu halten, schon zubereitete Felle anzukaufen und zu haustren verbot; Schneidern und Räherinnen aber das Verfertigen von Kürschnerarbeit gänzlich untersagte.

Die Ordnung der Schmidzunft wurde 1559 erneut; zu Vorstehern und Verwaltern der Zunft sollten alljährlich 5 ehrbare Männer als Geschworne erwählt werden und diese über Beobachtung der Ordnung wachen, die

Roblengüber eichen, ben Stubenfnecht bingen und 2 Raiter mablen, welche über die haushaltung ber Bunft bie Aufficht führten, Ginnahmen und Ausgaben beforgten; bie Bunftmitglieber burften in ihren Werkstätten feinen Ungunftigen arbeiten laffen und mußten es fogleich anzeigen, wenn ihnen Etwas, bas mit bem Stabtzeichen verfeben mar, in bie Sande fam. Im Jahre 1577 nahm bie Bunft auch bie zu Illm wegen Behandlung ber fremben Gefellen unb Jungen verfaßte Ordnung an. Die Gefellen und Jungen ber verschiedenen zu dieser Bunft gehörigen Gewerbe aber erhielten nach und nach ihre eigenen Ordnungen 16) "ba= mit fie beieinander im Frieden blieben, gute Gefellichaft erhielten, Bosheit und Muthwillen aber gestraft wurden." Darin waren vornemlich bie Aufrichtung eigener Berbergen, in benen frembe Sandwerksgenoffen einkehren und Arbeit suchen follten und die Abhaltung von monatlichen Busammenfunften in Gegenwart von 2 Meiftern gur Befprechung ber Gewerbsangelegenheiten und jur Bahl ber 2 Altgefellen und bes Stubenjungens festgefest.

Als 1656 bie Baffenfchmibe ben Sufschmiben bas Recht, Waffen zu verfertigen, ftreitig machten, fo entschied ber Rath (22. April), wer beibe Gewerbe erlerne und in beiben bas Meifterftud mache, follte auch beibe treiben burfen. Als Meifterftud aber murbe fur bie Waffenschmibe ein Wagnerbeil und Bickel mit rundem Dehr, für bie Sufichmide bas Aufschlagen von 4 Sufeisen festgefest, ber Aufwand babei jeboch 1711 beschrankt und bie Mahlzeiten ganz- verboten. Im Jahre 1559 verglichen sich Schmide und Bagner, bag erftere beschlagene Raber follten feil haben, bicfelben aber nirgends als bei Eflinger Wagnern faufen burfen. Die Schmibe und Schloffer machten schon ben 10. März 1577 einen Bergleich über die jedem Gewerbe zustehenden Arbeiten, ben fie 1711, 1712, 1713 und noch am 27. August 1791 erneuten. Die Schmide allein burften verfertigen: Saden, Bronnen= und Ruhfetten, Schwanenhälfe, Reiffpalter und was zum Maurerhand-

<sup>16)</sup> Schloßer und Buchsenschmide 1569, Schmide und Wagner 1671 Uhren-, Wendenmacher, Sporer, Ziekelschmide und Lothmacher 1715.

wertszeug gehörte, die Schloffer allein gebrochene Banber, Bandhaden, Thor=, Thur= und Laden=Bander, Schlingen und Rigel, Rutschen = Truchlein und Riften, Faßthurlein und Schrauben, Stiegengelander, Gitter an Stiegen und an Defen, Spangnägel, eiferne Thurlein, Fensterftenglein und überhaupt Alles was zu Gebäuden und Wohnungen gehörte und wozu man die Feile gebrauchte. Beiben zugleich war erlaubt bie Berfertigung von Bronnenrinnen, Gartenfübeln, Beschlägen an Rummethölzer und Rutschentruchen, Fagreifen, innern Dfengittern, Bapfen an Wellbaumen, Schlaubern, Schließen, Schrauben, Hangbanden und Rageln; 1791 fam hiezu noch die weitere Bestimmung, alle Gisenarbeiten für Schreiner sollten Die Schloffer, für Zimmerleute die Schmide verfertigen. Die Verfertigung der Sappen jum Ginschlagen und mit breiten Schaalen wurde durch die Berordnung vom 5. October 1700 allein den Mefferschmiben, die der Rebenmeffer aber auch ben Suffchmiden gestattet. Den Sandel Frember mit Waffenftuden in ber Stadt verbot der Rath den 26. Mai 1691 und beschränkte ben 20. Februar 1742 die Bahl der hufund Waffenschmibs = Werkstätten auf acht. In spateren Beiten wurden auch ein eigener Stabtschmib und Stabtschlosser angenommen, die beibe Kaution leisten und versprechen mußten, die städtischen Arbeiten vor allen anbern mit bem möglichsten Fleiß zu beforgen.

Bei ben Defferschmiden war die Lehrzeit auf 4, die Wanderzeit auf 3 Jahre festgesett (12. Dec. 1609), fein Meister burfte mehr als 2 Gesellen und 1 Jungen halten, feiner ichon gemachte Arbeit zum Wiederfauf ein= handeln, Klingen ausgenommen, welche nicht in ber Stadt gemacht wurden, und jeder mußte feine Arbeit mit einem besondern Zeichen versehen. Im Jahr 1786 baten fie, eine eigene Zunftlade errichten zu durfen und führten als Grunde dafür an, die Unannemlichkeiten und Pladereien, welchen unzunftige Meister ausgesett seien, besonders in den Reichsftabten, wo man fo feft an alten Sandwerfegebrauchen, felbft wenn es Migbrauche seien, hange, und denen fie auch durch ihre Anschließung an die Schmidzunft nicht gang Als fie bie Erlaubniß hiezu erlangten, entgeben können. verfaßten sie auch mit Zugrundlegung ber Mefferschmibs=

Ordnung von Augsburg, eine eigene Ordnung worin als Meisterstüd sestgeset wird, ein Paar Tischmesser mit bedeckter Scheide, ein Waidmesser und ein langes Messer. In einem Anhang von den Privilegien und Freisbeiten der Messerschmide wird angeführt, die Messer seien zuerst zu heiligem Gebrauch bei Opfern versertigt worden und würden bei der Opferung Jasobs zuerst erwähnt, das Messerschmidhandwerk sei eines der vornehmsten und seine Mitglieder hätten Gelegenheit die Welt weit und breit zu durchwandern, es habe 4 mit trefslichen Vorrechten begabte Brüderschaften in Wien, München, Heidelberg und Basel und vom Kaiser Karl IV. 1350 ein eigenes Wappen, 3 Schwerdter von einer goldnen Krone umgeben in blauem Feld erhalten, wozu Kaiser Sigismund noch 2 Greissen als Schildhalter und einen offenen Helm fügte.

Die Nagelschmide traten 1703 bes freien ungehinderten Berkehrs wegen in die Wirtembergische Ragelschmidzunft und legten 1709 dem Rath eine neue Ordnung vor, welche sie verfaßt hatten, um den bei ihrem Handwerk immer mehr einreißenden Stümplereien und Unordnungen zu steuern, und die nun auch am 21. März bestätigt, am 1. October 1737 aber erneut wurde. Sie seste die Lehrzeit auf 3 Jahre fest, bestimmte als Melsterstück die Berfertigung von 1500 kleinen, 800 Krämer- und 400 Dünn-Nägeln und verbot den Huf- und Wassenschmiden andere Rägel zu machen als Huf- Schien- und Nietnägel, den Kausseuten aber mit den sogenannten Luisernägeln zu handeln. Dieses Berbot aber wurde östers übertreten und mußte deswegen auch in Rückssicht auf den Handel der Nadler mit fremden Rägeln mehr- mals erueut werden.

Auf die Beschwerden der Kupferschmide wurde der Verkauf von Kupfergeschirr (6. März 1673) und der Auftauf alten Kupfers, den besonders die Juden trieben, bei Konsiskation verboten (4. Julius 1771).

Die Schlosser erhielten den 27. Junius 1715 eine neue Ordnung welche die Lehrzeit auf 3 Jahre sestsete, das Deffnen der Schlösser mit Dietrichen und das Abdrucken der Schlüssel in Wachs verbot. Auch durfte kein Schlosser bei 10 Schlig. Strafe einen Schmidknecht in Dienste nehmen. Als Meisterstud wurde schon 1607 die Verfertis

gung von viererlei Schlöffern vorgeschrieben. Die Berordnung vom 15. März 1608 aber bestimmte als Meisterstud für die Büchsenmacher eine gefüpfte Büchse mit eifernem Schaft, eine Rammerbuchse, ein Zielrohr und eine Muftete für die Uhrenmacher einen verschobenen 3wölfer, welcher Viertel und Stunden schlug, sammt einem Weder und einen solchen Zwölfer mit einem Aftrolabium, für bie Wendenmacher eine Spannwende jur Armbruft und eine geschraufte Wende, und für die Sporer ein Paar Stangen, welche furz und lang geschrauft werben fonnten, mit einem verborgenen Munbftud. Die Buchsenmacher und Buchsenschifter verglichen fich ben 20. August 1560, daß erstere keinen Buchsenschifter = Gesellen anstellen und keinen offenen Laden halten, auch allein von ihnen felbst gemachte, nicht aber gekaufte Gewehre schiften sollten. Dafür versprachen ben 1. Julius 1613 anch die Buchsenschifter Rohre und Schlösser nur bann auswarts zu faufen, wenn fie bie-' Eine eigene felben in ber Stadt nicht haben fonnten. Ordnung erhielten sie ben 5. Julius 1573, in ihr war als Meisterstück festgesett ber Schaft zu einer Zielbuchse und einer Purschbuchse und einem Fauftling mit eingelegtem Schloß, gefütterten Schrauben und gut gearbeitetem Rolben. Den Büchsenmachern befahl ber Rath ben 24. Julius 1679 ihre neuverfertigten Musteten mit bem bei ihrer Bunft liegenden Stempel und Zeichen bes Ablers versehen zu laffen.

Die Ordnung der Wendenmacher vom 2. Jul. 1601, wo deren 5 zu Eßlingen waren, gebot denselben die Fuhrsleute nicht an sich zu locken und nicht zu haustren, sondern ihre Waaren nur auf ihren Läden auszulegen. Nur die Groß-Uhrenmacher, nicht aber die Klein-Uhrenmacher waren verpflichtet der Schmidzunft beizutreten (27. Jun. 1582).

Die "erneute Ordnung der Schleifer und Polirer von 1609" bestimmte die Lehrzeit auf 4 Jahre und verbot Jemand zum Arbeiten anzunehmen, welcher das Handwerk nicht erlernt habe. Doch durfte ein Schleifer auch zugleich das Gewerbe eines Waffenschmieds und Plattners treiben, jedoch mußte er beweisen, daß er es wohl erlernt habe. Den Scheerenschleifern aber wurde den 13. Mai 1732 das Schleifen in der Stadt ganz verboten.

Die Gold = und Silberarbeiter nahmen ftatt ber

a a comple

<sup>45</sup> 

alten, 1593 und 1603 bie neuen Ulmer Golbichmibe-Drbnungen an, welche ihnen geboten ihre Arbeiten fo qu machen, bag fie bei ber Schau vollgewichtig erfunden murben 17) und fie mit ihrem gewöhnlichen Stempel gu versehen, welchem bann bie Schaumeister bas Stabtzeichen beifügen follten. Die großen hohlen Ringe und Ringfaften mußten mit Papier, bie fleinen mit Bache ausgefüllt werben. Frembe Arbeit burften bie Deifter nicht mit ihrem Stempel versehen, verkaufen, Rupfer und Gifen nur auf einer Seite vergolben ober verfilbern, falsche Steine nicht in Bold faffen, Unbefannten feine Sigel ftechen und feinen Befellen annehmen "ber ein Rufian sei ober ein Schmath= fraulein bei fich habe." Die Lehrzeit murbe auf 3 und 4 Bahre festgeset; Schautage waren ber Dienstag und Donnerftag, als Meifterftut wurden ein verbedtes filbernes Trinfgeschirr, ein Sigel und ein golbener Ring mit einem Cbelftein geforbert.

Die Binn= und Rannengießer erhielten 1589 eine eigene Ordnung welche neu burchgesehen ben 10. Februar 1670 wieber herausfam. Sie verordnet, bag nur 2 Sorten Binngeschirr gemacht werben sollen; bie eine mit 3/5 bie andere mit 1/10 Bufat von Blei; beibe mußten mit bem Zeichen ber Stadt (E) und bes Meiftere, Die beffere auch noch mit ben Abler versehen werben (28. April 1597). Benn ber Runde bas Metall hergab burften für bie Berfertigung bei Schuffeln nur 4, bei Ranten 5, bei geschraufter und Btätterarbeit 6 fr. vom Pfund verlangt werben. schlagenes ober getriebenes Zinngeschirr follte nur aus ganz reinem Zinn ohne allen Zusatz verfertigt und auch zum Miden bas gleiche Metall wie zu einem Gefchirr genommen werben. Den Schaumeistern wurde befohlen, Alles genau zu besichtigen, und was bie Probe nicht halte, zu gerschlagen, ben Berfertiger aber um 10 fl. au ftrafen. Der Bertauf fremden Binns wurde häufig, felbst bei Confisca= tionastrafe verboten (1727, 1728, 1732, 1746 u. s. w.).

<sup>17)</sup> Das Silber follte 14 lothig, bas Gold 18 karatig senn, spåter wurde das Silber auf 13 Loth herabgesett, aber 1657
flagt Herzog Eberhard III. von Mürtemberg, daß die Eslinger
Silberarbeiter es nur 12 lothig und noch geringer machen und
begehrte vom Rath, er solle dieß verbieten.

Die Bluthezeit ber Baugemerte mar in Gflingen, als biefer Zeitraum begann, schon vorüber; vorüber mit ber Zeit, wo bie Steinmegen beim Bau ber Rirchen Ruhm und Ehre gewinnen konnten und nach und nach fank nun ihre Kunft, die in früheren Jahrhunderten so Berrliches geleiftet hatte, jum Sandwerk herab. Steinmegen, Maurer, Deder, Ipfer und Tuncher gehörten gur Weinschen= fenzunft und ben 3. Nov. 1569 und ben 28. März 1577 wurde festgesett, daß sie babei bleiben und wer ihr Bewerbe treiben wolle, innerhalb Jahresfrist in diese Bunft treten follte. Maurer, Deder und Steinmegen er= hielten ben 8. Febr. 1558 eine neue Ordnung, Die 1569, 1577 und 1595 wieder befannt gemacht wurde. Sie ver= ordnete, baß jeder Ungunftige und Frembe, welcher mit ber Relle schaffe, ber Zunft jahrlich 10 Schll. und ber Fremde, welcher zu Eflingen einen Bau übernehme, von jedem Pf. H. des Ertrags 1 Schll. zahlen sollte. Meifterftud mußte ein Steinmete liefern einen gewundenen Schneden in Gyps ober Letten, einen Sausbau in bie Bifirung gestellt und einen im verjungten Maasstab gezeich= net, der Maurer ein Gewolbe, einen Rauchfang und eine gehauene verdrudte. Thure. Die Lehrzeit dauerte bei ben Steinmegen 6, bei ben Maurern 3, bei ben Dedern 2 Die Feldmaurer blieben bei ihren alten Rechten, durften aber keine Lehrjungen annehmen. Maurern und Deckern war auch gestattet neue von ihnen aufgeführte Bauwerke mit Leimfarbe anzustreichen, und ben lettern, Riegels wände und Schornsteine zu verfertigen. Rlagen über Eingriffe Fremder, der Tyroler namentlich, in ihr Gewerbe brachten die Maurer häufig vor und der Rath gestattete ihnen daher 1587 alle, an diese verdingte, Arbeit auszu= lofen, jedoch follten sie selbst sich guter Arbeit befleißigen und die gewöhnlichen Tare nicht überschreiten.

Auch die Zimmerleute klagten öfters über solche Eingriffe, wie über ungeschickte Arbeiter, welche sich in ihre Zunst einschlichen, und begehrten daher 1773 daß man neben dem bisherigen ganz einsachen und sehr leicht zu versfertigenden Risse auch noch ein Model zum Meisterstück bestimme. Ihr Zimmerplat wurde 1661 vom Kessel- und Schützenhauswosen auf den Lohwasen verlegt. Die Zim-

mergefellen erhielten ben 26. Jul. 1652 eine eigene Ordnung, welche ihnen gebot, keine unnützen Feiertage zu machen und alle Monate eine Zusammenkunft zu halten.

Die städtische Ziegelhütte wurde 1595 um 800 fl. und einen Jahredzins von 10 Schll. verkauft, dem Käufer aber zur Bedingung gemacht, daß er die vom Rath vorgeschriebene Taxe nicht überschreite und den Bürgern stets 2 Tage lang den Vorkauf seiner Waare überlasse. Die Einsuhr fremder Ziegelwaaren aber wurde in neueren Zeiten häusig verboten.

Die Ipfer beschwerten sich 1752 über das Anstreischen der Zimmer durch die Schreiner, die Glaser aber 1772 über den Handel fremder Meister in Eslingen. Letzere machten zu gleicher Zeit auch Borschläge zu einer neuen Ordnung, welche bestätigt und darin die Lehrzeit auf 3 Jahre festgesett, das Haustren verboten und als Meisterstück die Berfertigung eines Scheibenstücks mit 60 Scheiben, eines Quartierstücks mit 8 Scheiben und 24 Vierteln und eines Rautenstücks verordnet wurde.

Die Pflästerer = Ordnung wurde den 29. Mai 1599 und den 9. April 1629 erneut; sie gebot den Pflässterern ihr Geschäft früh Morgens zu beginnen und ohne besondere Erlaubniß nicht zu verlassen, die Steine nicht zu klein zu machen und wohl einzuseten, mit dem Geschirr sorgfältig umzugehen, den Baumeistern willig zu gehorchen und für Fremde nur dann zu arbeiten, wenn es in der Stadt keine Arbeit für sie gebe.

Die Hafner Dronung vom 24. November 1670 setzte die Lehrzeit auf 2, ohne Lehrgeld auf 4 und die Wanderzeit auf 3 Jahre sest, als Meisterstück bestimmte sie die Setzung eines Ofens und die Verfertigung eines 12 mäßigen Hasche, eines 5 mäßigen engen Krugs, einer 2 mäßigen Flasche, einer Orts-Kachel und eines Ortsgessimses. Sonst wurde die ältere Hafner Ordnung erneut und auch die Bestimmung vom 14. März 1609 eingefügt, nach welcher die Hafner an Märkten dem Platz vom Beschhäuser Hof an abwärts einnehmen und mit ihrem Geschirr daselbst bleiben sollten.

Die Schreiner und Zimmerleute verglichen fich ben 29. Januar 1555, daß sie einander nicht ins Handwerf greifen wollten; wenn jedoch ein Zimmermann ein neues Haus aufzuführen oder in einem alten eine Hauptveränsberung vorzunehmen hatte, so durfte er auch Getäfer, Thüren und Fenster darein machen. Mit den Buchsensschiftern aber verglichen sich die Schreiner den 11. Mai 1570 dahin, daß zwar ein Meister beide Gewerbe mit einander, nie jedoch zu gleicher Zeit treiben dürfe.

Als 1685 sich die Dreher und Stehmacher über ben Handel ber Raussente mit Rürnberger, Berchtolsgader und andern bergleichen Waaren beklagten, so wurde diesen der Verkauf solcher Waaren verboten und dieses Verbot 1698 und 1699 wiederholt. Auch die Knopfmacher beschwerten sich 1755 über Eingriffe der Rausseute in ihr Gewerbe und die Rammmacher darüber, daß ihre Handswerksgenossen in Stuttgart gegen den Inhalt der auch von ihnen angenommenen wirtembergischen Ordnung ihnen das Horn zu Eslingen wegkausten.

Auf die Bitten der Seiler wurde den 1. Febr. 1742 verordnet, daß künftig nur 6 Meister dieses Gewerbes in der Stadt seyn und nur, wenn kein Meisterssohn da sei, ein Fremder in diese Zahl ausgenommen werden sollte. Im Jahre 1733 legte ein Weisgerber unterhalb der obern Mühle eine Leimsiederei an, worauf ihn aber seine Junstgenossen ausstoßen wollten, weil er sich mit dem Abdecker in Verkehr einlassen müße, um die rohen Stosse zu bekommen; dieß unterblied sedoch, als von Augsburg, Ulm und Regensburg die Nachricht einlief, auch in diesen Städten thun die Leimsteder dasselbe, ohne daß man sie desswegen für unehrlich halte.

Die Seifensteder bekamen erst am 10. Jan. 1756, ba ihre Zahl sich vermehrt hatte, eine eigene Ordnung. Sie sollten in die Krämerzunft eintreten, alljährlich einen Jahzrestag und alle 3 Monate eine Zusammenkunst halten, jeder sein eigenes Zeichen haben und keiner hausiren. Ihre Lehrzeit wurde auf 3 bis 4, ihre Wanderzeit auf 3 Jahre, ihr Meisterstück auf einen Sud von wenigstens 100 Pfund Seise festgesett. Sie hatten ebenfalls häusig über Eingriffe in ihr Gewerhe und über den Verkauf des Unschlitts ausserhalb der Stadt zu klagen.

Reben ben schon angeführten Mühlen gab es beren

zu Eflingen auch noch einige anderen, bie Sagmuble erhielt 1561 eine neue Ordnung, welche bas Stadtholz wenn man es bedurfte, das übrige Holz aber nach ber Reihe wie es herbei gebracht wurde, zu fchneiben befahl. Der Sagmüller bekam feine Roft im Spital, täglich 1 Maas Wein und wöchentlich 28 fr., feit 1564, 30 fr. Lohn, mußte sich aber bafür Winters, wenn er nicht schneiben konnte, von ben Baumeiftern gu Geschäften brauchen laffen. Reben bem Sauptwerf mar auch eine fleine Dable ba, auf welcher vornemlich "eblere Bölger" Delbaum = Canbel-Brafilien = Aborn = Efchen = und Rußbaumbolz geschnitten wurden. Als man im August 1606 die Sägmühle zum erstenmal verpachtete, fo mußte ber Bachter verfprechen bas ftabtifche Solz zuerft und unentgelblich gu ichneiben, die Tare genau zu beobachten und die Muble in gutem Stand zu erhalten. Das jährliche Bachtgeld von 32 fl. wurde 1618 auf 33, 1676 auf 40 ft erhoht, im Dec. 1718 aber die Duble an Georg Sehl von Chersbach verfauft. Seitbem blieb fie Privateigenthum, wurde 1767 erweitert und eine Sanfreibe bamit verbunben. Schleifmublen waren 4 ba, bie neben einander auf bem Reffelwafen Ran= ben bie eine von ihnen gieng ein, dafür ward aber in ben letten Zeiten noch eine neue erbaut; 1759 und 1760 aber erriditete man in 2 berfetben Sanfreiben und feit 1767 bie Sitte auffam, bie Biesen mit gepulvertem Gype gu bun= gen wurden in ihnen, in ber Del- und Sagmuble 4 3000. ftampfen eingerichtet. Die alte Sammenfchmibe ftanb noch 1587, wenn sie eingieng ist unbekannt.

Die Papiermühle erkaufte im Januar 1556 Georg Diez für 200 fl. und 11 fl. jährlichen Bobenzinses von der Stadt. Eine zweite, die 1600 im Bogelsang unterhald der Pulvermühle erbaut wurde, kam nie zu einem rechten Gesteihen und gieng bald wieder ein. Die ältere wurde 1656 vergrößert und 1726 für 2000 fl. verlauft. Johft Becht stiftete dazu 100 fl. wofür ihr Besiher zur Abgabe eines gewissen Quantums Papier an die Schulkinder, welche in der Kirche den Katechisnus sprechen mußten, verpflichet war, eine Bervflichtung von der sich 1794 der Papiermüller Herb versgeblich frei zu machen suchte. Das Hausiren mit seemdem Papier wurde durch das Rathsbefret vom 22. April 1751 verboten.

Die städtische Bulvermuble samt Behaufung auf: bem Kesselwasen wurde gewöhnlich, seit: 1624 um: 34 fl., verliehen. Ihr Beständer war verpflichtet, stete einen genügenden Vorrath von Pulver zu haben und bas Pfund ber Schützengesellschaft fur 12 fr. zu liefern. Da fie aber furz nach einander etlichemal auflog, so ließ man fie 1719 ganz eingehen. Eine Privatpulvermuble fant im Bogel fang und 1595 erlaubte ber Rath, gegen 10 Pf. S. jahrlichen Bobenzinses, sie besfer hinauf ans Wehr zu feten: Ihrem Besitzer wurde 1602 ber Bau einer Salpeterhütte unter einem Bogen ber innern Brude und gegen 2 fl. jahr= lich die Benutung des Thurms am außern Bogelfangthor bewilligt. Im Jahre 1663 faufte fie ber Handelsmann Friedrich Tobias Zeper an fich und richtete eine Tabale= muble barin ein, worin ihm jeboch nur für bie wirtembergische Tabaks-Admodiation zu mahlen erlaubt war, weil schon früher (1759) ber Schreinermeifter Johann Caspar Schmid eine folche Mible auf bem Reffelmasen errichtet hatte. Johann Georg. Bonneweisch erbaute hierauf, 1764, mit obrigfeitlicher Erlaubniß, eine neue Pulvermuble am Beutenbach unweit der Feuerseen, welche von ihm 1773 an Abam Mangold und hierauf an beffen Bruder fam; wegen Mangels an Baffer wie an Absat aber bald wieder eingieng. Die Bulvermüller hatten mit ben Raufleuten immer viel Streit wegen bes Bulverhandels, ber erft nach Abgang ber Pulvermühlen gang freigegeben wurde: Auch das Salpetergraben und Sieden war ihnen allein gestattet, fie mußten aber bafür immer ben zwolften Gent= ner an bie Stabt abgeben. Die Gewürzmühle, Die an den Zwinger des Kirchenkastens stieß, wurde 1596 neu ausgebeffert, weil: man sie aber wenig benutte, 1687 in eine Delmühle verwandelt!

Fabriken und Manufakturen wollten zu Eplinsgen nie gedeihen. Als Ursachen hievon führt Bürgermeisster Echer im seiner Schwörtagsrebe von 1768 an: Die Kleinheit des Eplinger Gebiets, das nur geringen Absat verspreche, nicht genug Arbeiter liesre und zu wenig gesschickte Köpfe habe, die den Willen und das Talent besäsen, eine solche Anstalt nicht nur zu gründen, sondern auch empor zu bringen; den Mangel an Leuten, welche den zu

einer folden Unftalt nothigen Unternehmungsgeift hatten; bas "verlegene Wefen" bas unter ben Sandwerkern herriche und die mancherlei Sinderniffe, welche man Fremden babei aus Reid in ben Weg lege. Den erften Berfuch eine gro-Bere Bewerbeanstalt zu grunden machte 1679 ber faiserliche Dberproviant = Commiffar Immanuel Garb, indem er bem Rathe vorschlug "eine und andre schone Manufaktur von Seibe, hollandischer Leinwand und allerlei Tuchern ju er= richten und zu folchem 3wede verschiedene Arbeiter und Weber fommen zu laffen". Er erbot fich babei, ben Burgern, welche nieberlanbischen Flache bauen wollten, eine Anweifung hiezu nebft bem nothigen Camen zu verschaffen, auch eine Anleitung jur Seibenzucht zu schicken und für junge Maulbeerbaume zu forgen, welche an fonnigen Blapen des Eflinger Gebiete mohl gedeihen wurden. Rath gieng auf biefe Borschläge auch ein, allein für Einraumung bes Sirnauerfloftere ju ber ju errichtenben Da= nufaftur verlangte er eine größere Summe, als Barb geben wollte, behielt fich auch ben bortigen Rirdhof als Begrabnisplat vor, hielt es fur bebentlich Garb nebft feiner Familie von ber burgerlichen Jurisdiftion zu befreien und ihm ben Rang gleich nach bem Umtsburgermeifter einzuräumen, wollte ihm auch bie Anlegung einer eigenen Bleiche nicht gestatten. Die Burger aber bezeugten gar wenig Luft nieberländischen Flache und Maulbeerbaume zu pflanzen, Raufleute und Sandwerfer erhoben fogar laute Rlagen, burch bie Errichtung einer folchen Anstalt wurde ihnen großer Rachtheil erwachsen und fo murbe aus ber gangen Sache ein nichts, und als man fpater (1682) mit Barb besmegen von Reuem unterhandelte und icon ein Bertrag aufgesett und besiegelt mar (6. September), trat dieser plöglich wieber zurud. 3m Jahre 1739 hierauf wollte ber hafner Gotelmann mit einem Augeburger, welcher im Eflinger Bebiet Porcellanerbe entbedt ju haben vorgab, eine Borrellanfabrif errichten, allein bieß unterblieb, ba jenes Borgeben sich als falfch erwies. Die vom Rath schon erlaubte Errichtung einer Rattun = und Zeugfabrif im Jahre 1743, verhinderten die bringenden Gegenvorstellungen der Beugmacher. Gine 1763 gegrunbete Fabrif von gefarbtem Bapier hörte 1766 wieder auf, weil ihr Unternehmer bavon

lief. Eben so wenig zu Stande kamen die Zizsabrik des Amtmanns Schönfeld von Schnaitheim (1769), die Türskisch= Rothfärberei des Färbers Goll von Mezingen (1773) die Haarboden Fabrik der Siebmacher Mössinger und Strauß (1796) und die Wollengarnspinnerei, welche 1798 die Strumpsstricker errichten wollten; eine vom Apotheker Bonz 1791 bei der Bliensaumühle angelegte Salmiakhütte aber gieng 1801 wieder ein, da die sämmtlichen Bewohner der Bliensau sich über den durch sie verbreiteten unerträgslichen Geruch beschwerten.

Bur Rramergunft gehörten auffer ben Raufleuten noch die Apothefer, Reftler, Seiler, Tafchner, Glafer, Burtler, Sedler, Tuchscheerer und Buchbinder. Sie bat 1617 um Berbegrung und Erneuung ihrer Ordnung, weil in berselben viele Artifel nicht mehr zeitgemäß und zwed= maßig feien und reichte zugleich Borfchlage zu beren Berbegrung ein. Sierauf wurde von Abgeordneten bes Raths im Berein mit ben Ober- und Mitmeistern ber Bunft bie Ordnung burchgegangen und am 24. Mary 1618 neu befannt gemacht. Sie ift folgenden Inhalte: niemand foll Kramerei treiben, auffer bie jur Bunft gehörigen Gewerbe und wer vom Rath bagu bie Erlaubniß erhalte, fein Burger ober Zünftiger eine "Faktorei mit Kramerwaaren, Farben und Gewand, mit Auswägen und Meffen treiben, mit gangen Faffern, Studen und Centnern, aber Jeber handeln durfen." Fremden Krämern ift bas Feilhaben nur an Wochens und Jahrmarften gestattet, Die Artifel, welche fie bann feil haben burfen, find: Gilbergeschmeibe, Roral-Ien, Kruftall, Meffer, Dolche, Spiegel, venetianische und bohmische Gläser, Pomerangen, Citronen und andere malschen Früchte, Strumpfe und Leinwand, ben Meißnern und Dinkelsbuhlern aber ift alles Saufiren mit Tuch ganglich verboten. Die einheimischen Kramer burfen vor ihren Laben nur gefalzene Waaren aussegen und mußen, wenn fie an Wochenmartten auf bem Martt ober ber Brude feil haben wollen, ihre Laben schließen. Alljährlich auf 2 Raiter gewählt werben und verrichten, Jakobi sollen was ihnen die Obermeifter befehlen. Bis zu Ende bes 17. Jahrhunderts ordneten fich bie fammtlichen Mitglieder ber Krämerzunft ohne Rudficht auf ihr Gewerbe bei Processio-

nen und ahnlichen Gelegenheiten nach ber Zeit ihres Eintrittes in bie Bunft. Run aber begannen Apothefer und Raufleute fich von ben übrigen abzusondern, ließen Anfangs ihre Lehrlinge nicht mehr bei ber Bunft einschreiben (1696) und wollten auch nicht mehr mit ben handwerkern ver= mischt geben (1697). Da ber Rath eine folche Absonde= rung nicht gestatten wollte, blieben fie von Prozessionen und Zunftversammlungen weg, beriefen sich auf bas Beispiel Stuttgarts und anderer Stäbte und erlangten fo lendlich auch, bag ihnen ber Vorrang gestattet murbe (22. August 1736). Hierauf brachten es auch zuerft die Apotheter (1746) und nach ihnen die Kaufleute bahin, daß sie ihre Lehr= linge bei ber Bunft nicht mehr einschreiben laffen burften. Run wählten im Mai 1789 bie Raufleute 2 Sanbelsvorfteber, Theodor Friedrich Seefried und Georg Tobias Schöllfopf, welche bas Gin = und Ausschreiben ber Lebrlinge beforgen, von biefen bie Gebühr bafür mit 6 fl. und von neuen Mitgliedern bas Eintrittegelb von 4 bis 15 fl. einziehen, die Rechnung über die Unterftupungsgelber für verungludte und bedürftige Gewerbegenoffen führen, minber wichtige Angelegenheiten felbst ausmachen, bei wichti= geren aber die Raufleute zusammen berufen sollten:

Der handel Eglingens litt zuerst Roth, als nach Entbedung Amerifa's und bes Seewegs nad Dftinbien ber Seehandel das Uebergewicht über ben Landhandel ber kam und die Erzeugniffe bes Morgenlands ihren Weg nicht mehr von Italien burch Gubbeutschland nahmen. Bon diesem Stoß erholte er sich nie mehr, da weber bie Lage ber Stabt, noch ber, größern und gewagteren Unternehmungen abgeneigte, Charafterihrer Bewohner baju geeige net waren, ihn auf andere Art wieder empor zu bringen. Bon eigentlichem Großhandel war baber in der Stadt nun auch nicht mehr bie Rebe, ihr Sanbel beschränkte fich vornemlich auf ben einheimischen Bebarf, benn die benache barten wirtembergischen Ortschaften bezogen ihre Bedürft niffe vornämlich aus Stuttgart und Ludwigsburg und felbft die Eplinger mußten manche Waaren von daher fommen laffen, namentlich war bieß mit ben Mobeartikeln ber Fall. Am 11. Julius 1699 nahm der Rath zwar den François Gaillard famt Compagnie ur ben Beifit auf und erlaubte

ihm Waaren welche bie einheimischen Raufleute nicht gewöhnlich führten, zu verfaufen, wie Brotat, fostbare Spigen, Silber= und Goldborten, Granaten= und Rorallen-Schnüre, hollandische Tücher und Leinwand, seidene Handschuhe und Strumpfe, allein Gaillard verließ die Stadt bald wieder. Dafür tamen fremde Galanterie-Banbler, Tyroler, Italiener und Juden um so häufiger in ber Stadt und hatten bier, felbft in offenen gaben, auch außer ben Martten feil. Die Raufleute klagten zwar hierüber häufig, allein ber Saufierhandel der Fremben nahm immer mehr zu und auch ein= heimische Gewerbsleute trieben neben ihrem handwerk mit Buder, Raffee, Baumwolle, Seide, Bandern und bergleichen Hanbel. Der Rath befahl baher zwar enblich am 7. April 1796 bie fremben Hausterer follten, wenn ste auf bem Raufhaus ihre Hausterzettel einlösen, ernstlich erinnert werden, sich nicht langer als 2 bis 4 Tage in ber Stabt zu verweilen und ihren Erlos nicht unrichtig anzugeben, da man ein wachsames Auge auf sie habe, zugleich aber feste er ihnen nur bie Salfte ber gewöhnlichen Raufhauss Accise von 2 fr. an und lockte sie dadurch nur noch mehr herbei. Obwohl nun die Kaussente sich hierüber beschwerten und namentlich barauf beriefen, daß in dem Bertrag vom August 1749 bie möglichste Beschräntung des Saufierhandels ausbrudlich bedungen sei, so war es boch noch 1802 nichts anders als 1796.

Auch die Berhältniffe zu Wirtemberg wirkten öfters ebenso nachtheilig auf den Handel ein als auf die Gewerbe. Mehrmals wurde in Wirtemberg den Kausleuten unterm Vorwand, bag bas Saufieren bem Fremben unterfagt fei, ber Berfauf ihrer Baaren auf ben Markten gang verbos ten; öftere befahl man ihnen, bie Baaren fogleich nach geenbigtem Markte fortzuschaffen ober wies man ihnen bie schlechteften Plage an, ließ fie mit ben Ginheimischen nicht uch die Stanbe losen und forderte mehr Standgelb und Der Einfauf bes Salpeters wurde Accise von ihnen. schon 1607 ganz verboten, ber des Flachses und Hanfs aber 1777 nur unter ber Bedingung gestattet, bag bie Es-Unger blos für ihren eigenen Verbrauch einkauften. Tabakshandel treiben zu burfen, mußten die Eflinger Paufleute schon 1688 sich nach ben wirtembergischen Ber-



tich Wein als Rudfracht dafür. Der Rath lehnte baher nuch das Begehren der wirtembergischen Regierung ab, obwohl sie den Centner Eisen um 40 fr. wohlseiler zu liefern sich erbot und diese drang, da man in Wirtemberg ohnedies nicht immer genug Eisen zu eigenem Gebrauche verfertigen konnte, die Exlinger auch aus dem Brenzthal fortwährend ihr meistes Eisen bezogen, nicht weiter darauf.

Der Sandel mit Salz wurde ber vielen babei porfommenden Unordnungen wegen und weil öftere ein Mangel an Salg fich zeigte, ber Raufhausverwaltung übertragen. welche bas Salz von ben Fuhrleuten in Scheiben und als Bruchfalz in Faffern einfaufte, wozu ein eigener Salzmeffer aufgestellt war, der 100 fl. Kaution leiften, bas Rathhaus rein halten, bie Rathsstube einheigen und bie Rathhausuhr aufziehen mußte. Bom Raufhaus wurde bann bas Gala wieder an die Grempler verfauft, welche allein damit hanbeln burften. Das Salz felbst bezog man aus Baiern unb Die baher kommenden Fuhrleute nahmen zu Eglingen als Rudfracht Wein, ber in Baiern feinen größern Boll gab-Ien burfte als ber Wirtembergische Wein. Da biefe Bergunftigung 1778 aufgehoben murbe, weil man in Eglingen auch anders als bairisches Salz verfaufe, so gab fich ber Rath um ihre Erneuung große Dube und erlangte fie auch 1780 wieder gegen bas Berfprechen, ben Berfauf alles anbern Salzes in ber Stadt bei Ronfisfationeftrafe gu verbieten. 3m Jahr 1747 wurde auf Befehl ber bamaligen Untersuchunge-Rommission ber Salzhandel verliehen. Die Bachter follten bas Recht haben, wenn fie Berbacht icopften, bag Jemand Anbere mit Galg hanble, eine Untersuchung anzustellen und bas Salzhaus unentgelblich erhalten. Dafür mußten fie jahrlich 300 fl. zahlen, und burften bas Bruchfalg nicht höher als 1 fl. 20 fr. bas Gri. verfaufen. Sie hatten aber immer viel zu flagen über Gingriffe in ihr Gewerbe besonders burch Saller und Reuhäuser Bandler und barüber bag, obgleich fie eigene Faftoren in ben Spitalorten hatten, bas meifte Salz bier boch im Wirttembergiichen geholt werbe und bas Bachtgelb mußte auf. 275 unb zulett gar auf 200 fl. herabgesett werden. Der handel mit Schmalz war Fremben und Ginheimischen erlaubt, wenn fie aber baffelbe nicht im: Raufhans feil boten, mußten fie

bas Bfund um 1 - 2 Pfge. wohlfeiler geben, als es im Raufhaus ausgewogen wurde (1588, 1603, 1608). Die Megger burften ihr Unschlitt bei Ronfistationsftrafe nicht felbst "verlichtern" sonbern mußten es gegen baare Begablung um einen bestimmten Preis, gewöhnlich ben Centner um 2 fl. wohlfeiler als ber Berfaufspreis mar, in's Raufhaus liefern, wenn fie es aber felbft verfaufen wollten, mußten fie neben bem Schau- und Waggelb, vom Centner 6 - 8 fr. ans Raufhaus und 15 fr. Waggelb entrichten. Bom Raufhaus erhielten bie Grempler, beren Bahl 1601 auf 8 beschränkt murbe, bas Unschlitt, ba fie allein Lichter machen burften, bie fie bann fur einen gewißen Preis, zu 9 fr. 4 Su. bas Pfund, wenn ber Centner Unschlitt 13 fl. 50 fr. galt, verkaufen mußten. Im Jahr 1747 aber wurbe ihnen ber Unschlitt- und Lichterhanbel fur 100 fl. jahrlich verpachtet.

Das Raufhaus fam nach bem Branbe von 1701 in bas neue Rathhaus und hatte ju Borftebern bie zwei Raufhausvermalter, welche geloben mußten, beim Galgeinkauf auf ben Rugen ber Stadt zu feben, beim Ginund Ausmeffen felbft gegenwärtig zu fein, ben Salzmeffer mohl zu beauffichtigen, ihm fleißig nachzurechnen und wenn fie Berbacht ichopften, einen Sturg zu halten, und bafür mit außerftem Fleiß zu forgen, baß ber Stabt bie Gebühr pon ben eingeführten Waaren nicht entzogen werbe (1730). Ihre Behilfen waren ber Raufhansschreiber und Bagmeifter, welche ebenfalls ju getreuer Aufficht über bas Raufhaus und mas bagu gehörte, verpflichtet wurben. Die alte Raufhaus Bollorbnung wurde 1596, 1614, 1620, 1698 und 1719 neu befannt gemacht. Sie gebot allen Kuhrleuten und Karchern ihre Waaren bei 1 fl. Strafe allein im Kaufhaus abzulaben und ben Zoll bavon fogleich an entrichten, für Aufbewahrung von Waaren mußten vom Centner 3 fr., bei Bauten vom Stud 1/2 fr. Lagergelb gegeben werben. Die Boller burften Riemand mit Baaren aus ber Stadt laffen, ber nicht ein Raufhaus-Bollgei= den vorweisen konnte und mußten alle 8 Tage ben Raufhausverwaltern ein Berzeichniß ber ein- uud ausgehender Waaren abergeben; bamit biefe mterfuchen konnten, ob fie and mile richtigliverzoilt maren, Diefe Orbming wurde

aue 2 - 3 Jahre öffentlich verlefen, beffen ungeachtet aber schlecht beobachtet; um zu verhindern bag nicht so viel Baaren unverzollt eingebracht wurden, führte man 1620 bie Raufhauszollzeichen ein, allein die Bollbefraubationen bauerten fort; 1669 flagten bie Kaufhausverwalter, bag man weber Gifen noch Rupfer, Glas, Saute, Leber und Bulver, allein bas Frankfurter Tuch nicht aber bas von Calm, Göppingen, Weil, Wiesensteig und Geißlingen verzolle u. f. w. Die Kaufhausverwaltung gerieth baber auch in einen schlechten Zustand und biefer bauerte fort, obwohl 1682 Die beiben Berwalter wegen schlechter Amtoführung, jeder um 600 fl. geftraft murben, und 1691, ba weber Waaren, Gelb noch Krebit ba war, mußte bas Umgelber-Amt 11861 fl. 40 fr. Schulben vom Raufhaus übernehmen, mobei zugleich befohlen wurde, baß man hier Richts mehr auf Borg bergeben und teine Ausstanbe bulben follte.

Sahrmarkte hatte Eflingen zwei, ben Pfingft= und ben Ratharinenmarkt, beibe bauerten früher eine Woche, 1772 aber wurde ber erstere auf 4 Tage beschränkt und ba er auch so nicht recht gebeihen wollte, vornemlich weil er mit ber Stuttgarter Deffe zusammen fiel, auf Bitten ber ihn besuchenben fremben Raufleute 1790 in Die Woche nach bem Sonntag Deuli verlegt. Bor jebem folchen Markt wurden bie Berrichtungen babei unter bie ftabtifchen Beamten und Diener vertheilt und bie Marktordnung befannt gemacht. Die Trabanten und Reifige mußten auf bie Befehle bes Amtsburgermeifters warten, bie Garnifoner und Burgerkompagnieen bie Thore bewachen und Nachts patroulliren, ber Stabthauptmann aber alle Wachen fleißig visitiren. Die kleinen Thore blieben ben ersten Tag gefcbloffen, ben Bachtern auf bem Wenbelftein und auf ber Burg wurden 6 Gehülfen aufgegeben, ben Schultheißen unb Untergangern in ben Weilern fleißige Aufficht empfohlen. Die Beinzieher und Kornmeffer mußten mit bem Bettels vogt auf Landstreicher und Bettler gute Acht haben, fie an ben Thoren abweisen ober aus ber Stadt hinausschaffen und die Viertelsmänner alles Berdachtige in ihrem Begirk anzeigen. Die Bauverwalter, ber Brunnenmeifter und Stabtfifcher hatten für bie Reinlichfeit ber Stabt zu forgen. Die Feuerseeen wurden zugerüftet, die Sprigen und andere

Löschgerathschaften visitirt, ben Wirthen geboten fich mit genugsamem Waffer zu versehen und Rachte in ihren Gafthöfen Bachter aufzustellen, ben übrigen Burgern aber, wenigstens einen Buber mit Baffer bereit gu halten. Steurer und Affefforen hatten bas Standgelb einzuziehen, welches für Frembe 1699 täglich 15 fr. betrug und bas Gewürz zu untersuchen, Die Obermeifter ber Rramer und Tuchmacher aber bas Tuch zu beschauen. Den 17. Rovember 1707 murbe bie "bisherige große lleppigkeit bei Jahrmarften mit Bechen und Spielleuten" verboten. 1656 wurde mahrend bes Jahrmarktes auf bem Schütenhauswasen auch ein Biehmarft gehalten, bei bem ein Dber = und ein Mitmeifter ber Megger nebft bem Dber-Acciser die Aufsicht führten. Um ihn etwas mehr empor zu bringen, hob man ben 9. Nov. 1752 bie 4 fr. Unterfauf vom Stud Bieh auf, feste bie Accife von 1 fr. auf 1/2 fr. herab und befreite bie Juben auch 2 Tage vom gewöhnlichen Leibzoll. Wegen ber Gewährleiftung für Sauptfehler bei Pferben und anberem Bieh wurde ben 2. April 1772 bie einige Zeit vorher (17. Febr. 1767) ergangene wirtembergifche Berordnung eingeführt.

Jeden Mittwoch und Samstag wurde ein Wochensmarkt gehalten. Damit den dabei herrschenden und übershandnehmenden "Unordnungen, Unbilligkeiten, Wucher, Finanzen, 16) Aufs und Borkauf und andern hochschädlichen Mißbräuchen aufs Möglichste und mit scharfem Ernst" gesteuert werde, stellte der Rath 1638, nach Kreidemanns Borschlag, 2 Marktherrn auf, welche mit dem Bürsgerstubenknecht jeden Markt besuchen und darauf sehen sollten, daß Früchte und Lebensmittel nicht zu hoch gesteigert, die schädlichen und ungebührlichen Borkäuse verhindert "Buscherer, Kornmänner, Aufkäuser und Monopolisten" alsbald verhaftet, keine Früchte, die nicht Kausmannsgut seien, verskauft oder dieselben von den Wirthen und Bäcker sollte

<sup>18)</sup> Finanz, sagt Schwenk im Wörterbuch ber beutschen Sprache p. 199 stammt vom Neulateinischen Finantia und bedeutete ehebem Ränke, schädliche Erfindungen, Wucher und Lift in Erfindung neuer Auflagen.

auf einmal mehr Getreibe, als er in 4 Tagen verbaden tonne, tein Burger mehr, ale er auf einmal brauche, einhandeln, (11. August 1638). Das Zeichen gum Anfang bes Martts gab man burch bas Aussteden einer Fahne, erst wenn biese wieder eingezogen wurde, Sommers um 10 Uhr, Winters um 11 Uhr, durften auch die Borfauf= ler ihre Einfäuse machen. Am 30. Julius 1661 erschien folgendes Defret: Man muß seit geraumer Zeit wahrnehmen, daß auf den Wochenmarften lediglich Richts mehr, wie gering es auch fei, von Rirfchen, Erbbeeren, Aepfeln, Ruffen, Birnen, Salat, Rettichen, Rufumern, Pflaus men, Zweischgen, Zwiebeln, Schnittlauch, u. f. w. um einen Pfenning hergegeben, sondern Alles um einen halben ober gangen Kreuzer ober gar einen halben Bapen angeschlagen und verkauft wird. Da nun solches ein einschleichendes hochschädliches Uebel, so nimmer zu bulben, und man sich auch in vorigen Zeiten billig gescheut hatte, etwa wenig Rirschen, Alepsel, u. f. w. um einen Rreuzer zu bieten, so wird Allen, welche bergleichen Dinge verlaufen mit Ernft geboten, ihre Baare wieber auf ben Bfenningswerth ju richten, widrigenfalls ihnen biefelbe burch bie, dazu aufgestellten, Bersonen wird hinweggenommen werben. Der Leinwandmarkt war auf der innern Brude, wo auch sonst manche Gewerboleute feil hatten. Als dieß während bes 30jährigen Kriegs aufhörte, baten bie Umwohnenden den Rath um herstellung diefer alten Gerechtsame, worauf bas Feilhaben auf der Brude auch wieder erlaubt wurde (5. Julius 1642, 8. Mai 1656).

Die Borkäufler und Borkäuflerinnen wurden vom Rath angestellt und mußten geloben, Alles zu verkaussen, was man ihnen zu diesem Zweck übergebe, wenn sie jedoch Berdacht schöpften, daß es gestohlen ober geraubt sei, es sogleich anzuzeigen, nur an Wochenmärkten seil zu haben und sich aller "Bortheilhaftigkeit und Partheilichkeit" zu enthalten. Bon jedem Gulden Erlös erhielten sie 1 kr., bei Inventuren und Auktionen aber täglich neben Essen und Trinken 15 kr. (1579). Der Borkauf von Lebendsmitteln wurde ihnen den 19. Septbr. 1639 bei 5 bis 10 Schilling Strase verboten und beim Handel damit besohsten, die Tare streng zu halten. Am 17. August 1682

<sup>46</sup> 

Mißfallen vernommen, wie die höchst schädlichen Faullenzer, welche bisher in Wirtemberg mit dem Vorfauf so viel Rachtheil verursacht hätten, nun auch in die Spitaldörfer kämen, Schmalz, Gestügel, Eier und Anderes auffausten und den Preis der Lebensmittel steigerten. Dieses "lüderliche Gesind" sollte daher künftig abgewiesen und wenn es sich dennoch zeige, verhaftet werden.

Die Rechnung nach Pfunden, Bellern und Schillingen murbe in biefem Beitraume burch bie nach Bulben, Bagen und Rreuger verbrangt und gulegt war fie nur noch in Berordnungen und Gefeten bei Gelbftrafen üblich. Babrend eines großen Theils bes 17. Jahrhunderts aber bestanden beibe Rechnungsarten neben einander, nach einer 1611 gemachten Bergleichung galt 1 fl. ju 60 fr. 1 Bf. S. und 8 Schlig., 1 Pf. S. aber 20 Schlig. ober 42%, fr., 1 Sollg. 12 heller ober 21/2 fr. 1 Bagen 1 Sch. 10 Bu., 5 fl. waren gleich 7 Bf. S. Dieg Rebeneinnanderbefteben gab naturlich zu manchen Berwirrungen Anlag, boch nicht biefe waren bas Sauptgebrechen bes bamaligen beutschen Dungmefens, fonbern bie Menge ber verschiebenen, im Rurs befindlichen Gelbforten, ba nicht nur grobes Gelb und Scheibemunge aus Deutschland, sonbern auch aus ben benachbarten ganbern in Umlauf famen. Man gab fich baber auch alle Mube, in Deutschland einen gleichen Dungfuß zu Stanbe zu bringen, auf ben meiften Reichs - und Rreistagen wurben besmegen Befchluffe gefaßt und viele eigene Mungprobationstage gu biefem 3mede gehalten, allein man brachte es nicht einmal babin, bag nur Schrot und Korn ber Mungen ftete richtig waren und mußte baber fortwährend balb eine Dungforte berabfegen, balb eine andere gang verbieten, wodurch eine arge Mungverwirrung entstand 19). . Die aber war biefe größer als mahrend

<sup>19) 1560</sup> erschien ein Mandat wegen Herabsetzung der Münze, wos rüber Dreptwein sagt: Da war ein solches Münzenmachen bei dem gottlosen Bolk der Kausseute, daß es zum Erdarmen gewesen. Hab die Pestilenz die Münzeingerung. 1580 schleppten die fremden Fuhrleute viel schlechtes Gelb in die Stadt, das deswegen wie in Wirtemberg so auch in Eslingen konsisciet wurde.







angesessen, der einzigen Salomo von Hechingen ausgenommen, welchen der Rath 1557 mit seiner Familie aufnahm "um seiner Kunst der Arznei willen, in welcher er von andern sehr gerühmt wurde" und dem dadei das Behersbergen seiner Glaubensgenossen ausdrücklich untersagt war. Wenn aber Juden des Handels wegen oder auf einer Reise in die Stadt kamen, so dursten sie nur in Schildswirthshäusern einkehren und mußten einen Leidzoll zahlen, welcher 1596 für den Reuter 8, für den Fußgänger 4 kr., seit 1636 das Doppelte betrug, wozu durch die Verordnung vom 9. Mai 1775 fürs llebernachten beim Reuter noch 4, beim Fußgänger 2 und sür sedes Kuppelpferd 8 kr. kamen. Inden, welche für Adliche zu schaffen hatten, zahlten die Hälfte, ganz frei waren nur die wirtembergischen Hossatzetore, wenn sie in eigenen Geschäften kamen.

Die Unterhaltung ber Landstraßen verursachte ber Stadt fortwährend bebeutende Roften und fo oft fie auch ausgebeffert wurden, fo gab es boch ftets wieber neue Rlagen darüber, bie Fuhrleute beschwerten fich, baß fie baburch zu lange aufgehalten wurden, an Wagen und Ge= fchirr großen Schaben litten und bie Befiger ber an ber Straße gelegenen Guter, bag man ihnen über ihr Eigen-Dagegen aber flagte auch ber Rath über thum fabre. die Fuhrleute, baß fie ihre Wagen ju ftarf belafteten und über bie benachbarten Gemeinben, baß fie jur Erhaltung ber Lanbstraßen gar Richts beitragen wollten. Um meisten geffagt wurde über ben, am Gisberg bin führenben, Boftweg, die fahrenden und reitenden Boften, hieß es, tamen wegen ber heillosen Beschaffenheit biefes Weges meift ju fpat an den Ort ber Bestimmung, balb hinderten vom Berg herunterfallende Stein= und Erdmaffen bas Fortfommen, balb fturge ein Stud bes Weges in ben Graben, die Löcher bariun fenen aber so tief, bag die Pferbe bis an den Bauch hineinfinken, und bei anhaltendem Regenwetter, wie im Winter, fen es bisweilen gang unmöglich, fortzukommen. Auf folche Rlagen führten bie Eflinger zur Enischuldigung ben Quellenreichthum bes Gisberges und ben bicht unten an ber Strafe vorbeifließenden Redar an, und schlugen schon 1603 ben Bostmeistern von Cannstait und Chersbach vor, weil auch der alte Poftweg





Lanbftragen in ihrem Gebiete ebenfalls übernehmen. Die Eflinger hatten an biefem Borfchlag hauptsächlich nur bie Größe ber geforberten Gelbsumme auszusegen, fie meinten 8000 fl. fei genug, begnügten fich aber endlich boch bamit baß ber Bergog 1000 fl. nachließ und so wurde bann am 21. Februar 1750 folgender Berglich geschloffen: Eglingen überläßt fein Weggelb gang an ben Bergog, gablt biefem 11000 fl., erlaubt ihm eine Chaussee burch bie Baihinger Martung zu führen, und tritt bie Spitalader an ber Beufteig jum Bau ber Lanbstraße ab, ber Bergog bagegen übernimmt ben Landstragenbau im Ctabtgebiete nebft ber Erhaltung ber hohen Mauer und gestattet Eglingen bie Benutung bes Beiler Steinbruche und ben Gingug von . Bruden= und Bflaftergelb, von jedem belabenen Wagen, mit bem feine Unterthanen burch bie Stadt ober ben Bollberg hinauf fahren. Jest wurde bie Strafe von Bebelfingen burch bie Stadt über Ober-Eflingen Die Beusteig hinauf nach Blochingen jur Chaussee gemacht, ber Weg von Ober = Türkheim an bis nach Eflingen aber eine Rebenstraße und bie Erhaltung bes Wege am Gisberg bem Spital übertragen, ba er hauptfachlich zu beffen Butern in Sirnau und Deizisau führe. Anlaß zu Beschwerben gab nun nur noch ber Weg über ben Bollberg, weil Diefer, ftatt wie früher in Krummungen fich hinauf zu ziehen, wieber in geraber Linie fteil ben Berg hinaufstieg, und baher wurde 1752 und 1764 jener alte Weg wieber bergestellt, ohne baß man jeboch bie gerabe Strafe hatte eingeben laffen. Wegen Erhaltung ber von Eglingen auf ben Schurwald und ins Remothal führenden Lantelenftraße gerieth die Stadt zu Anfang bes 17. Jahrhunderts mit Ober = Eplingen in Streit. Da bas Stadtgericht in Baiblingen, vor bem bie Sache verhandelt wurde, Ober-Eflingen von ber Berpflichtung freisprach, an ber Erhaltung diefer Straße Theil zu nehmen (10. Mai 1605), so wandte fich ber Rath an bas wirtembergische Sofgericht, und biefes erkannte nun, bag Dber = Eglingen verpflichtet fep, die Straße zu bauen, so weit fie burch sein Gebiet gehe (1. Octbr 1608). Allein jest appellirte bie Gemeinbe ans Reichsfammergericht, und ber balb barauf ausbrechenbe breißigfahrige Rrieg brachte ben Proces gang ins

Stoden, nachher aber schlief er endlich ein, ohne wirklich entschieden zu werden, indem beide Theile, wenn der verderbte Zustand der Straße Reparaturen unumgänglich nothwendig machte, gewöhnlich sich dahin verglichen, die Straße gemeinschaftlich herstellen zu lassen (1661. 1672. 1729. 1732. 1755.).

Ueber die Ungulänglichkeit bes Boll- und Beggelbs gur Erhaltung ber ganbftragen, flagten bie Eglinger in biefem Zeitraum eben fo fehr als im vorigen und baten beswegen auch wieberholt um beren Erhöhung. Dieß gefchah schon 1555, und obwohl man sie Anfangs abwies, weil fo viel Stabte barum fich bewerben, und gwar manche, wie man wohl wiffe, aus blogem Eigennut, weil auch zu fürchten fen, es möchte baburch große Irrung entstehen, fo festen fie boch ihre Bitten beharrlich fort. Es zwinge fie bagu, erflarten fie, bie aufferfte, bebrangte und unvermeibliche Rothburft, benn fie hatten außerhalb ihrer Mauern gar fein Gebiet, wohl aber viel arme Burger, größtentheils Weingartner, bie fich mit Weib und Rind fummerlich und beschwerlich nahren mußten, ihr Aderbaubezirk fen gang -tlein und ihr Gewerbe nehme immer mehr ab, ba ringeherum etlich und zwanzig Orte liegen, Die fich mit Bewerben abgeben. Dazu fommen ihr fostbarer Stragenund Bflafterbau, namentlich ber ftets ber Reparatur bedürftige Boftweg und ber lange gepflafterte Rreugweg burch bie Stadt. Aber erft 1570 gelang es ihnen, vom Raifer Maximilian II., gegen Unleihung einer Summe von 10000ft. ju erlangen, daß fie von jebem gelabenen Bagen 4, vom Karren 2 Schlig. follten nehmen-burften, wovon jedoch bie Wirtemberger ausgenommen waren (7. Octbr. 1570). Aber schon 1593 suchten fie um neue Weggelde-Erhöhung an, und ba biefe ihnen nun 1596 nur auf 10 Jahre jugestanden murbe, fo baten fie 1602 von Reuem Die Erhöhung wurde ihnen nun auch auf weitere 20 Jahre verwilligt, allein die schwäbische Reichs - Ritterschaft, Wirtemberg und wer sonft vor 1596 bavon befreit gewesen, follte es auch jest bleiben (3. Mary 1603). Reue Erstredungen diefer Bergunftigung erhielt bie Stadt ben 25. Mai 1618 und ben 27. August 1622, am 30. Sept. 1636 aber erhöhte Raifer Ferdinand II., auf besondere





1659, den 3. Januar und 23. December 1663 befahl Herzog Eberhard III., die Eßlinger in Rücksicht auf die Lebensmittel den Wirtembergern ganz gleich zu halten, und wenn sie Gewölb-, Mauer und Kalksteine führten, gar Nichts von ihnen zu fordern.

## Diertes Sauptflück.

Bildung, Unterrichte- und Wohlthätigkeite-Anftalten.

Auch in diesem Zeitraum zeichnete fich Eflingen weber als Sit ber Gelehrsamkeit noch ber Kunft aus. 3m 18. Jahrhundert finden wir zwar 2 Runftler ermahnt, Ruche und Ihlen, allein von ihren Leiftungen ift weiter nichts befannt, als baß fie die Bilbniffe ber bamaligen Ratheherrn verfertigten und ben Titel "Runftmaler" führen fie nur jum Unterschied von ben fogenannten Flachmalern, bie fich mit Zimmeranstreichen und ahnlichen Arbeiten beschäftigten und zum Gewerbe ber Ipfer gehörten. Bon bemerkenswerthen Bauwerken find aus bem 18. Jahrhundert nur bas Rathhaus, ber Ritterbau und bie 2 Palm'schen Gebaube zu ermahnen, großentheils bas Werf frember Meifter, bie mahrend biefes Zeitraumes erbauten Brivathäuser zeigen wenig Geschmad. Einige Gebachtnismungen aber auf den Westphälischen Frieden, auf die Thronbesteis gung Raisers Joseph I., auf bas Reformations = Jubelfest 1717 und auf die Amte-Jubelfeier von 4 Burgermeiftern, durch ihren Kunstwerth nicht gerade ausgezeichnet, wurden auswärts geprägt.

Nuch von den als Staatsmännern oder Gelehrten bekannten Eklingern, welche hier anzusühren sind, gehören der Geburt und Abstammung nach nur einige der Stadt an, die andern kann sie als die Ihrigen blos ansprechen, weil sie entweder in ihr ihre Bildung erhielten, oder längere in städtischen Aemtern standen. Es sind dieß aber solgende: Georg Weiganmeier, den 4. April 1555 zu Eklingen geboren, wo sein Vater Prediger war, späteraber nach Ballens dorf in's Gebiet der Neichsstadt Ulm kam, wo der Sohn auch

gebilbet wurde. Auf der Universität Tübingen, die er 1570 besuchte, zeichnete er sich schon als Student durch seine Kenntniß der morgenländischen Sprachen so sehr aus, daß ihm 1570 das Lehramt in diesen Sprachen übertragen wurde. Sein Eiser, sich darin zu vervollkommnen, erweckte 1583 die Begierde in ihm, nach dem Morgenland selbst zu reisen, erst 1598 aber, nach Ueberwindung zahlreicher Schwierigkeiten, glückte es ihm, seinem Ziele etwas näher zu kommen und die Erlaubniß zu einer Reise nach Italien zu erlangen, wo er jedoch den 9. März 1599 an einem hipigen Fieber zu Padua starb. Er war ein sehr talentvoller, sleißiger Mann und schrieb mehrere schäzbaren Werke über die morgenländischen Sprachen 1).

Johann Conrad Rreibemann mar ben 10. October 1577 zu Lindau geboren, mo er auch ben erften Unterricht genoß, er ftubirte ju Strafburg, Marburg und Tübingen, fam 1601 nach Eflingen, beirathete bier bie Tochter bes Syndifus Fleiner, murbe Abvotat, balb barauf Konfulent ber nitterkantone Rocher und Reckarschwarzwald, und 1624 Rathesynditus. Dreimal, wie es in feiner Leichenpredigt heißt, fah er ben gangen Rath mit neuen Mitgliebern befest; bei feiner Amtejubelfeier wurde ibm eine Denfmange verehrt und er als "Bater bes Baterlanbe" begrüßt; er ftarb ben 6. Mary 1655. Er mar ein frommer, glaubensfester, friedfertiger und vertraglicher Mann, befaß ein treffliches Gebachtniß und eine fcarfe Urtheilefraft. Gleich ausgezeichnet als Staatsmann und als Jurift, murbe er von Fürften, Ablichen und Reichsftabten in ben wichtigften Angelegenheiten gu Rathe gezogen. In Eflingen geschah Richts von Bebeutung ohne ihn, er war bas Drakel bes Rathes und leiftete ber Stadt besonders während des 30jährigen Krieges die nüglichsten Dienste; nach beffen Beenbigung gab er fich viel Dabe, bas tiefzeruttete Gemeinwesen wieber in beffern Stand gu

ben ehemaligen Lehrern der hebräischen Literatur in Suhingen pag. 136 ff., Beesenmaier Commontatio, Ulmenses beno de re literaria orientali moritos sistens pag. 8 ff. Die Nachsrichten über die 4 nächstgenannten Männer sind aus ihren Leichenpredigten genommen.

seboren zu Triesbach in Westphalen, drei Jahr lang Hofmeister beim Pfalzgrafen Carl Ludwig, und seit 1625 zu Eßlingen, wo er seinem Schwiegervater als ritterschaftlicher Consulent (1531), Abvokat (1633) und Rathssyndikus (1655) nachfolgte, aber schon am 29. September 1657 starb. Auch er zeichnete sich durch Scharffinn und Gelehrsamkeit aus, und unter den von ihm versaßten Schriften sind die beiden Abhandlungen: Ueber die Rechte und Privilegien der Reichsstädte, und über den Abel, dessen Rechte und Privilegien die bekanntesten.

Georg Wagner wurde ben 23. April 1605 gu Eglingen geboren, follte ju Tubingen Theologie ftubiren, gieng aber hier zur Rechtswiffenschaft über, trat 1727 als Spitalschreiber in bie Dienste feiner Baterstadt und vermählte fich 1630 mit ber Tochter bes Eglinger Prebigers Celius. 3m Jahr 1635 warb er Spitalmeifter, 1639 Oberumgelder, von 1647 an fünfmal Amte-Bürgermeister und ftarb ben 16. November 1661. Bu Staatsgeschäften murbe er querft 1629 gebraucht, 1631 war er beim Levziger Convent, 1632 bei Drenftierna in Augsburg, 1631 beim König Ferdinand, 1635 beim Raifer, um Eflingens Aufnahme in ben Prager Frieben ju erlangen, 1637 juf bem Rurfürstentag zu Regensburg, 1646 fam er als Abgeordneter seiner Baterstadt und 8 andrer Schwäbischen Städte zum westphälischen Friedens-Congreß, und 1652 nurde er auf ben Reichstag zu Regensburg geschickt. Uebe 30 Jahre lang leiftete er Eflingen bie ausgezeichnetften Dienfte, am meisten während bes 30jährigen Kriegs, wo er burc schriftliche und mundliche Unterhandlungen und burch ift mit geringen Befchwerben und Gefahren Reisen unermübet für deffen Wohl thätig war, seine aften zu erleichtern, seine Rechte zu wahren fuchte. irgend einem heerführer zu verhandeln war brauchte um gewöhnlich ihn, denn Miemand verstand es beffer als e, mit ben übermüthigen Reiegern umzugehen, ihr Zutraut ju gewinnen und ihre gewöhnlich fo übertriebenen Fo-en rungen zu mäßigen. Audy Herzog Eberhard III. braute ihn häufig in Geschäften, 1654 übersendete er ihme'me goldene Rette mit seinem Bruftbild, und bei ber Rarticht

von feinem Tobe fagte er: Unfer Burgermeifter Bagner Bu Eflingen ift enblich auch geftorben, fo mein guter Freund Bei ben westphälischen Friedens = Unterhandlungen erwarb Wagner sich bie Gunft und bas Butrauen ber angesehensten Staatsmanner, . und von Fremben Einheimischen ben ehrenvollen Titel: Decus et ornamentum Reipublicae Esslingensis (Bier und Schmud bes Eflinger Staats). Er war von ansehnlichem Buchfe, ernfter Miene und burchbringenbem Blid, jeboch freundlich und gefällig im Umgang, von ausgezeichnetem Scharffinn, trefflicher Urtheiletraft und großem Berftanbe, gewiffenhaft in seiner Amtoführung, unermubet in Geschäften und ber eifrigfte Patriot. In bes Batere Fußtapfen trat fein Cohn Georg Friedrich Bagner, geb. ben 29. Det. 1631. Er ftubirte ju Tubingen und Beibelberg, machte eine Reife in bie Niederlande, und fehrte 1655 nach Saufe zurud, wo er noch im nemlichen Jahre Ratheabvofat und Consulent bes Ritterfantons Rocher, 1658 aber Er verheirathete fich 1656 mit einer Sondifus wurde. Tochter bes Lindau'schen Consulenten Beyber, und farb ben 26. Junius 1372. Auch er zeichnete fich burch feine Beiftesgaben aus, befaß, wie fein Bater, viel Befdidlichfeit in politischen Interhandlungen, war bei vielen Tagsapungen und Busmmenkunften, und forgte auch eifrig fur Rirche und Schulen. Bergog Eberhard III. ernannte ihn zu seinem Rith, auch brauchten ihn mehrere Fürften und Abliche in bren Geschäften. Johann Datt, geboren ben 29. Dober 1654 ju Eflingen, wo fein Bater Stadt-Amman und Ranton Rocherscher Consulent war, zeigte schon in ber Schule viel Talent und großen Bleiß, besuchte 1674 b' Universität Straßburg, wo er Philosophie, Geschicht und Rechtsgelehrsamfeit mit gleichem Gifer ftubirte und ich auch burch ben Umgang mit Staatsmannern ausilbete. Rach feiner Burudfunft murbe er in Eglingen 164 Ctabtichreiber und geheimer Registrator, 1665 Raths-Albofat, 1690 Syndifus, trat aber 1695 ale Regierungsund Confistorial = Rath in wirtembergische Dienste. war weimal verheirathet, hinterlies aber feine Kinder und fab den 24. Februar 1722. Sein Hauptwerf ift die Schriftuber ben Landfrieden und ben schmäbischen Bund



wichtige Entbedungen in der Astronomie, seine Hauptwerke sind die Theorie des Mondes (Theoria lunae juxta systema Newtonianum 1767) und die Taseln über die Bewegungen der Sonne und des Mondes (Tabulae motuum solis et lunae 1770), für welch letztere seine Erben 1785 von der englischen Regierung 3000 Pfund Sterling bekamen 3).

Dieß sind die merkwürdigsten Staatsmännr und Gestehrte Eßlingens, wo es freilich während des 17ten und 18ten Jahrhunderts auch nicht an Schriftstellern und Versemachern sehlte. Die letten zeigten ihre Aunst vornemlich bei Leichen und Hochzeiten, beim Wechsel der Bürgermeister und bei Thronbesteigungen wie bei Todesfällen der deutschen Kaiser, indem sie bald in hochtrabenden Alexandrinern bald in zierlich gesdrechselten Sonetten sich hören ließen oder auch ihren Wiß in Klinggedichten und sinnreichen Anspielungen auf Namen und dergleichen zeigten; aber selbst die rings um die Stadt in reicher Fülle ausgegossenen Reize der Natur erweckten in ihr kein ächt dichterisches Talent 4).

3) S. Clemmii novae amoenitates literariae p. 336 ff., Haus-

Apollinis und ber neun Mufen gludwunfchenbes Friebeneges ichent bei wohlabgelegter Bulbigungepflicht ber beil. romifchen Reichoftabt Eflingen auf Begehren ber Dbern in etlich Aufgugen vorgestellet und bei barauf erfolgenbem Freubenmahl verhandelt von ber ftubierenben Jugend bafelbft ben 24. Feb. Unno 1660. Actus Comicus bei abgelegter Gulbigung in bes Beil. Rom. Reich Stadt Eflingen vorgestellt von ber Bafelbft ftubirenben Jugend ben 13. Sep. 1705. Gin merfwurbiges Beis fpiel abgeschmadten Biges ift ein Gebicht auf Urfula Daur geborne Blattenhart, vermahlt querft mit Schlogberg bann mit Daur: Gin Bar (Urfula) geht gang getroft und unverzagt herein, ein Blatt von Stahl und Erg muß hart und baurs haft fenn, Go wer in einem Schloß fich vor bem Feinb verborgen, fann b'ftanbig bauren aus, ohn' große G'fahr und Sorgen. - Auch in ben Titeln ber Schriften hulbigte man ber gefchmadlofen Beitfitte, bier gum Beleg bie Titel von 2 Leichen und Sochzeit-Bredigten: Das unrichtige flüchtige Menschenleben welches ber betrügliche Menschenfischer unb unbarmherzige Wogler ber Tob burch Gottes Berordnung mit feinem Schablichen Tobeshamen und fcnellem Strict berudet (1659, bie große Conn- und Mond-Ronjunktion bei Berehlichung u. f. w. (1724) Abhandlungen bie Eglinger Berfaffung

Während bes 8. und 9. Jahrzehents bes 18. Jahrhunberto tam zu Eplingen, wo wie in andern protestantischen Staaten bie Gregorianische Zeitrechnung seit 1700 burch das Defret vom 25. November 1699 eingeführt worden war, ein "verbefferter neu und alter Ralenber gum nuslichen Gebrauch ber Stadt und Landleute aufs forgfältigfte ausgefertigt von Uranophilo" heraus, welcher neben ben gewöhnlichen Nachrichten auch Berichte von gemeinnütigen Erfindungen fürs Sauswesen und die Landwirthschaft, Anetboten u. f. w. enthielt. Gine politische "Reichsstadt Eflingische Beitung" erschienen 1796, nahm aber schon am 30. Junius 1796 mit ber 78ften Rummer wieber ein Enbe, indem fie, wie die Berausgeber fagen, in ber Gunbfluth bereits eristirender Zeitschriften untergieng. Rein besseres Schickfal hatte die Wochenschrift: Schwäbisches Korrespondenzblatt für Gemein und Privat = Wohl, die 1802 nach nur halbjähriger Dauer wieber aufhörte.

Im Jahr 1737 wird eine Mäntler'sche, 2 Jahr später eine Schall'sche Buchhandlung in Eplingen angeführt, auch nahmen die hiesigen Buchdrucker häusig Schriften in ihren Verlag. Sie dursten jedoch nach der Verordnung vom 8. Februar 1671 Nichts drucken, ehe es vom Rath censirt worden war und als der Buchdrucker Dannenberger 1673 "ohne Censur etlich Traktätlein und andere heilose Sachen drucke, wovon die Stadt mehr Schimps als Ehre hatte" so wurde ihm dieß unter Bedrohung scharfer Strase ernstlich verboten.

Als auch einige Reichsstädte vom Raiserlichen Bücher-Fiskal Berweise erhielten, weil sie ben Druck etlicher uncensirter Schriften gestattet hatten, so wurde die Berordnung von 1671 wiederholt (9. Julius 1688, 1. November 1731). Etlichemale jedoch gerieth die Stadt in Berdrießlichkeiten wegen von ihren Buchdruckern herausgegebenen Schriften.

und Gesethe betressend versaßten Jeremias Gobelmann (De juribus Esslingae cum civili et canonico communique Imperii jure collatis 1701) Philip Eberhard Edher (Annotationes et animadversiones in ordinationes consorias Esslingenses vulgo die Juchterdnungen 1716) und Paul Heinrich Schlosberg (De lege caduciaria secundum Statutum Esslingense 1733.



Auftrag des Buchhändlers Berger zu Tübingen gedruckt hatte, was der Rath nun auch durch eine Anzeige in der Gießner Zeitung bekannt machte. Denselben Hofmann klagte 10 Jahre später der Kaiserliche Büchersiskal an, weil er die von Betulius in Stuttgart herausgegebene Kirchengeschichte des neuen Testaments gedruckt hatte und dieser wurde nun zu 4wöchiger Gefängnisstrase bei Wasser und Brod verurtheilt.

Es bestand zu Eßlingen übrigens fortwährend nur eine Buchdruckerei und als 1798 die Bitte wegen Anlegung einer zweiten an den Rath gestellt wurde, so schlug dieser sie ab, "weil Eßlingen der Art nicht sei, wo 2 Buchdruscher ihr Gewerbe treiben könnten". Jeder Buchdrucker mußte eidlich geloben, seine Schrift zu drucken, welche nicht vom Ober-Pfarrer und älteren Konsulenten censirt sei oder welche de der Stadt und dem allgemeinen Wesen nachtheilig und sonst bedenklich werden könnte (1742). Mit den Buch dins dern hatten die Buchdrucker mehrmals Streit, wegen des Berkauss gebundener Bücher, Kalender, Katechismen, Abc. Spruch- und Gesangbücher, der 1695 den Buchdruckern untersagt wurde.

Die Stadtbibliothet wurde einige mal neu geordnet, 1620 befahl man von ihrem Ratalog 3 Abschriften zu machen, die eine in ihr felbst aufzubewahren, die zweite auf bie Ranglei, bie britte in bie Raftenverwaltung gu legen. Die Aufficht barüber führte Anfange ber Ober-Pfarrer, feit 1731 aber war immer einer ber Diakonen Bibliothekar. Diesem schrieb fein Staat vor, ben Ratalog fleißig mit ben vorhandenen Buchern zu vergleichen und ftets vollständig ju erhalten, über Anschaffung neuer Werke fich mit bem Konsulenten zu besprechen, jeden Mittwoch Vormittag im Bibliothef-Lokal auf dem Pfarrhof fich einzufinden, aber nur gegen Bescheinigung Bucher, langftens auf einen Monat, auszuleihen. Bur Bermehrung ber Bibliothef wurde 1735 verordnet, jeder der neu angestellt oder in den Rath aufgenommen werbe, sollte entweder irgend ein Werk bagu ftiften ober einen Gelbbeitrag geben, ber in 3 Rlaffen Anfange 7 1/21, 6 und 4 1/2, fpater 3 fl. 45, fr. 2 1/2 fl., 2 und 1 fl. betrug. Einige mal wurden auch

ganze Büchersammlungen bazu angekauft. Die kostspieligste-Art ihrer Vergrößerung war die Schenkung von Werken burch ihre Verfasser, weil da immer ein Geschenk gegeben werden mußte. So verehrte 1596 Martin Crusius seine schwäbische Chronik, 1732 Moser seine Uebersesung derselben, 1578 Colestin die Geschichte des Augsburger Slaubensbekenntnisses, 1732 Pregizer seinen Wirtembergischen Cedernbaum, 1784 Keller seine Briese über den Eßlinger Schwörtag u. s. w.

Ueber die Bildungs-Anstalten wurde gute Aufssicht geführt, früher visitirte man sie jahrlich 4, seit 1599 aber nur 2mal, bemerkte und rügte ihre Mängel und Gesbrechen, nahm auch häusig Verbesserungen mit ihnen vor; die oberste Aufsicht über das ganze Schulwesen hatte das Scholarchat, zu dem die zwei Bürgermeister, der Stadtsammann, zwei Geheime, der Ober-Pfarrer, der Spitalsund Rastenpsteger, 3 Diakonen, die 2 Konsulenten und der Kanzleidirektor gehörten.

Die lateinische Schule bestand zu Anfang bieses Beitraums nur aus 2, wieder in Defurien getheilten, Rlaffen unter einem Praceptor und Provisor, nach Abschaffung bes Interims richtete man sie neu ein (1566), allein sie wollte gu feinem Gebeihen fommen, eine 1588 befchloffene "Reformation berselben kam nicht zur Ausführung und ihr Buftand warb immer schlimmer, man hatte eben so febr über Unfleiß und geringes Ansehen ber Lehrer als über schlechte Aufführung und Unbotmäßigkeit ber Schüler und über bie Unsauberfeit ber Schulzimmer zu flagen. Enblich nahm sich Lufas Ofiander, ber 1598 seine Wohnung in ber Stadt aufschlug, biefer Schule an, und machte bem Rath Borschläge, wie sie zu verbeffern sei. Diese wurden angenommen und ihm bie Abfaffung einer neuen Schulordnung übertragen, welche 1599 befannt gemacht warb. Die Schule erhielt nun 3 Klaffen und der Lehrer ber oberften Rlaffe, welcher zugleich auch bie Aufficht über bie beiben übrigen führte, ben Titel Reftor (5. Sept. 1599), von den 2 andern Lehrern hieß nun ber hohere Praceptor, ber anbere Rollaborator. In ber oberften ober britten Rlaffe wurde in ber lateinischen und griechischen Sprache und in

ber Mufit, bei ben altesten Schulern auch in ber Rhetorif und Dialeftif Unterricht erhielt, und zwar Bormittage von 6 - 10 Uhr, Rachmittage von 12 - 3 Uhr, Donnerstage und Samstags nur von 12 - 1 Uhr. Bon Schriftstellern wurden gelesen Ciceros Briefe, wobei ber Lehrer langfam ju Werke geben, alles grundlich erflaren, Phrasen anbit= tiren und die Briefe auswendig lernen laffen follte; die Romobien bes Terentius als "bie allernüglichste Lektion um bie lateinische Sprache recht und zierlich in Rudficht auf bas Schreiben fowohl als auf bas Lefen ju erlernen", biefe fonne man auswendig lernen und bann burch bie Schuler in gebührlicher Rleibung vor etlich Rathspersonen aufführen laffen, hiebei aber ben Inhalt jedes Afts in beutschen Reimen furz angeben, bas fei eine fur bie Jugend febr nutliche lebung. Ferner follten vorkommen bie lateinische Uebersetung ber Fabeln bes Aefop von Camerarius, Die Aeneis Birgile, bei welchen man hauptfachlich auch auf die Prosodie Rudficht nehmen muffe, und im Griechischen bas Evangelium bes Lufas, weil er beffer griechisch schreibe als bie übrigen Evangeliften. Der Ratechismus follte lateinisch und beutsch, bas Sonntage-Evangelium am Samftag lateinisch und griechisch erflart und lateinische Reben gehalten werben. Für bie Dufit war jeben Rachmittag eine halbe Stunde bestimmt, weil die Rnaben, wenn fie eine gange Stunde sonderlich in einem geschloffenen Raume fangen, im Ropf mub und jum Studieren verbroffen murben. Für die zweite in 2 Abtheilungen getheilte Rlaffe wurden furze Denkspruche, Catos Distiden und bie Formeln bes Sebalb Beyben bestimmt, auch follten hier bie Spruchworter Salomos, ber Ratechismus und bas Sonntags-Evangelium beutsch gelesen und erklart werben. Die erfte Rlaffe batte 3 Defurien, in beren unterfter bas Alphabet, in ber zweiten Buchstabiren und Schreiben, in ber britten Lefen gelehrt wurde. Im Allgemeinen wurde noch weiter verordnet: Der Unterricht foll zu rechter Zeit mit gemeinsamem Gebet und Befang beginnen, in jeber Stunde ein Cenfor aufgestellt und bie Abmefenben aufgeschrieben werben. Die Lehrer haben vornemlich barauf zu feben, baß ihre Schuler in Gotteofurcht erzogen werben, auch auf ber Strafe Acht

auf sie zu geben, sie zu höstlichen Sitten und zu einer guten Aussprache zu gewöhnen und nicht zu gestatten, daß sie schnattern oder stottern. Bei Bergehuugen sollten sie zuerst immer mit Worten gestraft werden und wenn man die Ruthe gebraucht, soll es nicht grimmig oder übermäßig geschehen, Handstreiche, Rausen am Kopf, Schlagen auf den Rücken, Ohren umdrehen, und Wersen mit Büchern ganz verboten seyn, gröbere Bergehungen aber den Schulinspektoren angezeigt werden. Mit den Knaben, die keine so fähigen Köpfe hätten, sollten die Lehrer Geduld tragen, sie nicht schücktern und furchtsam machen, sondern ihnen freundlich unter die Hand greisen, deim Korrigiren der schriftlichen Arbeiten sie prüsen, ob sie ihre Fehler selbst merkten und diese laut anzeigen "das sei sowohl studirt als wenn man in dieser Zeit eine Lektion hielte".

Offanders Schulordnung fand jedoch manchen Wiberfpruch bei ben Geiftlichen und baher wurden auch nach feinem Abgang mehrere Beränderungen barin vorgenom= men (20. Mai, 25. August 1601), namentlich bas Auswendiglernen bes Cicero und Terentius bem freien Willen jeben Schülers anheimgestellt, Frischlins Nomenclator trilinguis und die loci communes des Murmelius eingeführt, in der Musik ber Unterricht nicht nur nach dem Gebor fonbern auch nach Roten empfohlen und geboten, baß in der dritten Klasse nur lateinisch gesprochen und jedes Halb= jahr die fähigeren Schüler in eine höhere Klasse verset werben. Die Komobien Frischling aber welche man 1604 ftatt des Terentius beim Unterricht einführte, schaffte man bald wieder ab. Am 25. April und 22. October 1605 wurde beschloffen, die Stunden für ben Unterricht im Griechi= schen zu vermehren und ohne besondere Erlaubnig bes Amtsburgermeisters die Schüler weber bei Leichen noch bei Sochzeiten fingen zu laffen, am 8. Dezember 1613, woch= entlich wenigstens 2 lateinische Ausarbeitungen aufzugeben und am 28. Januar 1619, bas Lateinreben von Reuem ernftlich empfohlen. Das Schulgeld wurde im April 1623 in ber britten Rlaffe auf 1 ft., in ben zweiten auf 48, in ben ersten auf 40 fr. jährlich festgeset, 1624 die 2 untern Rlaffen, die bis baher in einem Zimmer waren, burch einen

Berschlag getrennt und sogar bie Berlegung ber Anstalt ins Augustiner = Rloster vorgeschlagen, jedoch nicht ausgeführt. Aber auch auf die lateinische Schule hatten die langwie= rigen Kriege-Unruhen einen nachtheiligen Ginfluß, es rieffen bei Lehrern und Schulern mancherlei Unordnungen und Rachläßigkeiten ein. Man befahl baher ben Geiftlichen (14. Rov. 1636, 10. Sep. 1638) fle wochentlich 2mal zu visitiren, und die Schulordnung durchzusehen (18. Sep. 1638), die hierauf wirklich auch 1642 neu abgefaßt wurde, wegen ber fortwährenden Kriege-Unruhen aber nicht eingeführt wer= ben konnte. Sie schreibt von neuen Lehrbuchern vor in ber britten Rlaffe, Wagners Lehrbuch ber Logif, bes Eras= mus Schrift de civilitate morum, in ben zweiten Frisch= line Komödien, führt in allen Rlaffen fogenannte "Repetigftunben" von 10 - 11 und von 3 - 4 Uhr ein, befiehlt Richts auswendig lernen zu laffen, wenn es nicht zuvor genugsam erflart und von ben Schulern recht aufgefaßt sei, keine zu langen Lektionen zu halten, keine zu weitläufigen Exercitien ju geben, auf richtiges Lefen und schone Sandschrift zu bringen und bie Syntax nicht zu vernachläßigen 5). Als ber Krieg beenbigt war machte man zwar gleich zu ihrer Einführung Anstalten und ließ von bem Rettor und ben Beiftlichen Gutachten barüber ftellen, kam aber damit lange nicht zu Stande; noch 1663 schickte ber Syndifus Wagner von Regensburg aus, einen Bericht über bie bortige Schule und empfahl, ihn Geiftlichen und Lehrern zur Durchsicht und Begutachtung zu übergeben, bamit endlich boch die langgewünschte Schulordnung zu Stande fomme. Diefes geschah auch und ber Entwurf einer folden Ordnung wurde verfaßt, dieselbe aber erft am 14. Dai 1670 befannt gemacht. 3m Eingang biefer Ordnung heißt es: Erstlich ift es nöthig, daß in allhiesiger Schule die Erercitien lateinisch und griechisch ohne Grammatikal= fehler gemacht, Berfe verfertigt, die Logif und Rhetorik gelehrt und in ber Religion, Frommigfeit und anftanbigen

<sup>5)</sup> Den Lehrern wird empfohlen: fidelitas docendi, discretio ingenia cognoscendi, patientia labores tolerandi et debita modestia erga superiores.

Sitten ein guter Grund gelegt werbe, jum anbern foll bie alte gewöhnliche und hierauf revidirte und verbefferte Lehrart beibehalten werben, mit ber Beschränfung bag wenn von erfahrenen Babagogen feine und besondere Sandgriffe im Lehren angegeben werben, fie nicht ausgeschloffen fenn sollen. hierauf wird befohlen bie Schuler nicht zu fehr mit Lettionen zu überhäufen, diese selbst aber gur rechten und bestimmten Zeit in guter Ordnung zu halten und die Repetigstunden, für welche jährlich 1 fl., 1fl. 20fr. und 2fl. 40fr. bezahlt werben follten, nicht zu vernachläßigen. Alls regel= mäßige Bakangen wurden festgesett ber nachmittag am Mittwoch und Samstag, an 6 Dienstagen nacheinander in ben Sunbstagen, vor jebem Feiertag, wann ber Dartinswein ausgetheilt, bei vornehmen Leichen und Sochzeiten gefungen wird, ber Montag nach bem Schwörtag, britthalb Tage an jedem Markt und vom Grundonnerstag bis auf ben Freitag nach Oftern. Das Lateinrebeu wirb von Neuem ernstlich geboten und einiger Unterricht in ber allgemeinen Geschichte angeordnet. Jede Woche soll burch 2 Mitglieder bes geheimen Kollegiums eine "Bartifular-Visitation, vorgenommen werben, im übrigen es aber bei ber Ordnung von 1642 bleiben.

Indessen hatte man vorher auch manche neue Gin= richtung im Einzelnen getroffen; 1654 murbe vom Oberpfarrer Weinheimer auf Befehl bes Rathe ein Auszug aus dem Wagner'schen Lehrbuch ber Logif, und ein eigenes Lehrbuch ber Ariftotelischen Logit verfaßt und in ben Schulen eingeführt, sein Vorschlag aber, auch die Naturlehre und Metaphysif zu Unterrichtsgegenständen zu machen, verworfen (1655). Im Jahre 1656 kam die seit 1636 von ben Geiftlichen öfters begehrte Einrichtung einer vierten Rlaffe, zu Stande; man baute ein eigenes Zimmer für fie und stellte ste in Schul= und Repetizgelb ber bisherigen britten Rlaffe gleich. Der Titel Kollaborator wurde nun abgeschafft, die Lehrer der 2 unterften Klassen hießen Praceptoren, ber Lehrer ber britten Konreftor (1664); auch führte man Schulprämien ein, von benen 1666 22, jedes gu 15 fr., ausgetheilt wurden. Als man 1676 bie Schu= len, besonders in den höheren Rlaffen, sehr schwach fand,

anberte man Einiges in ber Schulordnung, führte als Schulbucher neu ein: den Orbis pictus bes Comenius, ben Cornelius Repos, bas theologische Handbuch Dietrichs, Bachmanns Carmina selecta, Seybolbs und Helwigs Colloquia, und befahl, die Schuler nicht mit zu vielen und zu schweren Schriftstellern zu belaben, sondern vor allen Dingen gute Gespräche mit ihnen zu lesen, auch die Dufik fleißiger zu betreiben. Zwei Jahre später aber ward eine ganz neue Schulordnung verfaßt und am 5. Junius 1679 bekannt gemacht. 3hr Inhalt ift folgenber: Die neueingeführte Unterrichtsmethode und ber neue Lektionsplan fol-Ien streng beobachtet, die Lektionen nicht zu sehr gehäuft aber zur rechten Zeit und in guter Ordnung gehalten und die Schüler sowohl zu langsamem, beutlichem und lautem Sprechen als auch zu einer schönen Handschrift mit Berfertigung besonderer Schriften angehalten, ber Unterricht im Griechischen aber burchaus nicht vernachlässiget werben. Jeber Schriftsteller soll zuerst buchstäblich erklärt, nach ber Syntax und Etymologie durchgegangen, sein Inhalt nach ben Regeln ber Logik und Rhetorik genau angegeben und Wörter und Redensarten baraus auswendig gelernt wer-Bei ben Exercitien in griechischer und lateinischer Sprache, in gebundener und ungebundener Rede muß vornemlich auf bas Rücksicht genommen werben, was bei Lefung ber Schriftsteller vorkommt, sie durfen nicht allzulang gemacht, und follen in Beifenn ber Schuler forgfältig forrigirt werben. In der Rhetorik hat man besonders auf die "fo hoch nüglichen als nöthigen Chrieen" zu bringen, in ber Logik die Lehre von den Begriffen, Urtheilen und Schlüffen wohl einzuüben. Am Unterricht in der Musik Dienstage, Mittwoche, Donnerstage und Samstage von 10 bis 11 Uhr muffen alle Schüler Theil nehmen. Reftor foll seinen Schülern fünftig auch die Anfangsgründe ber Geographie und Geschichte beibringen, und beim Unterricht Dietrichs fatechetisches Lehrbuch benüten. Lehrer und Schüler sollen Predigten und Betftunden fleißig besuchen und ben Gefang unterftugen, und die Schüler zu hubschen Sitten und wohlanftandiger Civilitat in Worten, Geberben und Werken ernstlich angehalten werben. Der Unter=

richt beginnt Sommers um 3/4 auf 7 Uhr, Winters um 3/4 auf 8 Uhr, Rachmittage um 3/4 auf 1 Uhr mit Gefang und Gebet. Privatstunden barf ohne besondere Erlaubniß fein Lehrer geben; zu ben gesetlichen Bakanzen kommt noch ein halber Tag an jedem Jahrmarkt und im Berbst Die Zeit, während welcher ber Bochengottesbienft eingestellt ift. Wenn ein Lehrer die Schule einstellen ober verreifen will, muß er beim Amtsburgermeister und Oberpfarrer beswegen anhalten. Alle bisherigen Berehrungen bis auf das Martinigeschenk sind abgestellt. Die Lehrer sollen sich eines frommen, tugenbsamen und untabelhaften Wanbels befleißigen, ihren Vorgesetten Ehrerbietung und Gehorfam beweisen, unter einander friedlich leben, in der Schule un= verbroffen, gebuldig und ruhig ihr Amt erfüllen und mit ber Jugend gemäßigt und väterlich verfahren, Ruthen und Steden, wie fich's gebührt, gebrauchen, nicht aber zornig und mit Grimm an Ropf, Bruft und anderswohin ftogen. Der Reftor führt bie Aufficht über bie 3 unteren Rlaffen und über bas Collegium, die Geiftlichen aber haben die Oberaufficht, und jedes Halbjahr wird eine feierliche Brufung gehalten. Als man biefe Ordnung am 5. Januar 1721 von Reuem befannt machte, erhielt fie folgende Bufate: Die von ben Lehrern eigenmachtig eingeführten Lehr= bücher werden abgeschafft, bas Abhoren bes Auswendiggelernten sollen die Lehrer nicht an die oberen Schüler hangen, sondern selbst vornehmen; sie sollen ferner barauf sehen, daß die Exercitienbucher reinlich gehalten, die Exercitien felbst jedesmal zuvor concipirt, bas Lateinsprechen in ben obern Klassen nicht vernachlässigt, in ihnen auch wenigs stens einmal wöchentlich eine Chriee ausgearbeitet und eine Redeubung gehalten wird, auch bie Schüler Predigten und Rinderlehren fleißig besuchen. Die Schulordnung felbft foll alljährlich beim Schulbericht burchgegangen, die Lehrer vorgeforbert und barüber gefragt, Bergehungen gegen fie bestraft und ihre Mängel verbeffert werden.

Bei dieser Schulordnung blieb es nun, von Zeit zu Zeit jedoch erschienen Verordnungen, welche einzelne ober mehrere Punkte des !ateinischen Schulwesens betrafen. Um 17. Mai 1710 wurde befohlen, bei jeder Prüfung ein

Berzeichniß ber Schulverfaumniffe vorzulegen, und ben 4. Mai 1728, die Lehrer follten beim Ausgehen ftete Mantel tragen; 1726 aber trug man bem bamaligen Reftor Salzmann auf, ein philosophisches Rollegium zu lesen, "bamit jum funftigen akabemischen Studium ein besto soliberer Grund gelegt werbe;" biefes hörte jeboch, ba es an Buhorern fehlte, schon 1730 wieber auf. Während ber erften Hälfte bes 18 Jahrhunderts gab es häufig Klagen über Ungezogenheit und Bosheit ber Schüler, über vielfache Unordnungen in ber Schule, über Unfleiß und allzugroße Rachficht ber Lehrer und über schlechte Beobachtung ber Schulordnung, wodurch bie "sonft jederzeit so berühmt gewesene lateinische Schule in großen Abfall und Abgang gerathe," fpater jeboch fam fie wieder zu befferem Bebeihen und besonders Schmid und Bodh brachten fie von Reuem in Aufnahme. Die Sitte, bei feierlichen Gelegen. beiten lateinische Programme zu verfassen, führte Rettor Calymann ein, Bodh fette an beren Stelle öftere Ginlabungofdriften in beutscher Sprache. Die Benennung Babagogium für bie lateinische Anftalt fam erft gegen bie Mitte bes 18. Jahrhunderts auf, ihr Gebaube murbe 1766 neu hergeftellt.

Deutsche Schulen gab es zu Anfang biefes Beitraums in Eglingen 4, 2 für Rnaben und 2 für Dabchen, eine ber lettern aber war schon 1584 wieber eingegangen, bie andere befand fich im ehmaligen Seppacher Bab und wurde 1786 neu gebaut. Bis 1728 war gewöhnlich eine "Schulfrau" an ihr angestellt, seitbem aber wurde fie burch einen Schullehrer versehen. Die Anabenschulen wechselten ihr Lokal mehrmals, 1573 war bie eine bei ber Frauenfirche, die andere im Augustinerkloster, 1601 die eine im Carmeliter-, Die andere im Barfüßerflofter; feit 1651 nannte man fie die obere und die untere. Eine Ordnung für die beutschen Schulen wurde 1580 bekannt gemacht, sie gibt als beren 3wed an, bag "bie Jugend gleich von Kind auf im Lefen und Schreiben, Katechismus, in Spruchen und Pfalmen und in der Rechenfunft fleißig geubt, gur wahren Gottesfurcht und zu einem driftlichen, ehrbaren und tugendlichen Leben geführt werbe." Der Unterricht

follte ebenfalls mit Gebet und Gesang im Sommer um 7 Uhr, im Winter um 8 Uhr, Nachmittags um 12 Uhr beginnen, hier um 3 11hr, Vormittage um 10 11hr aufhören. Schüler und Schülerinnen follten jum fleißigen Besuch bes Gottesbienftes angehalten und im Singen wohl unterrichtet werben. Andere Unterrichtsgegenstände waren Buchstabiren, Lefen, Schreiben, bas Abfaffen von Briefen, Die Rechen= funft und die Lehre von ber Ginrichtung bes Ralenders. Um Freitag follten ber Ratechismus, Die Spruche und Bfalmen überhört, am Samftage bas Sonntage - Evange= lium burchgegangen werben. Die Bafangen waren biefelben wie in der lateinischen Schule, bas Schulgeld betrug jahrlich 40 fr., bas boppelte für Schüler, bie im Rechnen übers Dividiren hinaustommen (1666), das Maien= und Mar= tinigeschenk wurden beibehalten, boch sollte aller Unfug babei vermieben werben. Rein Schullehrer burfte bem anbern bie Rinber abspenftig machen, auch wurden Soflichfeit, Reinlichfeit und gute Sitten empfohlen, bas vermischte Baben beiber Geschlechter, bas Berumgehen am Pfeffertag u. f. w. unterfagt. Gar oft mußte man die Eltern auch ermahnen, ihre Rinber fleißiger in Die Schule gu fchiden und nicht zubalb wieder herauszunehmen, auch vor ber Aufnahme wie vor dem Abgang den Geiftlichen zur Pru-Den Ginwohnern ber Beiler verbot fung vorzuführen. man, ihre Kinder in bie benachbarten wirtembergischen Schulen zu schicken (22. April 1706); eine 1650 in Gulggries errichtete Schule aber gieng balb wieber ein. Dehrmals untersagte man auch bie haltung von Winkelschulen und die Unterweisung ber Dabden burch Schullehrer, ber Anaben burch Schulfrauen. Die Errichtung einer vierten Schule im Barfüßer = Rlofter murbe 1790 beschloffen, weil bie Bahl ber schulfähigen Kinder gegen 900 betrugen; eine weitere Schule bestand bamals im Baifenhaus; in ihr führte man 1795 nach Wirtemberge Beispiel, die neue Methode bes Normalunterrichts ein. Da die Schulen sehr in Berfall famen, verorbnete man ben 11. Februar, 1796: Bur Commerszeit follten Schuler, welche ichon zu Kelbgeschäften verwendet wurden, die Schule von 6 bis 8 Uhr besuchen, Nachmittags aber von 1 bis 3 Uhr Unterricht

gegeben werben; Eltern, für deren Kinder das Schulgeld bezahlt werde, dasselbe verlieren, wenn sie ihre Kinder nicht sleißig zur Schule schickten; Kinder, welche zu spät kämen, gezüchtigt, die, welche ganz ausblieben, dem Scholarchat zur Bestrafung angegeben werden; auch sollte ohne ein Zeugniß des Geistlichen kein Kind aus der Schule genom= men und konfirmirt werden dürfen.

Eine besondere Unterrichte - Anstalt zu Eglingen mar bas Alumneum ober Collegium Alumnorum 6). wurde 1598 aus Lufas Dfianders Antrag vom Rath gestiftet, "aus eigenem freien Willen, ohne einige Schuldig= feit, aus driftlicher Intention, Gott zu Lob und Ehren, ju Ruten gemeiner Stadt und Kirche, Fortpflanzung der Studien, insonderheit aber Aufrichtung und Erhaltung ber Musik." Man nahm nämlich 8 von ben armen Schülern in die Behausung des Provisors an der lateinischen Schule auf, und gab sie ihm in bie Roft, übertrug jedoch balb nachher ihre Speisung bem Spital. hier erhielten fie Morgens eine Suppe, Mittags und Abende Gerfte und Gemufe, zweimal in der Woche Fleisch, wöchentlich 8 Pfund Brod und an Conn= und Feiertagen 1 Schoppen Wein, hiezu alljährlich an Weihnachten nothburftige Rleibung, namentlich eine lange, schwarze Rutte mit Aermeln; mit Bettgewand und mit Leinwand follten fie ber Raften und bas Finbelhaus versehen. Sie wurden in der lateinischen Schule unterrichtet und sollten fich auch zu Privatleftionen im Lesen und Schreiben, in der lateinischen Sprache und Musik gebrauchen lassen. Sommers durften sie jeden Mittwoch und Sanistag Nachmittag vor ben Wohnungen ber Bornehmen, während der Weihnachtsfeiertage aber vor allen Säufern Dufif machen; bie Gaben, welche fie babei erhielten, follten fie unter fich vertheilen, um fich Bucher und andere Bedürfniffe dafür anzuschaffen.

Ursprünglich war die Anstalt nur für Eßlinger Burgerssöhne bestimmt, allein da es an solchen, welche darein

<sup>\*)</sup> S. Keller, bas Inbilaum ber breihundertsährigen Stiftung bes Collegii Alumnorum in Exlingen 1798. 4. Schwäbische Chronik 1788 p. 256, 265, 267 und 271.

zu treten Luft hatten, fehlte, fo nahm man gleich Unfangs auch Fremde auf. Bei ber Aufnahme mußte geber geloben, bem Rath unterthänig, gewärtig und gehorfam zu fenn, fich ftets zu halten, wie einem gottseeligen, züchtigen, fleißigen und gehorfamen Schüler gebühre, mit allem Ernft und Fleiß zu studiren, daß er mit der Zeit bei ber Rirche ober auch fonft für ben gemeinen Rugen fruchtbarlich zu gebrauchen sey, ohne Wiffen und Willen bes Rathe bie Unftalt nicht zu verlaffen, Taglebens ber Wohlthaten bes Raths nicht zu vergeffen, sondern fich ihm so viel als möglich bantbar zu erweisen. Der Bater bes Aufzunebmenden aber mußte fich verpflichten, feinen Sohn mit allem Ernft zur Saltung beffen, mas er gelobt habe, anzuhalten. Wenn Jemand bie Anstalt verließ, fo wurde ihm ein Beugniß über fein Berhalten barinn ausgestellt.

Commers um 8 Uhr, Winters um 7 Uhr murbe bie Anstalt geschlossen und ohne besondere Erlaubniß burfte fein Bögling auswärts übernachten (1600), die Aufficht über fie führten, nach der Berordnung vom 4. Junius 1603, neben bem Reftor auch ber Lehrer ber zweiten Rlaffe und bie Beiftlichen, und jedes Bierteljahr mußte ein Bericht barüber erstattet werben. Gie hatte auch gleich von Anfang an ein gutes Gebeihen; fie erhielt reichliche Schen= fungen, vom Rellinger und Salmansweiler Klosterhof jebe Woche 2 Spfündige Laibe Brod, von Christoph Saspart 1662 ein, Kapital von 200 fl. wofür jeber Zögling am Sonntag Cantate 1 Pfund Ralbfleifch in einer gelben Brube erhalten follte und fo noch manches Legat, gufammen bis 1740, 2520 fl. Diese Stiftungen verwalteten, ber Ober-Pfarrer, Rector und Raftenvogt (7. Marg 1639). Um 21. Oftober 1630 befahl man ben alteften Rollegiaten, die Lehrer ber lateinischen Schule zu unterftüßen und ordnete eine neue Bertheilung bes Umfing = Gelbes unter Aufficht ber Beiftlichen an 7), 1633 wurde ben Böglingen wochentlich 3mal Fleisch und Wein und 12 Pfund Brob bewilligt,

<sup>7)</sup> Rach ber Berordnung von 1697 befam von biefem Gelb ber Reftor 4, jeber Praceptor 18, ber Stabtmufifue 15, bie Rolles giaten-Rrantenpflege 10 fl., ber Reft wurde unter bie Rolles giaten vertheilt.



täglich Privat - Unterricht geben. Gie waren verpflichtet, in ber Sauptfirche ben Gefang zu unterftugen, in ber Spitalfirche und in den Schulen allein zu versehen. Ohne Erlaubniß bes Inspettors durfte fein Frember bie Anstalt besuchen, fein Zögling nach bem Rachteffen ausgeben ober auswärts übernachten. Der Sauswöchner follte fleißig auf bas Betragen feiner Genoffen Acht geben und alle Bergehungen bem Inspeftor anzeigen. Auf Berfaumung bes Gebets, ber Schule und Rirche, auf unanftanbige Rleibung und auf unerlaubtes Uebernachten außer bem Saufe waren Gelbftrafen von 2 bis 12 fr. gefest. mußte beim Gintritt ber Dagb 15 fr., und gur Unschaffung von Buchern 2 bis 4 fl. geben, bie frühere Abgabe an bie schon in ber Unstalt Befindlichen aber wurde aufgehoben. Für bie Berfertigung ber Weihnachtsfolben jeboch erhielten die 4 altesten Rollegiaten von den fungeren 4 fl.

Dftere hatte bas Rollegium auch einen Brafetten, ber erfte war ein aus Oftreich mabrent bes 30fahrigen Rriegs Bertriebener, fpater nahm man meift alte aus ber Ctabt gebürtige Kollegialen bazu, die bann in ber Anstalt Wohnung und Roft erhielten, und bie Aufficht über bie Bog-Die Bahl biefer wurde ben 17. August linge führten. 1745 auf 10 beschränft und festgefest, Frembe follten nur bann aufgenommen werden, wenn fie bei ber Prufung in ber Dufit gut bestanden seien, auch jeder Aufzunehmenbe follte das zwölfte Jahr zurudgelegt haben und vor bem achtzehnten Jahre bie Anftalt nicht verlaffen burfen. Spater sette man ale Alter ber Aufnahme bas vierzehnte Jahr fest, behielt aber bie bjahrige Dauer bes Aufenthalts bei (11. September 1794). Die Bahl ber Kollegiaten befchrankte zwar bas Kalferliche Defret vom 18. Februar 1752 wies bet auf 8, und empfaht befonders burftige ober gunt Studiren taugliche Burgerefohne aufzunehmen, fpater jedoch wurde biefe Bahl öftere überschritten, so baß im Rovember 1781, als sie auf 16 gestiegen war, der Spital bat, sie nicht mehr zu erhöhen, ba ihre Unterhaltung schon fest fahrlich 900 bis 1000 fl. fofte. Die fleißige Uebung in ber Mufit wurde öftere eingeschärft und im April 1726 deswegen bas "Collegium musices", welches früher alle

1

14 Tage auf ber Bürgerstube gehalfen worden war, wieber hergestellt. Häusig ergiengen auch Beschle wider die Unbotmäßigkeit und Unordnung der Kollegiaten, gegen Bechen und andere unerlaubten Zusammenkunste derselben. Am 30. Julius 1798 seierte die Anstalt ihr 200jähriges Gedächtnißsest. Bon 1598 bis 1808 waren in ihr 484 Jöglinge, von diesen wurde Zech wirtembergischer Geheismenrath, Harsch kaiserlicher General, Theologen 92, lateisnische Schullehrer 57, deutsche 62, Prosessoren 4, Juristen und Mediciner 19, Schreiber 44, Musiker 15, Apotheker 3, Kausseute 6, andere Gewerbsleute 18, 10 waren damals noch in der Anstalt, von den Schicksalen der übrigen wurde Richts bekannt.

Auch an Lehrern ber neuen Sprachen, an Tang- und Fechtmeistern fehlte es im 18. Jahrhundert zu Eßlingen nicht, es waren fast lauter Auslander, meift Frangofen, einige bavon erhielten von ber Stadt einen Behalt, Die meiften aber maren mit ihrem Aufenthalt in ber Stadt wenig zufrieden und blieben nur furze Beit. Im Jahre 1725 faßte M. Chriftian Carl Muller, ber im theologischen Stift ju Tubingen ftubirt und einige jungen Ablichen unterrichtet hatte, ben Entschluß, zu Eglingen, als bem Sige bes Direktoriums bes Ritterfantons Rocher, eine Ergiehunge = Auftalt für Gohne von Ebelleuten gu ftiften, weil für beren Unterricht in allen ihnen nothigen und anftanbigen Renntniffen und Uebungen, auch für gehörige Aufficht, Roft und Verpflegung in gewöhnlichen Lehranstalten nicht recht gesorgt sei." Da er fich verbindlich machte, bem Babagogium nicht ben geringsten Gintrag zu thun und alle im Abliche aufzunehmen, auch alle Unordnungen zu verhüten und überhaupt fich ben Wetfungen und Befehlen bes Raths gehorsam zu erzeigen, fo trug biefer kein Bebenten, fein Begehren zu verwilligen, obwohl die Lehrer Müller machte bes Babagogiums bagegen protestirten. nun feinen Plan öffentlich befannt'), wandte fich an die schwäbische Reichsritterschaft und bat ste um Unterstützung

Buverläßiger Entwurf bee inblichen Contubernitz, melches in bescheil kömischen Reichs freier Statt Eflingen unter eventual versicherter publiquer Autorität Giniger Löhl Cantons

fand auch williges Bebor bei ihr, namentlich beim Ranton Rocher, ber ihm ben Professorse Titel ertheilte, und jahrlich 150 fl. aussette. Go eröffnete er nun mit bem Jahre 1726 fein "abliches Rontubernium" im Berein mit einem Behülfen und einem Sprachmeifter, und als 1728 bas Wirtembergische Konfistorium ibn gurudberief, so be= wirften bie Ritterfantone Rocher und Redarschwarzwalb burch ihre Bitten beim Bergog, bag ihm gestattet murbe, ber Anstalt langer vorzustehen, welche nach Mullers eige= nen Worten, wiber aller Menschen Bermuthen und unter mancherlei harten Berfuchungen auch unglaublich viel Sorge, Muhe und Arbeit, bennoch zu einem so gesegneten Fortgang gebieh, baß fie im Darg 1729 25 junge Abliche enthielt und beren noch mehr zu erwarten hatte. faufte Muller, weil er beren Fortbestand fur gesichert hielt, ein eigenes Saus in ber Rufergaffe bagu und machte bie nothigen Ginrichtungen bier, bat auch ben Rath, ihm ein "förmliches Privilegium" für fich und feine Erben auszustellen (28. Marz 4729). Co fam, jeboch erft nach langen Berhanblungen, bei benen besonders die Gerichtsbarfeit und die Aufnahme fatholischer Böglinge Schwierigfeiten verursachten, am 23. Januar 1730 ein Bertrag folgenben Inhalts ju Stanbe: Der Rath ertheilt bem Brofeffor Muller auf 20 Jahre bas ausschließenbe Brivilegium, ein abliches Kontubernium in Eglingen ju errichten und zu halten und nimmt baffelbe in feinen Schut, erlaubt ihm auch bie Aufnahme von Ablichen, bie nicht gur unmittelbaren Reicheritterschaft gehoren und ben Unterricht in ber Sprachfunde, Philosophie, Geschichte, Mathematif, Rechtsgelehrfamteit und andern Biffenschaften, in ber Musik und in Körper-lebungen, wozu er eigene Lehrer anstellen barf. Siebei foll er aber vornemlich auf lebige, bagu taugliche Burgerefohne Rudficht nehmen, feinnen seiner Rechtglaubigfeit wegen verbachtigen Theologen anstellen und wenn er öffentliche Reben ober Difputir-Uebungen veranstalten will, zuvor beim Rath um Erlaubniß

ber ohnmittelbaren freien Reichsritterschaft anno 1725 auges legt werben, jur öffentlichen Rachricht, an handen gegebener Dagen, durch ben Drud bekannt gemacht.



jest nicht recht gebeihen, und da 1733 ber Arteg am Rhein

ausbrach, gieng fie gang ein.

3m Medicinal = Wefen gab es mahrend biefes Beitraums manche Beranberungen. Gewöhnlich waren 2, etliche male auch 3 Stabtarate ba, bas faiferliche Defret vom 30. Mai 1748 aber beschränfte biese Bahl auf einen; bie übrigen Merste hießen Physici extraordinarii. Sie alle gusammen mit bem Stabtwundarzt bilbeten bas Collegium medicum, welches in allen bas Mebicmalmefen, Rrantheiten und Seuchen betreffenden Fallen fein Gutache ten ju geben hatte. Jeber Stadtargt mußte bei feiner Uns stellung geloben, ben Ordnungen und Gesetzen ber Stadt gemäß zu leben, bier Recht zu geben und zu nehmen, mit feiner Biffenicaft und Runft Jebermann um giemliche Belohnung ") beigufteben, Tag und Racht auf Erfotbern fleißig und ungefaumt bei ben Rranten und ben Frauen in Rinbesnothen zu erscheinen und ihnen nach feinem beften Berftandniß zu rathen und zu helfen, fich auf Berlangen bes Rathe zur Besichtigung ausfähiger und mit ahnlichen Rranfheiten behafteter Leute willig gebranchen zu laffen, arme Burger und bie Rranten im Spital und in ben Gie denhäufern unentgelblich zu beforgen, über bie Apothefer und Officinen gute Aufficht zu führen und ohne Wiffen und Erlaubnif bes Amteburgermeiftere nicht aufferhalb ber Stadt ju übernachten (1679). Um 3. Rov. 1664 wurde ihm bas "Gartlein im Finbelhaus" jur Ampflanzung von Rrautern überlaffen. Auch ber Stabtwundarst mußte bie Kranken im Spital in ben Kranken = und Armenbaus fern unentgelblich beforgen, mohlfeilere Beilmittel felbft anschaffen und versprechen, bem Stadtarat in Allem geborsam ju fein (1576). 2018 1561 Franz Ingel, Schneib = und

<sup>9)</sup> Für ben ersten Gang zu einem Kranken 30 fr., für jeben anbern 15 fr. in Pestzeiten bas Doppelte, sonst durfte er bann die Kranken, wenn es nicht Rathsmitglieder, Beamte und Kirchens biener waren, nicht selbst besuchen, sondern mußte sich nur von Wundärzten über sie berichten lassen, für Besichtigung von Aussähigen u. f. w. 52 fr.; Armen- und Krankenhäuser sollten unter seiner Aussicht die Physici extraordinarii beforgen.





herlausen ber Gesellen und Jungen in den benachbarten Ortschaften an Sonn- und Feiertagen, um Arbeit zu suchen, wurden verboten, die Lehrzeit auf 3, die Wanderzeit auf 4 Jahre sestgesett. Bei der Wiederholung dieser Ordnung im Jahre 1679, wurde den Wundärzten auch der Gebrauch innerer Mittel nach erlangter Erlaubniß dazu und die Geheimhaltung des Aussatzes, der Lustseuche u. s. w. bei Personen höheren Standes gestattet.

Im Jahre 1720 begehrten die Barbiere, eine eigene Junft bilden zu dürfen, dieß wurde ihnen zwar abgeschlagen, aber eine eigene Lade verliehen und verordnet, daß ihre Lehrbriefe kunftig nicht mehr von einem Mitmeister der Kürschnerzunft unterschrieben werden sollten, da man deswegen ihre Gesellen und Jungen im Ausland nicht anerkennen wolle.

3m Jahre 1730 reichten Obermeifter und Geschworne ber Barbiergunft etlich Artifel ein, welche ber Rath beftatigte und am 31. Julius biefes Jahrs befannt machen Sie geboten jebem, ber Meifter werben wollte, wenigstens 1/2 Jahr lang ju manbern, empfahlen eine forgfältigere Brufung, Behutfamteit im Gebrauch icharfer und giftiger Mittel, bei Abnahme von Gliebern und bei Behandlung von innern Rrankheiten herrührenden außeren Schaben. Die Gefellen follten nicht ohne Mantel und Stod über die Gaffe geben, fein fo großes Gefpring und Befdmag bafelbft haben, fich ber Soflichfeit mehr befleißigen, mit Quadfalbern und bergleichen Leuten feinen Umgang führen, und ihren Meiftern gehorfam fenn. Die beffere Beobachtung biefer Artifel wurde ben 21. August 1736 bei Strafe anbefohlen. Das Meifterftud ber Barbiere bestand im Rochen eines Pflasters und einer Salbe; erft 1800 murbe bafur bie Unlegung ber nothigften und gebrauchlichften Banbagen an einer menschlichen Figur angeordnet. Auch bie Barbiere hatten balb über Eingriffe in ihr Gewerbe, balb wegen Uebersetzung beffelben zu klagen. Bahre 1729 entstanden unter ihnen ernftliche Unruhen, welche burch bie 2 Meistern ausschließend übertragene Beforgung ber bamals bei Eglingen fampirenben schwäbischen Rreistruppen veranlagt wurben. Denn nun flagten bie



mener Untersuchung bestätigten. Er richtete nun sogleich ein Bab ein und ba biefes mehreren Kranten gute Dienfte leiftete, fo tam es bald in einen folden Ruf, bag ber Rath eine großere Badanstalt hier errichtete, welche bem Entdeder gegen einen Wochengins von 1 fl. pachtweise übergeben wurde. Am 31. Julius 1562 wurde für fie eine eigene Babeordnung folgenben Inhalts befannt gemacht: Der Baber foll fo viel Berfonen, als er unterbringen fann, Fremde wie Ginheimische, nach ber Dronung ihrer Anmeldung annehmen, und jeben nach Stand und Burde behandeln, aller mit Rleiß marten, fie mit Waffer und anderem nach Rothburft verfeben, an Connund Feiertagen bas Baben nicht gestatten und ohne befondere Erlaubniß kein Baffer aus dem Sanse geben. Rein Badgaft barf, wenn es ben andern nicht-recht ift, fingen, vielmehr foll jeder fich möglichft ftill halten, feiner den andern mit Worten ober mit Werken beleibigen, teiner eine Beche anstellen. Diese Ordung wurde ben 3. Juli 1583 erneut. 3m Jahr : 1595 verlegte matt bas Bab in bas benachbarte Zunfthaus ber Tuchmacher, welche bafür ein in der Rahe ftehendes Gebaube erhielten, 2 Jahre fpater aber wurde es an Congab Buol verfauft, bem man bas, von 10 auf 7 Bfg. herabgesette Badgeld ! wieder um 1 Pfg. zu erhöhen erlaubte und 1605 gestattete, mahe rend bes Winters Salpeter zu fieben. Am 26. Aprit 1608 beschwerte er siche bag bie Aerste nicht, wie früher, das Bad den Kranken empfehlen, sondern ihnen vielmehr von beffen Gebrauch fabrathen, fo daß is viel weniger als sonft besucht werbe. Schon 1613 jedoch war beffen Befuch wieder so gablreich. bag ber Baber fiber Baffer= mangel Hagte und ihm ben Gebrauch bes Ilgenbronnens ju gestatten bat. 3m Jahre 1706 als man an bem Bab. bronnen-eine Reparatur vornahm verlor sich das Schwe= felwasser, wurde jedoch bald wieder aufgefunden und neu gefaßt, bas Badgebaude aber 1707 vergrößert. Da jeboch der Zulauf sich von Jahr zu Jahr verminderte und bei Fremden vornemlich bas Bad gang in Bergeffenheit fam, gab 1745 bas Collegium medicum in Eflingen eine "furze Beschreibung bes sogenannten Ilgenbabes in bes h. Rom.

Reichs freien Stadt Eflingen" heraus. Sier wird gehan= belt 1) von beffen Alter, Urfprung und Quelle, 2) von beffen mineralischem Gehalt, 3) von beffen Rraft und Wirfung in mancherlei Leibesgebrechen, . unb 4) von ber Art und Weise, wie es mit Rugen gu gebrau-Rach einer vorgenommenen Untersuchung, den fei. heißt es in dieser Schrift, hat das Waffer mit dem ju Liebenzell bie größte Aehnlichfeit, enthält ein talfartiges Salz uub eine falfartige Erbe. Bu empfehlen ift ce bet Glieberweh, gahmungen, Busammenziehen und Schwinden ber Blieber, Gried- Lenben- und Rudenschmergen, Geschwülften, angehender Bafferfucht, Rrage und anderen Sautfrantheiten, freffenden offenen Schaben, Beidmuren, ftarfen Bermundungen, ftodenber ober ausbleibenber Denstruation. Je nach Beschaffenheit bes Rranten und ber Rrantheit follen 10 - 30 und mehr Baber genommen, jeboch taglich nie mehr ale 2mal gebabet und biebei von 3/4 bis auf 2 Stunden geftiegen werben. Rachher foll man fich zu Bette legen, Fleischbrühe ober Thee genießen, eine ftrenge Diat halten und fich vor heftigen Gemuthebewegungen möglichft huten. 

Sebammen waren ju Anfang biefes Beitraumes 5 angestellt; biefe verpflichtete ihr Staat vom 16. Januar 1558, ju jeber Beit, bei Tag wie bei Racht, Armen wie Reichen, behülflich zu fein und jebesmal bahin zu geben, wohin man fie guerft rufe, ben Frauen beim Gebaren getreulich beigufteben, fle aber nicht zu unnüben Unftrengungen ju nothigen, in schwierigen Fallen ftete einen Urgt gu Rathe ju gieben, und ohne beffen Buftimmung nie eine fünstliche Geburt mit Bangen und Saden ober mittelft bes Kaiserschnittes vorzunehmen. Jebe erhielt ein Wartgelb von 4 - 6 fl. und wurde 2mal jahrlich von ben Stabtärzten gepruft. Bu ihrem Beiftand maren in ber Stadt und in ben Weilern noch 23 geschworne Frauen bestellt. Die Ordnung ber Hebammen vom 11. Januar 1609 enthalt neben ben Bestimmungen ihres Staats noch folgenbe Bunfte: Bebe ift jum Unterricht von Beibspersonen, bie fich ebenfalls bem Bebammen = Dienfte wiedmen wollen, und jur Anzeige Unverehlichter, benen fle beifteben muß,

verpflichtet; bas "Argneien" ift ihnen ganglich verboten, bie Jahtaufe follten fie nur im hochften Rothfall und in Begenwart einiger Beugen vornehmen, bas Rind aber, wenn es am Leben bleibt, bann nicht noch einmal getauft, fonbern nur bem Beiftlichen vorgetragen werben. Bei ber Revision biefer Ordnung im Jahr 1713 fügte man noch bingu: Die Bebammen follten nur folche Arzneien und Sausmittel anrathen, welche ohne Gefahr fur Mutter und Rind gebraucht werben fonnten, aber ben Rreifenden feine Tranklein geben und wenn nichtprotestantische Frauen nieberfamen, es fogleich bem Amteburgermeifter anzeigen. Erft 1789 murbe ein eigener Accoucheur angestellt, ihm Gottesfurcht und Rüchternheit anempfohlen und er angewiefen, fich ftete mit guten Inftrumenten zu verseben und erft nach genauer Untersuchung aller Umftanbe eine fünftliche Geburt vorzunehmen.

Bu ben 2 fruberen Apothefen, ber obern und ber untern, fam 1635 noch eine britte bie mittlere. Gine Alpo= theker=Ordnung wurde 1632 befannt gemacht und ohne mefentliche Beranderungen 1641, 1665 und 1677 wiederholt. Sie befiehlt ben Mergten bie Apothefen nicht nur genau ju vifitiren, fondern auch fonft von Beit ju Beit zu besuchen, fich nach ber Beschaffenheit ber barin befindlichen Stoffe und Araneimittel zu erfundigen und nachzuforschen, ob bie Taxe nicht überschritten werbe. Ihre von ber Deffe unb Materialisten bezogene Baaren burften bie Apotheter nicht auspaden, ehe fie von ben Mergten besichtigt und für gut erfannt maren. Berboten wurde ihnen ber Berfauf von venetianischem Trippel, Brasilienholz und andern Karbwaaren, Rreibe, Leim, Reis, Mohnsamen, Lebkuchen, Schwefel, Bitriol, Gallapfeln und gemeinem Bolus, ba= gegen aber follten auch bie Rramer teine Arzneiftoffe feil haben. Beiter murbe ihnen befohlen, verschwiegen gu fein, bie begehrten Arzneien ohne Gaumen zu bereiten, bie Gifte forgfältig aufzubewahren und wie bie Sublimate und abnliche Mittel ohne Erlaubniß bes Amteburgermeifters ober Unwesenheit eines Arztes nicht herzugeben, wichtigere Armeien felbst zu bereiten und bie Argneistoffe nicht von Reglern und Lanbstreichern, die fich fur Chemiter

ausgeben, zu faufen. Ginfache Stoffe, wie zusammengefeste Argneimittel, mußten von ben Mergten mit bem Datum ihres Einkaufs ober ihrer Zubereitung verschen werben, bamit man jederzeit wiffe, ob fie frisch ober veraltet feien. Rrauter follte man Mittags bei heiterem Wetter fammeln, forgfältig trodnen und wohl aufbewahren, die Wurzeln nur vollkommen zeitig ausgraben und gut reinigen, jum Deftilliren glaferne ober wohlverzinnte fupferne Befage brauchen, bie Syrupe fleißig fieben, in fteinernen ober glafernen Buchfen aufbewahren, alles Eingemachte und Confest mit gutem Buder bereiten, Arzneien aus Perlen und Gbelfteinen nur in Gegenwart ber Aerzte verfertigen, Pulver und Pillen längstens alle 2 Jahre neu machen, Defokte in boppelten Geschirren verwahren, die Dele alljährlich burch Aufgießung von Baumol auffrischen und ftarfriechende Stoffe an besonbere Orte ftellen. Den Gefellen und Jungen wurde Bermeibung unnothiger Bechen, Trinkgefellschaften und Gaftereien, bes Muffiggange, ber Ueppigkeit und Leichtfertigkeit anempfoh-3m Jahre 1590 wurde, ba bisher bie Stadt "fein eigenes Apothekergewicht gehabt, sondern es jedesmal bem Fleiß und ber Geschicklichkeit ber Bisitatoren anheim gestellt hatte", bas von Augsburg eingeführt. Die Bisitationen ber Apotheken veranlaßten öftere Berordnungen über einzelne Puntte; man gebot ben Apothekern ben Merzten freundlich unb mit Chrerbietung zu begegnen, die 1624 verfertigte Tare genau zu beobachten, ohne Bewilligung ber Merzte feine bieber ungewöhnlichen Arzneien zu verfertigen, Armen bie Arzneien auch ohne Bezahlung zu geben, die Befehle bes Rathe gehörig zu respektiren u. f. w.

Bei anstedenden Krankheiten, die besonders in der ersten Hälfte des Zeitraums häusig vorkamen, wursden immer besondere Vorsichtsmaasregeln getroffen. Als 1564 "die vergisteten und schnellen Krankheiten des Gesbrechens der Pestilen, als eine Erbsucht" sehr stark einsrissen, wurde besonde es die Reinhaltung der Straßen und Häuser und die sorg fältige Säuberung der Kleidungsstücke von Kranken und Gestorbenen besohlen, und Genesmen der Besuch öffentlicher Orte 4 Wochen lang untersagt, den Bedammen und Krankenwärtern aber erhöhte man bei

ftarfer Zunahme ber Krankheit ben Taglohn von 2 auf 10 Sch. Bei ber Seuche im Spätsahr 1607 wieberhohlte man bie obigen Berordnungen und befahl, bie Leichen in der Rirche in die unterften Stuble unter ber hölgernen Emporfirche zu stellen, und Morgens um 7 11hr und Rachmittage um 3 Uhr auf ben Kirchhof zu bringen, und wenn ein Saus gang aussterbe, es zu schließen. Auch als 1609 Die Best in ber Umgegend wuthete, erneuerte man biefe Berordnungen und ordnete eine ftrenge Sperre an, die bis 1611 fortdauerte. Beim Ausbruch ber Bestseuche im Berbft 1626 wurden ein Barbier und ein Baber, jeber mit 32fl., 4 Scheffel Frucht und 1 Gimer Wein, angestellt, um bie Rranten zu beforgen. Sie follten namentlich bie Baufer fleißig mit Wachholberholz oder dem dazu besonders verfertigten Rauchpulver rauchern, die Kranken tuchtig fcmiben laffen, zuerft ihnen Theriaf = und Rarbobenediften Waffer, bann auch Peftlatwergen und Pulver verorbnen, ohne Bustimmung des Arzies aber feine Aber schlagen, für Blattern und Beulen bie vorgeschriebenen Pflafter brauchen und ben Rranfen feinen Wein, sonbern nur Quitten= und Irbselensaft zu trinken geben. Neben ihnen ftellte man auch 4 Kranfenwärter und ebenfoviel Kranfen= warterinnen auf, bie ein wochentliches Wartgelb von 20fr. und 8 fr. Taglohn erhielten. Den Apothekern befahl man, sich mit ben nöthigen Arzneimitteln hinlanglich zu verfehen und fie ben Armen auch ohne Bezahlung zu reichen, da ber Rath sie bafür entschädigen werde (13. November). Bei ber schrecklichen Peft von 1635 theilte man bie Stadt in 4 Biertel, beren jedes einen befondern Rirchhof erhielt, befahl, keine fremden Flüchtlinge mehr aufzunehmen, da die Stadt mit ihnen schon überfüllt sei, vielmehr bie gefunden und ftarken Betiler und Lanbstreicher, bie Tag und Racht auf den Gaffen und Markten, vor den Sausern, in der Brodlaube und Metig lagen, und ben Burgein hochft be= schwerlich fielen, fortzuschaffen, bie Rranten aber in's Seelhaus zu thun, größere Bersammlungen zu vermeiben und die Leichenbegängnisse furz und ohne Auswand zu halten Als 1666 hie und ba in Schwaben auch in der Rähe Gflingens Seuchen ausbrachen, verbot man allen Berfehr

mit ben angestedten Ortschaften und stellte Wächter unter ben Thoren auf, um sorgfältig auf die Reisenden Acht zu geben, 1674 als eine Seuche in der Stadt selbst ausbrach, erneute man die früheren Verordnungen und richtete im St. Clara-Kloster ein eigenes Läzareth ein. Bei den in einem großen Theile Deutschlands 1679 und 1680, 1709 und 1713 herrschenden anstedenden Krankheiten wurden auch Bußgebete angeordnet, genaue Visitation der Apotheken und gute Aussicht über Fremde anbesohlen. In späteren Zeiten richteten besonders die Poden Verheerungen an, da noch 1796, wie Dr. Balz klagt, die Einimpsung derselben ganz ungewöhnlich war und das gemeine Volk sie durch Wein und übermäßiges Einheizen am Siechersten heilen zu können meinte.

Auch wenn unter dem Bieh in der Stadt selbst oder in der Nachbarschast eine Seuche ausbrach, vernachläßigte man die nothigen Vorsichtsmaasregeln nicht, ordnete eine Untersuchung des Biehes an, sonderte das franke vom gesunden sorgfältig ab, hob den Verkehr mit den angesteckten Arten auf, gebot häufiges Räuchern der Ställe, die Ausstellung

von Gefundheite=Baffen u. f. w.

Die Bohlthätigfeite-Anftalten murben theils vom Raften und Spital, theile auch burch Beitrage ber Einwohnerschaft unterhalten. Statt bes wochentlich einmal in ber Stadt herumfahrenden Almosenfarrens verorbe nete man 1620, bag ber Bettelvogt, begleitet von einem Finbelknaben mit einer Glode, von Saus zu Saus geben und Beitrage einfammeln follte; außerbem mußte jebe Bunft noch eine bestimmte Summe beitragen, welche bei beren Mitgliebern die Bunftfnechte einzogen. Diefes fogenannte Bochenalmofen wurde baun von 3 Affessoren pertheilt. Wenn fehr viel frembe Bulfebeburftige ober von fremden Orten her Bittschriften um Unterftugung megen Brandunglude, gum Bau von Kirchen und bergleichen famen, so veranstaltete man besondere Sammlungen und stellte Beden vor den Kirchen auf. Das Almosenwesen besorgte bie aus bem Raftenbeamten, bem Dberpfarrer, bem erften Ronsulenten und einem Secretar bestehende, Almosenbeputation; es fam in neueren Zeiten, trop



auch die meisten die Armensteuer nicht mehr zahlen. Selbst die vielen Stiftungen, von denen nicht wenige ausdrücklich für Arme und Rothleidende bestimmt waren, wurden theils von der Stadt zu ganz fremdartigen Zwecken verwendet, theils von ihren Verwaltern, trot der aus Mitgliedern des Konsistoriums bestehenden Ober-Inspection der Stiftungen, so gewissenlos verwaltet, daß sie immer mehr abnahmen und manche fast gar nichts ertrugen, wie z. B. das Tuchalmosen 1723 von 6752 fl. auf 2430 fl. herabgekommen war 10).

<sup>10)</sup> Die Darftellung ber Stiftungen von 1723 giebt noch ferner an: Solgalmofen 1000 fl., Lichtalmofen 14 fl., für penfionirte Soulbiener burch Rettor Doffmann 1696 gestiftet 100 fl., für Bredigerwittmen, gestiftet von Loreng und Jodofus Datt unb ber Wittme bes Pfarrere hermann 1634. 1656, fatt 500 noch 300 fl., zu Schuldgelb für Arme (1634, 1692, 1717) 433 fl. 20 fr., für's Findel= und Siechenhaus (1612 - 1710) 690 fl., für ben fünften Geiftlichen (1666-1702) 2201 fl., für ben vierten Braceptor (von Lug und Weber 1634 und 1637) fatt 700 noch 400 fl., Brobalmofen 300 fl., Dugmehlstiftung 442 fl., Schuhalmofen (von Anna Barbara Bollwarth 1600) 400 fl., für ben Stadtargt 950 fl., mit noch etlich Stiftungen gufame men 15879 fl. 20 fr. Die mir befannt geworbenen Stiftungen find : Fur Arme, Molf Beinrich v. Merbnau und Bans Baur 200 fl. 1553, Magbalene und Philipp hermart 130 fl. 1560, Lubwig Senger 200 fl. 1561, Barbara Berwart 100 fl. 1564, Agnes Durlacher 1000 fl. 1566 , Beter Dannhaufer 1500 fl., 1571, Baul herwart 1000 ft. 1575, Barbara Regel 200 ft. 1577, Sans Spieß 80 fl. 1578, Rafpar Leger 8 Bf. Beller 1589, Eva Luz 500 fl. 1633, Ludwig Luz v. Luzenhard 4000 fl. 1636, Maria v. Weiler 1200 fl. 1655, Johann Rrauter 750 fl. 1699, Agnes Spinbler 400 fl. 1700, Jonathan, Frang und Renata v. Balm 2000 fl. 1720, Schuler 500 fl. 1720, G. Fr. Rinbevater 100 fl. und DR. Marg. Stein 40 fl. und Dionpfine Schmid 50 fl. 1730, Agnes Spindler 400 fl. und Anna Sab. Bichler 100 ff. 1737, Johann Georg Beng 600 ff. 1738, Christian, Elisabeth und David v. Palm 650 fl. 1752, Raber 190 fl. 1756, Dr. Williarbe 500 fl. 1798; ju besonbern Bweden, ju Argneien Beiderereuter 600 fl. 1708, ju Brob Andr. Schloßberg 200 fl. 1569, Anna hermann 100 fl. 1617, Maria Jafobe v. Abelmann 200 fl. und Ulrich Fuche 250 fl. 1632, Widmann 100 fl. 1797, ju Schmalz Jost Burfard 1040 fl. 1554 unb 1568, Schnier 100 fl., Datt 60 fl. 1678 Reller

Das Seel- und Siedenhaus brannte ben 6. Julius 1574 mit allem hausrath und reichen Borrathen bis auf ben Grund ab, wurde aber sogleich wieber aufgebaut und erhielt im nachsten Jahre eine neue Ordnung unter bem Titel: Bilger- und Geelhaus Drbnung. Diefe gebietet bem Sausvater und ber Sausmutter, forge fältig auf Feuer und Licht Acht zu geben, bas Saus reinlich und wohl verschloffen zu halten, es beim Besperläuten zu öffnen und jeden Armen "um Gotteswillen" einzulaffen, die Racht über zu beherbergen und mit einem Fußwaffer zu versehen, Leute aber, welche Degen und Messer ober Bunde bei fich führten, auch fonft verbachtig waren, abzuweisen. Frembe arme Rindbetterinnen burften 14 Tage lange mit ihren Kindern beherbergt werden und erhielten wochentlich 1/2 Pfund Schmalz, 3 Laibe Brod, 7 Schoppen Wein, 1/8 Simri Mehl und 4 Pfund Fleisch. Dem Seelen marter murbe befohlen, sich ber Gottesfurcht und aller driftlichen Tugenden zu befleißen, nuchtern und mäßig zu fein, ben Kranken feine Fabeln, abergläubische Dinge

<sup>100</sup> fl. 1697, zu Tuch Sans Ludwig v. Winded 600 fl. 1573, zu Lichtern Unna Datt 100 fl. 1574; ju Salz und Dugmehl Magbalena Felir 220 fl. 1654, ju Winterftrumpfen fur Rinber Chriftoph Rramer, Paul Tritfchler, Martin Baufch unb Johann Leonhard Saas 360 fl. 1700, Johann Pulvermuller und Anna Maria Link 100 ft. 1706, andere Stiftungen bis 1732 391 ft., ju Golg 1000 fl. 1547, jum Erlernen von Sandwerfern Maria Sofmann 700 fl. 1611, Georg Eichmann 300 fl. 1629, Edber 500 fl. 1707, Rhau 600 fl. 1708, Christoph Robmer 500 fl, 1709; 2) fur Stubitenbe Georg Bregenger 1000 fl. 1667, Anbreas Burfharb 12000 ff. 1643, Gottschalt Rlod 1593, Johann Wenbel Pauli 310 fl. 1666, Ratharina Beate Ritter 400 fl. 1771, Georg Friedrich Wagner 600 fl. 1672. Dagu kommt noch bie schwabische Stiftung für Schulbucher 1666 und 500 fl. ju geiftlichen Buchern von Edber und Langighr Beter Dannhaufer (gefterben 1586) vermachte bem 1730. Raften fein Saus, ber Durlachichen Stiftung 54 fl. jahrlich, sein übriges Bermogen bem Spital ber bafur alljahrlich, an Latare ben Armen und Finbelfinbern 1 Beden, 1 Schoppen Wein und Ralbfleisch in einer gelben Bruhe, ben Berwaltern ber Stiftung aber eine Dablzeit geben mußte bie erft 1751 in einen Gelbersat von 131 fl. für alle verwandelt warb.



















mußte er, ba bei feiner Abrechnung mit ber Stadtfirffe fich fand, daß biefe ihm 32806 fl., er ihr nur 30648 fl. schuldete, auf den ihm gebührenden Ueberschuß verzicht en. Diefe Erwerbung aber nutte ben Spital wenig, fown 1590 fah ber Rath sich genothigt, "aus allerhand wich= tigen, tapfern und erheblichen Urfachen bei ber Saushal= tung und Verwaltung bes Spitals eine hochnothwendige Anderung vorzunehmen und die merklichen und boch wenig nubenben Roften bin und wieber abzustellen." Er beauftragte baher ben Synbifus Bleiner, ben Stabtschreiber Datt und 3 Rathemitglieber mit einer burchgreifenbein "Reformation" beffelben und verordnete auf beren Antrag: Alljährlich an Georgii und Martini foll ein Rapitel gehalten und dabei allen Fehlern und Mangeln fleißig nach= geforscht, ber Spitalmeifter funftig, um ber Saushaltung besto beffer vorstehen zu konnen, ju Berschickungen nicht mehr gebraucht werben, ber Ruchenmeister jeben Montag feine Wochenrechnung, alle 3 Monate eine Quartalrech = nung, und jeden Monat ein Berzeichniß bes Biehes auf ben Sofen eingeben, Alles wohl zu Rathe halten, beit Ruchenbebarf ju rechter Beit einfaufen, beim Aushauen und Abmagen des Fleisches felbst gegenwartig feyn, über ben verfauften Wein ein besonderes Berzeichniß halten und feine Familie nebst Rostgangern und Gefinde nicht im Spital haben. Dem Raftenmeifter wurde befohlen, bei Abholung ber Frucht vom Raften felbst anwesend zu fenn, feine Frucht anzunehmen, die nicht gute Raufmannsmaare fen, und ohne Borwiffen bes Bogts und ber Pfleger feine Beränderung mit irgend einem Gute vorzunehmen. Aufficht über die Pfrundner, Sandwerfer und ben Ruchen= bienft follte ber Schreiber bes Spitalmeifters, über bas Gefinde, die Taglohner und Spitalguter ber Sausmeifter führen. Der Unterfnecht hatte für Fütterung ber Pferbe ju forgen, ber Reller bie Trinkgeschirre ju eichen, ben Bein abzugeben, Salz, Schmeer und Lichter zu vermahren, ber Megger neben ber Megig auch ben Thorwartsbienft gu perfeben, bas Schlachtvieh einzufaufen und bas Bieh auf ben Sofen von Zeit zu Beit zu besichtigen. Schießer follte beim Fassen und Mahlen ber Frucht selbst

יו זייוי וניגוריו:

1 11 (2)

gegenwärtig feyn, und über bas Brod, welches gebaden wurde, ein Berzeichniß führen, ber Oberschmib die Bieh-Armeifunde verftehen und bie Roche fich ber Sparfamfeit mehr befleißigen. Die Bahl ber Weingartfnechte murbe auf 4 nebft 2 Buben beschränft, bem Stubenvater geboten, beffere Ordnung unter ben Armen ju halten, bas Thor ju rechter Beit zu beschließen und bas Almofen richtig ju vertheilen, ber Stubenmutter aber, bie Rranfen gut gu verpflegen und Richts auszutragen. Den Pfrundnern ver= bot man ihre "Markterei und Raufmannschaft" und befahl begwegen, ihre Thure mahrend ber Effenszeit zu ichließen. Man ftellte bie "Fang und Rebentrante," ben Badwein, bie Ofterfladen, bie Fastnachtfüchlein und Gulgen fur's Befinde, bas Rohlenbrennen im Ragenbacher Balbe und bie Wartgelber ber Sandwerfeleute ab und befahl ben Sand= werke- und Taglohn funftig allein in Geld zu entrichten. Die überflussigen Rnechte und Dagbe auf ben Spitalhofen wurben abgeschafft, ben hofmeistern mehr Sorgfalt für Biehaucht, beffere Walb= und Feldwirthschaft em= 1592 jeboch flagten bie Spitalvor= pfohlen. Schon fteber wieder über bie von Reuem im Spital einreißenden Unordnungen, namentlich daß neben Pfrundnern soviel Roftganger um ein geringes Gelb angenommen wurben. verbot man nun bie Unnahme ber lettern gang und gestattete bie ber Pfrundner nur, wenn fie wenigstens 150 fl. gablten und fcon ein hoheres Alter erreicht hatten (2. Dai, 12. December 1592, 25. Junius 1593). Am 10. October 1593 erhielt der Spitalmeister einen ernftlichen Berweis wegen bes vielen Bechens im Spital und bes wieber immer mehr einreißenden Mustragens aus bemfelben. Reue Reformationen wurden 1607 und 1609 beim Spital vorgenommen, man schaffte ben Spitalmeifter ab, ferferte ibn ein und verurtheilte ihn zu einer Strafe von 500 fl. Der Schreibertisch wurde aufgehoben, bas übermäßige Bechen, ber unnöthige Aufwand in Ruche und Reller verboten und eine "neue Ordnung mit Speisung, Brob und Fleisch für bas Spitalgesinde in der Stadt und auf den Bofen 4 din geführt.

In der Ruchenstube speisten an 6 Tischen 48 Mann in der Brüderstube an 2 Tischen waren Schüler und Col-



beträchtliche Summen 12). Schon im Jahre 1627 baher beliefen fich feine verzinslichen Schulden auf 103456 fl., ju seinem großen Glude aber betam er nun Georg Bag= ner zuerst ale Oberschreiber, bann als Meifter, sonft murbe er während ber fturmischen Zeiten bes 30jahrigen Rriegs vollends gang in Berfall gerathen fein. Co aber famen jest, ungeachtet ber schlimmen Zeitumftanbe, seine Finangen wieder in Ordnung, aber bald nach Wagners Abtritt, ba Die Kriegslasten fortbauerten, trat von Neuem Mangel Die Ausstände mehrten sich, eine Menge Gefälle ein. giengen nicht mehr ein, bie Ausgaben bagegen fliegen immer höher; 1642 berichtet ber Spitalmeister, er habe fast feinen Wein, fein Solz und feine Getraide mehr, an Geld aber mangle es ihm gang, und boch brauche er wochentlich allein 260 Pfd. Fleisch und nur um die laufenden Ausgaben zu bestreiten 2686 fl., 1644 aber klagt er von Neuem über den ganglich erschöpften Zustand bes

<sup>12)</sup> Ein altes Sausbuch bes Spitale von 1611 führt ele gewohnliche Geschenke an: 18 Ofterflaben, 18 Lebkuchen au Beibnachten und 18 am Neujahr (bagu brauchte man jebesmal 9 Pfb. Ingwer, 3 Pf. 28 Loth Pfeffer, 41/4 Magelein, 3 Pf. 2 Loth Zimmt, 2 Pfb. 29 Loth Muscatbluthe, 45 Rannen Honig, 15 Simri Mehl), 18 Rimmicher an Weihnachten, 7 fl. 35 fr., Opfergelb am Reujahr, 8 fl. 5 fr. fur Gewung, Manbeln, Pomerangen, Murnberger Lebkuchen, Maftir, Baumol, Ceife, Rapern und 3wetschgen, 18 Bregeln und 76 Laib Brob an ber Bifitation, 59 Faftnachtehühner, 53 Beihnachtefapau= nen, 54 Gimri Beihnachtegerfte und Erbfen, 29 Rannen Berbftfenf, 174 Stuck Bratwurfte, 82 Berbft: Sturg: Ofters und Difitations-Rafe, 24 Bogtgerichte= und Bifitationsbregeln, 580 Oftereier, 154 Pfb. Fleisch an Oftern, Pfingsten und Weihnachten, 84 Pfd. Maienbutter, 60 Stud Bubenschenkel am Lorenztage, Martini, Beibnachten und Erfcheinungefeft, 30 Martineganse, 18 Ganse, 18 Laibe Brob und 36 Rannen Bein für bie Dartini-Dahlzeit. Lebfuchen erhielten auch bie Bogte in Stuttgart, Cannftatt und Schornborf, Die Forfimeis fter in Rirchheim und Schornborf. Im Berbft befamen aus bem Beingarten am Golbberg bie Armen im Spital, Die Finbelfinder und bie Collegiaten 1 Eimer Bein, an 59 Tagen im Jahr Pfründner, Arme, Kranke, Gefinde und Findelkinder eine Extragabe von 1/4 bis 1/2 Pfd. Bleifc, 1 bis 2 Schoppen Wein, and jeder Arme viertelfahrig 1 Pfb. Fleisch.

Spitale. So gieng es fort bis jum Ende bes Rriegs. wo man es fich nun viel Beit und Dube foften ließ, um wieder eine beffere Ordnung im Spital einzuführen. Man beschränfte die Ausgaben, trieb die Ausstände, so weit es möglich war, ein, renovirte bie Guter und Gefälle und forgte für den Wieberanban ber verobeten Grundstude. Allein sobald fich auf solche Art ber Spital etwas erholt hatte, begannen die alten Unordnungen wieder und bie Stadt felbft beläftigte ibn vielfach mit Lieferungen und Unleben. Daber wurde von Reuem geflagt, bag ber Spital trop feiner fo ansehnlichen Ginfunfte alljahrlich noch Beld aufnehmen muße, daß vom Sochsten bis jum Rieberften Digbrauche in Menge herrschten, viel überfluffige Mahlzeiten gehalten 13) von ten Beamten übermäßige Reisekoften angesett und wenn sie bie Spitalorte besuchten Bleisch, Brod, Bein und Anderes in Menge verschleppt Reue Raften brachten bem Spital bie frangofischen Kriege zu Enbe bes 17. Jahrhunderte, er mußte "um ber erschöpften Stadtfaffe unter bie Arme ju greifen" mehrmals Gelb aufnehmen, Getreibe und Wein hergeben und 1690 wurde baher geflagt, bei ftets machfenden Rriegefoften fehle es gang an Belb, Frucht und Bein, und bie Balber seien ausgehauen, 1694 hieß es gar, ber Spital fet in fo tiefem Berfall, bag man befürchten muße, er werbe gang ju Grunde geben. Daber mußte nun Manches verfauft nub öftere Geld aufgenommen werben, mas von 1665 bie 1699 allein gegen 100,000 fl. betrug. ungeachtet erließ ber Rath am 27. August 1704 folgen= bes Defret: ba man ben beilfamen Entschluß gefaßt hat, daß bie Berwaltungen gegen einander abrechnen und was eine ber anbern schulbig ift, in Abgang bringen, fünftig aber einander jedes Jahr richtig ausgahlen follen, fo wird verordnet, baß, ba bas Umgelberamt an ben Spital 26540 fl., bieser aber an bas Umgelberamt 119,912 fl. zu forbern hat, beibe Forberungen gegen einander aufgehoben werden

<sup>13)</sup> Bom 11. März 1672 - 6. März 1674 wurden 80 Mahlzeiten gehalten, babei brauchte man 23 wälsche Hahnen, 13 wälsche Hühner, 10 Rapaunen, 10 Ganse, 460 Hühner, 8 Enten, 350 Pfb Fische, 16 Megen Grundelu, 40 Stud Haasen.

R. Bfaff's Weldichte con Gflingen.

follen, in Betracht ber vielen Ausgaben, welche bie Stadt in ben letten 39 Jahren für ben Spital zu leiften hatte. Mit ben 93,372 fl., welche ber Spital auf folche Beife nachlaffen mußte, belief fich bas, was er feit 1688 an die Stadt entrichtete, auf 157,992 fl., 1711 aber war ihm die Stadtkaffe schon wieder 20,205 fl. schuldig und begehrte, ba fie biefe Summe beimgablen follte, nun plotlich die 1588 festgesetzte, bisher aber nie bezahlte Steuer von 500 fl. Rach langeren Verhandlungen mußte ber Spital auch wirklich seine Forderung aufgeben, noch 3500 fl. von ber Stadtfaffe und 7195 fl. vom Raften übernehmen und fich verpflichten, jene Steuer von nun an ju entrichten; dafür follte er fur holgfuhren funftig eine Entichadigung erhalten und nur Kriegsfuhren unentgelblich leiften mußen. Unter folden Umftanben ift es nicht gu verwunbern, daß endlich bie Ausgaben bes Spitals fatt wie 100 Jahre früher 3000 fl. weniger, jest fast 6000 fl. mehr ale feine Ginfunfte betrugen und baß er 1728 über eine halbe Million fl. an bie Ctadt gu forbern hatte 14). Für biefe Forberung mußte fich ber Spital bamit begnugen, daß die Stadt ihm 53,263 ff. zu verzinsen versprach, allein auch bieß horte ichon 1747 wieder auf; um ihm

<sup>14)</sup> Darftellung ber Lage bes Spitale 1728: Dach einer 10jahrigen Bilance überfteigen bie Ausgaben bie Ginnahmen jahr lich um 5947 fl. 25 fr., mahrent 1618 bis 1626 fahrlich ein Ueberichuß von 2877 fl. 1 fr. ba war. Geit 1673 mußten bie Spitalorte an Steuern entrichten 74,204 fl. 2 fr., ihre Rrieges Untoften betrugen feit biefer Beit 93,983 fl. Bon 1719 an mußte bie fonft fteuerfreie Lohmühle bes Spitale 1440 fl. 24 fr. Steuer an bie Stadt gahlen, Die Spitalguter aber 454 fl. 36 fr. Für die Rlofter gahlte ber Spital 1677 - 1727 39,891 fl. 45 fr. Steuer ju viel, von 1671 - 1727 übernahm er an Rapital und Binfen von ber Stabt 132,269 fl. und bie Stabt verfaufte von feinen Gutern feit 1676 für 42,100 fl. wovon er nur 5000 fl. erhielt, baar anleihen mußte er ihr von 1675 bis 1727 43,364 ff. 6 fr., feine Lieferungen an fie betrugen feit 1688 32,427 fl. 33 fr., jum Rathhausbau fleuerte er bei 2252 fl. 31 fr., 1715 mußte er feine Forderungen ane Bau= und Forftamt und an die Raufhausverwaltung mit 3648 fl. 44 fr. in Abgang verrechnen u. f. w., fo baß mit Ginschluß ber Binfe feine Forberungen an die Stadt fest 509,861 fl. 43 fr. betragen.

aber auf anbre Weise aufzuhelfen, beschränkte ber Rath feine Diener und beren Befoldungen, feste bie Bahl feiner Pferbe auf 12 herab, schaffte mehrere Mahlzeiten und Bechen ab, richtete aber hiemit wenig aus, weil er nicht auch ben Unterschleifen und Betrügereien ber Beamten und ber verschwenderischen Saushaltung steuerte. Während ber langen Friedenszeit erholte fich jedoch ber Spital wieder und von 180,015 fl. Schulden, die er 1747 hatte, wurden bis 1752 51,581 fl. abbezahlt. Im Jahre 1755 erließ ihm der Rath die 3600 fl., welche er nach einer kaiferlichen Berordnung jährlich zur Tilgung ber ftabtischen Schulden beitragen mußte. Der 1762 gemachte und 1769 wieder= holte Vorschlag aber, die Spitalogefälle in Wirtemberg gegen bie wirtembergischen Rlofterhofe in Eglingen zu ver= tauschen, kam nicht in Ausführung, weil man sich über ben Anschlag ber zu vertauschenden Gegenstände nicht zu vereinigen vermochte. Neue Forderungen machte die Stadt an den Spital 1787 indem sie ihm zumuthete jährlich 3000 fl. an den Raften zu zahlen, wofür ihm bann die Zinse aus dem Rapital von 52000 fl. wieder entrichtet werden foll= ten, trop aller Protestationen mußte er fich bieß auch ge-Dieß geschah zu einer Zeit wo seine Finanfallen laffen. zen wieder in gar schlimmen Umständen sich befanden, wo er in feiner Raffe fein Geld hatte und um nur bie nothig= ften Ausgaben bestreiten zu fonnen, Schulben machen und mehrmals jur Befriedigung augenblicklicher Bedurfniffe, Wein und Früchte um die niederften Preise verkaufen Noch viel schlimmer aber wurde sein Zustand, als nun der frangöfische Revolutionsfrieg ausbrach, benn von beffen Anfang an, wie es in ber Borftellung feiner Borgesetzten vom 30. Oktober 1799 heißt, wurden fast alle Requisitionen, die man von der Stadt begehrte, auf ihn gewälzt. Er mußte 1796 zur französischen Brandschapung 12000 fl., 1798 ans Steueramt 4000 fl. zahlen, während das Umgelberamt, an bas er bis 1800 69,709 fl. zu forbern hatte, ihm nicht einmal Zinse entrichtete und seine beste Einnahmequelle, ber Berfauf ber Früchte versiegen gieng, ba man ihm biefelben theils zu Lieferungen weg nahm, theils gerabe bann, wenn er fie am Beften hatte verwerthen können, zu veräußern verbot. Er mußte baher ansehnliche Gelbsummen (1801. 13357 und 12000 fl.) und zwar selbst zu 6 Procent ausnehmen und konnte dennoch öfters nicht einmal die laufenden Ausgaben damit bestreiten. Borschläge aber, die gemacht wurden, um ihm miester etwas aufzuhelsen, z. B. durch Erhöhung der Steuern in den Spitalorten, durch Berkauf von Gütern und Gesfällen, zeigten sich in der damaligen Zeit als unaussührsdar und so befand er sich am Ende des Kriegs in den schilmmsten Umständen und war wieder mit 128000 fl. Schulden belastet.

## Fünftes Hauptflück.

Rirden : und Religions . Gefchichte.

Die oberfte Rirchenbehörde, unter welcher auch bie Bilbungsanftalten ftanben, war bas Ronfiftorium, gu welchem bie 2 Burgermeifter, 2 Geheime, ber Dberpfarrer, ber Spital- und Raftenpfleger, bie 2 Ronfulenten und ber Rangleibirector gehörten. Das Rirdencenfur=Rolle= gium bilbeten ber Oberpfarrer, bie Raftenpfleger und ber altere Ronfulent. Die Rirchen- und Armen - Raften-Berwaltung bestand aus einem Beheimen und einem Genator, ale Pfleger, und einem Berwalter, welcher jugleich Rechnungeführer war. Früher versah auch einer ber 2 Burgermeifter bie Stelle eines Raftenvogts und follte gute Aufficht führen über Saushaltung, Guter und Gefälle des Raftens, die Wohlthätigkeits-Anstalten fleißig besuchen, für richtige Bezahlung bes Behentpachtgelbes, für Erhaltung und gewiffenhafte Berwaltung ber Stiftungen forgen, die Raftendiener und Taglohner bestellen, ben Brufungen ber Rirchen= und Schulbiener, ber Schulen, ber Bebammen und bem Beinanschreiben beiwohnen, fpater jedoch murbe diefe Stelle aufgehoben und ihre Verrichtungen bem Raftenpfleger übertragen. Dem Raftenverwalter fchrieb

fein Staat vor, in Führung seiner Rechnung gewiffenhaft und fleißig zu fenn, bie obere Regiftratur bes Raftens in guter Ordnung zu halten, die Gefälle richtig einzutreiben und feine Ausstande zu bulben, über bie Raftens-Gebäube, Theilweingarten und Diener gute Aufficht ju führen, Wein und Früchte möglichst theuer zu verkaufen und die Rechte des Raftens nicht beeinträchtigen zu laffen (1766). Sein Behülfe war ber Behent= und Raften= schreiber, welcher bei ben Amtstagen bas führte, die Inventarien, bas Berzeichniß ber Bucher in der Rathebibliothef und in ben Schulen, und ber Mufikalien und musikalischen Instrumente, und bas Kollegiatenbuch zu verfaffen 1) im Berbft bie Reltern zu visitiren, für richtige Einbringung bes Zehentweins zu forgen und 600 fl. Raution zu stellen hatte (1721). Der Registrator mußte die sogenannte untere Registratur, bas eigentliche Archiv, versehen und zugleich die Geschäfte eines Renovatore beforgen. Dem Saushalter beim Raften und Bebent= hof, ber 300 fl. Kaution leistete, murbe befohlen, über bie Raftensbehaufung und was barin fen, gute Aufficht zu führen, fie rein zu halten und wohl zu bewahren, ein Berzeichniß und eine Rechnung über bas zu führen, mas die Frauen der Raftenverwalter anzuschaffen beschließen, Behentscheuer, Fruchtfästen und Reller fleißig zu visitiren, feine Bechen und Gaftereien zu halten und auf ben Beingartbau gut Acht zu geben (1681). Der Fruchtfaften felbst und die barauf befindlichen Fruchte nebst bem Dreschen und Mahlen derselben standen unter ber Aufficht bes Raftenfnechte, ber Reller, bas Bindhaus und ber Wein unter ber bes Raftenfüfers, bie Beingarten und andere Guter nebft ihrem Bau unter ber des Beingartmeifters, bie Reltern unter ber bes Reltermeiftere und ber Rel= terknechte, welche auch ben Zehentwein aufschreiben unb

<sup>1)</sup> Ferner heißt es in seinem Staat: So auch künftig ein Theas trum zu Komödien aufgerichtet, Rleiber und andere Requis siten dazu erkauft ober zur Hand gebracht werden möchten, soll er sie jederzeit in guter Obsicht und Gewahrsam halten, damit Richts verloren gehe ober verderbt werde.

für Sonderung der guten von den schlechten Sorten forgen mußten. Die Borganger ober Bereuter bes Behn= tens mußten während ber Weinlese jeben Morgen in bie Relter kommen und die Karcher anweisen, wohin fie fahren sollten, bie Beinzehnter aber hatten bafür zu forgen, daß die Leseordnung richtig beobachtet und ber Zehent= mein recht eingeführt werbe. Die Pfleger auf bem Lande beauffichtigten die Raftensguter und zogen die Frucht- und Beingefälle baselbst ein, die Behentbrescher und Theil= ganger hatten die Behentscheuern gu vermahren. Megner mußte 300 fl. Raution leiften und sollte bie Zeichen zum Gottesbienft richtig geben, alle Unordnungen beim gauten verhüten, die Rirche sammt Gerathschaften reinlich halten und wohl verwahren, das wöchentliche Almosen getreulich einsammeln, Ehen und Taufen genau aufschreiben, auch Alles, mas jum Gottesbienft gehört, recht zu richten und während beffelben gute Ordnung halten (1569. 1731).

Der Raften befand fich zu Anfang Diefes Zeitraums in einem guten Buftanb, bie Ginnahmen überftiegen gewohnlich die Ausgaben, und er konnte ohne Beschwerbe ftabtischer Schulden übernehmen. Auch feine Haushaltung war wohl geordnet, nur felten kamen Rlagen beswegen vor, nur 1615 und 1617 wegen zu weniger Sorgfalt beim Einziehen bes Zehentweins, 1629 wegen Berschwendung beim Bettgewand und Leinentuch. mit ben schweren Rriegsbebrangniffen 1634 begann auch feine Roth, seine auswärtigen Gefalle blieben größtentheils aus, seine Ausgaben aber mehrten sich, an Almosen mußte er 3 und 4 mal mehr als früher vertheilen und seine Bor= rathe jur Befriedigung ber ftete erneuten Forderungen ber fremden Truppen hergeben, die Stadtkaffe aber zahlte ihm nicht nur bie schuldigen Binse nicht mehr, sonbern er mußte von ihr auch noch 20000 fl. Schulden überneh= Die Folge hievon war, daß er mit Befoldungen und anbern laufenden Ausgaben in Rudftanb fam, felbft bas Zehentpachtgelb nicht mehr zahlen konnte und genö= thigt war, etlich Besitzungen und Ginfünfte zu verkaufen. Rur bas Ende bes Rrieges verhütete feinen ganglichen

Ruin, und Georg Wagner gab fich nun mit bem Raftenfdreiber Johann Friedr. Becht alle Mube, bei ihm wieber eine beffere Ordnung einzuführen. Gine neue Beschreibung feiner Guter und Gefälle wurde veranstaltet, fur ben Wieberanbau ber ödliegenden und herrenlosen Grundftude, für richtigeren Ginzug ber Gefälle und Rudftanbe burch Anlegung eigener "Saischbucher" geforgt. Bornemlich aber berieth man fich barüber, wie beim Behnten ein ergiebige Ertrag erlangt werben fonne, bie einen wollten, man folle ihn rauh, die andern lauter einziehen; weil jeboch bei ber ersteren Art des Einzugs viel Betrug vorfalle und Die Roften zu groß seyen, führte man die lettere ein (1651. 1653), hob aber dieß schon 1666 wieber auf und verordnete, ihn wie vor Alters rauh einzuziehen. Am 11 Februar 1668 jedoch wurde, "um der burch den letten Krieg außerst Aschöpften Raftenverwaltung wieder etwas unter die Arme gu greifen und gu Bulfe gu fommen," beschlossen, die fammtlichen zehentbaren Weingarten schäpen zu laffen und barnach auf 10 Jahre ftatt bes Bebenten eine Geldabgabe einzuziehen. Man theilte bie Beingarten beswegen in 6 Rlaffen, beren hochfte vom Morgen 3 fl. 40 fr., die nieberfte 1 fl. zu entrichten hatte 2). Da man aber

<sup>2)</sup> ite Rlaffe i Morgen 3 fl. 40 fr., Beingarten im Beiber, unterem Blidline, Altenberg bei Mettingen bie an ben Fahrweg, untere Bronnhalbe, Delenberg, Balberg, Redarhalbe bis an ben obern Weg, unterer Schenkenberg, untere Schließe halbe. 2te Rlaffe 1 Morgen 3 fl. 20 fr., Beingarten in ber Bliensau, Schelzgarten, obere Bronnhalbe, Blaicher, Dabenhaufer, Griline, Reutin, befte in Rrettenbach, Lerchenberg, langer Weingarten, Monchberg ju Rubern, Rober, Rling= hölger, Staige und Schilb ju Rubern, obere Schließhalbe, oberer Altenberg, Breunlin, Guttenweingarten. 3 fl., Brudenichlegel, untere und mittlere Gberehalbe mit ben Lantelen, Sohlen ju Rubern, Gehren, Berbtweg ob ber Reutin, Köpften, Raufweingarten, Monnenweingarten und Borrer ju Rübern, Remferklinge, Schapen, Reulager, Schelzhalbe, Dogelfang, Ctadt: und Beutauweingarten, Balbhaufer, Biegter. 4te Rlaffe 2 fl. 40 fr., Beffengarten, Belmenfperg bei ber Staige sammt ber Klinge, Saafenberg, schwarze Mauern, Bergog, Bailfinger, Fifcher, Floger. Grefler, Rrettenbach, lange Staig, untere Dublhalbe, Beher in Bainbach. Ste Rlaffe

Riemand bazu zwingen wollte, sich bieser, 1683 auf 5
Jahre erneuten, Anordnung zu sügen, so wurde sie auch
niemals allgemein und 1687 die Einziehung des lautern
Zehntes wieder beschlossen. Die sogenannte Präsenzmahlzeit beim Zehenteinzug, an der die Geistlichen, KastenBeamten und höhern Rathsmitglieder Theil nahmen, schaffte
man im April 1673 ab und setzte jedem Theilnehmer daran
jährlich 3 fl. dafür aus.

Allein ber Kasten kam von nun an nie mehr zu rechtem Gedeihen, dieselben Mängel und Gebrechen wie beim Spistal schlichen sich auch bei ihm ein. Gar häusig entschied bei Besetzung der Stellen mehr Gunst als Tüchtigkeit und obwohl man mehrmals untüchtige und ungetreue Beamten absetze und bestrafte, so trieben es ihre Nachfolger doch nicht besser. Schon 1661 wurde über schlechte Haushaltung beim Kasten geklagt, 1684 noch mehr, hamentlich über Berschwendung des Weins, und 1687 heißt es, bei der Kastenverwaltung wirthschafte man so, daß sie in die Länge nicht mehr bestehen könne, sondern, wenn man keine Ressormation vornehme, nothwendig zu Grund gehen müße. Man schaffte daher den Kastenschreiber wegen seiner "Indoslenz, Eigennüßigkeit und übeln Verwaltung" ab 3), besahl,

<sup>1</sup> fl. 40 fr., Altenberg zu hainbach und Krummenader, alte Reder zu Mettingen, Gereut, Asang, Hausweingarten und Schreiber zu Rübern, Weingarten vorm Bliensauthor, Blumenberg, Besemer, Breitmüßer, Bregel, obere Ebershalbe, obere Nedarhalbe, helmensperg und Mepenhaldlin, Widemer, heiden und Holzweingarten, heller. hammerstein, holzberg, herbtweg bei der heide, Kläffner, Mohnader, obere Remsarflinge, Nenteler, rothe Geren, Schneeberg, Schelzgarten, untere Schuttinn, Untersaerrach. 6te Klasse i fl., Göbel, Goldwanne, henselriemen, Köpfern, Kahlklinge, Nonnenklinge, Monchberg, Schliss und Bernhards-Klinge in hainbach, Paradies, Pfauensberg, Gedenberg.

<sup>3)</sup> Seine Frau, heißt es im Nathsprotokoll (1687), that nun bas Maul auch auf, und sagte: Es sei noch ein altes, bem Domsflist Speier zugehöriges mit kostbaren Berlen besetzes Meßgewand auf bem Kasten gewesen, welches die Frauen bes
Bogts, Pflegers und Derwalters obwohl es 500 fl. Werth
gewesen, um 10 fl. erkauft, bas Marienbild seines kostbaren
Rock, um Tauszeug baraus zu machen beraubt, Binn einges

ben Bein- und Beugehnten gewiffenhafter zu entrichten, Lagerbücher und andre Urfunden bes Raftens nicht in Privathäuser zu schleppen. Es wurde aber nicht beffer, schon 1693 erneuten sich bie Klagen, namentlich daß ber früher so einträgliche Weinhandel bes Raftens ganzlich in Berfall gerathen sei; 1696 nahm man eine scharfe Unterfuchung vor, feste ben Saushalter, Bader und Rufer ab, belegte fie mit Gelbstrafen und zwang ben ersten bazu noch 790 fl. als Ersat zu zahlen. Im nächsten Jahr beschloß man ben Behnten wieber rauh einzuziehen, weil er bann wenigstene 60 Eimer mehr ertrage, 1700 erneute man die feit 14 Jahren eingegangenen Leichentargelber wieber und 1703 führte man ben Zehnten vom Ertrag ber Brachfelber ein. Reue Untersuchungen über die Raftenshaushaltung wurden 1701, weil "feit vielen Jahren babei allerhand feltfame Zerrüttung und Verwirrung herrsche," und 1723 angestellt. Das erstemal befahl man bie seit 1678 nicht mehr abgehörten Rechnungen bes haushälters ohne Berzug zu prufen, ein Berzeichniß aller Ginfunfte, ein neues Lager- und Haisch-Buch zu verfassen, den Beuzehnten an Pfingsten nicht an Martini einzuziehen, die Rechnungen forgfältiger einzurichten, bei Dienern, Taglohnern und Sandwerfern beffere Ordnung zu halten und über Raften, Reller und Behentscheuer genauere Aufficht zu führen. Bei ber zweiten Untersuchung fand fich, daß seit 1560 das Vermögen von 181947 1/2 fl. auf 116393 fl. 8 fr. herabgesunken, und bie Ausgaben und Doppelte gestiegen waren, so baß fie die Einnahmen jährlich um 3000 fl. übertrafen 4), und

schmelzt und unter sich vertheilt, 500 Ellen Tuch, viel Wein und beim Schweinschlachten ganze Körbe voll weggenommen, sogar auf Kosten bes Kastens Mägbe ausgesteuert hatten. Dem Bogt und Pfleger warf sie vor, sie trieben mit Zechen und Mahtzeiten auf bem Kasten großes Uebermaaß, ließen sich für dem in ihren Weingarten wachsenden schlechten Wein vom Kasten bessern geben u. s. w. man nahm jedoch auf diese Besschuldigungen feine Rücksicht.

<sup>4)</sup> Won 1561 bis 1569 betrugen die Einnahmen 88643 fl. 52 fr., die Ausgaben 81092 fl. 11 fr., von 1711 bis 1719 die Einnahmen 154813 fl. 53 fr., die Ausgaben 155895 fl. 35 fr.

baß bie Unterhaltung ber Gebaube jahrlich 1150 fl., bie Besoldungen der Beamten 2613 fl., 1620 fl. mehr als 1547, und ber Aufwand fur bie Stiftungen 1500 fl. mehr ale ihr Einfommen betrug, ba ber Raften nur von 8228 fl. 53 fr. Stiftunge-Rapitalien bie Binfen erhielt, Die übrigen aber (17650 fl. 27 fr.) bas Umgelber-Amt an fich gezogen batte. Man ichlug nun ben Berfauf verschiedener Befibun= gen, Berminbrung ber Ausgaben, Steuerbefreiung und Unterftubung bes Raftens burch bas Umgelber-Ant unb ben Spital por, allein hiegegen erhoben fich fo viel Schwierigfeiten, bağ ber Borichlag nicht ausgeführt werben tonnte. In große Angft gerieth man 1736, ale es hieß, ber Bergog v. Würtemberg wolle bem Domfapitel Speier ben Behnten abkaufen, eine beswegen nach Speier geschickte Befandtschaft brachte jeboch bie tröftliche Berficherung, bag man bieran gar nicht bente. Später gab auch die Berwandlung vieler Beingarten in Welber und Guter, Die Bflanzung von Baumen und andern Gewächsen in bieselben und die Ber= weigerung bes Brachzehnten häufig ju Beschwerben Anlag. Der Rath gebot baher wiederholt (21. April 1768, 26. Februar 1769, 22. Februar 1770), alle noch verfegbaren Baume aus den Beingarten und Medern fogleich fortyu= ichaffen, bie alteren aber absterben ju laffen, weil fie nur Bogel herbeiziehen und schlechte Frucht unter ihnen wachse. ohne besondere Erlaubniß feine Beranderungen im Bau ber Guter vorzunehmen und wo fie feit 1 740 vorgenommen fei, bem Morgen nach jährlich 1 fl. 20 fr. ju gablen auch bas Bangelb fleiffiger zu entrichten. Wie schlecht es aber auch jest beim Raften ausfah, zeigt bie Borftellung ber Raftenpfleger "über ben außerst beplorabeln Buftand bes ihnen anvertrauten pii corporis und aerarii ecclesiastici" vom 12. Marg 1779, wo es heißt : Seit einer Reihe von Jahren ift es, theils wegen Ungludsfällen, theils aber auch wegen nicht genugsam gehabten Aufmerfens auf bie Defonomie, wegen auf 8 — 9000 fl. angeschwollener meist nicht mehr eintreibbarer Ausstände, wegen besonders burch Behntschmä= lerungen verminderter Einnahmen, dagegen aber immer weiter aufgeburbeter unerträglicher Laften bahin getommen, bag bie Einnahmen zur Bestreitung ber Ansgaben bei weitem

nicht mehr hinreichen und baher seit 1737 die Schulden von 27800 fl. auf 48350 fl. gestiegen sind, auch seit 1748 für 12292 fl. Güter und Gefälle verkauft werden mußten, so daß ohne schleunige, durchgreisende Hülse der völlige Ruin des Kastens zu besorgen ist. Man sette nun zwar eine eigene Rameral = und Dekonomie = Deputation nieder, allein da diese nur einzelne Mängel und Gebrechen ver= besserte, nicht aber durchgreisende Resormen vornahm, so nützte sie nichts, als mehrere Fehljahre auf einander folg= ten, stiegen die Schulden des Kastens die 1788 auf 58500fl. und sein Zustand wurde, da der bald nachher ausge= brochene französische Revolutionskrieg neue Lasten für ihn Brachte, immer schlechter.

Bu Anfang biefes Zeitraums war bas Interim in Eflingen immer noch eingeführt, jeboch wurden nach einander 3 evangelische Beiftliche berufen. Die Kirchenversamm= lung ju Trient beschickte Eglingen nicht felbft, bevollmachtigte aber bie Strafburger Gefandten in feinem Ramen au handeln. Dem Sebaftian Rittel murbe geboten, feine Röchin entweber ju beirathen ober fortzuschicken, weil man nicht gesonnen fei, feine bisherige Saushaltung noch langer ju bulben (3. April 1554), ben Prebigern aber empfohlen, ernftlich gegen bie immer mehr überhandnehmenden Lafter ber Böllerei, bes Spiels, ber Ungucht, bes Fluchens unb Schwörens zu eifern (5. Junius 1554). 3m nachften Jahr murbe zwar burch ben Augsburger Religionsfrieben (26. September 1555) bas Interim ganglich aufgehoben, allein ba im namlichen Jahre bas Reichstammergericht ber Beft wegen nach Eglingen verlegt wurde und die fatholische Barthei, an beren Spige ber Burgermeifter Fleiner ftanb, fich eifrig bagegen feste und einen Artifel jenes Friedens anführte, worin geboten wurde, in Reichsftabten wo beibe Glaubenspartheien ihren Gottesbienft noch hielten, follte feine bie andere bavon verbrangen, fo fam beffen völlige Abschaffung in ber Stadt erft weit später zu Stande. Doch versprach ber Rath ben evangelischen Beiftlichen Rauber, Stelzer und hartmann, ba fie aus Furcht vor bem Reiches fammergericht fort wollten, ben fraftigften Schut, wenn fie nur "bescheiben predigen und bie Ratholifen nicht fogleich

bem Teufel übergeben" wollten, und fie predigten nun auch unangefochten in ber Barfuger-Rirche fort. Da biefe aber für die Menge ber Zuhörer zu eng wurde so baten fie 1556 ihnen die Pfarrkirche einzuräumen, und die Interimiften in bie Barfüßer-Rirche zu verweifen. Allein Fleiner und fein Unhang mußten bieß, befonders durch ihre Borstellungen, bag bann leicht Unruhen entstehen könnten, ju hintertreiben und die Brediger mußten fich bamit begnügen, baß man ihnen bie Gemahrung ihrer Bitte, versprach, fobalb Rittel gestorben mare. Da bieg 1558 geschah, fo erneuten fie beswegen ihre Bitte worauf ber Rath fie vor fich tommen ließ und ihnen eröffnete: Sie wußten, warum man bas Interim noch nicht gang abschaffen tonne, babet follten fie fich erflaren, ob fie Sonntage nach ber Bredigt auch bas Umt fingen, wochentlich ein ober zweimal Deffe und Befper halten wollten, ober ob fie lieber munichten, baß ber interimistische Gottesbienft in eine eigene Rirche verlegt: werde. Hierauf erboten fich die Prediger in der Barfuffer und Pfarrfirche zugleich zu predigen und fich friedlich gegen bie Interimiften zu halten; auch wollten fie fich bie Beibehaltung der Bilder gefallen laffen, nur follte man fein Licht bavor anzunden und fie nicht anbeten. Da nun im Rath die meiften fich geneigt zeigten, in biefes Begehren zu willigen, so erklärte Fleiner, weil man so heftig auf die Pfarrkirche bringe, konne er allein es nicht hintertreis ben, verlange aber baß man bann zum interimistischen Bottesbienft bie Frauenkirche einräume. Run befchloß man, die Pfarrfirche sollte "mit Bucht und Beschiedenheit" wieber für den evangelischen Gottesbienft bestimmt, die Altare aber darin gelaffen und es 4 ober 5 Wochen vorher ber Gemeinde angezeigt werden, bamit man nicht barüber frohlode, auf bie Interimiften schimpfe uub mit Sturmen, 216= reißen und bergleichen Excesse treibe. In ber Frauenkirche aber follte neben bem interimistischen Gottesbienft alle Sonn- und Feiertage auch eine evangelische Predigt gehal= ten werben. Un Nittels Stelle fam nun Georg Sirfch genannt Lemp, (April 1558) daß er an Fest- Sonn- und Feiertagen die Frauenkirche mit driftlichen Prebigten verfehe und feinen untergebenen Kaplan anweife, die gemöhn=

lichen Aemter, Meffen, Bespern und anbere driftlichen fatholischen und löblichen Rirchengebrauche nach Inhalt des Interims zu halten, an hohen Festen aber selbst bas Amt feiern, wochentlich eine Deffe finge, Chen einfegnen, taufe, Kranke besuche, Leichenreben halte, wie ihm gebühre, und allein die Gerichtebarkeit des Bischofs zu Conftang, ale Diocefane, anerkenne. Seine Wohnung erhielt er im Salmansweiler-Rlofterhof und als Besoldung jährlich 120 fl. und 6 Eimer Wein. Am 3. April 1558 murbe befohlen, feiner follte ben andern des Glaubens wegen schimpfen oder schmaben. Auf bas Begehren bes Bergogs Chriftoph, die Stadt follte ben von den evangelischen Standen des Glaubens wegen zu Frankfurt verfaßten Abschied ebenfalls unterschreiben, (12. April 1558) antwortete ber Rath: Er habe ben Abschied, ba ihn seine Prediger in allen Studen ber beiligen Schrift gemäß er= funden, zu beobachten geboten und alle Ausfälle auf bas Augsburger Glaubensbekenntniß unterfagt, laffe aber bas Interim nach fort bestehen, weil er bieg bem Raifer versprochen hatte. Im Jahre 1559 wurde ber Prediger Georg Bischer, "weil er Raubern schmabe, fich mit seinen Amtegenoffen nicht vertragen fonne, ein Miethling fei und bem gemeinen Mann Mergerniß gebe" feines Dienftes entlaffen. An seine Stelle fam 1560 Thomas Naogeorgus mit bem man ichon 1557 unterhandelt hatte, ale Ober-Pfarrer, zuerst auf 1, bann 1561 auf 8 Jahre. Er sollte an Fest-, Sonn= und Feiertagen die Morgenpredigt in der Pfarrfirche halten, auch sonft jede Woche wenigstens einmal predigen, die Rranfen in ber Stadt besuchen, bas Bort Gottes lauter und rein verfündigen, bafur forgen, daß die driftlichen Ceremonien mit Reichung des Abend= mahle, Taufen, Kinderlehre u. f. w. fleißig gehalten murben, wobei ber Rath ihn und bie ihm untergebenen Diakonen schützen wolle. Dafür erhielt er jahrlich 140 fl. und 4 Gimer Bein.

<sup>5)</sup> Ueber ihn S. Am Endes Rachricht von dem Leben und ben Schriften Thomae Naogeorgl in Strobels Miscellanen litzterarischen Inhalts 3te Sammlung p 109 ff.; ber Verfasser fannte den Ausenthalt des Th. N. zu Eslingen nicht.

Am 22. Marg 1561 erfchienen Abgeordnete bes Berjogs Christoph, welche bem Rath vortrugen: Bu Raumhatten die evangelischen Stande unlängst bas Augsburger Glaubensbekenntniß neu unterschrieben, ba dieß nun ein driftliches, löbliches Werk sei, so verlange ber Bergog von ben Eglingern, bag fie baffelbe thun, und übersende ihnen beswegen bieses Bekenntnis in deutscher und lateinischer Sprace, mit den Unterschriften ber übrigen Stände versehen, hoffend, daß sie sich nicht absondern Bürgermeister Fleiner jedoch lehnte bieß ab, weil man zuerft auch ben außern Rath zusammenrufen und fich mit andern Reichsftabten barüber in Korresponbeng feten muffe, und vergebens bemuhten fich bie Abgeorbneten, fogleich bie Unterschrift zu erlangen, auch ben 18. April, als fie wieder famen, hielt es fehr schwer, fie zu bekommen, weil Fleiner vornemlich, auf sein dem Kaiser gegebenes Beriprechen sich berufend, hartnächig dagegen war, bis er endlich boch, ba Niemand ihn unterftütte, bas Glaubensbefenntniß als erfter Bürgermeifter unterschrieb und figelte. hiebei machte er aber zur Bedingung, daß man das Interim nicht sogleich abschaffe, sondern nur nach und nach eingehen laffe, auch in fein neues Bundniß trete. Dieß wurde ihm auch zugesagt, und als im December 1563 Johann Werlin bei feiner Berufung jum Geistlichen, fich ausbedung, daß man die "alte Religion" vollends gang abthue, fo wurde er, weil Fleiner erflarte, wenn man die Kirche bem Interim schließe, solle man vor ihm auch die Rathestube schließen, nicht angenommen.

Im Jahre 1564 gab es Verhandlungen mit Herzog Christoph wegen Naogeorgus. Dieser war nemlich, ehe er nach Eßlingen kam, Prediger zu Stuttgart gewesen, hier aber, weil er zwinglischer Lehrsätze sich verdächtig machte, entlassen worden. Nun ließ er 1562 zu Eßlingen eine Erklärung des 25. Psalms drucken, die er dem Rath widmete und dafür 15 Thaler bekam. In dieser Schrift fanden sich die wirtembergischen Räthe und Geistlichen "unter verdorgenen Namen angetastet," und Herzog Christoph schickte daher Abgeordnete nach Eßlingen, welche nicht nur hierüber Beschwerde sühren mußten, sondern auch, daß

Raogeorgus Luthern geschmaht, Lehren, welche bem Augeburgischen Glaubensbekenntniß widersprächen, vorgebracht und gedroht habe, "noch ein argeres Buchlein" heraus= jugeben, auch baß ber Rath ben Drud biefer Schrift Dieser entschuldigte sich damit, daß nicht gestattet hätte. viele feiner Mitglieder Latein verftanden, und bie, welche es verftanben, in der Schrift Nichts Rachtheiliges gefunben, besonders nichts von ben darinn enthalteten Anzuglichkeiten gewußt hatten. Raogeorgus habe fich aber auch in andern Bunkten fehr verfehlt und halte namentlich vom Abendmahl gar wenig, sonbern laufe bavon, wenn man es feiere, so daß schon beschloffen sei, ihn abzuschaffen (23. Januar 1564). Dieß geschah auch gleich barauf, tros aller Bitten beffelben, bag man ihn noch langer behalten mochte (26. Januar). Bugleich erhielten Rauber, Stelzer, und Schäffer ben Befehl, ein Befenniniß über bie Abendmahlolehre zu verfaffen, weil man fie im Berbacht irriger Meinungen bavon hatte. Diefes legte man bann ben Stuttgarter Beiftlichen jur Prufung vor und als: biefe Richts baran auszusepen hatten, behielt man fie bei, Schaffer allein wurde gleich darauf als Trunkenbold und Chebrecher entlaffen (25. April).

An Naogeorgus Stelle tam Georg Khun von Ulm (23. Februar 1564), welcher Anfange viel Beifall fanb, und auf beffen Borfchlag auch eine Rirchenbehörde eingefest wurde, bie aus ben Beiftlichen und 3 Rathsmitgliedern, ben fogenannten Religioneherrn, bestand, und jeden Monat, ober wenn es fonft nöthig ware, zusammenfommen follte, um fich über firchliche Angelegenheiten zu berathen (April 1564). Als er jedoch mahrend einer heftigen Seuche im Commer 1569 mit feinen Amtegenoffen, in ber Meinung, jest gerade, wo geistlicher Zuspruch als besonders nöthig erscheine, werbe man ihnen am ehesten nachgeben, begehrte, baß man bas Interim sogleich gang abschaffe, weil sie sonst nicht mehr predigen wurden (26. Julius), so erzurnte fich ber Rath fehr über biefes "aufrührische, trozige Schreis ben der Lutherischen Pfaffen," die ja alle vor ihrer Bestallung gewußt hatten, daß man in Eglingen bas Interim noch halte. Er ließ sie vor sich kommen und hielt ihnen

vor, ihr hitiges Schreiben sei nicht vom heiligen Beift hergefloßen und es stehe ihnen nicht fein an, bem Magistrat fogleich den Strohsack vor die Thure zu werfen; bas Papit= thum fomme ja boch nicht gleich aus ber Stadt, weil Rlosterhöfe bier seien, auch gebe es Zwinglische, Calviniften, Schwenkfelber und andere Geften, benen man auch nicht sogleich wehren fonne, bas Interim habe fie boch Wenn fie behaupteten, bie Best fei bisher nicht geirrt. beswegen ausgebrochen, so ware dies ein kahles und faules Argument, benn in andern gang evangelischen Städten wuthe fie auch. Jeber konne welche Kirche er wolle befuchen, alle ftanden offen. Sie hatten ihren Wunsch auf ber Kanzel in Onte vorbringen follen, da wurde es mehr gefruchtet haben, als ihr Troz. Die Prediger jedoch beharrten auf ihrem Entschluß, und nun hieß es, man wolle auf Mittel und Wege bedacht fenn, wie ber Sache geholfen werben könne, indeß sollten fie die Stadt nicht verlaffen. Der Gemeinde aber theilte ber Rath biefen Borgang durch ein eigenes Defret mit, und erflarte barin, vor furgen Jahren habe man bem Raifer mit Mund und Sand versprochen, bas Interim zu halten, auch hatten alle Reiche= ftande einen Bergleich gemacht, wie man fich in Glaubene= sachen benehmen solle, daher sei wohl zu bedenken, ob die Stadt wider Versprechen und Gidepflicht, den Reichstag-Abschied und Religionsfrieden von sich selbst eigener Gewalt handeln und badurch fich in Gefahr und Strafe fturgen wolle? Jeder follte baber erflaren, ob er beim Religions. frieden bleiben wolle ober nicht, bamit ber Rath fich barnach richten und beim Raifer entschuldigen könne (27. Julius). Es fam jedoch zu feiner Abstimmung, ba beim Ueberhands nehmen ber Seuche viele Rathemitglieder und Burger bie Stadt verließen. ISTRUM PER

Darüber aber wurde Khun noch viel unwilliger als zuvor, laut eiferte er wieder das Interim und die Interimissten und äußerte sogar, es sei nicht sein, daß man Leute wie Fleiner und Plattenhard, die in Religionss und andern Sachen so meisterlos seien, noch im Rath behalte, und beschuldigte den Rath, er habe während der Pest die Leute verhungern lassen. Dafür erhielt er einen ernstlichen



niffe göttlicher Schrift gehandhabt und alle eingeriffenen Berberbniffe und Irrthumer aus biefer wieberlegt wurden. Hierauf ergählte Ludwig weiter, wie ber unter bem namen ber Konfordienformel bekannte Auffat verfaßt worden fei, und wie ihn schon die Theologen, Rirchen= und Schuldiener in Wirtenberg, Sachsen und Brandenburg unterschrieben hatten, wie er baher nicht zweisle, daß auch ber Eglinger Rath ihn annehmen werde, "da bieß driftliche und heilfame Werk allein bazu biene, baß bie reine Lehre in ben Rirchen Augsburgischer Konfession erhalten, die falschen Lehren und Korruptelen aber ausgeschloffen, ein rechter, gottgefälliger, driftlicher, beständiger Frieden aufgerichtet, bie Schwachglaubigen gestärft, bie Beargerten wiebergebracht, und noch größeres Aergerniß verhütet murbe." Der Rath jeboch fant hiebei mancherlei Bebenflichkeiten, versprach zwar die Sache nach Kräften zu fördern, lehnte aber bie Unterschrift ab, bis nach 2 Jahren, als bie Cache foweit gebieben mar, baß bie Konforbienformel mit anbern Glaubensschriften ber evangelischen Kirche burch ben Drud öffentlich bekannt gemacht werden follte, Bergog Lubwig ihn nochmals zur Unterschrift aufforberte (23. Oct. 1579). Jest unterschrieben ber Burgermeifter Bemvart und bie Beiftlichen ber Stadt und bes Gebiets biefe Schrift ) 1599 und 1611 wurde die Unterschrist erneut und ben 30. September 1614 befohlen, baß funftig Niemand als Beiftlicher ober lateinischer Lehrer im Eplinger Gebiet follte angestellt werden, ehe er die Konfordienformel "mit aufrichtigem Bergen" unterschrieben habe.

Die Unterschriften lauten: Christophorus Hermannus D. Esslingensium pastor articulis Concordiae in thesi et antithesi accedit et subscribit. M. Michael Krettlerus Eeclesiae Esslingensis Diaconus, M. Elias Michael Eeclesiae Christi Esslingae Diaconus manu propria subscripsit. Michael Hermannus Diaconus Esslingensis manu propria subscripsit. M. Georgius Schützius pastor in Möringen. Wendelinus Jaeger pastor in Deizisau. Philippus Bubius Esslingensis Ludimoderator. Johann Schmuck Collaborator. Weiteres über das Konfordien-Werf S. in Pfaff's Geschichte des Reichestags zu Augsburg p. 768 ff.

3m Jahre 1596 ließ Raiser Anbolph die Stadt ermahnen, fie follte fich nicht mehr, wie bis jest öftere gechehen sei, in fremde Religionshändel mischen und ben ihm Ungehorfamen beiftehen, bie Katholiken in ihrem Gebiete nicht bebrängen noch beschweren, sondern bebenken, wie großen Schaden ihr die Theilnahme am schmaskalbis schen Bund und Krieg gebracht habe; 1597 fandte bie theologische Fakultat zu Tubingen bem Rath ihre Bertheidigungeschrift gegen Samuel huber mit der Bitte, fie feinen Geiftlichen mitzutheilen, damit biefe Subers Berlaumbungen baraus fennen lernten. Am 27. April 1598 erschien ber oben schon genannte Lukas Offiander vor bem Rath und trug vor: Er habe, wie seine Amtspflicht ihm geboten, dem Bergog Friedrich von Wirtenberg eine Barnungeschrift überschickt, biesen baburch aber fo fehr erzurnt, daß er abgesett worden sei. 1) Da man ihm jedoch hiebei erlaubt habe, einen beliebigen Aufenthalts=Ort zu wählen und seine Kinder fast alle in Eflingen wohnten, so bitte er ben Rath ihn jum Beisitzer anzunehmen. Er wolle ruhig fein, nichts gegen ben Herzog schreiben und fich so fill und eingezogen halten, daß Jedermann seinetwegen unbeschwert bleiben und an ihm Gefallen haben follte. Seine Bitte wurde ihm auch, ba ber Herzog nichts bagegen hatte, gewährt, faum aber wohnte er einige Zeit in ber Stadt als er bem Rath vorstellte "er sei von Jugend an des Predigens gewohnt und viel gutherzige Leute möchten ihn gern hören, man follte ihm baher erlauben, von Zeit zu Beit zu predigen, er begehre dafür keine Besoldung und wolle fich mit den Geiftlichen schon beswegen vergleichen. Da er nun in genauer Berbindung mit verschiedenen einflußreichen Rathsmitgliedern fand, man sich auch erinnerte, daß ihn die Stadt schon 1563 jum Prediger hatte haben wollen, was aber Bergog Christoph damals nicht gestattete, und bedachte, daß hieburch den übrigen Beiftlichen ihre Beschäfte erleichtert wurden, fo gewährte man ihm biefe Bitte ohne Schwierigkeit unb übertrug ihm spater bie Besperpredigten nicht nur allein

<sup>7)</sup> S. Pfaff's Geschichte bes Fürftenhauses und bes Lanbes Burtenberg Thl. III. p. 299 ff.

sondern stellte ihn im Mai 1599 auch als wirklichen Pres biger an, und zwar mit einer Besoldung, wie er sie, nach seinem eigenen Geständniß, nicht erwartet hatte \*).

Das Ansehen aber, welches er in furger Beit erlangte, die Auszeichnung mit der ihn hauptsächlich die vor :: ehmeren Einwohner behandelten, Die ihn meift zum Beichtvater annahmen, ber Ginfluß, ben er in Rirchen- und Schul-Angelegenheiten ausübte und ber große Bulauf, ben er bei seinen Predigten erhielt, machten ihm die Beiftlichen ju Feinden, ber Superintendent hermann vornemlich war fein erflärter Begner, er fagte ihm ins Beficht, er follte hingehen, wo er einen Beruf habe, und angerte in feinen Predigten einmal, wer nicht durch die rechte Thure ins Predigtamt fomme, sei ein Dieb und Morder, ein anbermal, da Offiander fagte, das Abendmahl sei nicht allein eine Speife ber Seele, fondern auch bes Leibes, man folle ja nicht glauben, daß es auch eine Speife bes Bauches fen. Der Rath ermahnte vergebens zum Frieden, es gab zwi= fchen Dfianber und ben Geiftlichen ftete neue Bankereien und die Erbitterung der lettern wuchs immer mehr, da troz ihres Wiberstrebens bie von Offander gemachten Vorschläge gewöhnlich angenommen wurden. Auf seinen Antrieb verordnete man, bag am Sonntag Rachmittag bie Diakonen bas Evangelium verlefen, barüber eine "furze und einfältige Erflärung" geben, bann über ben Ratechismus, aber ebenfalls nur furz, predigen, die Schuler ben Ratechismus herfagen und Gefang ben Gottesbienst schließen sollte (28. Februar). Auch veranlaßte er eine Aenderung im Läuten und Singen, indem der Gefang nun nicht mehr nach bem ersten, sonbern nach bem britten Zeichen mit ber Glode begann (27. August 1601). Am

<sup>7) 160</sup> fl. 6 Schffl. Kernen, 4 Eimer Wein und freie Wohnung. Die von ihm gehaltenen Vesperpredigten, welche er dem Estlinger Rath widmete, erschienen gedruckt unter dem Titel: Fünszig Predigten über den Catechismum und haustafel. 1602 4 auch die später von ihm über das erste Buch Mosis gehaltenen 54 Predigten wurden nach seinem Tode 1605 gedruckt und von seinen hinterbliebenen dem Rathe gewidmet. S. Fischlini memoria Theologorum Wirtenbergensium resuscitata S. p. 153.

eifrigsten aber war er besorgt für die Reinerhaltung der Kirchenlehre, als er in der Pfarrkirche eine Tasel entdeckte, auf welcher die 10 Gebote nach einer schweizerischen Bibel verzeichnet waren, so mußte diese sogleich überstrichen wers den und in seinen Predigten zog er heftig gegen die Seklitrer los.

Am 28. Mai 1602 aber überreichte er ben Geheimen verschiedene "Bunkte in Religions= und Rirchensachen, worinn er bem Superintenbenten vorwarf, er halte bie neuanges nommenen Beiftlichen nicht zur Unterschrift ber Konforbienformel an, gestatte ben Diakonen, bei ihren Borbereitungs= Predigien zum Abendmahl gang unpaffende Gegenstände zu wählen, predige zu leise und unverständlich, strafe zwar in seinen Predigten bas Papstthum und bie Wiedertaufer, nicht aber die Zwinglischen und Calvinisten, habe vielmehr einem feiner Diafonen wegen feiner Ausfälle gegen Calvin einen Berweis gegeben und erlaube ben öffentlichen Berkauf ber Schriften Zwinglis. Vornemlich aber griff er ben von hermann herausgegebenen "einfältigen Bericht von bes herrn Abendmahl aus ben Worten bes Ratechismus genommen in Frag und Antwort gestellt für bie Jugend und die Schulfinder (1590)" an, weil er zu lang, unverftanblich, auf Schrauben gestellt, "zweifenlich und bisputirlich" fei, und rieth bafur, lieber Luthers Ratechismus wieder Der Rath aber meinte, ba hermanns Ra= einzuführen. techismus von der theologischen Fafultat in Tubingen und vom Konfistorium zu Stuttgart geprüft und barin Richts Irriges gefunden worden sei, so sei bieß zu bedenklich und wurde nicht nur ben Superintenbenten allzusehr franken und beffen Amtogenoffen, die biober bas Buch gebraucht hatten, in Verbacht bringen und unwillig machen, sondern auch bei ber Bürgerschaft großes Mergerniß erregen. boch forderte er ben Superintenbenten auf, die bunkeln und zweideutigen Stellen barin beutlicher zu erflären und ermahnte die Geiftlichen, ben feit einiger Zeit zur großen Betrübniß bes Rathe und jum Aergerniß ber Burgerschaft unter ihnen eingeriffenen Zwiespalt und Difverftand in der Abendmahlslehre aufzugeben, in diesem hochwichtigen Werk keinen Privataffekt vorherrichen zu laffen und zum



und mit ihm ber Diakonus Regerlin wieber icharf gegen Hermann los, ließ fich bavon auch burch bie Ermahnun= gen bes Ratha nicht abbringen, sonbern reichte biesem eine zweite Schrift ein, worinn er seine Ansicht von Bermanns Ratechismus noch weitläufiger entwidelte (17. Februar 1603). Run überfandte hermann feine Predigten an's Konsistorium in Stuttgart, bas zwar einige Ausbrude barinn weniger zweibeutig wunschte, ba man in ber jetigen Zeit auf Alles so genau aufpaffe, im Übrigen abet urtheilte, die Predigten feien nach Inhalt und Styl fehr fleißig ausgearbeitet und bie Lehre so bargeftellt, bag man ben Berfaffer nicht leicht einer irrigen Unsicht beschulbigen könne, sondern für einen Theologen halten muße, welcher ber Augsburgischen Konfession und ber Konfordienformel ohne Falsch zugethan sei (18. März) . Allein indeß hatte Dfianber erfahren, bag man feinen Streit ein Pfaffengeschwäz nenne und ihm Schuld gebe, baß er, obgleich aus bloßer Gnabe ju Eglingen in's Prebigtamt aufgenommen, sich boch zum Oberhaupt ber Kirche hier auf= werfen wolle, und so wurde er noch erbitterter als zuvor und brachte feinen Zweifel vor, ob Bermann bie Predigten auch wirklich fo, wie er sie gehalten, nach Stuttgart überschickt habe; bieß hatte jut Folge, daß, da furze Beit nachher ber Superintendent feine Prebigten mit einer "Apologie ober Verantwortung auf D. Lufas Dfianbers Klagschrift wiber bas driftliche Fragstüdlein von bes Herrn Abendmahl" an den Rath schlicke, dieser ihn barüber zur Rebe ftellte, warum er nur 10 Predigten überschide, ba er beren boch vielmehr gehalten hatte. Hierauf jedoch erklarte biefer, er konne mit feinem Koncept erweis fen, daß sie mit ben wirklich gehaltenen wortlich übereinstimmten, nur bie vom Konsistorium getabelten Ausbrude habe er geandert und die wegen ihrer Länge beim Vortrag getheilten 10 Prebigten in der Abschrift wieder zusammen-

<sup>9)</sup> Diese Predigten erschienen gedruckt unterm Titel: Zehn Pres bigten von bes Herrn Nachtmahl gehalten in der h. Reiches Etabt Eflingen durch Christoph Hermann, ber h. Schrift D. Strafburg 1826 4.



Montag eine Predigt,, vom rechten Gebrauch und Nuten dieses Jubelsestes und bes ganzen Reformationswerks" auch eine lateinische Rede im Pädagogium gehalten und unter die besten Schüler Denkmunzen ausgetheilt. Auch die Jubelseier des Augsburger Glaubensbekenntnisses vergaß man 1630 troz der Kriegsbrangsale nicht, sondern hielt am 25. Junius einen eigenen Gottesdienst deswegen, wos bei das Bekenntniß verlesen wurde.

Im Jahre 1633 wurden auf die Borftellungen bes bamaligen Superientenden Wagner die feit 1627 unterlaffenen monatlichen Zusammenfunfte und Disputationen ber Beistlichen wieder eingeführt, die 1629 angeordneten Freitagepredigten in ber Barfufferfirche bestätigt und fleißi= gerer Besuch ber Betftunden geboten, 1634 aber ben Beiftlichen befohlen, im Kirchengebet auch des Raisers zu geden= fen und in ihren Predigten nicht auf das Papstthum gu schmähen. Als 1637 der Rath von den Geiftlichen ein Bedenken über bie Berforgung ber Armen begehrte, fo erflärten diefe, man follte eben bas viele Fluchen, die Cabathschändung, Kleiderpracht, Ueppigkeit, Unzucht und den schrecklichen Wucher eifriger bestrafen, fie konnten in dieser Sache wenig rathen, ba man fie von ber Verwaltung ber Kirchengüter gang ausschließe und ihnen felbst feit langerer Zeit ihre Besoldungen gar nicht ober boch sehr unrichtig ausgable. Als 1643 Wagner mit feiner Dagb Sanbel bekam, fo nahm er hievon Beranlaffung, am Schwortag über die Untugenden und Lafter ber Dienstboten fehr scharf loszuziehen und ließ seine Predigt nachher unter dem Titel: fiebenfältiger Chehalten Teufel vom Ueberhandnehmen ber Bosheit ber Chehalten und Dienstboten ber jegigen Zeit, bruden und widmete fie bem Rath, ber ihm aber fagen ließ, es mare beffer gemefen, er hatte für ben Schwörtag einen vaffendere Tert gewählt und die Rügung ber Fehler ber Dienstboten für eine andere Gelegenheit Im nämlichen Jahre erschien von Wagner auch sein "Kohlschwarzer Teufel, d. i. eine Predigt von und wider den Teufel über ben Fall einer Mannsperfon, bie sich bem Teufel mit eigenem Blut verschrieben aber

burch Gottes Onabe wieber gurecht gebracht worben. Ein Jefuite gab hierauf ben "einfältigen Eflinger Teufel" heraus voll Schmahungen gegen Wagner, ber ihm aber Richt minder in feiner Antwort Richts schuldig blieb. scharf antwortete er 1644 ben fatholischen Aebten einiger wirtembergischen Rofter, welche am 5. Februar burch einen faiferlichen Notar eine Schrift auffegen ließen, worin fie erflarten, er habe in feiner "evangelischen Genfnr und Wiberlegung ber Motive Befolds, die ihn zum Abfall von der lutherischen Kirche vermocht haben follen" in bem Abschnitt über ben Gebrauch und Migbrauch ber geiftlichen Guter bie unverschämtesten und fraffesten Lugen wider fte ausgestoßen 10). Der Rath aber welcher bei ben bamali= gen Zeitumftanben jeben Anlag, ben Unwillen ber Ratholifen ju reizen, forgfältig vermeiden zu muffen glaubte, ließ Wagner gebieten, fünftig Richts mehr drucken zu laffen, ehe ber Rath, bie theologische Fafultat und bas Ron= fiftorium ju Stuttgart es cenfirt und gutgeheißen hatten, benn er habe einige Zeit her mehrere Schriften bruden laffen, wodurch ihm, ber Geistlichkeit und bem hochbeschwerten Eglinger Stadtwesen üble Rachrede, Beschwerde und Ungemach fommen könnten. Vergeblich protestirte Wagner hingegen, ber Rath beharrte auf seinem Beschluß und ließ 1651 auch den Geiftlichen überhaupt mehr Daßigung in ihren Predigten anempfehlen. Am 29. Nov. 1653 aber verordnete er, die Defrete follten fünftig burch bie Diakonen nach ber Abendpredigt von ber Kangel verlesen, bas Abendmahl alle 14 Tage gehalten, der Gottesdienft mit Dufit eröffnet und bann erft gefungen, die Montage= und Dienstagspredigten um 10 Uhr begonnen, Die Taufen und Freitagspredigten wieder in ber Barfufferfirche gehalten, die Donnerstagspredigten aber abgestellt werben. Die Tare fürd Geläute bei Leichen wurden erhöht, jedem Beich= tenden befohlen 5 fr. zu zahlen, beim Abendmahl nicht un= ter einem halben Kopfstud zu opfern und dem Organisten

<sup>10)</sup> S. Fischlini memoria ect II. p. 187 fl. Caroli memorabilia ecclesiastica sasculi XVII. J. I. T. 1074.



Berweis gegeben, weil er die Rathsbefrete nicht verlesen wollte. 3m Nov. 1663 gab es farte Beschwerben über ben Superintenbenten Weinheimer, bag er fein Amt un= ordentlich versehe, fich unverträglich gegen die Diakonen beweise, bas Schießen am Sonntag eine Sabbatheichan= berei nenne und bei Berfundigung ber Almosenaustheilung öffentlich gesagt habe, Spitalmeister, Rastenhaushalter und Almosenpfleger sollten es nicht machen, wie die schlechten Magbe, welche, wenn fie ben Kindern ben Brei einstrei= chen, ben meiften Theil davon selbst effen. Ferner habe er geaußert, wenn bie Leute in ber Rirche, ber eine ba der andre dort zerstreut saßen, komme es ihm vor wie bie Bahne im Maul eines alten Weibes und bei Berlesung eines Forstbefrets bemerkt, bisher sei er ein Diener bes herrn gewesen, jest muße er ein Forftfnecht fein. Dan verwies ihm beswegen auch seine "Behemenz und Juso= leng" ernstlich, entband ihn jedoch zugleich von der Pflicht, die Rathsbefrete zu verlesen, erft 1680 aber wurden auch die Diakonen hievon befreit und die Anschlagung dieser Defrete an eine Tafel befohlen. Als aber auch jest noch öftere Ausfälle ber Beiftlichen auf der Kanzel vorfamen, fo erließ ber Rath am 7. April 1665 folgendes Defret an fie: Zwar sei er entschlossen, jeder Zeit unter Gottes Wort zu bleiben und sich daher auch aufrichtige Strafen und leidenschafteloje Erinnerungen gefallen zu laffen, aber Greeffe, wie deren neuerdings vorgefallen, fonne er ver= möge der ihm gebührenden bischöflichen Oberaufsicht über die Kirche und ihre Diener nicht gestatten, sondern erinnere lettre hiemit, daß sie unter seiner Gerichtsbarkeit gesessen und ihm daher Gehorsam und Respekt schuldig feien; wenn fie etwas zu bemerken ober zu rugen hatten, follten sie es bei ihm selbst und nicht auf der Kanzel vor= bringen. Im nächsten Jahre verklagten bie Diakonen den Superintenbenten, er beschwere sie über die Gebühr mit Prebigten, gestatte nicht ordinirten und gum Prebigt= amt nicht berufenen Personen ben Gottesbienst zu verseben, ziehe bie Leichenpredigten ber Reichen gang an fich und schiebe ihnen bagegen bie ben Armen zu, halte bem unruhigen Megner den Ropf wider sie, habe den Beichtfluhl

in die Sakristei verlegt, begehre, daß alle jungen Leute, welche das erstemal zur Beichte gehen, sich bei ihm prüfen lassen und führe sonst noch andere Neuerungen ein. Der Rath empfahl nun auch dem Superintendenten die gleiche mäßigere Bertheilung der Predigten, die Berlegung des Beichtstuhls und die Ausschließung nicht ordinirter Personen von Bersehung gottesbienstlicher Handlungen, zugleich aber ermahnte er die Diakonen auch, von der Gemeinde nicht zu verlangen, daß sie vor der Predigt niederkniee, die Leichenpredigten abzukurzen, dies übermäßigen Lobsprüche dabet zu unterlassen und zwischen einem ehrlichen Bürger und unnützen Gesellen einen Unterschied zu machen, auch nicht nach eigener Willsühr statt der Predigten Betstunden zu halten. (1666).

Nach Weinheimers Tob wurde, gegen bas Berfom= men, ber unterfte Diakonne Cellius zu feinem Rachfolger erwählt, er mußte sich jedoch mit dem früher üblichen Titel Stadtpfarrer begnügen und versprechen, mit seinen Amtegenoffen vertraulich und brüberlich zu leben, fest an ben alten firchlichen Ginrichtungen zu halten und feine Neuerungen anzufangen (23. Januar 1662). Am 4. Sep= tember 1673 und 25. Januar 1677 gebot man fleißigere Besuchung ber Betftunben und Predigten, am 31. Januar 1677 eifrigere Feier ber Leibenswoche. Am 24. November 1676 gab ber Rath den Geiftlichen seine Zufriedenheit zu erkennen, "daß fie fich bie fo nothwendige Wiedererbauung bes mahren fast gang zerfallenen und im Gegentheil bie Ausrottung des aller Orten ftark eingeriffenen falfchen und heuchlerischen Christenthums mit unverbroßner Ablegung wohl ausgearbeiteter Straf=, Erinnerungs= und Troft= Prebigten und mit eifriger Seelforge und exemplarischem unfträflichem Wanbel so fehr angelegen seyn ließen." Um 22. Januar 1677 aber wurde verordnet, die Taufen follten funftig nur an Conn- und Feiertagen, und wenn fonft Sochzeit = ober Leichenpredigten vorfielen, Nachmittage um 2 Uhr gehalten, ber Ramen bes Rinbes und seiner Aeltern bem Geiftlichen babei schriftlich über= geben, ber Segen nach ber Predigt blos auf ber Kanzel gesprochen und nach dem Abendmahl wiederhohlt, auch

Samstage nicht eber zur Beichte geläutet werben, als bis alle Beichtfinder absolvirt seien. Die hochzeitreben follte, wenn es nicht von Honoratioren anders begehrt werbe, stets der Geistliche, der die Woche habe und zwar nur am Montag, halten, Privatkopulationen ohne besondere Erlaubniß verboten, über 24 Stunden feine Leiche im Saufe behalten, bas Lauten beim Sinaustragen bei Bornehmen auf eine halbe, bei Geringern auf eine Biertelftunbe beschränft, und was vom Wein beim Abendmahl übrig bleibe, armen Kranken gegeben werden. Im Jahre 1678 beschloß ber Rath, einen schon 1663 von ben Geiftlichen geaußerten Bunfch zu erfüllen und einen fünften Diakonus anzustellen. Er forberte baber bie Burgerschaft zu freiwilligen Beiträgen und Stiftungen auf, welche bie Summe von 2171 fl. einbrachten, wogu ber Raften noch Gelb, die Fruchtverwaltung 4 Scheffel Frucht, ber Spital 4 Eimer Wein und bas Forstamt Holz hergeben mußten. Schon 1696 aber, nachbem ber erfte Beiftliche, welcher biefe Stelle verfah, geftorben mar, ließ man fle wieder eingeben. 21 Am 4. und 5. December 1680 murbe bas Gebacht= nißfest ber Konfordienformel mit einer Borbereitungs-, Jubel- und Nachmittage-Predigt und ber kurzen Erzählung ber Geschichte ihrer Entstehung begangen. Am. 15. Januar besselben Jahres aber verordnete ber Rath, bie fur ben Unterricht der Jugend so nütliche und gerade in den jezigen schlimmen Zeiten so nothwendige Katechismuslehre follte nach bem Beifpiel anderer wrotestantischen Staaten für beständig an allen Sonne und Feiertagen, Oftern, Pfingsten und Weihnachten ausgenommen, gehalten und bagegen die Mittagspredigten in ber Pfarrfirche eingestellt werden. Ihr Besuch wurde ber gesammten Schuljugend

pur Bflicht gemacht, die Dienstherrschaften und Meister aber

aufgeforbert, ihre Dienstboten, Gesellen und Jungen eben=

falls fleißig hinzuschicken. Am 2. Mai 1682 wurde statt

des Lutherischen Katechismus, "weil die Bürgerschaft, son=

derlich aber die heranwachsende Jugend in eine sogroße

Unwissenheit gerathen, daß sie schlechten und geringen

Berftand und Grund ber Glaubensartifel von fich ju

geben und auf Die zu ihrer Seelen Seligkeit zu wiffen

Digitized by

höchst nothwendigen Fragen wenig ober zum Theil Nichts zu antworten wiffe," ein neuer von ben Geiftlichen ber Stadt verfaßter Ratechismus eingeführt. Weil auch eine geraume Zeit her zwischen ber Beiftlichkeit viel Streitigkeiten vorfielen, so verordnete ber Rath den 15. November 1683: Das Direktorium in Kirchensachen und mas bie Berrichtung bes Gottesbienstes betrifft, foll bem Superintendenten zustehen und sämmtliche Kirchen= und Schulbiener feinen Befehlen mit schuldigfter Chrerbietung geflißentlich nachzukommen verbunden fenn; wenn sie über etwas Zweifel haben , follen fie biese bem Superintenbenten, ober wofern bieselben von großer Bichtigfeit maren, bem Konfistorium zur Entscheidung vorlegen. Der Superintendent foll alle Bierteljahre bie Predigten ber Billigfeit gemas und nach Anhörung ber Diakonen vertheilen, auf besonderes Berlangen aber bie Leichens und Sochzeitpredigten felbst halten, biese jedoch nur Honoratioren verlangen burfen, anderen nur, Parentationen gehalten werben, und hiebei foll alles Uebermaß, besonders mit den Titeln, in den Personalien vermieden werden. Leichen soll man gewöhnlich 36, nur in besonderen Fallen 48 Stunden unbegraben liegen laffen und hiebei auf die Jahreszeit wie auf die Krankheit des Berftorbenen wohl Rücksicht nehmen. Ohne Genehmigung des Konfistoriums burfen nichtorbinirte Frembe, ohne Bustimming bes Superintenbenten, die Pfarrer bet Spitalorte, in ber Stadt ober in den Weilern nicht prebigen, soudern wenn ein Geiftlicher einmal zu predigen verhindert wird, foll einer feiner Amtogenoffen die Predigt für ihn übernehmen, nur bei länger bauerndem Unwohls fein und bei überhäuften Geschäften, nach bem Gutachten bes Konfistoriums, ein Frember herbeigerufen werben. Einstellung einer Predigt aber barf nur in den dringend= ften Fallen gestattet werben. Rein Geiftlicher foll bem andern feine Beichtfinder zu entziehen fuchen, feiner fich in Che= und Testamente=Angelegenheiten mischen ober sich Anzüglichkeiten gegen irgend Jemand erlauben. Die Diatonen follen friedfertig und einig untereinander leben' und dem Superintendenten allen schuldigen Respett und Behorfam beweifen, bas Konfistorium aber barüber machen,

Diakonus König wurde noch besonders besohlen, sich wie die andern Geistlichen zu kleiden und in und außer der Kirche im hohen hut und Priesterkragen zu erscheinen. Viel verhandelte man damals auch wegen Besteurung der Geistlichen, und beschloß zulett, daß sie alle in's Bürgerrecht treten, die ordentlichen Steuern gleich andern Bürgern, zu den außerordentlichen aber nur einen Beitrag zahlen sollten.

Im April 1687 kamen die burch ben Erzbischoff von Salzburg wegen ihrer Anhänglichkeit an ben protestanti= ichen Glauben vertriebenen Tefferegger durch Eglingen, wo sie gut bewirthet und reichlich beschenft wurden, auch that der Rath, wiewohl vergeblich, Fürsprache für fie bei bem Erzbischoff. Gine andere, ebenfalls ber Religion wegen vertriebene Schaar von Salzburgern zog 1732 burch 3m September 1688. bei herannahender die Stadt. Kriegsgefahr wurden tägliche Betstunden angeordnet und nach bem für die Stadt so verderblichen Ginfall, "ba Eflingen es wehmuthigst erfahren mußte, wie ber über ihre Gunben und ihren schnöben Undank erzurnte Gott fie burch Kriegenoth wie burch Wafferguße und Sagelwetter als Bufprediger zur Befferung ihres fichern und ruchlosen Lebens aufmahmen wollen," ben 24. Februar 1689 ein "allgemeiner Saupt = Buß und Betttag" für die Stadt und bie Spitalborfer angeordnet, was auch spater mahrend ber lange fortbauernden Kriege = Unruhen noch mehrmals geschah; ein eigenes Kriegsgebet führte man ben 16. Junius und Abendbeiftunden ben 31. August 1689 ein. Bei zunehmender Unsittlichkeit aber murde ben 6. Junius 1691 eine Kirchendisciplin befannt gemacht, welche für beharrliche Sunber 3 Grabe ber Warnung und Bestrafung festsette, zuerft burch ben Beichtvater, bann burch die gesammten Geiftlichen, worauf man endlich, wenn dieß nicht fruchten wolle, und andere Strafen schon mehrmals angewendet worden seien, jedoch nur nach vorhergegangener genugsamer Untersuchung und vom Rath ober Konfistorium gefaßtem Beschluße zur öffent= lichen Kirchenbuße schreiten sollte. 3m Jahre 1690 erregte

bas Benehmen bes fürzlich von Rürnberg gekommenen Diakonus Leibniz großes Aufsehen, indem er nemlich fich auf ber Kanzel laut beflagte, daß auch zu Eflingen ihn der Spottteufel verfolge, weßwegen ihn die Angst auch von hier vertreibe und er sein Predigtamt niederlegen muße, wobei er zugleich seine Berfolger zu ihrer Beschä= mung öffentlich zn nennen brohte und ber Stabt ihren Der Rath forberte ihn nahen Untergang verfündete. hierüber zur Rechenschaft, Leibnig aber erflärte nun, einigemal schon seien ihm, wenn er auf die Ranzel habe gehen wollen, Leute mit feltsamen und spottischen Mienen und Reverenzen entgegen gekommen, wider sie und andere Feinde und Verfolger spreche er ben Schut bes Raths an. Man begnügte fich mit biefer Erflärung, und furg nachher erlangte er burch bie Mehrheit einer Stimme bie Superintendentenstelle, aber auch jest verließ ihn feine "burch einsames Leben und beständiges Studiren bewirfte Schwermuth" nicht, er fieng mit ben Diakonen Streit zerriß eine ihm von diesen übergebene Schrift in Gegenwart bes Megners, wollte etlich Burger mit bem Rirchenbann belegen, und brachte burch feine Grillen bas gange Kirchenwesen in Verwirrung. Wenn aber ber Rath ihn deswegen vor sich berief, so erschien er entweder gar nicht ober lief, wenn man etwas ihm Mißfälliges vorbrachte, bavon, schickte man ihm bann ein Defret zu, fo erließ er bagegen wieder eines ober hielt bas nachstemal eine um so heftigere Predigt. Da er mit diesem Thun und Treiben ungeachtet aller Ermahnungen fortfuhr, so machte man ihm ernstlichere Vorstellungen, er aber fagte nun, ich begehre euer Pfarrer nicht mehr zu senn, nun wißt ihr's und fuhr sogleich zur Stadt hinaus. kam ihn die Reue bald wieder an, allein nun wollte man Richts mehr von ihm wiffen und litt nicht einmal, daß er eine Abschiedspredigt hielt, worüber Leibniz sich in einem heftigen Schreiben an ben Rath beflagte und bessen ungerechtes Berfahren der ganzen Welt befannt zu machen brobte (Mai 1693). Er nennt fich hier ngewesener Oberpfarrer, nun aber von euch Gottlob verfolgter Diener Christi. Sein Nachfolger war Johann Wolfgang

Heinold, nach dessen Tobe (1699) man den Titel eines Superintendenten ganz abschaffte und dafür den eines Seniors einführte.

Am 30. Marg 1696 verordnete ber Rath, nach Wirtemberge Beispiel, bag funftig auch ber Grundonner= ftag und Karfreitag gefeiert werden follten, verwandelte ben 15. Januar 1697 die Montagspredigten in Betftunden, führte bafür die Dienstagspredigten in ber Frauenfirche während bes Sommers ein, und befahl ben 1. Februar und 27. Marg, bag bie Freitagspredigten fortgesett, vor Weihnachten, Oftern und Pfingften jedesmal eine Bufpredigt, an gewöhnlichen Bußtagen aber nur eine Betftunde "mit iconer Erflarung ber Bußpfalmen" gehalten werden follte. Gine neue Rirchenordnung wurde am 9. Januar 1703 befannt gemacht; fie enthält neben bem Ebift vom 16. November 1683 noch folgende Bestimmungen: Der Senior foll die Oberaufsicht über bas Rirchen- und Schulwesen in ben Spital= Orten und mit ben Diakonen in ben ftabtischen Bildungsanstalten führen, auch sich mit ben Lehrern bes Pabagogiums über bas, was zur Aufnahme diefer An= stalt bienen könne, besprechen; er soll ferner barauf seben, baß Kirchen= und Schuldiener ihr Amt gewissenhaft verwalten, daß die firchlichen Ordnungen und Gesetze genau gehalten werden, und hiebei felbst mit gutem Beispiel vorangehen, eifrig - um "Stabilirung einer vertraulichen theologischen Kollegialität" bemüht senn und forgen, baß Streitigkeiten gwischen ihm und seinen Amts= genoffen jederzeit freundschaftlich abgemacht wurden. Die Diakonen follen an Oftern bie Predigten auf's gange Jahr vertheilen und wegen ber Gegenstände, die fie barin abhandeln wollten, mit bem Senior fich berathen. Leichenpredigien burfen, gegen E:buhr, Jedermann gehalten werben, boch foll man vom orbentlichen Tert nur bei honorationen abgehen, und nur bei Bürgermeistern, Geheimen, Senatoren und graduirten Personen ein besonderes "Praambulum" vorausgehen laffen. Jeder barf feinen Beichtvater freiwählen, boch foll er ihn ohne drin= gende Urfachen nicht aufgeben. Die Geiftlichen follen

in der Liturgie nichts ändern, nicht zu lange predigen und sich aller Anzüglichkeiten enthalten. Am 10. Januar 1704 befahl man, in den Betstunden mit dem alten und neuen Bußgebet zu wechseln, das, früher vom Superintendenten Heinold verfaßte, Gesangbuch und die Schulgebete Dizingers in den Lehranstalten zu gebrauchen.

An Streitigkeiten fehlte es bamals auch nicht; am Schwörtag 1701 erlaubte sich Dizinger in seiner Predigt große Anzüglichkeiten gegen ben Rath und bie Beamten, warf ersterm Ungerechtigkeit, Partheilichkeit und schlechte Berwaltung der Polizei, letteren aber noch dazu Rachläßigkeit im Rechnungswesen, Berachtung der Rathebefrete und Gelbunterschlagungen vor. Als man ihm nun die Predigt abforderte wollte er sie nicht hergeben, sondern erflärte vor den Gebeimen: Er banke Gott, bag feine Worte nicht nur zu ben Ohren, sondern auch zu ben Bergen gegangen seien, er rede weder Mährlein noch aus Privatleidenschaft, sondern aus eigener Erfahrung und sei bereit, seine Predigt bruden gu laffen. Er habe mehreren Rathsmitgliedern vorher besondere Borstellungen gemacht, ba sie biese nicht beachtet, sei er genöthigt, öffentlich zu sprechen, weil die Stadt burch ihre unordentliche Verwaltung in immer schlimmern Ruf komme. Doch wurde er balb wieder nachgiebiger, zeigte fich bereit, auf der Kanzel zu erklären, er habe ben Rath weber bei ben Bürgern verhaßt manchen noch auswärts in schlimmen Ruf bringen wollen, und wurde hierauf mit einem ernft= lichen Berweis entlaffen.

Ränger und ärgerlicher war der Streit, der 1703 entstand. Auch zu Eßlingen nemlich hatten der Separastismus und Pietismus Eingang gefunden. Schon im Januar 1700 flagte Konsulent Godelmann, daß es nicht wenig Leute gebe, die meinten, es sei unnöthig, in die Predigt und zum Abendmahl zu gehen und bei der Nennung des Namens Jesu den Hut abzuziehen, die sich von andern absonderten und Privatzusammenkunste hielten. Er rieth zugleich, diesem "sich immer mehr einschleichenden übel" auf sede Art zu begegnen, allein es geschah Nichts dages gen, und so griff es immer weiter um sich. Zwei wirstembergische Theologen Groß, der sich der vertrauten

Freundschaft Speners ruhmte, und biefen seinen Bater in Christo nannte, und Müller, welche Beibe wegen ber scharfen Defrete wiber bie "Separatifterei und Bietisterei" in Wirtemberg nach Eflingen geflohen waren, breiteten ben Separatismus hier noch mehr aus, fanden ba und bort in angesehenen Saufern Gingang und wußten burch glatte Reben, besonders aber durch häufige Bersammlungen, worin fie auf Lehre und Leben ber Beiftlichen schmahten, fie babylonische Prediger nannten und vor bem Besuch ihres Gottesbienstes warnten, sich immer mehr Anhänger zu verschaffen. Müller jedoch entfernte sich bald wieber und bie Separatiften ober Pietiften, wie man fie gewöhn= lich nannte, hielten sich "etwas stiller als zuvor," ber Rath wollte baher auch feine ftrengeren Maßregeln, wie die Beiftlichen fie forderten, gegen bieselben nehmen, sondern bas gangliche Aufhören biefer Sefte ber Zeit überlaffen. Allein im Stillen nahm biefe immer noch zu, trat in lebhaften Berkehr mit fremben Pietisten und nahm mehrere von ihnen, welche auswärts vertrieben worben waren, bei fich auf. Unter biefen machten besonders ein Schuhmacher aus Strafburg, ber als ein "großer Beiliger und erleuchteter Mann" hoch geehrt murbe und ein Sporeregesell aus Beilbronn, welcher eine von ihm verfaßte Schrift voll schwärmerischer, schwenkfelbischer Meinungen großes Aufsehen. Selbst Dizinger, zuvor ihr eifriger Befampfer, begann sich auf ihre Seite zu neigen und ließ sich "zur Uebereinstimmung mit ihnen bewegen." Er begann nach bem Borgang bes seiner schwärmertschen Lehren wegen bekannten lüneburgischen Superintendenten Petersen zwischen die Predigt hinein aus ber heil. Schrift nicht nur fondern auch aus andern Buchern Stellen vorzulesen und nahm in seinen Kanzelvorträgen immer mehr ben Styl und die besondern Ausbrude der Pietisten an. Diese maren hierüber hoch erfreut, bagegen zeigten fie ihr Diffallen an ben Prebigien ber Diafonen auf mancherlei Beise, so baß fie sogar mahrend berselben in Buchern lasen. Sieburch entstand Zwiespalt auch unter ber Geistlichkeit und dieser gab sich zuerst offen fund als Johann Georg Walliser bie gewöhnliche Dienstprüfung machte. Denn Dizinger zollte

hier nicht nur Wallisers pietistischen Meinungen Beifall und bewirkte, daß er die Pfarrei Baihingen erhielt, sonbern er brachte es auch bahin, baß berfelbe bie Konkordienformel mit dem Borbehalt, soweit er die darin enthaltenen Lehrfate für richtig anzuerkennen vermöge, unterschreiben burfte. Bei der Einweihung Wallisers erklarte er sogar auf der Ranzel, bisher hatte er nicht recht gelehrt und ben Pietiften mit feinem Tabel Unrecht gethan, nun aber fei er von Gott auf den rechten Weg geführt worden. Seine Amtsgenoffen seien wohl Schriftgelehrte aber feine Gottes= und Beiftlichgelehrte, benn es fehle ihnen die innerliche Kraft des Geistes und Worts, und gegen Wallisers Ernennung hatten fie nur aus Miggunft Ginsprache gethan. trat er noch schärfer gegen sie auf, nannte sie Thoren, Wolfe und hunde, gegen welche bie Obrigkeit einschreiten sollte, warf ihnen vor, ste lehrten Nichts Tüchtiges, besserten bie Gemeinde nicht und eiferten mit Unverstand. schwiegen nun natürlich die Diakonen auch nicht stille, sie warfen bem Senior vor, er wolle statt bes Augeburgischen Glaubensbekenntniffes zu Eglingen eine neue Lehre einführen und bekampften bie Pietisten als eine "von ben rechtglaubigen Theologen und Konsistorien schon gründlich untersuchte und verworfene Gefte". Archibiafonus Dayer fuchte besonders die bei ihnen übliche Rebensart: Ich bin Christus als kezerisch und gottlos zu widerlegen und Dia= konus hauff außerte auf ber Rangel, ber Teufel habe einen Lehrer in Eflingen also bethört und zu solch gefährlicher Rezerei verführt, daß er die Vollkommenheit, zweierlei Auferstehung und neue Götter gelehrt hatte. Der Rath gab sich alle Dube biefem ärgerlichen Streit ein Ende zu machen, er verbot alle Ausfälle in den Predigten, und begehrte schriftliche Vorlegung ber gegenseitigen Beschwerben (1703); kaum aber hatte er die streitenden Parteien etwas zur Ruhe gebracht, so brach ber Streit unter ihnen mit erneuter heftigfeit aus, und fie wollten fich nun auch bie Lossprechung von Sunben in ber Beichte gegenseitig nicht mehr gewähren. Doch 1704 erfolgte unter ihnen eine neue Berföhnung; wobei fie ihre Streitigkeiten bem Urtheil unpartheiischer Theologen zu unterwerfen versprachen.

hieburch aber war bas Uebel nicht mit ber Wurzel ausgerottet, benn in Mohringen und Baihingen gewann Wallifer bem Pietismus immer mehr Anhanger, welche bis fpat in die Racht balb mit, balb ohne Licht Bufammenkunfte hielten und bann noch in ben Razenbacher Balb giengen, wo fie bis Tagesanbruch verweilten. Bu Eflingen aber hielt selbst Dizinger in seiner Wohnung pietistische Busammenkunfte und ber v. Palm'sche Hauslehrer Haug war eifrig bemuht, bie Gefte auszubreiten. Allein als nun von Möhringen und Baihingen aus die Pietiften fich auch in bie benachbarten wirtenbergischen Ortschaften verbreiteten, so beschwerte sich bas wirtenbergische Konsistorium beim Rath und biefer mußte jest mit mehr Gifer und Rachbrud zu Werfe geben. Wallifer wurde in Untersuchung gezogen und abgefest 12), Saug aus ber Stadt gewiesen, Die hartnädigften Bietiften bestraft, die anderen den Diakonen in die Lehre gegeben und ihre Busammenkunfte ftreng verboten (1707). Indeß aber hatte Dizinger burch bie Berausgabe einer Prebigt, worin er bie Rebensart: "36 Bin Chriftus" zu vertheibigen fuchte, ben Streit unter ben Geistlichen erneut (1706). Denn nun gab Diakonus Mayer eine Schrift heraus: Abgenothigte Gebanken, auf die ihm Dizinger in feinem "Bericht von bem Streit wegen ber Rebensart : 3ch bin Chriftus" antwortete. Zugleich gaben Beide Schriften voll ber bitterften Ausfälle beim Rath ein und zogen in ihren Predigten fortwahrend aufeinander los. Da alle Berbote hiegegen Richts nütten fo bat ber Rath ben Herzog v. Wirtenberg ihm ben Kanzler Jäger und ben Konfistorial = Rath Weißmann zu leihen, und berief ben Ulmer Stadt-Pfarrer Bed, um die Beilegung bes Streites zu versuchen. Run fam auch wirklich eine Aussohnung zwischen Dizinger und Mayer zu Stande und ersterer er. flarte, er habe fich gegen lettern vieler harten Redensarten bedient, von benen er jest felbst wunsche, sie möchten nicht

<sup>12)</sup> Er kam als Pfarrer nach Lehrensteinsfeld, blieb aber in stetem Berkehr mit Dizinger und andern Eßlingern und wurde das her auch 1728 wieder als Diakonus nach Eßlingen berufen, wo er 1753 als Senior ftarb.

gebruckt worden seyn. Der Rath aber erließ ein Defret an sämmtliche Beiftlichen, worin er ihnen die zu langen Bredigten bei ernftlicher Strafe, die Schmahungen auf ber Ranzel bei Absetzung verbot und ihnen auch mehr Mäßigung gegen die "heutigen Freigeister, Enthusiaften und Quader" empfahl. Gie follten zwar mit Ernft aber nicht in allen Predigten gegen diese lodziehen und ben Namen Bietiften nicht ftets im Muube führen, sonbern biefe Dinge nur, wo es ber Tert mit fich bringe, berühren, dafür aber ein um so wachsameres Ange auf die seit einiger Beit in großerAngahl herauskommenden, verdächtigen Buchlein haben, durch die der gemeine Mann verwirrt und irregemacht werbe (22. 28. Julius 1709). Zugleich wurden ben 24. Julius 1709 "Obrigkeitliche Recespunkte" aufgesett, wie bei ber driftlichen Gemeine allhier zu Eflingen fich Lehrer und Prediger zu Beibehaltung evangelischer Wahrheit und Lauterkeit bezeugen und wie sie ihr Lehramt in den vornehmsten Glaubensartifeln nicht nur eirea dogmata ipsa sonbern auch ratione phrasium et modorum loquendi, führen sollten" und biese Punkte mußten alle Prediger ber Stadt und ber Spital-Orte unterzeichnen. Ihr Inhalt ift folgender: Rein Geistlicher soll die schwenkfeldische und enthusiastische Redensart, bas Wort Gottes sei ein tobter Buchstabe, gebrauchen ober nach Weise ber Enthusiasten, neuen Donatiften und anderer Seftirer von Buchftablern und Buchstäblerei auf ber Kanzel reden, feiner die sym= bolischen Bücher unnütze Formeln und ihre Unterschreibung einen Gewiffenszwang nennen, feiner lehren, bag bem Wieder= gebornen feine Gunbe mehr anklebe, bag er es gur Boll= kommenheit bringen ober gar, wie die Mustiker fagten, Gott werden konne. In ber Lehre von ber Rechtfertigung foll jeber fich auf's Genaufte an die heil. Schrift und die symbolischen Bucher halten, das Bolk wohl über die hohe Wichtigkeit und Wirksamkeit der Taufe und des Abendmahls belehren, namentlich ben Irrthum eifrig befämpfen, als ob die Kraft bes Wortes und ber Saframente allein von ber Frommigkeit und Burdigkeit ber Rirchendiener abhange, vom Beichtstuhl als einer höchst loblichen und nothwendigen Berordung reden, die von ber Rirche längst

verworsene Lehre, als sei die Buße nicht gottgefällig, wenn der Mensch nicht zuvor verzweisle, widerlegen und von der Gnadenfrist und dem tausendjährigen Reiche gar nicht sprechen <sup>13</sup>). Nun verloren der Pietismus und Separatismus zwar ihre meisten Anhänger, bestanden sedoch im Stillen immer fort und veranlaßten 1743 und 1745 neue Untersuchungen. Im letten Jahre schickte man Ratharina Feigel, genannt das Pietisten-Kätherle, als Haupt der Seste ins Arbeitshaus, und gebot, daß Privatzusammenkunste, nur bei Tage, von sedem Geschlecht besonders und nur von solchen, die sich von der Kirche nicht trennten, gehalten werden sollten.

Ein neuer Streit entstand 1716 zwischen Dizinger und den Diakonen, die ersterem vorwarfen, er suche ihnen die Beichtkinder zu entziehen und erst 1725 brachte es der Rath dahin, daß die Ruhe völlig hergestellt wurde und fämmtliche Geistlichen versprachen, sich künstig aller persönlichen Anzüglichkeiten zu enthalten (25. November).

Den 22. April 1700 wurde der sleißigere Besuch der Katechisationen von Neuem eingeschärft, und den Frauen befohlen dabei wie früher in Krägen zu erscheinen, am 11. Mai 1717 aber für die Jugend in den Weilern eine alliährliche Katechismus-Prüfung auf Pfingsten angeordnet. Später trennte man die Geschlechter und theilte sämmtliche Kinder, welche die Katechisationen besuchen mußten, in 6 Klassen (28. Februar 1732), sie selbst befahl man nicht nur in der Pfarrkirche sondern auch in der neuen Kirche zu halten (7. Januar 1740). Den Meßnern in den Weilern wurde besohlen, die daselbst Gestorbenen richtiger anzuzeigen, um sie ins Todtenbuch eintragen zu können (1. October 1709), das Blasen und Musiziren bei Tausen und Hochzeiten gestattete man nur mit besonderer Erlaubnis des

<sup>13)</sup> Diese Artikel wurden gebruckt. Ueber die ganze Sache S. Nachricht, was die Eßlingische Kommisston zur Beilegung der Streltigseiten des Ministerii und wegen der sogenannten Piestiskerei ausgerichtet hat, in Walchs Neligionsstreitigkeiten der lutherischen Kirche, unschuldige Nachrichten 1759 p. 816 ff. und J. W. Iäger Acta Esplingensia separatistico-kanatica Tubingae 1716 4.

Amteburgermeiftere (17. October 1710) und ftellte 1716 für die Dauer der Weinlese Rinderlehren, Abend = und Wochenpredigten und die Abendmahlsfeier ein. Wenn ein Feiertag mit einem Sonntag zusammenfalle, follte Rachmittage bas feiertägliche Evangelium erklart und wenn er auf einen Werktag falle eine Bochenpredigt eingestellt, nur am Stephanstag, am Ofter- und Pfingstmontag eine Abendpredigt gehalten und vom Sonntag Invofavit bis Oftern die Leibensgeschichte erklart werben. Die gebruckte "Erläuterung über bie Rirchencensur von 1691 und bas Rirchenedift von 1709" vom 6. October 1716, verordnete vollkommen freie Wahl bes Beichtvaters "bamit ber Beichtstuhl nicht mehr zur Gewissensfolter noch zur Freistatt aller frechen Sunder und zur Unterhaltung der Unbuffertigkeit Rur wenn Jemand aus Gewiffensgrunden fich veranlaßt finde, seinen Beichtvater aufzugeben, follte er es thun burfen, zuvor aber ftete eine Aussohnung bes Beichtvaters und Beichtfindes versucht werben.

Das zweite Reformations-Jubelfest begann ben 30. Det. 1717 mit Borbereitungs Predigt und Beichte, am Sonntag war die eigentliche Festpredigt mit Musik und Abendmahlsseier, um 12 Uhr Mittags wurde der vom Konsulenten Beger versaßte, zu Illm gedruckte, Bericht über Luthers Leben und die Resormation verlesen, Nachsmittags, wie Montag Vormittags wurde eine Predigt geshalten und hierauf das Fest mit einer Mahlzeit, einem Freischießen und einer Redeübung im Pädagogium geschlossen; der Senior Dizinger aber gab ein "Esslingisches Denks und Dankmahl der Resormation" heraus (1718).

Die Confirmation führte der Rath, nach dem Beispiele Wirtenbergs, durch das Defret vom 25. Julius 1723 ein "weil sie der heil. Schrift gemäß, in der ersten christlichen Kirche beobachtet worden und von vielfachem Ruten sei, indem die Kinder dadurch Gelegenheit bekämen, ihren Tausbund bei nunmehr erlangtem vernünstigen Alter selbst zu bekennen, Aeltern, Tauspathen und Lehrer aber, zu zeigen, daß sie es an der christlichen Erziehung ihrer Kinder, Pathen und Schüler nicht sehlen ließen". Um 1. August wurde sie nun zum Erstenmal geseiert, am

8. Decbr. 1725 aber verordnet, daß sie 2mal im Jahr am Freitag vor Quasimodogeniti und vor dem letten Sonnstag vorm ersten Advent gehalten, die Neukonsirmirten Samstags zur Beichte und Sonntags zum Abendmahl zusgelassen werden sollten. Um jedoch die Feier in der Kirche nicht zu sehr zu verlängern, wurde eine vorausgehende Prüfung der Kinder auf dem Pfarrhose eingeführt. Zugleich setze man, um die Leute wieder zur fleißigeren Besuchung des Gottesdienstes zu veranlassen, sest, daß dieser Vorsmittags um  $8^{1}/_{2}$ , Nachmittags um 2 Uhr erössnet werden sollte. Am 8. März 1729 wurde allen Bürgern verboten, ohne Erlaudniß des Amtsbürgermeisters einen Priester zu ihren katholischen Dienstdoten zu lassen.

Das zweite Jubelfest bes augsburgischen Glaubens= bekenntnisses wurde 1730 geseiert, als Vorbereitung dazu vom 15. Mai an, seden Sonntag, Freitag und Samstag ein Abschnitt dieses Bekenntnisses vorgelesen und erklärt, am 24. und 26. Junius in der Pfarr= und Barfüßerkirche gepredigt, der Hauptgottesdienst aber am 25. in der Psarr= kirche geseiert und das Fest mit Konzert und Redeübung im Rathhaussaal beschlossen. Im nächsten Jahre aber seierte man am 11. 12. und 13. November das Gedächtnissest der Einführung der Resormation zu Eslingen, wobei eine "kurzgesaste Resormations=Historie sonderlich der Reichsstadt Eslingen" verlesen, ein Konzert und eine Redeübung gehal= ten wurde. Zwei andere Gedächtnisseste wurden im Oct. 1748 wegen des Westphälischen Friedens, im September 1755 wegen des Religionsfriedeus geseiert.

Bon den kirchlichen Verordnungen während den letten Zeiten der Unabhängigkeit sind folgende die wichtigken. Ein Diakonus soll Mettingen und Hainbach, der andere Sulzgries und Rüdern versehen (19. Dec. 1730), alle Vierteljahre sollen die Geistlichen Disputirübungen anstellen (23. August 1734), in der neuen Kirche Dienstags statt den Betstunden Predigten gehalten (3. Mai 1735), das Abendsmahl künftig wieder jeden Sonntag geseiert, das unnöthige Geläuse bei Tausen vermieden werden (12. Det. 1743). Die Feier des Tages Maria Verfündigung wurde den 10 März 1761 verordnet und 1764 ein Stadt-Visar bestellt.

Häusig erschienen auch Befehle wieder die Sabbathsentheiligung und die Unordnungen in den Kirchen. Den
jungen ledigen Leuten wurden ihr Schwäzen, Lachen und
andre Ungebühr untersagt, Jedermann, der nicht zur Kirchenmusik gehörte, der Zutritt auf die Orgel verboten, der Besuch der Emporkirche unter derselben aber nur Studenten, Schreibern und Reisenden erlaubt. Auch das Arbeiten, Schießen und Spielen, das Ein- und Aussahren durch die Thore während des Gottesdienstes verbot man und ordnete etlichmal beswegen sogar die Schließung der Thore an.

Im December 1555 wurde der Barfüßer Kirchhof für die Bewohner der Stadt, der Sirnauer für die der Bliensau, der des St. Clara-Klosters für die der Obern Borstadt bestimmt, d. 27. Oct. 1618 aber besohlen, nicht Jedermann ohne Unterschied auf den St. Agnes Kirchhof zu begraben und den 4. April 1730, ohne besondre Erlaubniß keinen Leichenstein setzen zu lassen. Für das Begraben auf den obern Kirchhof mußten von Bürgern 4, von Richtbürgern 8 st. bezahlt werden, ebenso für das Läuten der großen Glocke von ersteren 2, von letzteren 4 st. und für das Begräbniß in Kirchen von jedem Erwachsenen 12 st. (29 Mai 1600, 13. Februar 1606). Eine neue Leichentare wurde den 6. Mai 1724 bekannt gemacht.

## Alofterhöfe.

Die fremden Klosterhöfe bestanden in Eßlingen auch nach der Reformation fort, die Wirtenberg zugehörigen wurden zwar bald auch reformirt, die übrigen aber behielsten sortwährend ihre katholischen Pfleger und die Frage, ob und wie in ihnen der katholische Gottesdienst ausgeübt werden dürfe, gab nun zu manchen Verhandlungen und Streitigkeiten Anlaß. Auch Steuer, Joll, Accise und Weggeld, so wie das Begehren der Stadt in Kriegszeiten vorznemlich, an außerordentlichen Lasten Theil zu nehmen, veranlaßten manchen Zwist. Bei den wirtenbergischen Pflegshösen aber verursachten die Gerichtsbarkeit und die daraus hersließenden Rechte am meisten Haber, bei den Schirmsverhandlungen kam diese Sache gewöhnlich zur Sprache, besonders das von Eßlingen angesprochene, von Wirtenberg bestrittene Inventur-Recht, ohne daß sie jemals völlig

entschieden wurde. Fortwährend jedoch behauptete die Stadt, wenn auch nicht immer mit gludlichem Erfolg, über bie Rlofterhofe, als in ihrem Gebiet, ihren 3wangen und Bannen gelegen, alle Obrigfeit, Oberherrlichfeit und Gewalt= fame, fie forberte Steuern und Zehnten von ihnen, und daß fie fich nach ihren Gefegen und Orbnungen richten, in Streitigkeiten mit Burgern ober wegen im Stadtgebiet gelegener Guter in ber Stadt Recht geben und nehmen follten. Sie beschränkte bie Klosterpfleger in Ausübung bes Beinhandele, wenn fie benfelben jum Rachtheil ber Burger allzusehr ausbehnen wollten und verbot beswegen 1655 ben Unterkäufern, ihnen Fuhrleute zuzuführen, 1656 und 1672 aber, ba ber Salmansweiler und Raifersheimer Pfleger fich weigerten, ihren Wein aufschreiben zu laffen, ließ sie ihnen die Keller aufbrechen. Sie begehrte von ihnen daß sie vom Hausmeggen Accife gahlten, sich ber Feuerund Pferbeschau untermarfen, worüber 1769 bis 1776 mit Wirtenberg verhandelt und endlich beschloffen wurde, die Feuerschau follte wenigstens von Eglinger Sandwerkern vorgenommen werben, und bag fie bas Eglinger Fruchtmeß gebrauchten, wogegen Wirtenberg 1705 ebenfalle, jeboch ohne Erfolg, protestirte.

Als 1554 zwei Frembe, die einen Eflinger Burger erschlagen hatten, in den Abelberger Freihof flohen, brachte es die Stadt gegen eine Berschreibung, baß hiedurch den Rechten des Hofs kein Eintrag geschehen sollte (23. Feb.). bahin, daß fie ihr zur Bestrafung ausgeliefert wurden. Die Steuer bes hofe wurde 1584 burch Bergleich mit bem Rlofter auf 43 fr. jahrlich gefest, bie bes Bebenhaufer= Bofes aber als biefer neue Guter faufte von 4 fl. 5 fr. auf 5 fl. 2 fr. erhöht (1658). Seit 1670 jedoch und vom Blaubeurer Sof feit 1688 murbe bie Bezahlung biefer Steuer beharrlich verweigert und Eflingen erlangte Diefelbe nie mehr. Die Steuer bes Rlofters Denfenborf feste man 1703, ba es fein haus am Rapellenberg verfaufte, auf 14 fl. 161/2 fr. herab; die Erneuung des Burgerrechts biefes Klosters aber verweigerte bie Stadt, weil baffelbe feine Unabhängigfeit verloren habe und in gang neue Berhaltniffe gekommen fei. Der Salmansweiler Bof,

ber nach dem Vergleich vom 4. Julius 1667 13 fl. 37 fr. Steuer zahlte, kam 1682 durch Tausch ebenfalls an Wirstenberg.

Dem Domfapitel Conftang erlaubte die Stadt 1581 burch bie Stadtmauer eine Thure brechen zu laffen, bie 1726 zwar wieder zugemauert, 2 Jahre später aber von Reuem geöffnet wurde. Am 21. Januar 1651 verglich fie fich mit ihm wegen ber gegenseitigen Forberungen vom 30 jährigen Krieg her, welche von beiben Theilen aufgegeben wurden; durch den Bertrag vom 9. Dec. 1681 aber wurde der altere von 1327 erneut, die Freiheiten bes Hofes bestätigt, seine Steuer auf 20 fl. gesetzt und versprochen, ihn nur im höchsten Rothfall mit Quartier zu belegen. Den hof bes Kloftere St. Blafien faufte bie Stadt ben 24. Januar 1650 mit bem 100 Morgen großen Propftwald, 9 Morgen Wiesen und etlich Gulten, um 5000 fl. Da aber Wirtenberg bas Forst- und Jagdrecht in jenem Walbe ansprach und ber Stadt sogar bas Recht Holz barin zu fällen absprach, so entstanden schon 1651 Streitigkeiten, welche endlich ben Rath zu bem Entschluffe brachten, ben gangen Balb Birtenberg jum Berfauf anzubieten; lange konnte man fich über ben Preis nicht vereinigen, 1697 aber wurde ber Wald endlich um 2500 fl. an Wirtenberg abgetreten.

Der Fürstenfelder Klofterhof wurde nach bem Brande von 1701 neu aufgebaut, es gehörten bazu ein Saus, eine Relter, 14 Morgen Guter und etlich Beinund Bellergulten; bas Burgerrecht bes Rloftere wurde 1573 und 1660 erneut, die Steuer von bemselben 1573 gang abgefauft und burch den Bertrag vom 22. Februar 1722 bas Recht erlangt, zu jeder Zeit alten Wein aus ber Stadt wegzuführen, neuen aber Lagergelbfrei einlegen ju burfen, auch murbe es von ber Sausmegge = Accife befreit, und sein Weggelb auf 6 fr. vom Wagen berabgefest, bafür zahlte es an die Stadt 600 fl. und versprach aufs Steuerhaus und in die Bürgerstube alljährlich 4 Imi Als 1729 ein Kreistag ju Eflingen Bein zu liefern. gehalten wurde, gestattete ber Rath ben Gottesbienft für die fatholischen Gesandten in der Kapelle bes Sofs.

Am meiften Berhandlungen und Streitigkeiten gab es mit bem Rlofter Raisersheim und zwar vornemlich Gottesbienftes in ber bei beffen Sof bemegen bes Diese war ursprünglich allein zum findlichen Rapelle. Brivatgottesbienft fur bie Bewohner ber fatholischen Rlofterhöfe in ber Stadt bestimmt, wahrend bes Interims aber wurde ber Gottesbienft barin öffentlich und dieß bauerte troz ber wiederholten Rlagen der evangelischen Beift= lichen fort, theils weil man durch eine Ginschreitung ben Raifer zu erzurnen furchtete und theils weil ber Burger= meister Fleiner die Sache begunstigte. Erft 1566 brachten es Beter Dannhäuser und Leonhard Gundelfinger bahin, daß die fer Gottesbienst wieder beschränkt und sein Besuch namentlich ben Bürgern bei 10 fl. Strafe verboten wurde. Während bes 30jährigen Krieges aber gelang es ben Kloster-Pflegern mit Bulfe ber faiferlichen nnb baierischen Beerführer, besonders Merche und Johanns von ber Werth, wieder einen vollständigen Gottesbienft bei offenen Thuren mit Lauten und Orgelfpielen in ber Rapelle einzurichten, auch Taufen, Ropulationen und Kommunionen barin vorzunehmen und ber Rath war zulest noch froh, baß er badurch die Anforderungen, eine der protestantischen Rirchen gum fatholischen Gottesbienst herzugeben, beffer ablehnen konnte. Rach ber Beenbigung des Krieges aber trat der Abschaf. fung biefes Gotteedienstes bie Bestimmung bes westphälischen Friedens, daß berselbe fortbestehen sollte, wo er schon vor 1624 eingeführt worden sei, hemmend entgegen, man fürchtete bei Ergreifung ernstlicher Maabregeln wurde sich bas Kloster an den Reichshofrath ober an das Reichskammergericht wenden und hier einen gunftigen Spruch erlangen. Daber ließ man es bei Protestationen bewenden und suchte ben Zulauf fremder Katholiken burch Schließung der Thore zu verhindern. Erft 1666 wurde beschloffen, das Deffehalten und Predigen in ber Rapelle zwar zu gestatten, bem Taufen und Ropuliren und bem Lauten in der Chriftnacht aber fich ernftlich zu widerfegen, doch konnte diefer Beschluß, besonders wenn fremdes katholisches Militar anwesend war, nicht immer vollzogen werben. Einen andern Gegenstand bes Streits bilbete ber Burgweg, beffen Benützung die

Pfleger möglichst zu erschweren suchten, bis ben 17. Aug. 1712 ein Bergleich geschloffen und barin festgesett murbe: Die Stadt sollte biesen Weg in einer Breite von 13 bis 14 Fuß unterhalten, unten mit einer Thure verschließen und seine Benutung nur Leuten, welche auf ber Burg ober in ben Weingarten zu schaffen hatten, gestatten. Bugleich wurde auch die Steuer des Klosters, weil dieses 1573 ein Saus am Rapellenberg und 1693 ben obern Sof ge= kauft hatte, von 2 fl. 9 fr. auf 10 fl. erhöht, wegen bes Streits über ben Stedenberger Wald aber beschloßen, den= selben vor das Wirtenbergische Hofgericht zu bringen, bas nun auch 1714 entschied, bas Rlofter follte für Bezahlung von 300, fl. seinen Ansprüchen barauf entsagen. Die Errichtung eines hölzernen Rreuzes im Burgweingarten gestattete man bem Pfleger 1713 gegen bie Berficherung, baß es ber Stadt an ihren Rechten feinen Nachtheil bringen follte. Im Jahr 1798 befaß bas Rlofter neben seinem Sof mit Wohnhaus, Rapelle und 63/8 Ruthen Ruchengarten, eine Relter und 10% Morgen Weingarten, und mußte neben ber Steuer jahrlich 6 3mi Bein an bie Burgerftube, bas Steueramt und bie Stadtfnechte entrichten, war aber von Boll, Weg- und Pflaftergelb frei.

Mit bem Rlofter Göflingen gab es wegen ber Steuer ebenfalls mehrmals Streitigkeiten, 1560 murbe fie auf 2 Pf. 8 Hur, 1565 auf 2 Pfd. 15 Schug. festgefest, 1712 aber vom Kloster um 400 fl. ganz abgefauft. Die Besitzungen bes Kloftere in Sainbach bestanden 1565 aus Saus, Relter, 25/8 Morgen Garten, 6 M. 5 Tagwerf Wiesen, 421/4 M. Weingarten und Wald, 6 zinsbaren Baufern und Sofen und 2 fl., 3 Pf. S. 13 Schlig. Binfen. Diefe Befitungen verfaufte es b. 30. September 1765 mit Frucht- und Weingulten zu Reuffen, Gutern und Gulten zu Beutelspach, Grosheppach und Schnait für 100 Eimer Wein an den wirtenbergischen hofrath Tritschler. Die Befigungen des Bengenfloftere zu Ulm, ein Saus, 13/4 Morgen Guter und etlich Gulten in Sainbach erwarb ben 29. September 1685 ber Spital gegen jährliche Entrichtung von 41/2 Gimer Bein, bas Rlofter Ebelftetten aber verfaufte 1849 fein Saus, 4 1/2 M. Guter und einige

Gülten zu Mettingen an Georg Schneider baselbst und ebenso die Klöster Ursperg und Roggenburg ein 1589 erworbenes Haus in Eplingen und 45/8 Weingarten an Eplinger Bürger.

## Zweiter Abschnitt.

Aeußere Gefchichte.

## Erftes Sauptflück.

Pie Zeit, wo die Reichsstädte eine so wichtige Rolle spielten, war mit dem Anfange dieses Zeitraumes schon größtentheils vorbei und daher wird auch Eßlingens äußere Geschichte immer unbedeutender; von ruhmvoll bestandenen Kämpsen mit den Fürsten ist nun die Rede nicht mehr, sondern meist nur von Leiden und Lasten, welche die Kriege deutsscher und fremder Herrscher der Stadt bereiteten; das zwischen hinein kommt das Gewirre der Reichss und Kreiss-Berhandlungen und die stets erneuten Anforderungen des Reichs und seiner Oberhäupter, auch Streitigkeiten mit Nachstann, von denen allein die mit Wirtenberg einer aussührslicheren Erzählung werth sind, da dem Versasser nur noch ein beschränkter Raum übrig bleibt, um seine Erzählung zu Ende zu sühren.

Im Julius 1555 wurde, da zu Speier die Pest wüthete, das Reichskammergericht nach Eßlingen verlegt und zu dessen Sitzungen das Rathhaus angewiesen, während der Rath das Barfüßer Kloster bezog, und für dessen Mitglieder in den Zunsthäusern Wohnungen bereitet. Kurz nachdem die Eßlinger zu Ehren ihrer Gäste die Geschichte der Judith auf dem Brückenwasen aufgeführt hatten (an Fastnacht 1556) kehrten diese wieder nach Speier zurück. Mit den Herrn

v. Thumb, bie ju Rongen fagen, gab es wegen Erceffen in ber Stadt und wegen verweigerter Bezahlung von Bulten Streit, der aber friedlich beigelegt murde (1554, 1568). Un Städtetagen fehlte es mahrend ber letten Zeiten bes 16. Jahrh. nicht, balb hatte man über Bedrüdungen und Beeintrachtigungen burch bie Fürften, balb über bie Bartheilichkeit der höchsten Reichsgerichte für die Ratholiken ju flagen, am meiften ju schaffen aber machten bie Forderungen von Gelb ober Hulfe, welche die Raiser stets von Neuem an die Reichsstädte machten. Diese aber betrafen bie Städte nicht nur im Allgemeinen, fonbern auch einzelne Co begehrte ichon Raifer Ferdinand I. 1556 berselben. und 1559 Anlehen von Eglingen, das diese jedoch durch die Vorstellung seines bedrängten Finanzzustandes glücklich abwandte. Gein Cohn Marimilian II. aber ließ fich nicht abweisen, er ruhte nicht, bis bie Stadt ihm 10000 fl. lieh, bie fie felbst aufnehmen mußte und erft 1666 völlig heim= bezahlt hatte (8. Sep. 1570). Freilich mußte fich auf ben Befehl bes Raisers das Domkapitel zu Speier hiebei als Burge verschreiben, allein die Hoffnung ber Stadt, fie werde wenigstens die Binfe bes Anlehans von bem, jenem Rapitel alljährlich zu entrichtenden, Zehntpachtgelde abziehen dürfen, gieng nicht in Erfüllung. Bis 1607 zwar wurden die Binfe bezahlt, nun aber waren fie mit bem Rapital verloren.

Wenn schon zu Ende des 16. Jahrh. die wachsende Erbitterung zwischen Katholiken und Protestanten besonders bei den Reichsstädten schwere Besorgnisse erregt hatte, so wurden diese noch größer mit dem Ansang des neuen Jahrshunderts; die gewaltsame Unterdrückung der schwädischen Reichsstadt Donauwörth durch den Herzog Maximilian von Baiern (1607) ließ die Städte das Schlimmste sürchsten und veranlaßte sie zum Beitritt zu der d. 4. Mai 1608 in Ahausen geschlossenen Union der protestantischen Kürsten; so sehr auch Eslingen namentlich sich Ansangs sträubte, weil es mit Recht hievon neue Lasten erswartete, die auch nicht ausblieben, indem die Reichsstädte zu den Bundesausgaben 45000 fl. zahlen mußten. Zum Ausbruch des längst befürchteten Krieges, kam es sedoch

**53** 

noch nicht, obwohl auch die Katholiken unter dem Namen der Liga einen Bund schlossen, und beide Theile eifrige Rüstungen vornahmen. Denn die gegenseitige Besorgniß über den Ausgang des Krieges hielt das Schwerdt in der Scheide, die endlich doch (1618) die böhmischen Unruhen einen Brand entzündeten, der 30 Jahre lang Deutschland auf's Schrecklichste verheerte und auch über Exlingen schwere Leiden brachte.

Quartiere wirtenbergischer Truppen in Möhringen und Baihingen 1619 waren die ersten Laften, die ber Rrieg brachte, erschwert burch bie Zügellosigkeit, bie, gleich von Anfang bes Rrieges an, bei ben Soldafen herrichte, Die unter Freundes= und Feindes = Land wenig Unterschied mach= Räher kam die Kriegsgefahr in ben Jahren 1621 und 1622, boch weber Peter Ernfts v. Mansfeld, noch Tillys raubgierige Sorben berührten bas Gebiet ber Stadt, welche sonst weder der vom Kaiser (1. Feb. 1621) erlangte Schupbrief noch ihre Vertheibigunge-Anstalten viel genutt haben würden. Schon die Rüftungen aber, die ber schwäs bische Kreis wider die ihm brobenden Angriffe unternahm, tosteten die Stadt 40000 fl. Dafür giengen die nächsten Jahre um so ruhiger vorüber, 1628 jeboch erschien Graf Wolf v. Mannofeld mit seiner heerschaar in Schwaben, und Eflingen mußte, nachdem es 3 Monate lang burch Geschenke an ben General Kriegskommissar Wolf Rubolph v. Offa und burch Bezahlung einer Artegesteuer von 6000fl. die Quartiere gludlich abgewendet hatte, im April endlich boch einen Theil der Mannsfeldischen Leibkompagnie aufnehmen. Ihr Rittmeister Ernst v. Cracow bewies sich sehr übermuthig, nachdem sein und feiner Offizire Unterhalt in 10 Tagen die Stadt 2400 fl. gekoftet hatte, ließ er fich mit Mühe bahin bringen, wöchentlich mit 340 fl., 1 Eim. alten Weins, 1 Ralb, 40 Pf. Rindfleisch, 12 Pf. Schmalz und 5 Huhnern verlieb zu nehmen1). Am 8. Julius jog

<sup>1)</sup> Die Quartiere wurden badurch noch brückender, daß neben Kost und Wohnung den Soldaten auch noch sogenannte Serviss-Gelder bezahlt werden mußten, nach Osias Ordnung vom 14. April 1628 betrugen sie wöchentlich für den Hauptmann 100 fl. den Lieutnant 37½ fl., den Kornet 30 fl., den Fourier



Unterthanen, beren Stimmung immer unheilbrohender wurde.

Allein bas Schlimmfte follte noch nachkommen, Um 6. Marg 1629 erschien bas berüchtigte Restitutions. Ebift, bas ben Protestanten bie Burudgabe aller Rirchenguter befahl, in beren Besit fie fich erft nach bem Baffauer Bertrag (1552). gefest hatten, ein Befehl, ben vornemlich die Jesuiten und ber faiferliche Beichtvater Lamormain beim Raifer ausgewirft hatten und gegen ben die protestantischen Reichoftande vergebens bie lebhafteften Borftellungen machten. Best verlangten nicht nur die ehmaligen Befiger ber Klöfter in Eflingen biefe jurud, sonbern fogar die Berausgabe bes Spitals mit all seinen Gutern und Ginkunften, weil er eigentlich eine geiftliche Unftalt fei, wurde begehrt. Darüber entstand, wie Bagner berichtet, in ber Stadt die größte Furcht, Angft, Schreden und Roth, ben gangen Tag gieng man zu Rath und konsultirte. Man wandte sich an Wirtenberg und an die Reichsftadte, man jog fremde Rechtsgelehrte zu Rath und ließ Bebenfen ftellen, allein es war wenig hoffuung ba, bie Sache gludlich hinauszuführen. Das Beste sei, erflärten bie wirtenbergischen Rathe, wenn man Zeit zu gewinnen suche, benn auch die grundlichsten Beweisschriften wurden Nichts fruchten, ba ihre Gegner einmal fest entschlossen seien, bie gunftigen Zeitumftanbe zu benuten und sich mit Sulfe ber kaiferlichen Heere wieder in den Besit ber verlorenen Guter ju feten. Die Eflinger benutten biefen Rath auch, und zogen bie Sache möglichst in bie Lange. Da fam die Rachricht von ben raschen Fortschritten, welche Gustav Adolph, König von Schweden machte, ber ben 25. Junius 1630, als man zu Eflingen gerade bas Gedachiniffest ber augeburgischen Konfession feierte, an der Rufte von Pommern gelandet mar, und Die Protestanten erhoben sich von Reuem. Bu Leipzig beschloßen ihre Abgeordneten (2. April 1631), man sollte sich zusammenthun, und gegen bie "Bergewaltigungen" bes Raisers und ber Ratholifen mit bewaffneter Sandvertheidigen. Diesen Beschluß machte ber Rath am 22. April ber Burgerschaft bekannt und forberte fie auf, zu erflaren ob fie demfelben beitreten und, im Rolhfall, Leib, Ehre,

Gut und Blut barftreden wolle, wozu fich auch alle Barger ohne Aus nahme bereit erklärten. Auf einer Bersammlung zu Eglingen im Mai 1631 verbanden fich nun die protestantischen Stände in Schwaben naber mit einander, wählten den Administrator von Wirtenberg, Bergog Julius Friedrich jum Direftor und beschloffen, einen Kriegerath einzusegen, und schlennigst Truppen zu werben (16. Mai 1631. 3). Dieß sogenannte "Defensione-Werf" nahm jedoch ein schnelles und schmähliches Ende. Als Graf Egon v. Fürstenberg im Julius 1631, mit 24000 Mann faiserlicher Truppen heranrudte, entfiel dem Bergog Julius Friedrich ber Muth, er schloß mit ihm einen Bertrag, entsagte bem Leipziger Bunde und nahm die faiserlichen Truppen ins Quartier (11. Julius). Den Schreden, ber hierüber gu Eflingen entstand, vermehrten noch bie vielen Flüchtlinge, die hier ankamen und von den Berheerungen der feindlichen Rriegeleute bie übertriebenften Schilderungen machte. Man verstärfte unter allen Thoren die Bachen, schickte aber auch fogleich Abgeordnete ju Fürstenberg, um die Stadt ju entschuldigen, daß ste zwar dem Leipziger Bunde beigetreten sei, nicht aber um die dem Raiser schuldige Treue zu verlegen, sondern nur "zum Schut ihres armen Gemeinwesens und zur Erhaltung freien Sandels und Banbelo" hiebei aber sei ste "beständig, unaussetzlich und unveränderlich gemeint und entschloffen, den Befehlen bes Raifere zu gehorchen und ihm ben schuldigen Respekt und alle Devotion zu beweisen (2. Julius). Die Abgeordneten wurden jedoch zuerst gar ungnäbig aufgenommen, bie Stadt, hieß es, hatte balber fommen sollen, jest gehe ber Marsch eben fort; und auch fie muße Quartier einnehmen. als man fürchtete, wurde es nun zwar nicht, benn Fürstenberg ließ sich boch ein wenig befänftigen, allein bennoch hatten Stadt und Spital = Drie burch die einquartierten Soldaten viel zu leiben, und es fam schon jest babin,

<sup>3)</sup> Sattler, Geschichte der herzoge Thl. 7, Beilagen p. 54 ff. Estingen follte monatlich 1200 fl. zahlen, 40 Reiter und 120 Fußgänger ftellen, weswegen man eine Wochensteuer umlegte und eine Auswahl hielt.

daß zu Bestreitung ber schweren Ausgaben Bunfte, Burgerstube, Spital und Rasten einen Theil ihres Silbergeschirrs hergeben mußten. Denn neben bem baß stets wieder neue Truppen ins Quartier rudten, mußten auch noch Lieferungen und ftarte Zahlungen an die faiserliche Kriegsfaffe geleistet werben, und wenn ber Rath fich barüber befdwerte, hieß es: Warum feib ihr bem Leipziger Bunde beigetreten. viele Laften brachten bie Burger auf's leußerfte; fie fließen bie brobenbften Reben aus, und mehrmals fam es zu blutigen Sanbeln zwischen ihnen und ben Golbaten. 11. September wurde baber bie Burgerichaft entwaffnet, und die Thorschluffel mußten bem Kommandanten ber Stadt übergeben werben. Die Bersuche bes Rathe, burch Borftellungen beim Raiser bieß abzuwenben, war vergebens, vielmehr mußte er, als über die Rachricht von Tillys Rieberlage bei Leipzig bie Freude ber Burger fich allzulaut außerte, um scharfere Maasregeln zu verhindern, einen schriftlichen Revers ausstellen: Dag bie Stadt in unwandelbarer, ftanbhafter Treue bem Raifer ergeben bleiben und burchaus feine fremben Truppen aufnehmen wolle (25. 26. October 1631).

Rurg hierauf aber zogen bie Raiserlichen ab, benn unaufhaltsam rudte ber fiegreiche Schwebenkönig vor. Schon am 26. Januar 1632 erschien ein schwedischer Lieutenant Donauer mit 25 Reitern, ber jeboch, nach Plunderung ber katholischen Klosterhöfe wieder abzog. Am 22. Februar aber erschien im Namen seines Brubers, bes schwedischen Oberften, Konrad Schaffeligfy und begehrte von dem Rath gu wiffen, wie fich bie Stadt gegen die Schweben verhalten, ob sie Quartiere von ihnen einnehmen, Werbegelder und Kriegssteuer zahlen wolle? Diese Frage brachte ben Rath in große Berlegenheit, besonders wegen des dem Raifer jungft ausgestellten, Reverses, ba man jeboch erfuhr, bag anbere Rreisstände sich schon mit ben Schweben verglichen hatten und bedachte, wie doch eigentlich Guftav Adolph zur Rettung der deutschen Protestanten die Waffen ergriffen habe, so zauberte man nicht langer und zeigte fich hiezu bereit, jedoch follte, wenn ein Bertrag zu Stande fomme, in diesem ausdrudlich bemerkt werden, daß alles geschehe, dem

Raiser und Reich an ihren Rechten unnachtheilig. Dieß wurde auch mirklich in ben Bertrag aufgenommen, ben am 7. Mary Oberft Leonhard Schaffeligky mit der Stadt im Ramen bes schwedischen Königs schloß, ber fie barin mit all ihren Bürgern, Unterthanen und Besitzungen in feinen Schut nahm, wofür fie fich verpflichtete, ihm alle Chre und Dienste zu erweisen und fein Kriegevolk nicht nur, wenn es nothig fei, burch ihr Gebiet gieben gu laffen, fondern es auch mit Proviant ju verfehen. Gegen Bezahlung von 3000 fl. aber und gegen Entrichtung einer Monatofteuer wurde fie von allen übrigen Laften befreit, und erhielt am 9. Mai einen schwedischen "Schuß- und Salvegarde-Brief". Weber Vertrag noch Schupbrief aber vermochten die Stadt vor allen Bedrängniffen zu bewahren. Vornemlich fiel ihr der schwedische Oberst Christoph Martin v. Degenfeld beschwerlich, der nicht nur Geld begehrte, sondern auch fein Sauptquartier und einen Werbplag zu Eflingen auffchlagen wollte und ber fie erft nach wiederholten Befehlen bes Königs v. Schweden in Rube ließ. Denn zu biesem hatte ber Rath schon zu Enbe Aprils einen Abgeordneten geschickt und baburch nicht nur bie Bestätigung bes Bertrage vom 7. März, sondern auch "den Besit sämmtlicher fatholischen Klosterhöfe in ber Stadt 4) und des speier'schen Behnten erlangt. Dieß alles schenfte ber König ber Stabt" an ihrem befferen Aufnehmen und Gebeihen, auf die beftanbigfte Weise, als solches immer geschehen fann, und verfprach fie bei diefer Schenkung gegen Jedermann zu "manuteriren und zu schützen. 5)" Der Rath nahm nun fogleich in Gegenwart vor einem Rotar und Zeugen, von den Rlofter-Bofen in Befit, ohne auf die hiegegen erhobenen Protestationen zu achten. Allein bie im Wirtenbergischen gelegenen Guter und Ginfunfte berfelben jog Birtenberg für sich ein, und gab sie trop der dringendsten Borftellungen des Rathes nicht heraus.

<sup>4)</sup> Nur ben Salmansweiler hof hatte Oberft Schaffeligth schon früher für fich zu erhalten gewußt.

<sup>5)</sup> Der Rath schickte bafür bem Konige fogleich 4 Fag . Bein, und vertheilte auch Geschenke an mehrere seiner Rathe.

Diese Schenkung aber mußte durch neue Opfer erstauft werden, die monatliche Kontribution wurde bis auf 1760 fl. erhöht, daneben mußten noch Naturallieserungen geleistet, zu der im November 1633 angeordnete 4000 Mann starker Kreisdesensions-Miliz 90 Mann gestellt, und den Schweden freie Werbung in der Stadt und ihrem Gebiete gestattet werden; die Spitalorte aber wurden durch die Durchzüge der zügellosen Soldaten fast ganz zu Grunde gerichtet ).

Die Lieferungen und andere Laften wurden noch ftarfer als 1634 bas schwedische Beer nach ber Vermuftung Baierns in ben schwäbischen Rreis heraus fam. 3hm folgten bie Feinde mit ftarfer Beeresmacht auf bem Fuße nach und Die Befahr eines feindlichen Ginfalls fam immer naber, fo daß auch Eglingen nach dem Beispiele Wirtenberge, Sicherheitsmaßregeln traf. Die Festungswerke wurden unterfucht, Mauern, Graben, Bugbruden und Fallgatter ausgebeffert, Geschüt und Munition auf bie Thurme geschafft, bie Thorwachen verftartt, mit ben benachbarten Orten "fleißige Korrespondeng" unterhalten und ben Burgern geboten, sich mit Lebensmitteln, Pulver und Blei zu verfeben, ihre Gewehre in guten Stand zu fegen und sich aller Ueppigfeit im Effen und Trinfen und aller geräuschvollen Bergnugungen zu enthalten (12. 14. August). Aber all biefe Anstalten waren vergebens, am 26. August erlitten bie Schweden bei Nördlingen eine schwere Niederlage und ber volle Strom bes Berberbens brach über Schmaben herein.

Bu Eklingen erhielt man am Morgen des 29. Augusts die erste Nachricht von diesem Unglück und gleich darauf erschienen die Herzoge Bernhard v. Weimar und Eberhard von Wirtenberg mit dem kleinen Rest des geschlagenen Heeres, zogen über den Eisberg und wurden von der Stadt aus mit Speisen und Wein versehen. Vergebens suchte der Herzog Bernhard die Flüchtlinge bei Bönnigheim zum Stehen zu bringen, die Flucht gieng unaufhaltsam dem

<sup>6)</sup> Vom März bis Oct. 1632 zahlte Eflingen 22898 fl. die Durchs züge kosteten 4000 fl., vom April 1633 — 1634 entrichtete es theils baar, theils in Lieferungen 21544 fl.

Rhein zu, und 50000 Mann fart brach bas feinbliche heer in Wirtenberg ein. In Eflingen bachte man zwar Anfangs an Wiberstand und warf am Schelzthor und bei ber Bleiche Schangen auf, allein balb befann man fich, ba alle Aussicht auf nahe Bulfe verschwunden mar, eines Beffern, "ba man bem Feinde ja boch nur etwa 1000 bes Rrieges meift unfundige Burger entgegen ftellen fonne," es auch an Proviant und Munition fehle, und beschloß zu versuchen, ob man "einen leidlichen Afford von ben Reinden erhalten fonne". Schreiben an ben Ronig Ferdinand, ben spanischen Infanten und ben Grafen Gallas, als Oberbefehlshaber des Heeres, wurden aufgesett, worin es hieß: Man vernehme mit Freuden, bag fie Willens feien den von hunderttaufenden heiß ersehnten Frieden herzustellen, und bitte um ihre "Gnabe, Protektion und Confervation" auch Schonung bes Glaubens und ber Rechte der Stadt, die zwar aus menschlicher Schwachheit und aus Sorge für ihr Gemeinwesen mit Schweben sich verbunden aber gewiß nie die schuldige Devotion gegen ben Raiser vergessen habe (5. September). Das gefährliche Geschäft, biese Schreiben zu überbringen, übernahm der patriotische Georg Wagner, der in diesen Zeiten schwerer Roth fich unfterblich um feine Baterftabt verbient machte. Unterwegs fiel er zwar den überall umberschwärmenden Kroaten in die Hände, gelangte aber bennoch nach Jebenhaufen ins Hauptquartier und wußte es burch seine Rlugheit und burch Geschenke an Geld und Wein bahin zu bringen, daß die Anführer bes Beeres einwilligten, bag biefes bie Stabt nicht betrete, fondern auf 2 unter- und oberhalb berfelben geschlagenen Bruden über ben Redar ziehe. Dieß geschah auch am 7. September, wobei nur die Oberthorstadt burch Plunderung einigen Schaben erlitt, bloß das Befchut und die Munitionswägen zogen burch bie Stadt, wobei die Burgerschaft, um allem Unfug zu steuern, unter Gewehr stand. 7) Als Besatung aber, angeblich jum Schute gegen

l.

<sup>7)</sup> Am 6. September war ein großer Theil bes heeres vor ber Stadt gelagert, dem man 60000 Pf. Brod, 10 Sade Mehl, 100 Sade haber, 50 Faß Wein, 20 Stud Rindvieh, und 150 Schaafe liefern mußte.

bie schwedische Garnison in Schorndorf, mußten 2 Geschwaber Buttler'scher Dragoner und eine Kompagnie Arkebustre aufgenommen werden, welche sogleich die Wachen unter ben Thoren, deren Schlüssel der Rath ausliesern mußte, besetzten.

Die Bestimmung in bem frühern Vertrag mit Schweben, daß dieser nur geschlossen seyn sollte, dem Kaiser und Reich an ihren Rechten unnachtheilig, war es haupsächlich, welche der Stadt eine schonende Vehandlung verschaffte, doch verlangte der König Ferdinand von ihren Abgeordneten, die ihn zu Stuttgart wegen des Siegs bei Rördlingen beglückwünschten und ihn nochmals um Gnade baten, einen Revers, der auch bereitwillig ausgestellt, und worin dem Kaiser und Reich von Neuem beständige Treue und Gehorsam gelobt wurde (18. Sep.). Hierauf erklärte der König schriftlich, daß er, fraft seiner, vom Kaiser erhaltenen, Bollmacht der Stadt wegen ihres begangenen Fehlers Verzeihung angedeihen und sie bei ihren Rechten und Privilegien als Reichsstadt lassen wolle (25. Sep.)

So rettete Eplingen wenigstens seine Selbstständigkeit und entrann bem ganglichen Berberben, wie es bas berzogthum Wirtenberg jest traf. Aber freilich stiegen auch seine Lasten und Leiden nun höher als je zuvor. Die Goldaten mißhandelten die Burger, die Lebensmittel stiegen unerhort im Preise, benn die überall herumstreifenden Borben ftorten nicht nur ben Berkehr auf ben Landftra-Ben, sondern hinderten auch den Feldbau und wutheten in den benachbarten wirtenbergischen Ortschaften Schredlichste mit Raub, Mord und Brand. Viele 1000 Flüchtlinge, unter ihnen auch Ursula, die Wittme bes Bergogs Ludwig von Wirtemberg, suchten Schut in ber Stadt und vermehrten noch die hier schon herrschende Diese Unglücklichen, beren Zahl auf beinahe 12000 angegeben wirb, hatten meift nur bas nadte Leben gereitet und füllten nun alle Plage und Stragen, lagerten in Scheunen und Ställen bichtgebrangt bei einander oder übernachteten unter freiem Simmel. Rummer, Glend, am meisten aber der hunger, rafften sie schaarenweise weg, fast jeden Morgen, wie ein Augenzeuge erzählt, fand man

Tobte auf den Straßen, auf Miststätten und an andern Pläzen, und manche hatten noch Gras im Mund, mit dem sie ihren nagenden Hunger vergebens zu stillen verssucht hatten. Unter solchen Umständen war es kein Wunder, daß die schon längere Zeit herrschende Seuche ) nun auf den höchsten Grad stieg, 1635 in einem Vierteljahre 9000 im Ganzen aber 12000 Menschen wegraffte ), obgleich man alle Vorsichtsmaßregeln traf, die übermäßige Menge Kothes und andern Bustes aus der Stadt schaffte, auf dem Markte große Feuer anzündete, die Reinhaltung der Straßen auf's Eifrigste betrieb, und viele Fremden aus der Stadt schaffte.

Bu solchen Leiden kamen die Bedrängnisse von den ehemaligen Besitzern der Klöster und Klosterhöse, welche nicht nur das Ihrige wieder heraus, sondern auch noch dazu Entschädigung verlangten. Mit ihnen wurde selbst nach dem Frieden noch verhandelt, mit dem Domkapitel Speier aber den 27. Oct. 1638 ein Vertrag geschlossen, worin Eslingen auf die schwedische Schenkung gänzlich verzichtete und sede ähnliche Schenkung in künstiger Zeit zum Voraus für ungültig erklärte, auch 5000 fl. Entschädisgung zu zahlen versprach,

Duartiere und Lieferungen hörten auch nicht auf, General Gallas mit seinem Generalstaab kostete innerhalb 2 Monaten allein über 20000 st., im Februar 1635 aber erschien das Beck'sche Regiment 2000 Mann stark mit einem Troß von 3000 Menschen, 10) so daß mancher Bürger 4, 5 und 6 Soldaten aufnehmen, und neben Epen und

<sup>8)</sup> Sie begann zu Ende bes Jahres 1632, man richtete beswegen 1633 bas St. Clarafloster zum Lazareth ein und stellte einen "Pestbarbier" ein.

<sup>9)</sup> Von 1000 Bürgern starben 600, von Jakobi bis jum Sep. 1635 allein 9 Mitglieder bes innern Raths.

<sup>10)</sup> Servisgelb erhielten ber Oberst 1600, ber Oberst Rieutnant 1000, ber Oberstwachtmeister 800 fl. monatlich, auf die Rlagen ber Stadt setzte Gallas diese Summe für alle 3, später auf 1512 fl. herab; jedem Gemeinen aber sollte wöchentlich; 1 Reichsthaler, 20 fr. fürs Fleisch, und täglich 11/2 Pfund Brod und 1 Maas Wein gegeben werden.

Trinfen jedem wochentlich noch 1 fl. Gervisgeld geben Diese Leute begiengen mancherlei Ausschweifungen und die Rauberei, wie ein Augenzeuge berichtet, murbe fo groß, bag Giner nicht ein Stud Brob ine nachfte Dorf bringen konnte. Endlich, ale bie Stadt fich Sulfe flebend an Gallas mandte, und "um Gottes Barmherzigfeit bat, ihr nur einige Erleichterung zu gewähren, benn bei ber Bürgerschaft sei nichts als Angst und Web, Jammer und Elend, Schreien und Weinen, hunger und Rummer, Seuche und Krankheit, Roth und Tod" endlich wurde doch die schwere Last etwas erleichtert, aber erst zu Anfang bes Junius zogen die Einquartierten, bis auf einige Rranken, vollends ab, nachdem die Stadt innerhalb 5 Monaten gegen 200,000 fl. hatte für fie aufwenden muffen. hatte die Stadt einige Zeit Ruhe, benn fleinere Schaaren, die vorüber zogen, ließ man gar nicht ein, sondern schickte fie auf ben beiden wieder hergestellten Rothbruden über ben Redar; in ben Spitalborfern aber bauerte bas Glend fort, und von Möhringen und Baihingen flüchteten bie meiften Einwohner nach Stuttgart.

Auf die Nachricht, ber Kurfürst v. Sachsen habe gu Prag den 30. Mai 1635 Frieden geschlossen und jedem Reichoftand fei gestattet, bemfelben auch beizutreten, bewarb fich auch Eglingen barum, und wurde ben 19. Julius 1635 barein aufgenommen, mußte aber bafür versprechen, bem Raiser 26400 fl. ju gahlen. Für Befreiung von Quartieren und andere Leistungen hatte es monatlich in die kaiserliche Kriegskasse 1500 fl. zu entrichten, und am Januar bis Junius mußte es an Offa für Quartiere und Servisgelber 18396 fl., bem Oberfriegstommiffar Lang aber monatlich 400 fl. geben. Im September aber wurden Eglingens Beiträge wieder auf 5150 fl. monatlich erhöht 11), burch Rlagen beim Raiser brachte man es zwar bahin, baß diese Summe auf 3500 fl. vermindert wurde, allein im Januar 1637 rudten 6, und balb barauf auch bie 7te Rompagnie von Gallas Leibregiment ein, beren Verpflegung allein, ohne die Servisgelber, monatlich 15000 fl. fostete,

<sup>11)</sup> Anfange forberte man gar 7660 f.

und denen bei ihrem Abzug im Junius noch 12000 fl. und 6 Eimer Wein gegeben werden mußten.

So wurde die Finanznoth immer größer, alle öffentliche Kassen waren gänzlich leer, die Bürger aber durch die
stets wiederholten Ertrasteuern ebenfalls dis aufs Acuserste
erschöpft und Geld nur zu hohen Ziusen zu bekommen.
Umgeld, Accise, Wagen= und Thorgeld und bgl. Abgaben
trugen bei der Stockung alles Verkehrs nur wenig ein,
die auswärtigen Güter des Kastens und Spitals aber lagen
größtentheils öd, und ertrugen fast gar Nichts. Die Theu=
rung dauerte fort und die Armen mußten ihren Hunger
mit den schlechtesten Nahrungsmitteln stillen. Dennoch vergaß der Rath auch jest die Pflichten der Menschlichkeit
nicht und suchte durch Sammlung von Beiträgen, Beher=
bergung und Verpstegung auch für die vielen fremden
Hülssbedürstigen in der Stadt möglichst zu sorgen.

Inden bestieg ber Konig Ferdinand nach feines Baters Tobe (15. Februar 1637) ben beutschen Thron und Eflingen wandte fich fogleich hülfsuchend an ihn. Er ertheilte ber Stadt auch einen Schutbrief, worin "bei unnachläßlicher höchster Strafe" verboten wurde, fie mit Brandschapungen und Quartieren zu belegen (20. August). Allein bie Kriegetommiffare und Beerführer fummerten fich um biefen Schutsbrief wenig, es lagen so viel Truppen in Schwaben, fagten fie, daß man Eflingen mit Quartier unmöglich verschonen konne und so mußte es nun die Enkenfortschen Reiter aufnehmen. Diese zogen zwar bald wieder ab, bafür aber begehrte nun Leonhard Schaffeligfy, ber mit bem Generalmajor Tupabel und 1500 schwedischen Reitern Stuttgart eingenommen hatte, von hier aus Quartiere, Gelb und Lieferungen. Er ließ fich zwar mit 2500 fl. abfinden, allein nun mußte bie Stadt von ben faiferlichen Generalen schwere Bormurfe erbulben, weil fie fich mit ben Feinden bes Raifers in Unterhandlungen eingelaffen habe. Feldmarschall Graf Gog ließ Georg Wagner, ben man ju ihm ichidte, um bie Stadt beswegen zu entschuldigen, vor ein Kriegsgericht ftellen, und brohte bem Rath mit ben schwersten Strafen. Bergebens entschuldigte fich bieser auf's Allerunterwürfigste, innerhalb 2 Tagen muffen 300,000

Pfund Brod, 1100 Eimer Wein, und 200 Fuhrwerfe geliefert werden, befahl Gog, und wenn man Diffifultaten macht ober bie geringfte Caumniß spuren laßt, so werben bie Eflinger als offenbar Reichsfeinde nach Kriegsgebrauch behandelt und schwer bestraft werden. Da bie Grausamkeit bes Grafen bekannt mar, strengte sich bie Stadt aufs Aeußerfte an, ließ es babei auch nicht an Lieferungen für feine Tafel fehlen und bewirfte baburch, bag er milber gegen fle gestimmt wurde, selbst seinen Borfat in Eplingen sein Quartier aufzuschlagen gab er auf, mehr aber wohl, weil man ihm berichtete, bag noch immer eine Seuche in ber Stadt herrsche als aus Mitleiden mit beren Zustand, den man ihm freilich jammerlich genug barftellte. Dafür kamen im November Kranke und Berwundete bes Tiefenbach'ichen Regiments, und nach biefen ber General Feldzeugmeistet von der Golg mit ansehnlichem Gefolge und 2 Kompagnien Kroaten, welche große Ausschweifungen begiengen. Dieses Quartier mit den Servisgelben für den Feldmarschall von Beleren toftete in 5 Monaten 65,000 fl. Bom Dec. 1640 bie April 1641 lagen hierauf ber Staab und 3 Rompagnieen bes Golb'schen Regiments in ber Stadt, und erforderten einen Aufwand von 28,552 fl., hierauf folgten bas Holzische Regiment und die zügellosen Billischen Reiter, die bis zum Mai 1641 blieben. Nach ihrem Abzug war die Stadt zwar lange wieder frei von Quartieren, bafur aber mußte fte nun an ben Raifer und an ben Rutfürsten von Baiern gegen 20000 fl. zahlen und mit Mühe wandte fie, indem fie ihre gangliche Erschöpfung vorstellte, bie ihr angesonnene Entrichtung eines Magazinszehnten ab.

Hierauf erregte die Nachricht von dem raschen Heransnahen des französisch-schwedischen Heeres unter dem Marsschall Guebriant um so größern Schrecken, weil ihm Widersstand zu leisten eben so gefährlich schien als mit ihm sich in Unterhandlungen einzulassen. In dieser Noth wandte sich die Stadt um Fürsprache an den Herzog Friedrich v. Wirtenberg, der ihr auch "gute Versicherung" gab, ed werde ihr durch das Heer "nicht eines Nagels groß Schaben geschehen", zugleich schiefte sie, auf den Rath des wirtenbergischen Kanzlers Burkard, Georg Wagner an

Guebriant und ließ um Schonung bitten (18. Jan. 1643). Der Marschall begehrte, Eßlingen sollte eine Garnison einnehmen, ließ sich zwar hievon wieder abbringen, bald aber, ba bas bairisch öftreichische Beer heranruckte, erneute er sein Begehren und als ber Rath es abschlug, ructe er Run berief ber Rath mit 4000 Mann vor bie Stabt. schnell die noch in ber Stadt befindlichen kaiserlichen Offiziere, die Klosterpfleger und die angesehensten Flüchtlinge zu sich und beschloß mit ihrer Bustimmung, eine Besetzung von 100 Mann in die Stadt aufzunehmen. hiemit war Guebriant zufrieden, versprach ber Stadt Erhaltung ihrer Pri= vilegien und ihren Bewohnern Sicherheit ihren Personen und ihres Eigenthums (4. Febr. 1643) und marschirte nun mit feinem Beere weiter auf bie Filber. Allein balb jog er sich wieder vor ben Baiern und Destreichern gurud und Georg Wagner, ber mit Aufträgen bes Rathe ju ihm reiten wollte, murbe von beren Bortruppen gefangen genommen und mehrere Tage in ftrenger Winterfalte herumgeschleppt, kam jedoch ben 11. Februar wieber unversehrt in Eflingen an.

Dießmal wurden die Entschuldigungen ber Stadt wegen ihren Berhandlungen mit ben Feinden günftig aufgenommen, allein fie mußte bem Kaiser eine neue Beisteuer von 22000 fl. zahlen, bairische Truppen ins Quartier nehmen und vom October an monatlich 2200 fl., seit Anfang des Jahes 1644 aber 3800 fl. Kriegssteuer zahlen. Ueberdieß wurden von Beit zu Zeit Proviantlieferungen begehrt und im Dec. 1644 jogen ber Staab und 5 Kompagnieen von Mercys Regiment in die Stadt, weßwegen der Rath die Bürgerschaft ermahnte, fich in driftlicher Gebuld zu faffen und zu Gott um Verleihung bes Friedens eifrigst zu feufzen, zu rufen und zu beten (24. December). Dieses Quartier, welches im April 1645 aufhörte, verursachte wieder 26400 ff. Uns kosten und kaum maren die Truppen fort, so kam bie Nachricht, die Franzosen seien von Neuem im Anmarsch. Der Rath schrieb baher schleunigst an ben Kurfürsten v. Baiern und auf beffen Befehl gebot General Merch bem Oberst Sperreuter mit 2500 Mann jum Schut ber Stadt vorzuruden. Die Franzosen mußten auch wirklich wieder

umkehren, dafür kamen 6 Kompagnieen vom Ruischenbergschen Regiment ins Winterquartier, welche während 4 Monaten 21,327 fl. kosteten.

hierauf folgten neue Lieferungen, neue Angft beim wiederholtem Borruden ber Frangosen und Schweden, und ba' tiese endlich wirklich erschienen (1647) neue Verhand= lungen nicht nur mit ihren Beerführern, die wie gewöhnlich Beorg Wagner führte, fonbern auch bie Aufstellung eines eigenen Agenten in Paris, ber auch beim Konige v. Franfreich einen Befehl an ben Marschall Turenne auswirkte, baß er die Stadt so viel als möglich schonen solle. Dieß half aber freilich nicht viel, mehr wirften bie Geschenke an Bein und Gelb bei ben feindlichen Befehlehabern, fie führten bie Berminderung ber Anfange fehr ftarfen Lieferungen, bie Entfernung ber einquartierten Truppen und die Berabsetzung ber monatlichen Kontribution von 2500 Rthlr. auf 2400 fl. herbei. Aber bie Roth flieg wieber, als ber zwischen ben Baiern und Franzosen geschloffene Waffenstillstand aufgefundigt wurde, benn nun erhöhten die Franzosen ihre Forderungen wieder, die kaiserliche Befapung auf bem Afperg verlangte Proviant und ihre Streifschaaren plunderten, da er verweigert wurde, Möhringen und ben Sirnauer Sof, ber faiferliche General Rriegsfommifar Graf v. Traun aber forberte bie Rudftanbe ber früheren Kontribution und einen neuen Beitrag von 24600 fl. für ben Raiser. Bu Anfang bes Jahres 1648 rudten bie Baiern vor die Stadt und brohten, da man fie nicht gleich einlaffen wollte, mit Plunberung und Brand, führten auch schon Geschüt auf der Blienshalde auf. Die Stadt nahm nun ein Geschwader Reiter ein, schickte aber zugleich ein Entschuldigungeschreiben an Turenne, fie habe bieß nur burch bie außere Roth gezwungen, gethan, und ba ihr noch bazu ber Kommandant in Schorndorf, Generalmajor v. Ruegwurmb bas Zeugniß gab, fie habe fich zu bes Konigs v. Frankreich Rriegsbiensten je und allwegen fonberlich aber beim letten bairischen Ginfall fehr willfährig erwiesen, so murbe fie bei ber Rudfehr von ben Frangosen auch schonenb behandelt, allein Quartiere, Lieferungen und Rriegosteuern hörten auch jest nicht auf und felbst ber am

24. Oftob. 1648 ju Münfter und Donabrud geschloffene Frieden brachte bas Ende ber Laften und Leiden noch nicht. Ueber den Winter lag ein Theil bes Turenne'schen Leibregimente in ber Stadt und im Februar folgten Diefem der Stab und 2 Compagnieen von dem Regiment des schwedischen Generallieutenants Duglas, welcher bie 14 Regimenter kommandirte, benen bis zu ihrer volligen Bezahlung und Abdankung Quartiere im schwäbischen Kreise angewiesen waren. Erst am 11. August 1650 verließen die letten fremden Truppen die Stadt, welche von 1648 bis 1650 noch über 100,000 fl. Unkosten gehabt hatte 12). Georg Wagner, ber 22 Jahre früher die ersten fremden Truppen hereingeführt hatte, gab nun auch ben letten wieder das Geleite. Zuvor hatte er sich seit 1645 bei ben Friedens = Unterhandlungen als Gesandter Eflingens und 8 anderer schwäbischen Reichsstädte sehr thatig bewiesen und durch feine Rlugheit und feinen patriotischen Gifer fic großes Ansehen erworben und war beswegen auch zu ben wichtigsten Berathungen gezogen worden 13). Der Rath belohnte die höchstwichtigen mit so viel Beschwerden und Gefahren verknüpften Dienste biefes Mannes mahrend der langen Drangsalsperiode ben 22. Julius 1652 durch Ueberreichung eines silbernen Pokale und einer Urfunde, wodurch fein Gut in Deizisau von allen Steuern und Laften befreit murde. Am 12. Julius 1650 fertigte die

<sup>12)</sup> Biezu tamen noch 25000 fl. als Beitrag zu ben 5 Millionen Reichsthaler für Schweben und ein neuer Beitrag von 14666 fl. 40 fr. für ben Raifer.

<sup>13)</sup> Den 3. Septbr. 1646 baten bie 8 Reichsstädte, Eslingen mochte Wagner boch noch langer in Osnabruck lassen. "Weiler in den Friedenstraktaten wohl informirt, wir auch aus den Protosfollen und andern Relationen wahrgenommen, daß er zu der aufgetragenen Commission besonders wohl qualisicirt und tüchstig, an hohen Orten angenehm und wohl rekommandirt, bei den vorstgenden Freis und Reichsstädten und dem gesammten Collegium in gutem Ansehen, Respekt und Kredit, gegen den gemeinen Ruhen eifrig und aktiv ist, auch bisher mit seinen vernünstigen Boten, Derterität in übernommenen Deputationen und anderweitiger Sorgfalt sehr gute Dienste zu seinem großen Ruhm geleistet hat. S. Leichenpredigt Wagners p. 53 u. 76 ff.

R. Pfaff's Wefchichte von Gflingen.

Stadt die Bestätigungeurfunde bes westphälischen Friedens aus und hielt am 11. Aug. ein Dankfest wegen beffelben 14).

So endete eine Zeit der Noth, wie sie in der ganzen Geschichte der Stadt nicht nur, sondern selbst in der des gesammten deutschen Vaterlandes nicht mehr vorkommt, eine Zeit, welche Deutschland die schwersten Wunden schlug, zu deren Heilung eine lange Zeit ungestörter Ruhe nothwendig war. Wie groß der Schaden war, den Exlingen während dieser Zeit erlitt, läßt sich nicht bestimmen, da es an einer Generalübersicht sehlt, jedoch berechnete die Stadt ihre baaren Ausgaben von 1634 bis 1650 allein auf 1,200,000 fl. und wenn wir diese Summe verdoppeln, so wird sie den Gesammtschaden gewiß nicht übersteigen, sondern nur annähernd erreichen.

Gine langere Zeit friedlicher Rube folgte zwar jest, allein diese Rube war auch jest nicht recht gesichert, mehr= male brohte ber Ausbruch neuer Feindseligkeiten und besonbere bas Berhältniß Franfreiche jum beutschen Reich und gu Deftreich wurde immer gespannter und ber unersattliche Chrgeiz des Konigs Ludwig XIV. führte eine neue Reihe von Kriegen herbei, welche nun wieder ein halbes Jahrhundert lang nicht nur Deutschland, sondern einen großen Theil Europas erschütterten und auch ber Stadt Eglin= gen neue schwere Leiben brachten. Raum hatte fich bas Berucht, ber Raifer habe beschloffen, bie Stadt Eglingen, weil sie ben Franzosen Proviant und Kriegebedürfnisse guführte, zerstören zu lassen, als falsch bewiesen (1673) und bie baburch entstandene Angst sich verloren, so angstete die Bewohner der Stadt die Nachricht, daß die Franzosen im Anmarsch seien. Man befahl baher ben Bürgern ben 18. Sept. 1673 fich mit Pulver, Rugeln und Getreibe gu versehen. Die Franzosen kamen jedoch dießmal nicht, dafür erschien im Januar 1674 ber Generalftab des Reichsheeres und nahm in Eglingen fein Quartier. Zugleich wurden vom Reich wie vom Rreis Rriegsbeitrage und Die

<sup>14)</sup> S. Eßlingens Freubenfest über ben allgemeinen Reichsfrieden u. f. w. publizirt burch Tobias Wagner Dr. und Pfarrer. Ulm 1651 u. f. w.

Aufstellung bes Kontingents ber Stadt geforbert, wegwegen der Rath, um der "gang verarmten Burgerschaft" feine neuen Steuern auflegen ju muffen, fich genothigt fah 1000 fl. aufzunehmen. Im Jahre 1675 murde eine bedeutende Zahl gefangener Franzosen in die Stadt verlegt und im herbst nahm ber Generalstab bes Reichsheeres wieder sein Quartier hier. In den nächsten Jahren blieb Eglingen zwar mit Quartieren meistens verschont, bagegen aber mußte es bald Geld zur Kriegskaffe, bald Proviant jum heere liefern und die Spitalorte litten arg burch die Bügellosigkeit ber burchziehenden Kriegsschaaren, welche einigemal selbst mit bewaffneter Sand abgetrieben werben mußten und so bauerten die Lasten und Beschwerben ber Stadt bis jum Mimmeger Frieden (5. Febr. 1679) fort. Schlimmer noch ergieng es ihr, als 1688, nachbem furg zuvor ein 20jähriger Waffenstillstand geschloffen worben war, König Ludwig, mit schändlicher Verhöhnung alles Bölfer = Rechts, seine Raubschaaren in Deutschland einbreden ließ, wo jur Bertheidigung gar feine Unftalten gemacht waren. Bei ber immer naher rudenben Rriegogefahr ließ ber Rath die Aufsicht unter ben Thoren verscharfen, die Bachen baselbst verdoppeln, Kriegsgerathe und Festungewerke in guten Ctanb fegen, Getreibe in bie Ctadt führen und beschloß, mit den benachbarten Reichestädten und mit Wirtenberg fleißige Correspondenz zu pflegen" (18. Septbr. 1688). Um 20. September aber murbe beschloffen, ben Riedruden bei ber Bleiche megguräumen, um "dem Waffer einen Lauf zu machen", 2 Rothbruden zu errichten, was jedoch nicht geschah, Wehren und Schlagbaume auszubeffern und bie ledige Feldfompagnie wieder herzustellen; 5 Tage nachher gebot man, die Weinlese zu beschleunigen und täglich eine Betftunde zu halten. Berüchte vom Anruden der Frangofen wechselten in den nachften Wochen mit solchen von ihrem Rudzuge. Als Nachts ben 7. October die Gemahlin bes Bergogs Friedrich Rarl, Abministrators in Wirtenberg, vor den Thoren ber Stadt mit zahlreichem Gefolge erschien und die Durchfahrt begehrte, verbreitete fich schnell und allgemein bas Geschrei: die Franzosen find vor ben Thoren und ber Entschluß ber

Burger, die Stadt gegen biefe zu vertheidigen, sprach fich, vermischt mit Schmähungen über bas Betragen ber wirtenbergischen Regierung, entschieden aus. Allein ber Rath mar anderer Meinung, er wollte es nicht auf bas Meufferste kommen laffen und erließ am 14. Oft. ein Defret, worin er der Burgerschaft ihr Betragen ernftlich verwies, fie "zur beständigen Fortsetzung ihrer Treue und ihres bisher bewiesenen Gehorsams" ermahnte und allen, welche den "ihm schuldigen Respekt vergeffen, seine Befehle nicht völlig vollziehen, sondern schmähen, ffoptisiren und censuriren wurden" mit schweren Strafen brobte. Dieses Defret mußte ber Stadtpfarrer Wild ben Burgern in einer Predigt "noch weiter in fehr nachdenflichen Erpressionen" ju Gemuthe führen, an ben Raifer aber ichidte man 2 Abgeordnete, mit einer Bermahrung ber Stadt, daß wenn fie fich bem Feinde ergeben muße, er bieß nicht als Zeichen bes Ungehorsams ansehen sollte. Wegen ber von ben Franzosen zur nämlichen Zeit begehrten Zahlung von 10000 Livres aber manbte sich ber Rath uach Stuttgart, wo er jeboch "schlechten Troft" befam. Jeber Stand, hieß es, muße für fich felbst forgen, benn ba bie Rreistruppen in Ungarn ftanden, sei vom Rreis weber Rath, Gulfe noch Affistenz zu hoffen. Bon andern Seiten her aber fam die ebenso wenig tröstliche Nachricht, die Franzosen seien gar rafch und scharf mit ihren Grefutionen, wenn man nicht zahle, und daher wurde eine halbe "Ertraordinaristeuer" ausgeschrieben und, ale ein Bersuch burch Abgeordnete im franzöfischen Bauptquartier bie Verringerung ober völlige Aufhebung ber angesetten Kontribution ju erlangen fruchtlos blieb, 5000 fl. nach Straßburg geschickt.

Hiedurch aber vermochte die Stadt nicht schwerere Leisen von sich abzuwenden, eine von Heilbronn abgeschickte Schaar französischer Krieger, welche, wie am 6. November schon der Bogt zu Cannstatt mittheilte, besehligt war, Eslingen zu besehen, erschien am 9. Nov. vor dem Metstinger Thor, wo ihr Anführer, Kapitan Compagnol, erstärte, er sei beordert, die Stadt und das dabeiliegende Schloß zu besichtigen und über die Stärke ber Garnison in letterem Kundschaft einzuziehen. Man belehrte ihn nun,

bas vermeintliche Schloß sei blos ein kleiner ummauerter Plat, und endlich zeigte es fich, baß er gar nicht nach Estingen bestimmt war, sondern nur einige am untern Nedar gelegenen ablichen Schlöffer besuchen follte. fah nun feinen Irrthum felbft ein, schimpfte gewaltig über einen Postillon, ber ihn falsch berichtet habe, und fehrte fogleich wieder um. Als er aber kaum fort war, kam ein Befehl von bem frangösischen General Intendanten von La Grange, für die frangofische Reiterei in Beilbronn 30000 Rationen Fourage, und zwar zur Safte fogleich, zur Balfte auf ben nachstfommenben Januar zu liefern. Dabei war bemerkt, jebe Ration muffe aus 15 Pfb. Beu, 5 Pfd. Stroh und zwei Drittel eines Pariser Scheffels an Saber bestehen. Bu Eglingen aber fannte Niemand bas frangösische Maas und Gewicht, man schickte baber nach Beil zum Rlofterverwalter, ber zuvor Kriegscommiffar gewesen, biefer mußte gmar auch feinen Bescheib, gab aber den guten Rath, wenn wiederum ein fo fleines Truppchen von Franzosen ohne alle schriftliche Orbre vor ber Stadt erscheine, sie geradezu abzuweisen und ihnen fein gutes Wort zu geben, benn wenn bie Frangosen, wie er bas wohl glaube, im Sinne hatten, Eglingen zu befegen, fo wurden fie eine bebeutenbere Truppenschaar schicken. giengen Abgeordnete bes Rathe nach Stuttgart, wo fie bie nothige Ausfunft von ben Geheimen Rathen, auch bas Bersprechen eifrigen Beiftands erhielten, von bem frangösischen Befandten Jouvigny aber wiederum hören mußten, daß man ihnen eine zu fleine Kontribution angefest habe. Daher wurde von der anbefohlenen Lieferung schwerlich etwas nachgelaffen werben, boch follten fie indeß einen Theil bavon nach Heilbronn schiden, er felbst wolle ihnen ein Schreiben an den General Montclar mitgeben, vielleicht daß sich benn boch noch etwas machen laffe. Bierauf wurde Johann Friedrich Ferber. ein Mann, welcher fich bamale um bie Stadt fehr verbient machte, mit einem Schreiben ber Wirtenbergischen Prinzeffin Daria Anna an La Grange nach heilbronn geschickt. traf hier auch ben Rapitan Compagnol, ber ihn fogleich anredete und zu Montclar führte, hier aber, wie bei la

Grange, wurde er mit Vertröstungen abgespeist, doch rieth man ihm, den Kommissär Sombreuil mit etlich 100 Gulden zu bestechen, dann werde dieser ihn, wenn auch nur etwa die Hälfte der Lieferung geleistet wurde, gerne für das Ganze quittiren. Dieser Vorschlag aber schien dem Rathe in Eplingen aus mehreren Gründen zu bedenksich, und man beschloß, lieber einen Theil der Rationen

gu liefern und bann bas Beitere abzumarten.

Ferber follte deswegen von Neuem nach Seilbronn, als er aber gegen Marbach fam, vernahm er, daß frangofische Reiterei vor diefer Stadt erschienen sei und fehrte wieder Am andern Tag meldete auch der Bogt von Cannstadt, die Franzosen seien, da man sie nicht gleich habe einlaffen wollen, mit Gewalt in Marbach eingebrungen und hatten am andern Morgen ein Saus nach dem andern erbrochen und bas Erbeutete gusammengetragen, Die Burger aber, welche ihrem Oberften beswegen geflagt hatten, seien von diesem ausgelacht worben. Gleich nachher fam die Kunde von der Anfunft bes Brigadiers Melac in Cannstatt, welche Stadt burch eine Summe von 2000 Gulden und "eine Berehrung für jeden Offizier" fich vom Quartier losfaufte. Ferber murbe nun zu Melac geschickt, um ihn zu bewegen, baß er fein Borhaben, nach Eflingen ju maschiren, aufgebe, richtete aber Nichts aus. Um 29. November zogen die Frangosen gerade auf die Stadt los, hier wurde, ba es "an geschickten Konftablern und Buchsenmeistern eben so fehr als an bem nöthigen Kriegszeug fehlte," beschloffen, die Franzosen, wenn man nicht wie die Cannftatter, Die Ginquartierung abfaufen fonne, ohne Wiberstand herein zu laffen, Ferber aber eilends zu Jouvigny nach Stuttgart geschickt. Diefer fam auch, aber es war zu fpat, Melae hatte bie Stadt bereits im Befit und wollte auf die Vorstellungen Jouvignys nicht horen. Der Gefandte ritt daher, nachdem er eine Deputation bes Raths im Gasthof zum goldenen Adler, wohin man ihn und Melac führte, empfangen hatte, mit den Worten fort 3ch fann nichts mehr in der Sache thun, ihr seid aus meinen Sanden in viel ftarfere gefallen!

Die burch das Mettinger Thor einrudenben Fran-

zosen, welche nun, bis die Anstalten zur Ginquartierung fertig waren, auf dem Marktplat fich aufstellten, bestanden aus 515 Generalen und Offizieren, 1500 Reitern und 2800 Fußgangern von ben Regimentern Melac, Comte de Laigny, Orleans, de Previl, Poitou, de Biville, de la Reine, Royal Conti, Vecquière, La Lande, Roussillon, de Vivant und Sarzay. Melac versprach, nur über Mittag zu bleiben, aber bald zeigte es fich, baß das eine Luge war. Abgeordnete empfiengen ihn unterm Thor und empfahlen die Stadt feiner Gute, er aber sprach fein Wort, lupfte nur wenig den hut und ritt Die Bürgerwache stand noch am Thor unterm Gewehr, jog aber, als Melace Bruber, ber Dberft L'Arrabe mit ben Worten: Marchez, bougres, marchez! zornig auf fie guritt, eiligst fort und nun besetten bie Franzosen das Thor. Da die Anführer erklärten, baß, wenn man nicht eile, vor Anbruch ber Nacht alle Truppen in Quartiere zu bringen, sie nicht bafür stünden, daß biefe allerlei Erceffe begiengen, so betrieb man die Ginquartirung mit der größten Schnelligfeit, Die Reiterei fam in Die Pliensau, das Fugvolf großen Theils in die Beutau und und Obervorstadt, ber Rest sammt Generalen und Difizieren in die Stadt. Mancher Burger erhielt so 10 und mehr biefer gefürchteten Gafte, ber regierende Burgermeifter allein blieb "jedoch mehr wegen Leibesschwachheit als seines Amtes wegen" mit Ginquartirung verschont. Vor dem Steuerhause brannte Tag und Nacht ein Bachtfeuer. Die Hauptwachen waren im Mauchart'schen Sause am Markt und im Saufe des Zeugmachers Unfeld auf dem Rubel-Auch bie Burg wurde mit einer Bache befest, ber vom Hospital täglich 23 Maas Wein, 23 Pfund Fleisch und 35 Pfund Brob, spater sogar bas Doppelte, geliefert werben mußten, und bas Landvolf aus der Rachbarschaft marb du Schanzarbeiten hieher requirirt.

Melac selbst erklärte gleich bei seiner Ankunft bem Rath kurzweg, er sei jest Kommandant der Stadt und könne mit ihr nach Gefallen verfahren, wenn man ihm nun eine Geldsumme, wie er sie selbst ansetzen wurde, gebe, wolle er gute Ordnung halten, wo nicht, so sollte die

Stadt geplundert und verbrannt werden. Er erhielt baber 2100, fein Bruber 94, fein Kapitan - Lieutenant 225 Bul-Dennoch plunderten die Frangosen in der Racht, in ben Borftabten namentlich, Alles rein aus 18). füllten Jammer und Wehklagen Die Stadt, und als ber Stadtpfarrer Wild am 30. November eine "fehr burchbringenbe und auf die bamaligen Drangsale eingerichtete, Bredigt hielt, konnte fich fast Niemand in der Rirche bes Weinens enthalten." Für eine weitere Summe von 3000 Bulben versprach Melac dem Unfuge zu fteuren, an welden, wie er bemerfte, ber Umstand vornehmlich schuld sei, baß man in die Borftabte feine Offiziere, fondern nur Gemeine verlegt habe, die nun Riemand bei fich batten, der sie im Zaume halte. Unter Trommelschlag wurde hierauf auch bes Generale Befehl, beffere Ordnung gu halten, verfündigt, aber schlecht befolgt. Denn mahrend bie Offiziere unterm Namen von Berehrungen Gelb erpreften, erhoben die Gemeinen bieß burch Drohungen und Mißhandlungen. Man klagte von Neuem, und Melac gieng nun, wie ber Berichterstatter ergahlt, in bas eine und andere Burgerhaus, und hepte an diejenigen feiner Solbaten, welche vor anbern Erceffe begangen hatten, feine großen und, wie bie Frangofen felbft bafur hielten, gauberischen Sunde 16), von benen einer, eine Bundin, jede Racht in seinem Schlafbett lag, ließ sie niederreißen und prügelte fie bann mit feinem Stode gang grimmig und bestialisch ab. Dabei war er in solcher Buth, daß, wo er dieselbe auszulassen feine Gelegenheit hatte, er in einige harte Aepfel, welche er bei fich in ber Tasche hatte, big. Am 1. December schickte ber General, auf Ansuchen bes Rathe, ein offenes Patent in die benachbarten Orte, baß

<sup>15)</sup> Einige Burger hangten fie auf bie fie gang blau wurden, um Gelb von ihnen zu erpreffen.

<sup>16)</sup> Diese Sage war weit verbreitet, in einem gedruckten Schreisben aus Speier, 19. Mai 1689, heißt es: Dem Mordbrenner Melac ist einer von seinen bekannten Hunden, so mit dem Teufel besessen sind, und ihm alle verborgenen Sachen (wie gesagt wird) entdecken, verrecket, ben hat er unter Glockenstlang begraben laffen.

alle, welche Lebensmittel für Menschen und Bieh zu verstaufen hätten, sicher und ohne Hinderniß in die Stadt kommen und sie ebenso wieder verlassen könnten. Diese Erklärung war um so nöthiger, da die Lebensmittel in der Stadt schon selten zu werden anstiengen. Um 3. Dez. kam General Montclar nach Cannstatt und sogleich wurde an ihn eine Deputation geschickt, um die Beschwerden der Stadt bei ihm vorzubringen. Die kurze Erwiederung darauf war, er werde selbst in die Stadt kommen. Dieß geschah auch, Montclar erschien Nachmittags mit einem ansehnlichen Gesolge, er bezeugte sich sehr gnädig, befahl strenge Mannszucht, Berminderung der Einquartierung und Lieferungen aus der Umgegend, aber als er am nächsten Tage abreiste, wurden seine Besehle, mit denen es ihm ohnedieß nicht besonders Ernst war, gar schlecht besolgt.

Um 5. Dez. gebot Melac allen Bewohnern ber Stabt, bei schwerer Etrafe, ihre Feuergewehre auszuliefern. geschah, und die Franzosen erhielten auf diese Art 751 Stud Feuergewehre 17). Dabei blieb es aber nicht, fonbern auch bas Zeughaus wurde geplunbert. Man hatte beffen Dafenn ben Frangosen bisher zu verbergen gewußt, die Geschütze auf ber Burg aber hatten sie bald gefunden und Melac befahl nun, fie herabzubringen, wozu aus ber Stadt Arbeiter aufgeboten murben. Dieß aber mare noch zu verschmerzen gewesen, wenn nicht ber Zimmermann Bans Jacob Bertich bem frangofischen Artillerie-Commanbanten von einem im Zeughaus befindlichen Flaschenzug gefagt hatte, ben man hiezu wohl wurde brauchen konnen. Denn ale biefer horte, bag ein Zeughaus ba fen, ließ er es fich zeigen, die Thuren gewaltsam aufbrechen, auch alle Gewölbe und Thurme burchsuchen und, was nur einiger Magen brauchbar schien, fortschaffen 18), er brobte sogar,

<sup>17)</sup> Standbuchsen 37, Feuerrohr 57, Fufils 17, Rarabiner 71, Musteren 569.

<sup>18)</sup> Laut vorhandenem Berzeichniß war bas, was die Franzosen im Zeughaus fanden: 29 große und kleine Stude, 10 die 1 Pfb. und 31 die 1/4 Pfb. schoßen, 2 große metallene Flaschenzuge, 118 meffingne, 187 eiserne Doppelhaden, 539 Dusketen.

die Gloden wegnehmen zu lassen. Die Beute war sehr ansehnlich und die Schmide mußten nun auch sogleich alles Geschüz so herstellen, daß es jeden Augenblick weggeführt werden könne.

Am 7. Dez. jog zwar Melac mit einen Theil ber Truppen ab, um Schorndorf einzunehmen, da er aber hier nicht eingelaffen murde, fam er auch gleich wieber. So dauerte die übermäßige Quartierlaft fort und wurde noch dadurch vergrößert, daß die Offiziere fich 4 bis 5 und felbst Gemeine 2 Quartierzettel geben ließen, auch wegen der Koft übertriebene Forderungen machten, und wenn sie verschickt wurden, bei ihrer Burudkunft fur die Beit ihrer Abwesenheit eine bedeutende Geldentschädigung verlangten. Der Rath wandte fich baber an Melac, welcher nun auch auf bem Rathhause selbst 19) ein noch vorhanbenes Berpflegungs = Reglement niederschrieb 20), mit dem die Stadt wohl zufrieden gewesen senn murde, wenn es nur gehalten worden ware. Aber vornemlich der General Marquis de Biville, ber zweite im Rommando nach Melac, fummerte fich nichts barum; was Melac ihm angewiesen habe, sagte er, fen nur ein Frühftud, Dieser hatte ihm Nichts vorzuschreiben, er bestelle seine Tafel, wie er wolle, und da Melac feine offene Tafel für die Offiziere halte, muffe er es thun. Man mußte ihm auch wirklich täglich eine übertriebene Menge von Lebensmitteln für

19) Melac regulirte biese Gelbforderungen, der Gemeine sollte 6, wars ein Reiter 9, der Nittmeister 15, der Kapitan 71/2 Kreuzer erhalten.

<sup>66</sup> Rarabiner, eine Menge Picken, Spieße, Partisanen und Patrontaschen, 110 Ctr. Blei, 118 Ctr. Lunten, 19 Ctr. Schwefel, 17 Ctr. Salpeter, 2= und 4pfündige Rugeln 12272, bleierne Rugeln 25282, dazu kamen von der Burg und den Thürmen 29 Stücke und 418 Doppelhacken.

<sup>20)</sup> Die Portion betrug 1'/, Pfb. Fleisch, 2 Pfb. Brob, 1'/, M. Wein, ber Oberst bekam 12, ber Oberstlieutenant 10, ber Kapitan und Major 6, ein Oberlieutenant 4, ein Unterlieute, nant 3, ein Sergeant 2, ein Gemeiner 1 Portion. Einem Bürger, ber Melac beim Schreiben zusah, stieß bieser zornig die Feber in den Backen.

seinen Tisch liefern 21). Daneben verlangte ber Marquis auch noch Geldgeschenke, und ihm ahmten hierinn andere Staabsoffiziere nach. Der unerfättlichste mar der Platmajor de Longes, ber auch, als ihm von Rechtswegen gebührend, den Zehnten von dem, burch die Wirthe ausgeschenften Wein, und dem burch bie Megger geschlachteten Bieh begehrte, und dafür mit 150 Gulben abgefunden werden mußte. Rurg nachher zog er ab, nun jedoch fam ein anderer, Ramens Chavan, welcher erflärte, er fen ber rechte, vom König ernannte, Playmajor, de Longes nur ein Eindringling gewesen, und bem man nun bas Rämliche geben mußte. Bu biefen Unannehmlichkeiten, welche ber Rath burchzumachen hatte, fam nun auch noch die Unzufriedenheit mancher Bewohner, welche sich barüber beklagten, baß sie gegen andere zu hart mit Quartier angelegt seben. Der Rath begehrte baher von ben Franzofen, fie follten fich felbst eine neue Quartiereintheilung machen, was auch geschah; die von ihnen aufgenommene Liste der Einwohner Eßlingens ist noch vorhanden und merkwürdig wegen ber, jum Theil hochft feltfam gefchriebenen, Namen 22). Den Kaufleuten, welche indeß ihre

22) Einige ber anffallenbsten Beispiele mögen hier stehen: Leidermann ministre du temple (Diasonus Lebermann), Jacob Rausnaue (Rauschnabel), Pierre Chstal (Stahl), Feyhenne quiestre (b. h. Küfer, sie hielten bie Gewerksnamen auch für Familiennamen), Hans Adam Quindsfatre (Rindsvater), Lenard Sayher (Benher), Her doctre Pilgre (Hert Doctor Bilger), Halt Joseph Patre (Alt Joseph Baber), Halte Joan

<sup>21)</sup> Nachbem die erste gar übertriebene Forberung beseitigt war mußte täglich geliefert werden: 60 Pfd. Fleisch, 2 welsche Hühner, 6 Capaunen, 18 Hühner, 12 Tauben, 6 Pfd. Speck, 1 Schinken, 2 Zungen, 12 Bratwürste, 4 Pfd. Butter, 3 Pfd. Rindsschmalz, 4 Duzend Gier, 4 Pfd. Zucker, 2 Pfd. Mehl, 3 Pfd. Baumöl, 1 Pfd. Pfesser, Muscatnuß, Gewürznägelen und Zimmt, 2 Pfd. Capern, 2 Pfd. Dliven, 2 Pfd. Parmesan Käse, 100 große Kastanien, Nepfel, Birnen, Trauben, Wegswartens und Selleris Salat, 15 Citronen, 1 Pfd. Citronat, 4 Pfund Mandel, 50 Pfund Brod, 40 Maas Wein, 2 Pfund Wachslichter und 4 Pfund andere Lichter. Auch das Gesschirt hatte die Stadt zu liefern, und dieß wurde beim Abzug größtentheils mitgenommen.

ihre Läden geschlossen gehalten hatten, wurde von den Franzosen bei 10 Reichsthalern Strafe geboten, sie zu öffnen. Als dieß geschah, nahmen die Offiziere die Waasren um jeden, ihnen beliedigen, Preis, die Gemeinen aber ohne Bezahlung, was ihnen gestel. Denn das Ende ihres Aufenthalts nahte mit schnellen Schritten, von verschiedenen Seiten zogen deutsche Kriegsvölker heran, und diese zu erwarten, das hielten die, mit so reicher Beute beladenen, Franzosen nicht für nöthig. Ein neues Unheil sollte sedoch zuvor noch über die Stadt kommen, am 18. Dezerstärte Melac, daß er von seinem Könige Besehl habe, die Stadtmauern niederreißen zu lassen. Bergebens that der Rath was er konnte, Geld, Borstellungen, Bitten

Caspre, Christof Rotquerure (b. h. Rothgerber), Halt und Jung Jacob Chuartz (Schwarz), Hans pierre Chelquof (Scholfopf), Hans Jacob Pergmer (Berthemer), Pierre Quetz Stat Vetquer (Stadtmachter), Her Doctre Nagle, Lenard Quayser (Raifer), Jacob Haim Vinqueture (Bein: gariner), CasPre Miniq Metsere (Megger); auch bas Wort Vitib (Bittib) fommt als Gigennamen häufig vor. Unter Anderem aber ift auch angeführt Frau Barbe belle maison exemt par mousieur de Melac, man fonnte glauben, bieß beziehe fich auf die berühmte Geschichte von bem Dabchen von Eflingen, allein von biefem fommt weber in bem Datt's fchen Bericht, noch fonft irgendwo bas Beringfte vor, und allein bie Ratheprotocolle von 1689 enthalten Giniges, wo= burch fich bie Entftehung jener Befchichte erflaren lagt, bie eben baburch auch Alles Anziehenbe verliert. Am 29. Anguft 1689 nemlich flagte M. Beremias Baug, Bfarrer in Bochborf, ber seine Tochter zu einem Bermanbten, Rutenberger, Birth jum goldenen Adler, wo Melac wohnte, gefüchtet hatte, baß ber frangösische General bieselbe genothzüchtigt und geschwäns gert habe, woran allein Rutenberger Schuld fen, weil er fie flets vor Melace Augen habe herumgehen und felbft bei ber Tafel aufwarten laffen. Bei ber angestellten Untersuchung ber Sache ergab fich auch bie Richtigfeit biefer Behauptung, und ber Rath ftellte bem Pfarrer ein Beugniß barüber aus, erklarte aber, weiter konne er fich mit ber Sache nicht befaffen, Saug follte eben feine Unfpruche auf Entschäbigung gegen Rutenberger auf bem Rechtswege verfolgen. — Auch bie Sage von Melace Aufenthalt in bem baber fogenannten Melace: hauschen auf ber Burg scheint grundlos zu fenn, wenigftens wird auch hievon gar Richts erwähnt.

wurden angewendet, um biefen Befehl rudgangig ju machen, ber Konig will's, hieß es überall. Der gerade burchreisende frangofische Gefandte, Graf von Lacy, legte zwar ein gutes Wort ein, aber umfonft, bas "schreckliche Bolf," wie er selbst die Generale und Offiziere nannte, wollte Richts von Schonung boren. Burger, Bauern, welche Fourage einlieferten und die man gewaltsam zurudbehielt, nebst ben Soldaten mußten Sand anlegen, und nur ber schnelle Abzug der Franzosen verhinderte die völlige Abbrechung der stattlichen Mauern, die schon so manchem Feinde getrozt hatten 23). Bor bem Abzug aber murbe noch von ihnen mit Plunderung gedroht und so eine neue beträchtliche Geldsumme erpreßt, die man baar aufzubringen nicht im Stande war, weswegen auch als Burgen für die noch daran fehlenden 4000 Gulden der oben schon genannte Ferber und Johann Seiz von den Franzosen als Geisel fortgeschleppt wurden und, nachdem sie gar mancherlei Noth und Ungemach ausgestanden hatten, erft im Mary wieder nach Eglingen gurudfehrten 24).

<sup>23)</sup> Zerstört wurden vom Judenkirchhofthurme bis an's obere Beutauthor 66 Nuthen, und der Mantel bis unters Dach, die äußere Zwingermauer vom Eckthurme bis ans Thor 15 Nthn.; vom Gießübelthurm bis an den Maisenthurm 41 Nuthen sammt dem Mantel; die äußere Zwingermauer 12 Nthn. 4 Fuß; die Mauer hinter der lateinischen Schule bis zum Nitterhaus 12 Nuthen; die Maner auf dem Kirchhof bis an des Todtengräbers Häuslein 5 Nthn.; die Mauer im Seelgäßchen vom Nitterhaus an die gegen dem Mettinger Thor 9 Nthn.; bei der Burg von dem dicken Thurme oben herad die gegen dem Lantelensthor an der untern Kießmauer 16 Nthn., am Mantel 29 Rthn.

<sup>24)</sup> Bon Ferber, bem einen ber Geisel, sind noch mehrere Berichte über seine Schicksale in der französischen Gefangenschaft da, in dem ersten derselben sagt er: Obwohl es nun den Herrn von der Obrigkeit und dem Regiment gebührt hätte, als Geissel mitzugehen, hat sich doch ein jeder wegen wohl gewußter Gefahr dessen entzogen, deswegen die Bornehmsten des Rathsmeine Wenigkeit von Haus abgeholt und mich gar hoch, freundlich und eifrigst gebeten, ich sollte doch dem Staate, dem Baterland und ihnen den Dienst erweisen, und mich als Geisel wegführen lassen. Man machte ihm freilich nun große

Am 22. Dec. 1688 verließen endlich die Franzofen die Stadt, nachdem fie bas geraubte Geschüs vorausgegeschickt hatten. Die, ben Bürgern früher abgenommenen Gewehre und felbst 3 fleine Geschüte, beren Burudlaffung die Eflinger burch Gelb und Bitten von ihnen zuvor verlangt hatten, nahmen fie mit und zerftorten noch zulest die Fallgatter und Thuren an ben Stadtthoren. requirirten fie gur Fortschaffung ihres Gepads und ihrer Beute alle vorhandenen Pferde und Wagen, von benen nur gar wenige jurudfamen. Wegen biefes Unglude, bas eine Folge bes Borns ber Gottheit über bie Gunben der Eflinger und ihren schnoden Undank sen, murbe am 3. Februar 1689 ein Buß= und Bettag gehalten, auch ermahnte ber Rath bie Burger, feinen Befehlen mehr Gehorsam zu beweisen und kunftig nicht mehr in fremde Kriegsbienste zu treten, sonbern "bem Baterland und ber Stadt ihre Dienste zu weihen. (14. Februar.)

Berfprechungen, für feine Familie follte, fo lang er fort fen. treulich gesorgt und ihm ber verdiente Lohn gegeben werben. Seinen Gelbfarren, ben 5 Spitalpferbe giehen mußten, vergaß Melac nicht. Der Rudweg gieng über Cannftatt, Leonberg, Beimsheim, ben Bagenschies, wo die Bauren manchen Frangofen tobt ichoffen, Pforzheim und Bruchfal nach Beibelberg. -Ueber ben Privatlenten zugefügten Schaden ift folgendes Ber= zeichniß ba : Cammtliche honoratioren und Burgergesellschafte: Bermanbte (fie mußten ihr filbernes Tafelzeug verfegen) 12246 fl. 49 fr.; Weingartnerzunft 4408 fl. 12 fr.; Weinschenken 1587 fl.; Bader 2301 fl. 26 fr.; Gerber 2375 fl. 20 fr.; Rarcher 2151 fl. 58 fr.; Degger 6445 fl. 58 fr.; Rramer 4317 fl. 38 fr.; Rufer 2196 fl. 50 fr.; Schmide 2090 fl. 53 fr.; Schneiber 1499 fl. 28 fr.; Rurschner 1748 fl. 25 fr.; Tuchmacher 1162 fl. 50 fr.; Schuhmacher 1473 fl. 45 fr.; Wirthe und Wafigeber 2625fl. 44 fr. Busammen 48987 fl. 16fr. Der gebructe fummarifche und liquidirliche Extraft was bes heil. Rom. Reiche Stadt G. por und bei ben in Anno 1688 und 1692 ereigneten frangofts fchen Ginfallen an wirklichem Schaben erlitten, gibt an: Rons tribution nach Stragburg 6000 fl., Baber und Beu 10090 fl., Beschenfe an bie Befehlshaber Melac u. f. w. 12344 fl. 54fr., geraubte Gewehre, Gefchut, Rugeln, u. f. w. 152253 fl., Reparatur ber Stadtmauern 101771/2 fl. Aufwand und Schaben bes Spitals 9968fl. Schaben Deizifaus 900 fl., Roften für bie Beifel 5514 fl. 15 fr., Schaben ber Burgerschaft 48987 fl. 16 fr., jufammen 253076 ff. 35 fr.

Auf biefen feindlichen Ginfall folgten Quartiere, vom Ende bes Januars bis in ben April lag ber kaiserliche General Feldmarschall de Couches mit feinem Generalstaab in der Stadt, hierauf famen franke und verwundete Coldaten und ein großes Magazin, im November aber erschien ber General Dunewald mit einer heerschaar, beren Berpflegung große Roften verursachte 25) und im Winter von 1691 - 1692 lagen General Caprara, Die Rriegefanglei, Feldapotheke, Kriegskommissäre, Stabsoffiziere u. f. w. in ber Stabt, mas einen neuen Aufwand von 29,514 fl. verurfachte. 3m Marg 1692 nahm ber Markgraf v. Branbenburg, im April 1693 ber Markgraf v. Baben sein Quar= tier in ber Stadt und baneben bauerten auch bie Beitrage zur Kriegsfaffe und die Proviantlieferungen fort. Gelbft bas Rathhaus mußte ben fremden Gaften eingeraumt und bie Holzhütte in eine Reitschule verwandelt werben. schlimmfte Greigniß aber war ein neuer Ginfall ber Frangofen, welche troz bes beutschen Seeres, bas zu nachbrudlichem Widerstand zu schwach war und baher sein festes Lager bei Beilbronn nicht zu verlaffen magte, im Commer 1693 ben Redar wieder überschritten und beren Streifparthieen (bie fogenannten Schnapphahnen) auch in den Eglinger Weilern Um 19. Julius erschien bas Sauptheer Eflingen felbft. Jest, wie ein gleichzeitiger Bericht erzählt, lief Alles was laufen konnte, was reiten konnte, ritt, was heulen und schreien konnte, heulte und schrie, bas Bieh wurde zu Tausenden fortgetrieben, Burger und Flüchtlinge eilten dem obern Thor zu. Auch die Wache am innern Mettinger Thor verließ ihren Posten, Oberfteurer Sauff aber bewog sie zurud zu fehren, und begab sich mit dem Forstmeister Ferber und Dr. Mauchart vors Thor. erklarte ihnen, auf ihr Befragen, ber frangofische Oberftlieutenant Cocfontaine, es gehe bem Konig von Frankreich fehr zu Gemuth, daß das Land feines Bettere, bes jungen Berzogs von Wirtenberg, burch bie Schnapphahnen

<sup>25)</sup> Monatlich hatten die Stadt und der Spital zu liefern: 75 E. Wein, 17000 Pf. Fleisch, 24000 Pf. Brod, 125 Klafter Holz, 511 Scheffel Haber, 4094 Bund Stroh, und 25 Wannen Deu-

jo jammerlich verwüstet werbe, beren Bahl, obwohl man erft am Tag zuvor 40 von ihnen habe hangen laffen, ftets gunehme, so daß ihrer bereits über 20000 feien. Obwohl nun Eglingen nicht wirtenbergisch sei, so erfordere es boch die Rothdurft, daß auch diese Stadt vor Raub und Brand gesichert werbe, baber fommen die Frangosen mit ziemlicher Macht, um fie in bes Königs Schut aufzunehmen, und vor jenen "Raubvogeln" zu schirmen. Wenn man diefe Gnade annehme, fo versprechen sie gute Ordnung zu halten, schlage man sie aber aus, so werden sie die Stadt mit Gewalt erobern. Der Oberanführer General Magel, welcher indeg ebenfalls herbei fam, bestätigte das Gefagte und versprach, bei seiner Ehre, strenge Mannszucht zu halten. Da hierauf ber Obersteurer bat, Die Sache bem Rath portragen ju burfen, gab er ihm 4 Staabsoffiziere mit und nach furger Besprechung entschloß man fich, bas Begehren zu bewilligen. Denn bie Roth brangte fehr, auch vor dem Bliensauthor standen 1500 Frangosen, welche Ginlaß verlangten, eine Streifparthei aber hatte bas Sirnauer Bieh geraubt, und eine andere plunderte die Filialien aus. Cobald baher Mazel mit seinem Generalstab und 800 Reitern in die Stadt herein gelaffen mar, murde er gebeten, Abhülfe zu gewähren und schickte sogleich Leute ab, welche zwar bie Streifpartheien vertrieben, ihnen ihren Raub aber nicht mehr abjagen konnten. Die Franzosen por bem Bliensauthor erhielten ben Befehl nach Stuttgart jurud zu fehren, bie übrigen Truppen wurden nach Canftatt geschickt.

Nun aber gieng die Noth von Neuem an, 2 einige Tage vorher aufgefangenen Franzosen nämlich, welche bas viele bewassnete Landvolk in der Stadt gesehen hatten, berichteten dieß dem General Mazel und machten ihn glauben, diese Leute seien in den Bürgerhäusern versteckt. Mit vieler Mühe nur vermochte man ihn von der Grundlosigkeit dieser Nachricht zu überzeugen, seine Offiziere aber weigerten sich durchaus, die Quartiere einzeln zu beziehen, zu 3, 4 und 5 wählten sie sich selbst die Häuser aus, in welchen sie sich einlogiren wollten, tobten und fluchten so arg, daß einer der Quartierbeamten vor Schrecken gefährlich erkrankte,

und gaben sich nicht eher zufrieden, als dis Mazel, welcher in dem, ganz verlassenen auch von allen Geräthschaften entblösten, goldnen Abler seine Wohnung nahm, die Entwassnung der Bürgerschaft beschlen hatte und diese wirklich vollzogen worden war. Denn jest erst, da Mazel seine vom Obergeneral de Lorges empfangenen, Verhaltungsbesehle mittheilte, zeigte es sich, daß gerade die Nachricht, in Eslingen habe sich ein großer Theil des Landsturms versammelt, den Marsch gegen die Stadt veranlast hatte. Würde der General, so lautete der Besehl, Landstürmer sinden, so sollte er sie sammt den bewassneten Bürgern ohne Gnade niederhauen, die Stadt plündern und anzünden, und sich dann wieder zum Hauptheer zurückziehen.

Best, ba Magel vollends überzeugt murbe, bag bas bewaffnete Landvolf fich entfernt habe, versprach er, sogleich einen Offizier an be Lorges abzusenden und zu berichten, baß er alles ruhig und sicher gefunden habe, auch bie Stadt dem Oberbesehlshaber aufs Beste zu empfehlen. Um ihn bei biefer guten Stimmung zu erhalten, gab fich ber Rath auch alle Dube, die nothigen Lebensmitel richtig ju liefern 26). Die Gemeinen wurden in bie Bunfthauser und andere öffentlichen Gebäude einquartiert und 250 Muftetiere, welche am 23. Juli nachkamen, theils auf die Burg verlegt, theils neben ben Burgern zu ben Thormachen verwendet. Als jedoch, von verschiedenen Seiten ber, Rachricht fam, bas beutsche heer sei im Anmarsch und wolle die in ber Stadt befindlichen Franzosen aufheben, so ließ Mazel am 28. Julius noch 2000 Reiter und 3 Tage nachher noch 400 Mustetiere fommen 27). Run erft wurde die Quartierlast fehr beschwerlich, und an Futter für die Pferde

<sup>26)</sup> Täglich 1000 Bfd. Fleisch, 1500 Pfd. Brod, 8 Eimer Wein, 40 Schffl. haber, und 10 Wannen heu.

<sup>27)</sup> Ein gleichzeitiger Bericht erzählt: Was bei bem Ginmarsch der Mustetiere für ein unerhörtes Wetter mit Donnerstreichen und erschrecklichen unaufhörlichen Blizen und dabei entsestichen Winden gewesen, will ich all mein Lebtag nicht vergessen; es siel auch ein Zugladen aus des Präceptors Benz haus herab und schlug einen Obersten zu Boden, welcher für todt erachtet wurde, und lange frank lag, auch sich nicht ausreden lassen wollte, daß der Laden mit Fleiß herabgeworfen worden sei.

bezann es so sehr zu mangeln, baß die Franzosen Streifparthieen in die Nachbarschaft ausschickten, um solches holen zu lassen. Diese aber hatten beständige Gesechte mit den beutschen Reitern zu bestehen, welche die Stadt in immer stärfern Schaaren umschwärmten. Mazel zog daher noch eine Verstärfung von 1000 Reitern und 300 Fußgängern an sich und besahl auch, alle Fremden aus der Stadt zu schaffen. Obgleich nun diese der Stadt nicht wenig lästig sielen, so dat man doch für sie und brachte es dahin, daß ter General sich mit einer Versicherung, welche jeder, der einen Fremden im Haus hatte, ausstellen mußte, begnügte.

Allein nun fam noch bas Schlimmste, die Gelbforderungen. Mazel selbst verlangte für sich 6000 fl., die übrigen
Staatsofsiziere aber wollten ebenfalls nicht leer ausgehen
und außerten, man wisse wohl, daß die Stadt wohlhabend
sei, wenn man ihnen nicht in Gutem "einige Distretion"

geben wolle, wurden fie Gewalt brauchen.

Dan suchte fie burch Geschenke von baarem Gelb, Silbergeschirr und Pferden zufrieden zu ftellen, an Dazel wurben fogleich 1000 fl. entrichtet und hierauf Tag für Tag ihm einiges Gelb geliefert. Da erschien am 4. August ein Rommiffar von La Grange, welchem man ein Berzeichniß ber fremben Rlofterhofe und Guter, bes Borraihs von Wein, Bieh, Beu und Getreibe und aller, aus ber Stadt entflohenen, Ginwohner übergeben mußte. Das Gigentbum ber Letteren erflärte er bem toniglichen Fistus fur anheimgefallen und brohte beren Baufer einreißen gu laffen, menn fie ber Aufforderung jur Rudfehr nicht Folge leifteten. Bulept eröffnete er auch noch, bag er von La Grange Befehl habe, eine Kontribution von 50,000 Livres von der Stadt ju erheben. Alle Borftellungen hiegegen bei ihm und Mazel waren vergeblich, man mußte fich endlich entschließen, eine Deputation an la Grange abzuschiden, zu welcher fich aber Niemand hergeben wollte, weil Jeder fürchtete von bem Dber-Intendanten gefangen gehalten ju werben, erklärten fich jedoch Konsulent Datt, Stadtschreiber Godelmann, Stadt-Bauptmann Seefels, Forftmeifter Ferber und Johann Jakob Bong diesen gefährlichen Auftrag übernehmen ju wollen und reisten am 9. Auguft ab.

Rurg zuvor famen bei 1000 Rarren und Bagen in ber Stadt an, wo nun die größte Angst entstand, weil man nicht anbere glaubte, ale bie Frangofen wurden jest plunbern und bann auf denselben ihre Beute fortführen. Sie waren jeboch nur jum Fortschaffen bes, aus ber gangen Umgegend zusammengeraubten, Proviante bestimmt, mit bem fie nach einigen Tagen wieder abgiengen. Am 7. August erschien General Tallard mit 1200 Reitern. Den 10. August aber fam Ferber aus dem frangosischen Sauptquartier jurud, und melbete, La Grange habe die übrigen Deputirten als Beifel behalten und befohlen, daß, bei Bermcibung der schwersten Strafe, auch einer von ben Bürgermeistern abgeschickt werden muffe. So gieng bann auch Bürgermeifter Beidersreutter ab, ben, weil er alt und franklich war, seine Gattin und ein Chirurgus begleiteten, La Grange war jedoch so menschlich, ihn gleich wieder mit seiner Gattin, gegen bie er fich sehr höflich erwies, jurud zu schicken, bafür mußten nun ber Konfulent Ragel und ber Senator Beurlin abgehen und wurden mit den übrigen Geifeln nach Stragburg gebracht.

Am 12. August wurde eine ausgeschickte Streifparthie in Röngen fast gang niebergehauen ober gefangen, wofür ber Ort schwer bufen mußte, am nachsten Tage aber fiengen die Tallardschen Reiter, nachdem sie sich vollgetrunken, zu plundern an, wurden jedoch bald wieder gur Ordnung gebracht. Beil nun auch Rachricht fam, bag bie Deutschen schon in Schornborf ständen, fo ließen Tallard und Mazel die Stadt noch fleißiger bewachen, die Offiziere quartirten fich auf bem Markt und in ber Stadt eng gusammen, die Pferde wurden auf die öffentlichen Plate, in ben Spital, die Rirchen und Zunfthäufer gebracht. Drangsale aber fliegen noch höher, Mazel verlangte zu ben 3000 ihm gelieferten fl. noch weitere 3500 und ein Abgeordneter von de Lorges 500 Reichsthaler für 4 in Mohringen und Baihingen zu Grunde gegangene frangofische Pferde, vergebens stellte man den vollig erschöpften Buftand ber Stadt vor, bie beiben Burgermeister wurden eingesperrt, mit Raub und Brand gebroht und so auch diese Summe noch erpreßt. Run endlich rufteten

sich die Franzosen zum Abzug. Am Abend des 18. Aug. ließ Tallard ben Oberfteurer zu fich rufen und erflarte ihm, die Stadt ftehe in bes Konigs Onade, Diefer schenke ben Eglingern all ihre Bauser, ihr Bieh, ihren Bein, ihre Frucht und Alles was fie hatten, es follte ihnen Richts weiter abgeforbert, fein haar gefrummt, fein Stein vom andern gethan werden. Nach biefer gar gnabigen Erklarung verabschiedete fich ber General und fagte, fruh Morgens am nachsten Tage werde er aufbrechen. geschah auch, allein zuvor suchte noch jeder, Offigiere wie Soldaten, von ihren Quartierleuten, mas fie nur fonnten, zu erpressen; Tallard selbst nahm einen 4spannigen Bagen mit Wein fort, Bieb, Getreibe, Dehl und mas an Le bensmitteln in der Schnelligfeit zusammengebracht werden fonnte, wurde auf Pferden, Karren und Bagen mit binweggeschleppt und "es ließen biese schlimmen Bafte einen abscheulichen Gestank hinter sich, so daß man viele Tage damit zubrachte, um nur ben Menschen-Roth und andere Unsauberkeiten von ihnen aus der Stadt zu bringen und biefe zu faubern." Auch mar der Schaden diefes 3möchigen Aufenthalts ber Frangosen in Eflingen febr ansehnlich, "aller Borrath an Beu und Getreide, alles Geflügel, alle Rüchenspeise, Salz, Schmalz, Lichter, Holz und der beste Wein gieng darauf, beinahe bei allen vornehmen und mittlern Burgern, die Guter murden übel verberbt, die Beingarten bei ber Stadt abgelesen, alles Dbft abgeschlagen, Rraut und Rüben in und auffer der Stadt geftoblen, die Gartenhäuser verwüstet, Thuren, Tische, Baune und Pfähle verbrannt." Auch die Spitalorte hatten viel ju leiden, Mohringen und Baihingen wurden ganglich ausgeplundert, Gerathschaften, Früchte und Bieh, selbst die Gloden von den Kirchthurmen geraubt. Die Geifel blie ben in Straßburg bis jum 23. Januar 1694 gefangen und hatten viel Wiederwärtigfeiten burchzumachen, famen jeboch am 6. Februar wieber gludlich in Eglingen an 28).

<sup>28)</sup> In dem summarischen Ertraft werden bie Roften bieses zweisten Einfalls auf 189,552 ft. 19 fr. berechnet: Ramtich: In Sirnau geraubtes Wieh 4000 ft., Geschenke an Mazel und

Mit diesem Einfall aber hörten die Kriegsbrangsale noch nicht auf, benn ohne die schweren Leiden der Stadt zu berücksichtigen, plagte man sie fortwährend mit Lieserungen von Geld und Proviant, verschonte sie auch weder mit Durchmärschen noch mit Quartieren; von 1693 bis 1697 mußte sie jeden Winter Soldaten aufnehmen und erst der Frieden zu Ryswick befreite sie von ihren Bedrängnissen (4. Nov. 1697) und kaum hatte sie einige Jahre Ruhe genossen, so brach der spanische Erbfolgekrieg aus und brachte ihr neue Leiden.

Anfangs zwar beschloßen der frankische und schwäbische Kreis in diesem Kriege neutral zu bleiben, allein
beide mußten an der im Mai 1702 erfolgten Kriegserklärung des deutschen Reiches gegen Frankreich ebenfalls
Theil nehmen. Nun begannen auch gleich wieder für Eßlingen die Lieferungen von Proviant, Futter, Holz
u. d., die Truppendurchmärsche und die Quartiere und
im Sommer 1704 mußte die Stadt auch eine Anzahl gefangener Franzosen verpstegen, das Jahr 1707 aber brachte
einen neuen seindlichen Einfall.

Am 22. Mai nämlich gieng Marschall Villars mit seinem Heere über den Rhein und eroberte, sast ohne Versluft, die, früher von dem Markgrasen Ludwig von Baden so tapfer vertheidigten, Stollhoser Linien 20) und die deutschen Besehlshaber verloren nun so sehr die Besinnung, daß sie, um das übrige Heer zu retten, die Ellwangen zurückwichen, Schwaben und die Pfalz aber dem Feinde Breis gaben, wo nun die Franzosen starke Brandschahungen erhoben. Bei ihrer Annäherung verstärste man zu Estinsgen die Thorwachen, um die Streispartheien abzuhalten, und sämmtliche Rathsherrn verbanden sich in der Stadt

die Offiziere 8970½ fl., Kosten bes Quartiers und dabei erlitztener Schaden 65,316 fl., Kosten des Spitals 16775 fl. 49 kr. Schaden in Möhringen 27.607 fl., in Deizisau 1735 fl., Constribution und Kosten der Geisel 40,000 fl.

<sup>29)</sup> Der französische General Graf v. Hautefort sagte nachher in Estingen, wenn der Markgraf von Baden (der ben 4. Januar 1707 gestorben war), noch gelebt hätte, würden sie diese Lienien nicht forgirt haben.

au bleiben, machten dieß auch ber Burgerschaft befannt und forderten fie auf, ihrem Beispiel zu folgen (31. Mai). Indeß fam bas beutsche Beer bei Cannftatt an, wo aber sogleich der weitere Ruckzug beschlossen wurde, worauf der Rath eine Deputation an Villare abschickte, um Schonung und eine Schupmache zu erbitten. Diese lettere erhielt er auch (5. Junius) und da das französische heer immer naher fam, wurden Dr. Rhau und Consulent Edher mit einem noch in ber Stadt befindlichen, früher gefangenen französischen Sauptmann v. Rojon dem Marschall Billars entgegen geschickt. Sie suchten ihn vergeblich in Cannftatt 30) und Stuttgart, trafen ihn aber unweit letterer Stadt auf der Brag. "Sobald fie ihn nun von Ferne ankommen sahen, sprangen sie von ben Pferden und giengen burch einen tiefen Moraft mit größter Submiffion gu ihm." Rojon ftellte fie vor und Edher wollte eben von ber guten Behandlung sprechen, welche bie frangofischen Rriegsgefangenen in Eglingen erfahren hatten, als Billars sprach: so ihr seid von Eglingen, ihr habt die frangofischen Befangenen schlecht behandelt, man wird euch dafür ftrafen. Mit diesem wenig tröftlichen Bescheib wurde die Deputas tion entlaffen und nach Stuttgart an den Ober-Intendanten de la Houssaye gewiesen, um von ihm die Befehle wer gen der Kontribution zu holen. Dieser mar ebenfalls über die Behandlung feiner gefangenen Landsleute fehr aufgebracht, vornämlich weil man fie am neuen Rathhaus gu bauen gezwungen habe 31) und Rojons Bersicherungen,

<sup>30)</sup> Hier fragte sie ber französische Kommandant, was für Gelb im Land kurftre? sie antworteten vornämlich französisches, worauf er lachend sprach: So gebt bem Könige, was bes Königs ift.

<sup>31)</sup> Alehnliche Borwürfe machten auch viele Offiziere ben Eflingern, alle aber lobten die Wittwe des Bürgermeisters Beisterster wegen ihrer, den Gefangenen erwiesenen Bohlthaten und sagten, man werde ihr dafür dankbar sehn. Gin Garbekapitan sprach sogar von einem königlichen Geschenke für sie, was der Intendant ihrem Sohn wirklich auch andot, als man aber sich über die starken Schuzwache Gelder beklagte, sagte er, das ist nichts, es ist nur zu Stecknadeln für die Frau Maintenon bestimmt. In Stuttgart ersuhren die Deputits

bağ er und die übrigen Gefangenen gut behandelt worden feien, maren hier ebenso fruchtlos als bei Billars. Die Forderungen begannen nun fogleich, mit Androhung von Erefution, wenn man fie nicht schnell befriedige. Cannftatt follten in aller Gile 20000 Badfteine und 40000 Biegel jum Bau von Badofen geliefert werben und als man vorftellte bieß fei unmöglich, fagte ber Intenbant, die Eflinger hatten genug Ziegel auf ihren Dachern, biefe follten fie hergeben. Der Kriegskommiffar jedoch, ber bie Badfteine und Ziegel in Empfang nehmen follte, ba man ihm ein Geschent machte, begnügte fich mit 2 fleinen Bagen voll und begehrte feine weitere Lieferung. Ginige Fuber Wein, unter die Befehlshaber vertheilt, thaten auch gute Wirkung 32) und die Anfangs begehrte Kontribution von 400,000 Livres wurde auf 110,000 herabgesett, mit Buficherung, wenn man biefe Summe richtig bezahle, follte "fein Buhnchen in ber Stadt gefranft" auch feine weitere Anforderung an fie gemacht werden. Man gab fich nun alle Muhe Gelb zu befommen, war auch fo gludlich durch Anlehen und Einziehung einer Doppelsteuer auf ben ersten Termin ben 15. Junius noch 1200 fl. über bie begehrte 8250 fl. zusammen zu bringen, worüber der Intenbant die Eflinger fehr belobte und General de Treffemanns, nicht nur den Befehl, die, auf ber Burg ftehenden, Ranonen weg zu nehmen, zurudnahm, sondern auch ben 150 Mann und ihren Offizieren, welche man am 12. Junius nach Eflingen geschickt hatte um bie Dublen zu bewachen, worin Tag und Racht für bas heer Getreibe gemahlen wurde, gebot, ftrenge Ordnung ju halten. Sie zogen auch am 18. Junius schon wieder ab und die heerschaar bes Grafen v. Sautefort, von welcher man Anfangs geglaubt hatte, fie fei nach Eflingen bestimmt, marschirte nur an

ten sogar, die Franzosen hatten gebroht, zu Eslingen feinen Stein auf bem andern zu laffen.

<sup>32)</sup> Billars sagte: Er sei nun beffer unterrichtet, und wisse, daß bie Eslinger die Gefangenen nicht so übel behandelt haben, daran hätten sie wohl gethan "man musse eines großen Königs Unterthanen regardiren, weil er einen langen Arm habe" auch versprach er sich der Stadt anzunehmen.

ber Stadt vorbei, ihr Anführer aber schlug bas ihm angebotene Geschenk mit ben Worten aus: 3hr seib arme Leute und braucht eure Gachen felbft. Auch bei feiner, furz darauf erfolgten Rudfehr, zeigte fich Hautefort fehr menschenfreundlich und verschonte auf die Bitten bes Rathe, Möhringen und Baihingen mit Quartieren. Nicht so mild zeigten fich die Anführer einer andern Beerabtheilung, welche ben 19. Julius an der Stadt vorbei marschirte und in Gutern und Feldern viel Schaben that, boch ftanden auch fie, als man fie beschenfte, von ihren übertriebenen Forderungen an Lebensmitteln und Pferdefutter ab. fich vor solchen und anderen Forderungen kunftig ficher gu ftellen, schidte man Abgeordnete mit Bein, Gartenfruchten und Suhnern an Billars und be la Houffane, welche nun die Berficberung gaben, baß an die Stadt nichts mehr geforbert werben follte, auch bie fostbare Schupmache, die schon gegen 1800 fl. gekoftet hatte und nichts nutte, aus ber Stadt nahmen. Rurg nachher trat bas gange frangofische heer seinen Rudzug an, man fuhr jedoch, aus Furcht, es möchte wieder fommen, mit Bezahlung der Kontribution fort und erlangte hiedurch einen Rachlaß von 33000 Livers, worauf der Reft der Kontribution am 28. Januar 1708 bezahlt und von be la Houffape eine Quittung barüber ausgestellt wurde. Go fostete Diefer britte frangösische Ginfall die Stadt zwar viel weniger als die beiben vorigen, nur ungefähr 50000 fl., allein er vermehrte doch ihre Schuldenlast beträchtlich, da der größte Theil diefer Summe burch Unleben aufgebracht werben mußte.

Dieß waren die letten feindlichen Truppen, welche Eklingen bis 1793 in seinen Mauern sah, die übrigen Kriegslasten jedoch dauerten, so lange der Krieg währte, sort; 1708, 1711 und 1712 mußte die Stadt Arbeiter zu den Berschanzungen auf dem Schwarzwald und am Rhein schicken, 1709 zu dem Landesausschuß, welcher bestimmt war, den Schwarzwald zu vertheidigen, 29 Mann stellen, im Kebruar 1711 ein Magazin aufnehmen und daneben noch mancherlei Lieserungen seisten. Im Winter 1713 — 1714 lag ein Theil des Generalstabs im Quartier hier, und zuiest mußte noch ein Beitrag zu den dem Kaiser vom Reiche

bewilligten, 4 Millionen Reichsthaler entrichtet werben. Der Frieden zu Baben im October 1714 aber führte eine lange Beit ber Rube herbei; nur in ben Kriegen megen ber Polnischen Königewahl (1733 — 1739) und nach bem Tode des Raisers Karl VI. (1741 -- 1747) hatte die Stadt wieder Lieferungen zu leiften, und mußte einige Male auch Truppen ins Quartier aufnehmen. 3m Nov. 1735 namentlich erschienen noch nie gesehene fremde Gafte, insische Truppen, welche bem Kaiser zu Bulfe zogen, im Januar 1736 aber wieder abmaschierten. Sie brauchten besonders viel Branntwein und Salz, auch eine Menge Holzes, ba fie viel Babftuben einrichteten. Im fiebenjährigen Kriege aber fah' die Stadt gar feine fremden Truppen, auch in ihr jedoch zeigte fich, wie im übrigen protestantischen Deutschland, eine fur Preußen fehr gunftige Stimmung, die scharfen faiserlichen Befehle wiber ten König Friedrich II. wurden nicht nur unbeachtet gelaffen, sondern fogar verhöhnt. Das Manbat vom 22. August 1757, welches ber Rath öffentlich anschlagen ließ, riß man zweimal ab, und troz ber ausgesetzten Belohnung von 30 Reichsthalern blieb ber Urheber dieser "Frevelthat" verborgen. Auch fruchteten die Befehle, man follte fich "alles unnügen Raisonierens und Ju-Dicirens über die im Reiche ausgebrochenen leidigen Rriegs= trubeln gang enthalten" wenig, so oft sie auch wiederholt wurden; die Bürger aber fonnten ber Rath nur burch Androhung der Konfistation ihres Bermögens vom Gintritt in preußische Kriegobienfte abhalten.

Bom December 1704 bis zum Mai 1705, zu Anfang des Jahres 1709 und im Junius 1729 wurden zu Eßlingen Kreistage gehalten, 1736 aber die Stadt aufgefordert, die Hälfte der Kreisartillerie aufzunehmen. Dieß geschah auch, nachdem man dem Rathe die Gerichtsbarkeit über die Artilleristen in peinlichen, bürgerlichen und kirchlichen Sachen zugestanden hatte. Das Sirnauer Kloster wurde nun zur Kaserne, die Kirche desselben zum Zeughaus, ein Thurm ausserhalb der Stadt zum Pulvermagazin eingerichtet, 1777 auch, sedoch erst nach langer Weigerung, die Erbauung eines Wachhauses gestattet. Im Rovbr 1745 erschien zu Eßlingen ein angeblich arabischer Prinz Ratis

Gazenus, im August 1746 aber Bictor Ressar und im September 1751 Joseph Dominikus Reimi, welche sich für maronitische Prinzen ausgaben; sie erhielten alle drei Geschenke vom Rath. Durch einen Vertrag mit Frankreich (6. Julius 1770), wurde das sogenannte Wildsangsrecht (droit d'aubaine), wonach das Vermögen in Frankreich gestorbener Fremden der Regierung daselbst zusiel, ausgehoben.

## Bweites Sauptfluck.

## Berhandlungen mit Wirtenberg.

Seit im Jahre 1519 Eflingen, als Mitglied bes schwäbischen Bundes, feindselig gegen Wirtenberg aufgetreten war, gab es zwischen beiben Staaten feinen Rrieg Denn bas Berhaltniß ber Macht beiber murbe mehr. immer ungleicher, mahrend Wirtenberg fich jum Range bes erften Staates im schwäbischen Rreise aufschwang, nahm die Reichsstadt Eflingen an Wohlstand und Dacht immer mehr ab. Zest war nur bavon noch bie Rebe, wie man bie Freundschaft des mächtigen Rachbars, beffen Bebiet ringeum die Stadt einschloß, fich am beften erhalten, jeben Anlag jum Streit mit ihm möglichft vermeiben, feine Forberungen auf bie, ber Stadt am minbeften nachtheilige, Art befriedigen und seinen Anmagungen am Gicherften begegnen fonne. Es find nicht mehr 2 Staaten, welche mit gleichen Rraften einander gegenüberstehen, es ift ein schwacher Staat, ber gegen seinen übermächtigen Rachbar, selbst wenn er das beste Recht für sich hat, bescheiden und vorfichtig auftreten, und statt des Tropes auf fein Recht Rachgiebigkeit beweisen muß, so viel et nur vermag. Diese Rolle spielt Eflingen in allen Berhandlungen mit Wirtenberg, während diefes Zeitraums, wenn es auch einmal langere Zeit beharrlichen Widerftaub leiftet, wenn es seine Borredte und Privilegien als freie

Stadt des Reichs geltend zu machen fucht, am Ende muß es boch immer nachgeben, und mas es früher vielleicht zu beffern Bedingungen hatte haben fonnen, bann nur burch um fo größere Opfer erfaufen. Unter folden Umftanben muß man es fogar für ein Glud halten, bag bie alte bemofratische Berfaffung ber Stadt in eine ariftofratische umgewandelt worben war, benn ber tropige, fede Burgerfinn Fürften gegenüber, welche ihrer eigenen Dacht, wie ber Unmacht bes Gegners fich bewußt find, hatte leicht zu heftigeren Ausbruchen führen und die Unabhangigfeit Eglingens schwer gefährben fonnen. Dußte ja boch fcon jest biefe Unabhangigfeit von Seiten Wirtenbergs fo manche Beschränfung, so manchen Gingriff in alte, wohlerworbene Rechte erfahren, wie wurde es vollends gegangen fenn, wenn eine Burgerschaft, welche bis auf Die letten Zeiten ihre Abneigung gegen Wirtenberg nicht verbergen konnte, auf die Berhandlungen zwischen beiben Staaten entscheibenben Ginfluß gehabt hatte!

Der Streit mit Wirtenberg, bessen Ursprung und Fortgang im vorigen Buche schon erzählt wurde, dauerte auch unter Ulrichs Nachfolger, dem Herzog Christoph, noch längere Zeit fort. Denn auch dieser war nicht gesonnen, viel von den früheren Forderungen wegen des Forst- und Jagdrechtes und des Geleites nachzulassen.

Der Rath erkannte balb, daß es mit ihm "eben so schlüpfrig umzugehen sep," als mit seinem Bater, er mußte sich von ihm ebenfalls sein "unnachbarliches, unschickliches, ja spöttisches und höhnisches Betragen" in starken Ausbrücken vorwersen lassen und sogar die Sperre wurde erneut und so scharf als je vollzogen ), 1555 sogar auf Bauholz, Reise und Pfähle ausgedehnt. Die Stadt wandte sich beswegen klagend an den König Ferdinand, allein dieser begnügte sich mit der Erklärung Christophs, daß er die Sperre nicht wegen seiner Irrungen mit Eslingen,

<sup>1)</sup> Bon dieser Sperre erzählt Dreptwein: Da ber herzog bie Bufuhr sperren ließ, war ber Markt ein, ober zweimal in Oberestingen und Scharnhausen und in ben nächsten Dörfern, aber ber herzog läßt es verwachen mit 50 hackenschützen und

fonbern nur zu befferer Beobachtung ber Landesordnung anbefohlen habe und daß er in feinem Streite mit ber Stadt gerne bie Bermittlung bes Ronigs annehmen wurde. Erft im Mai 1556 aber wurden nun Kommiffare jur Beilegung bes Streites ernannt, Bischof Rubolph von Speier, bie Markgrafen Philibert und Christoph von Baden und Meister und Rath der Stadt Strafburg, welche nun aber ber Bergog nicht annehmen wollte, weil er nicht gesonnen fen, fich in ein Bodohorn zwingen zu laffen." Endlich jedoch bequemte er fich dazu, und nun wurde auf einer Busame menkunft in Rastadt ben 11. November 1556 folgender Bertrag entworfen: Eflingen begibt fich auf 29 Jahre in den wirtenbergischen Schut und zahlt jahrlich 100 fl. Schirmgelb; in Rudficht auf Entscheidung von Streitigfeiten richten fich beide Theile nach ben Reichsordnungen und nach bem gemeinen Rechte; bas fleine Baidwert barf bie Stadt allein innerhalb ihrer Markung ausüben und ihre Wilderer muß sie nach ber wirtenbergischen ganbesordnung ftrafen laffen. Bom wirtenbergischen Boll ift nur ber neue Wein, welchen bie Eflinger von ihren eige nen Gutern erhalten ober ju ihrem Gebrauche faufen, Die Stadt nahm biefen Bertrag nur barum vorläufig an, "weil fein Raifer im Reich fen, ber Ronig Ferdinand aber, als Lehensherr Wirtenbergs, nicht helfen wolle und die Burgerschaft burch die Fortbauer ber Sperce gang verarmen murbe;" bie Berhandlungen aber murben fortgesett und erft am 15. Februar 1557 fam die vollige Beilegung bes langwührigen Streites zu Stanbe. wurden zwei Bertrage geschloffen, im ersten nahm ber Bergog Die Stadt, Rath, Burgerschaft, geiftliche und weltliche Zugewandte nebst bem Spital in seinen Schut und

den Leuten nehmen, was sie haben, auf einen Magen wersen und mit den Besitzern nach Kirchheim suhren, bricht auch den Eslingern ein Wehr bei der Kersch ab und gedietet, den Bach vor dem obern Thor abzuleiten; nicht zwei Ackerlängen weit konnte man sich sicher von der Stadt entsernen. Man sagt, wir hätten 4 Mann in der Stadt, die sehen an Allem Schuld, auf Cathrinen Tag war der Markt, es regnete den ganzen Tag und der Herzog ließ Richts hereintragen.

versprach, sie "gnädiglich und getreulich" zu schirmen, bei ihren Freiheiten und Gerechtigkeiten zu handhaben und so lange der Schut daure, freien Handel und Wandel zu gestatten, und die Eslinger im Joll mit seinen eigenen Unterthanen gleich zu halten. Die Stadt dafür versprach, keinen Leibeigenen des Herzogs zum Bürger anzunehmen, in Kriegszeiten 200 wohlgerüstete, wehrhafte Fußgänger dem Herzoge zu Hülfe zu senden und 200 fl. jährlich als Schirmgeld zu zahlen?). Im zweiten Vertrag wurde sestigesest, die wirtenbergischen Geleitsleute sollten zu seder Zeit durch die Stadt und ihr Gebiet ziehen dürsen, doch so, daß es nicht geleitsweise, sondern nur in der Gestalt eines Durchzugs geschehe.

Un jedem Schwörtag follte ber Rath ben Burgern bas Berbot megen bes Wilberns verfündigen laffen und Beben, ber fich beffen schulbig mache, fo lange aus ber Stadt verbannen, bis er mit Wirtenberg vertragen fei. Am 7. April murbe hierauf "jur Erhaltung guter Rachbarschaft" auch noch ein Tauschvertrag geschloffen. tenberg trat an bie Stadt und ben Spital ab, bas Bfarrleben und ben Rirchensat ju Baihingen auf ben Fildern nebst ben bagu gehörigen Gutern und Ginfunften, auch ben bieber bem Stift Sindelfingen gehörigen Antheil am Frucht- und Weinzehnten, und ben von alten Zeiten ber ju Baihingen gehörenben Behnten, und gestattete bem Spital, 200 Morgen Almand und Balb in Aeder zu perwandeln. Dafür erhielt es vom Spital Ober-Sielmingen mit aller Bugehör, Obrigfeit, Rutung, Rechten und Dienftbarfeiten, ben Behnten in Mußberg und Rohr fammt bem Kirchensat und Widbumgut in letterem Orte, einen Theil des Behntes in Degerloch und Bernhaufen, einen Bof und Gulten in Munchingen und etlich Ginfunfte und Leibeigene an verschiedenen Orten. Konig Ferdinand beftatigte am 29. Mai diefen Bertrag.

<sup>2)</sup> Gewöhnlich überbrachte eine Deputation bes Raths am Neus jahrs-Abend bas Schirmgelb und wurde dafür zur Tafel gezogen, auch vom Herzog einige Wochen nachher ein Gesichenk an Schwarzwildbrat, 250 bis 300 Pfund, bem Rathe überschickt.

Jest blieb, da auch einige geringern Streitigkeiten zwischen Eßlingen und benachbarten wirtenbergischen Ortschaften beigelegt wurden, das gute Vernehmen zwischen der Stadt und Wirtenberg längere Zeit ungestört und diese nahm 1566 und 1571, als zu Tübingen die Pest herrschte, die Universität von hier gastfreundlich auf. Sie besorgte Wohnungen für Lehrer und Studirende, gab das Augustinerkloster und die Zunsthäuser zu Hörsälen, das Varsüßerkloster fürs theologische Stift her. Beide male herrschte zwischen den Eßlingern und ihren Gästen das deste Einverständniß, man traktirte einander gegenseitig und öffnete den Lehrern der Hochschule den reichlich mit Wein versehenen Spitalkeller.

Auch Herzog Ludwig, Christophs Nachfolger, hielt gute Rachbarschaft und Freundschaft mit Eglingen, bas er zweimal (Junius 1579, Mai 1589) besuchte und vom Rath mit Wein, Saber und Fischen beschenft murbe, auch entlehnte er 1575 gu feiner Sochzeit ben Spitalfoch, weil er ihm als sehr ausgezeichnet in seinem Fache gerühmt worden fen. Mit bem Jahre 1586 gieng ber Schirmsvertrag zu Ende, und obwohl der Raifer von beffen Erneuerung abrieth, ba es an feinem und bes Reichs-Schupe genüge, fo gaben fich bie Eglinger boch viel Dube, biefelbe ju erlangen. Raum hatten fie bie Erlaubniß baju vom faiserlichen hofe ausgewirft, so manbten fie sich bekwegen an ben Herzog Ludwig. Diefer erklärte (15. Julius 1587): Er sey baju wohl geneigt, wünsche aber, baß zuvor bie Irrungen zwischen ber Stadt und feinen Unterthanen, Die feit einigen Jahren fich wieber vermehrt hatten, beigelegt murben. hiezu machte man nun auch fogleich Unftalt, und obwohl es mit den Berhandlungen Anfange nicht vorwärts geben wollte, weil

<sup>3)</sup> S. Crusius schwäbische Chronik Pars III. Itb. XII. pag. 728, 745; und Paraleipomena, pag. 60; er rühmt besonders den 1540ger Wein im Spitalkeller. Nisodemus Frischlin hinters ließ als Andenken an seinen Aufenthalt im Barfüßerkloster ein lateinisches Gedicht. S. N. Frischlini operum poeticorum pars elegiaca, Lib. 21, Eleg. 7.

tein Theil geneigt war, nuchzugeben, fo fam boch am 9. Mai 1590 ber sogenannte Große Bertrag ju Stante, eine sehr weitläufige Urfunde, beren hauptinhalt folgender 1) In Rudficht auf bas Klofter Weil wird ber Bertrag vom 27. October 1585 bestätigt, wornach Eflingen bas Wehr am Nedar und bie Weilergaffe zu erhalten, bas Rlofter aber feine Guter im Eglinger Bebiet ju verfteuern hat, bie Baibe im Bedengagden aber gemeinschaftlich ift; beim Berfauf von Eflinger Bürgern angehörigen Gutern nicht nur in ber Weiler Marfung, sonbern überhaupt in Wirtenberg, foll stets ber Ortsobrigfeit die Anzeige gemacht und ben Wirtenbergern bie Losung gestattet merben, und auf bem Megger- und Mettinger Bruhl barf fein Stud Feldes mehr, jum Rachtheil ber Baibe, umgebro-2) Die Streitigfeiten zwischen Eglingen, den werden. Bell, Altbach und Plochingen über ben Etragen - und Bafferbau, ba bas, beswegen 1514 niebergefeste, Schiebsgericht fie nicht schlichten konnte, murben folgenbermaßen beigelegt: Bum Wafferbau liefern Bell und Altbach Ries und Sand, Eflingen bas Holz, an den übrigen Roften hat Letteres 2 Drittheile zu tragen und foll biegmal des übrigen Drittheils entladen fenn. Dagegen muß es allein bie Landstraße in gutem, wesentlichem Bau erhalten und darf ben Schlierbach und Rothhaldenbach in dieselbe richten, wenn aber gegen bas Baffer bin gebaut wird und große Ueberschwemmungen burch ihre Berheerung Hauptreparatur nothig machen, fo follen Bell, Altbach und Plochingen bazu helfen, Ries und Sand liefern und ben nothigen Plat von ihren, an der Strafe gelegenen Gutern hergeben. Much muffen die Befiger folder Guter dafür forgen, daß bas Baffer darin ftete einen rechten Abfluß hat und ber Straße nicht schadet, sonft ift Eglingen befugt, felbft die nothigen Bafferleitungen in biefen Gutern anzulegen. Wegen bes Solzens und Beibens behalten Bell und Altbach ihre alten Rechte, burres Solz durfen fie wie früher holen, die Stumpen aber erft, nachdem bei einem Bolgschlag alles Scheiterholz aus bem Walbe gebracht ift, aushauen, was auch bie Obereflinger beobachten follen, und wenn einer von ihnen bei ber Entwendung grunen

Bolges ergriffen wird, barf Eflingen ihn, nach ber wirtenbergischen Forstordnung, abstrafen. Wegen bes Untergangs bleibts beim Alten, wenn aber die Beller und Altbacher meinen, ein junger Sau fonne wieder jum Baiden geoff. net werben, so muffen fie beswegen beim Rath gu Eflingen gebührend anhalten, wenn fie mit diefem nicht übereinfommen, fo bringt man die Sache vor ein Schiebsgericht. Der Streit über bie Besteurung ber Eflinger Guter in Beller und Altbacher Marfung foll gerichtlich entschieden In Rudficht auf die Holzungsgerechtigfeit ber Michschießer in ben Eglinger Balbern wird, mit Bezug auf die Verträge vom 27. April 1578 und 20. September 1585 verordnet, Eglingen foll aus biefen Balbern bie Michschießer, auf ihre Bitten, alle 2 Jahre mit Geschirre, alle 4 Jahre mit Wagenholz versehen, so viel es ohne Schaden ber Balber geschehen fann, und allein zu ihrem Gebrauch, nicht zum Verfauf; durres und abgefallenes Bolg durfen die Aichschießer wie von Alters her holen, auch vom Wind umgefallene Stamme, wenn nicht zuvor Die Eflinger Waldfnechte fie bezeichneten, aber burchaus fein von den Eflingern felbft gefälltes, Bau- und Brennholz. 4) In Oberturkeim steht auch jenseits des Baches bem Berzog alle hohe und niedrige Obrigkeit nebst dem Besteurungerecht allein ju, bem Rath bagegen auf ben im Eglinger Gebiet gelegenen Dberturfheimer Gutern. Die Guterwege erhalt jeber Theil in feiner Markung. Benn dem Spital und Raften in Eflingen einer seiner Zinsweingarten in Uhlbach, Ober = und Unterturfheim, wegen Schulden des Bebauers, jufallt, fo follen fic benfelben wieder an andere Bewohner ber genannten Orte verleihen. Bon ihren Gutern auf Eglinger Marfung muffen bie Oberturkeimer ben Obstzehnten und ftatt bes kleinen Zehntens 3 Schlig jährlich von jedem Morgen entrichten. 5) Die hohe und niedrige Obrigkeit in ben, auf Kaltenthaler Markung gelegenen, Gutern gehört ebenfalls dem Herzoge, ber Zehnten und Bobenzins aber dem Spital, und zugleich find diese Guter von Steuern und anbern gaften fret; um aber die Gränzen beiber Markungen genauer zu bestimmen, wird eine neue Martsteinsepung

vorgenommen. 6) Auf bem Eichelnader bei Bell und Altbach wird ftatt bes weggefommenen Markfteins ein 7) Die Obereglinger sollen bie Egaranberer gesett. ten in der Spitalhalde auf ihrer Markung umbrechen burfen, ber Stadt dagegen bas fogenannte Birichplaglein jenseits bes Medars abtreten, sich ihres Waidrechts in ben Kleffern begeben, und bie Bereinleitung bes Bimmerbaches nach Eglingen burch ihre Allmand gestatten. Stadt aber muß eine, den Obereglinger Gutern nachtheilige, Krippe im Neckar abbrechen, barf jedoch bie eichene Schwelle im Relterbach erneuern und bie Bugmauer um 2 Fuß erhöhen. Der Spital foll seine Zinsweingarten in Obereflinger Marfung, wenn fie ledig werben, wieder an Ortseinwohner verleihen und diefe im Gebrauch ber St. Clara-Relter nicht beschränfen. Der Streit wegen ber Guterbesteurung aber soll rechtlich ausgemacht werben 8) Die Bergheimer follen, wie vor Alters, Fug und Macht haben, ben Baibgang in ben Girnauer Balbern zu benüten und hier Gras mit der hand, boch ohne Sichel ober Meffer, auszuraufen, burres und tobtes Solz ju sammeln. Dagegen muffen fie, wenn ber Redar fo groß ift, daß man nicht durchfahren fann, den Eglingern erlauben, über die burre Baind und die Gspacher Egarten zu fahren. 9) Die Uhlbacher sollen von ihren neuangelegten Felbern am Eglinger Berg bem Raften zu Eglingen den Neubruchzehnten entrichten.

Noch aber waren mehrere Punkte übrig, wegen beren man sich zu vereinigen hatte und daher wurden die Berhandlungen fortgesett, bis endlich am 12. Sept. 1590 auch der sogenannte kleine Bertrag und der neue Schirms-vertrag zu Stande kamen. Der kleine Bertrag betrifft das Wildern und den Berkauf der Wildhäute, wo die Stadt sich verbindlich machte, die Personen, welche solche Häute verkausen, anzuzeigen, auch ihre Gerber, wenn sie sich mit denselben in Berkehr einließen, dem Herzog zur Bestrasung zu überlassen, und die wirtenbergischen Klosterhöfe zu Eslingen, deren Pfleger und andere Bewohner in ihren Amtsverrichtungen und bei Streitigkeiten mit, in der Stadt und ihrem Gebiete nicht angesessen Personen von Krafts Vestsiebte von Estingen.

der Jurisdiktion zu befreien und ihnen zu erlauben, daß sie gleich Eßlinger Bürgern mit Wein und Getreide handelten. Der auf 15 Jahre erneute Schirmvertrag enthielt dieselben Bestimmungen wie der von 1557, mit den 2 einzigen Zusätzen, daß statt 200 Goldgulden auch 200 Reichsgulden bezahlt werden dürsten und daß die 200 Mann Hülfsmannschaft halb mit langen Spießen, halb mit Musketen bewassnet seyn sollten.

Mls bas Ende biefes Schirmsvertrags herannahte, wandte fich Eglingen wegen beffen Erneuerung an Lubwigs Nachfolger, ben Herzog Friedrich. Dieser jedoch schlug ihm feine Bitte ab, ba er mancherlei Unlag ju Beschwerden gegen die Stadt zu haben meinte. ihr vor, daß sie die wirtenbergischen Klosterpfleger nicht nach bem Vertrag von 1590 behandle, fondern ihnen ihre Gerichtsbarkeit aufdringen wolle und sie am Weinhandel und andern handthierungen hindre. Vornämlich aber nahm er ihr übel, daß fie nicht in bie Abtretung Sainbachs gegen bie wirtenbergischen Rlosterhöfe willigen wollte und drohte deswegen auch, er werde Adliche in diese Sofe seben, welche ber Stadt bald in vielerlei hinsicht läftig werben burften (1600). Spater jeboch, ba ber Bergog von Baiem fich Donauwörths bemächtigte und Friedrich eifrig dahin arbeitete, biefe Stadt wieber von ber fremben Berrichaft frei zu machen, forderte er auch Eglingen auf zu ber Berathung hierüber Abgeordnete zu fenden (Julius 1607).

Auch mit seinem Sohn und Nachfolger Johann Friedrich kam die Stadt bald in Streit; er nahm es ihr übel, daß sie beim Raiser um eine Zollerhöhung ansuchte, auch klagte er über die schlechte Beschaffenheit der, ihm zugeschicken, Hülssmannschaft, vornämlich aber erzürnte es ihn, daß Eßlingen, als er ein Anlehen von 30000 fl. begehrte, "also schlechtlich" antwortete und ihm "ganz unleidentliche" Bedingungen machte, da doch jenes Anlehen allein zu der "dem ganzen Baterland nüplichen, Defension" bestimmt war (16. August 1614). Die Stadt "vernahm sehr ungern und mit betrübtem Gemüth" daß der Herzog einen Unwillen auf sie geworsen habe und bot ihm nun 10000 fl. an (5. Septbr.) erklärte auch, da hierauf keine bessere

Antwort erfolgte, sie bezeuge mit Gott in dem hohen Himmel, daß sie nichts anders wünsche und suche, als mit dem
Herzog, einem benachbarten mächtigen Landesfürsten, in
guter Freundschaft zu seyn, in seinem gnädigen Schutz zu
bleiben und ihm Alles zu leisten, was ihr des Schirms
wegen gebühre. Sie wisse wohl, daß es thöricht wäre,
sich gegen einen Mächtigeren aufzulehnen und kenne Catos Spruch: Gib dem Stärkern nach! recht gut, hosse aber,
daß der Herzog auch einen andern Spruch desselben:
schone des Schwächern, gegen sie beobachten werde (1. Februar 1615).

Statt beffen aber fam ber Bergog nun mit einer neuen Forberung, "weil im Kriegswesen jetiger Zeit eine viel andere Art und Gebrauch sei, wozu ihre Burger gar nicht taugten" fo follte bie Stabt bafur funftig eine Gelbsumme zahlen. Hierauf jedoch wollte Eflingen fich nicht einlassen "weil es in Nothfällen gewöhnlich an Gelb noch mehr mangle als an Mannschaft." Dagegen gab es in andern Punften, megen bes erhöhten Weggelbs, megen Gerichtsbarkeit und Besteurung ber wirtenbergischen Klosterpfleger und wegen gleicher Fleischtare nach und fo fam benn enblich boch am 1. Januar 1616 ber neue Schirmsverein auf 10 Jahr zu Stanbe, worin neben ben alteren Bestimmungen noch die Freiheit von Boll- Wag- Bruden- und Pflastergelb für bie wirtenbergischen Rlosterhöfe und für Alles was zum fürstlichen Hoflager geführt werbe, ausbedungen und festgeset warb, daß fünftig Eklingen und Stuttgart ftets eine gleiche Fleischtare haben follten.

Während der drangsalvollen Zeiten des 30jährigen Kriegs hatte die Stadt für ihre Erhaltung so manchen Kampf zu bestehen, daß die Streitigkeiten mit den Nachbarn ganz in Vergessenheit kamen. Als jedoch im Oktor. 1638 Herzog Eberhard III. wieder in sein Fürstenthum zurück kam, suchte ne gleich bei der Beglückwünschung deswegen um Erneuerung des Schirms nach und leistete ihm nicht nur bei der Abholung seiner Familie von Straßburg willig mit Pferden und Fuhren Hülfe, sondern unterstützte ihn auch mit Geld, dafür gewährte ihr der Herzog einen Nach-laß an der in Wirtenberg neu eingesührten Accise, worüber

ieboch die Landstände sehr unwillig wurden, weil badurch ber Weinhandel vollends gang nach Eglingen gezogen werde, welches boch nicht allein, ben offenbaren Reichs. gesetzen zuwider, die alte Bolle erhöht, sondern auch von ben wirtenbergischen Flüchtlingen nicht blos ein Schirmgelb und Frohnen sondern auch von jedem Scheffel ihrer Frucht 1 Simri, von jedem Eimer Wein einen Reichothaler ab. gefordert habe, welches unnachbgrliche Benehmen die Stadt einer solchen Gnade ganz unwürdig mache 3). Diese Borftellungen berudfichtigte jedoch ber Bergog nicht, er erneute vielmehr auch, vornämlich auf Betreiben seines Ranglers Burfard, eines Schwiegersohns bes Eglinger Rathsconsulenten Kreibenmann, am 1. Januar 1640 ben Schirmsverein auf 15 Jahre, sette die Hulfsmannschaft auf 100 Mann herab und nahm auch bie Spitalorte in seinen Schut auf.

Malbern 130 Eichen fällten und die ihnen beswegen rom Herzoge, weil sie nicht zuvor um seine Erlaubnis nach gesucht hätten, angesetzten 100 Reichsthaler Strafe nicht zahlen wollten, kam es zu einem ernstlichen Streit. Denn die Stadt nahm sich der Möhringer an, da Eberhard 14 von diesen auf dem Jahrmarkte zu Stuttgart gefangen nehmen ließ, und bestritt das Strafrecht des Herzogs.

<sup>3)</sup> S. Sattler, Thl. VII. pag. 208 und 209. Dagegen behaups teten bie Eflinger, fie hatten an ben B.rtenbergern, naments lich nach ber Dorblinger Schlacht, mehr gethan als ihre Landsleute felbft, ihnen bei Tag und Racht Ginlaß gestattet, für viele von ihnen, und felbft für ihr Bieh, ten Colbaten ein Lösegelb bezahlt, und ihrer so viele aufgenommen, bas alle Baufer und Rammern vollgelegen fenen und bie 1635 herrschende Ceuche hiedurch um fo verberblicher geworben, auch, obgleich fle felbft nicht mehr viel gehabt, bennoch ihr Studlein Brod mit ihnen getheilt und, fo lange fie gefonnt, in ber bochften Theurung und größten Moth, ihrer taglich 2 bis 400 gespeist, ihre Babseligfeiten in ber Ctabt aufber wahrt und ihnen gestattet, ben hieher geflüchteten Bein auszuschenfen und auf bie Achse zu verfaufen, mehrmals for gar ihnen in ihre Ortschaften Bewaffnete geschickt und fis in bie Stadt geleiten laffen.

Diefer aber fant ihre Grunde gar nicht von folder 3mportang, baß sie ihn von seiner Sandlungeweise hatten abbringen fonnen, und funbigte ber Ctabt, ale fie wegen diefer "unerträglichen, alles Recht und unfürdenkliche Berfommen befchrankenben Reuerung" mit einer Rlage beim Raifer brohte, ben Schirm auf. Run erschrad ber Rath gar febr und suchte burch bemuthige Bitten, wie burch Bermittlung der andern schwäbischen Reichoftabe, bes Berjogs Gunft wieder zu erlangen. Dieß hielt jedoch febr fcwer, benn Gberhard mar hocherzurnt, bag ihn die Eglinger, wie er fich ausbrudte, als ben unbilligften Rerl verfchrieen hatten, er ließ zwar im Upril 1653 bie gefangenen Möhringer los, wollte aber ben Edirm nur unter ber Bedingung erneuern, daß Eglingen seine fürftliche Dbrig. feit vollfommen anerfenne. Da nun bie Ctabt bei ben Reichostadten wenig Geneigtheit zu fraftigem Beiftand spurte und vom Raiserlichen Sof selbst ihr nachgiebigfeit angerathen murbe, fo bequemte fie fich hiezu und verfprach, ihre Ungehörigen anzuweisen, baß fie funftig, wenn fie über 50 Baume auf einmal fällen wollten, hievon guvor eine Anzeige machten (5. Julius 1653).

Als jedoch kurze Zeit nachher der hiedurch wieder hergestellte Schirmsvertrag erlosch (1655), so begehrte die wirtenbergische Regierung wiederum die Beilegung der gegenseitigen Irrungen, ehe man den Schirm erneuere.

Im December 1656 wurden deswegen Konferenzen eröffnet, bei denen die Eplinger sogleich ihre Beschwerden vorbrachten. Diese betraffen vornehmlich die Beschränkung des Pulver=, Eisen= und Weinhandels, die Erhöhung des Zolls und Weggeldes, auch der Abgaben bei Jahrmärkten und die von Wirtenberg begehrte Stellung der früheren Hülsbmannschaft.

Diese Beschwerden aber wurden gar ungnädig aufgenommen. Man habe, hieß es in der Antwort darauf (6. Januar 1657), dieselben gründlich untersucht, aber meist unerheblich, auch mit gar übelanständigen harten Worten bespickt, auch mehr einer Annothigung als einer rechtmäßigen Beschwerung ähnlich befunden und hätte sie daher wohl ganz unbeantwortet lassen konnen. Nan

vermöge auch wirklich nicht, zu glauben, daß die Stadt hier ihre vollige Rechtsmeinung bargelegt habe, sonbern vermuthe, daß ihre Schrift aus Eines ober bes Unbern hitigem humor hergefloffen fei. Richt beffer lautete eine zweite, auf die Entschuldigung ber Eglinger an sie erlafsene Erklärung (16. März), auch hier war die Rede von harten, unerheblichen und ungegründeten, von Schirmeverwandten gegen ihren Schirmsherrn gang übelanftandis gen Anzügen, und von einem passionirten, widrigen Gemuthe des Urhebens der Beschwerdeschrift, und die Stadt mußte endlich auf die Abstellung ihrer vorgebrachten Beschwerden gang verzichten und auch in die Erhöhung ber Sulfsmannschaft auf 150 Mann einwilligen, um nur die hauptfache, bie Erneuerung bes Schirms, in welchen aber bie Spitalorte dießmal nicht aufgenommen wurden, zu erlangen (12. September 1657).

Run dauerte das gute Vernehmen zwischen beiden Staaten wieder fort, bis ganz unerwartet am 20. Oct. 1666 der Herzog seinen Unterthanen den Weinhandel mit Eklingen verbot. Der Syndisus Wagner ward deswegen sogleich nach Stuttgart geschickt, allein erst nach langen Unterhandlungen, nachdem man das früher schon einigemal erprodte Mittel, den einflußreichsten wirtenbers gischen Räthen Geschenke zu übersenden, angewendet hatte, nahm der Herzog dieses Verbot zurück, jedoch mit der Beschränkung, daß gewöhnliche Weinfuhrleute verbunden seinzunehmen (22. Januar 1667).

Wegen anderer Beschwerden und Irrungen hielt man zwar damals wie später mehrmals Konferenzen, diese aber blieben ganz ersolglos, und die sortgesetzen Wildereien der Eplinger erzürnten endlich den Herzog so sehr, daß er den Syndikus Wagner, der zu ihm nach Kirchheim geschickt wurde, gar nicht vor sich ließ und dasür (den 19. April 1671) eine in den ungnädigsten Ausdrücken versaßte Erklärung an die Stadt schickte, worin von Bersletzung des Respekts, von unverantwortlichem Beginnen, von unbefugten übelanständigen Drohungen, von absichtslicher Kränkung der fürstlichen Rechte, von hisig genug

ftpliffrten Schreiben und von bem hochft unziemlichen Bortrag ber Eglinger Abgeordneten bie Rebe ift. Der Rath entschuldigte sich nun freilich auf's Eifrigste und betheuerte, baß es ihm nie eingefallen sey, die schuldige Achtung gegen einen so mächtigen, zumal freisausschreibenben und ihren gnabigsten Schutfürsten und herrn außer Acht zu feten, aber es dauerte lange, bis ber Bergog wieder gnadigere Gesinnungen zeigte und in die Erneuerung bes Schirmsvereins willigte. Diefer fam erft am 27. Mai 1674 zu Stande und war feinem Inhalte nach den fruhern gleich, nur murbe festgefest, bag fünftig zwei Dritttheile der Hulfsmannschaft mit Musketen bewaffnet senn In einem Nebenvertrag murbe bestimmt, Wilberer zwar funftig vor bas wirtenbergische Gericht gestellt, ihre Mitwiffer aber und bie Beugen abwechselnb vom Eglinger Rath und von wirtenbergischen Kommiffaren verhört werden, und bag die zollfreie Ginführung fremden Weines nur fo lange ein Kelterbaum gehe, bauern follte. Rach Abschluß bes Bertrage verehrte die Stadt bem Berjog einen goldenen Becher, mas biefer fich "als ein angenehmes Brafent und baburch gestiftetes immerwährendes Undenken zu sonderbarem Gefallen gereichen ließ."

Die wirkliche Stellung ber Hulfsmannschaft wurde ber Stadt 1689, 1691 und 1696 für eine Geldfumme (zuerst 1550 bann 2000 fl.) erlaffen und auch fpater nicht mehr von ihr geforbert. Den Schirmsverein ließ man stillschweigend fortbauern, indem die Eflinger jedes Reujahr ihr Schirmsgeld überschickten und ber Berjog es annahm; erft im Januar 1710 erklärte ber Bergog Cberhard Ludwig auf einmal benselben für aufgehoben und befahl, die Bewohner Eglingens gleich andern Fremben zu behandeln. Die Beranlaffung hiezu maren die Projekte, welche man damals zu Emporbringung bes Sandels und ber Gewerbe in Wirtenberg entworfen hatte und von denen man fich fur die fürftlichen Finangen die ersprießlichsten Folgen versprach. Namentlich wollte man die Stadt dadurch nöthigen, ihren Tabad und ihr Eisen aus Wirtenberg zu beziehen. Daher waren auch die Borstellungen der Eglinger vergeblich, und als fie fich nicht

fügen wollten, murbe im August ihnen auch ber Beinbanbel und ber Besuch ber Wochenmarkte unterfagt. der Rath ben Fürsten von Hohenzollern Bechingen und ben Grafen v. Gravenig, die bei Eberhard Ludwig fehr viel galten, für fich ju gewinnen mußte, fo murben nun zwar bie ftrengen Maabregeln gegen die Stadt etwas gemilbert, aber bie Erneuerung bee Schirmevereine fam nicht zu Stande. Bielmehr erzurnte fich ber Berzog auf's Reue, weil die Stadt fein Unsinnen, ben Redar, so weit er burch ihr Gebiet laufe, schiffbar zu machen, verweigerte (1713), und als er beswegen stärker in sie brang, sich an ben Raifer mandte, ber nun an ihn einen Befehl erließ, fich bei ber Ausführung seines Planes, ben Recfar schiffbar zu machen, feine Thatlichkeiten und Gingriffe in die Rechte ber Stadt zu erlauben (27. Junius 1714). fam auch wirklich, so lange Gberhard Ludwig lebte, kein neuerer Schirmevertrag zu Stande, obgleich der Bergog bas Schirmsgelb fortwährend annahm, und ber Rath wandte sich baber auch sogleich nach beffen Tobe an seinen Nachfolger, Karl Allerander, und bat, indem er ihm zu feiner Thronbesteigung Glud munichen ließ, um Erneuerung bieses Bereins, welche er aber auch jest nicht erlangte.

So gieng es auch während ber vormundschaftlichen Regierung nach Rarl Aleranders Tobe, wegen Bestrafung der Wilberer wurde zwar den 17. April 1749 ein neuer Bertrag gefchloffen und barin die früheren Bedingungen etwas gemildert, aber eine Untersuchung der Beschwerben und eine Erneuerung bes Schirmsvereins, wozu man ber Stadt ebenfalls hoffnung gemacht hatte, erfolgte nicht. Um fo erfreuter mar ber Rath, als feine Abgeordneten, welche am Reujahr 1756 bas Schirmgeld überbrachten, bei ber Rückfehr ihnen melbeten, daß Herzog Karl Gugen fie gar gnabig aufgenommen und nicht nur ber Stadt feinen fortbauernden Schut versprochen, sondern auch geaußert habe, sie follte fich mit ihren Beschwerden nur unmittelbar an ihn menden und versichert fenn, daß benfelben dann schleunigst abgeholfen werbe. Er hielt biefe Meußerungen für gang ernstlich gemeint, und faumte nicht, sogleich einen ausführlichen Auffat zu verfaffen (24. Marg 1756), worin

er all seine Bunfche und Beschwerben aufführte, und ben er nun bem Bergog überfandte. In bem Eingange biefes Auffages heißt es: Bon ben hulbreichften Berficherungen Gurer Durchlaucht find wir bermaßen burchbrungen, daß wir unfern bemuthigften Dank bagegen zu erkennen zu geben, nicht Worte genug finden fonnen. Mit unterthanigster Chrfurcht und unter ber getrosten Zuversicht ber gnabigsten Bulfe, um welche wir auf bas Sehnlichste bitten, werfen wir uns benn mit unserem bemuthigften Unliegen gang unmittelbar in Guer Durchlaucht gnabigften Schut und Schoof. Hierauf wird weitläufig ausgeführt, wie durch die Schirmevertrage und die in Rudficht auf dieselben gegebenen fürstlichen Erklärungen ben Eßlingern im Verkehr und Handel die gleichen Rechte wie des Herzogs Unterthanen zuständen, wie aber biese Rechte in neuerer Zeit vielfach geschmälert und beschränkt worden sepen. Um Schluffe brudte ber Rath noch seine feste Ueberzeugung aus, ber Berzog werbe vermöge seiner, zu ber gottgeheiligten Gerechtigfeit tragenden, preismurdigften Zuneigung, wodurch er fich auf die fpatefte Rachwelt unfterblich mache, biefen Beschwerben abhelfen. Denn er werbe, nach seiner tiefften Ginficht, hochft erleuchtet von felbst ermessen, daß von diefer Abhülfe die Erhaltung und Wohlfahrt ihres gemeinen Wesens und ihrer Burgerschaft bergestalt abhänge, daß beren Unterbleibung wohl gar ihren ganglichen Untergang nach fich ziehen konnte.

Die Antwort aber, welche am 9. April 1756 barauf erfolgte, schlug die Hossnungen des Raths schnell wieder nieder. Hier nehmlich hieß es: Aus Euerm, an Uns erlassenen Schreiben haben Wir des Mehreren ersehen, was Ihr in Rücksicht auf den freien Verkehr und sonst für Wünsche bei Uns unmittelbar unterthänigst anzubringen und zu bitten für gut gefunden So gnädig Wir nun das von Euch gegen Unsere Person gezeigte unterthänigste Vertrauen annehmen und so geneigt Wir auch sind, Euch, nach Unserem, für Euer Stadtwesen tragenden, gnädigsten Gesinnen in Allem, was billig und recht ist, unsern guten Willen in dem Werk selbst zu bezeugen und Eure Inwohnerschaft die Früchten einer vollkommen guten

Rachbarichaft mit unfern fürftlichen ganben genießen gu laffen, fo mogen Wir Guch gleichwohl nicht verhalten, wie Bir nach genommener genauer, felbfteigener Ginficht fammtlicher babier verhandelten weitläufigen Aften, Guere angebrachten Begehren allzutief in biejenigen Pflichten einschlagend gefunden haben, womit Wir unsern angebornen lieben und getreuen ganbedunterthanen von gangem Bergen jugethan find, als bag wir Guch und Gurer Burgerichaft hierunten zu jener offenbarem nachtheil zu gratificiren vermögend waren, beglaubigen und vielmehr vollfommen, baß Euer Stadtwefen durch den Schirmsverein vor allen anbern auswärtigen in einer genugsam vortheilhaften Lage gegen unfere fürftlichen gande gefest fei. Wie Wir benn auch bei dem schwäbischen Rreis Euch unsere gute Befinnung schon ehebevor fpuren laffen und bei fich hiernachst ergebender Gelegenheit Guch auf geziemendes Anmelden fernere Proben davon zu geben gang geneigt find; in hoffnung, 3hr werbet auch eurer Seits, wie besonders feit einiger Zeit geschen, fortfahren, bei allen Gelegenheiten auf folch unser Betragen die billige Rudficht gu nehmen. Berbleiben Guch foldergestalten mit Gnaben jeberzeit zugethan.

Bald sollten aber die Eglinger auch noch beutlicher erfahren, wie wenig oft bes Bergogs icone Worte mit feinen Thaten übereinstimmten. Da jene Schrift zeigte, wie fehr es ihnen baran gelegen mar, ihre Beschwerben abgestellt und ben Schirmsverein erneut zu feben, fo glaubte man, bie schicklichste Belegenheit gefunden zu haben, ihnen Geld abzupreffen. Der Kirchenrathe Director Wittleber, welcher damals jedes Mittel, seinem herrn Geld zu verschaffen, begierig ergriff, machte 1760 an die Stadt bas Anfinnen, ftatt bes bisher gewöhnlichen Schutgelbes auf einmal 20000 fl. zu zahlen. Da sie sich beffen weigerte, fo wurde ben Wirthen im Lande ju Anfang bes Octobers 1760 ber Ankauf alten Beines in Eglingen unterfagt. Der Rath machte Vorstellungen hiegegen und bat um Aufhebung diefer Beschranfung bes Weinhandels (18. December 1760, 28. Januar, Februar, 13. Marg 1761), er erhielt aber feine Untwort, fonbern am 24. Darg 1761 wurde das Verbot, alten Wein in Eßlingen zu kaufen, auf alle Wirtenberger ausgedehnt und auf deffen Uebertretung Konsiskations - Strafe gesett.

Was an diesem Rescript den Eglingern besonders miffiel, war die Behauptung, bag der unbeschränfte Beinhandel mit ihnen blos eine Gnadensache sey, und dagegen vornehmlich protestirten sie auch in ihrer Eingabe vom 9. April, wo sie ausführlich zu erweisen suchten, daß ber freie Berfehr von jeher ein Sauptartifel bei allen Schirmevereinen gemesen sep. Gie erhielten aber ben 21. Mai zur Antwort, so lange fie bie Aufhebung jenes Berbots als eine auf ben Schirmsverein fich grundende Berechtfame und Schuldigfeit verlangten, fonne ber Bergog ihnen burchaus nicht willfahren, wenn fie aber von bergleichen Unsprüchen abständen und die Sache seiner schutfürftlichen Suld anheim stellten, so werbe er weit eher geneigt fenn, ihnen ein Merkmahl feiner besondern Gnade werkthätig zugeben zu laffen. hierauf erfolgten zwar von Seiten Eglingens neue Vorstellungen (9. Junius, 13. August, 14. Ceptember), allein fie wurden gar nicht beachtet, benn nicht um bas, was ter Stadt rechtlich gebühre, handelte es fich, fondern barum, ob fie bie Anerkennung ihres Rechts bezahlen wolle ober nicht. Des Herzogs Absicht erhellt beutlich aus einem Schreiben deffelben an Wittleber (7. October 1761), wo es heißt: Wegen ber Reichsstadt Eßlingen und dortiger Kommerzien muß sich wohl vorgesehen werden, die Eflinger mochten gern einen neuen Schirmsverein errichten, welcher nothwendig burch bie Regierung geben mußte, allwo sie aber gute Freunde haben und ich nichts gewinnen murde, vor jest ift nur bie Frage von Aufhebung ber gegen fie erlaffenen Berbote, wenn sie 15000 fl. bezahlen aber nicht anleihen, so soll die Sache auf dem alten Fuß geben, wollen fie bie Summe nicht zahlen, so können sie sehen wie sie fortkommen, und werbe ich dann erst Bache auf die Berbote halten und bie Stadt schlecht zu recht fommen. Dieß mußte Wittleber bem Rath zu wiffen thun, welcher aber auch jest feinem Begehren sich nicht fügen wollte. Daher murbe noch zu Ende des Jahres 1761 die Bieheinfuhr, im nächsten Jahre

aber auch bie Bufuhr von Solg, Getreibe und anberen Lebensmitteln in Die Stadt verboten. Allein bie Wirtenberger achteten biese Berbote wenig und führten nicht blos heimlich, sondern felbst öffentlich der Stadt Alles, mas fie bedurfte, ju, wegwegen man auch in Eglingen fich um die Sperre wenig fummerte und barüber spottete. Aber ber Bergog wußte, wie er an Wittleber schreibt, Mittel, die Stadt zeitig zu machen und zu bewirken, daß ihr ber Hochmuth vergieng." Der Bebenhäusische Klosterpfleger Gegel in Eflingen, ein Mann, ber in bergleichen Beschäften öfters gebraucht murbe, erhielt ben gemeffenften Befehl, über Alle, welche etwas nach Eglingen einführten, die genaueste Aufsicht ju führen und von 14 gu 14 Tagen hierüber an ben Bergog felbit zu berichten, und ba auch dieß nicht hinreichend schien, murde in ben Bebenhäuser Rlofterhof noch ein befonderer Bisitator gesett, welcher ganz besonders auf alle Wirtenberger, die nach Eflingen famen, Acht haben und barüber alle Abende an Gegel berichten mußte. Jeber, welcher auf solche Beise als Uebertreter ber Berzoglichen Gebote angegeben mard, hatte mit schwerer Belb= ober Rerfer = Etrafe bafur gu bugen, und nun horte bald alle Bufuhr nach Eflingen aus bem Wirtenbergischen auf. Mit Dube erlangte Gegel, daß ben wirtenbergischen Beamten und. ben in der Stadt lebenden Abelsfamilien aus Wirtenberg, auch ber baselbst liegenben Rreis-Artillerie gegen befondere Baffe die Anfaufung von Lebensmitteln im ganbe erlaubt murbe.

Anfangs suchte man sich zwar in Estingen durch Anfauf von Früchten in benachbarten Reichsstädten und ritterschaftlichen Orten zu helfen, allein dieß war mit mancherlei Schwierigkeiten verknüpft und die Noth in der Stadt nahm immer mehr zu.

So wurde sie endlich, nach des Herzogs Ausdruck, zeitig gemacht und ließ sich in Unterhandlungen ein (1764). Die Hauptsache hiebei waren nicht die von beiden Seiten vorgebrachten Beschwerden und beren Erledigung, sondern die von der Stadt zu zahlende Gelbsumme, und sobald dieser Punkt im Reinen war, so gieng es mit dem Absschluß des neuen Schirmsvereins vollends schnell. Er

wurde auf 20 Jahr geschlossen und dießmal auch die Spitalorte darinn aufgenommen, ein "freier, uneingeschränketer Berkehr nicht nur in Lebensmitteln, sondern auch in allen andern Stücken, wie sie Namen haben möchten, sonderlich in Früchten, Bau-, Brenn- und Handwerks-Holz, Kohlen, Rinde, altem und neuem Wein" festgesetzt, und dessen Beschränkung nur auf den äußersten Nothfall vor- behalten. Das noch bestehende Auslösungs = Recht der Wirtenberger, sosern es nicht liegende Güter betraf, wurde aufgehoben, die Annahme des Schirmsgelds nach Versluß der 20 Jahre als Zeichen der wirklichen Erneuung und Berlängerung des Schirms erklärt, die Sperre völlig aufgehoben und im llebrigen der Schirmsvertrag von 1674 seinem ganzen Inhalt nach, besonders in Rücksicht auf den Zoll, bestätigt (22. November 1764).

Bur "Bezeugung ihrer unterthänigsten Devotion" bezahlte die Stadt hiefür dem Herzog 10000 fl. und verstheilte auch an die, bei Abschließung des Vertrags bes schäftigt gewesenen, Beamten Geschenke.

Dieser theuer genug erfaufte Schirmsvertrag hatte ben Borzug vor allen frühern, baß er mehrere Bunfte, 3. B. ben Fall, wo ber freie Berfehr beschränft werden follte, und bie Artifel, welche in Diefem Bertehr eingeschloffen seyn follten, näher bestimmte, bas, mas bisher nur herkommen war, Zugestehung ber Fortbauer bes Schirmsvereins burch Annahme bes Schirmsgelbs, gefetlich machte und bas Auslosungs - Recht, bas bieber zu so manchem Streit Unlaß gegeben hatte, beschränfte. sicherste Garantie aber fehlte ihm freilich, indem es immer von bem Willen bes Bergogs abhieng, ihn wieber aufzuheben ober in einem und bem andern Bunfte gu übertreten, boch gludlicher Beise fiel sein Abschluß gerabe in eine Zeit, wo Karl Eugen im eigenen Lande zu viel ju ichaffen befam, ale bag er hatte baran benten follen, auch mit feinen Rachbarn fich von Reuem in Streit einzulaffen, und baher blieb er auch mahrend ber gangen festgefetien Beit feiner Dauer in Wirffamfeit. Un Strets tigkeiten fehlte es freilich auch jest nicht gang, fie waren

aber meist unbedeutend und bezogen sich am Häufigsten auf die gegenseitigen Forst- und Waldrechte.

3m Jahre 1784 gieng die Zeit des letten Schirmsvereins zu Ende, weil aber bas Schirmsgeld fortwahrend angenommen wurde, so machte Eflingen feine Anstalten benselben zu erneuern, bis ber Wirtenbergische geheime Rath erflärte, bie Bestimmung bes Vertrags von 1764 habe nicht, wie ber Rath irriger Beise glaube, bie Bebeutung, daß wenn auch bas Schirmsgelb nach Ablauf ber festgesetten Zeit nur einmal angenommen werbe, ber Schirmeverein baburch als auf weitere 20 Jahre geschlossen angesehen werben muffe, sondern vielmehr erstrede sich beffen Berlangerung immer nur auf ein Jahr (13. 22. Dec. 1786). Jest beschloß die Stadt neue Schirmsverhandlungen ju eröffnen und da hiebei auch die gegenseitigen Beschwerben zur Sprache gebracht werben follten, fo wurden Behorben und Bürgerschaft aufgeforbert, anzugeben, worüber fie fich au beschweren hatten. Um 17. November 1788 begannen hierauf die Berhandlungen, wobei zuerst die gegenseitigen Beschwerben vorgebracht wurden. Sie betrafen von Seiten Wirtenbergs besonders die schlechte Beschaffenheit ber Eplinger Landstraßen, die Forderung des Abzugs von Beirathsgutern, bie ins Wirtenbergische famen und bezogen fich außerbem nur auf Rlagen einzelner Ortschaften, worüber man fich größtentheils schon mahrend ber Berhandlungen selbst vereinte. Eglingen hatte fich über die Eingriffe bes Oberforstamte Engelberg in seine Balbrechte, über Balbrouftereien ber Bergheimer, Denfenborfer, Beller und Altbacher, vornemlich aber über Beschränkung bes freien Berkehrs burch Erhöhung des Bolls, der Accise und anderer Abgaben, theils im Allgemeinen, theile nur an einzelnen Orten zu beschweren. Die Verhandlungen hierüber nahmen viel Zeit weg, und man tam bis jum 23. Dec. nicht jur Sauptsache. es gar bis jum 26. Dct. 1789 an, ehe fie von Reuem eröffnet murben. Die Grunde biefer Bogerung lagen vor= nemlich in ben vom Bergog an bie Stadt gestellten Begehren, baß ihm gestattet werbe, eine Allee nach Sobenheim burch ben Möhringer Walb zu führen, und bag wenn Wirtenberg es für nothig finde, die Ausfuhr irgend eines Artifels ju

verbieten, fie fich biefem Berbot anschließe. Denn ber Rath bewilligte zwar bas erstere Begehren, nicht aber bas zweite, weil er badurch seine Rechte allzusehr zu beschränken fürchtete. Der Bergog jedoch bestand auch hierauf und erflarte, "wenn Eflingen fich biesem Begehren nicht füge, werbe aus ber Erneuung bes Schirms=Bertrags Richts" (20. Januar 1790). Auch wollte er die Verhandlungen nicht von Neuem beginnen laffen, obgleich Eflingen fich an feine "gepriesene Grosmuth und Gerechtigfeit" wandte und vorstellte, es habe zu Erledigung ber wirtenbergischen Beschwerben jest Alles gethan, während die meiften ber seinigen noch ganz unerledigt seien (17. Mai 1790). Erft nachdem die Stadt in allen Punften nachgegeben hatte, fam ben 27. December 1790 ber neue Schirme-Bertrag auf 20 Jahre ju Stande, in welchem Eglingen fich verbindlich machte, wenn Wirtenberg die Ausfuhr eines wie bes andern Land esbezeugniffes verbiete, biefes Berbot auch befannt ju machen, und bas Bermischen bes Weins mit Obstmoft ju unterfagen. Bugleich wurde auch noch festgesett, baß wenn bie Zeit bes Schirme-Bereins verfloffen fei, Eglingen um beffen Erneuung und Berlangerung jedesmal ausbrudlich nachsuchen follte. Die Verhandlungen bauerten jedoch noch einige Zeit fort, ba mehrere Beschwerde-Punfte noch nicht erlebigt waren und hiebei "nahm Wirtenberg es fehr empfindlich auf, baß Eglingen, ben Borbehalt bes Rechtswegs wegen ber unerledigten Streitigfeiten noch nachträglich in ben Vergleich aufgenommen haben wollte" gab jeboch endlich in fo weit nach, bag bieg Begehren bem Protocoll einverleibt werden burfte, worauf bann endlich am 22. Man die langwührigen Berhandlungen zu Ende gebracht wurben.

## Dritter Abschnitt.

Eflingen mahrend des Nevolutions-Ariegs, der Burger-Process und die Besibergreifung durch Wirtenberg.

Die große Begebenheit, welche unter dem Namen der französischen Revolution noch in Jedermanns Angedensten lebt, begann bald ihren wichtigen Einfluß auch außershalb Frankreich, namentlich auf Deutschland zu äußern. Die neuen Ideen, welche von Paris, dem Hauptheerde der Revolution ausgiengen, fanden auch hier Eingang, Freiheit und Gleichheit wurde auch hier das Losungswort Vieler, geheime Gesellschaften entstanden, eraltirte Köpfe träumten von Freistaaten und die Regierungen wurden aus ihrer langen Sicherheit und Ruhe aufgeschreckt. In den Reichsstädten besonders regten sich die neuen Freiheitszdeen und allgemein gab sich hier eine Unzufriedenheit mit der bestehenden Ordnung der Dinge kund, welche nicht allein zu Estingen ernsthafte Streitigkeiten der Bürgerschaft mit dem Rathe verursachte.

Auch die Leiden und Lasten bes Kriegs begannen nun Schon 1790 marschirten ibie ersten faiserlichen Truppen burch bie Stadt, ihnen folgten 1792 noch mehr, mit bem Anfinnen ein Magazin anlegen zu laffen. October bieses Jahres begab sich, bei herannahender Kriegsgefahr, Eflingen in ben besonbern Schut bes Berjogs v. Wirtenberg und forrespondirte fleißig, wegen ber ju treffenben Maasregeln, mit anbern ichwäbischen Reichsftabten. In ben nächsten Jahren bauerten bie Durchmärsche und Duartiere fort, man sammelte im Januar 1794 Gelb und Charpie für Bermundete ein, befahl im Februar ben Burgern, fich hinlanglich mit Lebensmitteln zu verfeben, bielt am 4. Januar 1795 einen Bus = unb Bettag, orbnete im Marz dieses Jahres eine Auswahl an, und schickte sein Rontingent zur Schwäbischen Rreismannschaft, welche burch ben Beschluß ber Reichsversammlung vom 13. October 1794 auf 13535 Fußganger und 6605 Reiter festgefest

worden war. Gegen das Ende des Jahres 1794 kam eine kaiserliche Gewehrsabrik in die Stadt, 3 Zunsthäuser wurden zu Werkstätten eingeräumt und die hintere Kirche in ein Gewehrmagazin umgewandelt. Im Januar 1795 kam auch noch ein Artilleriestad dazu, für den zum Pul-verdepot eine Bretterhütte vor der Stadt erbaut werden mußte, und die Einquartirung wurde nun ziemlich stark, es wurde aber auch viel Geld in Umlauf gesett, alle Gewerbe lebten neu auf und der Wohlstand hob sich sichtlich, sank aber auch bald wieder, da im Jahre 1796 Eßlingen nun ebenfalls von den Feinden heimgesucht wurde.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Junius 1796 nehmlich erzwangen die Franzosen den Uebergang über den Rhein, erstürmten den Kniedis, schlugen die Österzreicher am Dobel und drangen nun rasch gegen den Neckar vor. Der Rath dachte jest sogleich an Sicherzheitsmaßregeln und sorderte die Bürgerschaft auf, ihn hiezbei frästigst zu unterstüßen (4. Julius). Vom Generalmajor Fürsten von Lichtenstein ließ er sich für die Stadt und die Spitalorte eine Schuswache ertheilen, und bat den Oberanführer des österreichischen Heeres, den Erzherzog Karl, um möglichste Schonung.

Da jedoch dieser mit seinem Beere sich bei Cannftatt aufftellte, mußte auch Eglingen ftarte Lieferungen für daffelbe leiften und auf ber Redarhalbe und bem Schelzwasen wurde schweres Geschüt aufgepflanzt, benn bie Ofterreicher waren entschloffen, dem Feinde in bieser Gegend eine Schlacht zu liefern. Dieß geschah auch wirklich am 21. Julius und mahrend in und um Cannstatt ber hauptkampf tobte, machte ber frangofische General La Roche einen Angriff auf die Stellungen ber Ofterreicher bei Eglingen, wo fich nun ein heftiges Gefecht erhob, bas ben gangen Tag bauerte und bei welchem bas Rlofter Weil größtentheils zerftort wurde. Große Sorge machte ben Eflingern bamals vornehmlich ber ansehnliche Pulvervorrath im Kreiszeughaus und noch größer wurde ihre Angst, als man bavon sprach, die Thore zu verram= meln und einen Theil ber Redarbrude abzubrechen,

bie Stadt wider den andringenden Feind zu vertheidigen. Eiligst wurden Abgeordnete zum Erzherzog Karl geschick, und nun erhielten die in Eßlingen besindlichen Desterreicher Befehl zum Abzug. Um Mitternacht den 22. Julius erschien ein österreichischer Rittmeister und gebot dem Rath, sogleich bekannt machen zu lassen, daß sich Niemand auf den Straßen zeige, weil ihn sonst die Patrouillen niedershauen würden. Hierauf zogen die Österreicher in größter Stille zum obern Thor hinaus, nachdem sie zuvor das Kreiszeughaus geleert und was sie daraus nicht mitnehsmen konnten, verkauft hatten.

Gleich am nachsten Morgen erschienen nun bie Franzosen vor ben Thoren und sogleich wurden Abgeordnete an La Roche geschickt, welcher die Stadt möglichst zu ichonen versprach, 2 Grenadier = Compagnien zu ihrem Sout abschickte und um 11 Uhr Vormittage selbst nach Chlingen fam. Auch an ben Obergeneral Moreau wandte fich ber Rath und traf nun in aller Gile Unftalten, um die Franzosen einzuguartieren. Gin aus 4 Geftionen beftehendes Quartieramt wurde eingesett, die Baufer mit Rummern versehen, ben Filialiften befohlen, Butter, Gier, Gemufe und andere Lebensmittel in's Spital herein zu bringen und mit dem frangofischen Stadtkommanbanten Beranger wegen ben nothigen Polizeianstalten, besonders ber Bewachung der Feldguter, und wegen Berpflegung der Offiziere und Soldaten verhandelt. Auch mußten auf Berangere Berlangen bie unteren Rathezimmer zur haupt= wache eingeräumt, bie nachtlichen Patrouillen burch Garnifoner verstärft, ben Burgern alle Sandel u. Streitigfeiten mit den Franzosen ftreng verboten und Plafate in frangofischer Sprache angeschlagen werben, welche ben Militarpersonen bas Zechen in den Wirthshäufern nach 8 Uhr Abends unterfagten. Um 28. Julius tam ber frangöfische Generalftab in die Stadt, für welchen bas Rathhaus, ber Ritterban, das Balm'iche Saus und die Rlofterhofe eingerichtet wurden, ber aber ichon am 2. August weiter zog. Auf ihn folgten eine Felbbaderei und ein Artilleriebepot und fortwährend erschienen einzeln ober in fleinen Truppen bie Nachzügler bes heeres. Auch die Spitalorte blieben

von Durchmärschen und Quartieren nicht verschont, und Baihingen litt außerdem beim ersten Einrücken der Fransosen durch Plünderung. Hiezu kamen noch Requisitionen verschiedener Art, von Getreide, Mehl, Fleisch, Wein, Jug- und Vorspannpferden zum Transport von Kriegs- bedürfnissen, Gepäcke und Proviant, Equipirungsstücken und dergleichen, worüber die Stadt sich am meisten bestlagte, weil es gegen die mit Frankreich geschlossenen Versträge sey.

Sobald man nehmlich zu Eflingen erfuhr, daß der Berzog von Wirtenberg mit ben Franzosen wegen eines Waffenstillstandes unterhandle, bat ber Rath benfelben, die Stadt an diesen Unterhandlungen ebenfalls Theil nehmen zu laffen. Der Waffenstillstand wurde auch schon am 17. Julius in Moreaus hauptquartier geschloffen und barinn Abtreten vom Rriege gegen Franfreich, freier Durchjug für beffen Beere nebst einer Branbichatung bedungen, bagegen Achtung ber Personen, bes Gigenthums, ber Gesetze und ber Landesreligion versprochen. Drei Wochen spater fam ein formlicher Frieden zu Stande, worinn bie Bedingungen bes Waffenstillstandes bestätigt, vollkommene Neutralität und Berbannung ber frangöfischen Ausgewauberten festgesett wurde. In biefen Frieden, wie zuvor in ben Waffenstillstand, wurden bie beiden Reichsstädte Eglingen und Reutlingen ausbrudlich aufgenommen, bafur aber follten fie nun auch ihren Untheil an ber angesetten Rriegefteuer von 8 Millionen Franken gahlen. Anfangs verlangte Wirtenberg von der Stadt hiezu einen Beitrag von 314000fl., auf die bringenden Vorstellungen bes Rathes jedoch, wurde Diese Summe einige Male herabgesett, und endlich fam es zu einem Vergleich (9. April 1797), nach welchen bie Stadt außer ben ichon bezahlten 20000 fl. und ben auf 48000 fl. angeschlagenen Lieferungen und erlittenen Beschädigungen innerhalb 6 Wochen noch 15000 fl. baar und und 37000 fl. in verzinslichen Jahresfristen von je 5000 fl. ju entrichten versprach. Dafür entsagte Wirtenberg allen weiteren Anforberungen an bie Stadt, verpflichtete fich, bie Eflinger Besitzungen und Ginfunfte im Lande nicht zu besteuern und dafür zu forgen, baß Eglingen nebst

seinem Gebiet bei einem neuen Einfall ber Franzosen ganz wie die herzoglichen Lande behandelt werde.

Indeß hatte die Riederlage des französischen Generals Jourdan bei Amberg (24. August) die Folge, daß auch das Heer unter Moreau Schwaben verlassen und über den Rhein zurückehren mußte. Am 16. September versließen die Franzosen Eplingen und zwar so eilfertig, daß eine Menge von Kriegsvorräthen, Pulver, Kugeln, Huseisen, Pferdegeschirre, Rägel, Heu, Haber u. s. w., auch mehrere Munitionswägen zurücklieben, welche der Rath sogleich in Verwahrung nehmen ließ. Vier Tage später erschienen die ersten österreichischen Illanen und die, von den Franzosen zurückgelassenen, Kriegsbedürfnisse wurden als erobertes seindliches Gut von den Österreichern in Bessitz genommen, auch diesenigen Gegenstände, welche die Franzosen noch vor der Flucht an Eslinger Bürger verstauft hatten, von diesen zurückgefordert.

Mit neuen Einquartierungen wurde die Stadt nun zwar wenig beschwert, es kamen nur einzelne Militärpers sonen und kleinere Schaaren durch, dafür aber wurden um so mehr Lieferungen gesorbert.

Die Furcht vor einem neuen Besuche ber Frangofen im Frühjahr 1797 beseitigte zwar ber am 25. April Waffenstillstand und ber am 28. October geschloffene zu Campo Formio geschloffene Frieden gab zur Bieberherstellung bauernder Ruhe um so mehr Hoffnung, als dabei die Eröffnung eines Reichefriedens - Rongreffes ju Raftatt innerhalb Monatefrift festgesett worben war. Allein auch während ber Friedens-Unterhandlungen mußte Eflingen zum Ulmer Festungsbau Arbeiter stellen und wurde, da jene Unterhandlungen sich zerschlugen und ber Krieg von Neuem ausbrach, nicht nur fortwährenb, bis in ben April 1800, mit Anfinnen jur Stellung von Arbeitern, felbst unter Androhung von militärischer Erefution, beschwert, sondern hatte baneben auch Lichter, Holz und Stroh für die Garnison in Ulm zu liefern. Zugleich näherte sich bas französische heer wieder und am 5. Marg 1799 gebot daher ber Rath den Bürgern, fich ruhig ju verhalten und von Saufe nicht zu entfernen. Er vertraute

nehmlich auf den früher mit Frankreich geschlossenen Frieden, und beschloß beswegen, überall sich hierauf beziehende Plakate öffentlich anschlagen zu lassen. Damit aber biese Plakate besto mehr beglaubigt wären, wurden Abgeordnete nach Stuttgart geschickt, um bem bortigen frangofischen Gefandten Trouve zu bitten, daß er fie durch seine Unterschrift befräftige. Dieser stellte sich sehr verwundert über das Daseyn einer so nahe bei Stuttgart liegenden Reichsstadt, von welcher er während seiner zweimonatlichen Un= wesenheit auch nicht bas Geringste gehört habe und noch mehr fiber die Behauptung, daß biese Reichsstadt in den Frieden zwischen Frankreich und Wirtenberg mit eingeschlossen sen. Erst als man ihm bas von ihm begehrte Zeugniß bes wirtenbergischen Geheimenraths überbrachte, ließ er fich jur Siglung bes ihm vorgelegten Auszugs aus jenem Friedensschlusse bewegen, erklärte aber, was die Befreiung von Quartieren und andern Kriegelaften betreffe, fo fen das nicht feine Sache, sondern die der Generale. Da jedoch die Franzosen nicht kamen, unterblieb die An= schlagung ber Plakate.

Weil man aber immer noch einen neuen Einfall ber Franzosen fürchtete, so befam ber Eflinger Gesandte auf dem Reichstag ben Befehl, gegen den Marsch ber russischen Hulfstruppen burch Deutschland zu protestiren (Marg 1799), die Bezahlung ber angesonnenen Römer= monate auf eine schickliche Art abzulehnen und bei ber Berathung über die Aufstellung eines funffachen Reiche-Kontingente fich ber Abstimmung zu enthalten (August). Auch beschloß man später burch Vermittlung bes Gesandten ber batavischen Republif in Stuttgart, Struf van Lynschoten, an bas frangofische Direktorium eine Denkschrift zu übersenben, worinn ausführlich bargelegt murbe, wie die Stadt ben Frieden mit Frankreich bisher auf's Strengste gehalten hatte, und wie sie beswegen hoffe, daß man ihre Reutralität achten werde (10. Rovember). Auf bem Kreistag ju Augsburg erflarte Die Stadt wiederum, baf fie gur Fortführung bes Krieges weber Gelb noch Truppen bergeben, noch fich in die Unterhandlungen wegen ber englischen Hulfsgelder einlassen konne. Ganz anders benahm sich der Herzog von Wirtenberg, welcher offen auf die Seite der Gegner Frankreichs trat und im Frühjahr 1800 eine scharfe Untersuchung anstellen ließ, wegen eines, ausgeblich zur Unterstützung der Franzosen gestisteten, Komplots, weswegen auch einige Eplinger nach Stuttgart berufen und dort verhört wurden (März 1800).

Als furz hierauf bas frangofische heer unter Moreau in Schwaben wieder siegreich vordrang, so murben von Eflingen aus sogleich Abgeordnete in's feindliche hauptquartier geschickt, welche hier bas Benehmen Eglingens barlegen und namentlich zeigen sollten, wie die Stadt trop der Anwesenheit österreichischer Truppen in Schwaben und trot aller Drohungen sich von ihrem Benehmen nicht habe abbringen laffen (Julius). Moreau erklärte hierauf, wenn Die Sache fich, wie er glauben wolle, wirklich fo verhalte, fo verdiene die Stadt eine weit freundschaftlichere Behandlung als andere Rreisstande, und er werbe baher bem General St. Suzanne befehlen, auf fie besondere Rudficht zu neh-Allein ehe bieser fam, erschien ber Brigade = Chef Jaillot mit einem Bataillon Fußvolks und mit reitender Artillerie in Eglingen (31. Julius) und machte in Rudsicht auf Quartiere und Verpflegung sehr ftarke Forderungen. Bewonnen burch einige Anführer ber bamals im Streite mit bem Rath begriffenen Parthei unter ben Burgern, brang er besonders barauf, daß die Rathsmitglieder und andere Honoratioren nicht mit Quartieren verschont wurben und brohte, wenn man sich hiezu nicht verstehe, benfelben 20 bis 30 Mann einzuguartieren. Zugleich verlangte er auch, daß man die hintere Kirche zu einem heumagazin einraume und beswegen die Stuhle barinn abbreche. Man machte ihm barüber Vorstellungen und berief fich auf Moreaus Erflarung, aber erft als man ihm 20 Karolins verehrte, wurde er höflicher und milber, nahm bie ihm vorgelegte Quartierordnung, nach welcher alle 8 Tage mit ben Quartieren abgewechselt werben sollte, an, und schränfte ben Aufwand für seine Tafel etwas ein. Aber er hatte nun auch noch andere Wünsche, ein hübsches Pferd und einige Ellen schönes blaues Tuch, fagte sein Gefretar, würden ihm sehr willkommen senn; beides versprach man

ihm, wenn er ein billiges Berpflegungs-Reglement befannt hierauf erschien am 9. August ein gedruckter Befehl in frangösischer und beutscher Sprache von ihm, folgenden Inhalts: Soldaten, der Oberbefehlshaber hat, um euch für die unvermeidlichen Mühfeligfeiten bes Rrieges zu entschädigen, zum Drt eures Standquartiers bie Stadt und Gegend von Eflingen gewählt. Die sanfte und gefällige Gemutheart der Einwohner, welche noch überdieß ber frangöfischen Regierung gang ergeben find, verbürgt euch die günstigste Aufnahme, von ihrer Seite hoffen sie Alles von eurer Biederkeit. Täuschet nicht ihre Erwartungen und beweiset, daß ihr in eben dem Grade gefühlvoll und großmuthig im gesellschaftlichen Leben, als fühn und unerschrocken in ben Gefechten send. Dieß find, ich bin es überzeugt, bie Befinnungen, welche euch alle beseelen. In Gemäsheit beffen und um bie Rube und Eintracht zwischen ben Einwohnern und ber Befatung zu sichern und ben erstern bas, was sie zu geben schuldig, ben andern, was fie zu forbern berechtigt find, befannt zu machen, gebe ich hiemit nachfolgende Berordnung. Das nöthige Fleisch und Brod werben für alle Militärpersonen aus ben französischen Magazinen in Eklingen abgereicht und feiner barf von bem Quartierträger, bei Strafe, mehr als eine Ration Gemufe und einen Schoppen Wein täglich forbern.

Es dauerte aber nicht lange, so zeigte Jaillot, von etlich Bürgern aufgehett, wieder die seindseligsten Gesinsnungen gegen den Rath, dieser verdiene Stockstrase, äußerte er, weil er eben alle Last auf die Bürger wälzen wolle, und brohte ihm mit Execution. Am 30. August wurde ihm daher eine aussührliche Schrift übergeben, worinn es heißt: In allen Gemeinden gebe es Undankbare, welche nicht erkennen wollen, was die Obrigseit zu ihrem Besten thut, solche Leute sepen auch die Bürger, welche ihm so irrige, dem Rathe seindselige Ansichten beigebracht hätten; die Quartiersreiheit, welche dessen Mitglieder genießen, seh nur eine kleine Entschädigung für ihre viele Mühe und manche derselben, welche den nöthigen Raum dassühätten, haben sich freiwillig zur Ausnahme von Quar-

tieren erboten, andere bie Berpflegung ber bei ben Burgern Einquartirten übernommen. Bei mehreren Belegen= heiten habe ber Rath feine guten Gefinnungen für Die frangofischen Soldaten bewiesen und namentlich im ver= gangenen Jahre fich ber verwundeten Rriegsgefangenen eifrig angenommen, und bie heftigen Bormurfe nicht beachtet, welche ihm verschiebene öfterreichischen Kriegsbeam= ten beswegen machten. Das Mistrauen, welches einige Uebelwollenden ihm gegen ben Rath einzuflößen gesucht, fen gang ungegründet und biefer fonne nicht glauben, baß er gesonnen sey, die Achtung zu schwächen, melde Burger ihrer Obrigkeit schuldig sepen. Auch gebiete ein Artikel bes, jungft zwischen Moreau und bem öfterreichischen Kelbherrn geschlossenen Waffenstillstandes ausdrudlich, baß bie französischen Befehlshaber sich nicht in die innere Berfaffung und Berwaltung ber Reichoftanbe mischen follten. Man hoffe baber, auch er werde zeigen, baß bie Kranzosen nicht allein gegen die Bürger, sondern auch gegen die Obrigkeiten gerecht seven. Zaillot erwiederte aber hierauf, er brauche biese Borftellungen nicht, er sep von allen Berhältniffen gut unterrichtet und wiffe wohl, daß die Rathsmitglieder zwar kleine Besoldungen, aber große Rebeneinkunfte hatten; um fo erfreulicher mar es bem Rath, baß er am 3. September abzog. Einige Tage später erschien nun zwar Reiterei, ber neue Stabt-Rommandant Strauß aber, burch ein Geschent von 12. Louisdor's gewonnen, suchte bie Quartierlast ber Stadt nach Möglichkeit zu verminbern.

Diese Quartierbeschwerben waren aber nicht die einzigen und ärgsten, noch größere Unannehmlichkeiten bereiteten der Stadt die an sie gemachten Forderungen von Proviant und Geld. Moreau nehmlich hatte dem schwäsdischen Kreis beträchtliche Kontributionen auserlegt, und ein eigener Kreis Musschuß zu Augsburg war mit deren Vertheilung beschäftigt. Er wies auch Eslingen einen Theil davon an und erklärte auf dessen Vorstellungen dagegen, Baden allein sei durch die Franzosen ausdrücklich davon ausgenommen worden, nicht aber Eslingen, und wenn daher die Stadt ihre Gebühr daran nicht entrichten

wolle, werbe man Beifel von ihr verlangen und Erefu-Durch biese Drohungen ließ sich tionstruppen schicken. ber Rath jedoch nicht einschüchtern, sondern erklärte: Moreau habe ben städtischen Abgeordneten die Bersicherung gegeben, baß er bie Stadt schonen wolle, ba fie bei bem wankenden Waffenglud ber Frangofen im Jahre 1796 an der, vom schwäbischen Kreis bevbachteten, Politif fei= nen Theil genommen hatte, baher werde er gegen fte gewiß auch nicht bie harten Maasregeln ergreifen, wie gegen andere Rreisstände und nicht zugeben, daß fie über ihre langst bezahlte Kontribution von 120000 fl. noch etwas weiteres entrichte (4. August 1800). Allein jest fam ein Befehl vom General Richepanse, Eflingen sollte unverweilt ein Dritttheil der, ihm vom Kreis = Ausschuß aufer= legten, Kontribution gablen, oder werde er Erecutionstruppen in Die Stadt schiden. Auf bie Borlegung ber, mit Moreau geführten, Korrespondenz jedoch, gewährte er ber Stadt zuerst eine Frist von 8, hierauf noch von weitern 10 Tagen, um sich an Moreau felbst zu wenden und beffen Entscheidung in biefer Sache zu erlangen. ber General - Riegskommissär Faviers und ber frangosische Gefandte Maffias versprachen, auf Bitten bes Raths, beffen Gesuch zu unterftugen, selbst einen Bericht an Moreau zu erlaffen und ben General Richepanse aufzuforbern, baß er bie Stadt mit Erefution verschone, bis eine Entscheidung aus bem Sauptquartier fomme.

Den Naturallieferungen, meinten jedoch beibe, werbe man sich nicht entziehen können, auch äußerte Faviers, auf den mit Frankreich geschlossenen Frieden könne die Stadt sich nicht berufen, denn der Unterschied der Größe zwischen den beiden Staaten sey zu bedeutend, sie sollte sich daher lieber an die Großmuth der französischen Republik wenden. Doch verhinderte er die Anlegung eines Lazareths in Eßlingen und versprach, als er im Oktober selbst hieher kam, die Stadt von der Kontributionsliste auszustreichen. Dieß Versprechen hielt er auch und untersiagte zugleich die den Eßlingern angesonnene Lieferung von Kleidungsstücken und die fernere Belegung mit Erekutionsetruppen, wie sie, jedoch nur auf kurze Zeit und in ganz

geringer Anzahl, im Spätjahr 1800 zweimal gesendet worden waren. Im October fam auch Richepanse mit feinem Generalstab nach Eflingen, wo er im Ritterbau einquartiert murbe und verhieß nun ebenfalls, fich ber Um meisten zu Statten aber fam Stadt anzunehmen. Eglingen die ichon im August erbetene Fürsprache bes Markgrafen von Baben und Die eifrige Berwendung feines Beheimenrathes Maier bei ber frangofischen Regierung. Im Mai 1801 erklärte endlich Moreau, an ber Kontri= butionssumme burfe die Stadt gar Richts gahlen, von ber Raturallieferung aber follte ihr die Balfte erlaffen fenn, bas Ubrige jedoch in möglichst furger Zeit geliefert mer-Der Rath schrieb bestwegen nun, indem er ber Bürgerschaft biese Erklärung bes Obergenerals bekannt machte, eine Ertrafriegosteuer aus, um was man noch zu liefern hatte, besto schneller entrichten zu konnen (26. Marg 1807), und so wurde wenigstens ein Theil ber schweren Laften, womit die Stadt belegt werden follte, von ihr abgewälzt.

Duartiere gab es freilich fast ohne Aushören, im März kam auch Jaillot wieder und zeigte noch immer dieselben seindseligen Gesinnungen gegen den Rath, mußte jedoch, auf dessen Klagen, bald wieder fort. An seine Stelle kam als Stadt-Rommandant der Brigade-Chef Metrot, welcher sich der Stadt sehr geneigt erwies und dem der Rath daher auch, als er abging, den Dank für seine Biederkeit und Gerechtigkeit schristlich ausdrückte (1. Mai 1827). Der am 9. Februar 1801 zu Luneville geschlossene Frieden machte den Kriegsbrangsalen, aber auch der Unabhängigkeit der Stadt ein Ende, nachdem sie zuvor neben den mancherlei Beschwerden des Krieges, auch noch an böser Zwietracht im Innern schwer gelitten hatte.

Schon seit längerer Zeit nehmlich herrschte unter den Bürgern große Unzufriedenheit über den Rath und seine Verwaltung der Stadt und äußerte sich nicht nur in Schmähereden, sondern auch in Schmähschriften, welche fleißig verbreitet und eifrig gelesen wurden, und deren Urheber der Rath durch ausgesetzte Belohnungen vergebens zu er-

fahren suchte<sup>1</sup>). Man machte Anschläge, balb an die Häuser ber Regenten, bald ans Nathhaus, da hieß es einmal (1788)

Die Herrn, die nur Gesetze kennen Richt für sie, nur für die Bürger, Die sind nicht werth, daß mans thut nennen, Nein sie sind Bürger-Würger, ein andermal (1789).

Auf, auf, ihr Burger, auf!

Diese brohenden Zeichen einer steigenden Unzufrieden. heit bewirkten, daß selbst verschiedene Mitglieder bes Raths Vorschläge zur Abschaffung der eingeschlichenen Migbrauche und zur Berbefferung ber Staats-Berwaltung machten, und eines berselben erklarte: es erachte für hochst nothig, bem Raiser von der Zerrüttung bes Gemeinwesens bringende Anzeige zu machen (25. Januar 1787). Diese Borschläge jedoch wurden von der Mehrheit so wenig beachtet als die Borftellungen ber Burger. Da man nun nirgenbe anders her Sulfe und Rettung erwarten zu burfen glaubte, als wenn man ben grundverberbten Buftanb bes Staats beim Reichs-Oberhaupte vorstelle und um schnelle Abhulfe flehe, so beschloßen mehrere Bürger, sich an den Raiser zu wenben, ber Notar Schmid, ber Salzpächter Andreas Feigel, und Friedrich Konig reisten im Junius 1789 nach Wien, und besprachen sich hier mit bem Hofraths-Agenten v. Pilgram, welcher nach ihren Angaben eine Rlagschrift verfertigte, die am 10. September 1789 dem Reichshofrath übergeben wurde. Ihr Inhalt ift folgenber:

In Eßlingen verwaltet der innere Rath allein das Stadtwesen, dem äußern ist dabei weder Einsicht noch Mit-wirfung gestattet, seine Besugnisse erstrecken sich bloß auf Kriminalfälle und unbedeutende, ihm willführlich vom innern Rathe eingeräumte, Verrichtungen, das Thun und Treiben dieses innern Raths bleibt ihm wie den übrigen Bürgern

<sup>1)</sup> Die Acten bes, nun zu beschreibenben, Bürgerprocesses wurden theilweise burch ben Druck bekannt gemacht, auch erschien bars über eine Schrift, betitelt Briefe aus und über Eslingen. Straßburg 1801. 8. beren Verfasser aber ganz bie Parthei ber Bürger nimmt und bessen Angaben baher auch nur mit großer Borsicht benüßt werden konnen.

verborgen und wenn er auch etwas bavon erfährt, so ist es schwer, Beweise beizubringen, das ift aber um so nach= theiliger für ben Staat, je mehr im innern Rath die Familien = Berbindungen zunehmen. Schon 1740 mußten sich die Stadtvorsteher nicht mehr zu helfen und suchten Beistand beim schwäbischen Kreise, und schon 1748 wurde der Zustand der Stadt durch eine kaiferliche Kommiffion untersucht, beren Berordnungen aber ber innere Rath später wieber alle übertrat, ba bie, bem Rreisbirectorium übertra= gene, Aufficht unterblieb. Er führte, ohne faiferliche Benehmigung, neue Dienste und Besoldungen ein, wie 1783 die 3 vorher nicht üblichen Registratorestellen und bas Amt eines zweiten Rechnungs-Probators. Er feste nicht, wie ihm geboten wurde, einen Amtmann nach Möhringen, ba boch die Taggelder ber Spitalbeamten viel mehr als beffen Befoldung ausmachen, und die Möhringer und Baihinger wegen jeber Rleinigkeit in die Stadt muffen.

Er läßt bas Rechnungswesen, besonders in Rudficht auf Stellung, Probirung und Abhör ber Rechnungen, in ben unverantwortlichften, felbst von feinen Mitgliebern gerügten Zustand kommen und bieß wird mit jedem Jahr schlimmer. Er gibt hiedurch ben ftarfften Anlag zu ben fo haufigen Restsetzungen, und straft hiebei die Schulbigen nicht, sondern befordert fie auf andere Stellen. Er schöpft bei allen Aemtern eigenmächtig Besoldungs-Bulagen, um nur seinen Rreaturen gefällig zu werben, ober Leute, welche bei Amteverleihungen unbillig jurudgesest wurden, jum Schweigen zu bringen. Er gestattet ben Rathemitgliebern und Beamten ordnungswibrige Reben-Ginfunfte. Er übt die Rechtspflege mehr nach Willführ als nach Recht und Billigkeit, wie mehrere von ben höchsten Reichsgerichten ju Gunften flagender Burger entschiedene Processe zeigen, auch hier ift die Verwandtschaft fehr schädlich. Er verwaltet Die Stadteinkunfte fehr schlecht. Reine Anstalt, feine Berwaltung besteht, wo er nicht die unverantwortlichsten Ilus ordnungen und Mängel durch Rachläßigfeit einreißen ließe, ober selbst einführte, besonders beim Steuer= Umgelder-Bau= und Forst=Amt, so baß bie 11000 Morgen Balb im September 1780 feine 78 tuchtigen Stamme liefern fonnten, sondern man diese kausen mußte. Noch mag es auch mehr andere unbekannte Mißbräuche geben, die Grundsulfsache all dieser Unordnungen aber ist: daß die meisten Mitglieder des innern Raths mit einander verwandt und verschwägert sind, und daß dem äußern Nath nicht die geringste Mitwirfung bei der Staats-Verwaltung zusteht, und er also seinen ursprünglichen Endzweck, Wahrung der Rechte der Bürger und Kontrolirung des innern Raths durchaus nicht erfüllen kann, daher bitten die Bürger die taiserliche Kommission von 1748 zu erneuern, das Kreisdirestorium anzuhalten, daß es eine genaue Ober-Aussicht führe, die Versaßungsmäßige Vesugniß des äußern Raths herzustellen und die Familienherrschaft im innern Rath auszuheben 2).

Auf diese erste Eingabe folgte am 23. November 1789 eine zweite, worin einige seit dem weiter aufgefundene, Disbrauche, Bevortheilung der Nathomitglieder beim Kauf von Holz, Schmausereien beim Spital- und Kastensturz, Neben-Einkunfte und Ertrabelohnungen, angeführt sind.

Der Reichshofrath ernannte hierauf 2 Referenten für diese Sache, allein der Tod des Kaisers Joseph II. brachte einen Stillstand darein, weil, dem Hersommen gemäs, jede weitere Untersuchung entweder bis nach ersfolgter Wahl eines neuen Kaisers eingestellt, oder vor das kurdairische Reichs-Vikariat in München gedracht werden mußte. Indeß aber hatte der Rath durch seinen Reichs-hofraths-Agenten v. Alt Nachricht von dieser Klage bestommen (16. Dec. 1789) und sogleich Anstalten gemacht, um die nöthigen Schritte dagegen zu thun. Die Kläger aber, von mehreren Bürgern und selbst von einigen Raths-mitgliedern hiezu ausgemuntert, weil Hoffnung vorhanden sei, daß der Rath, um einen kostspieligen Proces zu vermeiden, selbst Abhülse der Beschwerden gewähren werde, beschloßen eine, ausser ihnen noch von 3) 64 Bürgern der

<sup>2)</sup> Eine Tabelle ift bem Bericht beigelegt, woraus erhellt, baß nur die 2 Konsulenten, die feine Stimme hatten, nicht mit ben übrigen Rathemitgliebern verwandt waren.

<sup>3)</sup> Um die Filialisten zu gewinnen, fagte man ihnen bei Dorlegung ber Schrift, wer von ben Spitalfrüchten wollte, folle

Stadt und der Weiler unterzeichnete, Bittschrift an den Rath zu übergeben (28. April 1790).

In dieser Schrift wird vom Rath begehrt, er sollte einer, aus der Bürgerschaft erwählten, Deputation unter Leitung und Vorstand eines auswärtigen Rechtsgelehrten gestatten, ihre gegründeten Beschwerden ihm vortragen gu durfen, die Burger funftig bei all ihren Rechten, Gerechtfamen und Brivilegien laffen und bestens schützen, die genaue und unabweichbare Befolgung ber faiferlichen Befehle und Kommissione-Berordnungen für bie Bufunft ver= fprechen, bas, mas erweislichen Dagen gur Wiederemporbringung bes gang ruinirten Staats, jur Begunftigung der darniederliegenden Gewerbe und zur Wiederaufhelfung der armen und nothleibenden Burgerschaft bienen und im geziemendem Respect vorgetragen werde, beherzigen, unterftugen und vollziehen, dem außern Rath feine ver= faßungemäßige Gewalt einraumen und beffen Erwählung ber Burgerschaft überlaffen. Dbwohl, heißt es am Schluffe, der Namen Rebell ber Zeit jedem beigelegt wird, welcher feine und feiner Mitburger Rechte, auch in gehöriger Ord= nung, vertheidigt, so hoffen wir doch nicht, ale solche angesehen zu werden, indem wir magten, den Rath an seine Pflichten und an die Uebertretungen der allerhöchsten Berordnungen zu erinnern, auch ihm Borfchläge zum Beften ber Stadt zu machen.

Che jedoch diese Bittschrift übergeben werden konnte, berief der Rath, welcher bavon Nachricht bekommen hatte, die Unterschreiber derselben vor eine, deswegen niedergesette Deputation, welche sie verhören, ihnen ihr Unrecht vorstellen und sie zur Zurücknahme ihrer Unterschriften bewegen sollte. Als diese am 30 April 1790 gerade Situng hielt, traten Feigel, Mössinger und König unaufgesordert ins Zimmer, protestirten wider dieses Versahren und die voreilige Absorderung der Schrift, begehrten, daß man

bieselbe unterschreiben, auch sprach man ihnen von einem Tuchalmosen für arme Bürger vor, bas ber Rath nicht mehr austheilen lasse. Die Bürger, welche unterschrieben hatten, "verlangten nachher, aus andrer ehrlicher Bürger Namen, wieder ausgestrichen zu werden".

alle Unterzeichner berfelben zumal, in ihrer Gegenwart, befrage, ob fie nicht freiwillig und nach reiflicher lleberlegung unterschrieben hatten? warfen bem Rath vor, er zeige eben gar feine Reigung zur Vornahme ber hochst nöthigen Staateverbefferung und brauchten allerhand icharfe Worte, so daß die Deputation die Sigung aufhob. die Radricht hievon, ließ ber Rath ihnen gebieten, am 3. Mai vor ber Deputation zu erscheinen und fich über ihr unziemliches Betragen zu verantworten. Alle 3 maren hiezu auch bereit, ale fie aber Gerüchte von besondere scharfen Proceduren, welche man gegen sie vornehmen wolle, vernahmen und hörten, daß die Stadt-Soldaten befehligt feien, mit aufgeschraubtem Bajonet, vor bem Rathhause aufzumarschieren, so erschienen sie nicht, sonbern erklärten schriftlich, daß sie vor ber Deputation sich nicht stellen, auch ben Rath nicht mehr als Richter erkennen, fondern ihre Klagen beim Kaiser vorbringen wollten und protestirten wider alle Gewalt, welche man gegen sie ausüben konnte Man ferferte fie nun ein, und als noch am Abend mehrere Burger ben Amteburgermeifter perfonlich um ihre Freilaffung baten, wunderte fich diefer höchlich über die Berwegenheit, ihn noch fo spät mit einem folchen unbedeutenden Gesuche zu behelligen, und am nächsten Tage erschien ein Defret an bie Burgerschaft, worin biese ermahnt wurde, ihre Gidespflichten gegen die Obrigkeit nicht burch Ungehorfam und heimliche Zusammenrottungen aus den Augen zu setzen, bamit ber Rath nicht in die Nothwendig= feit versetzt wurde, die Sulfe des Kreisdirectoriums angu= rufen. Jene brei aber, als man ben Arrest aufhob, wandten fich fogleich perfonlich mit einer "Bitte und Borftellung" um Erneuung und Fortsetzung ihres Processes an bas Reiche-Bifariategericht in Munchen.

Der unvermuthete Tod des Kaisers, sagen sie hier, hätte die Entscheidung ihrer Sache zu Wien verhindert, und sie daher "um zu beweisen, daß nicht ausländisches, sondern biedres deutsches Blut in ihnen schlage" dem Rath, obwohl sie wenig Erfolg davon hofften, eine Bittschrift übergeben. Hierauf aber seien sie, gleich Rebellen, welche den gefährlichsten Aufruhr anzuzetteln im Sinne hätten,

behandelt worden und die gefammte Bürgerschaft habe fich burch die Berfahrungsweise des Rathe überzeugt, baß, um ihr fleines aber boch immer theures Baterland zu retten, nicht bloße Ergebung in alle Kaprtcen ihrer, fo viel Jahre hindurch verwöhnten, Obrigfeit, sonbern Fortsetzung ber Klage das noch einzige übrige gesetymäßige Mittel sei. Richt tumultuarische faktische Fortschritte bezeichneten ben Weg, welchen mehr als 1000 Eplinger wieder etwa 20, ihr Mark verzehrende, obrigkeitliche Personen einschlagen wollten, vielmehr sei ber Weg unwidersprechlichen Rechts der ein= sige, welchen sie gehen wollten, von bem sie aber auch nie abzuweichen fest entschloffen feien. hierauf murben die früheren Beschwerden wiederholt und ber Rurfürst von Baiern gebeten, in Ermägung zu ziehen: Daß bie gange Bürgerschaft in Eglingen burch bie so lange bauernbe obrigfeitliche Unordnung, vornämlich aber durch die letten, harten Broceduren gegen etliche Burger außerft aufge= bracht und also jeder Berzug gefährlich, daß all ihre Beschwerden über ben Rath gehörig erwiesen und ber Recurs an die höchste Behörde nicht tumultuarisch, sondern in ge= setlicher Beise genommen worden sei, und baher die Erneuung und Fortsetzung ber Untersuchung zu befehlen.

Im Rathe selbst waren die Meinungen über bas Berfahren, welches man nun einzuschlagen hatte, getheilt, die Mindergahl rieth jum Rachgeben. Die beiden Raths-Konfulenten v. Schelhaß und Reundorf, ber Dberumgelber Marchthaler, ber Justigrath Weinland, ber Spitalpfleger Ragel, der Bauverwalter Steudel erklarten, es fen nothwendig, daß man die vielen Unordnungen im Eglinger Stadtwesen abstelle, die Deonomie beffer einrichte, die Rechnungs-Abhören beschleunige, bei ben Sipungen mehr Anstand und Ordnung einführe, mit der Zeit sparsamer umgehe und von ben Untergebenen genauere Befolgung Befehle verlange. Besonders nachbrudlich brang Reundorf auf eine Berbefferung; bag bas Stadtmefen sich in außerster Zerruttung befinde und dem ganglichen Berberben nahe fen, fagte er, bedurfe feiner weiteren Beweise, weil patriotische Mitglieder des Rathes selbst dieß schon mehrmale, ohne irgend einen Wiberspruch zu erfahren,

gerügt hatten und einigemale sogar schon, wenigstens im Außerlichen, die festen Borsate gefaßt worden sepen, bald möglichst die gerügten Mängel und Gebrechen zu verbessern. Die Mehrzahl jedoch wollte von Nachgiebigsteit Nichts wissen und septe es durch, daß man sich an Wirtenberg um bewassneten Beistand, an das Kammersgericht um Mandate wider die unruhigen Bürger und an den schwäbischen Kreis um die Gewährung von KreissErekutions-Truppen für den Nothfall wandte (6. Mai).

Ein in Feigels Saus befindlichee Gemalde, welches starte Anspielungen enthielt 4), bewirfte eine neue Unterfuchung gegen biefen, auf ben Befehl bes Rurfürften von Baiern aber, daß der Rath fich über die Klage ber Burger verantworten und biese indeß nicht weiter bebruden follte, antwortete biefer, indem er bie ganze Begebenheit in bem für ihn gunftigften Lichte barftellte, er habe ichon eine Rlage an's Reichstammer-Gericht eingereicht und von Diesem ein Manbat erhalten, könne also die Sache nicht mehr an's Vifariate-Gericht gelangen laffen. Die klagenben Burger bagegen verwarfen bas Reichsfammer-Gericht und erflärten, fie fonnten fich in feinen Proces vor bemfelben einlaffen, sondern wollten "wie Ruchlein bei ber Gludhenne" beim Reiche = Bifariat bleiben (13. Julius). Siedurch famen nun diefe beiben Behörden felbft mit ein= ander in Berfpalt, indem jede bie Entscheidung biefer Streitsache, als vor sie gehörig, ansprach, und jebe ben Begenpart ihres Rlägers unter Strafandrohungen vorlub, bis bie, im September 1790 erfolgte, Raiserswahl ben Proces wieder vor den Reichshofrath brachte. Diefer ernannte nun zwei seiner Mitglieber, v. Monch und v. Bul-

<sup>4)</sup> Es stellte 2 verschlungene Arme, barüber bas Stabtzeichen vor, barunter zwei Zweige, einer roth, ber andere blau, und an jedem eine Anzahl Ringe, auf welchen die Namen der verwandten Rathsmitglieder standen, nur 3 Ringlein waren weiter unten angebracht und ohne Zusammenhang mit den ersten. Ganz unten erblickte man das Wild der Stadt, das neben einen Löwen mit einem Schild, vor dem Feigel, Mosssinger und König knieten, hinter ihnen einen Stadtsolvaten, der gegen Feigel mit dem Bajonet stieß, und einen andern, der zu Boden siel.

<sup>2.</sup> Pfaff's Weichichte von Gflingen.

zins, zu Berichterstattern, und Feigel reiste mit Schmib von Reuem nach Wien, wo fie namentlich bei bem Reichshofrathsprafidenten v. haagen gunftiges Gehor fanden, und ba Monch ihnen nicht geneigt war, Bulpius aber starb, es bei ihm bahin brachten, baß er in der Person v. Werners einen neuen Berichterstatter aufstellte 3). Dicfer war für die klagenden Bürger febr gunftig gestimmt und schon triumphirten Feigel und feine Genoffen. Gie veranlaßten die Abfaffung und den Druck ber Schrift "Briefe aus und über Eglingen" (Straßburg 1791), in welcher die ganze Begebenheit auf eine, für die Burger sehr vortheilhafte Art erzählt, bas Benehmen bes Raths, dessen Tyrannei und der bei ihm herrschenden Repotismus mit ben schwärzesten Farben geschildert wurde und beren Berbreitung fie fich auf's Eifrigste angelegen, senn ließen .). Zugleich gaben fle wiederholt Beschwerdeschriften

6) Für den Berfasser dieser Schrift wurde der Reutlinger Bütz germeister, Dr. Fetzer, gehalten, in einem noch vorhandenen Briefe an Fetzer jedoch gibt sich Dr. Cotta selbst dafür aus und broht, wenn der Nath sich nicht zur Nuhe begebe, so werde er "seine ganze Haushaltung und Wiener Politis mit Urkunden" in Druck geben, in Wien, Eslingen und Rastatt austheilen lassen.

<sup>5)</sup> Gin Dr. Johann Anbreas Rob, welcher gerne bie Stadtargt ftelle in Eglingen gehabt hatte, gab bem Rath ausführliche Rachricht über "bie Umtriebe Feigele, bes Rabeleführere ber Rebellen, " in Wien. Bei Monch, fchrieb er, fen biefer schlecht angekommen, ba er fich unbescheiben aufgeführt, habe Monch gebrobt, ihn burch bie Polizei aus ber Stadt führen ju laffen, Feigel aber tropig geantwortet: Ich weiß Mittel und Wege, einen anbern, gunftiger gefinnten, Referenten zu finben und fo fen es wirklich auch gewesen. Der Reichshofrathe Prafitent fen "burch ansehnliche Illuminaten und Freimauer bes neuern Spfteme, welches im Schilbe führt, die Berfaffung ganger Reiche umzufturgen, bie driftliche Religion und Moral aus, gutilgen," zu Gunften Feigels gestimmt worben; ber Agent ber Bürger von Bilgram treibe bie Bürger überall ju Bros geffen wider ihre Obrigfeiten an, und felbft v. Alt fen Freis maurer und theile Feigel alle Befchließungen bes Rathe mit, ber öffentlich außere, wenn er gurudfomme, werbe er etlich Rathsmitglieber prügeln laffen, weil fie ihn "blamirt" hatten. Die Briefe über Eglingen fenen auch in Wien ftarf verbreis tet und wurden von Freimaurer = Recensenten boch erhoben.

voll scharfer Worte und bittrer Vorwürfe an den Rath ein und verbreiteten ben Beift ber Unzufriedenheit immer mehr unter ben Bürgern. Schwer beflagte sich ber Rath hierüber in einer Borftellung an ben Raiser (9. Junius 1791), die Bürger leifteten ben an fie erlaffenen Borladungen keine Folge mehr ober führten sich, wenn sie erschienen, ganz unerehrbietig auf, sie verweigerten bie Bahlung der Abgaben, die ledige Kompagnie aber rottete sich zusammen und wollte keine Dienste mehr thun, man konne baher auch ben Schwörtag nicht halten, weil man befürchten muffe, bie aufrührischen Burger wurden feinen Eid leisten wollen und daburch auch die Gutgesinnten irre machen. Bu ber "größten Bestürzung und jum Leib. wefen " Feigels und feiner Genoffen aber verfiel v. Werner im eine langanhaltende Rrankheit, und so blieb ibre Sache liegen. Ale fie endlich, um zu verhuten, bag nicht bie über biefen Bergug fehr migvergnügte, noch immer unter schwerer Unterbrudung seufzende Bürgerschaft in ber Berzweiflung fich zu Gewaltthaten hinreißen laffe, eine neue bringende Bitte, um Beschleunigung ihres Prozeffes ober um Abordnung einer Kaiserlichen Kommission eingaben, ftarb ber Raifer (1. Marg 1792) und fie mußten nun ihre Klagen von Reuem beim Reiche Bifariat Eben dahin wandte sich aber auch ber Rath und beschwerte fich über ben Rotar Schmib, ben er furg zuvor ohne Erfolg hatte verhören laffen, bag er neben feinem Notariatsamt in dieser Sache zugleich ben Abvocaten mache. Diesem wurde nun ein solches Benehmen als gesetwidrig scharf verwiesen, zugleich aber bem Rath "gemeffenst und ernstlichst" befohlen, die Stellung und Abhör der Rechnungen zu befördern, die Beamten, welche Reste gesetzt hatten, zu bestrafen, sich genau nach ben früheren Raiserlichen Berordnungen zu richten, die Mängel und Gebrechen in der Staatsverwaltung aber, namentlich die aus den überhandnehmenden, allzunahen Berwandtschaftsverbindungen des Raths entstandenen, Nachtheile abzustellen und hiernber seiner Beit Bericht zu erstatten. Der Burgerschaft wurde geboten, fich ruhig, friedlich und in ben geset maßigen Schranken des gebührenden Behor-

fame und Refpette gegen ihre Obrigfeit zu verhalten, ihre Beschwerben berselben in geziemenber Bescheibenbeit vorzutragen, aller eigenmächtigen Unterhandlungen, verfaffungewibrigen Anmagungen, ju Diftrauen und Gah. rung Anlaß gebenben Berbinbungen fich zu entschlagen. Die ledige Kompagnie murbe ermahnt, bei Bermeibung schwerer Strafe, ihre Schuldigkeit weiter nicht zu verweis gern, Feigel und Genoffen aber "ernftlich angewiesen," bas weitere in Ruhe abzuwarten (27. Junius 1792). lettere waren über ben, von Munchen erhaltenen, Bescheid fehr unzufrieden und schickten sogleich eine neue "nothgedrungenbste" Borstellung ein, worinn fie flagten, baß ber Rurfürst bie begehrte Kommission, wegen des fo febr belafteten Stadtwesens, ber Zeit noch ausgesett habe, und fich erboten, die Unkoften berfelben vorzuschießen, wenn man ihnen erlaube, fich bafür feiner Zeit vom schulbigen Theile wieder bezahlt zu machen. Um so erfreuter war ber Rath, er ließ ben Inhalt bes Kurfürstlichen Rescripts ben Burgern fogleich bekannt machen und forberte fie auf, Beschwerben ober gute Vorschläge zum gemeinen Beften munblich ober schriftlich bei ber bagu aufgestellten Raths-Deputation vorzubringen (17. Julius).

Die hierauf von ben Binften übergebenen Beschwerben waren ungefähr biefelben, wie die schon von Feigel und seinen Genoffen vorgebrachten, weswegen auch der Rath erflarte, ba er, nach bem Gebote bes Reichs-Bikariate=Rescripte, über die Erledigung berfelben an den Rurfürsten von Baiern berichten mußte, so konnten fie fein Gegenstand ber "mit ben Burgern eingeleiteten gutlichen Unterhandlungen mehr fenn, fondern mußten lediglich der allerhöchsten richterlichen Beurtheilung und Entscheibung anheim geftellt werden (2. August 1792)." hierauf mehrere Burger "eine Borftellung flarung " eingaben, worinn fie begehrten, bag bie Raiferlichen Befehle befolgt und bie Staatsverfaffung wirklich verbessert werbe (3. September), so erhielten fie folgende Schon ber Ton, welcher in biefer Schrift herrscht, noch mehr aber bie Unvereinbarkeit ber gemachten Borichlage mit ber bisher bestandenen unvermischten

aristofratischen Staatsverfassung, erlauben dem Nathe nicht, dem hier ihm gemachten Ansinnen willfährig zu entsprechen. Ebensowenig kann er die Ausstellungen, welche darinn gegen die Nathsdeputation gemacht werden, für erheblich halten, weil die Bürgerschaft wohl weiß, daß dieselbe gar nicht den Austrag hat, über Sachen, welche bei ihr angebracht werden, zu entscheiden, sondern Alles dem Nath vorlegen muß (6. September).

Hiemit wollte sich jedoch die Burgerschaft nicht zufrieden stellen, sondern sie wandte sich zu Anfang des Jahres 1793 an den neuerwählten Kaiser Franz II. und bat, die Errichtung eines bürgerlichen Synbifats zu geftatten. "Denn wo eine Gesellschaft im Weg Rechtens ober gutlicher Unterhandlung ihr gemeinschaftliches Bestens beforgen foll, sen es am Rathlichsten, wenn fie sich zu besserer und schleuniger Beförderung ihrer 3wede auf eine ober wenige Personen vereinige, welche ihr mit Rath beistehen, ihre Wünsche und ihren Willen vortregen und sie schriftlich und mundlich vertreten." Der Kaiser verwies sie aber mit ihrer Bitte an ben Rath, und biefer erflärte, er wolle die Einrichtung eines solchen Syndifats nicht hindern, wofern babei nur nach rechtlicher Ordnung zu Werke gegangen und feine gefährlichen Ueberrebungen gebraucht wurden (9. April), er erlaubte sogar, baß zur Erwählung der Mitglieder desselben 7), sich die Zünfte, allein unter Leitung ber Mitmeister, versammelten (18. April),

<sup>7)</sup> Die auf solche Art erwählten Mitglieber bes bürgerlichen Syndifats waren solgende: Johann Friedrich Schumann, Theodor Friedrich Seefried, Johann Andreas Schade, Johann Michael Ulmer, Johann Jasob Ries, Johann Georg Adam Roller, Lorenz Mauz, Daniel Friedrich Laible, Leonhard Burger, Johann Jeremias Fröschle, Leonhard Ramsperger, Christoph David Meusele, Jasob Rauschnabel, Mar Todias Fingerle, Erhard Renner, Schultheiß, Johann Friedrich Diehl, Johann Georg Klauß, Philipp Friedrich Fischle, Christoph Eberspächer. Matthäus Gunzenhäuser, Johann Christoph Kern, Georg Heinrich Schmid, Philipp Friedrich Wittlinger, Johann Jasob Hildenbrand, Alexander Keller, Johann Georg Silker, Johann Georg Straßader, Georg Friedrich Endrich Endrich Endrich Endrich Endrich Endrich Endrich Keller, Johann Georg Silker, Johann Georg Straßader, Georg Friedrich Endrich Endric

eine nachgiebigkeit, welche er in seinem Bericht über bie Befolgung bes Rescripts vom 27. Junius 1793 rühmen nicht vergaß (20. April). In biesem Bericht beklagte er sich zugleich, baß bie Bürger auf ben ganglichen Umfturz ber Berfassung von 1552 bachten, ba boch er felbft Alles thue, um ben gegebenen Befehlen nachzufommen, indem alle Rechnungen, außer ben Spital - und Steuer-Rechnungen, abgehort, bie Beamten, welche Refte gefest hatten, ju beren Erfat angehalten, bie übrigen Ausstände nach Möglichkeit eingetrieben und die Mängel und Gebrechen ber Verwaltung untersucht worben seven, auch bei Ersetzung ber Amter bie Familien - Rudfichten möglichst beseitigt wurden. Erft am 7. November aber erschien hierauf ein Kaiserliches Rescript, welches bie Reichshofrathe v. Werner und v. Odel zu Kommiffaren in ber Streitsache bes Raths mit ber Burgerschaft ernannte und beiden Parthien befahl, innerhalb 2 Monaten ihre Anwälde mit gehöriger Vollmacht und Anweisung zu ver-Auf eine vom Rathe eingefandte Rlage aber, baß mehrere Bürger bie Abgaben von eingelegtem und verfauftem Wein verweigerten, wurde zugleich diesen ernftlich anbefohlen, dieselben ungefäumt zu entrichten. Dieser Befehl that jedoch wenig Wirfung, vielmehr nahm die Bahl berer, welche Steuern und Abgaben zu entrichten verweigerten, immer mehr zu und viele außerten öffentlich, Die Bürger sepen Rarren, wenn fie Steuern gahlten, es wiffe ja boch Niemand, wo bas Geld hinkomme, weswegen ber Rath auch seine Klagen beim Kaiser erneute (10. Februar 1794). Auch bas Syndifat gab ihm fortwährend zu Beschwerben Anlaß, indem es balb Rlagen über die verschiedenen Berwaltungen, bald über eigenmächtige Sandlungen bes Raths anbrachte, wie ben 11. Februar 1794 über bie, von bemfelben einseitig vorgenommene, Auswahl. Auch begehrte es ben 2. Junius, daß die Erwählung eines neuen Bürgermeisters bis zu Beenbigung bes Streits aufgeschoben werbe und widersette sich ber Abhaltung bes Schwörtags nach ber alten Weise (14. Julius), weswegen ber Rath biefen gang einstellte (19. Julius), die Alemterwahl jedoch wie gewöhnlich vornahm.

Der Reichshofrath aber erließ am 7. August ein Rescript an die Syndifats=Deputirten, er habe mit gerechtem Unwillen ersehen, wie sie nicht allein, mit offenbarer Dißdeutung ber Kaiserlichen Beschlüsse, die Ausübung ber, in ber bisherigen Observang gegrundeten, Regierungs-Befugniffe, sobald biefe nur in irgend einem Bezug auf ihre Beschwerden ständen, als verbotene Neuerung erflarten, sondern sich auch erfrecht hatten, ohne Rudhalt ben Grundfat zu außern, baß fie einer Obrigfeit, mit ber fie einen Prozeß führten, feinen Gib ber Treue ichworen könnten, er laffe ihnen baher biefe Bermeffenheit in Raiferlichen Ungnaden mit der Berwarnung verweifen, daß, wenn sie bergleichen im Geringsten mehr zu außern sich erfühnen follten, ber Raifer mit ben schärfften Strafen gegen sie verfahren werbe. Dem Rath aber murde befoh. len, ben Schwörtag ohne weiteres zu halten, mas nun auch am 6. November geschah. Die Syndifate-Deputirten benütten biefe Belegenheit, um ben versammelten Bunften bie von ihnen aufgesetten und nach Wien geschickten Bergleichsvorschläge vorlesen zu laffen. In biesen verlangten fie die Abstellung der "unleidentlichen und in feiner Reichs= stadt geduldeten Familienverbindungen im innern Rath" und zwar fo, baß Niemand, der mit einem Mitgliede biefes Raths im vierten Grabe verwandt ober im zweiten verschwägert sen, barinn aufgenommen, indeffen aber, wenn ber Reichshofrath bie in jenen Graden verwandten Berfonen nicht aus dem Rathe entfernen wolle, die Stimmen ber auf solche Art verwandten Mitglieber zusammen je nur für eine gerechnet wurden. Ferner begehrten fie, baß fünftig gur Wiederbesetzung ber erledigten Rathsftellen auf taugliche Personen aus bem burgerlichen, besonders bem Sandel- und Gewerbostande, vorzügliche Rudficht genommen, bie städtischen Memter nicht mehr nach Partheilichkeit mit untauglichen Leuten befest, ber Berfauf von Stabt. gütern und die Aufnahme von Kapitalien ohne Einwilligung bes außern Rathe und ber burgerlichen Deputirten, Die Vornahme von Bauwesen ohne Zustimmung bes außes ren Raths verboten, zur Berhütung von Unterschlaifen bei den städtischen Verwaltungen bürgerliche Kontrollore

aufgestellt und alle Rechnungen von einer aus beiben Rathen und ben burgerlichen Deputirten erwählten Reche nunge-Revisione-Deputation untersucht und abgehört wurben. Bur Bestimmung ber fünftigen Bahlart bes großen Rathe und ber Festsetzung seiner Befugniffe und Obliegens heiten, zur Abstellung ber vom Rath bei ben Bunften eingeführten und ber bei ben Berwaltungen herrschenden Mißbräuche, des gemeinschädlichen, blos nach dem Alter und nach der Rangordnung, nicht aber nach Fähigseit und Kenntniß erfolgenden, Einrudens ber Rathemitglieder in städtische Alemter und ber ungeseplichen Rebeneinfunfte, zur zwedmäßigeren Ginrichtung bes Stadtammann - Amts, zur Untersuchung ber Rechnungs = Reste, ber Unterschlaife und bes Schuldenwesens und zur Berathung über andere bienliche Mittel und Wege, um ben ruinirten Staat wie ber emporzubringen, schlugen sie die Ernennung von wurbigen, nicht aus ben herrschenden Familien genommenen, fondern mit dem Bertrauen der Bürgerschaft begabten, Rathsmitgliedern vor, welche dann mit ber burgerlichen Deputation in Vergleiche - Unterhandlungen treten follten.

Diese Vergleiche - Vorschläge wurden vom Reichehofe rath dem Rathe zu Eglingen mitgetheilt und eine Erfla rung barüber gefordert, welche berfelbe, nach Einholung mehrerer Gutachten, im December 1794 eingab. der Familien-Berbindungen wird hier erklärt, weil darüber schon im Rescript vom 27. Junius 1792 entschieden sey, konnten sie Tein Gegenstand ber Vergleichung mehr werben, auch seyen sie ben Grundgeseten ber Stadt nicht zuwider, Rarl V. selbst habe bei ber neuen Erfetzung des Raths 1552 zwei Brüder zugleich barin aufnehmen laffen. Borschlag ber Deputirten sen auch höchst unbillig, er ben Söhnen ber jetigen Mitglieder des Raths alle Aussicht auf ben Eintritt in diesen und also auch auf Versorgung und Beförderung nehme, worauf sie boch als Abkömmlinge von Familien, die sich vielfach um die Stadt verdient gemacht, Bermögen, Gesundheit und Leben für fie aufgeopfert hatten, gerechte Anspruche machen konnten. Die Aufnahme von handelsleuten und handwerfern in den Rath, heißt es ferner, sen gang unausführbar, denn

fie feven bazu schlechterdings ungeschickt und unfähig, weil ihnen, wenn ste auch noch so reichlich mit gesundem Menschenverstand ausgestattet maren, die fur ein Mitglied bes innern Rathe unerläßlichen Kenntniffe in der Staates und Rechtswissenschaft fehlten. Wegen bes Begehrens, baß ben Syndifate = Deputirten in gewiffen Fällen, z. B. beim Berkauf von Stadtgutern, die Mitwirfung eingeräumt werbe, erinnert ben Rath nicht nur baran, bag biese Deputation allein fur die Dauer bes Prozesses eingeset fen, sondern er fügt auch noch bei: Die Querulanten ober vielmehr bie jetigen Demagogen verrathen hier ihre ehrgeizigen Absichten beutlich genug, bas abgeschaffte Bunft= meistersystem, welches so viel Unheil über Eglingen brachte und das ebendarum Raiser Rarl V. aus so weisen und flugen Absichten vernichtete, wieber unter einem andern Namen einführen zu wollen. Aber schon vor einigen Jahrtausenden sang der ehrliche Homer: Bielherrscherei taugt Richts! und die Geschichte aller Zeiten und aller Bolfer hat, jumal in neuern Zeiten jenfeits bes Rheins, bewiesen, daß ber alte homer Recht hatte, hat bewiesen, baß die Tyrannei ber Demagogen eine harte Tyrannei und Volksherrschaft ein wahrer Leviathan ift. Dem außern Rath bei Kapitalaufnahmen und Berathungen über wich= tige Bauwesen ein ausdrudliches Stimmrecht zu gewähren, weigerte fich ber innere Rath nicht, wollte auch die Brufung und Abhör ber Stadt = Rechnungen, nicht aber ber bes Spitals, gemeinschaftlich mit bem äußern Rath vornehmen, von ber vorgeschlagenen Bergleiche = Deputation aber nichts hören, weil es ichon gegen seine Wurde laufe, sich mit Leuten in Unterhandlungen einzulassen, die alle Chrerbietung vergessen und ihn bei bem Raiser verklagt hätten.

Nicht ohne Absicht hatte ber Rath in dieser Erklärung auf die Vorfälle in Frankreich hingewiesen und die Schritte der unzufriedenen Bürger damit in Verbindung gebracht, dieß war das sicherste Mittel, um zu Wien dieselben in Verdacht und Mißkredit zu bringen. Denn man kannte hier die Umtriebe der revolutionären Propaganda in Paris genau und wußte auch, daß deren Abgeordnete hier und

bort in Deutschland Eingang gefunden hatten. Es war also gar nicht unmöglich, daß auch in Eslingen der revo-lutionäre Geist Wurzeln geschlagen habe, die Briefe aus und über Eslingen zeigten deutliche Spuren dieses Geistes und auch die fortdauernde Widerseslichkeit einzelner Bürzger, der ledigen Kompagnie namentlich, welche selbst dem kaiserlichen Gebote tropte, wie das Benehmen der Syndiskatsdeputirten, welche fortwährend sich in die städtische Verwaltung einmischten, ließ fremden Einfluß vermuthen. So verdüsterten sich die Aussichten der unzufriedenen Bürzger immer mehr, ihr Begehren, die Reichshofraths Komsmission auszuheben, wurde abgeschlagen, und all ihre Vemühungen vermochten den stets langsamer werdenden Gang des Prozesses nicht zu beschleunigen.

Erft am 4. December 1795 fam ein neuer Reiches hofrathsbeschluß, welcher bem Rath gebot, wegen der zur Bestreitung ber Reiche = und Kreislasten nothigen außerordentlichen Hulfsmittel, fich bie Vorschläge der Enndifats-Deputirten, wie ohne Bermehrung ber Stadtschulden bas Erforderliche herbeigeschafft werden könne, vorlegen zu laffen, dieselben in reifliche Erwägung zu nehmen und ihnen bann ben gefaßten Beschluß mitzutheilen. Dieß eröffnete ber Rath am 11. Januar 1796 den Deputirten und fordeite fie auf, ihre Vorschläge binnen 8 Tagen schrift. lich einzusenden, als aber diese nicht nur um Berlangerung ber angesetzten Zeitfrift, sondern auch um die Angabe der nöthigen Summe und um Ginsicht in die städtischen Rechnungen baten, so schlug er ihnen ihr Gesuch gang ab, mit ber Bemerkung, daß baffelbe nicht sowohl schleunige Bulfe, als vielmehr die Widerherstellung der von Kaiser Karl V. abgeschafften Behandlung ber Regierungsgeschäfte bezwede (21. Januar). Die Deputirten erklärten hierauf (24. Februar), aus bieser abschlägigen Antwort mußten sie mit Bedauern feben, baß bie Absicht bes Rathes feineswegs dahin gehe, zu Beendigung bes nun feit 6 Jahren dauernben Rechtsstreits burch patriotische Aufopferung eigenen Interesses und in nothwendiger Beherzigung bes allgemeinen Bestens, sich einer gutlichen Ausgleichung zu nahern, vielmehr, unter Digbeutung ber Kaiferlichen Berordnun-

gen, bie burgerlichen Borftellungen als unvereinbar mit ber ftabtischen Regierunge-Verfassung ganglich hintanzuseten, die prozessualischen Weitläufigkeiten auf Rosten der verarmten Stadtkaffe fortzusegen und fich einer unbeschränften Gewalt über bas Bermögen ber Bürger anzumaßen. Allein hiemit erreichten sie ihren 3med noch weniger, vielmehr gab man ihnen zu erkennen, es bleibe bei dem früheren Beschluß und wegen ber, in ihrer letten Gingabe vorkommenden ungeziemenden Ausbrude behalte man fich die gebührende Ahndung vor (25. Februar). Sie wandten sich daher von Neuem flagend an den Reichshofrath, an welchen aber nun auch ber Rath wieder eine Eingabe machte, die einen neuen Beschluß jener Behorde gur Folge hatte (14. Julius 1796), worinn zwar dem Rath einige Berweise und die Ermahnung, die Raiferlichen Berordnun= gen beffer zu beobachten ertheilt, bas Berlangen ber Deputirten aber, die Ginficht ber städtischen Rechnungen betreffend, als überfluffig abgewiesen wurde.

Mun verzweifelten lettere gang am gunftigen Ausgange bes Proceffes und machten bem Rath ben Borfchlag, benselben burch gutliche llebereinkunft zu beendigen, gemeinschaftlich mit ben Burgern eine Berfaffung zu entwerfen, burch welche bie Rechte ber Obrigfeit und ber Bürgerschaft auf fünftige Zeiten genau bestimmt wurden, und welche mit bem Zeitalter und ben Umständen ber Stadt fich vereinbaren konnte. Als Beweggrund zu diesem Borschlage führten sie den bedenklichen Zeitpunkt an, wo innere Unruhen bei äußerlichen Drangsalen um fo verberblicher, harmonie und Eintracht aber um so wünschenswerther seien. Zugleich baten sich den Rath bei ben Berhandlungen wegen des Waffenstillstandes und der Kontribution auch Einige aus ihrer Mitte beizuziehen (4. August). Auch hierauf jedoch kam eine abschlägige Antwort, worin es hieß, auf einen Bergleich fonne man fich wahrend ber gegenwärtigen Rriege Ilnruhen gar nicht einlaffen, bei jenen Berhandlungen aber habe man, burch Zuziehung eines Mitglieds des außern Rathe, ben verfagungemäßigen Weg burchaus eingeschlagen.

Best war die Geduld ber Deputirten erschöpft, in

Patriotischem Eifer, und weil sie voraussahen, daß der Rath es unter seiner Würde halten werden, seinen Müsburgern einen mundlichen Vortrag zu gestatten ), verstaßten sie solgende schriftliche Erklärung:

Wenn ein hochebler Magistrat lieber eine zahlreiche Burgerschaft zu Grunde geben fieht, als fich zu einem vorgeschlagenen Vergleich zu verstehen, so gibt er uns bas Recht, von ihm zu glauben, baß er nicht verdiene, unfer Borftand zu fenn. Er will auf erträumten Privilegien, Die seinem Egoismus frohnen, mahrend dem sie bas Wohl bes Staats gang untergraben, bestehen bleiben und lieber verrosteten Gesegen als der Vernunft und Billigkeit Gehör Unfer gemeinschaftliches Wohl erfordert es, daß wir, ehe die Bürgerschaft weitere Schritte unternimmt, nochmals unfer Gesuch zum Bergleich wiederholen. hocheble Rath werden, wenn fie nur halb geneigt zum Frieden, zur Ruhe und Ordnung sind, unfere wiederholten Bitten nicht fruchtlos senn laffen, Gie merben vielmehr hieraus beutlich erkennen, daß die Eflinger Bürger eine beffere Regierungsform verdienen. Laffen Sie uns nicht umfonft In welcher hoffnung wir unter Erbittung willfähriger Resolution mit aller Verehrung verharren (10. Aug.) Der Rath ferwiderte hierauf, von seinem früheren Beschluß in Rudficht auf die Vergleichung konne er nicht abgeben, ungeachtet er aber durch diese respektwidrige und Emporung athmende Eingabe, in hohem Grabe beleidigt worden sey, so habe er boch noch eine bessere Meinung von dem Verstand und Bergen der Burger, welche biese Eingabe unterschrieben haben, als baß er ben Schritt, welchen fie gethan, nicht mehr für einen Schritt ber Uebereilung als reifer, bedachtsamer lleberlegung halten sollte, er hoffe das her, sie wurden benfelben bei falterem und reiferem Rachbenken bereuen und wolle bis jest noch nicht die kostspielige militärische Kreishülfe anrufen. In einem Bericht an ben Reichshofrath aber stellte er die Sache als einen wirklichen

<sup>8)</sup> Dieß find die einige Ausbrucke der Deputirten insihrer gebrucksten, schuldigen Befanntmachung u. s. w. ihren geschähten Mithurgern gewidmet von der burgerlichen Syndifats-Deputation. Eglingen 1797.

Aufruhrs-Bersuch bar, und bewirkte daß in den Beschlüssen vom 14 und 17 August den Deputirten ihr Betragen unter Bedrohung mit kaiserlicher Ungnade und schärferen Strasen ernstlich verwiesen wurde.

So führte ber Schritt, von bem bie Deputirten eine Berfohnung hofften, ju noch großerem Berwurfniß. fie im Marg 1797 ben Rath baten, Die Quartierlaften gleicher zu vertheilen, erhielten fie zur Antwort: Da ber Rath feine andre Reprasentanten ber Burgerschaft, außer benen welche im außern Rath sigen, anerkennt, so weiß er auf die gegenwärtige Vorstellung auch keine Resolution zu ertheilen (16. Marg). Sie mandten fich baher wieber nach Wien und klagten sowohl über ungleiche Bertheilung ber Quartiere, als auch barüber, bag ber Rath bei Befebung ber Ratheamter ben neuesten kaiserlichen Befehl vom 17. August 1797 immer noch übertrette, und dabei auf Leute aus bem Sanbels = und Bewerboftanbe gar feine Rudficht All die ebenergahlten neuern Berhandlungen aber vom 11. Julius 1796 an machten fie in einer, schuldige Befanntmachung betitelten, Schrift ihren Mitburgern befannt, und ermahnten sie babei "ben Weg ber Ordnung, wie bisher, fo auch ferner zu betreten, über alle im Streit befindlichen Beschwerbepunkte einzig und allein die kaiserlichen Entschließungen ruhig abzuwarten und zu glauben, daß eine langfame Bulfe bennoch eine Bulfe fen".

Aber ihre, gerade damals wieder neuerwachten, Hoff= nungen, auf eine günstige Entscheidung ihres Processes zu Wien, beruhten auf lauter Täuschung, wie sich im nächsten Jahre deutlich offenbarte, dem Rathe war es gelungen, sie hier als ächte Revolutionsmänner darzustellen, und die Folgen hievon ließen nicht lange auf sich warten.

Die Syndicats-Deputirten hatten wegen der französischen Kontribution unter anderm auch nach Stuttgart Abgeordnete geschickt, und nun beschuldigte sie der Rath, sie hätten sich in Unterhandlungen mit Wirtenberg eingelassen, welche Nichts anders als die Unterwerfung der Stadt unter die Herrschaft des Herzogs bezweckten, ja sogar darüber schon einen Vertrag abgeschlossen. Er ließ daher am 8. März

1798 eine gebruckte, "Magistratische Warnung an die Chlingische Burgerschaft" mit bem aus Gothes Schauspid Bot v. Berlichlingen genommenen Sinnspruch : Schließt eure Bergen forgfältiger als euere Thore, es fommen Zeiten bes Betruge, befanntmachen. Sie beginnt folgenber Dagen: Die burgerlichen Syndifate Deputirten, die fonft immer Behorfam und Unhänglichkeit an ben Raifer heuchelten, Die ihren Mitburgern sonft immer Chrfurcht und Unterwürfigfeit gegen ihn predigten, geben jest damit um, bas Band, welches die Reichsstadt Eglingen schon seit 8 Jahrhunderten mit demselben verbunden hat, gewaltsam zu zerreiffen, euch, ihr Burger Eglingens, jur Annahme einer andern Staats. Berfaßung und einer andern Oberherrschaft zu bereden und euch zu Theilnehmern bieses Wagestücks zu machen. Bu ihnen reden wir jest nicht, tenn fie überlaffen wir ihrem Schidsal, überlaffen es bem Raiser, mas er über sie erkennen wird, aber zu euch andern Bürgern reden wir, weil wir es für Pflicht halten, euch zu warnen, baß ihr nicht Theilnehmer des Bergehens und der Strafe andrer werdet. Hierauf wird angeführt, baß es auch in Eglingen Leute gebe, wie sie schon vor 2000 Jahren ber römische Geschichtsschreiber Sallust geschildert habe, Leute welche, weil fie selbst arm und ohne Ansehen bei ihren Mitburgern sind, rechtschaffene Leute beneiden und schlechte Menschen lobpreisen, die alten Ginrichtungen haffen, und Reuerungen wünschen, welche aus Berbruß wegen ihrer eigenen zerrütteten Umstände baran arbeiten, daß im Staat Alles über und brüber gehen soll, die an Staats = Verwirrungen und Revolutionen ein Vergnügen haben, weil sie bei ihrer Armuth Richts babei verlieren konnen. Vor folden Denschen, heißt es nun weiter, muße ber Rath seine lieben Mitburger warnen, sie wurden sich alle Muhe geben, ihnen ihre Borfchlage als unschuldig, leicht ausführbar und fehr vortheilhaft darzustellen, diesen Vorspieglungen aber sollten fie nicht trauen, sondern bedenken, daß sie ihnen nicht Behör geben könnten, ohne gegen den Raiser, ihren rechtmäßis gen Oberherrn, eine Treulosigkeit zu begehen. Dieß wird hierauf noch weiter ausgeführt und gezeigt, daß so lange der Kaiser die Bürger nicht ihrer beschworenen Pflicht

entlaffen habe, fie fich feiner andern Herrschaft unterwerfen ober auch nur Unterhandlungen beswegen anfangen könnten. Das Gerücht, bag bie Stabt bei bem, zwischen bem beutschen Reich und Frankreich zu schließenden, Frieden ihre Reichsunmittelbarkeit verlieren folle, wird angeführt unb bemerkt, ber Rath habe sich beswegen ichon an die faiserlichen Minister gewendet und sei von ihnen ernstlich ermahnt worben, seinen Pflichten gegen ben Raiser noch ferner treu zu bleiben und in seiner Anhänglichkeit an bas beutsche Reichsoberhaupt noch ferner ftanbhaft auszuharren. haben, fo lautet ber Echluß, bisher in biefem Bortrag gu euch, liebe Mitburger, nicht als neue Obrigfeit, sondern wie Freunde zu Freunden gerebet. Es fommt nun auf euch an, ob ihr unserer Warnung folgen ober ben Gin= gebungen übelgefinnter Leute, bie bei einer Staate-Beranberung nur zu gewinnen, ihren Gigennut, Ehrgeiz und andere Leidenschaften zu befriedigen fuchen, Behor geben wollet, benn es ist boch unmöglich, allen Umgang und alle Berbindung zwischen solchen Leuten und euch zu ver-Berachtet ihr unsere redlich gemeinte Warnung, nun, so werben wir euch zwar bedauern, können aber boch in diesem Fall nicht umbin, vor Gott und vor Raiserlicher Majestät zu erklaren, baß wir an ber Verantwortlichfeit und überhaupt an allen Folgen, welche ein übereilter Schritt von euch haben könnte, feinen Theil nehmen merben.

Die Syndifats-Deputirten saumten nicht, hierauf zu antworten, am 12. März erschien ein Schreiben an ihre Mitburger von ihnen, mit dem Sinnspruch: Sehet euch für, vor den falschen Propheten, welche in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen (Matth. 7, 15.). Unter dem Namen des Magistrats, so lautet dessen Einzgang, haben einige Oligarchen, welche in unserer Stadt die Despoten machen und das Mark der Bürger auszehren, eine Warnung bekannt werden lassen, worinn die Synzbikatsdeputation beschuldigt wird, sie gehe damit um, sich vom Kaiser loszureißen und die Stadt einer andern Oberzherschaft zu unterwersen. Man nennt dieses Unternehmen

ein Berbrechen der beleidigten Raiserlichen Majestat, die Synbifate=Deputirten werden mit ben gehäffigsten Farben gemalt und ale Beuchler, ehrgeitige und eigennütige Menschen dargestellt, während dem sich die Oligarchen, unter frommer Beziehung, auf hieher nicht anwendbare biblischen Spruche (Röm. 13, 1-7. 1 Petri 2, 13-17.), bas tauschenbe Ansehen geben, als ob fie sich aus ber Sorge für das Wohl der Bürgerschaft ein Haupigeschäft machen, ba es boch hell am Tage liegt, baß fiel es allein find, welche burch ihre treuloje Verwaltung bes städtischen Bermögens ben hilflosen Burger gur Bergweiflung bringen. Man ficht fich veranlaßt, euch, Mitburger, Die Augen ju öffnen und euch zu erklären, daß es nicht euer Bohl ift, welches ber Magistrat in biefer Warnung bezweckt, sonbern baß er lediglich bie Absicht hat, euch, wenn bie Reichsunmittelbarfeit ber Stadt erhalten werden fonnte, fortan unter seinem eisernen Joche zu halten, die Familiens Berhältniffe im Rath noch enger zu knupfen, eure weite läufigen Waldungen vollends auszuleeren, fich an ben Spital - Ginfünften zu bereichern, Die Stadtfaffe als magistratisches Eigenthum zu behandeln und burch beharrlich verweigerte oder vorsätlich verzögerte Rechnungs-Ablegung euch in ber Dunkelheit zu führen. Blos aus biefen Urfachen eifert ber Magistrat gegen jebe Veränderung unserer Berfaffung, indem er beforgt, daß er bei veranderten Umftanben zur Rechenschaft werbe gezogen, zum Erfat ange halten, seine Eigenmächtigkeiten für die Bukunft abgeschnits ten und bie Bürgerschaft in ihre verlorenen Rechte wieder eingesett werde. Die wurde man, heißt es weiter, die Sage von bem bevorstehenden Berluft der Reichsunmittels barkeit Eglingens für etwas Bunschenswerthes betrachtet haben, wenn bie Burgerschaft auch nur einigen Bortheil aus biefer Reichsunmittelbarfeit gezogen hatte. Magistrat allein ziehe allen Nupen davon, er vereinige in einem, aus 13 Röpfen bestehenden, Rollegium alle gesehs gebende, richterliche und vollziehende Gewalt, und dieses Kollegium sei aus den nächsten, durch gemeinschaftliches Interesse noch fester an einander geketteten Blutoverwands ten zusammengesett, 7 Manner, welche die Wehrheit

bilbeten, übten barinn Diftatoregewalt aus. Bahrend ber Burger fummerlich seine Nahrung suche, erstickten einige Familien beinahe im Fett. Wenn diefer bespotische Unfug, biefer oligarchische Druck, biefer aristofratische 3mang noch länger dauern follte, febe man mit Zuverläßigkeit die gangliche Zugrunderichtung bes Stadtwesens vor Augen. Daher sei der Bunsch, all diesem bisherigen Unglud ein Ende gemacht zu sehen, gang natürlich und eine Folge bavon seien Erfundigungen gewesen, die man in Stuttgart felbst einzuziehen für bienlich erachtet hatte, ba man vom Rath nicht habe erwarten burfen, daß er fich zu gemeinsamen Schritten beswegen verftehe. Gie bezweifelten nicht, daß eine Reichsstadt ohne Raiserliche Einwilligung teine andere Staatsverfaffung annehmen burfe, aber fie geständen auch vor Gott und der Welt, bag fie es nicht langer unter bem eifernen Scepter bes Rathe aushalten tonnten, nicht langer, um ein Dutend Familien zu erhalten, im Glend schmachten, ihre angestammten Menschenrechte nicht ferner mit Fußen treten laffen wollten. Bulett ermahnen fie noch, wie ber Rath fie neulich an ber Busammenberufung ber Zünfte verhindert habe und fordern die Burger auf, sich zu erklaren, ob sie ihnen ihr Butrauen entziehen wollten, ermahnen fie auch, guter hoffnung zu fenn und ftete ale Biebermanner gu hanbeln.

Der Rath faumte nicht auf Diese Erfarung in gleichem Tone ju antworten. In seiner wiederholten Barnung (17. Marg) spricht er von ftolgen und übermuthigen Syndifate-Deputirten, welche in der Thorheit ihres Berzens mahnen, jest schon sei ber in ihren Augen gludliche, Beitpunft erschienen, wo man ungestraft jeben Unfug tretben burfe, welche aus Unmuth über ben Raifer, ber ihre hochfliegenden Buniche nicht erhörte, einen Unterwerfunge-Bertrag mit Wirtenberg abschließen und aus Rachbegierbe gegen ben Rath, ber ihnen nicht so gutmuthig, ale fie es wunschten, die ihm vom Raifer anvertraute Gewalt abgetreten habe, burch Schmabidriften und gedrudte gafterungen ihr Muthchen an ihm fühlen wollten. Darauf aber werbe ber Rath nie antmorten, benn es fei unter feiner Burbe und er wolle ihnen nicht Gelegenheit geben, noch & Pfaff's Weichichte von Gflingen.

.

mehrere Schmähfdriften und vielleicht auch "pasquillantifche Rupferstiche" auf ber Burger Roften bruden zu lasfen und biefen bas Gelb noch ferner aus bem Beutel gu Er überlaffe die Deputirten ber Beftrafung bes Raifere und wolle nur noch mit feinen Mitburgern über bie, ihm von jenen gemachten, Vorwürfe reben. Den ihm angebotenen Bergleich habe er allerbings verworfen, ba es bem Deputirten gar fein Ernft damit gewesen fen, bagegen schon mehrmals den Kaiser um eine Kommission gebeten, welche jedoch jene ftete hintertrieben hatten, um die Beutel ber Bürger ferner in Kontribution sepen gu Sie wollten ihnen zwar weis machen, ale wenn ste ben sauern Erwerb ihrer Handearbeit bagu verwendet hatten, ben Burgern Silfe zu verschaffen, fie follten aber Diefe Leute nur einmal mit aufmerksamen Augen betrache ten und schauen, ob sie das Aussehen hatten, als wenn sie sich im Genuß ihrer Nahrungsbedürfnisse ihnen zu lieb etwas abgebrochen, weniger gut gegeffen und geirunken und die Wirthshäuser weniger, als zuvor, besucht haben. Wenn fie biese Rachforschung angestellt hatten und bann ben Prahlereien jener Leute noch ferner glaubten, fo fonns ten fie fünftig Alles glauben und mit sehenden Augen Richts sehen. Daburch wurden sie einigen Ennbifate. Deputirten ein großes Bergnügen machen, welche ichon lange gewünscht hätten, daß sie ftodblind fein möchten. Denn ein Blinder, insofern er guten Wein im Reller und Gelb im Beutel habe, sei fur Leute, welche auf Reller und Beutel ein Auge geworfen hatten, ein fehr brauchbarer Sie sollten boch die Rechnung über die mehr Mann. als 12000 fl. Prozeftosten genauer durchgeben, so wurben fie gewiß finden, daß sich allerlei Ausgaben, welche man unter bem rechten Namen nicht gerne in die Rechnung bringe, darinn eingeschlichen haben. Eben deswegen abet hatten bie Deputirten wegen ber Unterwerfung verhandelt, weil sie sich scheuten, mit ihrer Rechnung vor einen ftrens gen Richter zu treten und weil man ihnen versprochen habe, fie gelten zu laffen. Daß fie lügen, wenn fic fagen, die Bunsche der Burgerschaft stimmen mit ihrem Plane vollkommen überein, erhelle icon aus ber letten Bersammlung in Hainbach, wo sie nicht einen von mehr als 100 Anwesenben hätten bewegen können, das Projekt ihres Unterwerfungsvertrags zu unterschreiben. Der Rath werde übrigens diese Biederkeit und unerschütterliche Anhänglichskeit an den Kaiser diesem anzurühmen nicht ermangeln, die Bürger zu Mettingen aber, welche sich größtentheils durch Wölfe in Schaafskleidern hätten bethören und zu übereilten Unterschriften verleiten lassen, ermahne er, ihr Vergehen, so lange es noch Zeit sei, wieder gut zu machen.

Fünf Tage später beschlossen die Syndikats Deputirten diesen Schriftenwechtel mit einer von Dr. Feper in Reutlingen verfaßten und durch den Druck bekannt gemachten Belehrung, welcher der Sinnspruch: Ich weiß, daß du hart bist und dein Nacken ist eine eiserne Aber und deine Stirne ist ehern (Jesajas 48, 4.), vorgesetzt ist und welche die vorhergehenden Schriften an Stärke der Ausdrücke noch weit übertrifft; sie lautet folgendermaßen.

Die wiederholte magistratische Warnung vom b. M. trägt bas Geprage ber Geiftesschwäche ihres Berfaffers ju fichtbar an fich, ale baß es nothig mare, Guch, Mitburger! Diese ungusammenhangenbe Litanei ju gergliebern, worin, wie 3hr ohne unser Erinnern sehet, mit vielen Worten - Richts gesagt ift. Die Despoten Eg. lingens ringen mit ber Berzweiflung. Der Angstschweiß tropfelt über ihre, burch Beben vor ber bunfeln Bufunft runglicht geworbenen, Stirnen. Buerft wandten fie fich mit frommelnder Beuchelei an die Gottheit. Aber, von ber fürchterlichen Marter ihres erwachenden Gewiffens geanstigt, und überzeugt von ber biblifchen Bahrheit, daß Gott beharrliche Gunber nicht hore, fcheinen fie nun, im Gelbstgefühl ihrer eigenen Unwürdigfeit, ihre Soffnungen auf die Bulfe bes Bochften schwinden zu laffen, und fich lediglich noch an die Götter der Erde halten gu wollen. Diefe zu taufden ift ihnen ichon oft gelungen. Bielleicht, glauben fie, unter berfelben Beiftand bem unvermeiblichen Schidsal boch noch langer entgehen zu fonnen, welches, über furz ober lang, allen Tyrannen ben Baraus machen, und allen Beißeln ber Denschheit ben Stachel nehmen wirb. Leuten, welche bas Licht ichenen,

ift nichts verhaßter, als Preffreiheit. Aus biefem Grunde nennt der Magistrat bie Werkstatt eine revolutionare Fabrif, woraus, auf unsere Beranlaffung, sein treues Gemalbe in tausenbfaltigem Abbrud unterm 12, b. D. bervorgieng, und welches in diesem Augenblick zu Rastatt wie ju Wien, Gefühle bes Mitleibens für bie Burgericaft in Eflingen wedet, die noch jest, wo burgerliche Freiheit immer hoher geachtet und geschätt wird, bes Genuffes ber ersten Menschenrechte entbehren muß. Die magistratischen Warnungen mogen immer auch ihren Weg bahin suchen; ste werben aber boch nicht vermögend sein, bie Einbrude auszuwischen, welche bie mahrhafte Schilberung unferer traurigen Lage erwedt haben muß. Das Bemalbe, welches wir von unserm Magistrat entwarfen, ift freilich grell genug. Daß wir aber niche übertrieben haben; bag wir jeden Sat mit vollgültigen Beweisen belegen fonnen; baß wir noch unendlich mehr zu fagen gewußt hatten, als wir wirklich sagten, dies ift gar keinem 3weifel unterworfen! Wir haben für diesmal nicht die Absicht, unfre, auf unlaugbare Thatfachen gegrundete, Schilderung bes Magiftrate ju erweitern, ober unfere, ohnehin schon eingestandenen Buniche in Absicht einer, burch bie mittlerweile erfolgte Abtretung bes linken Rheinufers immer mahrscheinlicher werbende, Umformung der Staaten auf der rechten Seite bes Rheins, zu wiederholen. Wir beschränken une lebiglich auf die öffentliche Wiberlegung einiger grundlosen Beschuldigungen, womit man unfre Denkungeart und Sand. lungen zu verunstalten, und bas Butrauen unserer Mitburger zu ihren Stellvertretern zu schmächen suchte. Eben ber Magistrat, welcher burch seine, unterm 8. b. M. erschienene, erfte Warnung bas Signal zur öffentlichen Fehde burch Drudschriften gegeben hatte, welcher unflug genug war, seine entschiedene Abneigung gegen eine Beranderung au bezeugen, die, wenn fie beschloffen werben follte, von ihm boch bicht hintertrieben werden konnte, beschulbigte une bamale icon eines bochft ftrafbaren Dajeftateverbres chene, ohne einen gureichenden Grund feiner Befdulbigun-Denn, allererft unterm 15. b. D. fiel es gen zu haben. bemselben bei, uns veranlassen zu wollen, ihm diejenigen

Unterhandlungen in einer achten Abschrift mitzutheilen, welche, nach einer Muthmaßung ber Einunge - Deputation, abgeschloffen worben sein sollen. Bei Menschen, welche feine gute Sache haben, find Wibersprüche nichts Ungewöhnliches: baher hat man sichs zu erklaren, baß eben dieser Magistrat, noch ehe er unsere, innerhalb einer Frist von brei Tagen, unter ber angebrohten Strafe bes Ungehorsams, von uns verlangte Erflarung erhalten hatte, fcon unterm 17. b. DR. ju einer neuen gebructen Bekanntmachung seine Zuflucht nahm, worinn er bas, was noch nicht geschehen ift, ale wirklich geschehen erklärte, weil wir nicht in Abrede gestellet hatten, bag mir es, in unferer Lage, wunschenswerth fanben. Die Thatfache ift boch wohl ein rebender Beweis, wie planlos, wie verfehrt ber Magistrat seine Sache gegen und angreife. Ihr, Mitburger! in ber zweiten Warnung eine einzige Rechtfertigung des Magistrate gegen die Rlagen gefunben, bie wir aus Gelegenheit seiner schlechten Staats. verfassung führten ? — Wenn unser Magistrat noch eine gute Seite hatte, fo mare es bie, baß feine Berblenbung noch nicht so weit geht, bas öffentlich zu läugnen, mas ihm täglich, ftundlich und augenblidlich burch unumftoß. liche Beweise dargethan werden fann. Durch sein Gillschweigen hat er also alles eingestanden, was wir sagten; ja, er wurde fich mit dem Gefagten begnügen, wenn er nicht wüßte, daß ihm noch weit mehr nicht nur gefagt, fondern auch bewiesen werben könnte. Merft nur auf feine Fechterftreiche, auf feine heuchlerische Berftellung, und seine wahren Absichten werden Guch nicht mehr langer rathselhaft vorkommen. Er beschäftigt fich in seiner vermeinten Schupschrift hauptsächlich mit dem, zwischen ihm und ber Bürgerschaft vorwaltenben Projeß. Er will Euch bereden, daß nicht er es sei, ber bie Beschwerden ber Burger veranlaßt, ober berfelben Abstellung verzögert habe. Er will Euch glauben machen, daß ihm die Gewalt, welche er ausübt, und wodurch er uns und unfre Kinder ju Bettlern macht, von Raiferlicher Majeftat anvertraut fei. Er gesteht, daß er ftolg, bart und brudend bieber geherrichet habe; er weißt fich jeboch nicht ichidlicher ju

rechtfertigen, ale baß wir, bie wir nie zu herrschen verlangten, es auch nicht beffer gemacht haben wurden. Ber wird aber sein Berbrechen mit bem beschönigen wollen, daß es vielleicht ein anderer noch ärger gemacht haben konnte! Schande fur ben, ber fich nicht schicklicher gu vertheidigen weißt, wie für jenen, der fich so jammerlich armfelig vertheidigen läßt. Aus guten Grunden haben wir den Magistrat wegen seiner schlechten Saushaltung und ber verweigerten Rechnungsablage öffentlich angeflagt. Bas sagt er nun hierauf? Läugnet er es etwa? Rein! Aber, statt sich zu vertheidigen, welches er nicht kann, wirft er une vor, bag wir une auf Roften unferer Mitburger gerne bereichern möchten. Ach, wie gut wurde es in Chlingen aussehen, wenn ber Magistrat eben so uneigennüßig, eben so gewissenhaft, eben so gerade und bieber, wie wir, gehandelt hätte und noch handelt! Wir fonnen seinen eben so grundlosen und gehässigen Borwurf nicht besser nieders schlagen, als wenn wir Euch, Mitburger! hiemit aufforbern, aus Gurer Mitte eine Deputation zu ernennen, ba wir auf ber Stelle über unsere bisherigen Ausgaben Rech nung abzulegen erbotig finb. Wir, die wir seit fünf Jahren für alle unfre Zeitverfäumniß keinen Pfennig weber forberten noch bezahlt erhalten haben, werden von Leuten, welche sich für jeden Schritt, den sie thun ober thun follten, mit Rannenwein und Brodlaiben überflufig belohnen laffen; welche burch hartnadig verweigerte öffente liche Rechnungsablage die Stadt in so namenlose Rosten versetten; welche, während dem sie ihrerseits die Projets toften aus der Stadtkaffe von dem Schweiße der Burger hestritten, andre als Betrüger brandmarken wollen, die ftets gerade und bieder ju Werke gegangen find, bet Eigennütigfeit beschulbigt. Eben ber Magiftrat, welcher ben Bürgern alle Quartierlasten allein aufburbete, und bei der Unwesenheit der faiserlichen und franzosischen Krieges völker gegen 5000 Maas Bein für sich verzehrte; eben der Magistrat, welcher unsere fünfthalbtausend Morgen Waldungen rein austerrte, und jest, weil kein Holz mehr barinn gefället werben fann, zwischen brei = und viertaufend Gulben zu Solzbesoldungen eigenmächtig defretirte; eben

ber Magistrat, welcher sich von bem Schweiß ber Bürger bereicherte und maftete, will und beschuldigen, ale ob wir unfre Mitburger in ber Proceffostenrechnung betrogen! -Wie fehr fann fich der Mensch vergeffen, wenn er andern, Die er taufchte, über feine eigene Fehler bie Augen gu verkleistern sucht. Doch, ber Magistrat legt ja nun bas Belübbe ab, fich eine Raiserliche Rommission zu erbitten, weil bies bas einzige Mittel fei, Guch, Mitbürger, von bem Grund ober Ungrund unferer Beschuldigungen gu überzeugen , und Rube und Ordnung in unserer Baterstadt herzustellen. Go feben also bie Aristofraten boch endlich ein, was fie langstens, ohne Proces, aus eigenem Gefühl hätten thun follen. Aber, traut nur diefem, burch ben Drang ber Umftanbe abgenöthigten, Berfprechen! Baut nur auf seine Zusage, daß ihr endlich boch ben Schlener werdet lupfen, und die bisherigen zahllosen Dißbrauche enthullen burfen! Diese Busage gleicht ber heuch= lerischen Reue eines in ber Berftodung grau geworbenen Gunbere, welcher nur bann erft Buge gelobt, wenn er Die geöffnete Solle vor fich ju feben glaubt. Allein, es giebt unendlich wohlfeilere Mittel, die Burger von ben Bebrechen ber Staatshaushaltung zu belehren, als faiferliche Kommissionen! Legt nur vor ben Augen eurer Mitburger Rechnung ab; gebt nur biefen, wie es in mehrern andern Reichoftabten üblich ift, die abgelegten Rechnungen gur Prufung und Durchsicht: bann wird es fich balb zeie gen, ob euer Gelübbe geheuchelt ober ernstlich gemeint Gelobt aber auch im Boraus ben Erfat alles beffen, fei. was widerrechtlich in euern Rugen verwendet worden ift. Wird fich, wie wir beforgen, der Magistrat bargu nicht verstehen, so werben wir zwar keine pasquillantische Aupferstiche, wohl aber ein Sundenregister der Eplingischen Magistrateglieder durch unrevolutionare Druckerpressen befannt werben laffen, worinn wir zeigen wollen, wie unverantwortlich in Eflingen bisher gewirthschaftet wor= ben fei. Nichts ift nieberträchtiger, ale wenn ein Magiftrat, welcher auf öffentliche Glaubwürdigfeit Anspruche macht, Lugen fagt und druden läßt. Man foll uns, behauptet der Magiftrat, in Stuttgart versprochen haben, unfre

Prozepfostenrechnung, ohne es mit ben Beweisen fo genau ju nehmen, gelten ju laffen. Un biefem gangen Borgeben ift feine Sylbe mahr: aber bas ift mahrscheinlich, daß ber Magistrat seine Buniche gerne mit ben unfrigen vereinigte, wenn er hoffen durfte, daß bas vollgeruttelte Daas feiner Sunden, beren er fich burch Bereicherung an dem Gemeindevermögen schulbig machte, mit bem Mantel ber Liebe und Rachficht bebeft werben fonnte. Weil er aber biefes faum hoffen zu durfen glaubt, so halt er es fur zwedmäßiger, in feiner Auhanglichkeit an faiferliche Dajes ståt auszuharren. Rein Wunder alfo, baß er uns über die Lobrede, welche wir der wurtembergischen Berfaffung bielten, tabelt! 3hm fommt es freilich miderstnnig vor, bem Gemalde eines Landes so viel gefällige Farben auf. tragen zu sehen, welches, neben seiner gludlichen Ronftie tution, auch noch Bestungen und Buchthäufer für Tauge nichtse und Schurfen hat.

Wir verlieren beinahe zu viel Worte, wenn wir und noch weitläufiger über einen Magiftrat erflaren follten, welcher sich schämet, zwischen sich und ber Burgerschaft bas Publifum zum Richter zu machen. Man versammle nur erft einmal die Burger in Stadt und Gebiet, und taffe fie, frei von Drohungen und Bestechungen, über die Frage abstimmen: ob fie lieber Bermogen, Ruhe und Chre einem Magistrate anvertrauen wollen, welcher sich selbst mahlt und ergangt, sich an kaiserliche Befehle und Borschriften nicht kehrt, keine Rechnungen ablegt, fic Sandlungen eines völlig unabhängigen Berrichers erlaubt, Willführ mit ben Gesegen verwechselt, seinen Familien, Intereffen das Wohl ber Bürgerschaft aufopfert, und die Nachkommenschaft auszehrt, ehe sie noch geboren ift ? - ober, ob fie nicht vielmehr, wenn und eine Beränderung der Berfaffung bevorstehen follte, fich lieber einem Lande anschließen möchte, wo Lanbstande bie Rechte ber Staateburger in Schut nehmen, wo nach Gefeten gehandelt, und das öffentliche Bermogen öffentlich verwalte wird; einem gande, von bem wir auf allen Seiten um. schlossen sind, und welches, wenn wir einen Bestandtheil beffelben ausmachten, alle seine natürlichen und politischen

Borzüge vollends mit uns theilen würde? Wir sind überzeugt, daß die Mehrheit auf unfrer Seite bleibt, wenn auch der Magistrat noch hundert seichte Warnungen durch den Druck befannt machen sollte!

Unfere Bunfche find nun öffentlich erklart. licher Majestät bezeigen wir zwar unsere tieffte Ehrfurcht: wir glauben aber auch, bag une bas allerhöchfte Reichs-Oberhaupt nicht für meineidig, wie unfer Magiftrat, halten werbe, wenn wir bas Glud, für welches wir uns bieber vergeblich ftritten, burch eine Beranberung zu erlangen wunschen, welche une, ohne bag wir fie forbern ober hindern könnten, höchstwahrscheinlich bevorsteht. mir bei unferer Berfaffung, fo ift es Gott geschworen, daß unfer Magistrat sein Unwesen nicht fortan also treiben durfe. Wird sie, wie wir vermuthen, mit Bewilligung Raifers und Reids verändert, fo werden wir, wenn gleich mit biefem Wechsel auch einige Unannehmlichkeiten verbunben seyn sollten, die schonfte Beruhigung in dem Gebanken finden, nicht mehr, wie bisher, am Narrenfeile geführt werden ju durfen. Mitburger! 3hr wißt unfern Entschluß. Zeigt nun, ob 3hr Manner ober feige Demmen fenn wollt.

Bum Schluffe ließen bie Deputirten alle 4 gewech. felten Schriften unter bem Titel: Der Gflinger Burgerschaft freimuthiges Betragen gegen ihren Magiftrat, jur Rachachtung anderer Reichoftabte öffentlich bekannt gemacht, bruden, beschleunigten aber hieburch gerade ihr Berderben. Schon früher hatte ber Rath fich an die öftreichischen Befandten beim Raftatter Friedens - Rongreß gewendet (11. Marg) und ihnen mitgetheilt, baß einige unruhige Burger, burch Wirtenberg aufgemuntert, mit biefem Staate fich in Berhandlungen wegen einer Unterwerfung eingelaffen und auch mehrere ihrer Mitburger bazu verleitet hatten. Rur die Furcht von gewaltsamer Erschütterung habe ihn bisher abgehalten, strenger gegen biefe Leute zu verfahren, er fürchte aber, fie mochten burch die gewöhnlichen Kunstgriffe ber Demagogen und burch glanzende Berfprechungen fünftiger Gludfeligfeit noch mehr Burger irre führen und bate baber um Rath und Bulfe.

aber fanbte er auch jene Schrift nach Wien, wo er bas Beginnen ber Deputirten als so gefährlich und verbreche risch barzustellen wußte, baß von hier folgendes Defret Majeftat, Raiserliche Nachdem erschien. um wegen ber unter ben Aufschriften: Die Syndifatsbeputation ju Eflingen an ihre Mitburger, und Belehrung an die Eßlingische Bürgerschaft, von der bürgerlichen Syndifate. Deputation unterm 12. u. 22. März b. 3. erschienenen und verbreiteten zugellosen und ber öffentlichen Ordnung und Ruhe gefährlichen Proflamationen, ale auch wegen ber erfagten Deputation nach eben biefen Proflamationen fo, wie nach ben fogenannten Cyndifats = Deputations. Protofollen vom 18. und 22. beffelben Monate gur Laft fallenden Eigenmächtigfeit, mit ber gefetmäßigen Beftrafung vorzugehen, vorderfamft ermahnter Drudichriften hals ber eine formliche Untersuchung wider die Syndifats-Deputation für nöthig erachtet: als hat ber Rath, auf besondern Auftrag, sammtliche Syndifations - Deputirte über die gedachten Proflamationen, und inebefondere barüber, wer aus ihnen ben Antrag gur Erlaffung berfelben gemacht, wer diefelben verfaßt habe, ob alle, ober welche von ihnen ihre Beistimmung dazu gegeben, und wo solche gebrudt worben, ju constituiren, und ben Magistrat ju Reutlingen um schnelle Nachforschung und Ausfunft: Db und von welchem Buchdrucker bafelbst die befagten Schrife ten gebruckt, von wem felbige jum Druck überfchickt ober abgegeben, ober ob sie auf vorgangige Censur gedruckt worden, zu requiriren, und überhaupt bie Cache voll ftanbig und in rechtlicher Ordnung, jedoch ungefaumt und schleunig zu instrutren, auch diejenigen, welche sich nach geschlossenem Protofoll der Defension zu bedienen gesonnen, damit zu hören, und bemnachft die Acten zum Erfenntniß an Kaiferliche Majestät allerunterthänigst einzusenden. Auch hat Er, ba Allerhöchstbieselben ernannte Ennbifate Depur tation während der verhängten Untersuchung, und bis auf weitere Berordnung von allen und jeden Enndifateverrichtungen hiermit suspendirt haben wollten, diese oberftrichterliche Berfügung sowohl ben Deputirten selbsten, ale ber gefammten Burgerschaft in Stadt und Gebiet mit

bem Beifat befannt zu machen, baß es berfelben unbenommen fei, inmittelft, wenn fie es fur nothig halte, andere billige und gemäßigte Leute, zu benen man fich verseben könne, baß sie ihre, ber Burgerschaft bei Raiserlicher Dajestat angebrachten Beschwerben auf bem Weg bes Rechts und ber Ordnung fortseten, und sich innerhalb ben Grangen ihrer Auftrage und Pflichten verhalten murben, nach vorgängiger Anzeige bei ihrer Obrigfeit und auf behörige legale Weise, ale Deputirte jur Fortführung erfagter ihrer Beschwerden - Sache, aufzustellen. Endlich hat Er den Schultheißen auf den Filialen bie Convocation ihrer Burgerschaften auf Andringen eines Privatmanns, wer ber immer fet, ohne specielle obrigkeitliche Erlaubniß alles Ernstes, und unter Androhung ber schärfesten Ahndung zu unterfagen, und in Zeit zweier Monate, wie er biefe Raiserliche Verordnung befolgt habe, und wirklich befolge, wofern etwa in dieser Frist nicht die Acten selbsten gefoloffen und eingesendet werden konnen, allerunterthänigst anzuzeigen (3. Mai).

Der Rath ernannte nun sogleich 3 Untersuchungerichter (29. Mai), und ließ burch fie bas Rescript allen Bunften verkündigen, wobei es in der Kramerzunft und Burgerstuben-Gesellschaft zu heftigem Wortwechsel zwischen mehreren Mitgliedern fam, weil behauptet wurde, man habe früher zu der Wahl der Syndifatebeputirten nicht alle gezogen (1.-3. Junius). Diefe lettern felbst protestirten schon hier und schickten am 3. Junius eine eigene Erklärung an den Rath, worin es heißt, sie hatten mit nicht geringer Bestürzung das kaiserliche Rescript vom 3. Mai eröffnen boren, nachdem fie nun 9 Jahre lang bas Beste ber Stadt nach Rräften zu befördern gesucht, mahrend biefer Beit, mit Aufopferung ihres Bermögens und hintansetzung ihrer Gewerbe, einen kostspieligen Proces beim Reichshofrath betrieben und bas Alles ohne eigennütige Privatabsichten, blos aus Liebe dum Gemeinwohl gethan hatten, schildre man fie nun bem Raiser ale Ruhestorer und Revolutionare. Ihr ganzes Betragen sei stete offen und frei gewesen, nie hatten fie ben Gesegen den Gehorsam verfagt, nie die Absicht gehabt, Die öffentliche Rube und Ordung burch Gewaltschritte gu

stören, nie die schuldige Ehrerbietung gegen das Reichsoberhaupt verletzt und können daher mit frohem Muthe
von all ihren Schritten Rechenschaft geben, dürsten auch
die strengste Untersuchung nicht scheuen, wünschten sie vielmehr sehnlichst, damit ihre Handlungsweise offenkundig
werde. Dagegen aber, daß man sie während der Dauer
der Untersuchung ihrer Stellen entsetze und den Rath
mit derselben beauftrage, müßten sie protestiren \*).

Diese Erklärung wurde dem Reichshofrath übersendet, blieb aber hier, wie sich voraussehen ließ, ohne Erfolg, indem zurückgeschrieben wurde, man sollte die Untersuchung ungesäumt vernehmen, und sich durch keine Vorstellungen oder sonstige Schritte der abgesetzen Deputirten davon sinden lassen (23 Julius).

Man verhörte nun auch sogleich die Syndisats-Deputirten und war damit zu Ende des Augusts schon sertig. Weil aber der Verdacht, der Verfasser jener, für revolutionär ausgegebenen, Schriften zu sehn, auf dem Bürgermeister Fezer in Reutlingen ruhte und sie, wie man ziemlich sichere Beweise beibrachte, dort auch gedruckt worden waren, so mußte man sich mit dem Rath daselbst in Verstehr setzen und dieser wollte aus Rücksicht gegen den, in der Stadt das größte Anschen genießenden, Bürgermeister die Sache nicht ernstlich untersuchen. Er rieth zu gütlicher Bergleichung und Fezer selbst stellte sich durch die, vom

<sup>8)</sup> Die Deputirten, welche biefe Erkarung unterschrieben, waren: Johann Anbreas Schabe, Johann Chriftoph Rern, 3oh. D. Ulmer, Ludwig Friedrich Krumm, Georg Deinrich Schmib, Friedrich Ludwig Beber, Friedrich Laible, Loreng Dauf. Johann Jafob Rieß, Chriftoph David Meudele, Johann Georg Strafader, Theodor Friedrich Geefried ber jungere, Johann Beremias Froschlin, Alexander Reller, Johann Georg Silber, Georg Adam Roller, Philipp Friedrich Wittlinger, Johann Rongott, Johann Friedrich Schumann, Marz Tobias Baper, Johann Paul Loreng, Johann Leonhard Burger, Lub. wig Rarl Ropp, Johann Leonhard Ramfperger, Johann Jas fob Clauß, Erhard Renner, Johann Briedrich Diehl, Johann Ulrich Saug, Johann Georg Glauß, Tobias Fingerte, Johann Rorner, Johann Renner, Abam Mangolb, Philipp Friedrich Fischle, Jatob Rauschnabel, Johann Michael Rupf und 300 hann Leonhard Renner:

Eflinger Rath begehrte, Untersuchung hod beleidigt. Gelbft als man, auf bie Rlage ber Eglinger, von Wien aus bem Reutlinger Rath ernstlich befahl, Die Cache mit mehr Gifer gu betreiben und Feger gu einer bestimmten und unummunbenen Beantwortung ber ihm vorgelegten Fragen anzuhalten, tam man zu keinem genügenden Ergebniß, ba Fezer burchaus nichts gestehen wollte, wegmegen er auch endlich, weil alle Umftanbe fich vereinigten, ben Berbacht, bag er ber Berfaffer jener Schriften fei, noch fester zu begrunden, feines Amts entfest murbe. Schon weit früher mar bie Untersuchung gegen die Syndifate Deputirten zu Eflingen beendigt worben, fie blieben jeboch suspendirt und neue Bergleichevorschläge ') von ihnen murben gar nicht angenommen, ber fostspielige Proces aber nahm erft mit ber Reichsunmittelbarfeit ein Enbe, fonft hatte er wohl noch manches Jahr gebauert und bas Berderben ber ichon fo tief gesunkenen Stadt vollends herbeigeführt. Dieß war auch einer ber großentheils erft viel später beutlicher hervortretenden Bortheile, welche Eflingen burch feine Bereinigung mit Wirtenberg erlangte, welche Anfange freilich nur wenigen erwünscht, ben meiften zuwider mar, welche man aber icon felt langerer Beit hatte voraussehen fonnen.

Seit dem, am 5. April 1795 vom König von Preußen mit der französischen Republik geschlossenen, Frieden nemlich wußte man, daß lettere auf der Abtretung des linken Rhein-Ufers bestehe und daß die weltlichen deutschen Fürsten

<sup>9)</sup> Sie sagen hier: Gintracht und gegenseitiges Bertrauen seien jest mehr als je nothig und baher fragten fie ben Rath, ob er ben verderblichen Proces nicht durch einen Bergleich endigen und wegen einer Verfassungs-Ordnung die nothigen Schritte thun wolle. Die Vorschläge, welche sie in dieser hinsicht zu machen hätten, seien folgende: Auf der einen Seite soll die der höchsten Regierungsbehorde nothige Autorität eingeräumt und ihr die Mittel, Gutes zu thun, erleichtert, auf der ans dern Seite aber, die Quellen der Misbräuche möglichst verskopft und zur Beledung des öffentlichen Vertrauens, der sichersten Stüße des Staats, der Bürgerschaft, welche das Geld herz gibt, darüber Rechnung abgelegt und bei dessen Verwendung von ihr gewählten Abgeordneten ein bedeutender Einstuß gesgönnt werden.

für die Berlufte, welche fie hiedurch erleiden mußten, burch andre Gebiete bieffeits bes Rheins entschädigt werben follten. Geit dem ftieg bei ben Reichsstädten die Beforgniß immer mehr, daß auch fie ihre Reiche-Unmittelbarfeit verlieren und ihren mächtigeren Nachbarn als Entschädigung jugetheilt werden würden. Dieses Loos von sich abzuwenden gaben fie fich viele Dube, fie suchten bei ber frangofischen Republik ebensowohl als beim Raiser Bulfe, und verhanbelten unter einander gar eifrig über die Mittel, welche man dagegen anzuwenden hatte. Auch Eflingen that Schritte beswegen, es wandte sich an die zu Rastadt anwesenden faiserlichen Bevollmächtigien und an bie Gefandten ber Reichsstadt Frankfurt und bat um beren Berwendung, schickte auch furz nachher, im Februar 1798, eigene Abgeordneten babin. Diese erhielten gwar gute Bertröftungen, man lobte bie Stadt, baß fie fo treu jum Raifer halte und billigte es, daß fie bisher alle, ihr gemachten Untrage und Auffordnungen, fich einem benache barten Fürsten zu unterwerfen, standhaft abgewiesen hatte, allein eine Berficherung, baß ihre Reiche-Unmittelbarfeit erhalten werden wurde, wollte und konnte ihr niemand Undern Reichsftädten gieng es nicht beffer und sie erkannten bald, daß sie sich eben in die "traurige Rothwendigkeit" wurdenfügen mußen. Daher war ihr Saupts bestreben nun barauf gerichtet, es wenigstens babin ju bringen, daß fie bei ber, bem Unschein nach nicht mehr abwendbaren, Aufhebung ihrer Reichsunmittelbarfeit wenigftens so viel von ihren frühern Borrechten retteten, als mit ihren neuen Berhältniffen vereinbar mare. bei biesem Bestreben gieng es ihnen nicht nach Bunsch, der Lüneviller Friedens=Vertrag bestimmte blos, daß sie "auf ben Fuß der meift privilegirten Städte behandelt werben follten" und Eflingen namentlich, welches mit 8 andern Reichsftabten bem, jum Rurfürften erhobenen Bergog von Wirtenberg ale Entschädigung zugetheilt murbe erlangte bas, so fehr gewünschte Recht ber Theilnahme an ber altwirtenbergischen Berfaffung und ber Sendung eines Abgeordneten zu ben Landtagen nicht, ba der Rurfurft Friedrich seinen neu erworbenen Landen, welche er unter

dem Namen Nen-Wirtenberg vereinte, eine eigene Ber-

Um 5. Sep. 1802 erhielt ber Rath bie erften Befehle feines neuen Beherschers, ber den Regierungs=Rath Bachter nach Eplingen schickte, und ihm eröffnen ließ, zu seiner Sicherstellung mußte er, nach bem Beispiele Preußens, die ihm angewiesenen Entschädigungsländer besegen laffen und sende baher einige Truppen nach Eflingen, welche jedoch hier die strengste Mannszucht halten und außer Dach und Fach, Holz und Lagerstroh gar Richts verlangen follten. Der Rath, der Rothwendigfeit fich fügend, erflärte, obwohl er seiner Pflichtrn gegen Kaiser und Reich noch nicht ents bunden sei, so wollte er doch, in schuldiger Ehrerbietung gegen ben Berzog, diefer Besetzung der Stadt und des Gebiets fein hinderniß in ben Weg legen auch all seinen Bürgern und Unterthanen befehlen, daß sie sich dabei ruhig verhielten (6. Sep). Letteres geschah burch die Befanntmachung vom 8. Dec., in welcher ihnen allen befohlen wurde, sich gefällig und freundlich gegen die einrückenden wirtenbergischen Truppen zu beweisen und sich alles "un= gebührlichen Rasonierens und Urtheilens über die vom Bergog verordnete provisorische und militarische Besetzung" der Stadt und ihres Gebiets zu enthalten. Zugleich wurden fle aber auch erinnert, daß burch diefe Befetung ihre Pflichten gegen die bisherige Obrigfeit nicht aufgehoben wurden und fie baher bieselben wie zuvor zu beobachten hatten. Den Tag nachher rudte hauptmann v. Welling mit 136 Mann Fußgangern ein, welche bie Burger freiwillig nicht nur ins Quartier sondern auch in Berpflegung nahmen. Schon am 29. Sep. aber zogen diese Truppen wieder ab, und nun erschien blos ein Kommando von 38 Mann, am 11. Nov. aber fam Regierunge = Rath Wächter zum Zweitenmal und am 24. November wurde bas wirtenbergische Besitz-Ergreifunge=Patent angeschlagen 10),

<sup>10)</sup> Es loutete folgender Maßen: Wir Friedrich u. f. w., da uns durch die in Gefolge bes Lüneviller Friedens gepflogenen Berschandlungen unter andern auch die Stadt Eflingen mit ihrem Gebiet als erbliche Besthung zugetheilt worden ift, so haben wir dem gemäs beschlossen, nunmehr davon Besit nehmen

Die Organisations-Rommission aber erschien erst im folgenden Jahre und die Mitglieder derselben, Rammerdirektor Parrot, Hofrath Süskind und Rammerrath Weckherlin verfuhren bei der Ausscheidung des Eigenthums und der Einkünste, welche künstig der Herrschaft und welche der Stadt gehören sollten, eben nicht zum Slimpslichsten 11), die dagegen gemachten Vorstellungen aber fruchteten wenig und erst einer spätern Zeit war es, unter günstigeren Verhältnissen, vorbehalten, die Stadt für die damals erlittenen Unbilden

au entschädigen.

Eßlingen erhielt nun ein eigenes Dberamt, zu welchem neben der Stadt und ihren Filialien auch die 3 Spitalorte gehörten und am 12. Julius 1803 eine Municipal-Berfassung, welche als Gemeinde-Vorstand einen Stadt-Magistrat festsetze, der aus zwei Bürgermeistern, welche in der Regel Juristen seyn mußten, 10 Gerichtsperwandten und 12 Rathsmitgliedern bestehen und unter der Ober-Aussicht des Oberamtmanns stehen sollte. Ferner bestimmte sie die Bestugnisse und Rechte dieses Magistrats, welcher die niedere bürgerliche Gerichtsbarkeit in erster und zweiter Instanz, unter dem Borsis des Oberbeamten, ausüben, die Aussicht über das Stadtwesen die der Stadtgemeinde zugehörigen und mit ihr in Verdindung stehenden Behörden, Körpersschaften und öffentlichen Anstalten sühren, das Eigenthum

zu lassen und verlangen baher vom Bürgermeister, Rath, geistlichen und weltlichen Beamten und Dienern auch sämmtlichen Bürgern. Einwohnern und Unterthanen so gnädig als ernstlich daß sie sich unserer Landeshoheit unterwerfen, uns von nun an als ihren Landesherrn ansehen und uns vollkommenen Gehorsam in Unterthänigkeit und Treue leisten, wofür wir die Bersicherung ertheilen, daß wir uns stets angelegen sehn lassen werden, das Wohl und die Glückeligkeit unserer neuen Unterthanen nach allem Vermögen landesväterlich zu befördern und zu vermehren u. s. w.

<sup>11)</sup> Bon 285,000 fl. Schulden wurden bem Staat nur 30,000 fl. zugewiesen, bagegen erhielt er von 36000 fl. Einfünften 2 Dritttheile, bazu noch 10396 fl. Einfünfte vom Spital, nebst Möhringen, Baihingen, Deizisau und 1/2 Blochingen, zugleich mußte ber Spital von der Stadt 100,000 fl. Schulden (mit 15630 fl. 36 fr. verzinslich) übernehmen, seine noch übrigen Einfünste wurden zu hoch auf 39767 fl. 32 fr. berechnet.

und die Einkunfte ber Stadt verwalten follte. Die Mitglieder des Magistrats wurden auf Lebenszeit und zwar die Gerichts=Verwandten vom Magistrat selbst, die Rathsmitglieder von der Bürgerschaft gewählt; Actuar bes Collegiums war der Stadtschreiber. Bu ben besondern Memtern gehörten bas Waisen- und Theil-Richter-Umt, bas Untergangegericht, die Feuerschau und bas Biehschauamt. Ginmal im Jahr follte ein Bogt-Gericht gehalten werben, wobei diejenigen, welche bas 16te Lebensjahr gurud gelegt hatten, ben Erbhuldigungs=, die neuverehlichten Bürgersohne ben Bürgereib schwören mußten. Auch bas Dberamt Eglingen, das in 8 Schultheißen=Aemter getheilt wurde, erhielt seine eigene Berfassung, welche ebenfalls die Befugnisse und Rechte der Ortsvorstände festsette, welche aber feine Gerichtsbarfeit, fondern allein die Aufficht über die Angelegenheiten und das Vermögen ber Gemeinden haben follten 12).

Ein solches Ende nahm, nach mehr als 600jähriger Dauer, die Reichsunmittelbarkeit Eßlingens, nachdem die Stadt schon früher zur politischen Unbedeutenheit herabsesunken war. Ihre Schicksale während dieses langen Zeitraums sind der Darstellung wohl werth, sie getreu und wahrheitsgemäs zu erzählen war der Zweck dieser Schrift.

<sup>12)</sup> An Feierlichkeiten fehlte es bei ber Besitzergreifung und ber ben 29. Julius 1803 vorgenommenen Huldigung natürlich nicht, bie babei von bem Oberamtmann Rausler gehaltene Rebe wurde "von mehreren Burgern Gglingens in Drud gegeben, ber Rectur des Babagogiums verfaßte ein lateinisches Gebicht (Principi serenissimo, potentissimo, clementissimo Friderico Il. est imperil splendore, ditione, potentia aucto, pias mentis vota, declarat, dedicat, offert, musas Esslingensis. seque devoti sensu animi commendat J. A. Herwig, Padagogii EssIingensis nunc Rector. MDCCC III. fol.) unb ale furg nachher ber Rurfürft felbft nach Eglingen fam, überreichten ihm bas "Gymnastum und Alumneum baselbst" ein Bebicht, worin bie "Gefühle tieffter, innigfter Ehrfurcht und Unterthänigfeit" ausgebruckt waren. Der regierenbe Burgermeifter Goschel aber ftarb im August 1803 einen achten Repus blikanertob, ale er bem neuen wirtenbergischen Oberamtmann nun auch feinem Borgefesten, ben lange aufgeschobenen Bejuch abftatten mußte, rubrte ibn ber Schlag.

# Zufäte.

p. 22. Die Verbindung Eflingens mit den Hohenstaufen gleich in den ersten Zeiten ihrer Herrschaft beweist die Urfunde bei Lünig spicilegium ecclesiasticum continuatio III. p. 1296, nach welcher Herzog Friedrich von Schwaben dem Hochstift Worms ums Jahr 1100 die Leibeigenen Sigebot, Nichard, Cunebert mit Weibem und Kindern, die bisher der Kirche, quae nuncupatur Eselingen gehörten, schenkt und dieser Kirche andere Leibeigene dafür gibt. Diese Urfunde beweist zugleich auch das hohe Alter der Dionysius-Kirche.

p. 33 Rote 44. Gin Bogt Balther von Gflingen fommt ums

Jahr 1230 vor (Sattler, Grafen IV. Beilagen p. 370).

p. 43 ff. Im Schenkungsbuch des Alosters Hirschau (Fol. 64.) kommen ums Jahr 1150 als Wohltbater dieses Alosters vor Rupert von Eßlingen, seine Gattin Willebirg, sein Sohn Heinrich, seine Tochter Gisela und deren Gatte Marquard; lettere ist die p. 43. erwähnte Gisela, sie wird auch in der Blaubeurer Chronif (Sattler, Grafen IV. Beilagen p. 370) 1230 als Gisela de Eselingen mit 2 Töchtern genannt, Gisela und Guta und schenkte dem Aloster Blaubeuren Weingärten, einen Garten und eine Hofstatt, wo Zaizgolfs, des älteren, Haus stand, welcher mit seinem Sohn Zaizolf, dem jüngern, das Kloster ebenfalls beschenkte; auch Luitgard Ruotliebs Wittwe gab ihm 5 Morgen Weingarten. Zeugen hiebei waren: Hugo, der Schultheiß, Kuno, Konrad Remser und sein Bruder Hattymann, Konrad, der jüngere Schultheiß, und sein Bruder Rüdiget, Bertold auf dem Markte, Ulrich de Gella, und Werner von Ebersbach, Richter zu Gslingen.

In Gerberts historia nigrae Silvae III. p. 206 fommen als Beugen in einer Urfunde den 24. October 1283: Ludewicus, Des canus in Esselingen, Marquardus antiquus scultetus, Bupertus et Cuonradus dicti Ruperth, Bertoldus dictus Hewer, und eben baselbst p. 216 den 23. Mätz 1287 Hugo Kurze magister Civium, H. dictus Steinbiz scultetus, L. dictus im Stainhuse, R. dictus Hasenmegel, H. dictus de Groeningen, Ullinus dictus Zellar, Hugo dictus Nallinger, S. de Durnkain, Ruopertus et Cuonradus dicti Ruprecht fratres, C. et Johannes Kuorzo fratres, J. dictus de Hallis, Ulricus Kilse, Consules.

- p. 48. Im Jahre 1249 werben Heinrich Coselin und Ortlied der Marschall, weil sie Guter bes Klosters Zwiefalten in Oberund Untertürfheim beschädigten, mit dem Kirchenbann belegt. Sulgers annales Zwisaltenses I. p. 202.
- p. 73. Der St. Blafiushof in ber Bliensau kam mahrscheins lich schon 1120 burch Schenfung Anselms von Rellingen an bas Kloster. Gine Hofstatt in ber Bliensau schenkt bem Kloster St. Blasien 1287 Abelheid von Gundelfingen, sie war gelegen zwischen ben Hofstatten H. Tuwingers, in ber Kirchgasse und Degenhards bes Scharfrichters. S. Gerbert Historia nigrae silvae III. p. 215.

p. 104. Schon 1287 wirb in einer Urfunde ber Burgermeifter por bem Schultheißen genannt. Gerbert I. c. p. 216.

p. 275. Beronika Arnold die Mutter und die 6 Schwestern im Regelhause übergeben den 18. März 1334 dem Spital ihre Güter und Einkünfte als Eigenthum, wofür dieser versprach, ihnen lebense länglich ihren Unterhalt zu reichen.

p. 279. Das Kloster Blaubeuren erhielt schon im 12. Jahrhundert 3 Jauchart Weingarten bei Eflingen geschenkt (Sattler, Grafen IV. Beilagen p. 370) und 1230, wie oben schon zu p. 43. angeführt wurde, seinen Gof.

0.000

## Anhang.

### Aurze Chronik der Stadt Eflingen feit 1803.

#### 1803.

Nach bem wirtenbergischen Abbresbuch auf 1804 hat bas Obersamt Eslingen 10699 Einwohner, bavon kommen auf die Stadt 5207, die Filialien 1953, Deizisau und Sirnau 676, Möhringen 1737, Baihingen und Kazenbach 1126.

#### 1804.

Der lette Gottesbienst in ber neuen Kirche wird gehalten, hiers auf kommt barein ein Fourage=Magazin, 1806 eine Zimmermannswerkstätte, später eine Kelter.

#### 1805.

Der Kirchhof bei ber Stadtfirche geht ein, wird geebnet und mit Ries überschüttet, eine zweihundertjährige Linde umgehauen und eine neue bafür gesetzt, ein Weingarten auf dem Schelzwasen zum Kirchhof angekaust.

#### 1806.

Bei ber neuen Eintheilung bes Landes in Kreise, kommt Eflingen zum Kreis Stuttgart; zum Oberamt kommen Altbach, Bergs heim, Bobelshofen, Denkendorf, Köngen, Nellingen, Neuhausen, Obers Eflingen, Pfauhausen, Plochingen, Kloster Weil, Wendlingen und Zell, bavon weg Möhringen und Baihingen.

Das Rriminal=Tribunal fommt nach Eglingen.

#### 1807.

Das Rafino (nachherige Museum 1818) errichtet.

#### 1810.

Die Knabenschule im ehemaligen Barfüßer = Rlofter wird gum Schullehrer=Seminareingerichtet, die Schulen kommen in's Maifenhaus.

27. October. Bei ber neuen Eintheilung in Landwogteien fommt bas Dberamt Eglingen zur Landwogtei Rothenberg.

#### 1811.

Das Sirnauer Rloster wird zu einer Raserne eingerichtet, bie Stadtmauer zum Theil abgetragen, bas Holz bazu gibt ber Staat her, ber Auswand ber Stadt babei macht 10000 fl.

Der Spital mit feiner ichonen Rirche wird abgebrochen.

Auf die wiederholten Reklamationen wird eine Untersuchung bes Bermögens und ber Berwaltung bes Hospitals, Kirchen und Schulfonds vorgenommen, die gehoffte Bergütung bes 1803 Entzogenen aber erfolgt nicht.

Leichenordnung für bie Stadt Eflingen gebruckt in 4 to.

#### 1812.

Arbeitshaus für 6 Oberamter errichtet, 1822 für ben ganzen Reckarfreis bestimmt, 1824 in ein Polizeihaus verwandelt, im Des zember 1825 aufgelöst.

#### 1815.

- 29. März zwei Petitionen Eßlingens an die Stände-Berfamms lung, wegen einer allgemeinen Volksbewaffnung zur Vertheibigung des Vaterlandes und wegen Wiederherstellung der alten Verfaffung und Theilnahme daran. S. Landtags-Verhandlungen Heft 1. p. 48. und 44.
- 14. Dezember. Bitte bes Eflinger handelsstandes um Aufnahme bes handels. S. Landtage Berhandlungen heft XVII. p. 121. Erster Repräsentant ber Stadt und des Oberamts beim Landtage Bürgermeister honold, hierauf beim konstituirenden Landtage Genestal v. Theobald.

#### 1816.

Der große fteinerne Thurm am außern obern Thor abgebrochen. Der St. Agnes Kirchhof geht ein, nachdem seit 1812 Niemand bahin begraben wurde, der Oberthor=Kirchhof wird vergrößert.

Theurung: 1 Scheffel Dinkel gilt 40fl., 1 Scheffel Gerfte 50fl., 1 Scheffel Haber 24fl., 1 Scheffel Erbsen 56fl., ber byfündige Laib Brod 1ff. 12fr., 1 Simri Erdbirnen 4ff. 30fr., 1 Pfund Butter 43fr., 1 Maas 1811r Bein 2ft. 24fr., 1 Maas guter Obstmoft 32fr., 1 Gimer 1811r Bein 250fl., neuer Wein 130fl., 1 Gimer 3wetfchgens branntwein 300fl., 1 Gimer Obstmoft 50-60fl., 1 Gimer Bier 35 bis 40ft. Eine öffentliche Rochanstalt gab vom Oftober 1816 bis jum Julius 1817 63336 Halbmaasportionen Suppe, jebe zu 3fr. ab, von ben erfauften Fruchtvorrathen wurden vom April bis August 1917 150000 Pfund Brod zu 7fr. 2hlr. ben ärmeren Einwohner verkauft und täglich gegen 200 Rinder von 6—14 Jahren in einem eigenen Baufe in Roft, Arbeit und Aufficht gehalten, bie bedürftigen Rranken in ber Stadt und in ben Filialien erhielten von ben wohlhabenberen Ginwohnern ein ganges Jahr lang unentgelbliche Berto. Das mabrent ber Theurung ben 25. Rovember 1816 fligung.

gegrundete Rinder=Arbeite-Inftitut bestand auch nachher fort. Eine

ginnerne Theurungemunge wirb gefchlagen.

14. Marz. Eflingens Petition um Berwendung wegen zuneh menber Anfiedlung israelitischer Familien. S. Landtagsverhandlungen heft 20. p. 157.

#### 1817.

27. Mai. Große Üeberschwemmung, innerhalb 6 Stunden fleigt ber Reckar um 10 Fuß über seine gewöhnliche Sohe.

11. Julius. Feierliche Ginholung bes erften Ernbtemagens.

31. October. Feier des Jubelfestes der Reformation, dazu wird die Stadtfirche neu geipst, viele biblischen Gemälde und Epitaphien herausgenommen, Luthers Bild aufgehängt, eine filberne Denkmunze geprägt. S. Nachricht von der Feier des Reformations : Inbelfestes in Eflingen. 8to (babei eine kurzgefaßte Reformations : Geschichte).

18. November. Reue Organisation, Eflingen wird ber Sit bes Rriminal = Gerichtehofe für ben Redar = und Schwarzwald=Rreis,

bas Dberamt tommt jum Medar : Rreis.

#### 1818.

Der Mettinger Thorthurm wird abgebrochen, ein Gatterthor und eine neue Wachstube gebaut.

Das Padagogiumsgebäude wird neu gebaut und erweitert, 6 Lehrzimmer für die beutschen Schulen im Waisenhaus eingerichtet, die Kranken= und Armen=Anstalt des Spitals kommt ins St. Clara-Kloster.

Ronigliche Erlaubniß, einen Wollmarkt zu halten, welche aber nicht benütt wirb.

24. December. Der Kreis : Berichtshof für ben Medar Rreis tommt nach Eflingen.

#### 1819.

Der Bibel - Berein geftiftet.

28. October. Feier ber Einführung ber neuen Berfaffung mit Gottesbienft, Mahlzeit, Schießen und Freudenfeuer auf ber Burg.

#### 1820.

Das neue Schieffhaus erbaut.

3. Dai. Die Eflinger wöchentlichen Anzeigen (feit 1828 Anzeiger, Amte und Intelligenz Blatt für bas Oberamt Eflingen) nehmen ihren Anfang.

4. Mai. Der hahn auf bem Stadtfirchenthurm neu gemacht und mittelst freiwilliger Beiträge vergoldet (S. Eslinger Anzeigen 1820 Nro 15. ff.).

General v. Theobald Abgeordneter bes Oberamts 1820—1826.

#### 1821.

- 12. Februar. Das Kinder-Institut, mit Aufhebung der Speise-Anstalt, erweitert.
  - 12. December. Brand im Roch'ichen Gans.

#### 1822.

4. Darg. Brand im Rlofterlein.

#### 1823.

11. Junius. Restamations Bergleich bes Spitals mit ber Resgierung, er bekommt 500 Morgen Walbungen und 4500fl. Gelbs und Naturalgefälle (jährlicher Ertrag 6000fl.) und ben 16. Junius werden die bisher getrennte Geistliche und Spitals Berwaltung unsterm Namen Stiftungs-Verwaltung vereint.

10. Julius. Zeichnungoschule für jungere Sandwerker errichtet.

#### 1824.

Zaubstummen = Inflitut mit bem Seminar vereint.

Bau bes Baifenhaufes.

2. Januar. Brand in Runde Baufe.

10. Julius. Biehleihfaffe mit einem Fond von 1633fl. errichtet.

29. 30. October große, verheerenbe Überschwemmung.

#### 1825.

Haupt-Berbefferung am Dachstuhl und Plasond der Stadtfirche, Die Güsmauer neu hergestellt.

Aufhebung bes geschloffenen Ottilienhofguts und Berkauf ber bazu gehörigen Gebande sammt Garten (noch 1826).

Anfang bee Deichbaus bei Girnau am Medar, vollenbet 1832.

#### 1826.

Derein für Berbreitung nühlicher Rulturzweige.

Amtonotar Schabe und nach beffen Tobe Hofrath v. Pistorius Abgeordnete bes Oberamts 1826 -1812.

Arrondirung bee Sirnauer hofgute.

#### 4527.

Lokal=Feuer=Polizei=Ordnung für die Konigl. wirtenbergische Dberamtsftadt Eglingen gedruckt 4to.

Handwerksschule errichtet und 1828 neu organisitt.

Der Eglinger Lieberfrang gestlftet.

Stiftung einer neuern (unterften) Rlaffe am Pabagogium.

Bauverbefferungen an ber hintern Rirche.

#### 1828.

Erges allgemeines Lieberfest zu Gflingen, fortgefest auch in ben nachsten Jahren.

Mene Rlaffe far Weingariners Kinder bei ben beutschen Schulen errichtet.

#### 1829.

Das burgerliche Schuben : Rorps bilbet fich.

Stadtfirche (fo auch 1830, 1831 und 1833) Rirche zu St. Bernhard und Pfarrwohnung ausgebeffert.

#### 1830.

Die neue Rirche unentgelblich an bie Stabt abgetreten.

#### 1831.

Gulfeverein gur Furforge für entlaffene Strafgefangenen ge-

September. Gründung ber Bürger = Gesellschaft. Frieselfieber = Evidemie.

#### 1832.

Fabrik-Inhaber Deffner Abgeordneter des Oberamts, neugewählt 1838.

#### 1833.

Aufhebung aller Weinverwaltung bei ber Stiftung. Brennholz = Magazin zur Erleichterung bes Holzankaufs für unbemittelte Einwohner errichtet.

#### 1834.

Großes Bochgemaffer.

Artefische Bohrversuche im Sirnauerhof.

Ruhr-Epidemie; in beren Folge fich ein Wohlthatigkeitsverein

Rleinkinberfchule errichtet.

Die Einwohnerzahl ber Stadt beträgt am Schluß bes Jahres 8069, ber Filialien 2715, zusammen 10784.

#### 1835.

Bilbung eines Frauenvereins zur Erziehung verwahrloster Rinder.

#### **1836.**

Darstellung bes Bermögens = Bustanbes und ber Berwaltung ber öffentlichen Stiftungen von 1803—1836, gebruckt 4to.

#### 1837.

Ginnahmen ber Stabt 180%, 42896 fl. 34 fr.

Musgaben 42300 fl. 21 fr.

1. December. Der Eflinger Stadt = und Landbote erfcheint, geht balb wieder ein, eben fo feine Fortfepung unterm Titel Burgerfreund.

Bu Ende des Jahres beträgt in Exlingen die Zahl der bewohnten Häuser 856, die der Einwohner 8464, in den Filialien (mit Weil) die der bewohnten Häuser 443, die der Einwohner 2774, zusammen 1299 Häuser, 11238 Einwohner.

#### 1838.

haupt-Reparatur ber großen Redarbrude, 25. November Brand in ber Deffner'schen Fabrit.

#### 1839.

17. Dai. Landwirthschaftliches Bartifular . Feft.

Einweihung ber neugebauten Rirche zwischen Sulzgries und Rubern.

Reuffer'iches Babhaus.

Abbruch ber Beiligfreugtapelle an ber Medarbrude.

November. Errichtung einer mit bem Pabagogium verbundenen Realanstalt von 3 Klaffen.

Burgerlicher Gefangverein gestiftet.

#### 1840.

Die Wafferheil-Anstalt in Kennenburg wird gegründet. Die Barfüßer = Kirche wird bis auf den Chor abgebrochen. Erwerbung eines neuen Nathhauses.

Der Verfasser wünscht zum Schluße, baß jeder Besitzer biefes Werts bie vorstehenbe Chronik erganzen und fortsetzen moge.

## Inhalts - Verzeichniß.

Cinleitung, Urgeschichte von ben früheften Zeiten bis zum Jahre 1284. p. 9—50. Entstehung Eflingens p. 15. Berstörung 1077 p. 20. Bewohner p. 27 ff. Verfaffung p. 32. ff. Anhang: älteste Eflinger Familien p. 43.

Erstes Buch, Aeltere Geschichte von 1248 - 1552, p. 51-

482.

Erfter Abschnitt. Innere Geschichte p. 53-303.

Erstes Hauptstück, Topographie Eflingens im Mittelsalter p. 53—79 Stadt p. 53 ff. 287 ff. Burg p. 54. 289 Kirchen und Kapellen p. 55 ff. 74 ff. 390 ff. 297 Klöster p. 60, 1, 2, 191 ff. Klosterhöse p. 66., 192, ff., Spital p. 67 ff. 292, Rathshaus p. 70, 291 Mettinger Borstadt p. 71. 294, Beutau Borstadt, p. 71. 294, Dberthor Borstadt p. 71. 294, Ort Mühlbronnen p. 72. 295, Bliensau Borstadt p. 73 196, Brücke p. 73. Mettingen p. 75. 297, Rüdern p. 76. 298, Sulzgries, Hohenacker, Krummen:

ader, Saerach und Hainbach p. 77, 298. 99 Sirnau p. 78, 300. Bweites Hauptstück, Verfassung und Verwaltung p. 80, 170. Reichs: Schultheißen= und Reichsvogt-Amt, Joll, Umgeld und Reichssteuer p. 30. Reichsmatrisel p. 48, Privilegien p. 87, babischwirtenbergischer Schirm p. 92, Verfassung und Verwaltung p. 94 Regiments = Ordnungen p. 96 ff., Rath und Beamte p. 101 ff., Rechtspsiege 109 ff., Finanzen p. 126 ff., Kriegswesen und Schübensgesellschaften p. 234 ff., Bewohner der Stadt und ihres Gebiets p. 150 ff., Polizei, Lebensart und Sitten p. 158 ff., Zigeuner 169.

Drittes Hanptstück: Gewerbe und Handel p. 170 — 231 Landwirthschaft p. 170 ff., Weindau und Handel 173 ff., Getraides dan und Handel 185 ff., Mühlen 188 ff. 199, Brücken 192, Biehs zucht 195, Fleischer 196, Fischer 197, Tuch= und Zeugmacher 201, Schneider 206, Gerber 207. Kürschner, Schuhmacher 208, Gürtler 209, Sailer 210, Hafner 210, Metall=Arbeiter 210 ff., Baugewerbe p. 212 ff., Handel 216 ff., Münze 225 ff., Juden 227.

Viertes Sauptstück: Bildunges Unterrichtes und Bobls thatigfeite Unftalten p. 231 — 257 Buchdruder p. 232,

Meister-Sanger p. 233, Schulen p. 233 ff., Medicinalmefen 238 ff., Rranfen- und Armenanstalten p. 243 ff. Spital 248 ff.

Fünftes Hauptstück: Religions = und Rirchenges schichte p. 256 — 286 Klöster p. 262 ff., Klosterhöfe p. 275 ff. Anhang zum ersten Hauptstück p. 287 — 303.

3weiter Abfchnitt: Meußere Weschichte p. 304 - 393.

Dritter Abschnitt: Die Reformation, ber schmaltas bische Krieg, bas Interim und bie Verfassunges Vers änderung p. 394. Reformation, p. 394 ff., schmalfaldischer Krieg 437 ff., Interim 445 ff., Verfassunge Veränderung p. 458 ff; Anshang: Die Wiedertäuser p. 472 ff.

3weites Buch: Reuere Geschichte von 1552 bie 1802 p. 483

bis 947.

Erfter Abichnitt: Innere Weichichte p. 484 - 832.

Erstes Hauptstück: Topographie Eglingens in ber neuern Zeit p. 485 — 515, Burg 491, Brücken 492, öffentliche Plate 493, Kirchen 494 ff. Klöster 499 ff., Spital 502, Raths häuser 503, Nitterbau, 510, Weiler 512 ff.

3weites Hauptstück: Berfassung und Berwaltung, Ber-

baltniffe ju Raifer und Reich. p. 515 - 652.

Berhältnisse zu Kaiser und Reich p. 515 ff., Berfassung und Berswaltung p. 522 ff., Statuten 522 ff., Nath und Beamte 540 ff., Rechtspstege 556 ff., Hexenprocesse 569 ff., Finanzen 586 ff., Krieges wesen und Schüßengesellschaften 611 ff. Bewohner der Stadt und ihres Bebiets 621 ff., Polizei, Lebensart und Sitten 627 ff.

Prittes Hauptstück: Gewerbe und Handel p. 652 — 733 Landwirthschaft 752 ff., Wein-Bau und Handel 655 ff., Obst und Garten Bau 661 ff., Getraide-Bau und Handel 662 ff., Biehzucht 667, Holzhandel 669, Bäcker 674, Fleischer 676, Fischer 680 Küfer 681, Kärcher, Grempler und Wirthe 682, Bierbrauer 654, Tuch, und Zeugmacher 648, Hutmacher 688, Schneider 692, Bortenmacher 697, Gerber 698, Schuhmacher 699, Sattler 700, Kürschner 701, Metall-Arbeiter 801 ff., Baugewerbe 707, Ipser 708, Pftafterer 108, Hafner 708, Schreiner 708, Dreher und Siebmacher 709, Seisensieder 709, Mühlen 710, Fabriken und Manufakturen 711, Kausteute und Handel 713 ff., Münze 722, Juden 725, Landstraßen 726, Zoll und Weggelb 730, Accise 731.

Viertes Sauptstück: Bildunge= Unterrichte= und Bohl-

thatigfeite : Unftalten p. 733 - 788.

Kunstler und Gelehrte 723 ff., Buchhandler und Buchbrucker 739 ff. Schulen 742 ff., Alumneum 761, abliches Kontubernium 755, Medicinalwesen 758 ff., Kranken= und Armenanstalten 768 ff., Spital 773 ff.

Fünftes Sauptstud: Rirden- und Religione: Weschichte

p. 788, Rlufterhofe 827 ff.

Bweiter Abschnitt: Neußere Geschichte p. 832 — 895. Erftes Sauptstück: Aeußere Geschichte ber Stabt p. 832 bis 874.

Bweites Sanptftuct: Berhanblungen mit Birtenberg 874—892.

Dritter Abschnitt: Eflingen währenbbes Revolutions.
Rriegs, ber Bürgerproces und bie Besitergreifung burch Wirtenberg p. 896—947.

Revolutionsfrieg 896 ff., Burgerproces p. 609 ff., Besipnahme burch Wirtenberg. 943 ff.

# Verzeichniß

## sammtl. Subscribenten auf Pfaff's Geschichte von Eflingen.

| Anzak<br>1 ber<br>Grem          | ber                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Gr. Alber, Frachtfuhrmann.      | fr. Ebner, Reallehrer.                 |
| — Afchfalk, Schneidermeister. 1 | - Edert, Apothefer. 1                  |
| - Auer, Zeugmacher.             | - v. Ege, Dbertribunalrath             |
| - Badmeister, Stiftungever=     | in Stuttgart. 1                        |
| walter.                         | 010 0 4 0                              |
| - Barlin, Conrector.            | - Gitel, Walbhornwirth. 1              |
| - Baper, Rutscher. 1            | - Efewein, Praceptor. 1                |
| - Bedh , Bauinspector. 2        | - Faulhaber, Dberjuftigrath. 1         |
| — Bed, Kaufmann.                | - Fepl, Stadtrath. 1                   |
| - Benginger. Oberjuftigproc. 1  | - Fenl, Mezger.                        |
| - Berfhemer, Conbitor unb       | - Fifcher, Rothgerber. 1               |
| Stadtrath. 1                    | Corne Walder                           |
| - Berthemer, 3. A. Raminfeg. 1  | - Fuche, Ch. F. Bader. 1               |
| - Berthemer, 3.3. Raminfeger. 1 |                                        |
| - Bieng, Braceptor. 1           | - Fuchslocher, Schreiner. 1            |
| - Biger, Oberamtegerichteaft. 1 | - Fuchelocher, Steinbruder. 1          |
| - Blum.                         | - Gauß, Traubenwirth. 1                |
| - Bodle, Cameralverwalter, 1    | - Beisel, Stadtrath. 1                 |
| - Bodftabt, Schuhmacher. 1      | - Georgii, Oberjuftigprocus            |
| - Bong, Stadtrath. 3            | rator. 1                               |
| - Bopp, Dechanifus. 1           | - Gneithing, Tuchmacher. 1             |
| - Braungart, Maler. 1           |                                        |
| - Brenginger, Maurer. 1         |                                        |
| - Bringinger, Buchbinber. 1     | 0' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |
| Steinhauer. 1                   |                                        |
| - Brobhag, Conditor. 1          |                                        |
| - C. Brobhag, Fabrifant. 3      | D -                                    |
| - Brobhag, Kaufmann. 1          | - Bungler, Pfarrer v. Denfens          |
| - Claus, Schulth. in Rubern. 1  |                                        |
| - Dahm, Oberhelfer. 1           | - Erh. Gunther, Glafer. 1              |
| - Carl Deffner. 12              |                                        |
| - Dertinger, Kangleirath. 1     | - Saas, 1                              |
| - Drehmann, Schuhmacher. 1      | - Sanifch, Runftfarber.                |
| - Chert, Bierbrauer. 1          | - Sagele, Banbichuhmacher. 1           |

| Anzahl<br>ber<br>Exempt.           | Anzahl<br>ber<br>Grempt.           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Dr. Banlein, Bice-Director bes     | f. br. v. Marchthaler, hofrath. 1  |
| R. Gerichtshofe in Ulm. 1          | - Marfi, Referendar. 1             |
| - Chr. hartmann.                   | - Dr. Maug. 1                      |
| - Beichelin, Brauereibefiger. 1    | - Derfl, Raufmann. 1               |
| - heiden, Raufmann. 1              | - Deffinger, Ciebmacher. 1         |
| - Berwig, Lehrer ber frangofifchen | - Duller, Particulier. 1           |
| Sprache. 1                         | - Mufeum.                          |
| - Bergog, Oberpraceptor. 1         | - Dr. Magel, Stadtpfleger. i       |
| - Def, Schreinermeifter. 1         | - Meuffer, Apothefer. 1            |
| - Bettich , Rammacher. 1           | - Meuffer, Pfr. in Rothenberg. t   |
| - hiemer, Raufmann 1               | Fr. Confulent Reuborf. 1           |
| - Sochftetter, Profeffor. 1        | fr. Mid, Dberaccifor. 1            |
| - v. Solland, Rittmeifter. 1       | Doth , Glaferobermeifter. 1        |
| - Buttenlocher, Degger. 1          | - Rotter Lehrer. 1                 |
| - Jatobi, Sauptmann in Lub-        | Dberrealschule. 1                  |
| wigeburg. 1                        | - Dechele, hofoptifus. 1           |
| - 3rmler, Coneibermeifter. 1       | Pabagogium.                        |
| - Raifer, Commis. 1                | - Pfleiderer, Chirurg.             |
| - Raufmann, Fabrifant in           | - Biftorius, Oberjuftigaffeffor. i |
| Denfenborf. 1                      | - Ramminger, Schwarzfarber. 1      |
| - Raufmann, Pfr. in Durnau. 1      | - Rempis, Maurer.                  |
| - v. Rellenbach , Capitain. 1      | - Rieger, Schloffer. 1             |
| - Reller, Banbichuhmacher. 1       | - Rösler, Secretar.                |
| - Refler , Raufmann. 1             | - Roth, Wagner.                    |
| - Rienlin, 1                       | - Salzmann, Apothefer. 1           |
| - Rlein, Uhrmacher. 1              | Raftentufer.                       |
| - Rlos, Dufterlehrer. 1            | - Schabe, Anopfmacher. 1           |
| - Rlunginger, Pfarrer in Bug-      | - C. E. Schaffert, Bimmerm. 1      |
| lingen. 1                          | - 3. 3. Schaffert, Bimmerm. 1      |
| Fr. Raufmann Rnecht's Wittme       | - Schimpf, Meggerobermftr. 1       |
| in Stuttgart. 1                    | - Schmid, Rector.                  |
| Hr. Roch, Raufmann. 1              | - Schmib, Buchbinber.              |
| - Roch , Blaferobermeifter. 1      | - Schmib, Bader.                   |
| - Rolle, Wagner.                   | - Schneiber, Stabtpfarrer. 1       |
| - Rreeb, Oberjuftigprocurator. 1   | - Schneiber, Dlufeumebiener. 1     |
| - Rurfeg, Tuchicheerer. 1          | — C. F. Schölltopf, Particus       |
| - Lamparter, Schleifermeifter. 1   | lier in Ravensburg.                |
| - Mangold, Sanbiduhfabris          | - Shule, Birfdwirth.               |
| fant. 6                            | - Schumann, Diaconus. 1            |
| - Mangolb, Schneibermeifter. 1     | — Schumann sen., Raufmann. i       |
| - Maier, Rothgerber. 1             | — Schumann jun., Kaufmann. 1       |
| Stadtrath. 1                       | - Schumann, Rufer.                 |

| Anzahl<br>ber<br>Exempl                            |     | Angabl<br>ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| or. Schwarz, Mefferschmit. — Schwarz, Schonfarber. | 1   | The state of the s |  |
| — Schweizer, Metallbreher.                         | 1   | — v. Sturmfeber, Baron in Oppenweiler, D/A. Badnang. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| - Sefried, Raufmann.                               | 1   | - v. Balois, Lieutenant unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| - Seefrieb, Stabtrath.                             | 1   | Abjutant. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| - Seiz, Geometer.                                  | 1   | - v. Benhelmann, Rittmeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| - v. Senkenberg, Baron.                            | 1   | in Ulm. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| - Silber, Kronenwirth.                             | 1   | - Bogel, Beiggerber. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| - Singer, Rentamtsverwalter                        |     | - Dogler, Runftmuhlpachter. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| in Mulfingen.                                      | 1   | - Wagner, Fabrifant. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| — Dr. Späth.                                       | 1   | - Beber, Drecheler. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| — Spilfe, Handschuhmacher                          |     | - Beber, Degger. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| in Stuttgart.                                      | 1   | - Beinland, Ctabtichultheiß. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| - Stelzer, Schuhmacher.                            | 1   | - Beinland, Juftigrath. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| - Imanuel Steubel.                                 | 1   | Fraulein, Weigesreiter. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| - Dr. Steubel, Oberamtsarzt.                       | 1   | Gr. Weiß, Raufmann. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| - Dr. Steubel, jun.                                | 1   | - Besterning. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| - Steubel, Bauverwalter.                           | 1   | - Williardte, Oberjustigrath. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| - Steubel, Rechtsconsulent in                      |     | - Belle, Werfführer. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Stuttgart.                                         | 1   | - Beller, Deconomieverwalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| - Stierlen, Raufmann.                              | 1   | gu Weil. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| - Dr. Stiegliß, Oberamtes                          | . 1 | - Beher, Oberjustigrath. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| wundarzt.                                          | 1   | - Bener, Actuar in Sulz a/R. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| - Stip, Kaufmann.                                  | 1   | - Bobel, Wertführer. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| - Storz, Schwanenwirth.                            | 1   | - 3wiesler, Oberjustigreferens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| - Stumpf, Amtspfleger.                             | 1   | dar. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

# Geschichte

ber

# Reichsstadt Eßlingen

DON

Dr. Rarl Pfaff.

Ergangungsheft.

Beilagen, Bufate, Berbefferungen

unb

ein Register enthaltend.

Eflingen.

Berlag von Conrad Benchardt.

1852.

## Vorwort.

In der Vorrede zu meiner Geschichte Eslingens habe ich (Seite 5) auch Beilagen versprochen, welche nun in diesem Ergänzungshefte folgen; nur die Nachsrichten über die Witterung u. s. w. blieben weg, weil nur wenige davon sich speciell auf Eslingen beziehen und ich auch diese in einem größeren Aufssahr im Jahrgang 1850 der "württembergischen Jahrsbücher" über die Witterung u. s. w. in Schwaben aufgenommen habe. Dafür liefere ich Zusätze und Verbesserungen und ein Register, welches den Gesbrauch dieses Werkes sehr erleichtern wird.

Eflingen, im Rovember 1851.

Karl Pfaff.

### Beilagen.

I.

## Statiftische Angaben

(nach Ardival-Urfunben).

Im Jahr 1711 zählte man 911 Bürger und Beisitzer, 152 Wittwen, die Gebäude waren angeschlagen zu 402,194 fl. (die Stadtgebäude allein 45,480 fl., die Spitalgebäude sind nicht mit gerechnet), die Güter zu

423,098 fl.

Im Jahr 1725 waren in der Stadt selbst 314 Häufer, 41 Scheunen, 8 besondere Ställe, 16 Reltern, 9 Waschbauser, 56 Hofstatten; in der Pliensau 171 H., 28 Sch., 5 b. St., 1 K., 6 W.-H., 3 H.-St.; in der Oberthor-Vorstadt 130 H., 9 Sch., 1 K., 3 W.-H.; in der Beutau 99 H., 5 Sch., 2 b. St., 3 R., 3 W.-H., 3 H.-St., zu-fammen: 726 Häufer, 83 Scheunen, 15 besondere Ställe, 21 Keltern, 21 Waschhäuser, 62 Hofstätten. Dazu kommen noch 3 Schleifmüblen, 1 Sage-, 1 Bewürz-, 1 Del-, 1 Pulver-, 1 Papier-Müble, 1 Tuchwalfe, 1 Beißgerber-Walke, 1 Färberhaus, 1 Bleiche, 1 Ziegelbütte, bas Rathhaus, bas Steuerbaus, 4 Rirchen, 4 Schulhäuser, 8 Bunfthäuser, bas Schlachthaus, der Armenkasten mit Scheune und Relter, Die Steinhutte, Die Zeughütte, bas Beinzieberund Wächter-Häuslein, der Spital, 3 alte zerfallene Klö-ster, 8 Klosterhöfe, 21 Thürme. Im Weiler Mettingen waren 1 Kirche, 31 Sauser, 1 Scheune, 1 Relter, 1 Bast. haus, 1 hofstätte; in Rübern 1 Rirche, 35 Saufer, 9 Scheunen, 2 Keltern; in Sulzgries 1 Rirche, 20 S.; in St. Bernhard und Seerach 1 Rirche, 1 Schlöflein, 19 S., 3 Sch., 1 b. St., 2 R., 2 В.-Б., 1 Sofftatte; in Dber-





# Städtische Beamte.

### Bürgermeister.

beinrich v. Gruningen 1286. Marquardt im Rirchhof 1291-1297, 1299-1304. Rubolph Bafenjagel 1298. Johann Rallinger 1300. Johann v. Turtheim 1306. Johann Remfer 1307. Rubiger Ruprecht 1310. 1314. 1315. Bolf v. Manbach 1311. Marquard Lutram 1313. 1322. Burgermeifter Cherharb 1317. 1318. 1323. Johann Remfer 1320-1326, 1331 Sane Sipp 1327. Rudolph Safengagel 1327-1329. Rubiger Mallinger 1336. 1342. Anton Fleiner 1552-1576. 1346-1348. Ulrich Rilfe 1341. Johann Erngin 1345. 1350. 1352. Beter Dannhaufer 1573-1586. Ronrad Rallinger 1355. Cherhard Burgermeifter 1359 -1361. Trublieb Rurn 1363. Albrecht Mallinger 1369. Gberbarb Butram 1376. Rugger Lubler 1378. Konrab Eninger 1383. Beter Gogmann 1385. 1389. Sans Mallinger 1408. Sans Sipp 1411. 1426. 1428. Cberhard Solbermann 1420. Rübiger Rurn 1421. Anton Cbinger 1431. Rlaus Rreibmeiß 1437. Marquarb Lutram 1442. Ulrich Cache 1446. Cherhard Golbermann 1455. 1460. Anbreas Bermart 1624-1632. Erhard Cache 1458. Rlaus Kreidweiß ber jungere 1458. Jobofus Datt 1626. 1471. 1472. 1476. 1477. Beter Raufherr 1466.

Bital Rreibweiß 1473. Ciegfried v. Turfheim 1288-1296. Sans Ungelter 1474. 1485. 1489. Eberhard Goldermaun 1485. 1490. 1496. Bans Bech 1490. 1491. Sans Baprut 1492. Ronrad Plattenhardt 1512. Sans Ungelter 1514. Sans Solbermann 1521. 1530. Cyriar v. Rinfenberg 1526. Anton Fleiner 1531, 1548-1550. Sans Sache 1532 - 1534, 1547, 1550. hans Spieß 1546. 1552. 1553. Dieronymus Preglin 1549. 1551-1555. Leonhard Pfoft 1552. Bane Cache 1554-1574. Joachim Plattenhard 1556-1582. Mathaus Bermart 1577-1582. Rafpar Leger 1583-1591. Bernhard Reihing 1584-1600. Johann Jafob Plattenhard 1587-1591. Dionyfine Fleiner 1592-1596. Leonhard Eritschler 1592. 1593. Johann Friederich Becht 1594 -1604. Johann Plattenharb 1597. Dionysius Schaiblin 1598—1621. David Bong 1601-1619. Alexander Reller 1605—1607. David Behe 1612-1618. Leonhard Blank 1619—1623. Dionyflus Gilg 1620—1625. Peter Spinbler 1622-1625. Ulrich Fuche 1626-1632. Christoph Gabelfhover 1627—1631. Lufas Plattenhard 1632-1647.

Dionyfius Meuhäuser 1633-1635. | Johann Bolfgang Cafpart 1742 Dichael Gilg 1634-1646. 1654. Lorenz Datt 1636-1638. Rafpar Datt 1639. 1640. Johann Weigelin 1641. Hans Kaspar Daur 1646—1652. Georg Wagner 1647-1661. Heinrich Schloßberg 1648—1652 1655 - 1657. Johann Georg Schlogherg 1653. 1654. Eberhard Beiffert 1655-1663. Christoph Caspart 1658—1662. Johann Ludwig Rreibemann 1662 -1664.

Jafob Beuerlin 1663-1666. Sans Wenbel Pauli 1664-1668. Johann Frieberich Becht 1665 -1668. David Mauchart 1667—1675. Johann Philipp Weiderereuter 1669 - 1698.Jobofus Spinbler 1669—1685. Marr Lenter 1676—1681. Georg Friedrich Wallifer 1682. 1689. A. Beer 1686-1704.

Johann Cherhard Gaher 1690 -1706. Balthafar v. Rhau 1699—1708. Paul v. Burgermeifter 1705 -1718. Jeremias Spinbler 1707—1720. Jeremias Godelmann 1709—1719.] Friederich Balthasar v. 1719 - 1723. Georg Unbreas Schlofberg 1720 Ronrab ber Ammann 1348. **—1737.** 

Sohann Lepvold 1721—1727. Iohann Philipp

1724 - 1734.

Johann Anbreas Schelhaß **v** . 1728-1731.

Walther v. Rird 1732-1748.

Johann Friederich Weinland 1735 Cherhard Solbermann 1405. - 1741.

Amand Cberhard Marchtaler 1738 Albrecht Rallinger 1411. **— 1745.** 

**— 1759**.

Johann Konrad Mauchart 1746— 1754.

Georg Andreas Edher 1755—1783. Johann Unbreas v. Barpprecht 1760-1771.

Amand Erhard Marchtaler 1772 -1794

Andreas Friederich Weinland 1784 -1802.

Philipp Erhard Gofchel 1794 — 1802.

### Schuldheißen, später Stadt-Ammänner.

Rüdiger 1229. Beinrich Steinbiß 1287—1290. Rubiger Ruprecht 1291 - 1296. **13**03. Friederich v. Salle 1297. 1299. Friederich v. Hohenheim 1298. 1301.

Wolfram v. Manbach 1300. Johann Burgermeifter 1301. Seinrich Rurg 1306-1319. Marklin Lutram 1320. Trublieb ber Junge 1323. 1334. 1357.

Rubolph Safenzagel 1326.

Johann Remfer 1327—1330.

Albrecht Rurge 1336.

Marquard Burgermeifter 1341.

Dihau Johann v. Luftnau 1342. 1352.

Berner Roner 1346.

Simon v. Rirchheim 1359. 1360.

Hermann Pluvat 1361.

Weiderereuter Johann Merzfern 1379-1385.

Burfard Mibmann 1388. 1399.

### Stadt=Ummänner.

Sans Sache 1408. Sans Steinhowel 1419.

hans Ungelter 1421—1431. Ulrich Sachs 1437. Erhard Sachs 1442. Jafob Steinhöwel 1446. 1458. Marquard Lutram 1449. Ronrad Schöfferlin 1461. Cherharb Rurn 1470. Bane Sache 1472. 1473. 1484. 1485. Georg Ebinger 1476. Berner Sache 1492. Anton Bech 1494. Sans Bed 1501. 1506. Ronftantin Cbinger 1525. Lubwig Singer 1546. Ronrad Machtolf 1549. 1559. Johann Spief 1551. Joft Burfardt 1556. 1563. 1569. Johann Wilhelm Frank 1740. Leonhard Gundelfinger 1560. 1566. Tobias Friederich God: 1743. 1588. hans Sachs 1573. Bernhard Reihing 1579. 1601. Dionyfine Fleiner 1585. Cherharb Gilg 1589. 1595. Johann Plattenhard 1592. 1598. David Bong 1599. Alexander Reller 1602. 1608. Johann Webe 1605. Beremias Mögling 1609. Johann hermann 1612. Leonhard Blant 1615. Peter Spindler 1618. Ulrich Fuche 1621. Christoph Gabelfhover 1629. Lufas Plattenhard 1627. Dionpfius Neuhanfer 1630. Johann Anbreas Schlofberg 1633. Johann Rafpar Datt 1636. Sans Rafpar Daur 1639. Johann Georg Schlofberg 1642. Eberharb Beiffert 1648. Beinrich Schlogberg 1655. Leonhard: Leberer 1656. David Mauchard 1663. Johann Marr Lehrer 1667. Georg Friederich Ballifer 1676. Anbreas Rarther 1521-1527. Johann Bol fgang Beer 1679.

Johann Datt 1684. Johann Cberhard Edber 1687. Balthafar von Rhau 1690. Johann Georg Somib 1693. Georg Friedrich Sauff 1696. Gifebert Ragel 1609. Christoph Caspart 1700. Jeremias Spinbler 1704. Johann Konrad Machtolf 1707. Friederich Balthafar v. Rhan 1718. Christoph Ludwig Benerlin 1719. Johann Walther v. Kirch 1720. Jafob Gifebert Ragel 1723. Erhard Marchtaler 1728. 1552. Johann Ronrad Mauchart 1731. Bolfgang Philipp Ragel 1734. Philipp Eberhard Echer 1737. Bans Machtolf 1570. 1576. 1582. Johann Friederich Rlog 1746 und 1752. Johann Daniel Schmib 1749.

> Georg Anbreas Edher 1753 Wolfgang Friederich Lederer 1760. Frang Gabriel v. Burgermeifter 1763. Anbreas Friederich Weinland 1772. Johann Friederich hienlin 1774. Lubwig Rarl Meunborf 1776. Philipp Erhard Goschel 1780.

Abraham Sonold 1782. Johann Ferdinand Ragel 1784. Umand Erhard Marchtaler 1787. Ronrad Johann Cberhard Ragel

1789. Georg Wilhelm Bodlin 1795.

### Stadt:Schreiber.

Ulrich v. Beterhaufen 1346. Ulrich v. Beterhaufen beffen Cobn. Johann v. Beterhaufen beffen Enfel 1384. Nifolaus v. Mple 1465-1469. Beinrich Muffer 1469-1499. Wenbel Durr 1499-1520.

Johann Dachtolf 1527-1548.

Ulrich Lorcher genannt Benebiger Gberhard Frieberich Gafer 1695. 1548-1552.

Leonhard Durr 1552.

Ulrich Befold 1582.

Benedift Groß 1592.

Jodofus Datt 1598.

Loreng Datt 1626.

Pane Raspar Datt 1632.

Johann Martin 1635.

Wendel Pauli 1653.

Georg Friedrich Wallifer 1658.

Johann Wilhelm Datt 1670.

Johann Philipp Datt 1684.

Beremias Gobelmann 1690.

Georg Friederich Ragel 1699. Johann Andreas v. Schelhaß 1711. Erhard Marchtaler 1720.

### Kanglei-Verwalter.

Daniel Friederich Rameler 1728. Meiderereuter. Paul Beinrich Schlofberg 1737.

### Ranglei-Direttoren.

Johann Wolfgang Cafpart 1746. Johann Friederich Ramsler 1763. Joseph Friederich Caspart 1793.

#### HI.

# Beiftliche.

### A. Wor der Meformation.

Defane.

Bertoldus Decanus de Ezelingen 1246.

Burchardus Decanus 1267, quondam Decanus 1280.

Ludwieus Decanus 1279-1283.

Hertwicus Dec. 1286-1289.

Ruggerus Dec. 1296—1301.

Cuno Dec. 1303, 1304.

Henricus Dec. 1319. 1324. 1326.

Diemarus Dec. 1326.

Marquardus Dec. 1328.

Johannes Hegtbacher Dec. 1379.

Walther Grienbach Decan. 1437, 1438.

#### Stadt. Pfarrer.

Bertolb Gulmer 1347.

Berner 1363.

Ronrad v. Neuffen 1374-1384.

Johann Dewelshart von Wilbberg M. Jafob Morftatter 1593. 1519.

1370. 1374.

Malther Grienbad 1403-1434.

Beinrich v. Sammelburg 1456-1472.

Dr. Mifolaus Marg 1482. 1483.

Dr. Georg Maierhaber 1505.

Dr. Bathafar Sattler 1522-1522.

Unbreas Burfarb 1530. 1531.

### B. Seit der Reformation.

Leonhard Werner 1531. Ambrofius Blaurer 1531. 1532. Thomas Daogeorgus, erfter Dber 3afob Otter 1532-1548. Baul Beber 1532. Jafob Ringlin 1532-1538. Andreas Stengler 1532. Martin Buche 1532. 1533. Stephan Schaffer 1532, † 1552. Wolfgang Behem 1532. Wolfgang Roberer 1532. Andreas Liefch 1534. Paul Liefch 1534. M. Christoph Sigel 1534, † 1542. Johann Bungmann 1536. Baul Bed 1539. Ronrad Vinf 1542-1548. Dt. Alexander Tuch 1543. Panfratius Polach' 1546. Ottmar Epplin genanut Mailan= Jafob Bod 1567. ber 1547.

Ratholische Geistliche während des Interims. Cebastian Mittel 1548, † 1558. Gabriel Schulmeister 1548. Georg Gruneifen 1548. Peter Batlin 1549. Sans Schelling 1549. Ronrad Caper 1551.

Evangelische Geiftliche. Bonaventura Stelzer 1552-1563. Bernhard Altichier 1552. Martin Rauber 1552, wegen Altere und Rranflichfeit penfionirt 28. M. Georg Dtto 1588, † 1593. Rovember 1560. Ballus Bartmann 1553, outlaffen 1556.

Martin Grnft, genannt Severus, 1554 - 1564.

Martin Lener 1556.

Rafpar'Meulin 1556, Filialprebiger 1584, † 1600.

Beorg Fifcher 1557, entlaffen im Dr. Lufas Dfiander, vorher wirt Dezember 1559.

D. Georg Birich', genannt Lemp 1557, † 2. April 1568.

Samuel Reubaufer 1561.

pfarrer im Mai 1560, entlas fen 26. Januar 1564.

Samuel Schäffer 29. April 1561, entlagen 25. April 1564.

Marciffus Strobel 1561-1563.

Sigmund Minberer 1562, † 1572 Beorg Ruhn, Dberpfarrer ben 23. Februar 1564, entlagen im Dezember 1566.

Michael Bermann 1564, Spitale und Filial-Prediger 1566-1585 Chriftoph Chrus 1565.

Sebaftian Rirchmager 1564, mb laffen ben 7. August 1565.

Balthafar Schnabel 1565-1572 Dionyfius Unbehawen 1567.

Christoph hermann, erfer Superintenbent, 1567 t 1612.

Georg Weiganmeir 1568, entlafes 27. Mai 1572.

Dr. Glias Dichael 1572-1595.

Dt. Michael Krettler 1572, † 11. Februar 1584.1

Martin Regerlin 1550, † 1612. Johann Kaber 1584.

M. Michael Bopp 1585-1588.

M. Johann Mendel Jäger, Spitali und Vilial=Prediger 1586, abgb schafft 1588.

Boachim Binfiffer, Spitalprediger 1586, erfter Diafon 1620, † 1635. M. Thomas Widenmann, Spital prediger 1588. † 1620.

M. Michael Freymann 1592.

Reuberger M. Georg Christoph 1595.

M. Georg Schut 1595.

tembergifcher Sofprediger 1599-1E04.

Gelliut. Erhard Johann M.

Superintenbent 23. Gep: tember 1612, † 1626.

Martin Reger 1612.

M. Joseph Bartmann, Spital= † im September 1651.

M. Johann Schweinlin, Junius

1620, † 1624.

M. Tobias Wagner, Diakon 1624, Superintendent 15. Novem: ber 1631, kommt 1653 als Profes= for der Theologie nach Tübingen. Jodofus Schrener, Diakon 1620, † 31. Dezember 1652.

M. Beinrich Beilbrunner, Guper: intendent 26. Julius 1627,

**†** 1631.

M. Andolph v. Molsborf, genannt Weller, 1631, † 1663.

M. Johann Jafob Faber, Diafon M. Boller, Diafon 1730. † 1735. 1651, 7 23. Julius 1667.

Rafpar Bartenftein 1653, abgefest 1663.

M. Johann Erhard Cellius, Spital.Pfarrer 1652, Stadtpfarrer M. 1666, † 26. September 1675.

M. Atam Weinheimer, Superin: tendent 5. Julius 1653, 21. September 1666.

Raspar Chemlin, 1666, † 1681,

Wl. Johann Theodor Enslin 1667, abgesett 1678.

Dr. Johann Mirich Wild, Suber: intendent 1676, geht ab 1689.

M. Ludwig Beinrich Siller 1677, † 1690.

M. Rosmann Köftlin 1678.

D. Johann Martin Didh, fünfter Diafon im Januar 1679—1696. M. Johann Mathhaus

M. Albert Abam Ronig 1679, Dberpfarrer mit bem Titel Senior wie seine Rachfolger 1699, † 1701.

M. Johann Rafpar Ledermann 1685. M.

M. Johann Friederich Beringer 1685. Dr. Johann Jafob Leibnis, Su- M. Johann Ludwig Magel, Diaperintenbent 1690, geht ab

1693, Johann Bolfgang Sonolb, Dr.

legter Superintenbent 1694 † 1699.

M. Ludwig Rarl Dizinger, Diafon 1699, Senior 1721.

prediger 1616, Diafon 1625, D. Georg Albert Sauff, Diafon 18. Junius 1699, Archibiafon 1728, Senior 1731. † 1734.

M. Johann Mayer, Diakon 1699, Archibiafon 1716, † 1728.

Georg Wolfgang Bichler, Diakon 1701, Archibiafon 1731, † 1738.

M. Johann Ernft Beper, Diafon 1701, † <u>1729.</u>

M. Elias Gottlieb Dieterich, Dia= fon 1718, Archibiafon 1753, † 1755.

M. Johann Friedrich Ballifer, Diafon 1729, Senior 1734, † 175**3**.

Wolfgang Jafob Bicbler, Diafon 1734, Archibiafon 1735, † 1770.

M. Johann Jafob Spindler, Dias fon 1735.

Johann Sigmund Marklin, Diakon 1739, † 1761.

Rosmann Friederich Roftlin, Ce = nior 1753, † 1790.

M. Rarl Leopold Friederich Bener, Diakon 1755.

M. Johann Friedrich Gobelmann, Diafon 1761, Archidialon 1770, **†** 1776.

M. Bictor Roftlin, Diafon 1765, **† 1766.** 

Johann Albrecht Tritfchler, M. Diafon 1766, Archibiafon 1776, refignirt 1782.

Beder, Diafon 1770, Archibiafon 1782, letter Senior 1790, (Defan 1803, † 24. Mai 1820.)

Frieberich Roftlin, Diafon 1776. Archiciafon 1790.

fon 1782.

D. Gotthilf Roftlin, Diafon unb Spitalprediger 1791.

# Cehrer am Dadagogium.

M. Heinricus Rector puerorum in M. Schweighaufer, Rollaborator Ezzelingen 1229. 1280.

in E. 1289-1299 ale Meifter Cunrat ber Schulmeifter in Eg: M. Johann Rupf, Reftor 1638, lingen 1295.

in E. 1381.

Scholarum 1399. 1391.

D. Bermann Bernritter, Evange: M. Johann Dedinger, Refter lier und Schulmeifter 1414.

Berhard Bittich von Beilenhausen, D. Michael Schrifter, Refter Schulmeifter 1448.

Meifter Sans Berlin, lateinischer Schulmeifter 1457.

D. Alexander Marfoleon 1525-1535.

M. Konrab Buol 1535, jur Ruhe gefest 1552.

Dt. Joachim Bartenfclager 1548, banft ab 1551.

M. Philipp Buol 1551. 1568.

M. Sigmund Minderer, Provifor Johann Wilhelm Deber, Pracep 1564.

Dt. Mifolaus Fennius, Praceptor Johann Beter Lang, 1571, Reftor 1599, gur Rube gefest 1623.

Michael Dolzer, Provisor 1574.

Johann Schmudh, Provisor 1575, M. Rollaborator 1579.

1600.

Braceptor 1600-1623.

Chriftovh Dobler, Praceptor 1614-1636.

Jobocus Schreyer, Praceptor 1623. Johann Friederich Sutor, Koned Jafob Fennius, Reftor 1623-1635.

Jafob Bolfftirn, Reftor 1636-1638.

D. Joachim Binfhiffer, Rollabo= reftor 1703, entlaffen 1719. rator 1625, gur Ruhe gefest 1663. M. Johann Jafob Saifd, Pri

1636.

Conradus Rector Scholarum M. Johann Bagner, Rollaberater **163**6—1644.

entlaffen 1641.

Deifter Walther ber Schulmeifter D. Glias Bilgram, Reftor 1641, † 1650.

D. Bolfgang Grienbach Rector Johann Bente, Rollaborator 1649, entlaffen 1670.

1644-1653.

1653, im namlichen Jahr mieter entlaffen,

Chemlin, Refiet M. Kaspar 1654-1667.

Johann Bilhelm Rentler, M. Praceptor 1656, Ronreftor 1664. D. Johann Soffmann, Reftet 1667, geht nach Speier, fommt als Reftor wieder 1690, † 1703. Joseph Rrettler, Praceptor 1670. tor 1670, gur Ruhe gefest 1708 1671, Ronreftor 1672.

M. Lubwig Beinrich Siller, Rel. tor 1676-1681.

Johann Rafpar Lebermann. Reftor 1652-1686.

Michael Rittel', Provisor 1584- M. Johann Karl Schöttel. Att. tor 1686.

Anbreas Albinus, Provifor 1599, M. Daniel hoerbart, Reft or 1690 Peter Lang, Ronrettor † 1699. Rafpar Sopfner, Praceptor 1699-<u>1702.</u>

tor 1699, Reftor 1703.

Georg Abraham Fifder, Braceput 1702-1745.

Allerander Salomo Bagner, &

ceptor 1703, jur Rube gefest | Johann Philipp Marflin, Ronref: 1752.

reftor 1719, Reft or 1722, † 1762.

M. Ronreftor 1722, † 1752.

D. Georg David Schmib, Bracep- Albrecht Beter Bertich, Braceptor tor 1738, jur Rube gefest 1792.

Georg Friederich Winfler, Pracep= D. Gottlieb Chriftoph Abt, Bra= tor 1745-1759.

Johann Leonhard Bed, Ronrettor Dr. 1752.

Amand Friederich Bener, Ronref= Gottlieb Albrecht Tritschler, Ref = tor 1759, † 1764.

Daniel Schmib, Braceptor 1764, Johann Jafob Reller, Ronreftor **†** 1766.

Christian Gottfried Bodh, Reft or Friederich August Berwig, Reft or 1762-1772.

tor 1766.

Johann Gottfried Salzmann, Ron- Johann Philipp Marg, Braceptor 1766, † 1783.

Johann Bilhelm Gunther, Bilhelm Roftlin, Reftor 1772-1796.

1783.

ceptor 1792.

Schmid, Ronreftor 1792-1796.

tor 1796-1798.

1796.

1798.

### V.

## Der Spital.

### Spitalmeister.

Beinrich 1296.

30hanra 1297.

Spermann Lang 1316.

Ronrad von Baltmaneweiler 1331-1336.

Bertolb 1340-1362.

Albrecht Braun 1365—1371, 1382 -1385.

Johann Berter 1376-1380, 1386.

Albrecht Wagner 1388. 1389.

Johann Dewelsharb 1390-1393.

Bertold Wenber 1397. 1399.

Bermann Lang 1407-1419.

Ulrich Durr 1420-1425, 1429-1433.

Walther Ruf 1426.

Ronrad von Altbach 1427.

Beinrich Laurin 1432. 1433.

Albrecht Binf 1434-1439, 1443-1450.

Berner Schimpeller 1440-1442. Abam Bolg 1526.

Jos Sanglin 1451.

Ronrad Balther 1452-1457.

Ungericht 1457, 1460, Ronrab 1462-1465, 1469, 1470, 1477, 1479.

Beter hemminger 1461.

Baul Gerlin 1462, 1467, 1479.

Ruf Schönfrig 1466, 1467, 1471-1473.

Bantaleon Sibler 1474, 1475.

Bernhard Solbermonn 1483-1486, 1491.

Sans Maier 1487-1489, 1495.

Michael hoffmeifter 1490.

Johann Schenf 1496-1509.

Beorg Schöblin 1509-1511.

Ronrab Pfet 1512, 1513, 1517, 1519.

Bertolb Ominger 1514-1518.

Beter Barber 1518.

Ulrich Grieb 1520-1525.

Bane Bruder 1527.

Ulrich Röchlin 1528.

Simon Rrader 1528, 1536—1537, Sebastian Boller 1627—1629. 1539 - 1542.Mikolaus Diel 1529, 1530, 1533. Sebastian Rieber 1531. 1532. Jog Deschler 1534. Philipp Weiler 1535. Leonhard Pfost 1539. Anton Fleiner 1542-1546. Leonhard Hartmann 1547—1575. Cberhard Gilg 1575. Jakob Plattenhard 1576—1579. Johann Dreher 1579—1586. Dionyfius Scheiblin 1586-1595. Peter Beringer 1595—1607. Jeremias Mögling 1607—1609. Dionyfius Klein 1609-1619. haus Ernft Fleiner 1620-1627. E. Fr. Ragel 1781.

Johann Buecher 1629—1635. Georg Wagner 1635—1640. Eberhard Weiß 1640—1644. Johann Wallifer 1644—1659. Jog Spindler 1659-1664. Johann Andreas Pauli 1665—1675. Johann Ernst Weickersreuter 1675 -1701.Daniel Haug 1702-1716. Johann Friederich Caspart 1717-1737. Chr. Regel 1744—1754. Johann Friederich! Bong 1755-1778 B. F. Wiebersheim 1778-1781.

# Besitungen des Spitals, außerhalb der Stadt und den Filialien.

Duellen sind die Spital-Urfunden und Lagerbucher, beren altestes vom Jahr 1304 ift; bas Corpus Sanctæ Catharinæ Hospitalis von 1658-1665 gibt die damaligen Einfünfte des Spitals an und ist mit C. H. bezeich net; gef. beißt gefauft, gesch. geschenkt.

### L. Meckar: Areis.

1. Stadtdirektion Stuttgart: Stuttgart und bas jest abgegangene Tunzhofen: 1304 jährliche Gulten 16 Pf. 5. 14 Schilling, 5 Eimer 141/2 Imi Wein, 1350 aber 16 Pf. 5. 2 Sch., 4 Eimer 91/2 Imi Wein; durch Schenfung und Rauf werden Güter und Gülten erworben 1313—1363, schon seit 1380, meist aber im 16. und 17. Jahrhundert wieder verkauft; C. H. 11 Imi 1 Maaß Wein, 8 fl. 2 Sch.

2. Oberamt Badnang: Badnang 1304. Gulten 1 Sri. Frucht, 9 Schill. 13 Heller, 2 Gärten, C. H. 8 Sch.; Cottenweiler C. H. 10 fl. Gulten; Beiffach 1304 aus Hof und Gütern 1 Pf. 5. 1 Huhn.

3. D. . A. Besigheim: Im Jahr 1304 in Besigheim 3 3mi Weingült, in Bietigheim 1/4 46 Bache, 4 Sch., in Bonnigheim einen Beingült, in Freuden. thal eine Hofftatt, 4 Morgen Beingarten, 91/2 M. Ader, 4 M. Wiesen, in Bablbeim Frucht- und Beingülten.

4. D.-A. Böblingen: Im Jahr 1304 in Böblingen 14 Sch., in Döffingen 2 Malter Frucht, in Holzgerlingen 2 W Wachs, 4 Sri. Frucht, 1/2 des Ertrags aus 2 M. Acter.

5. D.=A. Brackenheim: Leonbronn 1304 aus 1 M. Weingarten 1/2 bes Ertrags, 9 Sch., 5 Imi 6

Maag Bein, 4 Sühner; C. H. 20 Sch. Gulten.

6. D. = A. Canftatt: Canftatt ein Sof get. 1282, Weingarten und andere Güter gef. und gesch. 1281—1297; 1304 Gülten 10 Pf. H. 17 Sch., 3 Hühner, 6 Sri. Frucht, 50 1/2 3mi Wein. Bom 14. bis 16. Jahrh. wurben burch Rauf, Tausch und Schenfung viele Guter erworben; C. H. ein hof, eine Relter mit Wein- und Krautgarten, 19% M. Wiesen, an Hellerzinsen, Sandlohn und Weglose 65 ff , Landacht - und Gult-Früchte 185 Scheffel, - Weingülten 1 Eimer 2 3mi, 51% M. Weingarten, 2533/4 M. Meder. Fellbach 1278 Beingarten und Aeder gesch., 1304 Gulten 61/2 Imi Bein, 1 Dalter Frucht, 12 Sch.; noch weitere Güter im 14. und 15. Jahrh. erworben; C. H. 27 fl. 26 Sch., 14 Scheffel Frucht, 11/2 D. Weingarten. Bebelfingen von 1323 bis ine 15. Jahrh. Guter und Gulten gef., C. H. 1 Gimer 2 Imi 5 Maaß Wein, 23 fl. 20 Sch., 1 M. Weingarten, Sofen Guter gefc. 1284, 1304 Gulten 37 Sch. Mublhausen 1304 4 Sch., in Biesenhausen 4 Sch., 1412 Gülten gesch. C. H. 8 Sch. 2 Gri. Landachtfrüchte. Munfter Gulten get. 1552. Dberturfbeim Weingarten gek. 1272, weitere Güter, auch Leibeigene, erworben im 14. Jahrh.; C. H. 25 M. Weingarten, 4 Imi Wein, 16 ff. 22 fr. Deffingen 1304. 2 Jauchert Uder, 2 Scheffel 24 Sri. Frucht; 1537 ein hof gegen die Güter in Hofen eingetauscht, C. II. 20 fl. 21 Sch., von Leibeigenen 2 fl. 24 Sch. 4 Suhner, 95 Scheffel 22 Gri. Frucht. Rohrader Beingarten gesch. 1343, Gulten get. 1491, 1592. C. H. 23 fl. 19 Sch. Rommelehausen, ein Hof 1405, C. H. 2 fl. 10 sch., 38 Scheffel Frucht. Rothenberg Weingarten gef. 1305. 1310; C. H. 6 fl. 16 Sch. Schmiden ein hof mit 159 M. Aders gesch. 1282, 1304. Gülten 6 Sch. 2 Hühner, 55 Scheffel 3 Gri. Frucht; zweiter Sof get. 1409. Alecter 1447, C. H. 6 fl. 17 Sch., von Leibeigenen 40 Sch., Landacht- und Gült-Früchte 132 Scheffel 81/4 Gri. Sillenbuch 1304. Weingärten 31, M., Wiesen 2 Mannsmad, Gulten 28 Sch., C. H. 1 fl. 16 Sch. Stetten Guter erworben 1379, 1573. C. H. 1 Sch. 4 Sri. Früchtgült. Ublbach Guter und Gulten erworben im 14. 15. 16. Jahrh. C. II. ein Saus 445/4 M. Beingarten, 1 Eimer, 9 3mi, 5 Maas Weingülten. Untertürfheim Weingarten get. und gefch.

1351—1495. C. H. 30 % M. Weingarten, 5 Sri. Landact- und Gült-Früchten, auch 5 Imi 5 Maas Weingülten 13 fl. 21 Sch. hier und in Wangen, wo 1304 der Spital 2 Weingarten, einen Acker und eine Wiese besaß, 1346, 1381. Gülten erworben. Zapenhausen drei Lehneshöfe erworben, 1274, 1468, 1536, Güter 1280, Gülten

1511; C. H. 42 Scheffel Fruchtgulten, 7 Sch.

7. D.-A. Eglingen: Rach dem C. H. besaß ber Spital im Eflinger und Obereflinger Feld 3071, M. Alder, 208 % M. Weingarten, 13/1. M. Egarten, 88 M. Wald, Hellerzinse 818 fl. 8 Sch., Weingülten 2 Eimer, 7 3mi 71, Maas. Altbach und Zell, ein hof gel. 1283, 1304 aus Baufern und Gütern 25 Sch.; Guter und Gulten gef. und gesch. 1343-1588, ein Sof eingetauscht gegen einen in Deizisau 1378. C. H. 15 Dr. Weingarten, 67 1/2 M. Ader, 56 1/2 M. Wiefen, 62 fl. 15 Sch. hellergülten, 9 fl. 21 Sch. von Leibeigenen, 3 Scheffel Landachtfrüchte. Bertheim 1304 ein Sof, Guter, Gulten und Zehenten erworben 1374—1548, 1589 Acer 113 M., Wiesen 11 Tagwerk, dazu C. H. 16 fl. 10 Sch. Deizisau hatte ber Spital schon 1287 einen hof, 1365 und 1367 faufte er 303/4 M. Wald, 1411 den Ort felbst mit Rirchenfatz, Behnten, Bogtei, Rechten und Ginfunften von Marquard und Hand Bürgermeister von Deizisau, 6 Scheffel Bogthaber aber tauschte er 1615 von Württemberg ein; die Unterthanen waren seine Leibeigenen; C. H. Haus. Hof, Relter, Zehentscheuer, 148 fl. 17 Sch. hellerzinse, 78 Scheffel 5 Gri. Landacht- und Gult-Frucht, von Leibeigenen 12 fl. 6 Sch. 47 Hühner, 23 Ganse, 358 1 Dr. Ader. Girnau 1304. Gulten 12 Sch. Guter get. 1365. 1436, Gülten gesch. 1431; ben ganzen hof erward der Spital 1525 mit bem Kloster Sirnau, dazu gehörten nach C. H. 257 M. Aders, 71/2 M. Garten, 370% M. Wiesen, im Kerschthal 32 M. Walbes. Köngen 1314. Galten 4 Sch., im 14. und 15. Jahrh. wurde ein bedeutenbes Hofgut mit Galten und Zinsen erworben, (C. H. 7 fl. 12 Sch. Handlohn und Weglöse 22 fl. 18 Sch., Land achtfrüchte 13 Scheffel 9 Sri., 210%. M. Ader) 1686 und 1688 an Württemberg verfauft. Nellingen Guter get. im 14. Jahrh. C. H. 4 fl. Fruchgülten 5 Schefe fel. Neuhausen ein hof gek. 1414. 1464. C. H. 142 M. Ader, 14 Gri. Landachtfrüchte, 9 fl. 15 Sch. Eflingen Güter gesch. 1296; 1304 Gülten 6 Pf. S. 17 Sch., vom 14. bis ins 16. Jahrh. wurden hier und in Hegensberg noch viel Güter und Einfünfte erworben, C. H. 89 fl. 2 Sch., 9 Imi 5 M. Wein; ber obere Sof schon 1304 Eigenthum des Spitale, 1693 aus Kloster Salmansweiler verkauft. C. H. 269 DR. Ader, 1904

M. Wiesen. 13% Weingärten und ein Wäldchen. Pfauhausen 4 M. Acker gekauft 1299. 1660 von Leibeigenen 17 Sch., Fruchtgülten 5 Scheffel, Hellerzinse 3 fl. 1 Sch., 33 M. Acker. Plochingen. Die Hälfte des Orts mit der Burg, als Reichslehen, gek. 1331 und 1386, weiter erworben Güter 1343—1571, Gülten 1328—1578, Leibeigene 1410—1588. C. H. eine Kelter, 213/1. M. Weingarten, 24 M. Acker, 3 Tagwerk, 19 M. Wiesen, 435 M. Wald 10 fl. 11 Sch., Weingülten 6 Jmi. Wendlingen 1304. Gülten 4 Sch. 16603/1. M. Ackers, 3 fl.

6 Sch., von Leibeigenen 30 Sch.

8. D.-A. Leonberg: Leonberg 1304. Ein Hof 14. M. Ader, 18 Sch. 3 Gänse, C. H. 1 st. 1 Sch. Landachtfrucht 4 Schessel 4 Sri. Dizingen 1304. Ader 5 Jauchert und 2 Malter Frucht, C. H. 1 Schessel 34. Sri. Frucht, 1 Sri. Linsen; Eltingen 1304 aus Wiesen und Aeckern 6 Sri. Frucht 12 Heller, 1 Jauchert Acker, Aecker gesch. 1334. Hemmingen 1304 aus einem Acker 1 Malter Frucht, Wiesen gest. 1356. Kornthal 1304 Weingült 1 Imi; Münchingen 1278 ein Hof, 1304 Necker 48½ M., Wiesen 1½ M., Frucht 12 Walter, 2 Hühner, 2 Pf. H. 5 Sch., Güter gest. 1344, 1410, 1411, Alles an Württemberg vertauscht den 7. April 1557. Weil die Stadt 1304 aus einem Haus 74 Pfennig. Weil im Dorf C. H. 1 Hlr. 1 Sch. 6 Sri. Frucht; Wimsheim 1304 aus einem Haus 30 Pfennig.

9. D.-A. Ludwigsburg: Afperg 1304 aus einem Haus 12 Pfenning, C. H. 2 fl. Benning en 1304. Gülten 51/2 Sch., Frucht 16 Sri., Wein 1 Jmi, C. H. 3 fl. 1 Sch., Landacht- und Gült-Früchte 27 Scheffel, 3 Sri.; Bissingen 1304 aus einer Hofstatt 3 Malter Frucht, C. H. 2 fl. 10 Sch., Landacht- und Gültfrüchte 10 Scheffel 21/2 Sri.; Hohenader C. H. 5 M. Weingarten; Kornwestheim ein Hof gek. 1300, 1304 Fruchtgülten 2 Sch., 1 Sri. Del. 2 Gänse, 15 Hühner, 29 Sch., 1 M. Ader; 1559. Gülten 12 Pf. H. 11/2 Sch., 9 Hühner, 1 W Wache, aus Hof und Lehen 35 Scheffel 61/2 Sri. Frucht, 170 M. Aders, 2 M: Wiesen, C. H. 21 fl. 27 Sch., Land-

acht und Gult-Früchte 92 Scheffel 6 1/4 Gri.

Markgröningen mit dem abgegangenen Behingen, 1304 aus Häusern, Hosstätten und Gütern 8 Ps. H. 1 Sch., 4 W Wachs, 4 Malter Frucht, 1 Imi Wein, 13 M. Acters, 1602 Gülten ges., C. H. 25 fl. 23 Sch., 46 Sch. Frucht, 6 Sri. Kernen. Möglingen 1278 Güter, 1304. 5 M. Acter, C. H. 1 fl. 14 Sch., Landachtfrüchte, 3 Sch. 27/8 Sri. Neckarweihingen 1304. Gülten 1/8 Wachs, 18 Pfenning, C. H. 2 fl. 21 Sch., 1818 Scheffel Frucht, 2 Sri. Erbsen, 11/8 M. Weingarten;

Doweil 1304 Alder 3 M., Laien-Zehenten gel. 1377. 1380. C. H. 6 fl. 1 Sch., Landacht- und Gültfrüchte 46 Scheffel; Pflugfelden 1304 Fruchtgülten 3 Scheffel; Poppenweiler 1304 Alder 4 M., 1 Pf. Wachs, 5 Sch. Frucht, C. H. 15 fl. 8 Scheffel Landachtfrucht; Schwiederdingen 1539 ein Lehenshof, C. H. 10 fl. 14 Sch., Landachtfrucht 4 Scheffel 3%. Sri.; Thamm 1304 Fruchtgülten 2 Sri.; C. H. 1 fl. 16 Sch. Zuffenhaufen Hof gel. 1277, Aleder gesch. 1283, 1304. Gülten 1 Sch., 5 Sch., 4 Hühner, 1 Gans, 3 M. Alder, weitere Güter gel. im 15. und 16. Jahrh., C. H. 10 fl. 19 Sch., Lander gel. im 15. und 16. Jahrh., C. H. 10 fl. 19 Sch., Lander gel. im 15. und 16. Jahrh., C. H. 10 fl. 19 Sch., Lander gel. im 15. und 16. Jahrh., C. H. 10 fl. 19 Sch., Lander gel. im 15. und 16. Jahrh., C. H. 10 fl. 19 Sch., Lander gel. im 15. und 16. Jahrh., C. H. 10 fl. 19 Sch., Lander gel. im 15. und 16. Jahrh., C. H. 10 fl. 19 Sch., Lander gel. im 15. und 16. Jahrh., C. H. 10 fl. 19 Sch., Lander gel.

acht- und Gultfrucht 94 Scheffel, 61, Gri.

10. D.-A. Marbach: Marbach ein Weingarten von 1290, 1304 aus Häusern und Gütern 3 Ps. H. S. 3 Sch. 14, Ps. Wachs, 4 Sri. Frucht, 15 M. Acker, C. H. 8 fl. 11 Sch., 38 Scheffel Landachtfrüchte, 1700 Alles verkauft; Burgstall C. H. 5 Sch. Gülten; Erbstetten 1297 ein Hof, C. H. 11 fl. 10 Sch., Fruchtgülten 8 Scheffel 6 Sri.; Erdsmannshausen 1304, Fruchtgülten 2 Scheffel, 4 M. Ackers, C. H. Landachtfrüchte 5 Scheffel, 6%. Sri. Kleinbotwar 1304 Fruchtgülten 15 Sri., aus einem Hof 6 Schweine, aus Weingärten 1 Fast Wein. Thalbeim 1305 Pfenning und C. H. 4 Sri. Fruchtgülten, in dem benachbarten sept abgegangenen Löhner 1 Ps. Wachs 1305. Weiler zum Stein 1304 aus Häusernund Gütern 5% Sch., 1 Sri. Frucht, C. H. 3 fl. 11 Sch., von Leibeigenen 46 Sch., Fruchtgülten 6 Scheffel 5 Sri.

11. D.-Al. Maulbronn: Gündelbach 1304 aus einer Wiese 7 Sch., aus Weingärten 31/2 Imi 8 Maab Wein; Illingen 1282 ein Hof gek. 1299, 13 M. Acker gesch., 1304 Fruchtgülten 2 Sri., aus einem Haus 10 Psen-

ning; Mühlader 1304. Fruchtgülten 9 Gri.

D. A. Stuttgart: Bernhausen Höße gel. 1355, 1388, 1390, 1417, 1418; 1493, Güter 1338 im 14.—16. Jahrh. C. H. eine Kornschütte, 12 Erb- und Fall-Lehenböse 240 ½ M. und 72½ Janchert Acters, 50½ M. Wiesen, 1½ M. Baumgarten, 21 fl. 21 Sch. hellergülten, 40 fl. 12 Sch. von Leibeigenen, 57 Scheffel Frucht, 1 Sci. Erbsen Gültfrüchte. Bir kach ein hof mit Zehnten in Plieningen gesauft 1488. C. H. 3 fl. 19 Sch., von Leibeigenen 20 Sch., Landacht= und Gültfrüchte 29 Scheffel 4¾ Sci., Bonlanden C. H. 1 Scheffel 6 Sci. Landachtscheie; Echterbingen Gülten und Güter erworden 1342—1531. C. H. 3 fl. 8 Sch., Fruchtgütten 8 Scheffel 4 Sci., 5¾. M. Acters; Feuerbach 1304 aus Häusern und Würtemberg vertauscht 1437, C. H. 1 fl. 8 Sch., Kandachtfrüchte 1 Scheffel 6½. Sci., Weingarten 1½ M.;

Gaisburg Weingarten gesch. 1346—1349. 1410, Gulter gef. 1346. 1382. C. H. 3 fl. 23 Sch., harthausen 1304 Fruchtgülten 12 Gri., C. H. 3 fl. 19 Sch., Gültfrucht 9 Scheffel. heumaben 1348 und C. H. aus Aledern 6 Sch.; Remnat C. H. 6 Sch.; Ober-Aichen Guter gef. 1294; Plattenbard C. H. 4 Sch. Landachtfrüchte 6 Scheffel; Plieningen Gülten aus Säusern und Gütern 151/2 Scheffel 1287 und 1304, C. H. 5 fl. und 11 fr. von Leibeigenen 23 Sch., Gult- und Landachtfrüchte 62 Schfl. 61, Gr. Röbenberg 1304 eine Sofftatt und ein Obstgarten 5 M. Aders, 10 Sch. 2 Gri. Frucht, C. H. 6 Scheffel 15 1/4 Gri. Landachtfrüchte; Ruitb und bas abgegangene Horw, 1304 aus Hof und Gütern 7 Sri. Del, 25 Pfenning, 1 Scheffel Frucht, C. H. 8 fl. 22 Sch.; Scharnhaufen Meder gefauft 1347, Gulten gef. 1390, C. H. 4 fl. 26 fr., Landachtfrüchte 8 Gri. 1 D. Aders. Hobenheim von ben herrn v. Spat gefauft 1432, 1676 an Immanuel Garb verfauft; Hof Hof: nach C. H. 10 M. Baumgarten, 173 Jauchert Alders, 60 Morgen Wiejen, 34 M. Wald. Möhringen 1295 vom Pjalzgrafen Gottfried von Tübingen gefauft, von 1304—1519 noch viele Guter und Ginfunfte erworben: C. H. ein großer Sof, eine Mühle, 55 Banfe, 126 Subner, 8 fl. 4 Sch. Sand-Iohn, 44 fl. Weglose von Leibeigenen, 575 fl. 23 Sch. Bellerzinse, 12 3mi 1 1/2 Maas Weingülten, 118 Scheffel 71/4 Sri. Gültfrüchte, 131 Scheffel 23 Gri. Landachtfrüchte, ber kleine Dbst-, Heu- und Frucht-Zehenten, 64% DR. Baumgarten und Wiesen, 9571/1. M. Ader. Dber-Sielmingen mit aller Obrigfeit und Zugebor gefauft 1529, C. II. 3 Gri. Landachtfruchte. Baibingen vom Pfalggrafen Gottfried von Tübingen 1297 gefauft, noch viele Güter und Einfünfte erworben 1363—1538; C. H. Widdum Hof mit 22 1/2 M. Ader, 23/2 M. Wiefen, ein großer Hof, eine Relter, 55 Ganse, 88 Hühner 1 fl. 17 Sch. Handlohn und ebensoviel Weglöse von Leibeigenen, 326 fl. 7 Sch. Hellerzinse, 2 Eimer 7 Jmi, 5 Maas Weingült, 90 Scheffel, 4 Sri. Gültfrucht, 79 Scheffel, 5 Gri. Land. achtfrüchte, ber fleine, große und Obstzehnten, 97%. M. Am 7. April 1557 erhielt ber Spital von Württemberg die Kirche, ben Kirchensatz, Theil am Frucht- und Weinzebnten, nebst Zehnten zu Raltenthal, ben Widdum-Hof, 2 andere Höfe, 1 Leben, 30 Tagwerk Wiesen und Aeder, Leibeigene und Gülten, dafür trat er an dieses ab ben großen und fleinen Zebenten in Dugberg (gef. 1428), Galten (gesch. 1287), Theil am großen und fleinen Behnten, Kircheniatz, Widdumgut, 1 Leben und 2 Tagwerk Wiesen in Robr, Antheil am Korn- und Wein-Zehnten in Degerloch und Bernhausen, Bebnten, Binje und

Gilten in Untersielmingen (1304 aus einem hof 5 Sch., Gülten gek. 1370, 1410, boch behielt der Spital 3 Sri. Landachtfrucht) und den Ort Obersielmingen. Der Rapenbacher Hof wurde vom Spital auf dem 1297 durch ihn von Konrad von Bernhausen erkauften, 900 M. großen Wald Kapenbach angelegt, nach C. H. ge-

borten 10 M. Wiesen bagu.

13. D .- A. Baibingen: Baibingen. Beingarten geschenkt 1244, 1299, 1304 Gulten, 16 Cc. 10 Pfenning, 2 Scheffel Frucht, 9 Maas Wein aus Baufern, Sofftatten, Weingarten; 1366 Alecter get, C. H. 4 fl. 276ch., Landacht- und Gult-Früchte 1 Scheffel 21/4 Gri.; Eberdingen 1304 aus Aledern 4 Malter 1 Gri. Frucht, 1 Gans, 2 Subner, 8 Seller, aus einem Weingarten 13 Seller, 1 Rorb Trauben, ein hut voll Birnen; C. H. 4 Scheffel, 31/2 Gri. Gültfrüchte; Enfingen, Weingarten gesch. 1288. C. H. 9 Sch. und 41/2 Gri. Landachtfrucht; Engweibingen Ader gesch. 1283. 1299, Gulten an Burttem berg vertauscht 1437, C. H. 1 fl. 14 Sch. Gult- und landactfructe, 2 Scheffel 3% Gri., Leinfelden 1304 Wiefen, 5 Dl. Ader, 10 Malter, 12 Gri. Fruchtgülten; C. H. 2fl. 14 Sch. Landacht- und Gultfrüchte 2 Scheffel 21/6 Eri. hochdorf aus höfen und Gütern 4 Malter Frucht, 4 Pf. D., 3 сф. С. Н. 10 fl. Gülten. Sohenhaslach das Bogtrecht bier und in Horheim erworben 1281 vom Grafen Konrad von Baihingen, 1288 eine Weingült gek., 1304 Biefen 1 M., Aeder und Weingarten 1 M., Güter und Gulten erworben 1313-1390, C. H. 14 fl. 2 Sch., 1 Eimer, 7 Maas Weingülten. horheim 1304 aus häusern und Gutern 4 Sch., 1 Pf. Wachs, 5 Ganse, 8 Sri. Frucht, 1/2 M. Ader. Ober-Rieringen Alder get. 1281, gelo. 1299, 1304 aus Gutern 3 Hühner, 1/4 Pf. Wachs, 4 Rubel, 2 heller, 4 Malter, 43 Gri. Frucht, 10 M. Ader. C. H. 1 fl. 23 Sch. und in Unter-Rieringen 10 fl. 18 Scheffel 85/. Gri. Frucht; Rieth 1304 aus einem Garten 12 Heller; Sersheim 1304. 3 Häuser, 2 Gärten, 1 Wiese, 31 Sch., 2 Hühner, 5 Sri. Frucht gulten, 20 M. Ader, Wiefen get. 1343.

14. D. A. Waiblingen: Waiblingen Güter gel. 1296. 1297, Gülten 1302; aus Häusern, Hösen und Gütern 1304. 5 Pf. H. 18 Sch., 24 Sri. Frucht, 2 Pf. Wachs, 3 Hühner; weitere Güter im 14. und 15. Jahrh. erworben, C. H. 12 fl. 19 Sch., Landachtrüchte 50 Scheffel, 63/4 Sri. Beinstein 1304 Gülten 2 Pf. H. 11 Sch., Frucht 2 Scheffel, 4 Sri., 4 M. Acer, Gülten gel. 1351, C. H. fl. 22 Sch., 53/4 Sri. Gültsrüchte; Bürg 1560 ein Hof, C. H. fl. 5 Sch., von Leibeigenen 10 Sch. Wirfmannsweiler C. H. 6 Sch. Gülten; Endersbach Gülten erworben 1347—1459, C. H. 4 fl. 17 Sch.

und hier und in Strumpfelbach (Gütergesch. 1365; Weingarten und Gulten gef. 1365—1530. C. H. 4 fl. 7 Sch. Gulten) 4 Eimer 2 Imi Weingult, 14 M. Weingarten. Groß. Deppad. Beingarten geid. 1297. 1299, C. H. 3 fl. 9 Sch. von Leibeigenen 8 Sch.; Begnach 1304 aus einem Garten 2 Gri. Del, aus Aeckern 9 Gri. Frucht, 3 M. Ader. Herdmannsweiler 28. M. Ader, 2 Mannsmad-Wiesen get. 1270, C. H. 3 Sch. Rorb Güter vom Kloster Steinheim get. 1270, Weingarten gesch. 1297—1358; aus Häusern und Gütern 1304 10 Sch. B., 26 Bubner, C. H. 2 M. Weingarten, 6 Sch., Lautenbach 1309 von Leibeigenen 3 Sch., 14 D. Aeder, 1 Mannsmad - Wiesen, 3 Sch., C. H. 18 Sch. Neustadt Gülten get. 1300, C. H. 2fl. 12 Sch.; Schwaidbeim 1304 aus einem Garten 2 Gri. Del, 3 Dr. Heder, 2 Sri. Fruchtgülten, C. H. 2 fl. 6 Sch., Gült- und landachtfrüchte 2 Sch. 71/2 Sri.; Winnenden 1304 aus Häu-sern und Gütern 1 Pfg. 6 Sch., 1 Ader, in dem babei gelegenen, jest abgegangenen Brachelsberg ein Sof, Meder und Wiesen geschenft 1278. 1412; C. H. 23 Sch., 1 Subn, L'andachtfrucht 1 Scheffel 21/4 Sri.

## II. Schwarzwald: Preis.

1. D.-A. Herrenberg: Ruppingen 1304 aus einem Haus 32 Heller, aus Acceen 7 Sri. Frucht; C. H. 2 Sch. B'/. Sri. Frucht; Nufringen 1309 4 M. Accee, 2 Malter Frucht, C. H. 6 Sch. 41/2 Sri. Landacht- und Gültfrüchte.

Frucht, C. H. 6 Sch. 41/4 Sri. Landacht- und Gultfrüchte. 2. D.-A. Nufringen: Mürtingen 1303 und 1304 eine Hofstatt, ein Garten, 24 M. Acker, 4 Mannsmad-Wiesen, 1 Pf. H. 7 Sch., 5 Scheffel 4 Sri. Frucht, Acder 1310, Gulten 1462 gefch.; C. H. 5 Scheffel Fruchtgulten. Aich Gülten gesch. 1346, C. H. 21 Sch.; Altenrieth C. H. 2fl. 4 Sch.; Beuren 1304 2 Imi Wein, 19 Sri. Frucht; Fridenbausen 1304 Wiesen, C. H. 2 Sch.; Größingen 1280 und 1304 4 M. Ader, 1 Pf. S. 3 Sch., 1 Hubn, weitere Güter im 14., 15., 16. Jahrh. erworben, ein hofgut 1418—1445 gef., С. Н. 2 fl. 24 Sch., 18 Sch. Frucht. Nedarhausen 1304 aus Haus und Gärten 4 Sch. 1310 Acker gesch.; C. H. 4 Sch. Weg- lose und Handsohn 1 fl. 29 Sch., Gültfrüchte 26 Sch. Nedarthailfingen C. H. 14 Sch.; Neuffen 1304 aus einer hofstatt und Gutern 8 Sch. 12 Beller, 5 Gri. Frucht; Raidwangen 1304 aus haus und hof 2 Go. 2 Gri. Frucht; C. H. 3 und in Tischard 8 Seller. Unterboibingen ein Sof 1383, Zehnten 1424 gef., C. H. Kirchensatz, Patronat und Kollactur-Recht, großer Zehnten aus 706 DR., fleiner Zehnten ganz, 20 fl. 4 Sch.

(in Oberboihingen 2 fl. 4 Sch.) Hellerzinse, 28 fl. 6 Sch. Handlohn und Weglöse, 2 Scheffel Landachtfrucht, 26313/1. M. Ader; Unterlesingen Hof gefauft 1418 mit 95 M. Ader, 15 Mannomad, 81. Tagwerf Wiesen 2 Baumgärten, 31 M. Wald, Aleder gef. 1561. 1562; C. H. 19 fl. 11 Sch. Gülten, 17 fl. 12 Sch. Handlohn und Weglöse, 65 Scheffel 6 Sri. Landacht- und Gültsfrüchte, 101 M. Ader, Wolfschlugen C. H. 1 fl. 8 Sch. Gülten, 3 izishausen 1304 aus einer Hofstatt 12 Heller.

3. D.A. Reutlingen: Reutlingen 1304 aus haus sern und Wiesch 9 Sch., C. H. 13 fl. 10 Sch.; Begingen C. H. 2 fl. 18 Sch., Megingen 4 Sch., Pfullin-

gen 14 Sch.

4. D.-A. Rottenburg: Rottenburg Weingarten gesch. 1505, Bühl 1304 8 M. Ader, 1 Scheffel 1 Sti. Frucht; Ofterdingen C. H. 2 fl. 4 Sch.

5. D.-A. Rottweil: Göglingen C. H. 1 fl. 21 fr.

Gülten.

6. D.-A. Tübingen: Pliezhausen 2 Sofe get. 1635, C. H. 2fl. 7 Sch., 29 Scheffel 1/4 Sri. Gultfrucht. 7. D.-A. Urach: Reicheneck C. H. 20 Sch. Gulten.

### NII. Jagt: Kreis.

1. D.-A. Gmünd: Rechberg C. H. 30 fl. Gülten. 2. D.-A. Schornborf: Schornborf Gülten 1365. Baltmannsweiler 1304 aus Häusern und Gütern, 2 Hühner, 1 Pf. H. 9 Sch., 1 M. Acer; C. H. 29% M. Acer, 2 Sri. Landachtfrüchte, 5 Hl. 5 Sch. und 507 M. Walder, 2 Sri. Landachtfrüchte, 5 Hl. 5 Sch. und 507 M. Walder, 2 Gri. Landachtfrüchte, 5 Hl. 5 Sch. und 507 M. Walten gel. 1299, 1344, 1345, 1347, gesch. 1345. Bentelsbach Gülten gel. 1355—1483, C. H. 4 fl. 4 Sch. Hebsach Gülten gel. 1354.

### IV. Donau-Rreis.

1. D.-A. Geislingen: Großsüßen C.EH. 4 fl. Gulten, Wiesenstaig 1304 Gulten aus Säusern und

Gutern 2 Pf. S. 15 Sch., bald wieder verfauft.

2. D.-A. Göppingen: Göppingen 1304 aus haus sein 24 Pfenning, C. H. 7 fl. 14 Sch.; Gruibingen 1304 aus Haus, Hof und Garten 8 Sch. Gülten; Heiningen C. H. 2 Sch. 10 Sri. Landacht- und Gültsfrüchte; Hochdorf 1304, einen Hof, der 24 Sch. gültet, C H. 1 fl. 4 Sch., 12 Scheffel Gültfrüchte.

3. D.-A. Kirchheim: Kirchheim 1304 aus Häusern und Gärten 14 Sch.; C. H. 1 fl. 4 Sch., Gültfrüchte 10 Scheffel; Detlingen Güter und Gülten 1361, C. H. 15 fl. 3 Sch., Handlohn und Weglöse 2 fl. 16 Sch., Gültfrüchte 10 Scheffel; Ohmben 1304 aus einem Ader 18 Pfenning, 1½ M. Ader, ½ Mannsmad Wiesen; C. H. zu Gutenberg 20 fl. 7 Sch., zu Notingen 3 Sch.

#### VI.

Answärtige Besthungen der Eflinger Klöster, welche nach ber Reformation zum Spitalgut tamen.

Augustiner Rlofter.

Beutelsbach Weingarten gek. 1355; Fellbach 1 M. Weingarten verkauft 1526; Mannsperg bei Kirchheim 1 Pf. H. aus einer Wiese gesch. 1415; Neckarweihingen ein Hof gek. 1403; Stuttgart Gülten gesch. 1366, gek. 1496. 1515. 1518; Ulbach Weingült gek. 1497; Untertürkheim Weingarten gesch. 1358.

Barfüsser Rlofter.

Bergheim Wiesen verlieben 1447; Fellbach Weingärten gesch. 1364, gek. 1505. 1517, Haus, Scheuer, Aecker und Wiesen gek. 1368, Roggengült gesch. 1515; Gablenberg und Gaisburg Weingarten gek. 1359; Hegensberg Weingärten gek. 1400, 1402, 1412; Köngen 2 Höse gek. 1392, verkauft 1667; Detlingen bek Kirchheim ein Haus und Garten, Accker und Wiesen gek. 1534; Schmiden Roggengült gesch. 1515.

Brackenheim Weingülten gesch. 1385; Cannstatt Weingarten gek. 1344; Endersbach Hellergülten gesch. 1385; Hebsack Gülten und Wiesen gesch. 1484; Hegensberg Weingarten gek. 1515; Poppenweiler Gülten gek. 1518; Strümpfelbach Weingarten gesch. 1356, Stuttgart Güter gek. 1496, gesch. 1498; Ulbach Hellergülten gesch. 1399, Zell Gülten und Wiesen gesch. 1390.

St. Clara-Rlofter.

Nich ein Gut gef. 1349; Benningen ein hof 1385; Bernbausen Accter und Wiesen gef. 1346, gesch. 1355, hof gef. 1488; Beutelsbach Weingarten 1383; Böheringen (D.A. Geislingen) ein hof gesch., gleich wieder verkauft 1478; Canstatt Weingärten gef. 1327. 1345. 1425, Gülten aus häusern und Weingärten 1401. 1477; Deizisau Wiesen gef. 1321. 1482. 1492, Wald 1366, hellergülten 1566; Gaisburg Weingarten gef. 1507; harthausen Güter 1349. 1367, Gülten 1345 gef.; hebelfingen Gülten aus haus und Wiesen gesch. 1350; hegensberg Weingärten gesch. 1312, gef. 1308, 1399, 1482, 1485—1488, Wiesen eingetauscht 1469, Aecker gef.

1479; Rircheim Hellerzinse aus 2 Bausern 1375; Rornwestheim, Meder, Wiesen und Bald 1401, bei get. 1430; Ober-Eflingen, Weingarten 1351, Gulten gefch. 1389, 1429, Aleder gefch. 1419; Dber-Türfheim Gülten und Wiesen 1390, Weingülten gef. 1443, Beingarten gef. 1442, 1472, 1505; Plieningen, Aeder 1399; Plochingen Weingarten gesch. 1355; Reutlingen, Bellergülten 1425; Rohrader, Bellerzinse get. 1346, 1362, Weingarten 1479; Rommels haufen Sellergulten 1363; Scharnhausen hellergulten 1341; Schwaid. beim ein leben und Gulten gef. 1509; Schwieber. bingen Wiesen get. 1385; Strumpfelbach Gulten aus Aledern und Wiesen gesch. 1371; Stuttgart Weingarten geich. 1358; Thomashard, Hellergülten 1399; Ulbach Weingülten 1513; Baibingen auf ben Fildern Dellergülten 1570; Waiblingen, Korngülten 1375 und Aeder 1414 gef.; Wangen Weingarten gesch. 1283, Weingarten gek. 1368; Wendlingen ein hof 1354; Zazenhausen ein Sof get. 1354; Bell und Altbad Weingarten 1347, Gülten gesch. 1371, 1373.

Prediger-Rlofter. Berg Gulten gesch. 1319; Canftatt Saus, Sof, Wiesen und Aleder gesch. 1328, Weingarten gesch. 1341, 1361, Aeder gef. 1341, gefc. 1342, 1343, Sof und Guter gef. 1448, Gulten gef. 1477; Deizisau Guter und Gulten 1348, Sof get. 1364 - 1450; Sebelfingen Weingarten gef. 1328, 1428; Rirchheim Gulten gefd. 1530; Marbach Saus und Guter gefch. 1219; Dber-Türfheim Weingarten 1341, Gulten get. 1421, 1445 und Wiesen 1470; Deffingen Sof get. 1359; Plieningen Fruchtgülten gef. 1452; Robrader Beingülten gesch. 1419; Rothenberg Gülten get. 1445; Stetten Meder 1410; Strumpfelbach Gülten get. 1346; Stutt. gart Gülten gesch. 1301 — 1485, Guter 1346, 1349; Ulbach Weingarten gef. 1324, gefc. 1385, Gulten get. 1319; Unter-Türfheim Gulten 1406.

Sirnauer-Rloffer. Altborf ein Hof gesch. 1280; Alten Rieth Aeder und Wiesen 1478; Bertheim Wiesen get. 1483; Bernhausen Meder und Wiesen gef. 1386; Beutelsbad Gulten gefc. 1369; Bobelshofen Gulten gefc. 1268; Canftatt Gulten get. 1346; Deizisau Aeder gesch. 1262, 1264, 1268 (auch ein Hof), Wiesen get. 1383; Fellbach und Immenrode Weingarten gesch. 1271 und Meder 1296, 1299, und Gulten 1332, Gulten gel. 1346, 1349; Gönningen Gulten 1513; Rongen Gut gel 1306; Reuffen Gulten gefc. 1492, 1499; Reuhaufen Gulten gesch. 1354, 1509, gef. 1390, Wiesen 1393;

Dber-Eglingen Gut 1259 und Gulten 1373 gefch.; Dber-holzheim Gulten geich. 1460; Dber-Turt. beim Gulten gefch. 1267, Weingarten 1287; Deffingen Gülten 1394; Pfullingen, Beingarten 1434; Reutlingen, Guter und Gulten gefch. 1286, 1315, 1357 (auch in Begingen und Megingen) 1364—1366, 1376 (auch in Reichened, Saufen und Ofterbingen); Scharnhaufen Gulten gefch. 1366; Sielmingen haus und Guter gesch. 1296, 1351; Stetten Gulten gef. 1425: Stockhausen Gülten gesch. 1390; Stuttgart Weingarten gefch. 1250, 1286, Gulten 1261, 1344, get. 1448; Ulbach Gulten gesch. 1354; Unter-Turtbeim Weingarten 1483; Waldenbuch Aeder und Wiefen gesch. 1296; Wangen Weingarten gesch. 1299; Bell und Altbach Weingarten gesch. 1264, 1270, Meder gefc. 1288, Gut gef. 1352.

# Bufahe und Derbefferungen.

Seite 23. Not. 250. Anwesend in Essingen waren: König Philipp ben 11. Junius 1200 und 4. März 1209, König Otto ben 4. März 1209, König Heinrich den 14. Februar 1226, König Konrad IV. den 19. Mai 1241, indem er Essingen zum Sammelorte der gegen die Mongo-len ziehenden Kreuzfahrer bestimmt hatte, und Konradin den 21. Mai 1267. (Stälin wirtembergische Geschichte II. p. 151. 157. 185. 192. 227.)

- S. 24. Not. 27. Die hier angeführte Urkunde hat ein falsches Datum, sie ist am 11. August 1316 von König Friedrich dem schönen, östreichischen Stammes, bei der Bestagerung Eslingens ausgestellt (siehe im Text p. 315) und daher fällt das im Text Gesagte weg. Die erste Nachricht von einem Aufenthalt Königs Friedrich II. nach seiner Anstunft aus Italien in Eslingen sindet sich in einer Urkunde vom 12. Junius 1215, nach welcher er kurz zuvor hier geswesen war, die Uebergabe der Kirche in Eslingen ans Domsstift Speier aber durch Friedrich erfolgte schon den 30. December 1213. (Stälin a. a. D. p. 168. 754.)
- S. 38. Den Schulmeister von Eslingen halt von ben Hagen (Minnesanger IV. p. 448) für den Magister Heinricus Roctor Scholarum in Ezzelingen der 1279 und 1280 vorfommt. In Haupts Zeitschrift (I. 222) wird ein Dietbrecht, Bürger zu Eslingen, angeführt, welcher

"manche gute Mähre" niederschrieb und bem Johann v. Würzburg in lateinischer Sprache ben eigenhändig ausgezeichneten Stoff zu bessen Gedicht Wilhelm v. Destreich

gab, -bas 1314 verfaßt wurde.

S. 45. Im Jahr 1240 kommen die Brüder Gebner, Rüdiger und Gottfried Pluvot (pluvath), Bürger in Eßlingen, vor, welche dem Kloster Salmansweiler Beingarten verkauften, die sie von den Herrn v. Steußlingen zu Lehen trugen (Mone, Zeitschrift für die Geschichte des Ober-Rheins II. p. 92).

5. 46. Claus Ungelter 1350 und Wilhelm U. 1370 trugen Zehnten in Mittelstadt zu Lehen von den Herzogen v. Destreich. Die Burg der Ungelter lag bei der Mühle zu Heustaig und als Eslingen 1365 die "Mühlstatt" verkaufte, behielt es für sich "die Steine, die am Thurme bei der Mühlstatt liegen", welches ohne Zwei-

fel Trummer biefer Burg finb.

Eine Abbildung ber Borberseite ber von Matthaus Böblinger neuerbauten Spital-Kirche findet sich in Heideloffs Ornamentik des Mittelalters sechstes heft Platte 7., nebst folgender Beschreibung: Diese Rirche, ein Ecgebäude des großen, nunmehr abgebrochenen Spitals, war ein vortreffliches Denkmal altdeutscher Baukunst und mußte seben gebildeten Künstler ansprechen, nicht allein durch ihr geschmackvolles Aleußere, sondern auch durch in nere Zierlichkeit und Pracht. War bas Aeugere biefer Rirche würdig und geschmackvoll, so zeichnete sich auch bas Innere durch einen edeln reinen Styl aus; die ausgesuch teften, reinsten und feinsten Steine wurden bagu verwendet. Die Konstruktion und der Steinschnitt waren Meisterstüde, daher auch die reinen wohlerhaltenen Farben der Steine, die bis zur Periode der Zerstörung wie eben aufgesetzt aussahen; besonders gilt das von dem reich verzierten, herrlichen Portal, einer eigentlichen Filigran-Arbeit, welche an Feinheit der durchbrochenen Arbeit das berühmte Saframenthäuschen von Abam Krafft in der St. Lorenzhirche zu Rürnberg bei weitem übertraf. Das Merkwürdigste aber waren die reich komplicirten Tabernakel, die 3 Figuren, welche in zierlichen Nischen stunden und ebenfalle, nebst ben burchbrochenen Consolen, worauf sie standen, wie in Wachs modellirt schienen und überhaupt so fünstlerisch behandelt waren, daß man sie den ebenfalls fünftlich geformten Figuren eines Abam Krafft würdig zur Seite stellen sonnte; die beilige Catharina, als Beilige ber Kirche und Schuppatronin des Spitals, die Heiligen Dionystud-und Vitalis hatten, sede Figur, einen vergoldeten Heiligenschein, auch ber Saum ihrer Gewänder war vergoldet. Die Thurflügel waren von bartem Eichenholze mit einer

geschmadvollen Borbure zierlich ausgeranbert. Das wundervoll complicirte Nepgerippe des Chorgewölbes und die Felderspiegel waren so wie alle Wände geschmackvoll auf weißem Grund bemablt, besondere waren die Füllungen mit Heiligenbildern und Arabesten ebenfalls vortrefflich bemablt, auch machte bas Gewölbe mit seiner reichen Bergolbung und den azurblauen Hohlfehlen der Nischen, in welchen golbene Sterne angebracht waren, einen großen Eindrud; selbst die Nischen unter den Fenstern waren reich vergoldet und mit Bildern, das Leiden Christi vorstellend, ausgeschmückt, die eines Zeitbloms würdig waren; diese Bilder waren in Del, alle übrigen aber mit Ralffarben gemablt; die Fenster batten berrliche Glasgemälde, welche einige Beit vor bem Abbruch ber Kirche berausgenommen wur-Der Spigbogen, welcher ben Chor vom Schiff trennte, war reich mit ben Wappen ber Spitalpfleger u. f. w. bemahlt. Der Plasond bes Schiffes, welcher nicht fertig geworden, war nur interimistisch aber boch zierlich von Bolg gemacht, weil von bem steinernen Gewolbe erft bie Wiberlagen angefangen waren, aber nach biefen zu urthei-Ien, murbe bas Gewolbe bes Schiffs ebenfo toftbar geworden sein, wie bas bes Chors. Der schönfte Gegenstand in der Kirche aber war unstreitig bas prächtige Tabernatel, welches noch feiner in Filigran behandelt gewesen, als selbst die oben beschriebene Portalverzierung, eine bewunbernswerth complicirte Arbeit, über 30 Fuß boch und mit vielen Figuren verziert. Alten Nachrichten zufolge foll Diese Rirche auch von einem Ulmer Kunftler einen fostbaren Altar beseffen haben, welcher ber heiligen Katharina geweiht war und auf 6 Flügeln bie wichtigften Lebensmomente biefer Heiligen barstellte. Die im Text S. 69 Note 42 angeführte Inschrift lautet bei Beibeloff: Anno ba man zalt von Christi purt 1470 hatt Arnold Leonhard gelegt den ersten Stein an biefem Gotteshaus. Bech Alt Bürgermeister, Erhart Sachs, Heinrich Plamle all ber Pfleg und Bernhart Holbermann Gutsmeister und Böblinger Schreiber und war bes hauß Werkmeister, Laicus von Ueberlingen, Kirchenmeister zu Ulm biefer Zeit. Boblinger nennt fich ausbrudlich einen Laien, weil bamals gewöhnlich geistliche Schreiber in den Bauhütten waren, benn bieg war bie erfte und wichtigfte Stelle. Er nennt sich von Ueberlingen, weil er, nach einer alten Beschreibung biefer Stadt, auch bie bortige Rirche gebaut bat. S. 213. Im Jahr 1845, ale man bie Frauenfirche

S. 213. Im Jahr 1845, als man die Frauenkirche ausbesserte, fand man bei der Wegräumung einiger Kirchenstühle einen, noch wohl erhaltenen, Grabstein mit einer Rand-Inschrift in zierlichen gothischen Buchstaben: Anno Domini MCCCCLXXXII. an dem IIII. Tag des Jän-

ner ist gestorben Hanns Böblinger, Meister unser lieben Frauen Kirchbaues, Steinmetz. Got geb im die ewig Ruw. Amen. In der Mitte des Steins erblickt man Böblingers

Bappen.

S. 227. Im Jahr 1475 wurde Eßlingen eingeladen, sich der Münzvereinigung zwischen Württemberg und Baben anzuschließen, mit angehängter Orohung, den Besuch der Märkte der Stadt zu verbieten, auch unterzeichnete ein Abgeordneter der Stadt den 1477 in Franksurt zwischen mehreren rheinischen, schwädischen und fränksischen Kürsten in Bezug auf die goldenen Münzen geschlossen Bergleich. Am 10. November 1524 erließ Kaiser Kanl V. von Eßlingen aus die erste allgemeine Reichsmung Ordnung, nach welcher hier vom schwädischen Kreis allsährlich zwei Münzprobations-Tage gehalten werden sollten. Doch hatte die Stadt weder Münzrecht, noch sind hier geprägte kursirende Münzen bekannt. (Binder württemb. Münzgeschichte p. 431.)

S. 232. Fyner zog sehr wahrscheinlich schon 1578 nach Urach, das hier gedruckte Ausschreiben des Grasen Eberhard im Bart an die Eidgenossen vom 15. Februar 1478 zeigt wenigstens die nemlichen Lettern, wie er sie ge-

brauchte.

5. 232. Bu den gelehrten Eßlingern aus diesem Zeitraum gehört auch Konrad Schöfferlin, Kanonikus im
Stift zu Stuttgart und Professor in Tübingen, wo et
1481 das Restoramt besleidete, dagegen aber gehört Mischael Helding nicht hieher, denn er ist zu Langen-Endslingen geboren (Scheurers Erläuterungen p. 308.)

6. 257. Das Domfapitel in Speier gab allicht. lich zweimal allen städtischen Beamten und Dienern im Zehenthof eine Mahlzeit. Eine im Karleruher Archiv enthaltene Nachricht vom Jahr 1516 gibt uns eine Beschreibung ber Hauptmahlzeit am Dienstag nach Martini und ber Vorbereitungen dazu (Mone a. a. D. p. 189 ff). Der Bader erhielt 6 Scheffel Frucht, um Schnittbrob, gewöhnliches Brob, "Bubenschenkel" und Weden (gewöhnlich 450) zu baden, auch wurden Rassuchen und Dipven gebaden; man schaffte 72 Hühner und Rapaunen, 120 Pf. Rindfleisch, 60 Pf. Wildbrat, 2 Rälber und etlich Schweine an, machte Sulzen und kaufte 4 Pf. Reis, 1/2 Pf. Ingwer, 1/2 Pf. Bimmt, 4 Both Gewürznägelein, 4 Both Pfeffer, 1 Loth Mustatenblüthe, 24 Loth rothen und weißen Zucker, und der Koch erhielt für seine Bemühung auf 3 Tage 1 Pf. Heller. Um Tage der Mablzeit bewillkommte ber Pfleger die Gäste, oben an der Stiege stehend, und führte sie in seine Stube; hier setzten sich an den ersten Tijd Burgermeifter, Ammann, Richter, Ratheberrn und

ber Stadtschreiber, an ben zweiten die Steurer, Umgelter und die Gehülfen bes Ammanns und Stadtschreibers. In der neuen Stube waren ebenfalls zwei Tische, der eine für bie Schöffen, am andern saßen die Diener des Burgermeiftere, Ammanne und ber Stadt, ber Büttel, bie Raufhausfnechte, Eicher, Weinausrufer und andere niedere Diener der Stadt. Die Mahlzeit begann und endete mit Gebet und bestand aus 6 Gangen. 1) Rosche und weiße hippen und Räskuchen mit füßem gesottenem Wein; 2) gefulzte und gebratene Bubner mit Genf; 3) Bungen, Guter mit Fleisch in einer Pfefferbrühe und Gebratenes; 4) eine Gallerte, ein Apfelmuß und ein grunes Gemus von Kraut; 5) Reis mit rothem Zuder, Wild-, Kalbe- und Schweinebraten und Rapaunen; 6) Rafe, Bubenschenkel, Aepfel, Birnen und Ruffe. Das von der Mahlzeit Uebriggebliebene murbe ben Armen geschenft. Um Abend bewirthete man bann noch ben Pfarrer mit seinen Leuten, ben Megner und Schulreftor, mit Kräglein und Mäglein, faltem Braten mit Senf und Rafe.

S. 277. Die Güter des Klosters Bebenhausen in Eslingen wurden auch gefreit von den Königen Wilhelm den 25. März 1255, Rudolph den 26. Februar 1274, Albertht den 11. Julius 1299 u. Sigmund den 15. Januar 1415.

S. 282. Rloster Salmansweiler; im Jahre 1227 schenkten Gebino von Köngen und Ludwig, Hermann und Gebino, die Söhne seines Bruders, Bürger zu Eslingen, dem Kloster ein Gut in Köngen, welche Schenkung am 8. Februar 1229 erneut wurde. Am 13. Februar kaufte das Kloster von Burkard, dem Sohn des Gärtners, das Eigenthum eines aus Ackern und Weingärten bestehenden Gutes in Krummenacker (Crumbenacher); die Schenkung geschah im Hause des Klosters zu Eslingen (Mone a. a. D. p. 89).

S. 315. Beim heere bes Königs Ludwig von Eslingen befand sich auch der König Johann von Böhmen mit seinen Truppen und wurde am 19. September von ihm zum Ritter geschlagen (Böhmer, Regesten Königs Ludwig,

p. 184).

S. 662. Schon im 17. Jahrhundert wurden die Bewohner Eßlingens und seiner Filialien zu Obstbaumpflanzungen dadurch ermuntert, daß der Rath sedem
Bürger erlaubte, auf die zahlreichen Almanden Obstbäume
zu sesen und eine Zeitlang die Erlaubniß, ein Haus bauen
zu dursen, an die Bedingung knüpfte, wenigstens 5 Obstbäume auf die Almand zu pflanzen. So entstanden die
Obstwälder auf der Seeracher- und Stadthaide, auf dem
Oberthor-, Schelz- und Hauptwasen u. s. w. Weil aber
zu diesen Pflanzungen eine sehr große Anzahl sunger Bäume
uöthig war und der Ankauf berselben bei fremden Gärtnern

mit großen Kosten versnüpft war, so wurden schon frühe, hauptsächlich von Weingärtnern Bersuche gemacht, diese Bäume selbst zu erzeugen; dieß gelang auch so gut, daß nach kurzer Zeit nicht nur der eigene Bedarf hinlänglich gedeckt war, sondern der Wetteiser, die schönsten Bäume zu beziehen, bald auch die Folge hatte, daß mehr Bäume erzeugt wurden, als der eigene Bedarf erforderte und nun auch fremde Käuser, zuerst aus der Nachbarschaft, dann auch aus entsernteren Gegenden, selbst aus Bapern, Baden, Hessen und der Schweiz kamen. So entstand in den lesten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts der noch setzt blühende Eslinger Obstbaumhandel.

feine kurstrenden Münzen geprägt, dagegen aber sind mehrere auf Veranlassung und Kosten der Stadt geprägte Medaillen befannt, die in Binders Münzgeschichte p. 433 st. näher beschrieben werden, auf den Abschluß des westphälischen Friedens (1650), auf den Regierungsantritt der Kaiser Leopold I. (1660) und Joseph I. (1705), auf des zweite Judelfest der Reformation (1717) und auf die Bürgermeister Johann Wolfgang Caspart (1758), Philipp Eberhard Echer (1769), Amand Erhard Marchtaler (1778)

und Georg Andreas Edber (1781).

S. 733 ff. gelehrte Eßlinger, wo p. 735 noch anzusühr ren ist eine 1735 auf Georg Wagner von Bestner in Nürnberg geprägte Denkmunze und p. 736 statt Johann Datt zu lesen ist Johann Philipp Datt, p. 737 statt Tobiad Wagner, Tobias Maier. Christoph Besold murde 1577 in Eflingen geboren, wo sein Bater, früher Advolat beim württembergischen Hofgericht zu Tübingen, Gefreiar der Reichsstadt war. Aus Liebe zu seinem Sohn aber, welchen er frühzeitig in Tübingen studiren ließ, gieng et felbst wieder dabin, um bessen Studien zu leiten. junge Besold widmete sich zwar vorzüglich der Rechtswissenschaft und erwarb sich barin ausgezeichnete Kenntnisse, aber seine Neigung führte ihn auch zu historischen und theologie schen Spekulationen. Er lernte griechisch und hebraisch, um die Bibel in ihren Ursprachen lesen zu können und vertiefte sich in die Schriften ber Scholastifer und ber Mystifer und in prophetisch-apokalyptischen Spekulationen. Seine Sauptrichtung war schon entschieben, als er 1610, ben früher erwählten Abvofatenstand verlassend, in Tübingen Professor der Rechte wurde und alle Zeit, welche ihm seine Berust arbeiten übrig ließen, widmete er ber Lesung solcher Berke. Er trat ganz auf die Seite der Mystifer, naberte sich nach und nach der katholischen Religion, zu welcher er endlich in Seilbronn am 1. August 1630 übertrat, in Folge eines Gelübbes, biefen Schritt zu thun, wenn ihm in feiner lang-

jährigen unfruchtbaren Ehe ein Rind geboren würde. Doch hielt er seinen Uebertritt geheim, bis nach ber Schlacht bei Nördlingen der Kaiser Württemberg in Besit nahm. Run, im Jahre 1635, erklärte er seinen Uebertritt öffentlich und wurde Geheimer-Rath bei der öfterreichischen Regierung in Württemberg, wo er bedeutenden Einfluß gewann. Kundwerdung seines Abfalles zog ihm von seinen früheren Glaubensgenoffen die schlimmften Bormurfe zu und fie legten demselben die gehässigsten Beweggründe unter. Noch größer aber wurde bie Erbitterung, als er mit seinen Schriften Prodromus vindiciarum ecclesiasticarum, Documenta rediviva Monasteriorum und Virginum Sacrarum monumenta in Ducatu Würtembergico öffentlich auftrat (1636.) Denn hier suchte er durch, aus den württembergischen Archiven gesammelte Urfunden, die er bann mit seinen erläuternden Anmerkungen versah, zu beweisen, daß die württembergischen Klöster mit ihren ansehnlichen Besitzungen, welche nahezu ein Drittheil des ganzen Berzogthums ausmachten, reichsunmittelbar seien und in Diefes alte geseymäßige und unbestreitbare Berhältniß wieber eingesett werben müßten. Seine Schriften blieben nicht ohne Erwiederung und Widerlegung und auch ber kaiserliche Hof, welcher eine Anwartschaft auf Württemberg hatte', wußte ihm für beren Beröffentlichung wenig Dank. Er legte daher seine Stelle als Geheimerath nieder und begab fich 1637 als fur-baierischer Rath und Professor nach Ingolstadt. Hier erwarb er sich burch seine gründliche Gelehrsamkeit ein solches Ansehen, daß ihm verschiedene Reichostände und Städte, auch der königlich danische Hof Dienste anboten. Raiser Ferdinand II. wollte ihn nach Wien ziehen und ber Papft mit 4000 Scudi Gehalt und einer Anwartschaft auf die Probstwurde beim Stift Stuttgart als Professor nach Bologna berufen, ebe er aber einen festen Beschluß gefaßt hatte, starb er zu Ingolstadt ben 15. September 1638 mit dem Ausruf: Sterben ist ein herbes Rraut! Seine juristischen, politischen und historischen Schriften sind sehr zahlreich, mangeln aber strenger Ordnung und befonderer Urtheilsfraft und bestehen größtentheils aus Compilationen, die wichtigsten barunter sind sein Thesauruns practicus ein suristisches Handwörterbuch, sein Synopsis politicae doctrinae und sein Opus politicum. Sein jüngerer Bruder, Johann Georg Besold, geboren in Eflingen den 21. December 1580, wurde 1621 Professor am Collegium illustre in Tübingen und starb den 6. Oftober 1625.

Johann Christian Friedrich Steudel, geboren den 25. Oktober 1779, war der Sohn des Sekretärs Johann Samson Steudel; er besuchte zuerst das Pädagogium

seiner Baterstadt, trat 1795 ins Stuttgarter Gymnasium über und fam von ba 1797 ine theologische Stift zu Tubingen, wo er 1799 bie Magisterwürde erhielt. In ben Jahren 1808 und 1809 machte er vorzüglich für den Zwed bes Studiums ber morgenlandischen Litteratur eine gelehrte Reise durch die Schweiz, Frankreich, die Niederlande und Deutschland, wurde 1810 Diakon in Canstatt, 1812 in Tübingen, 1814 Oberhelfer baselbft, 1815 mit Beibebaltung dieser Stelle Professor ber biblischen Literatur, 1817 Professor ber Theologie, später auch Superintendent bes theologischen Stifts und farb ben 24. Oktober 1837. Er bielt Borlesungen über bie orientalische Literatur, bie Eregefe bes alten und neuen Testaments, über Dogmatif und Moral. Die wichtigste feiner Schriften ift bie von ihm berausgegebene theologische Zeitschrift und als eifriger Bertheidiger des supernaturalistischen Systems feines Lehrers Storr nahm er besonders auch am Rampfe gegen Strauf

eifrigen Antheil.

Ernft Gottlob Röftlin, geboren ben 30. Mai 1780, ein Sohn bes Stadtpfarrers M. Friedrich Röftlin in Eflingen, besuchte bas Padagogium feiner Baterfladt, burd. lief bie niebern Seminarien, tam 1798 ins Stift zu Tubingen und studirte bier namentlich auch Raturgeschichte und Mathematik. Als Hofmeister bei dem Baron v. Rieger in Wien (1800) erwarb er sich viel Welt- und Menschenkenntniß, ging viel mit Englandern um und begab sich 1805 nach London, wo er Privatunterricht gab. Zu Ende bes Jahres 1806 siedelte er nach Hamburg über, wo er fogleich als Lehrer am Johanneum angestellt wurde, pater feine Stelle aufgebend, eine Erziehungs-Unftalt für Knaben errichtete. Nachdem biefe mabrend ber frangofischen Zwingherrschaft eingegangen war, trat er wieder ine 30hanneum (1815), wurde 1819 Professor, 1827 Mitglied ber mineralogischen Gesellschaft in Jena. Anhaltenbes Arbeiten vermehrte die Schwäche seiner Bruft, die fich bei ihm schon in garter Jugend kundgab, 1821 drobte ihm eine Lungenentzündung den Tod; er genas zwar wieder, bald aber besiel ihn eine unbeilbare Luftröhrenschwindsucht, zu der sich ein zehrendes Nervensieber gesellte, das am 25. Februar 1829 feinen Tob berbeiführte.

# Register.

M.

Acctfe 731. Abelberg, Riofter 275. Abelberger Klosterhof. 72. 828. Abliches Rontubernium 756. Alegibius Rapelle 60. 291. Merzte 238. 758. Nignes Capelle 60. 291. Alemannien 13. Aller Beiligen Rapelle 60. 291. Mlumneum 751. Mpothefer 241. 765. Mrchiv 352. Mrmen= Befen 245, 769. Auer, Familie 46. Augustiner=Rlofter 64. 262. 299. 499.

Ausburger 31. 153. ₽. Babftuben 240. Båder 192. 673. Barbiere und Baber 239. 759. Barfüßer-Rlofter, flehe Francistaner=Rlofter. Bau-Amt und Baumeifter 133. 594. Bau=Gewerbe 212. 709. Bebenhaufen, Rlofter 277. Bebenhäuser Rlofterhof 66, 292. St. Bernhard, Weiler und Rirche 77. 299. 512. Befold, Chriftoph. Bufage b. 38. Beutau, Borftabt 9. 71. Dierbrauerei 684. St.: Blaffen, Rlofter 278. Blaubeuren, Rlofter 279. Blaubeuren, Klofterhof 66. Blienfau, Borftabt 73. 296. Boblinger, Sans und feine Cohne

213.

Bortenmacher 697.

Wranniweinbrenner 684. Bronnen 294, 511. Bruden 73. 492. Buchbinder 741. Buchbruder 232. 739. Buchhandler 739. Würger 150. Bürgerhaus 71. 293. Burgermeifter 109. Bürgerproces 906. Bürgerstube 157. 509 Burg 19. 54. 289. 491. Burgermeifter von Deigifau, Famis lie. 93.

Œ. St.=Clara-Rlofter 72. 267. 501. Confirmation 825. Confistorium 788. Conftang, Domfapitel, 285 . Constanzer Sof 66. 829. Criminal-Ordnung 564. Cyrillus: Rapelle 74. 296.

D.

Datt, Johann Philipp. 726. Denfenborf, Rlofter. 279. Denfenborfer Rlofterhof 66. Dietbrecht. Bufage p. 27. Dionnfius-Rirche 55 290. 494. Dominifaner-Rlofter 60. 268. 291. 501.

Œ. Chegericht 558. Einung 112. 558. Grbrecht 559. Gglingen. Bewohner 27. 48. 151. 624. Weichlechter 28. 43. Topographie 53. 287. 486. 3 ...

80. 94. 515. Brivilegien 87. 515.

Schirm 92. 874.

Siegel und Bappen 94.

Rechtepflege 109. 556.

Finanzen 126. 586.

Steuern 128. 590.

Rriegemefen 134. 611.

Polizei, Lebensart und Sitten

158. 627.

Wemerbe 170. 652. 670.

Dandel 216. 668.

Bilbung und Unterricht 231.

733.

Wohlthätigkeitsanstalten 243.

Deligione. unb Rirchenge= fdicte 257. 789.

Fabrifen 711.

Farber 483.

Faftnacht 164. 641.

Feberfechter 141., 6 21.

Velbfiechenhaus 245.

Beueranstalten und Orbnungen 161

646.

Findelhaus 244. 772,

Bijder 197. 680.

Bleifche und Brobbanke 70.

Forstamt und Forstmeister 128. 596.

Brangistaner-Rlofter 62. 264. 291. 500.

Brauenfirche 57. 290, 496.

Burftenfelb, Rlofter 281.

Fürstenfelber hof 66. 829.

Finer, Ronrab, Buchbruder 232.

௧.

Garnifoner 614.

Gartenbau 66.

Beifelen 71.

Gerber 207. 688.

Gerichtshaus 70.

Gerichteschreiber 557.

Getralbebau und Hanbel 185. 662. Kleider-Dronungen 628. 669.

Berfaffung und Berwaltung Bold: und Gilberarbeiter 705. Gürtler 209.

Ф.

hafner 210. 708.

Baufer, Familie 46.

Debammen 241. 764.

Beilig-Rreng-Rapelle 75. 296.

Beimbach 77. 299.

Belbing, Michael 232.

Berenproceffe 569.

hochzeit: Dronungen 165. 634.

Sohenader 77.

hohenfreuz, jum, Schloß 513.

Holzstofen 199. 597.

Holzhandel und Ordnungen 198.

669.

Bolzhauser, Kamilie 45.

hutmacher 688.

3.

Ilgenbab 762.

Interim 447.

Jägerhaus 514.

Jakobs=Rapelle 74. 290.

Juden 227. 725.

R.

Raifersheim, Klofter 281.

Raisersheimer hof 67. 292—830.

Ralender 739.

Ranglei 509.

Rangleis Berwalter und Direttor

**552.** 

Rapellen außer ber Stadt 75. 297.

Rarmeliter=Rlofter 72.266. 295.501.

Raftenschreiber 759.

Raufhaus 223. 718.

Reller, Familie, 47.

Rennenburg, 78. 299.

Ries 493.

Riesmauer 79.

Rilfe, Familie, 46.

Rirchen= und Armen.Raffen 788.

Rirdjenordnungen 427. 818.

Rirchhöfe 499.

Rlofter 60. 70. 262.

Rlofterhofe 66. 275. 827.

Knipschild, Philipp. 735.

Röftlin, Ernft Gottl. Bufate p. 34 Dffanber, Lufas 803.

Rreibemann, Johann Ronrab 734. Ottilienbab 762.

Rriege.

Schmalfalbifcher 438.

Dreißigjahriger 834.

Frangofische Raubkriege 850.

Revolutiones Französtscher

Rrieg 896.

Rrummenader 77. 298.

Rrugin, Familie, 47.

Rufer, 680.

Rurn, Familie 47.

Rurnenburg 78. 299. 513.

Rurschner 701.

Rurg, Familie 45.

Lanbstragen 728.

Ledige Rompagnie 615.

Lieberebronn 77. 299.

Lutram, Familie 48.

M.

Maag und Bewicht 224.

Marfte 221.

Maier, Tobias 737.

Maille 493.

Manbach, v., Familie 47.

Markmannen 10.

Marktplate 493.

Marrbrüber 141.

Medicinalmefen 758.

Meifterfinger 38. 233.

Melac 854.

Mettingen 75. 297. 514.

Mettinger Borftabt 71.

Megger 196. 676.

Mühlbrunnen, Ortschaft, 72. 295.

Mühlen 189. 694. 699. 709.

Mühlorbnung 664.

Munge 225. 722.

N.

Rallinger, Familie. 47.

Medargan 14.

Rifolaus-Rapelle. 60.

D.

Oberthal 77.

Ober=Thorvorstadt 71 294.

Obstbau 661.

B.

Pābagogium 742.

Peinliche Gerichtsbarkeit 118.

Pfahlbürger 30. 153. 625.

Pfarrhof 57. 499.

Pfläfterer 708.

Pietisten 819.

Pluvat, Familie, 45.

Prediger : Rlofter, fiehe Domini-

faner Rlofter.

N.

Rath 64. 540.

Rathhaus 70. 292. 503.

Rathebiener 555.

Raubthurme 293.

Reformation 394.

Reichematrifel 84. 519.

Reicheschultheiß 33, 81, 103.

Reichefteuer 83. 517.

Reiche-Bogt 33, 81.

Remfer, Familie, 44.

Mitterbau 510.

Rübern 76, 298. 514.

Ruprecht, Familie 46.

S.

Geerad) 77. 298.

Salmansweiler, Rlofter 282.

Salmansweiler Bof 66.

Cattler 700.

Schelchehof 75.

Schlachthaus 780.

Schleifer 505.

Schloffer 704.

Schmalfalbifder Bunb 436.

Schmide 210. 701.

Schneiber 206. 695.

Schöfferlin, Ronrab, Bufage p. 30.

Schöllfopf, Familie 45.

Schreiner 708.

Schublin, Familie 43.

Schützengesellschaften 135. 620.

Schuhmacher 233. 742.

Soulen 233. 742.

Schulmeifter, ber, von Eflingen. 38. Umgelb 224.

Schwanengraben 491.

Somortag 538.

Seelhaus 243. 771.

Gelfenfieber 709.

Seiler 210. 709.

Separatiften 819.

Sirnau, Ort und hof 78. 300.

Sirnau, Rlofter 269. 296. 502.

Söflingen, Rlofter 283, 831.

Sonberfiechenhaus 243.

Speier, Domfapitel, 257.

Spital 248. 292. 773.

Spitalgebaube 67. 502.

Spitalfirche 68.

Stabt-Abvofaten und Confulenten

108, 597.

Stabt-Ammann 103, 556.

Stabt=Bibliothef 741.

Stadtgericht 109. 556.

Stadtgut 599.

Stabthauptmann 37.

Stadtfnecht 32.

Stadtichreiber 106. 550.

Steinbiß, Familie, 47.

Steinhowel, Beinrich 232.

Steinigenhart 77 298.

Stenbel, Joh. Chr. Frieb. Bufabe

p. 33.

Steuerhaus 71. 292. 507.

Stiefel, Michael 344.

Stiftungen 246. 770.

Straffen 288. 493.

Suligries 77. 298. 514.

T.

Thore, 287, 490.

Trabanten 555.

Trublieb, Familie. 45.

Turfheim, v., Familie 45.

Tuchmacher 201. 684. 680.

Ulm, b., Familie 41.

Ulmer, Anna 120.

Ungelter, Familie 46.

Berfaffunge . Beranberung (1550)

458.

Biebzucht und Sanbel 195. 667.

Bitalis:Ravelle 15.

W.

Balbenbronn 77. 299.

Bagner, Georg 735.

Wagner, Georg Friedrich 236.

Baifens, Bucht= und Arbeitshans 772.

Waisengericht 559.

Bagenhaus 244.

Weber 686.

Beiganmaier, Beorg, 733.

Weil, Rlofter, 183.

Weinban und Sandel 173. 655.

Bent, Familie 46.

Wengen Rlofter in Ulm 881.

Westphälische Freigerichte 125.

Biebertaufer 472.

Wiflingshausen 77 299.

Wirthe und Weinschenfen 682.

Württemberg, Berhandlungen mit bemfelben 874, Befigergreifung burch basselbe 934.

3.

Bebentland 11.

Beitungen 739 .

Beughaus 617.

Biegelhütte 215. 708.

Bigeuner 169.

Bimmerleute 215. 707.

Binngießer 706.

Boll 83. 730.

Buchtorbnungen 422. 637.

Bunft 37. 152. 625.

Bunfthaufer 71. 293.



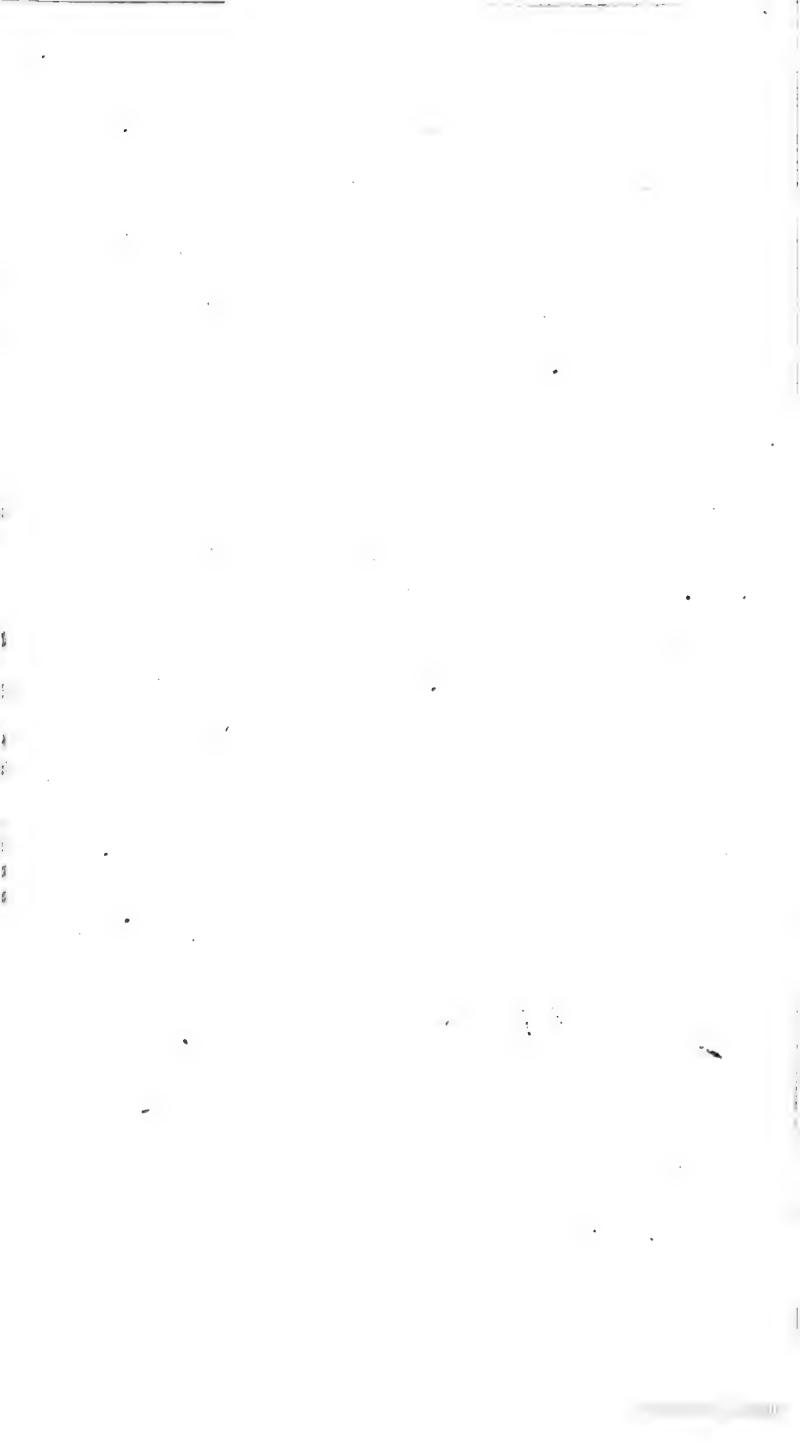





